

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## KPD 811



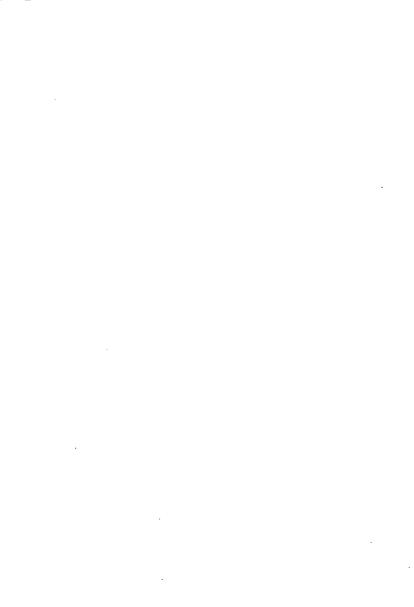

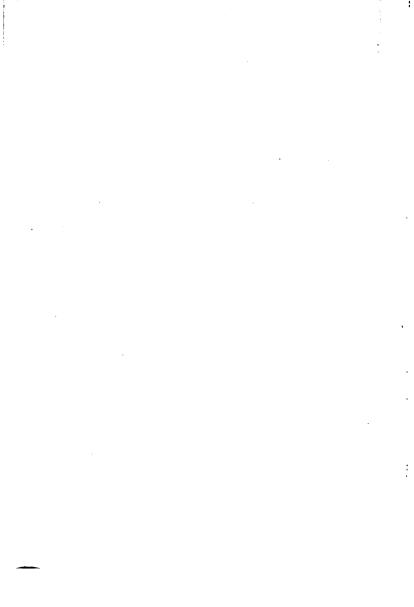

## Schillers

# Sämmtliche Werke.

Bollständig in vier Bänden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

Dritter Baud.



Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1879.

## KPD 811

HARVARD COLLEGE LIBRARY GIFT OF

MRS. THOMAS WENTWORTH HIGGINSON BRINEY

WAS MARGARET HIGGINSON BRINEY

July 1, 1940

## Inhalt.

|            |       |       |      |      |     |         |     |     |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    | ,  | etuc |
|------------|-------|-------|------|------|-----|---------|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|----------|----|-----|---|----|-----|----|---|-----|----|----|------|
| Einleitun: | gen   | bon   | R.   | •    | 0 e | del     | e   |     |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     | 1  | ٧  | XVI  |
| Der Pare   | ıfit. |       |      |      |     |         |     |     |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    |    | 1    |
| Der Reffe  | e ali | DI    | nfel |      |     |         |     |     |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    |    | 54   |
| Phädra     |       |       |      |      |     |         |     |     |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    |    | 90   |
| Rachlaß    |       | ,     |      |      |     |         |     |     |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    |    | 135  |
| ſ.         | Wa    | rbed  | ١.   |      |     |         |     |     |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    |    | 135  |
| 11.        | Die   | Me    | alte | er   |     |         |     |     |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    |    | 149  |
| III.       | Die   | Qir   | ibet | be   |     | )<br>au | fel | ,   |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    |    | 157  |
| IV.        | Den   | netri | ius  |      |     |         |     |     |   |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    |    | 168  |
| Befdichte  | De8   | Ap    | aNi  | i be | r t | ere     | ini | gte | n | Ri | rbe | tla | nbe | <b>b</b> | on | ber | Ħ | an | ijφ | en | R | gie | Tu | ng | 204  |
| Ge didte   | De8   | bre   | lƙia | iäb  | ria | en      | Qτ  | iea | 8 |    |     |     |     |          |    |     |   |    |     |    |   |     |    |    | 461  |



## Sinleitungen von K. Goedeke.

#### Hachlaß:

I. Barbed. — II. Die Maltefer. — III. Die Rinder bes Saufes.
1V. Demetrins.

Bon den unvollendeten dramatifchen Arbeiten, die Schiller hinterließ, haben nur fünf Aufnahme in feine Werte gefunden. Andere Guiwurfe find fpater von den Literatoren gefammelt. Gine reichere und bollfändigere Rachlese verdanten wir seiner Tochter. Es mögen hier einige Bemertungen nur iber die Fragmente nicht gang unwilltommen fein, die langlie Gigenthum des deutschen Boltes geworden waren. Das ältefte derfelben hat er noch selbst veröffentlicht, die andern

lieferte fein Freund Rorner bei ber Berausgabe feiner Berte.

Roch in der Zeit des Dresdener Aufenthalts beschäftigte fich Schiller mit bem Trauerfpiel: Der Menichenfeind. Der Beld deffelben follte von feinem Saffe gegen die Menfchen, die fein liebendes Berg gefrantt und verhartet hatten, nicht von Sag gegen den Menichen im Allgemeinen, woran er nicht litt, endlich gebeilt werden. Schiller nahm fic die Ausarbeitung des Planes feit dem Frubjahr 1788 oftmale vor und fab die Möglichfeit ber Bollendung icon bor fic, machte wichtige Beranderungen im Blane, ließ die Arbeit bann aber liegen, ba fich allerlei anbre Befcaftigungen bagwifden fcoben, und als er einige Jahre barauf bie fertig geworbenen Scenen wieder vornahm, miffielen fie ibm, boch retouchierte er fie, wie er fagt, mit vielem Blud, um fie wenigftens als Fragment paffieren ju laffen, ba er ben Gebanten ber weitern Ausarbeitung völlig aufgab. 3hm ericien diefe Art von Menichenhaß für eine tragifche Behandlung viel ju allgemein und philosophifc, und in bem Rampfe, ben er mit bem widerftrebenden Begenftande bor fich fab, meinte er ficher verungluden ju muffen. Go gab er die Brudftude unter bem Titel: 'Der verfohnte Menfchenfeind' in die Thalia (1790. Beft 11). In feinem Radlaffe fanden fich feine Auffcluffe über ben Blan.

Ein Brund, bem immerbin doch icon geforberten Stoffe untreu zu werben, 10chte für Schiller mit in der Entbedung eines neuen liegen. In der Bertotich.

Sefdicte des Malteserordens, die er foon 1788 tennen lernte, hatte er die unerfoutterliche Festigfeit des Grogmeifters La Balette bewundert und in der Belage= rung Maltas, mabrend innrer Emporung, einen Stoff zu erfennen gemeint, ber griechischer Manier fabig fei und ben er in teiner andern auszuführen entschloffen war. Schon damals hatte er ben Blan, ben Chor ber Briechen auf bie beutiche Buhne ju führen. Er trug fich lange Jahre mit bem Gegenstande, ermabnt ber Johanniter, ber Maltefer, feit 1798 oft, batte oft ein ungebulbiges Berlangen, ber einfach heroifden Sandlung, ben einfach beroifden Charafteren, die jugleich lauter mannliche waren, bramatifches Leben ju geben; bas Schaufpiel fieng bereits an, fich ju organifieren, allein immer traten andre Blane bagwifden und der 'Charafter eines Sausvaters im heroischen Sinne', wie er La Balette in einem Brief an Iffland bezeichnet, blieb unausgeführt und nur einige Fragmente ein= gelner Scenen fanden fich ausgearbeitet im Rachlaffe bor, die der Dichter icon im Commer 1801 bei Rorner in Dregben vorgelefen batte, Diefer Freund ftellte dann aus Schillers Babieren, nicht ohne Schwierigkeit, ba fich Schillers 3been oft geandert hatten, den Plan meift mit Schillers eignen Borten gufam= men, wie er querft 1815 im amolften Bande der fammtlichen Berte ericbienen ift.

Ein ahnliches Schidfal hatte ein andrer Entwurf, mit dem Schiller fich feit August 1799 mehre Jahre beschäftigte. Es war die Geschichte Warbe als, des salfen Herzogs von York, ein Stoff, der sich für die Tragodie wie für das Lustpiel eignete. Beiden Formen nachdenkend, entschied er sich für die ernste Behandlung und entwarf den ganzen Plan die ins Einzelne, sührte auch in einigen Scenen etwas aus, schob aber das Sujet wieder zurud, als ihn ein andrer fal-

icher Bratendent lebendiger anjog.

Anzwischen hatte sich ein andrer Plan eingedrängt, die Rinder des Hauses, entweder die Beschränkung eines umsassendem Entwurfes, die Pariser Polizei, oder die Grundlage desselben. Der Stoff scheint schon aus älterer Zeit zu stammen und ist mehr criminalistischen als tragischen Charakters. Als Körner den Plan veröffentlichte, behielt er, 'wo es ihm möglich war, Schillers eigne Worte bei und erlaubte sich blos bei Rachfasseien, die Schiller selbst dafür

ertannt baben wurde, eine Abanderung.'

Am 10. Mars 1804, wenige Bochen nach Bollendung des Tell, entschloß sich Schiller zum Demetrius, und obwohl sich auch in diese Arbeit andre einbrängten, iheils auch vollendet wurden, wie die Guldigung der Kunfte, Phadra, oder unvollendet liegen blieben, wie die Hringessin von Celle, die Gräfin von Flandern und andre, so schritt das Wert doch so rustig sort, daß eine Bollendung zu erwarten gewesen ware, wenn der Tod den Dichter nicht abgerusen hätte. Es darf nicht besonders hervorgehoben werden, was die dramatische Literatur sur einen Berlust erlitt, daß gerade dies großartig angelegte und mit so krafie voller hand, der man die Rähe des Todes nicht ansieht, lebensvoll ausgeschhrte Werk nicht zu ende geführt werden konnte. Die glänzenden dramatischen Sigenschaften der frühern Stude schienen konnte. Die glänzenden dramatischen Sigenschaften der frühern Stude schienen ich hier zu vereinigen, die scharfe Bestimmts heit der Charastere wie im Wallenstein und die seichte Operation mit kriegerischen Rassen, der Schwelz der Empfindung wie in Maria Stuart, der tieswischen Rassen, der Schwelz der Empfindung wie in Waria Stuart, der tieswischen

des Schidfals wie in der Braut von Meffina und die Breite eines Bollslebens wie im Tell. Der Glaube des Demetrius ju fich felbft wirft gleich anfangs über-wältigend auf den hoter und als die Täufchung gleich darauf diesem deutlich wird, mahrend Demetrius selbft noch nichts davon erfahrt, latt fich der Ausgang nicht mehr bezweifeln. Dadurch entfleht die ftels wachsende Theilnahme für den helben, der des Gluds werth gewesen, für das er fich beftimmt wähnte.

Bu ber Bahl des an fic anziehenden Stoffes wurde Schiller bestimmt durch die Berbindung des Erbpiringen von Beimar mit der ruffischen Großsurfin, deren Stamme in dem Stude eine entschiedene Huldigung dargebracht werden sollte Der Gründer des Haufes Romanow hatte eine bedeutende Rolle zu spielen und an Bezugnahmen auf seine Rachfommen wurde est nicht gefehlt haben. Riemand wurde dem freisinnigsten Dichter Deutschlauds diese Berbeugung gegen eine absolute Macht übel gedeutet haben. Die Beurtheilung der Zeit war noch billiger als die der Folge, in der des Haufes Romanow taum anders als seindselig gedacht werden durfte, ohne den Borwurf des Berraths an der Freiheit und dem Baterlande wach zu rufen. Die Undefangenheit der Zeit ließ aber auch andre Schöpfungen möglich werden, als die tendenzibs Berriode der spattern.

Rieben die meiften diefer nachgelaffenen Fragmente icon an fich felbft das Intereffe an, fo wird baffelbe burch ben Umftand gefteigert, bag man burch fie in die Gigenthumlichfeit Schillers ju arbeiten einen flaren Ginblid gewinnt. Er warf feine Blane erft flüchtig und in weiten Umriffen bin, führte fie bann befimmter ins Gingelne und begann nicht eber mit ber poetifchen Ausarbeitung, bis alles in flarer Deutlichfeit bor ibm ftanb. Go mußte er immer beftimmt, wie der Theil fich jum Bangen berhalten werde, und fonnte mit der Ausführung beginnen wo er wollte. Bas ihn im Augenblid bes Chaffens aufzuhalten brobte, überfprang er. Die Musfüllung ber Luden mußte fich immer aus bem Bangen ergeben und machte ihm, wenn bas, mas ihn tiefer bewegt hatte, einmal baftand, teine Comierigteit. Wie reich aber feine bramatifde Ruftfammer mar, welche Blane mit feinem fruhen Scheiden untergegangen, ertennt man aus diefen Fragmenten nicht. Die lange Lifte ber Stoffe, Die er jur Bearbeitung ausgefondert, gibt babon eine gang andre Borftellung. Alles, mas bon bes Dichters Sand noch übrig war, ift in der hiftorifch = fritifchen Ausgabe feiner fammtlichen Soriften beröffentlicht.

#### Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande.

Schillers geichichtliche Studien wurden junachft durch die Sorge für herbeischaffung des Stoffes zu seinen frühern Dramen, Fiesco, Carlos und andern Entwürfen veransaßt und erftredten fich nicht weiter, als der nächste Zwed erforderte. Doch las er neben den Biographien des Plutarch, der von Jugend auf sein beständiger Begleiter und lange Zeit auch sein Muster blieb, mehr zu Unterhaltung als zur Belehrung einige Geschieberte neuerer Zeit, zum Theil von untergeordnetem Range. Als er Bougeants Geschichte des dreißigjährigen

Rrieges in deutscher Uebersekung von Rambach im Fruhjahr 1786 gu Dresben gelefen hatte, mar ihm der Ropf gang marm bavon. 'Dag boch die Epoche des bochten Rationalelends auch augleich die glangenofte Epoche menichlicher Rraft ift! Bie viel große Manner giengen aus diefer Racht hervor!' Er munichte, bag er gehn Jahre hinter einander nichts als Befdicte ftudiert hatte, und glaubte, bann ein gang andrer Mann geworden au fein. Seitdem gog ihn die Befdichte überbaubt an, und bie Befdichte bes breifigjahrigen Rrieges berlor er nicht wieder aus dem Muge. Indeg nahm er noch Anftand, mit eigentlichen Gefchichtsftudien fich ju befaffen. Seine erften barftellenden Berfuche maren Ueberfegungen, faft wortliche, wie er fie, um Daffe ju machen, für feine fdriftftellerifde Thatigteit gebrauchte. Runachft ericbien im zweiten Befte ber Thalia (1786) eine Ueberfegung nach Mercier 'Philipp ber zweite, Ronig von Spanien', ein rhetorifc gebaltenes Charafterbild, auf das ihn feine Studien zum Don Carlos geführt baben mochten. Als er nach Weimar überfiedelt mar, wandte er fich im Berbfte 1787 faft ausschließlich der Beschichte gu, die ihm in den Augen der Welt einen folideren Charafter zu geben verhieß, als es ber Dichtfunft moglich gemefen, die man fur eine Libertinage des Beiftes' anfah. Bevor er bann zu felbfiftanbigen Arbeiten foritt , veranfiglteten er und feine Freunde Suber und Reinwald 1788 eine "Geichichte ber mertwürdigften Rebellionen und Berichwörungen", bon ber nur ein Bandden ericien mit drei Abhandlungen, beren feine von Schiller felbft verfakt ift. Aber icon im August 1787 mar er mitten in einer ber erften quellenmakigen Arbeit, in ber Befdichte bes 'Abfalls ber vereinigten Nieberlande pon ber fpanifchen Regierung' begriffen, von der im erften Sefte des Bielanbichen Mertur (1788 I. 3. 136.) Brudftude erschienen. Er mar boll bon feiner Materic und arbeitete mit Luft; es mar gleichsam ein Debut in der Beschichte und er hoffte. etwas recht Lesbares gu Stande gu bringen; er las viel, war unter Folianten und ftaubigen Autoren vergraben, und ba ibm alle Welt Blud munichte, fich in bie Befdichte geworfen ju haben, hielt er es ichlieglich felbft für vernünftig. 2mar batte er mit einem ihm fremben und oft undantbaren Stoff gu ringen, dem er Beben und Bluthe geben follte, ohne die nothige Begeifterung von ihm ju erbalten, und taum tonnien die Rwede, die er mit diefer Arbeit ju finden verfichert mar, feinen Gifer noch fo binhalten und ihm verbieten, auf halbem Bege zu er= labmen : aber als fein Freund Rorner eine Geringidakung ber Gefdichte bliden liek und fie millfürlich, ludenhaft und oft unfruchtbar nannte, nahm Schiller fic ihrer an und meinte, eben das Willfürliche in ihr tonne einen philosophischen Beift reigen, fie gu beberrichen, bas Beere und Unfruchtbare einen icopferifchen Ropf herausfordern, fie gu befruchten und auf dieß Berippe Rerben und Musteln zu tragen. Dazu tomme, daß die Befdaftigung mit der Gefdichte unleughare aukere Bortheile bor ber mit ber Dichtfunft voraus habe, und bak er mit der Salfte des Werthes, den er einer biftorifden Arbeit ju geben miffe, mehr Anertennung in ber fogenannten gelehrten und burgerlichen Belt erreiche, als mit dem größten Aufwande feines Beiftes für eine Tragodie. Denn Grundlichfeit fei der Makftab, nach welchem man Berdienfte bemeffe, und das Unterrichtenbe, nämlich bas, mas man bafür ausgebe, bon weit boberem Range, als bas blok Schone ober Unterhaltende. Bewundre man einen großen Dichter, fo per-

chre man einen großen Gefdichtichreiber wie Robertson, und wenn biefer mit bidterifdem Beifte gefdrieben batte, fo murbe man ibn verehren und bewundern. Ber moge ibm Burge fein, daß er das nicht einmal tonnen werde, ober vielmebr, iekte er bingu, daß er es bie Leute werbe glauben machen? Und in der That, wenn es nothwendig fei, die Befdicte ju lernen, fo babe berjenige nicht für ben Unbaut gearbeitet, ber fie aus einer trodnen Biffenicaft in eine reigende verwandle und da Genuffe binftreue, wo man fich batte gefallen laffen muffen, nur Dube gu finden. Go arbeitete er benn bis in den Commer 1788 binein treulich an der Revolutionsgeschichte ber Rieberlande fort, aber als bas Ende bes erften Banbes berantam, begann er ber Arbeit überbruffig zu werben und bielt eine Baufe für febr nothig. Der erfte Band erfcien im Berbft 1788. Das Gange mar auf feche Bande berechnet, und ce follte auf ben Erfolg biefes erften Berfuchs antommen, ob er in diefem Rache fortarbeiten folle. Wenn er aber auch nicht Siftorifer werbe, fo fei boch bas gewiß, bak bie Beichichte bas Magagin fein werbe, woraus er funftig fcopfe und fic bie Begenftande bole, in benen er feine Feber und zuweilen auch feinen Beift üben tonne. - Die Theilnahme bes Bublitums blieb nicht aus, aber Die Fortsekung ift unterblieben. Der erfte Band geht nur bis babin, wo die Statthalterin bie Rieberlande verlakt, alfo gerade bis auf den eigentlichen Ausbruch der Revolution und ift nur als Ginleitung gu dem weitangelegten Blane ju betrachten, beffen Ansführung durch die ruhigere Gingewohnung in die Quellenidriftfteller und beffere Ueberficht der Bortheile in Berbeifchaffung und Gruppierung bes Materials leichter geworden mare, als biefe Ginleitung. Aber Schiller ftellte fich bie außern Schwierigfeiten ju groß bor, die bei ber weiteren Behandlung des Stoffes feiner warteten, und mar des weit= läufigen Detailforidens mube geworben, batte auch bald barauf burch bie Annahme ber Brofeffur in Jena andre Arbeiten zu bewältigen, ba ihm baran gelegen fein mußte, die Beschichte in weiterem Umfange und bon einem allgemeis neren Standpuntte aus tennen ju lernen, um fie lehren ju tonnen. Daju genugten Compendien und fein befruchtender Beift - Uebrigens hatte er einige Borarbeiten zur Fortfetung gemacht, nach benen er zwei Auffate ausführte; ber eine, Leben und Tod bes Grafen Lamoral von Egmont, ericien Oftern 1789 im achten Seft ber Thalia, und ber andere, die Belagerung von Antwerpen 1584 bis 1585, die er, wie fie jest vorliegt, erft im 3. 1794 beschrieb, in den goren. Beibe find feitdem als Beilagen der niederlandifden Gefcichte bingugefügt.

Ueber das Wert selbst erbat Schiller Körners Urtheit, und dieser sand Fleiß und Genaufgkeit in Benutung der Quellen mit lebhafter Darstellung vereinigt, den Stil einsach und edel, Bildersprache nur selten und beinahe nur da, wo entweder der Stoff eine Auswallung don Enthusiasmus erlaubte oder wo er durch ne Trodenheit einen gewissen Schmud nothwendig zu machen schen. Je mehr bei fünstigen Arbeiten dieser Art gelinge durch Anordnung des Ganzen das iteresse immer gleich lebhaft zu erhalten, desto weniger werde in einzelnen Stellen s Bedürfniß der Berschönerung hervortreten. Die eingestreuten und nicht walsten Bemerkungen seien größtentheils von wahrem Gehalt. Weniger ängstlich Besolgung seiner Borgänger würde Schiller tiesere Blide in die Bewegungsende der handelnden Versonen haben thun können. So sei in Wilhelms Art

au handeln ein Schein von Inconfequena, der vielleicht au bermeiben gemefen. wenn Schiller ben Mangel an befriedigenden Radrichten gumeilen burd Sypothefen erfett batte. Bei allem Berdienft, bas man ber Arbeit nicht abiprechen tonne, fei es aber doch nicht bas hobere Berbienft, beffen Schiller fabig fei. Der Befichtspuntt, nicht die Ueberlegenheit bes Benies über ben Rufall ju geigen. fondern barguftellen, wie die Roth bas Benie erschaffen und Die Rufalle Belben gemacht, fei Schillers werth und zeige, was man bon ihm ju erwarten gehabt, wenn es ibm in feinen damaligen Berbaltniffen moglich gewesen, ein biftorifches Runftwert ju liefern. Dag er aus diefem Befichtspuntte nicht immer gearbeitet habe, fdeine er felbft einzuraumen, indem er diefen Theil nur ale Ginleitung bezeichne. Aber jene intereffante Ibee, bon ber bas Bange feine Ginheit erhalte. hatte auch in diefem Theile die herrichende fein muffen. Und es icheine, als ob Schiller fic bei ber Ausführung mehr für einzelne Charaftere und Situationen. als für das Gange begeiftert habe. Borgualich wohl defibalb, weil die porhanbenen Materialien jum Theil im Widerfpruch mit feinem Abeal geflanden; eine Beit lang habe er bann versucht, diefe Biderfpruche burd meitere Rachforfdungen ju vereinigen, endlich aber fei er in diefer Arbeit ermudet und habe in feiner bermaligen Lage die Soffnung aufgegeben, feine boberen Forderungen gu befriebigen. Er babe bem gefammelten Stoff die beste mogliche Form geben und jede Belegenheit nugen wollen, burch den Behalt des Details fur den Berluft an Schonheit bes Bangen ju entschädigen. Gin anderes Sindernig fei die Unparteilichkeit gemefen, die Schiller fich jum Gefen gemacht. Das Intereffe fur Die Riederlander merde geschmacht, weil der Autor fich nicht erlaubt habe, das Thorichte und Riedrige in ihrem Betragen zu entschuldigen; das fei besonders mertlich in ber Beriode nach Granvellas Entfernung, mo überhaubt bie gange Sandlung fillftebe, wo man aufhore, fur bas Schidfal ber Rieberlander beforgt gu fein, und wo ihre Großen, felbft Bilbelm von Oranien nicht ausgenommen, fo febr ben Unmillen bes Lefers rege machten, daß er geneigt merbe, fur Bhilipp Bartei gu fehmen. Batte Schiller, wie Bibbon, gehn Jahre feines Lebens, in ungefiorter Duke und mit allen Sulfsmitteln verfeben, bagu anwenden tonnen. Materialien ju fammeln, ju verarbeiten und darüber gu bruten, fo murbe fein Bert freilich einen höheren Grad erhalten haben.

Freilich, wer möchte daran zweifeln! Aber wer tonnte denten, daß Schiller einem solchen Gegenstande zehn Jahre seines Lebens hatte opsern mögen, da er icon in diesem Theile, der Frucht eines einzigen Jahres, vollständig erreichte, was er vor allem erreichen wollte: sich durch eine dis dahin in Deutschland nicht vorgesommene Geschichtsbehandlung eine Stellung in der öffentlichen Meinung, unabhängig von seinen poetischen Leifungen, zu verschaffen und zu schen: Er beschwerte sich, daß der Freund Werte seines Fleißes wie Werte des Genieß beurtheile. Wo war ich in der Lage, ich, ein großes historisches Ganze mit einem reisen Blid zu umfassen? Man möge diese Berviode bei einem andern Schriftslestesen, man werde ihm gewiß große Berdienste darum zugestehen. Er will seine Arbeit demnach billigerweise nur mit Arbeiten seiner Borgänger verglichen sehn. So drängt sich die Frage auf, wie waren diese Borgänger in der Seschichtscheidung und wie war sein Wert? Auf beides läßt sich in der Kürze antworten.

Die beutiche Beidichtidreibung - benn nur an biefer tonnte Schiller gemeffen fein wollen - fland damals noch auf einem Standpuntte, ber nur bem Belehrten intereffant fein tonnte; theils ergieng man fic in Gingelforfoungen, bei benen ce auf genaue bocumentirte Feftfiellung ber Thatfachen antam, Die mitunter niemand intereffierten, als ben, ber fie fefiftellte, theils maren booft fummarifde Lebrbucher im Somange, aus benen man taum mehr als die Reibenfolge ber Regenten und die Jahresjahlen ber Schlachten erfuhr. Bas an lesbaren Berten ericien, wie die Berte von Butter, ber feine Entwidlung ber Staatsverfaffung des deutschen Reichs für die Ronigin von England forieb, folgte meiftens juriftifden Gefichtspuntten und brang, trot bes Unfpruches, für bas allgemeine Bublitum gefdrieben ju fein, wenig über die Rreife der Alademien und der Fachmanner binaus. Erft mit Berders gefdichts-philosophifden Schriften begann fich eine Bertiefung ber Gefdicteforfdung und Darftellung angubahnen. brobte aber bon ben eigentlichen gefdictlichen Elementen, bem Befdebenen, abgelobt, fich in eine leere Conftruction ber Dinge nach vorgefaften fpeculativen Befichtspuntten zu bermandeln und zu lehren, obne gelernt zu baben. Dullers Someigergefchichte, fo unvolltommen ber Berfuc, alle in ber Befchichte mirlenden Rrafte an berudfictigen, auch im erften Entwurfe noch mar, gab bod eine Ahnung, bag auch bei uns eine Befdichtidreibung möglich fei, die den Facgelehrten unterrichten tonne, ohne ben nach ernfter Unterhaltung begierigen Lieb: baber veriden den gu muffen. Diefen Befichtspuntt, Die angiebende Darfiellung mit ber quellenmakig treuen Biebergabe ber Thatfachen zu verbinden, machte Shiller zu dem feinigen. Er batte an feinen bisherigen Duftern, Robertson, felbft St. Real gelernt, daß fie auch fprode Stoffe, die im Detail gu verfinten brobten, von einigen Sauptideen beleuchtet, intereffant behandeln ließen. An folden allgemeinen Bliden fehlte es ibm niemals; er gieng immer aus ber MU= gemeinheit der 3dee ins Gingelne. Die Schwierigfeit beruhte nur darin, Diefe Been burch die große Fulle bes Details ju verfolgen, ohne dem Gegenftande felbft Gemalt anzuthun oder ibn wefentlich zu verschieben. Die Riederlande, Die ibm icon bei feinen Studien jum Carlos einen willtommnen, weite Ausblide eröffnenden Sintergrund geboten, ftellten fich ihm jundoft unter bem Befichtspuntte eines Rampfes fur Boltefreibeit gegen Defpotismus in geiftlichen und weltlichen Dingen bar. Die erhebenden Empfindungen, welche diefer allgemeine Blid auf bas Bange in ibm berborrief, wollte er auch in bem lefer erzeugen, aber er mollte den Thatfachen getreu bleiben. Benaueres Quellenftubium mußte, meinte er, feine Anficht beftatigen, als er fich aber in ben ermubenben alten bis florifern genauer umfab, beren Sprache er nicht einmal burdweg machtig mar, gieng die große Anfchauung in bem weitschichtigen Ginzelwefen faft verloren.

is beim erften Anblide wie mit einem einzigen großen Begeisterungsbrange beinem großen Ziele zu fireben geschienen, zerrann in viele kleine Anstrenigen, und die, welche dieselbe einheitlich zu leiten gewußt, wollten aus den ianten, ohne Sulfe der Archive und Briefe, nicht hell und deutlich genug vortreten. Daneben fehlten eine Menge geschichtlicher und gerade zur klaren enntniß solcher Geschichtlichten wie der behandelte, unentbehrlicher Borttniffe über Berfassungsgeschichte, Bollswirthschaft und dergleichen. So tam

es, daß Chiller fich an hervorftechenbe Ginzelheiten hielt und halten mußte, ohne es bis ju einem lebendigen, alle Bolfefrafte nach ihrer mahren Bedeutung in Thatigleit zeigenden Gemalbe, worauf er es angelegt hatte, bringen ju tonnen, beffen Mangel er durch die baufige Burudleitung auf die ihm vorfdwebende all= gemeine Idee zu beden hatte. Aber diefe felbft, die fich in immer neuen und in= tereffierenden Wendungen und Gintleidungen geltend macht, gemann ibm bei ben Reitgenoffen, Die fich, trok ber Befestigung ber beutiden Reichsverfaffung burch den Fürftenbund, mehr und mehr auf einen großen Umidmung vorbereiteten, die Bunft auch auf dem Bebiete der Beschichte, Die er fich durch freiere, den Stoff willfurlich geftaltende Dichtungen auf andern Bebieten bereits erworben hatte. Und felbft die Fachgelehrten, die damals wie jest auf fein Quellenftudium fo wenig ju geben geneigt maren wie er felbft, mußten eingefichen, bag feine Art ber Darfiellung, trok aller materiellen Mangel, fehr wohl geeignet mar, mehr Lefer anzugieben und festguhalten, als ihre ungleich grundlicheren, nur leiber ideenlofen Arbeiten. Auch nach diefer Seite bin mar Schillers Borgang nicht ohne gunftige Folgen.

#### Geschichte des dreißiggahrigen Kriegs.

Seit bem Sommer 1790 beidaftigte fich Schiller, junadft burch aukere Brunde veranlaßt, ba er ju Anfang bes Jahres einen eigenen Sausftand begrundet und etwa ein Jahr früher eine fo gut wie unbefoldete Profeffur in Jena angetreten batte, mit einer neuen hiftorifden Arbeit. Es war die Befdichte bes breifig= jahrigen Rrieges, Die er fur ben Damentalender bes befreundeten Buchhandlers Bofden übernommen hatte und zu einer bestimmten Frift vollenden mußte. Gleich anfangs mar ihm die Urbeit beschwerlich und er rudte nur langfam bor, boch tonnten die beiden erften Bucher, bis jur Schlacht von Breitenfeld, die ben Jahrgang für 1791 fullten, rechtzeitig ericheinen. Der nachfte brachte eine verbaltnikmagig nur geringe Fortschung, ba Schiller durch fcmere Rrantheiten und Die Radmeben berfelben fich feine große Unftrengung zumuthen durfte und boch auch. bes außern Zweds megen, bas Ungefangene nicht gang liegen laffen mochte. Den Solug forieb er im Jahre 1792 nieber, als fich feine außern Umftanbe burch bie Benfion bes Bergogs von Augustenburg beffer gestaltet hatten. Er widmetc bem Rachlefen taglich zwei und bem Ausarbeiten vier Stunden, empfand die Arbeit aber immer mehr als eine Laft, die fobald als moglich abgeworfen werden muffe, um fic nie wieder auf einen abnlichen 3mang ober eine Arbeit einzulaffen, an ber ibn nicht innere Reigung führe.

Schon diefe Ahatfachen laffen einen Schluß auf den Charafter der Arbeit machen. Zunächt hielt sich Schiller nicht lange mit ausgedehntem Quellenstudium auf, sondern beganigte fich mit den leicht zu übersehenden Bearbeitungen des bon Deutschen und Auskländern vielfach behandelten Gegenstandes, der ihm defibalb nicht anders als im Lichte der Staats und Ariegsgeschichte erscheinen konnte, wobei die Boltkzussalande faft ganz unberudssichtigt blieben und selbst die

militärifden Organisationen wenig Berudfictigung fanden. Es ift ferner badurch begreiflich, daß die Darftellung por factifcen Unrichtigleiten mehr bewahrt blieb, als die ber niederlandifden Gefcichte, ba die benutten Borarbeiten bier icon genugend gesondert batten. Auch die Ungleichmäßigfeit ber Arbeit ift in ben angeführten Umftanben begrundet. Es burfte nichts Befentliches übergangen, und wiederum tonnte, bes vorgezeichneten Raumes wegen und bei ber Ratur eines für Frauen, und wenn auch nicht für diefe allein, fo bod für einen weiten Leferfreis bon einer gemiffen Durchichnittsbildung beftimmten Safcenbuches, nicht alles Befentliche mit gleicher Ausführlichleit behandelt werben. Es tam nur darauf an, bas oberflächlicher Behandelte anziehend barguftellen und burd einzelne berbortretende Bartien ben Lefer ju feffeln. Alles bas entfprac Schillers Gigenthumlichkeit, und mas einem andern Berfaffer bei berartiger Behandlung leicht um ben Beifall jeber Rlaffe bon Lefern batte bringen tonnen , wurde für Shiller die Beranlaffung, feine beften Gigenthumlichleiten auf bas glangenofte ju entwideln und ein Bert ju foaffen, bas alles Tabels ber Runftrichter und aller Ausftellungen ber Siftorifer ungeachtet, ein vorzügliches geworben ift und eine gange Battung fogenannter populärer Beidichtsmerte bervorgerufen bat, Die bann freilid nicht bon den eigenthühmlichen Bedingungen wie Schillers Wert abbangen und fic die Art, wie er fich mit ber Rothwendigfeit geiftvoll abfand, willfürlich jum Befek gemacht haben.

Bunacht erfdien ibm der an fich trodne und verworrene Gefammtftoff wieder unter einem großen Gesammtbilbe ber gegen ben Despotismus tampfenden Freibeit, aber einer Freiheit, eines Defpotismus und eines Rampfes, die durch eine Menge eigenthumlicher Umftande eigenthumlich modificirt waren. Aus biefem großen Gesammtbilde traten ihm einzelne Begebenheiten und Berfonen in den Borbergrund, mit beren Borübergeben auch bas Intereffe an bem Gegenfianbe und der Darftellung erlofd. Dit mabrer Deifterfcaft und einer bis babin in Deutschland noch nicht bei Geschichtschreibern vorgetommenen politifden Belt= bildung entwidelte er, wie das Religionsintereffe die Glaubensgenoffen verband und trennte, Die Broteftanten bes einen mit ben Broteftanten bes andern Landes einigte und wiederum die Broteftanten und Ratholiten beffelben Landes foied; wie fich ber Sag ber Unterthanen gegen ben Ratholicismus mit ber Furcht ber Territorialherren bor ganglider Unterbrudung und ber Fürften überhaupt bor ber brobenden Universalmonardie bes Saufes Defterreid, Diefer 'Saule bes Babftibums' vereinigte; wie die Unterthanen nur der Religion wegen mit ihren Landesherren, die gang andre Rmede ober wenigstens die religiofen nur als politifde berfolgten, willig in ben Rampf eintraten und ungeheure Opfer brachten, die ihnen für rein bynaftifche Amede ju bringen nie in ben Ginn getommen mare. Gribilbert, wie die Blieber bes Saufes Defterreich ihre Stellung gu ben reli-

n Interessen nicht andern tonnten, ohne ihre ganze Eriftenz aufs Spiel zu 1, und wie das Raiserhaus nur deshalb mit den Territorialherren nicht 3 werden tonnte, weil es seine Stellung zu den religibsen Interessen nicht te. Er verkennt den Charafter des Freiheitskampfes teineswegs, untereit sehr wohl die Freiheit der Unterthanen und die der Reichsftande, aber tes deutlich vor Augen, wie die politische Freiheit der letteren die Grunds

und Borbedingung war, wenn die religible Freiheit der ersteren aufrecht erhalten werden sollte, beide waren unzertrennlich und ein Kampf um politische Freiheit ihren Landesherrn gegenüber lag damals so wenig im Gestäfreise der Untersthanen wie späterhin bis zum Schusse des Reichs: hatten sie doch an den Reichse (und Oberappellations) Gerichten wenigstens den rechtlichen Schut ihrer Rechte und Besithümer und in den Landständen die Gewähr gegen Ueberburdung ihrer Arafte!

So flar und lichtvoll Schiller diefe verzweigten auf ber Religionsverfaffung beruhenden Motive bes Rriegs zu entwideln und die Theilnahme ber auswärtigen Dachte am Rriege felbft baburch zu begründen weiß, fo wenig Intereffe hatte er an den confessionellen Fragen felbft. Das Augsburgifde Betenntnig ericien ihm berfruht, es mar abgelegt und bamit ber religibfen Untersuchung eine Grenze gefett, ehe ber ermachte Beift ber Forfcung fich bamit befriedigt feben tonnte: er tonnte um fo weniger Intereffe bafur haben, ba er barin eine neue Quelle bes Berfolgungsgeiftes ertannte, ber die Lutheraner gegen die Calbiniften leitete, und in diefer Feindseligfeit wiederum die Quelle ber gehemmten Dacht beider gegen die beabfichtigte Aurudführung einer porgefdrittenen Bilbung auf ben porreformatorifden ober gar noch einen niedrigeren Brad erbliden mußte. Go er= lofd auch an diefen Dingen fein Intereffe bald mabrend ber Darfiellung und nach den großen flaren Umriffen ber Ginleitung trat ibm ber Begenftand balb tief in den Sintergrund. Er mandte fich mit Borliebe einzelnen großen Erichei= nungen auf beiben Seiten bes Rampfes ju, die er mit großer hiftorifder Runft burd die fortidreitenden Begebenheiten felbft ju foilbern berftand. Bor allen intereffierten ibn bie beiden bedeutendften Gegner, Ballenftein und Guftav Abolub. beren Charafterzeichnungen, wenn auch nicht immer treu, boch zu ben beborzugten ber gangen Arbeit gehörten, wie er benn lekteren früher gum Belben eines epifchen Gebichtes hatte machen wollen und ben erfteren jum Trager einer bramatifchen Ert= logie ausmahlte und ihn ba getreuer foilberte als in bem Gefdichtswerte. Buftab Abolph behandelte er bei aller Anertennung bod nicht mit barteiifder Borliebe: er bezeichnete beutlich genug die Befahren, die aus ber Ginmifdung biefes berrichluftigen Gottesftreiters in die proteftantifden Rampfe bem Proteftantismus felbft und ficher ber Freiheit bes Reichs, ben Territorialberricaften brobte, und bezeichnete es als ben größten Dienft, ben ber Schwebenfonig Deutschland noch leiften tonnte, daß er fiel. Mit feinem und Wallenfteins Tobe verlagt Schiller Die Theilnahme am Begenftande. Anschauliche Darftellungen wie die Schlacht bei Breitenfeld, die Schlacht bei Bugen und die viel angefochtene Ginafcherung Magbeburgs burd Tilly, begegnen nicht wieder: auch die übrigen Berfonlichfeiten treten fortan nicht mehr felbftfanbig berbor. Es galt, ben gleichgiltig geworbenen Stoff fo raich und fo gut als möglich ju erledigen, und wie der Autor au Anfange mit großen treffenben Bugen ben inneren Bufammenhang bes großen Rampfes bargelegt hatte, um moglichft raid ju ben Theilen ju gelangen, die ibn befonders anjogen, fo eilt er jett, nachdem biefer Theilnahme genügt ift, faft compendienartig jum Soluffe. Und auch diefen erfpart er fic. Denn mabrend ber Gingang und bie genaue Grorterung bes Paffauer Religionsfriedens au ber Annahme veranlaffen tonnte, die Arbeit werde in einer genauen Erörterung ber

Friedensberhandlungen und Friedensichluffe von Osnabrud und Munfter, Die bes gangen Rrieges mabren Auffdlug geben, ein Gleichgewicht gegen ben Giugang erhalten, entläßt uns ber Berfaffer mit ber Musflucht, Die Befchichte berfelben bilbe ein eignes Bert und ein Abrig babon murbe bas intereffantefte und daraftervollfte Bert ber menfolichen Beisheit und Leibenfoaft jum Gfelett maden und bas nehmen, was die Aufmertfamteit bes Bublicums feffeln tonne, fur bas er gefdrieben. Raum tonnte Schiller erwarten, ein fo jahlreiches Bublicum gu finben, wie er es fant. Benige Monate nach bem Ericeinen ber erften Bucher maren fiebentaufend Exemplare abgefett, natürlich borgugemeife im proteftantifden Deutschland. Denn ein großer Theil bes Erfolges bes glangend gefdriebenen Berfes lag barin, daß es wie eine geiftvolle Tendengfdrift in eine Beit fiel, beten ganges politifches Thun und Laffen ein gemilberter Religionsfrieg mar und beren friedlichere Rampfe fich um biefelbe Frage ber Freiheit und Unabhangigfeit ber Lanbesherrn und um die Dachtvollfommenbeit bes Reichsoberhaubtes brebten. Baren bod bie Sauptpuntte bes weftphalifden Friedens, ber ben eigentlichen Beftand ber Reichsverfaffung bilbete, noch taglich ber Berlekung ber tatholifden Reideftande ibren Unterthanen gegenüber ausgesett, fo daß bas Corpus Grangelicorum unausgefeht ju flagen hatte; und mar boch faum ein beutscher Reichsftanb in der Rabe der taiferlichen Erbftaaten, der nicht über mehr ober minder offne Bewalt Befdwerde führte : war bod ber lette Rrieg gegen bie ofterreichifde Befitnahme Baberns geführt und ber Fürftenbund gegen Diefelben Gelufte bes Raifers geichloffen worben, Die feinem Reichsftande ben geficherten Befig bes Seinigen ju gonnen fcienen. Las man, mas Schiller über die Anlaffe bes breißigjahrigen Rrieges gefagt batte, fo mar es, als ob man in eine gefcichtliche Abfpieglung ber Begenwart blide, und ohne bag ber Berfaffer baran gebacht hatte, eine Barteifdrift ju foreiben, batte er die glangenbfte geliefert, Die jene Beit berbotbrachte und beren Birfung auch beute noch in ben Anfeindungen fich zeigt, Die er beghalb fortbauernd erleiden muß.

Um gleich hier noch einige Bemerkungen über die sonftigen historischen Arbeiten Schillers zu machen, soweit sie nicht ins Gebiet der Geschichtsphilosophie salen, sei vorausgeschick, daß sie faft alle dußern Anlässen ihren Ursprung verbanten und darnach gemessen sein wollen, wiewohl man gewohnt ist, von den ibrigen Wersen des Dichters auszugehen und nach dem höchsen Maßtade, den man von dorther mitbringt, diese leicht hingeworfenen Erzeugnisse zu beurtheilen. Seit seiner Uebersselung von Dresden nach Weimar sah sich Schiller mehr als iher auf leichten Erwerb angewiesen und er unternahm deshalb verschieden rie, die ihm nicht sonderlichen Auswahl an Zeit und Geistesthätigkeit tosteten doch für seine Eristenz soverlich sein konnten. Reben der Geschichte der betionen und Berschwörungen, woden schon an einer andern etzle geredet und neben seiner Thalia deschäftigte ihn der Wielandsche Mertur, für den er steinen Ausschladischen Gose, an dem er die Anetdote gehört hatte, eine Aussel.

mertfamteit ju erweisen. Bon allgemeinerem Intereffe maren die Ginleitungen, Die er ju ber mit Baulus und Andern unternommenen, feit 1790 unter feinem Namen erfchienenen Allgemeinen Sammlung Siftorifcher Memoires vom 12. Jahrbundert bis auf die neueften Beiten' lieferte und fpaterbin in feine fleine Schriften aufnahm. Die erfte berfelben, mit welcher die Memoires eröffnet murden, übericaut mit weitumfaffenbem Blid die leitenben weltgeschichtlichen Wirtungen ber Bollermanberung, Die auf bem Boben ber alten nur Burger ober Sclaven tennenden Staaten die neue Staatenbildung freier Familien aufführte; ber Breuginge, beren Urfachen als zwingende Nothwendigfeit vorausgesett, und beren Birfungen bauptfächlich in der Ericutterung des Aberglaubens, aus dem fic bervorgiengen, gefunden werden; bes Mittelalters endlich, deffen lange Baffen= nbung bem fechgehnten Jahrhundert ein mannhaftes Befchlecht zugeführt, um bas Banner ber Bernunft mit fraftvoller Sand ju entfalten. Die Sierarchie allein, bie allein ju gewinnen gedacht, als fie die Streiter Guropas jur Unterjochung Affens ausgefandt, verlor die Fruchte beffen, mas fie ju faen gemeint, fammt bem bis babin fichern Befit. Raber eingebend, wenn auch nur überfichtlich, idilberte er mit finnlider Rlarbeit ben Ruftand Guropas gur Reit bes erften Areuguges, bas Feudalmefen, die Bertheilung bes Bobens, die Lehnsfolge, bas Deerwefen, Dinge, die damals nur in gelehrten Berten behandelt ju merben pflegten und hier zuerft in faglicher und boch beidaftigender Beife zu jedermanns Ginficht vorgelegt murben und auch gegenwärtig nicht ohne Befriedigung gelefen werben. Die 'universalbiftorifde Ueberficht ber mertwürdigften Staatsbegeben= beiten gu ben Beiten Raifer Friedrichs I.', eigentlich gur Ginleitung einer leberfehung bes Otto bon Freifingen und Radevichs bestimmt, deutet nur auf bas bin, was gegeben werden follte, nicht mas gegeben murbe, ba nur bie Reit bon Bothars Regierungsantritt bis jum Rreugjuge des Staufers Ronrad behandelt wirb. - Umfaffenber mar die Befdichte ber Unruben, welche ber Regierung heinrichs IV. vorangiengen bis jum Tode Rarls IX.' angelegt; aber auch diefer nach frangofifden Gefdichtidreibern, wie Anquetil, gearbeitete Entwurf, in bem besonders die Belbengeftalt bes Admirals Coligny forgfaltig und mit Liebe ge= geichnet ift, blieb, Schillers Rrantlichfeit wegen, unvollendet, wie er benn bic Theilnahme an ben Memoires überhaupt aufgab. Die Borrede jur Gefchichte bes Maltelerordens, Die Riethammer nach Bertot überfette (1792), lagt biefem mondifd = ritterlichen Staat als Trager einer Bernunftibee Gerechtigfeit wider= fabren. Durch Bertots Bud murbe Schiller auf ben Blan feiner Maltefer ge= fahrt, und aus diefer Befdichte entnahm er ben Stoff gu feiner Romange vom Dradentampf. Mit diefem Blid auf die Gefdicte nahm Schiller von ihr Abfdieb; benn die Ueberfetung ber Memoiren Bieillevilles ruhrt von feinem Schwager Wolzogen ber und ift von ihm allenfalls nur burchcorrigirt, wie bie Romane feiner Comagerin.

## Der Parasit

### ober die Runft, fein Gluck zu machen.

Gin Luftfpiel nach bem Frangofischen.

#### Perfonen.

Rarbonne, Minifter.
Madame Belmont, feine Mutter, Charlotte, feine Tochter.
Gelicour, La Roche, Subalternen des Minifters. Firmin, Parl Firmin, des Lettern Sohn, Lieutenant. Wichel, Rammerdiemer des Minifters. Robineau, ein junger Bauer, Gelicours Better.
Die Scene ift zu Arts in einem Borgemach des Minifters.

## Erfter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Firmin, ber Bater und Rarl Firmin.

Kart. Belch glücklicher Zufall! — Denten Gie boch, Bater! Firmin. Bas ift's?

Karl. 3ch habe fie wieber gefunden.

firmin. Ben?

Karl. Charlotten. Seitdem ich in Paris bin , suchte ich sie an allen öffentlichen Plätzen vergebens — und das erste Mal , daß ich zu Ihnen auß Bureau komme , führt mein Glückstern sie mir entgegen.

Sirmin. Aber wie benn?

Karl. Denten Sie doch nur! Dieses herrliche Mädchen, das ich zu mar im Haus ihrer Tante besuchte — biese Charlotte, die ich liebe ewig lieben werde — sie ist die Tochter! —

firmin. Beffen?

Karl. Fhres Brincipals, bes neuen Ministers. — Ich tannte sie ter nur unter bem Ramen Charlotte.

Firmin. Sie ift die Tochter? Karl. Des herrn von Narbonne.

Schiller, Berte. Ill.

Sirmin. Und bu liebft fie noch?

Karl. Mehr als jemals, mein Bater! — Sie hat mich erkannt, glaub' ich; ich wollte ihr eben meine Verbeugung machen, als Sie herein traten. — Und gut, daß Sie mich störten! Denn was hätte ich ihr sagen können! Meine Verwirrung mußte ihr sichtbar werden und meine Gefühle verrathen! — Ich beherrsche mich nicht mehr. Seit den sechs Monaten, daß ich von ihr getrennt bin, ift sie mein einziger Gebanke — sie ift der Inhalt, die Seele meiner Gedichte — der Beifall, den man mir gezollt, ihr allein gebührt er; denn meine Liebe ist der Gott, der mich begeistert.

Armin. Ein Poet und ein Berliebter überrebet sich Bieles, wenn er zwanzig Jahre alt ist. — Auch ich habe in beinen Jahren meine Berse und meine Zeit versoren. — Schabe, daß über dem schönen Wahn des Lebens beste Kälfte dahin geht. — Und wenn doch nur wenigstens einige Hoffnung bei dieser Liebe wäre! — Aber nach etwas zu streben, was man niemals erreichen kann! — Charlotte Narbonne ist eines reichen und vornehmen Mannes Tochter — Unser ganzer Reichthum ist meine

Stelle und beine Lieutenantsgage.

Karl. Aber ist das nicht ein wenig Ihre eigene Schuld, mein Bater? Verzeihen Sie! Mit Ihren Fähigkeiten, wornach könnten Sie nicht streben! Wollten Sie Ihren Werth geltend machen, Sie wären vielleicht selbst Minister, anstatt sein Commis zu sein, und Ihr Sohn

dürfte ungeschent seine Unsprüche zu Charlotten erheben.

Firmin. Dein Bater ist das größte Genie, wenn man dich hört! Laß gut sein, mein Sohn, ich weiß besser, was ich werth bin! Ich habe einige Uebung und bin zu brauchen — Aber wie viele ganz andere Männer, als ich bin, bleiben im Dunkeln und sehen sich von unverschämten Glückpilzen verdrängt — Nein, mein Sohn! Laß uns nicht

zu hoch hinaus wollen!

Karl. Aber auch nicht zu wenig auf uns halten! Wie? Sollten Sie nicht unendlich mehr werth sein, als dieser Selicour, Ihr Borgeseter — dieser aufgeblasene Hohlkopf, der unter dem vorigen Minister Alles machte, der sich durch Niederträchtigkeiten in seine Gunst einschweichte, Stellen vergab, Pensionen erschlich, und der jetzt auch schon bei dem neuen Minister Alles gilt, wie ich höre?

Firmin. Bas haft du gegen diesen Selicour? Bird sein Geschäft

nicht gethan, wie es fein foll?

Aarl. Ja, weil Sie ihm helfen. — Sie können nicht leugnen, baß Sie brei Biertheile seiner Arbeit verrichten.

Firmin. Man muß einander wechselseitig zu Gefallen sein. Berseh'

ich seine Stelle, so versieht er auch oft die meinige.

Karl. Gang recht! Darum sollten Sie an seinem Plate stehen,

und er an dem Ihren.

Firmin. Ich will keinen Andern aus seinem Platze verdrängen und bin gern da, wo ich stehe, in der Dunkelheit.

Karl. Sie sollten so hoch streben, als Sie reichen können. — Daß Sie unter dem vorigen Minister sich in der Entsernung hielten, machte Ihrer Denkungsart Chre, und ich bewunderte Sie darum nur desto mehr. — Sie fühlten sich zu ebel, um durch die Gunst erlangen zwollen, was Ihrem Berdienst gebührte. Aber Rarbonne, sagt man, ift ein vortresslicher Manu, der das Berdienst aufsucht, der das Gute will. Barum wollen Sie aus übertriebener Bescheidenheit auch jetzt

noch ber Unfähigfeit und Intrigue bas Felb überlaffen?

Firmin. Deine Leidenschaft verführt dich, Selicours Fehler und mein Berdienst zu übertreiben. — Sei es auch, daß Selicour für sein mittelmäßiges Taleut zu hoch hinaus will, er ist redlich und meint es gut. Mag er seine Arbeit ihun ober durch einen Andern ihun lassen — wenn sie nur gethan wird! — Und gesetz, er taugte weniger, tauge ich um dessentlien mehr? Bächst mir ein Berdienst zu aus seinem Unwerth? Ich habe mir bisher in meiner Berborgenheit ganz wohl gesallen und nach keinem höhern Liel gestrebt. Soll ich in meinem Alter meine Gesunnung ändern? Mein Plat sei zu schlecht für mich! Immerhin! Weit besser, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre!

Sart. Und ich müßte alfo Charlotten entfagen!

#### Bweiter Auftritt. La Roce. Beibe Firmin.

Sirmin. Kommt ba nicht La Roche?

La Roche (niebergefolagen). Er felbft.

Firmin. Go fowermuthig? Bas ift Ihnen begegnet?

La Roche. Sie gehen aufs Bureau! Wie gliidisch find Sie! — Ich — ich will ben angenehmen Morgen genießen und auf dem Wall promenieren.

sirmin. La Roche! Bas ift bas? Sollten Sie nicht mehr — Sa Moche (gudt bie Acheln). Richt mehr. — Mein Blat ift vergeben.

Seit gestern hab' ich meinen Laufpag erhalten.

Rarl. Um Gotteswillen!

La Roche. Meine Frau weiß noch nichts bavon. Lassen Sie sich ja nichts gegen sie merten. Sie ist trant; sie würde den Tod davon haben. Karl. Sorgen Sie nicht. Bon uns soll sie nichts ersahren.

Firmin. Aber fagen Sie mir, La Roche, wie -

Ka Asche. Hat man mir bas Geringste vorzuwerfen? Ich will mich nicht felbst loben; aber ich tann ein Register halten, meine Corresponbenz führen, bent' ich, so gut als ein Anderer. Ich habe teine Schulben,

zen meine Sitten ift nichts zu sagen. — Auf bem Bureau bin ich : Erste, ber tommt, und ber Letzte, ber abgeht, und boch verschiedet!

Firmin. Wer Sie kennt, muß Ihnen das Zeugniß geben — Karl. Aber wer kann Ihnen diesen schlimmen Dienst geleistet haben? Ka Roche. Wer? Es ist ein Freundschaftsbienst von dem SelicourKarl. Ift's möglich?

fa Roche. Ich hab' es von guter Sand.

Firmin. Aber wie?

La Noche. Der Selicour ist aus meinem Ort, wie Sie wissen. Wir haben beibe gleiches Alter. Sein bischen Schreiben hat er von mir gelernt, denn mein Vater war Cantor in unsern Dorf. Ich hab' ihn in die Geschäfte eingesuhrt. Zum dank dassir schiedt er mich jett fort, um, ich weiß nicht welchen Vetter von dem Kammerdiener unsers neuen Ministers in meinen Plat einzuschieden.

Rart. Gin faubres Blanden!

Firmin. Aber ware ba nicht noch Rath zu schaffen?

La Roche. Den erwart' ich von Ihnen, herr Firmin! — Zu Ihnen wollt' ich mich eben wenden. — Sie denken rechtschaffen. — hören Sie! Um meine Stelle ist mir's nicht zu thun; aber rächen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, der gegen seine Obern so geschmeidig, so triechend ist, glaubt einem armen Schlucker, wie ich bin, ungestraft ein Bein unterschlagen zu können. — Aber nimm dich in Acht, Freund Selicour! — Der verachtete Gegner soll dir sehr ernsthafte händel anrichten! — Und sollt' es mir meine Stelle, meine Bersorgung auf immer kosten — ich muß Rache haben! Für meine Freunde gehe ich ins Feuer, aber meine Feinde mögen an mich benken.

Firmin. Nicht boch, lieber La Roche! - Bergeben und vergeffen

ift die Rache bes braven Mannes.

La Roche. Keine Barmherzigkeit, Herr, mit den Schelmen! Schlechte Bursche zu entlarven, ist ein gutes, ein verdienstliches Werk. — Seine Stelle, das wissen sie recht gut, gebührt von Gott und Rechts wegen Ihnen — und das aus mehr als einem Grund. Aber arbeitet, zerschwitzt euch, laßt's euch sauer werden, ihr habt doch nur Zeit und Mühe umsonst vergeudet! Wer fragt nach eurem Berdienste? Wer bekümmen wich darum? — Kriecht, schmeichelt, macht den Krummbuckl, streicht den Katenschwanz, das empsiehlt seinen Mann! Das ist der Weg zum Glück und zur Spre! — So hat's dieser Selicour gemacht, und ihr seht, wie wohl er sich dabei besindet!

Firmin. Aber thun Gie bem guten Manne nicht Unrecht, lieber

La Roche?

La Roche. Ich ihm Unrecht! Nun, nun — ich will mich eben für keinen tiefen Menschenkenner geben; aber diesen Selicour, den seh' ich durch! den hab' ich — ich kenne mich selbst nicht so gut, als ich den kenne. — Schon in der Schule sah man, welch Früchtigen das geben würde! Das schwanzelte um den Lehrmeister herum und horchte und schwenichen, und wußte sich fremdes Berdienst zuzueignen und seine Sier in fremde Mester zu legen. Das erschraft vor keiner Niederträchtigkeit, um sich einzuschmeicheln, einzunisten. Als er alter ward, ging das alles ins Große. Bald spielte er den Henchler, bald den Spasmacher, wie's die Zeit heischte; mit jedem Winde wußte er zu segeln. Denken Sie nicht, daß ich ihn ver-

lenmbe! Man weiß, wie es unter bem vorigen Minister zuging. — Run, er ist tobt — ich will ihm nichts Bojes nachreden. — Aber wie wußte dieser Selicour seinen Schwächen, seinen Lastern durch die schändlichsten Aupplerdienste zu schmeicheln! — Und taum fällt der Minister, so ist er ber Erste, der ihn verläßt, der ihn verleugnet!

Rart. Aber wie fann er fich bei bem neuen Beren behaupten, ber

ein so wurdiger Mann ift?

La Roche. Wie? Mit Heucheln. Der weiß sich nach seinen Leuten zu richten und seinen Charakter nach den Umständen zu verändern.

— Auch auf eine gute Handlung kommt's ihm nicht an, wenn dabei etwas zu gewinnen ift, so wenig, als auf ein Bubenftild, wenn es zum Rwecke führt.

Rarl. Aber Berr Narbonne bat einen burchbringenden Geift und

wird seinen Mann bald ausgefunden haben.

La Noche. Das ist's eben, was er fürchtet. — Aber so leer sein Kopf an allen nützlichen Kenntnissen ist, so reich ist er an Knissen. — So, zum Beispiel, spielt er den Ueberhäuften, den Geschästvollen und weiß dadurch jeder gründlichen Unterredung zu entschlüpfen, wo seine Unwissendseit ans Licht kommen könnte. — Uebrigens trägt er sich mit keinen kleinen Projecten; ich kenne sie recht gut, ob er sie gleich tief zu verbergen glaubt.

Birmin. Bie fo? Bas find bas für Brojecte?

Sa Roche. Rarbonne, ber bei bem Gouvernement jest febr viel gu fagen bat, fucht eine fähige Berfon zu einem großen Gefandtichaftspoften. Er bat die Brafentation; wen er bagu empfiehlt, ber ift's. Run bat biefer Narbonne anch eine einzige Tochter , fiebzehn Jahre alt, fcon und liebensmurbig und von unermeglichem Bermogen. - Gelingt's nun bem Selicour, in einem fo boben Boften aus dem Land und bem hellfebenden Minifter aus ben Augen ju tommen, fo tann er mit Silfe eines geschickten und biscreten Secretars feine Soblfopfigfeit lange verbergen. - Rommt fie aber auch endlich an ben Tag, wie es nicht feblen fann, mas thut bas alsbann bem Schwiegersohn bes Minifters? Der Minister muß also querft gewonnen werben, und ba gibt man sich nun die Miene eines geubten Diplomatiters. - Die Mutter bes Minifters ift eine gute ichwathafte Alte, die eine Rennerin fein will und fich viel mit ber Mufit weiß. - Bei dieser Alten bat er fich eingenistet, bat ihr Charaden und Sonette vorgefagt, ja, und ber Stumper hat bie Dreiftigfeit, ihr bes Abends Arien und Lieber auf ber Buitarre vorzuflimpern. — Das Fraulein hat Romane gelesen; bei ihr macht er ben Empfindsamen, den Berliebten, und so ift er ber Liebling bes gangen Saufes, von ber Mutter gehatichelt, von ber Tochter geschätt. Die Befandischaft ift ihm so gut als icon gewiß, und nachstens wird er um Die Sand ber Tochter anhalten.

Marl. Bas hor' ich! Er follte die Rühnheit haben, fich um Char-

otten gu bewerben?

Ka Roche. Die hat er, bas tonnen Sie mir glauben. Karl. Charlotten, die ich liebe, bie ich anbete.

La Roche. Sie lieben Sie? Sie?

Firmin. Er ift ein Rarr! Er ift nicht bei Sinnen! Soren Gie ibn

nicht an!

Ka Roche. Was hör' ich! Fft's möglich? — Rein, nein, Herr Firmin! Diese Liebe ist ganz und gar teine Narrheit. — Wart — wart, die kann uns zu etwas führen. — Diese Liebe kommt mir erwünscht die paßt ganz in meine Projecte!

Karl. Was träumt er?

Sa Roche. Dieser Selicour ist in die Luft gesprengt! In die Luft, sag' ich. — Rein verloren! — In seinem Ehrgeiz soll ihn der Bater, in seiner Liebe soll ihn der Sohn aus dem Sattel heben.

Firmin. Aber ich bitte Gie -

La Roche. Last nur mic, machen! Last mich machen, sag' ich! Und über kurz ober lang sind Sie Ambassabeur, und Karl heirathet Fräulein Charlotten.

Rarl. Ich Charlotten heirathen!

Firmin. 3ch Ambaffabeur!

Sa Roche. Kun! Run! Barum nicht? Sie verdienten es beffer, sollt' ich meinen, als dieser Selicour.

Kirmin. Lieber La Roche! Eh Sie uns andern fo große Stellen

verschaffen, bächte ich, Sie sorgten, Ihre eigene wieder zu erhalten. Karl. Das gleicht unserm Freund! So ist er! Immer unternehmend! immer Plane schmiedend! Aber damit langt man nicht aus! Es braucht Gewandtheit und Klugheit zur Aussührung — und daß der Freund es so leicht nimmt, das hat ihm schon schwere Händel angerichtet!

La Noche. Es mag sein, ich verspreche vielleicht mehr, als ich halten kann. Aber alles, was ich sehe, belobt meine Hoffnung, und der Bersuch kann nichts schaben. — Für mich selbst möchte ich um keinen Preis eine Intrigue spielen — aber diesen Selicour in die Luft zu sprengen, meinen Freunden einen Dienst zu leisten — das ist löblich, das ist löstlich, das macht mir ein himmlisches Bergnügen — und an dem Ersolg — an dem ist gar nicht zu zweiseln.

Armin. Richt zu zweifeln? So haben Sie Ihren Blan ichon in

Ordnung?

Ka Roche. In Ordnung — wie? Ich habe noch gar nicht baran gebacht; aber bas wird sich sinden, wird sich finden.

Firmin. Gi! - Gi! Diefer gefährliche Plan ift noch nicht weit ge-

dichen, wie ich febe.

Ka Roche. Sorgen Sie nicht — Ich werde mich mit Ehren herausziehn; dieser Selicour soll es mir nicht abgewinnen, das soll er nicht, dasur steh' ich. — Was braucht's der Umwege? Ich gehe geradezu, ich melde mich bei dem Minister, es ist nicht schwer, bei ihm vorzukommen; er liebt Gerechtigkeit, er kann die Wahrheit vertragen.

Sirmin. Wie? Bas? Gie batten bie Rubnbeit -

Ka Noche. Gi was! 3ch bin nicht furchtam. — 3ch fürchte Riemand. — Lurz und gut — 3ch — spreche ben Minister — ich öffne ihm die Augen. — Er sieht, wie schändlich er betrogen ift — das ist das Werk einer halben Stunde — der Selicour muß sort, sort — mit Schimpf und Schande fort, und ich genieße den vollkommensten Triumph. — Ja, ich stehe nicht dafür, daß mich der arme Teusel nicht dauert, wenn er so mit Schande aus dem Hause muß.

Karl. Bas Sie thun, lieber La Roche — Mich und meine Liebe laffen Sie auf jeden Fall aus dem Spiel! — Ich hoffe nichts — ich darf meine Bunsche nicht so boch erheben — aber für meinen Bater können

Sie nie zuviel thun.

Firmin. Laß du mich für mich selbst antworten, mein Frennd! — Sie meinen es gut, lieber La Roche, aber der gute Wille geht mit der Ueberlegung durch. Bas für ein luftiges Project ist's, das Sie sich ausgesonnen haben! Ein leeres Hirngespinnst! — Und wäre der Ersolg ebenso sicher, als er es nicht ist, so würde ich doch nie meine Stimme dazu geben. Diese glänzenden Stellen sind nicht für mich, und ich bin nicht sür sie; Reigung und Schickal haben mir eine bescheidenere Sphäre angewiesen. Warum soll ich mich verändern, wenn ich mich wohl besinde? Ich hosse, der Staat wird mich teufen, und ich bin zu stolz, um ein Ant zu betteln — noch viel mehr aber, um einen Andern sür mich betteln zu lassen. — Sorgen Sie also nur für sich selbs! Sie haben Freunde genug; es wird sich jeber gern für Sie verwenden.

La Roche. Ihr wollt also Beibe meine Dienste nicht? — Liegt nichts bran! Ich mache euer Glück, ihr mögt es wollen ober nicht! (Er geht ab.) Firmin. Er ist ein Narr; aber ein guter, und sein Unsall geht mir

gu Bergen.

Karl. Auch mich bedauern Sie, mein Bater! Ich bin unglud-

licher, als er! 3ch werbe meine Charlotte verlieren!

Firmin. Ich höre kommen — Es ist der Minister mit seiner Mutter — Laß uns gehen! — Ich will auch den Schein vermeiden, als ob ich mich ibm in den Weg gestellt hätte. (Geben ab.)

#### Dritter Auftritt.

#### Rarbonne. Rabame Belmont.

Mad. Belmont. War Herr Selicour icon bei bir? Narbonne. Sch hab' ibn heute noch nicht gesehen!

Mad. Belmont. Das mußt bu boch gefteben, mein Sohn, bag bu

einen mahren Schat in Diefem Manne befitzeft.

Narbonne. Er scheint sehr brav in seinem Fach. Und ba ich mich einmal von meinem ländlichen Aufenthalt in diese große Stadt und in einen so schwierigen Posten versetzt sehe, wo es mit der Bücherweisheit keineswegs gethan ift, so muß ich's für ein großes Glück achten, daß ich einem Manne, wie Selicour, begegnete.

Mad. Belmont. Der alles versteht — bem nichts fremb ist! Gesichmad und Kenntniß — bie geistreichste Unterhaltung, die angenehmsten Talente. — Musik, Malerei, Berse, man frage, wonach man will, er ift in allem zu Hause.

Narbonne. Mun, und meine Tochter?

Mad. Belmont. Gut, daß du mich darauf bringst. Sie hat ihre siedzehn Jahre; sie hat Augen; dieser Selicour hat so viele Borzüge. — Und er ist gasant! Sein Ausdruck belebt sich in ihrer Gegenwart. — Des ist mir nicht entgangen! Diese Delicatesse, diese zarten Ausmerksamteiten, die er ihr beweist, sind nur einen kleinen Schritt weit von der Liebe!

Narbonne. Nun, es wäre keine fible Partie für unser Kind! Ich eicht auf die zufälligen Borzüge der Geburt; hab' ich nicht selbst meinen Weg von unten auf gemacht? Und dieser Selicour kann es mit seinem Geift, seinen Kenntnissen, seiner Rechtschaffenheit noch weit bringen. Ich habe selbst schon bei einem ehrenvollen Posten, wozu man einen tüchtigen und würdigen Mann such, an ihn gedacht. — Nun! Ich will seine Fähigkeiten prüfen — zeigt er sich, wie ich nicht zweisse, eines solchen Postens würdig, und weiß er meiner Tochter zu gefallen, so werde ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn annehmen.

Mad. Belmont. Das ist mein einziger Wunsch! Er ist ein gar gu

artiger, gefälliger, allerliebfter Mann!

#### Dierter Auftritt. Borige. Charlotte.

Charlotte. Guten Morgen, lieber Bater !

Narbonne. Sieh ba, mein Mabchen! — Nun, wie gefallt bir bie große Stadt?

Charlotte. Ach, ich wunfche-mich boch wieder aufs Land hinaus - benn hier muß ich bie Zeit abpaffen , um meinen Bater zu seben.

Narbonne. Ja, ich selbst vermisse meine redlichen Landseute. Mit ihnen scherzte ich und war fröhlich — doch das hoffe ich auch hier zu bleiben. — Mein Posten soll meine Gemulthsart nicht verändern; man kann ein Geschäftsmann sein, und doch seine gute Laune behalten.

Mad. Belmont. Mich entzuckt dieser Ausenthalt. Ich — ich bin hier wie im Himmel. Mit aller Welt schon bin ich bekannt — alles kommt mir entgegen — und Herr Selicour wollte mich bei dem Lycée abonnieren.

Charlotte. Denten Sie, Großmama, wen ich heute geglaubt habe

zu feben! -

Mad. Belmont. Wen benn? Charlotte. Den jungen Officier — Mad. Belmont. Welchen Officier? Charlotte. Den jungen Karl Kirmin —

Mad. Belmont. Der zu Colmar alle Abende zu beiner Cante kam — Charlotte. Der sich immer mit Ihnen unterhielt — Mad. Belmont. Gin artiger junger Menfc!

Charlotte. Nicht mabr, Grogmama?

Mad. Belmont. Der auch fo hubiche Berfe machte?

Charlotte. Ja, ja, ber!

Mad. Belmont. Run, ba er hier ift, wird er fich auch wohl bei uns melben.

Narbonne. Bo boch ber Selicour bleibt? Er läßt diesmal auf fich warten !

Mad. Belmont. Da fommt er eben!

#### Bunfter Auftritt.

#### Celicour ju ben Borigen.

Belicour (alles betomplimentierenb). Gang jum Entzuden find' ich Sie alle hier beisammen!

Narbonne. Guten Morgen, lieber Selicour!

Selicour (ju Rarbonne, Baptere übergebenb). hier überbringe ich ben bewußten Auffat — ich hielt's für bienlich, ein paar Zeilen zur Erläuterung beigufügen.

Narbonne. Bortrefflich!

Selicour (ber Madame ein Billet übergebend). Der gnädigen Frau habe ich für das neue Stud eine Loge besprochen.

Mad. Belmont. Allerliebit!

Belicour. Dem gnädigen Fraulein bring' ich biefen moralischen Roman.

Charlotte. Sie haben ihn boch gelefen, Berr Selicour?

Selicour. Das erfte Bandchen, ja, hab' ich flüchtig burchgeblattert.

Charlotte. Run, und -

Felicour. Sie werden eine rührende Scene barin finden. — Ein unglücklicher Bater — eine ausgeartete Tochter! — Eltern hilflos, im Sich gelassen von undankbaren Kindern! — Gräuel, die ich nicht sasse — davon ich mir keinen Begriff machen kann! — Denn wiegt wohl die ganze Dankbarkeit unsers Lebens die Sorgen auf, die sie unserer hilflosen Kindbeit beweisen?

Mad. Belmant. In alles, mas er fagt, weiß ber würdige Mann

boch etwas Delicates zu legen!

Belicour (ju Narbonne). In unfern Bureaux ift eben jest ein Chef nothig. — Der Plat ift von Bedeutung, und Biele bewerben fich darum.

Narbonne. Auf Sie verlass ich mich, Sie werben die Ansprüche eines Jeben zu prüsen wissen — die Dienstjahre, der Eiser, die Fähigkeit und vor allen die Rechtschaffenheit sind in Betrachtung zu ziehen. — Aber ich vergesse, daß ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe!

Belicour. Und ich will auch gleich an meine Beschäfte!

Narbonne. 3ch bitte Sie recht febr, erwarten Sie mich bier, wir baben mit einauber zu reben !

Selicour. Aber ich hatte vor Tifche noch fo Mancherlei auszufertigen.

Narbonne. Bleiben Sie, ober tommen Sie schleunigst wieder! Ich habe Ihre Gegenwart nöthig! Ein Mann von Ihrer Kenntniß, von Ihrer Rechtschaffenheit ist's, was ich gerade brauche! Kommen Sie ja bald gurud! — Ich hab' es gut mit Ihnen vor. (Er geht ab.)

#### Sechster Auftritt. Borige obne Narbonne.

Mad. Belmont. Sie können sich gar nicht vorstellen, Herr Selicour, wie große Stücke mein Sohn auf Sie hält! — Aber ich hätte zu thun, dächt' ich. — Unsre Berwandten, unsre Freunde speisen diefen Abend hier. — Wird man Sie auch sehen, Herr Selicour?

Belicour. Wenn anders meine vielen Geschäfte -

Mad. Belmont. Daß Sie nur ja nicht ausbleiben, soust würde unserm Fest seine Krone sehlen. Sie sind die Seele unsere Gesellschaft!

— Und Charlotte, wollte ich wohl wetten, würde es recht sehr übel nehmen, wenn Sie nicht tämen.

Charlotte. 3ch, Mama? Run ja! Ihre und Bapa's Freunde find

mir immer herglich willfommen.

Mad. Kelmant. Schon gut! Schon gut! — Jett zieh bich an! Es ist die höchste Zeit! — Sie müffen wissen, Herr Selicour, daß ich bei bem Put präsidiere.

Selicour. Go tommt bie icone Runft noch ber iconen Ratur gu

Silfe - wer fonnte da widersteben?

Mad. Belmont. Er ift scharmant! scharmant ift er! Richt ben Mund öffnet er, ohne etwas Geistreiches und Galantes zu sagen.
(Gebt mit Charlotten.)

## Siebenter Auftritt.

Michel (im hereintreten). Endlich ift fie fort! — Run kann ich mein Wort anbringen! — hab' ich die Ehre, mit herrn Selicour —

Selicour (grob und verbrieflich). Das ift mein Name!

Michel. Bergonnen Gie, mein Berr! -

Selicour. Muß ich auch hier belästigt werden? Bas will man von mir?

Michel. Mein Berr! -

Felicour. Gewiß eine Bettelei — ein Anliegen. — Ich tann nicht bienen. —

Michel. Erlauben Gie, mein Berr!

Selicour. Nichts! hier ift ber Ort nicht — In meinem Cabinet mag man einmal wieber anfragen!

Michel. Ginen fo übeln Empfang glaubte ich nicht -

Selicour. Was beliebt?

Michel. Ich tomme ja gar nicht, um etwas zu bitten — ich tomme, bem herrn Selicour meine gehorfame Dankfagung abzustatten.

Selicour. Danffagung? Bofur?

Michel. Daß Gie meinem Reffen bie Stelle verschafft haben.

Selicour. Bas? Bie?

Michel. Ich bin erst feit gestern bier im Sause, weil mich mein Berr auf dem Lande zurudließ. Als ich Ihnen schrieb, hatte ich nicht die Ehre, Sie von Berson zu tennen.

Selicour. Bas Sie fagen, mein Berthefter! Sie maren im Dienft

bes Minifters?

Michel. Sein Rammerdiener, Ihnen zu dienen!

Selicour. Mein Gott, welcher Frithum! Monsieur Dichel, Kammerdiener, Leibdiener, Bertrauter bes herrn Ministers! — Bitte tausendmal um Berzeihung, Monsieur Michel! — Bahrhaftig, ich schäme mich — ich bin untröstlich, daß ich Sie so barsch angelassen. Auf Ehre, Monsieur Michel! — Ich hielt Sie für einen Commis.

Michel. Und wenn ich es auch mare!

Felicour. Man wird von fo vielen Bubringlichen belagert! Man tann es nicht allen Leuten am Rod anleben. —

Michel. Aber gegen alle tann man höflich fein, bacht' ich!

Selicour. Freilich! Freilich! Es mar eine ungludliche Berftreuung !- Michel. Gine febr unangenehme fur mich, herr Selicour!

Selicour. Es thut mir leib, febr leib - ich tann mir's in Ewig-

feit nicht vergeben -

Michel Laffen wir's gut fein!

Selicour. Run! Run! — ich habe Ihnen meinen Gifer bewiefen — ber liebe, liebe Reffe, ber ware benn nun versorgt!

Michel. Eben tomm' ich von ihm ber; er ift nicht auf ben Ropf

gefallen, ber Burich!

Selicour. Der junge Mann wird feinen Beg machen. Bablen Gie auf mich.

Michel. Schreibt er nicht feine faubre Banb?

Selicour. Er schreibt gar nicht übel! Michel. Und bie Orthographie —

Felicour. Ja! Das ist das Wesen!

Michel. Hören Sie, Herr Selicour! Bon meinem Briefe an Sie lassen Sie sich gegen den gnädigen Herrn nichts merten. Er hat uns, da er zur Stadt reiste, streng anbesohlen, um nichts zu sollicitieren. — Er ist so etwas wunderlich, der Herr!

Belicour. Ift er bas? So! So! - Sie tennen ihn wohl febr aut,

ben Berrn Minifter?

Michel. Da er auf einem vertrauten Fuß mit seiner Dienerschaft umgeht, so weiß ich ihn auswendig, — und tann Ihnen, wenn Sie

wollen, völlige Austunft über ihn geben.

Felicour. Ich glaub's! Ich glaub's! Aber ich bin eben nicht neugierig, ganz und gar nicht! Sehen Sie, Monsieur Michel! Mein Grundsat ift: Handle recht, schene Niemand. Michel. Schon gefagt!

Felicour. Min also weiter! Fahren Sie nur fort, Monsieur Michel!
— Der gute Herr ift also ein wenig eigen, sagen Sie?

Michel. Er ift wunderlich, aber gut. Sein herz ift lauter, wie Golb!

Selicour. Er ist reich, er ist ein Wittwer, ein angenehmer Mann und noch in seinen besten Jahren. — Gestehen Sie's nur — er haßt die Weiber nicht, der liebe, würdige Mann.

Michel. Er hat ein gefühlvolles Berg.

Belicour (ladelt fein). He! He! So einige fleine Liebschaften, nicht wahr?

Michel. Mag wohl fein; aber er ift über biefen Buntt -

Felicour. Berfiehe, versiehe, Monstenr Michel! Sie sind bescheiben und wissen ju schweigen. — Ich frage in der besten Absicht von der Welt; denn ich bin gewiß, man kann nichts erfahren, als was ihm Ehre bringt.

Michel. Ja! Hören Sie! In einer von den Vorstädten sucht er

ein Quartier.

Selicour. Gin Quartier, und für wen?

Michel. Das will ich schon noch herausbringen. — Aber lassen Sie fich ja nichts verlauten, hören Sie?

Selicour. Bewahre Gott!

Michel. Galant mar er in ber Jugend. —

Belicour. Und da glauben Sie, daß er jett noch sein Liebchen —

Michel. Das eben nicht! Aber -

Felicour. Sei's, was es will! Als ein treuer Diener des würdigen Herrn müssen Sie einen chriftlichen Mantel auf seine Schwachheit wersen. Und warum könnte es nicht eine heimliche Wohlthat sein? Warum das nicht, Herr Michel? — Ich hasse die schlechten Auslegungen — In den Tod hasse ich, was einer übeln Nachrede gleicht. — Man muß immer das Beste von seinen Wohlthätern denken. — Kun! Kun! Kun, wir sehen uns wieder, Monseur Michel! — Sie haben mir doch meinen trockenen Empfang verziehen? Hohen Sie? — Auf Chre! ich bin noch ganz schamtoth darüber! (Gibt ihm die Hand)

Michel (weigert fic). O nicht boch, nicht doch, Herr Selicour! Ich

tenne meinen Plat und weiß mich zu bescheiben.

Selicour. Ohne Umftande! Zahlen Sie mich unter Ihre Freunde!
— Ich bitte mir bas aus, Monsieur Michel!

Michel. Das werb' ich mich nimmer unterftehen — ich bin nur ein Bebienter.

Selicour. Mein Freund! Mein Freund! Rein Unterschied zwischen uns. Ich bitte mir's recht aus, Monfieur Michel!

(Indem fich Beide becomplimentieren, fallt ber Borhang.)

## Zweiter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Rarbonne und Celicour figen.

Narbonne. Sind wir enblich allein?

Selicour (unbehaglich). - Ja.

Narbonne. Es liegt mir sehr viel an dieser Unterredung. — Ich habe schon eine sehr gute Meinung von Ihnen, herr Selicour, und bin gewiß, sie wird sich um ein Großes vermehren, ehe wir auseinander gehen. Bur Sache also, und die falsche Bescheidenheit bei Seite. Sie sollen in der Diplomatif und im Staatsrecht sehr bewandert sein, sagt man?

Belicour. Ich habe viel barin gearbeitet, und vielleicht nicht gang ohne Frucht. Aber für fehr tunbig möchte ich mich benn barum boch nicht -

Narbonne. Gnt! Gut! Filt's erfte alfo laffen Sie boren — Beldes halten Sie für die erften Erforderniffe zu einem guten Gesanbten?

Belicour (flodenb). Bor allen Dingen habe er eine Gewandtheit in Gefdäften.

welmalten.

Narbonne. Gine Gewandtheit, ja, aber bie immer mit der ftreng-ften Redlichkeit bestebe.

Selicour. Go mein' ich's.

Narbonne. Beiter.

Felicour. An dem fremden hofe, wo er fich aufhalt, suche er fich beliebt zu machen.

Narbonne. Ja! Aber ohne seiner Würde etwas zu vergeben. Er behaupte die Shee des Staats, den er vorstellt, und erwerbe ihm Achtung durch sein Betragen.

Selicour. Das ift's, was ich fagen wollte. Er laffe fich nichts

bieten und miffe fich ein Ansehen zu geben. -

Narbonne. Gin Ansehen, ja, aber ohne Anmagung.

Selicour. So mein' ich's. Narbonne. Er habe ein wachsames Auge auf alles, was —

Selicour (unterbricht ihn). Ueberall habe er die Augen; er wisse das Berborgenfte auszuspiren —

Narbonne. Ohne ben Aufpaffer gu machen.

Belicour. So mein' ich's. - Ohne eine angftliche Neugierbe zu perratben.

Narbonne. Ohne fie zu haben. — Er wisse zu schweigen, und eine bescheibene Auruchaltung —

Selicour (rafa). Sein Geficht fei ein verfiegelter Brief. Narbonne. Ohne ben Geheimnifframer zu machen.

Selicour. So mein' ich's.

Narbonne. Er befige einen Geift bes Friedens und fuche jeber ge-fahrlichen Dighelligfeit -

Selicour. Möglichft vorzubeugen.

Narbonne. Gang recht. Er habe eine genaue Renntniß von ber Bolfsmenge ber verschiebenen Länder -

Selicour. Bon ihrer Lage - ihren Erzeugniffen - ihrer Gin- und

Musfuhr - ihrer Sandelsbilance -

Narbonne. Bang recht.

Selicour (im Flug ber Rebe). Ihren Berfaffungen - ihren Blind-

niffen - ihren Silfequellen - ihrer bewaffneten Macht. -

Narbonne. Bum Beispiel: angenommen also, es ware Schweben ober Rufland, wohin man Sie verschickte — so wurden Sie wohl von biesen Staaten vorläufig die nöthige Kunde haben.

Belicour (verlegen). Ich - muß gesteben, baß - 3ch habe mich

mehr mit Stalien beschäftigt. Den Norden fenn' ich weniger.

Harbonne. Go! om!

Belicour. Aber ich bin jest eben baran, ihn gu ftubieren.

Narbonne. Bon Stalien alfo!

Selicour. Das Land ber Casaren feffelte billig meine Ausmerksamfeit zuerst. hier war die Wiege der Künste, das Baterland der Helden, ber Schauplat ber erhabensten Tugend! Welche rührende Erinnerungen für ein herz, das empfindet!

Narbonne, Bohl! Bohl! Aber auf unser Thema gurud gu tommen! Selicour. Bie Gie befehlen! Ach, die iconen Kunfte haben fo viel

Anziehendes! Es läßt fich jo Bieles dabei denten!

Narbonne. Benebig ift's, mas mir gunachft einfallt.

Selicour. Benedig! — Recht! Gerade über Benedig habe ich einen Anffat angefangen, worin ich mich über alles ausführlich verbreite. — Ich eile, ihn herzuholen. — (Steht auf.)

Narbonne. Richt boch! Richt boch! Gine fleine Geduld.

### Bweiter Auftritt.

#### Borige. Michel.

Michel. Es ift Jemand braußen, der in einer bringenben Angelegenheit ein geheimes Gebor verlangt.

Selicour (febr eilig). Ich will nicht ftoren.

Narbonne. Rein! Bleiben Sie, Selicour! Dieser Jemand wird fich ja wohl einen Augenblid gebulben.

Selicour. Aber - wenn es bringenb -

Marbonne. Das Dringenbfte ift mir jett unfere Unterredung,

Belicour. Erlauben Gie, aber -

Michel. Es fei in ein paar Minuten gefchehen, fagt ber herr, und habe gar große Gile. (Gelicour eilt ab.)

Narbonne. Rommen Sie ja gleich wieber, ich bitte Sie, wenn ber

Bejuch fort ift.

Selicour. Ich werbe gang gu Ihren Befehlen fein. Narbonne (au Michel). Lagt ihn eintreten!

#### Britter Auftritt. Rarbonne. La Roce.

ka Noche (mit vielen Budlingen). Ich bin wohl — ich vermuthe — es ift des herrn Ministers Excellenz, vor bem ich —

Narbonne. 3ch bin ber Minister. Treten Gie immer naber!

Sa Noche. Bitte febr um Bergebung — ich — ich tomme — es ift — ich sollte — ich bin wirflich in einiger Berwirrung — der große Respect —

Narbonne. Gi, fo laffen Sie ben Respect und tommen gur Sache!

Was führt Sie her?

fa Roche. Meine Pflicht, mein Gewiffen, die Liebe für mein Land!
- Sch tomme, Ihnen einen bebeutenben Bint zu geben.

Narbonne. Reben Gie!

La Noche. Sie haben Ihr Bertrauen einem Manne geschentt, ber weber Fähigfeit noch Gewiffen bat.

Narbonne. Und wer ift biefer Mann?

La Roche. Selicour beißt er.

Narbonne. Bas? Sel -

La Roche. Gerabe heraus. Diefer Selicour ift eben so unwissend, als er niederträchtig ift. Erlauben Sie, daß ich Ihnen eine kleine Schilberung von ihm mache.

Narbonne. Gine fleine Geduld! (Rlingelt. - Dichel tommt.) Ruft

Berrn Gelicour!

fa Roche. Mit nichten, Ihr Ercelleng! - Er ift uns bei biefem

Befprache feineswegs nothig.

Narbonne. Richt für Sie, bas glaub' ich, aber bas ift nun einmal meine Beise. Ich nehme keine Anklage wider Leute an, die sich nicht vertheidigen können. — Wenn er Ihnen gegenüber steht, mögen Sie Ihre Schilberung ansangen.

La Roche. Es ist aber boch mißlich, Jemand ins Angesicht -

Narbonne. Wenn man feine Beweise hat, allerdings - 3ft bas

3hr Fall -

Ka Noche. Ich hatte nicht barauf gerechnet, es ihm gerade unter die Augen zu sagen — Er ist ein seiner Schelm, ein besonnener Spitz-bube. — Ei nun! Meinetwegen auch ins Angesicht! — Zum Henter, ich fürchte mich nicht vor ihm. — Er mag kommen! Sie sollen sehen, daß ich mich ganz und gar nicht vor ihm fürchte.

Narbonne. Wohl! Wohl! Das wird fich gleich zeigen. Da tommt er!

#### Bierter Auftritt.

#### Borige. Gelicour.

Narbonne. Rennen Sie diesen Berrn?

Selicour (febr verlegen). Es ift herr La Roche.

Narbonne. Ich habe Gie rufen laffen, fich gegen ihn zu bertheibigen. Er tommt, Gie anzuklagen. Run, reben Gie!

La Roche (nachbem er gehuftet). Ich muß Ihnen also sagen, baf wir Schultameraden gusammen waren, bag er mir vielleicht einige Dantbarteit schuldig ift. Wir fingen Beibe unfern Weg zugleich an - es find jett fünfzehn Sahre - und traten Beibe in bem nämlichen Bureau als Schreiber ein. Berr Selicour aber machte einen glanzenden Beg. ich - fite noch ba, wo ich ausgelaufen bin. Dag er ben armen Teufel, ber fein Jugendfreund mar, feit vielen Jahren vergeffen, bas mag fein! 3th habe nichts bagegen. Aber nach einer fo langen Bergeffenbeit an feinen alten Jugendfreund nur barum zu benten, um ihn unverdienter Weise aus seinem Brod zu treiben, wie er gethan bat, bas ift bart, bas muß mich aufbringen! Er tann nicht bas geringfte Boje wiber mich fagen; ich aber fage von ihm und behaupte dreift, daß diefer Berr Gelicour, ber jest gegen Guer Ercelleng ben redlichen Mann fvielt, einen rechten Spitbuben machte, ba bie Reit bagu mar. Rest hilft er Ihnen bas Gute ausführen; Ihrem Borganger, weiß ich gewiß, hat er bei feinen ichlechten Studden redlich beigestanden. Wie ein fpitbubifder Latai weiß ber heuchler mit ber Livree auch jedesmal ben Ton feines herrn anzunehmen. Gin Schmeichler ift er, ein Lugner, ein Grofiprabler, ein übermuthiger Gefell! Niebertrachtig, wenn er etwas fucht. und bodmuthig, unverschämt gegen Alle, die das Unglud haben, ibn au brauchen. Als Knabe hatte er noch etwas Gutmuthiges; aber über biefe menfcliche Schwachheit ift er jett weit hinaus. - Run hat er fich in eine prachtige Stelle eingeschlichen, und ich bin überzeugt, bag er ihr nicht gewachsen ift. Auf fich allein zieht er die Augen seines Chefs, und Leute von Kähigfeiten, von Genie, Manner, wie Berr Firmin. läkt er nicht aufkommen.

Narbonne. Firmin! Wie? - Ift Berr Firmin in unfern Bureaur? La Roche. Gin trefflicher Ropf, das tonnen Sie mir glauben.

Narbonne. Ich weiß von ihm. - Gin gang porzüglicher Geschäfts-

mann!

Sa Roche. Und Bater einer Familie! Sein Sohn machte in Colmar die Bekanntichaft Ihrer Tochter.

Narbonne. Karl Firmin! Ja, ja, gang richtig! La Roce. Ein talentvoller junger Mann!

Narbonne. - Fahren Sie fort!

Ka Roche. Run, das mar' es! Ich habe genug gefagt, bent' ich!

Narbonne (qu Selicour). Berantworten Gie fich!

Selicour. Des Undants zeiht man mich. — Mich bes Undants! Ich hatte gedacht, mein Freund La Roche follte mich beffer tennen! -An meinem Ginfluß und nicht an meinem guten Willen fehlte es, wenn er fo lange in der Dunkelheit geblieben. - Belde barte Beschuldigungen gegen einen Mann, ben er feit zwanzig Jahren treu gefunden hat! Mit feinem Berbacht fo rafch zuzufahren, meine handlungen aufs fclimmfte auszulegen und mich mit biefer Site, diefer Galle zu verfolgen! -Rum Beweis, wie febr ich fein Freund bin -

sa Roche. Er mein Freund! Halt er mich für einen Dummtopf? — Und welche Proben hat er mir davon gegeben!

Narbonne. Er hat Sie ausreden laffen! La Roche. So werde ich Unrecht behalten.

Selicour. Man hat einem Andern seine Stelle gegeben, das ist wahr, und Keiner verdiente diese Zurücksetung weniger als er. Aber ich hätte gehofft, mein Freund La Roche, anstatt mich wie ein Feind anzuklagen, würde als Freund zu mir auss Zimmer kommen und eine Erklärung von mir sordern. Darauf, ich gestehe es, hatte ich gewartet und mich schon im Boraus der angenehmen Ueberraschung gefreut, die ich ihm bereitete. Welche süße Freude für mich, ihn über alle Erwartung glücklich zu machen! Eben zu jenem Thef, wovon ich Eurer Excellenz heut sagte, hatte ich meinen alten Freund La Roche vorzuschlagen.

Ka Roche. Mich jum Chef! Großen Dant, herr Selicour! — Ein Schreiber bin ich und fein Geschäftsmann! Meine Feber und nicht mein Kopf muß mich empfehlen, und ich bin Keiner von Denen, die eine Last auf sich nehmen, der sie nicht gewachsen sind, um fie einem Andern heim-

lich aufzuladen und fich felbft bas Berbienft anzueignen.

Belicour. Die Stelle ichidt fich für dich, Ramerad! Glaub' mir, ber bich beffer tennt, als bu felbft. (Bu Rarbonne.) - Er ift ein trefflicher Arbeiter, genau, unermublich, voll gefunden Berftands; er verdient ben Borgug por allen feinen Mitbewerbern. - 3ch laffe Manner von Genie nicht auftommen, gibt er mir Schuld, und herr Firmin ift's, ben er anführt. - Das Beifpiel ift nicht gut gewählt, fo trefflich auch ber Dann ift. - Erflich ift feine jegige Stelle nicht folecht - aber ihm gebührt allerdings eine beffere, und fie ift auch icon gefunden - benn eben Berrn Firmin wollte ich Guer Ercelleng zu meinem Rachfolger empfehlen, wenn ich in jenen Boften verfett werben follte, ben mir mein gutiger Gonner bestimmt. - 3ch fei meinem jetigen Amte nicht gewachsen, behauptet man. - Ich weiß mobl, daß ich nur mittelmäßige Gaben befite. -Aber man follte bedenten, daß dieje Unflage mehr meinen Gonner trifft, als mich felbft! - Bin ich meinem Amte in ber That nicht gewachsen, fo ift ber Chef zu tabeln, ber es mir anvertraut und mit meinem schwachen Talent fo oft feine Bufriedenheit bezeugt. - 3ch foll endlich ber Mitfoulbige bes vorigen Ministers gewesen fein! - Die Stimme ber Bahrbeit habe ich ihn horen laffen; Die Sprache bes redlichen Mannes habe ich fühnlich zu einer Beit gerebet, wo fich meine Antlager vielleicht im Staube vor ihm frummten. — Zwanzigmal wollte ich biefem unfähigen Minifter den Dienft auffündigen; nichts hielt mich gurud, als die Soffnung, meinem Baterlande nütlich ju fein. Welche fuße Belohnung für mein Berg, wenn ich bier etwas Bojes verhindern, bort etwas Gutes wirken konnte! - Geiner Macht habe ich getrott; bie gnte Sache habe ich gegen ihn verfochten, ba er noch im Ansehen war! Er fiel, und ich gollte feinem Unglitd bas berglichfte Mitleib. Ift bas ein Berbrechen, ich bin ftolz darauf und rithme mich beffelben. - Es ift bart, fehr bart für

mich, lieber La Roche, daß ich dich unter meinen Feinden sehe — daß ich genöthigt bin, mich gegen einen Mann zu vertheidigen, den ich schätze und liebe! — Aber komm! Laß und Frieden machen, schenke mir beine Freundschaft wieder, und alles sei vergessen!

fa Noche. Der Spitsbube! — Ruffrt er mich boch fast felbst! Narbonne. Run, was haben Sie barauf zu antworten?

fa Roche. 3ch? - Nichts! Der verwünschte Schelm bringt mich

gan; aus bem Concepte.

Narbonne. Herr La Roche! Es ift brav und löblich, einen Bosewicht, wo er auch stehe, furchtlos anzugreisen und ohne Schonung zu verfolgen — aber auf einem ungerechten haß eigensinnig bestehen, zeigt

ein verberbtes Berg.

Selicour. Er haßt mich nicht! Ganz und gar nicht! Mein Freund La Roche hat das besie Herz von der Welt! Ich tenne ihn — aber er ist hitzig vor der Stirn — er lebt von seiner Stelle — das entschuldigt ihn! Er glaubte sein Brod zu verlieren! Ich habe auch gesehlt — ich gesteh' es — Komm! kaß dich umarmen, alles sei vergessen!

ka Roche. Ich ihn umarmen? In Ewigkeit nicht! — Zwar, wie er's anstellt, weiß ich nicht, um mich selbst — um Euer Excellenz zu betrügen — aber kurz! Ich bleibe bei meiner Anklage. — Kein Friede zwischen uns, bis ich ihn enklarvt, ihn in seiner ganzen Blöße dargestellt habe!

Narbonne. Ich bin von feiner Unschuld überzeugt - wenn nicht

Thatfachen, vollwichtige Beweise mich eines Andern überführen.

fu Roche. Thatfachen! Beweise! Taufend für einen!

Harbonne. Beraus bamit!

fa Noche. Beweise Kenng — bie Menge — aber das ist's eben — ich kann nichts damit beweisen! — Solchen abgeseimten Schelmen läßt sich nichts beweisen. — Bormals war er so arm, wie ich; jetzt sitzt er im Ueberssuß! Sagt' ich Ihnen, daß er seinen vorigen Einsluß zu Geld gemacht, daß sich sein ganzer Reichthum davon herschreibt — so kann ich das zwar nicht, wie man sagt, mit Brief und Siegel belegen — aber Gott weiß es, die Wahrheit ist's, ich will darauf leben und sterben.

Selicour. Diese Anklage ist von zu niedriger Art, um mich zu treffen — übrigens unterwerf' ich mich der strengsten Untersuchung! — Was ich besitze, ist die Frucht eines fünfzehnjährigen Fleißes; ich habe es mit sanrem Schweiß und Nachtwachen erworben, und ich glaub' es nicht unedel zu verwenden. Es ernährt meine armen Berwandten; es fristet das

Leben meiner bürftigen Mutter!

fa Roche. Erlogen! Erlogen! Sch tann es freilich nicht beweisen! Aber gelogen! Unverschämt gelogen!

Narbonne. Mäßigen Sie sich!

Selicour. Mein Gott! Was erleb' ich! Mein Freund La Roche ist's, ber so hart mit mir umgeht! — Was für ein Wahnsinn hat dich ergriffen? Ich weiß nicht, soll ich über diese Wuth lachen oder böse werden. — Aber lachen auf Kosten eines Freundes, der sich für beleidigt bält.—

nein, bas tann ich nicht, bas ift zu ernsthaft! — Deinen alten Freund so zu verkennen! — Komm boch zu bir selbst, lieber La Roche, und bringe bich wenigstens nicht aus übel angebrachtem Trot um eine so treffliche Stelle, als ich bir zugebacht habe.

Narbonne. Die Bahrheit zu sagen, herr La Roche, biese halsftarrigkeit gibt mir keine gute Meinung von Ihnen, — Muß auch ich Sie bitten, gegen Ihren Freund gerecht zu sein? — Auf Chre! Der

arme Berr Selicour bauert mich von Bergen!

Ka Roche. Ich will bas wohl glauben, gnäbiger Herr! hat er mich boch fast selbst, trot meines gerechten Unwillens, auf einen Augenblick irre gemacht — aber nein, nein! ich kenne ihn zu gut — zu gewiß bin ich meiner Sache. — Krieg, krieg zwischen uns und keine Berschung! hier, sehe ich, würde alles weitere Reden vergeblich sein; aber wiewohl der Spiebube mich auss Keußerste treibt, lieber tausendmal hungers sterben, als ihm mein Brod verdanken. Ich empfehle mich zu Enaden! (Ab.)

## Junfter Auftritt.

#### Rarboune. Celicour.

Narbonne. Begreisen Sie diese hartnäckige Berstocktheit — Selicour. Hat nichts zu sagen! Er ist ein guter Narr! Ich will ihn balb wieder besänstigen.

Narbonne. Er ift raich und unbesonnen, aber im Grunde mag er

ein guter Mann sein.

Selicour. Ein seelenguter Mann, Dafür steh' ich — bem aber ber Kopf ein wenig verschoben ift. — Es kann auch sein, daß ihn sonft Jemand gegen mich aufhett.

Narbonne, Meinen Gie?

Selicour. Es mag fo etwas bahinker fleden. — Wer weiß? irgend ein heimlicher Feind und Neider — benn dieser arme Teusel ist nur eine Maschine.

Narbonne. Wer follte aber -

Selicour. Es gibt fo Biele, die meinen Untergang wunschen!

Narbonne. Saben Sie vielleicht einen Berbacht?

Selicour. Ich unterbrude ihn! Denn daß ich so etwas von Herrn Firmin benten sollte — Pfui! Pfui! Das ware schandlich! Das ist nicht möglich!

Narbonne. So bent' ich auch! Der Mann scheint mir bazu viel zu

rechtlich und zu bescheiben.

Belicour. Bescheiden, ja, bas ift er! Narbonne. Sie tennen ihn also?

Selicour. Wir find Freunde.

Narbonne. Run, mas halten Gie von bem Manne?

Selicour. Herr Firmin, muß ich sagen, ist ein Mann, wie man sich ihn für das Bureau eigentlich wünscht — wenn auch eben kein Kopf,

bod ein geschickter Arbeiter. Nicht zwar, als ob es ihm an Berstand und Kenntnissen sehlte — Keineswegs! Er mag viel wissen, aber man sieht's ihm nicht an.

Narbonne. Sie machen mich neugierig, ihn gu fennen.

Selicour. Ich hab' ihm ichon langft barum angelegen, fich zu zeigen — aber vielleicht fühlt er fich für eine subalterne Rolle und für die Duntel-

beit geboren. Ich will ihn indeffen -

Narbonne. Bemühen Sie sich nicht! — Gegen einen Mann von Berdiensten kann unser Einer unbeschadet seines Rangs die ersten Schritte thun. — Ich selbst will Herrn Firmin aufsuchen. — Aber jetzt wieder auf unser voriges Thema zurud zu kommen, das dieser La Roche unterbrochen hat. —

Beliconr (verlegen). Es ift schon etwas spät. -

Narbonne. Sat nichts zu fagen.

Selicour. Es wird auch jest die Zeit zur Andieng fein.

Narbonne (fleht nach ber Uhr). Ja, wahrhaftig. Belicour. Wir konnen es ja auf morgen —

Uarbonne. Gut! Auch das!

Selicour. Ich will also — Narbonne. Noch ein Wort —

Selicour. Bas beliebt?

Narbonne. Ein Geschäft kann ich Ihnen wenigstens noch auftragen, bas zugleich Fähigkeit und Muth erfordert.

Selicour. Befehlen Gie!

Narbonne. Mein Borgänger hat durch seine üble Berwaltung ein Heer von Mifbräuchen einreißen lassen, die trotz aller unster Bemühungen noch nicht abgestellt sind. Es wäre daher ein Memoire aufzusetzen, worin man alle Gebrechen ausbeckte und der Regierung selbst ohne Schonung die Bahrbeit sagte.

Belicour. Erlauben aber Guer Excelleng — eine folche Schrift tonnte für ihren Berfaffer, konnte für Sie felbst bebenkliche Folgen

haben.

Narbonne. Das kummert uns nicht — Reine Gefahr, keine perfönliche Rücklicht barf in Anschlag tommen, wo die Pflicht gebietet.

Selicour. Das ift murbig gedacht!

Narbonne. Sie find der Mann zu diesem Werk — Ich brauche Ihnen weiter nichts darüber zu sagen. — Sie kennen das Uebel so gut und besser noch, als ich selbst.

Selicour. Und ich bin, hoffe ich, mit Ihnen darüber einerlei

Meinung.

Narbonne. Ohne Zweifel. Dies Geschäft hat Gile. Ich verlasse Sie; verlieren Sie keine Zeit, es ist gerade jeht der günstige Augenblick— ich möchte es wo möglich noch heute an die Behörde absenden. — Kurzund bündig — es kann mit Wenigem viel gesagt werden! Leben Sie wohl! Gehen Sie ja gleich an die Arbeit! (Er geht ab.)

#### Sechster Auftritt.

#### Selicour. Rabame Belmont.

Mad. Belmont. Sind Sie allein, herr Selicour? Ich wollte erwarten, bis er weggegangen ware — er darf nichts davon wissen.

Selicour. Bovon ift die Rebe, Madame?

Mad. Belmont. Wir wollen heute Abend ein kleines Concert geben, und meine Charlotte foll fich dabei boren laffen.

Selicour. Sie singt so schön! Mad. Belmont. Sie geben sich auch zuweilen mit Bersen ab? Richt

wahr? Selicour. Wer macht nicht einmal in seinem Leben Berse!

Mad. Belmont. Run, so machen Sie uns ein Lieb oder so etwas für beute Abend!

Selicour. Gine Romanze meinen Gie?

Mad. Belmont. Gut, die Romanzen lieben wir besonders! Felicour. Wenn der Eifer den Mangel des Genies ersetzen könnte —

Mad. Belmont. Schon gut! Schon gut! Ich verftebe.

Selicour. Und ich brauchte allerdings so ein leichtes Spielwert zu meiner Erholung! — Ich bin die ganze Nacht aufgewesen, um Acten durchzugehen und Rechnungen zu corrigieren!

Mad. Belmont. Gine nieberträchtige Beschäftigung!

Selicour. Daß ich mich wirklich ein wenig angegriffen fühle.— Wer weiß! Die Blume ber Dichtkunst erquickt mich vielleicht mit ihrem lieb-lichen Hand, und bu, Balfam ber Herzen, heilige Freundschaft!

# Siebenter Auftritt.

Robineau (hinter ber Scene). Nu! Ru! Wenn er brinn ift, wird mir's wohl auch erlaubt fein, bent' ich —

Mad. Belmont. Bas gibt's ba?

Robineau (im Gintreten). Dieses Bedientenpad bildet sich mehr ein, als seine Herrschaft. — Ich will den Herrn Selicour sprechen.

Seliconr. 3ch bin's.

Robineau. Das will ich bald sehen. Ja, mein Seel, das ist er! — leibhaftig — Ich seh' ihn noch, wie er sich im Dorf mit den Jungens herum jagte. — Nun seh' Er jett auch 'mal mich an — betracht' Er mich wohl. Ich bin wohl ein bischen verändert — Kennt Er mich?

Selicour. Rein!

Robineau. Ei, ei, ich bin ja des Robineau's Christoph, des Wingers, der die dide Madelon heirathete, Seines Grofvaters Muhme, Herr Selicour!

Selicour. Ach fo!

Robineau. Run - Better pflegen fich fonft zu umarmen , bent' ich

Selicour. Mit Bergnugen. - Seid mir willtommen, Better !

Robineau. Großen Dant, Better!

Belicour. Aber laft uns auf mein Zimmer geben — ich bin bier nicht zu Saufe.

Mad. Belmont. Laffen Sie fich nicht ftoren, Berr Selicour! Thun

Sie, als wenn ich gar nicht ba mare.

Selicour. Mit Ihrer Erlaubniß, Madame, Sie find gar zu gutig! Man muß ihm sein schlichtes Wesen zu gute halten; er ist ein guter ehrficher Landmann und ein Better, ben ich sehr lieb habe.

Mad. Belmont. Das fieht Ihnen ahnlich, Berr Selicour!

Robineau. 3ch tomme fo eben an, Berr Better!

Selicour. Go - und woher benn?

Robineau. Ei, woher sonst als von unserm Dorf. — Dieses Paris ist aber auch wie zwanzig Dörser. — Schon über zwei Stunden, daß ich aus dem Postwagen gestiegen, treib' ich mich herum, nm Ihn und den La Noche aufzusuchen, Er weiß ja, Seinen Nachdar und Schulsameraden. — Nun, da sind' ich Ihn ja endlich, und nun mag's aut sein!

Selicour. Er fommt in Geschäften nach Paris, Better?

Robineau. In Geschäften! Sat sich wohl! Gin Geschäft hab' ich freilich

Selicour. Und welches benn?

Robinean. 3 nun - mein Glud hier zu machen, Better!

Selicour. Sal Sa!

Robineau. Run, das Geschäft ift wichtig genug, bent' ich.

Selicour (gu Madame Belmont). Excusieren Gie.

Mad. Belmont. Er belustigt mich. Selicour. Er ist sehr kurzweilig.

Robineau. Beter, der Kärrner, meinte, der Better habe sich in Paris seine Pfeisen gut geschnitten. — Als er noch klein war, der Better, da sei er ein lojer Schelm gewesen; da hätt's geheißen: Der verdirbt nicht — der wird seinen Weg schon machen! — Wir hatten auch schon von Ihm gehört; aber die Rachrichten lauteten gar zu schön, als daß wir sie hätten glauben können. Wie wir aber nicht länger daran zweiseln konnten, sagte mein Bater zu mir: Geh hin, Christoph! suche den Better Sesicour in Baris auf! Die Reise wird dich nicht reuen — Bielleicht machst du dein Wisse mit einer guten Heirath. — Ich, gleich auf den Weg, und da bin ich nun! — Nehmen Sie mir's nicht sibel, Madame! Die Robineaus geben gerade aus; was das Herz denkt, muß die Zunge sagen — und wie ich den lieben Herrn Better da so vor mir sah, sehen Sie, so ging mir das Herz auf.

Mad. Belmont. Gi, bas ift gang natürlich.

Robineau. Hör' Er, Better, ich mochte herzlich gern auch mein Glidt machen! Er weiß bas Geheimniß, wie man's anfängt; theil' Er mir's boch mit.

Selicour. Gei immer rechtschaffen, mabr und bescheiben! Das ift

mein ganges Beheimniß, Better, weiter bab' ich teins. - Es ift boch

alles mohl zu Saufe?

Robineau. Jum Preis Gottes, ja! Die Familie gebeiht. Der Bertrand hat seine Susanne geheirathet; sie wird bald niederkommen und hofft, der Herr Better wird zu Gevatter stehen. Es ift alles in guten Umständen, dis auf Seine arme Mutter. — Die meint, es wär' doch hart, daß sie Roth leiden milse und einen so steinreichen Sohn in der Stadt habe.

Selicour (leife). Halt's Maul, Dummtopf! ... Mad. Belmont. Bas fagt er von der Mutter?

Selicour (laut). R's möglich? Die tausend Thaler, die ich ihr geschickt, find also nicht angesommen? — Das thut mir in der Seele weh! — Bas das doch für schlechte Anstalten find auf diesen Bosten — Die arme, gute Mutter! Bas mag sie ausgestanden haben!

Mad. Belmont. Ja mobil Man muß ihr helfen.

Felicour. Das versteht sich! Sogleich bitte ich ben Minister um Urlaub — es ist eine gerechte Forderung. Ich kann darauf bestehen — Die Psicht ber Natur gehd allen andern vor — Ich eile nach meinem Ort — in acht Tagen ift alles abgethan! — Sie hat sich nicht in Paris niederlassen wollen, wie fehr ich sie auch darum bat! Die liebe alte Mutter hängt gar zu sehr an ihrem Geburtsort.

Robinenn. Go tann ich gar nicht aus ihr flug werben; benn gu uns fagte fie, fie mare gern nach Paris getommen, aber ber Better habe

es durchaus nicht haben wollen!

Selicour. Die gute Frau weiß felbst nicht immer, was fie will!
- Aber fie nothleibend zu wiffen - ach Gott! bas jammert mich und

ioneibet mir ins Berg.

Mad. Belmont. Ich glaub's Ihnen wohl, Herr Selicour! Aber Sie werden bald Rath geschafft haben. Ich gehe jetzt und lasse Sie mit Ihrem Better allein. — Glücklich ist die Gattin, die Sie einst besitzen wird. Ein so pflichtvoller Sohn wird gewiß auch ein zärtlicher Gatte werden! (Ab.)

### Achter Auftritt.

#### Celicour und Rebinean.

Robineau. Meiner Treu, Herr Better, ich bin ganz verwundert über Ihn — eine so herzliche Aufnahme hätt' ich mir gar nicht von Ihm erwartet. Der ist gar stolz und hochmüthig, hieß es, der wird dich gar nicht mehr erkennen!

Selicour (nachdem er wohl nachgesehen ob Madame Belmont auch fort ift). Sage mir, bu Efel! Was fällt bir ein, daß du mir hier so zur Unzeit über ben Sals tommft!

Robineau. Nun, nun! Wie ich Ihm schon fagte, ich tomme, mein

Glüd zu machen!

Belicour. Dein Glud zu machen! Der Schafstopf!

Robineau. Gi, ei, Better! Wie Er mit mir umgeht; ich laffe mir nicht fo begegnen.

Selicour. Du thust wohl gar empfindlich — schade um beinen Jorn

- Bon seinem Dorf weg nach Baris zu laufen! Der Tagbieb!

Robineau. Aber was das anf einmal für ein Betragen ift, Herr Better! — Erst der freundliche Empfang und jetzt diesen barschen Ton mit mir! — Das ist nicht ehrlich und gerade gehandelt, nehm' Er mir's nicht übel, das ist falsch — und wenn ich das weiter erzählte, wie Er mit mir umgeht — 's würde Ihm schlechte Ehre bringen! Ja, das würd' es!

Selicour (erichroden). Beiter ergahlen! Bas?

Robineau. Ja, ja, Better!

Selicour. Untersteh dich, Bube! — Ich will dich unterbringen — ich will für die Mutter sorgen. Sei ruhig, ich schaffe dir einen Platz, verlaß dich darauf!

Robineau. Nun, wenn Er bas -

Selicour. Aber hier können wir nicht davon reden! Fort! Auf mein

Bimmer!

Robineau. Ja, hör' Er, Better ! Ich möchte so gern ein recht ruhiges und bequemes Brod. Wenn Er mich so bei der Accise unterbringen tönnte. Selicour. Berlaß dich drauf; ich schaffe dich an den rechten Blat.
— Ins Dorf mit dem dummen Dorfteufel über Hals und Kobs. — (Ab.)

# Dritter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

La Rome und Rarl Firmin begegnen einander.

ka Roche. Ich suchte Sie schon längst. — hören Sie! — Nun, ich hab' Bort gehalten — ich hab' ihn bem Minister abgeschildert, biesen Selicour.

Karl. Wirklich? Und es ift also vorbei mit ihm? Ganz vorbei? En Roche. Das nun eben nicht! — noch nicht ganz — benn ich muß Ihnen sagen, er hat sich herausgelogen, daß ich da stand, wie ein rechter Dummtopf — Der Heuchler stellte sich gerührt, er spielte den zärtlichen Freund, den Großmüthigen mit mir, er überhäuste mich mit Freundsschaftsversicherungen und will mich bei dem Bureau als Chef anstellen.

Karl. Bie? Bas? Das ift ja ganz vortrefflich! Da wünscheich Glüd. sa Koche. Für einen Glüdsjäger hielt ich ihn; ich hatte geglaubt, daß es ihm nur um Stellen und um Geld zu thun ware; für jo salich und verrätherisch hätte ich ihn nie gehalten. Der heuchler mit seinem siehen Geschwäg! Ich war aber sein Karr nicht und hab' es rundweg ausgeschlagen!

Rarl. Und fo find wir noch, wo wir waren? Und mein Bater ift

nicht beffer baran, als porber?

La Noche. Wohl wahr — aber lassen Sie mich nur machen! Lassen Sie mich machen!

Karl. Ich bin auch nicht weiter. In ben Garten hab' ich mich ge-

Schlichen, ob ich bort vielleicht meiner Geliebten begegnen möchte. -Aber vergebens! Einige Strophen, die ich mir in der Ginfamteit ausdachte, find die ganze Ausbeute, die ich zurückringe.

La Roche. Bortrefflich! Brav! Machen Gie Berje an Ihre Geliebte! Unterdeffen will ich die Spur meines Bilbes verfolgen: der Schelm betrügt fich febr, wenn er glaubt, ich habe meinen Blan aufgegeben.

Karl. Lieber La Roche! Das ift unter unserer Burbe. Laffen wir biefen Elenden fein fcmutiges Sandwert treiben und bas burch unfer

Berdienst erzwingen, mas er burch Niederträchtigleit erschleicht.

La Roche. Beg mit diesem Stolz! Es ift Schwachheit, es ift Borurtheil! - Bie? Bollen wir marten, bis die Redlichfeit die Belt regiert - ba würden wir lange warten muffen. Alles fcmiedet Rante! Bohl, fo wollen wir einmal für bie gute Sache ein Gleiches versuchen. - Das geht übrigens Sie nichts an. - Machen Sie Ihre Berfe, bilben Sie Ihr Talent aus, ich will es geltend machen, ich — bas ist meine Sache!

Marl. Ja, aber die Rlugheit nicht vergeffen. - Gie haben fich heute

übel ertappen laffen.

La Roche. Und es wird nicht das lette Mal fein. - Aber thut nichts! Ich foreite vorwärts, ich laffe mich nicht abschreden, ich werbe ibm fo lange und so oft anseten, daß ich ihm endlich boch Gins beibringe. 3ch bin lange fein Rarr gemefen, jest will ich auch ihm einen Boffen fpielen. Laffen wir's ben Buben fo forttreiben, wie er's angefangen, fo werbe ich balb ber Schelm und Ihr Bater ber Dummtopf fein muffen!

Karl. Man kommt!

La Roche. Er ift es felbft!

Karl. Ich tann seinen Anblid nicht ertragen. In ben Garten will

ich gurudgeben und mein Bebicht vollenben. (Ab.)

La Roche. 3ch will auch fort! Auf ber Stelle will ich hand ans Werk legen. Doch nein - es ist beffer, ich bleibe. Der Ged glaubte fonst, ich fürchte mich vor ibm!

## Bweiter Auftritt.

#### Selicour und La Roce.

Selicour. Ach, fieb ba! Finde ich den herrn La Roche hier?

Sa Roche. Ihn felbft, herr Gelicour! Selicour. Gehr beschämt, wie ich sebe.

La Roche. Richt fonberlich.

Selicour. Ihr wuthender Ausfall gegen mich hat nichts gefruchtet - Der Freund hat seine Bolgen umsonst verschoffen.

La Roche. Sat nichts zu fagen.

Belicour. Bahrlich, Freund La Roche! So hart Sie mir auch aufetten — Sie haben mir leib gethan mit Ihren narrischen Grillen.

La Roche. Herr Narbonne ist jetzt nicht zugegen. — Zwingt Euch

micht!

Selicour. Bas beliebt?

fa lloche. Seib unverschämt nach Bergensgelüften.

Selicour. Gieh boch!

La Roche. Bruftet Euch mit Gurem Triumph. Ihr habt mir's abgewonnen!

Selicour. Freilich, es tann Ginen ftoly machen, über einen fo fürch-

terlichen Begner gefiegt zu haben.

fn Roche. Wenn ich's beute nicht recht machte, in Eurer Schule will ich's balb beffer lernen.

Selicour. Wie, Berr La Roche? Sie haben es noch nicht aufgegeben.

mir gu ichaben?

La Roche. Um eines ungludlichen Zugs willen verläßt man bas Spiel nicht!

Selicour. Ein treuer Schildknappe also bes ehrlichen Firmins! —

Gieb. fieb!

fa Hoche. Er muß dir oft aus der Noth helfen, diefer ehrliche Firmin.

Selicour. Was gibt er dir für beine Ritterschaft?

fa lode. Bas bezahlft du ihm für die Exercitien, die er dir ausarbeitet?

Selicour. Rimm bich in Acht, Freund Roche! — Ich könnte bir

folimme Sandel anrichten.

ka Noche. Werde nicht bose, Freund Selicour! — Der Zorn ver-

Selicour. Freilich follte ich über beine Thorheit nur lachen.

La Roche. Du verachtest einen Feind, ber bir zu schwach icheint. Ich will barauf benten, beine Achtung zu verbienen! (Gest ab.)

# Dritter Auftritt.

Sie wollen den Firmin zum Gesandten haben. — Gemach, Kamerad! — So weit sind wir noch nicht. — Aber Firmin betrug sich
immer so gut gegen mich. — Es ist der Sohn vermuthlich — der junge Mensch, der sich mit Bersen abgibt, ganz gewiß — und dieser La Roche
ist's, der sie hetzt! — Dieser Firmin hat Berdienste, ich muß es gesiehen, und wenn sie je seinen Ehrgeiz ausweden, so kenne ich Keinen,
der mir gesährlicher wäre. — Das muß verhütet werden! — Aber in
welcher Klemme sehe ich mich! — Eben diese beiden Firmins wären mir
jetzt gerade höcht nöthig, der Bater mit seinen Enschen und der Sohn
mit seinen Bersen. — Laß uns sürs erste Nußen von ihnen ziehen, und
dann ichasst man sie sich sonn gelegentlich vom Halse.

#### Dierter Auftritt.

#### Firmin ber Bater und Gelicour.

Selicour. Sind Sie's, herr Firmin? Eben wollte ich gu Ihnen. Firmin. Bu mir?

Belicour. Mich mit Ihnen zu erflären -

Firmin. Borüber?

Belicour. Ueber eine Armseligfeit — Lieber Firmin, es ift mir ein rechter Troft, Sie gu feben. — Man bat uns veruneinigen wollen.

Firmin. Uns veruneinigen?

Selicour. Ganz gewiß. Aber es soll ihnen nicht gelingen, hoff ich. Ich bin Ihr wahrer und aufrichtiger Freund, und ich hab' es heute bewiesen, bent' ich, ba dieser tolltöpfige La Roche mich bei dem Minister anschwärzen wollte.

Firmin. Bie? Satte ber La Roche -

Selicour. Er hat mich auf bas abichenlichfte preisgegeben.

Firmin. Er hat seine Stelle versoren. — Setzen Sie sich an seinen Platz. Selicour. Er ift ein Undantbarer! Nach allem, was ich für ihn gethan habe — Und es geschehe, sagte er, nm Jhnen badurch einen Dientz zu seisten. — Er viente Ihnen aber schlecht, da er mir zu schaden sucht. — Was will ich denn anders, als Ihr Glid? — Aber ich weiß besser, als dieser Braustopf, was Ihnen dient. Darum habe ich mir schon ein Plänchen mit Ihnen ausgedacht. — Das lärmende Treiben der Bureaux ist Ihnen verhaßt, das weiß ich; Sie lieben nicht, in der geräuschvollen Stadt zu leben. — Es soll sür Sie gesorgt werden, herr Firmin! — Sie suchen sich irgend ein einsames seilles Plätzchen aus, ziehen einen guten Gehalt, ich schiede Ihnen Arbeit hinaus, Sie mögen gern arbeiten, es soll Konen nicht daran sehlen.

firmin. Aber wie -

Selicour. Das sind aber bloß noch Ibeen, es hat noch Zeit bis dahin. — Glücklich, der auf der ländlichen Flur seine Tage lebt! Ach, herr Firmin! So wohl wird es mir nicht! Ich bin in die Stadt gebannt, ein Lastthier der Berhältnisse, den Pfeilen der Bosheit preisgegeben. Auch hielt ich's für die Pslicht eines guten Berwandten, einen Better, der sich hier niederlassen wollte, über Hals und Kopf wieder aufs Land zurück zu schieden. — Der gute Better! Ich bezahlte ihm gern die Reisekosten — denn, sagen Sie selbst, ist's nicht unendlich besser, auf dem Land in der Dunkelheit frei zu leben, als hier in der Stadt sich zu placken und zu guäten? —

Firmin. Das ift meine Meinung auch. - Aber mas wollten Gie

eigentlich bei mir?

Selicour. Run, wie ich sagte, vor allen Dingen mich von der Freundschaft meines lieben Mitbruders überzeugen — und alsdann — Sie haben mir so oft schon aus der Verlegenheit geholfen; ich verhehle es nicht, ich din Ihnen so viel — so Vieles schuldig — mein Posten bringt mich um — mir liegt so Vieles auf dem Halfe — wahrhaftig, es braucht meinen ganzen Ropf, um herum zu kommen — Sie sind zusrieden mit unserm Minister?

Firmin. Ich bewundere ihn.

Selicour. Ja, das nenn' ich einmal einen fähigen Chef! Und wahrlich, es war auch die höchste Noth, daß ein solcher an den Blat tam, wenn nicht alles zu Grunde gehen sollte. — Es ist noch nicht alles, wie es soll, sagte ich ihm heute — wollen Sie, daß alles seinen rechten Gang gehe, so müßten Sie ein Memoire einreichen, worin alles, was noch zu versbessern ist, mit der strengsten Wahrheit angezeigt wäre. — Diese meine Zdee hat er mit Sifer ergriffen und will eine solche Schrift unverzüglich aufgeseht haben. — Er trug sie mir auf — aber die unendlichen Geschäfte, die auf mir liegen — in der That, ich zittre, wenn ich an einen Zuwachs dense —

firmin. Und da rechnen Sie benn auf mich — nicht wahr?

Selicaur. Dun ja, ich will's gestehen!

firmin. Gie konnten fich diesmal an keinen Beffern wenden!

Selicour. D bas weiß ich! Das weiß ich!

Firmin. Denn da ich so lange Zeit von den Mißbräuchen unter der vorigen Berwaltung Augenzeuge war — so habe ich, um nicht bloß als mißiger Zuschauer darüber zu seufzen, meine Beschwerden und Verbesserungsplane dem Papiere anvertraut — und so findet sich, daß die Arbeit, die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich schon gethan ist! — Ich hatte mir keinen bestimmten Gebrauch dabei gedacht — ich schrieber, um mein Herz zu erleichtern.

Selicour. Ift's möglich? Gie hatten -

Firmin. Es liegt alles bereit, wenn Sie bavon Gebrauch machen wollen.

Selicour. Ob ich bas will! O mit Freuden! — Das ift ja ein gang erwünschter Zufall!

firmin. Aber die Bapiere find nicht in ber besten Ordnung!

Selicour. O biese kleine Mühe übernehm' ich gern — noch heute Abend soll der Minister das Memoire haben — Ich nenne Sie als Berfasser, Sie sollen den Ruhm davon haben.

Firmin. Gie wiffen, bag mir's barauf eben nicht antommt! Wenn

ich nur Gutes ftifte, gleichviel, unter welchem Ramen.

Selicour. Burdiger, scharmanter Mann! Niemand läßt Ihrem bescheibnen Berdienst mehr Gerechtigkeit widerfahren, als ich. — Sie wollen mir also die Bapiere —

Firmin. 3ch tann fie gleich holen, wenn Sie fo lange verziehen

wollen.

Selicour. Ja, geben Gie! 3ch will hier warten.

Firmin. Da kommt mein Sohn — Er kann Ihnen unterdeffen Gesellschaft leisten — Aber sagen Sie ihm nichts davon — hören Sie! Ich bitte mir's aus!

Selicour. Go! Warum benn nicht?

Firmin. Mus Urfachen.

Selicour. Nun, wenn Sie so wollen! Es wird mir zwar sauer werben, Ihre Gefälligkeit zu verschweigen. — (Wenn Firmin fort ift.) Der arme Schelm! Er fürchtet wohl gar, sein Sohn werbe ihn auszanken.

# Sunfter Auftritt.

Rarl (tommt, in einem Papier lefend, bas er beim Anblid Selicours fonell verbirgt). Schon wieder biefer Selicour — (Will geben.)

Selicour. Bleiben Sie doch, mein junger Freund! — Barum

fliehen Sie fo die Gefellichaft?

Karl. Berzeihung, Berr Selicour! — (Gur fic.) Daß ich bem

Schwätzer in ben Beg laufen mußte!

Selicour. Ich habe mich schon längst barnach gesehnt, Sie zu seben, mein Bester! — Was machen die Musen? Wie fließen uns die Berfe? — Der gute herr Firmin hat allerlei dagegen, ich weiß aber, er hat Unrecht. — Sie haben ein so entschiednes Talent! — Wenn die Welt Sie nur erst kennte — aber das wird kommen! Noch heute früh sprach ich von Ihnen —

Rarl. Bon mir?

Selieour. Mit ber Mutter unsers herrn Minifters — und man hat icon ein gutes Borurtheil für Sie, nach der Art, wie ich Ihrer erwähnte.

Rarl. Go! Bei welchem Anlag mar bas?

Felicour. Sie macht die Kennerin — ich weiß nicht, wie fie dazu kommt — Man schweichelt ihr, ihres Sohnes wegen. — Wie? Wenn Sie ihr auf eine geschicke feine Art ben Hof machten — bessentwegen wolkte ich Sie eben aufsuchen. — Sie verlangte ein paar Couplets von mir für diesen Abend. — Run habe ich zwar zu meiner Zeit auch meinen Bers gemacht, wie ein Andrer, aber der Bit ist eingerostet in den leidigen Geschäften! Wie wär's nun, wenn Sie statt meiner die Berschen machten. — Sie vertrauten sie mir an — ich lese sie vor — man ist davon bezaubert — man will von mir wissen — Ich — ich nen ne Sie! Ich ergreise diese Gelegenheit, Ihnen eine Lobrede zu halten. — Alles ist voll von Ihren Auhm, und nicht lange, so ist der neue Poet sertig, eben so berühmt durch seinen Wit, als seinen Degen!

Rart. Gie eröffnen mir eine glangende Ausficht!

Selicour. Es steht ganz in Ihrer Gewalt, sie wirklich zu machen! Karl (für sich). Er will mich beschwaten! Es ift lauter Falschheit, ich weiß es recht gut, daß er falsch ist — aber, wie schwach bin ich gegen das Lob! Wider meinen Willen könnte er mich beschwaten. — (Bu Selicon.) Man verlangt also für diesen Abend —

Selicour. Gine Kleinigkeit! Ein Nichts! Ein Liedchen — wo fich auf eine ungezwungene Art so ein feiner Zug zum Lobe bes Ministers

anbringen ließe. -

Karl. Den Lobredner ju machen, ift meine Sache nicht! Die Biltbe der Dichtfunft foll burch mich nicht fo erniedrigt werden. Jedes Lob, auch wenn es noch fo verdient ift, ift Schmeichelei, wenn man es an die Großen richtet.

Selicour. Der gange Stolz eines echten Dulensohns! Richts von Lobfprfichen also — aber fo etwas von Liebe — Bartlichteit — Empfinbung — Karl (flett sein Papier an). Rounte ich benken, da ich sie niederschrieb, daß ich so bald Gelegenheit haben würde?

Selicour. Was? Bie? Das find boch nicht gar Berse — Karl. O verzeihen Sie! Eine fehr schwache Arbeit —

Seltrour. Ei was! Mein Gott! Da hätten wir ja gerade, was wir brauchen! — Her damit, geschwind! — Sie sollen bald die Wirkung davon ersahren — Es braucht auch gerade keine Romanze zu sein — diese Kleinigkeiten — diese artigen Spielereien thun oft mehr, als man glaubt — dadurch gewinnt man die Frauen, und die Frauen machen alles. — Geben Sie! Geben Sie! — Wie! Sie stehen an? Run, wie Sie wolken! Ich woolke Jhnen nitzlich sein — Sie bekannt machen — Sie wolken nicht bekannt sein — Behalten Sie Jhre Verse! Es ist Ihr Bortheil, nicht der meine, den ich dabei beabsichtete.

fart. Wenn nur -

Selicour. Wenn Sie fich zieren — Karl. Ich weiß aber nicht —

Selicour (reißt ihm das Papier aus der Hand). Sie find ein Kind! Geben Sie! Ich will Ihnen wider Ihren Willen dienen — Ihr Bater selbst soll Ihrem Talente bald Gerechtigkeit erzeigen. Da kommt er! (Er ftedt das Papier in die rechte Talde.)

## Sechster Auftritt.

Beibe Firmins. Celiconr.

Firmin. Hier, mein Freund! — aber reinen Mund gehalten! (Gibt ihm bas Papier heimlich.)

Selicour. Ich weiß zu schweigen. (Stedt bas Papier in bie linte Rodtafde.) Karl (für fic). That ich Unrecht, fie ihm zu geben — Was kann er

aber auch am Ende mit meinen Berfen machen?

Selicour. Meine werthen Freunde! Sie haben mir eine köftliche Biertelstunde geschenkt — aber man vergißt sich in Ihrem Umgang. — Der Minister wird auf mich warten — ich reiße mich ungern von Ihnen los, benn man gewinnt immer etwas bei so würdigen Personen. (Geht ab, mit beiben händen an seine Roctaschen greisenb.)

# Siebenter Auftritt.

Firmin. Das ift nun der Mann, den du einen Ränkeschmied und Rasbalenmacher nennst — und kein Mensch nimmt hier mehr Antheil an mir, als er!

kart. Sie mögen mich nun für einen Träumer halten — aber je mehr er Ihnen schön thut, besto weniger trau' ich ihm — Dieser süße Ton, ben er bei Ihnen annimmt — Entweder er braucht Sie, oder er will Sie zu Grund richten.

Firmin. Bfui über das Miftrauen! — Nein, mein Sohn! Und wenn ich auch das Opfer ber Bosheit werden sollte — so will ich doch

jo fpat als möglich das Schlechte von Andern glauben.

#### Achter Auftritt. Borige. La Roge.

La Roche. Sind Sie da, herr Firmin! — Es macht mir bergliche Freude — ber Minister will Sie besuchen.

Rarl Meinen Bater? -

Firmin. Mich?

Ka Roche. Ja, Sie! — Ich hab' es wohl bemerkt, wie ich ein Wort von Jhnen fallen ließ, daß Sie schon seine Aufmertsamseit erregt hatten. — Diesem Selicour ist auch gar nicht wohl dabei zu Muthe — So ist mein heutiger Schritt doch zu etwas gut gewesen.

Rart. D fo feben Gie fich doch wider Ihren eigenen Willen ans

Licht hervorgezogen! - Welche glückliche Begebenheit!

Firmin Ja, ja! Du fiehst mich in beinen Gebanten icon als Ambaffabeur und Minister — herr von Narbonne wird mir einen fleinen

Auftrag zu geben haben, bas wird's alles fein!

La Koche. Nein, nein, sag' ich Ihnen — er will Ihre nähere Be-kanntschaft machen — Und das ist's nicht allein! Nein, nein! Die Augen sind ihm endlich aufgegangen! Dieser Selicour, ich weiß es, ist seinem Fall nahe! Noch heute — es ist schändlich und abscheulich — doch ich sage nichts. — Der Minister ließ in Ihrem Hause nach Ihnen fragen; man sagte ihm, Sie seien auf dem Bureau — Ganz gewiß sucht er Sie hier auf! Sagt' ich's nicht? Sieh, da ist er schon! (Er tritt nach dem Hintergrunde zurück.)

#### Neunter Auftritt. Narbonne zu den Borigen.

Narbonne. Ich habe Arbeiten von Ihnen gesehen, herr Firmin, die mir eine hohe Joes von Ihren Einsichten geben, und von allen Seiten bör' ich Ihre Rechtschaffenheit, Ihre Bescheidelbenheit rühmen. — Männer Ihrer Art brauche ich höchst nöthig — Ich komme deswegen, mir Ihren Beistand, Ihren Rath, Ihre Mitwirtung in dem schweren Amte auszubitten, das mir anvertraut ist. — Wollen Sie mir Ihre Freundschaft schenken, herr Firmin?

Firmin. So viel Zutrauen beschämt mich und macht mich ftolz. — Mit Freude und Dantbarkeit nehme ich dieses gütige Anerbieten an aber ich fürchte, man hat Ihnen eine zu hohe Meinung von mir gegeben.

Kart. Man hat Ihnen nicht mehr gesagt, als wahr ift, herr von Narbonnel — Ich bitte Sie, meinem Bater in diesem Buntte nicht zu glauben.

Firmin. Mache nicht zu viel Rühmens, mein Cohn, von einem gang gemeinen Berbienft.

Narbonne. Das ift alfo Ihr Cohn, Berr Firmin?

Firmin. Ja.

į.

i

. ....

Narbonne. Der Karl Firmin, beffen meine Mntter und Tochter noch heute Morgen gebacht haben? Kart. Ihre Mutter und die liebenswürdige Charlotte haben sich noch an Karl Firmin erinnert!

Uarbonne. Sie haben mir fehr viel Schmeichelhaftes von Ihnen gefagt.

Rart. Möchte ich fo viele Gute verdienen!

Narbonne. Es soll mich freuen, mit Ihnen, braver junger Mann, und mit Ihrem würdigen Bater mich näher zu verbinden. — herr Firmin! Benn es meine Pflicht ist, Sie aufzuluchen, so ist es die Ihre nicht weniger, sich sinden zu lassen. Wag sich der Unfähige einer schimpstichen Trägheit ergeben! — Der Mann von Talent, der sein Baterland liebet, such selbst das Auge seines Chefs und bewirdt sich um die Stelle, die er zu verdienen sich bewußt ist. — Der Dummkopf und der Nichtswürdige sind immer dei der Hand, um sich mit ihrem anmaßlichen Bervienste zu brüsten — Wie soll man das wahre Verdienst unterscheiden, wenn es sich mit seinen verächtlichen Nebenbuhlern nicht einmal in die Schranten stellt? — Bedenken Sie, Herr Firmin, daß man für das Gute, welches man nicht thut, so wie sür das Vöse, welches man zu-läßt, verantwortlich ist.

Sart. Boren Gie's nun, mein Bater!

Firmin. Geben Sie mir Gelegenheit, meinem Baterlande zu bienen,

ich werde fie mit Freuden ergreifen!

Narbonne. Und mehr verlang' ich nicht — Damit wir besser mit einander bekannt werden, so speisen Sie Beide diesen Abend bei mir. Sie sinden eine angenehme Gesellschaft — ein paar gute Freunde, einige Berwandte — Aller Zwang wird entsernt sein, und meine Mutter, die durch meinen neuen Stand nicht stolzer geworden ist, wird Sie auß freundlichste empfangen, das versprech' ich Ihnen.

Firmin. Bir nehmen Ihre gütige Einladung an. Karl (für fich). Ich werbe Charlotten sehen!

ka Roche (bei Seite). Die Sachen find auf gutem Weg — der Augenblick ist günstig — frisch, noch einen Ausfall auf diesen Selicour! (Kommt vorwärts.) So lassen Sie endlich dem Berdienst Gerechtigkeit widersahren, gut! Nun ist noch übrig, auch das Laster zu entlarven — Glücklicherweise sinde ich Sie hier und kann da sortsahren, wo ich es diesen Morgen gelassen. — Dieser Selicour brachte mich heute zum Stillschweigen — ich machte es ungeschick, ich gesteh' es, daß ich so mit der Thür ins Haussiel; aber wahr bleibt wahr! Ich habe doch recht! Sie verlangten Thatsachen — Ich bin damit versehen.

Uarbonne. Bas? Bie?

fa Rohe. Dieser Mensch, der sich das Ansehen gibt, als ob er seiner Mutter und seiner ganzen Familie zur Stütze diente, er hat einen armen Teusel von Better schön empfangen, der heute in seiner Einfalt, in gutem Bertrauen zu ihm in die Stadt kam, um eine kleine Bersorgung durch ihn zu erhalten. Fortgejagt wie einen Tangenichts hat ihn der Feuchser! So geht er mit seinen Werwandten um — und wie schlecht sein Herz ist, davon kann seine nothleidende Mutter —

Firmin. Sie thun ihm fehr Unrecht, lieber La Roche! Eben biefer Better, ben er foll fortgejagt haben, tehrt mit feinen Boblthaten überhäuft und von falichen Hoffnungen geheilt in fein Dorf gurud!

Narbonne. Eben mit biefem Better hat er fich recht gut betragen.

fa Roche. Bie? Bas?

Narbonne. Meine Mutter war ja bei bem Gespräch zugegen.

strmin. Lieber La Roche! Folgen Gie Doch nicht fo ber Eingebung einer blinden Rache.

Ka Roche. Schön, herr Firmin! Reben Sie ihm noch bas Wort! Firmin. Er ift abwesend, es ist meine Pflicht, ihn zu vertheibigen.

Narbonne. Diese Gesinnung macht Ihnen Ehre, herr Firmin; auch hat sich herr Selicour in Ansehung Jhren Ehre, herr Firmin; auch hat sich herr Selicour in Ansehung Jhren noch heute eben so betragen. — Wie erfreut es mich, mich von so würdigen Personen umgeben zu sehen. — (Zu La Noce.) Sie aber, der den armen Selicour so unversöhnlich versolgt, Sie scheinen mir wahrlich der gute Mann nicht zu sein, für den man Sie hält! — Was ich dis jest noch von Ihnen sah, bringt Ihnen wahrlich scheete Ehre!

Ka Roche (für fic). 3ch möchte berften — aber nur Gebuld!

Narbonne. Ich bin geneigt, von bem guten Selicour immer beffer zu benten, je mehr Schlimmes man mir von ihm fagt, und ich gebe bamit um, ihn mir naber zu verbinden.

Rarl (betroffen). Bie fo?

Narbonne. Meine Mutter hat gewisse Plane, die ich volltommen gutheiße — Auch mit Ihnen habe ich es gut vor, Herr Firmin! — Diesen Abend ein Rehreres. — Bleiben Sie ja nicht lange aus. (Zu karl.) Sie, mein junger Freund, legen sich auf die Dichtlunst, hör' ich; meine Mutter hat mir heute Ihr Calent gerühmt. — Lassen sie uns bald etwas von Ihrer Arbeit hören. — Auch ich liebe die Musen, ob ich gleich ihrem Dienst nicht leben kann. — Ihr Diener, meine Herren! — Ich verbitte mir alle Umstände. (Er geht ab.)

## Behnter Auftritt.

#### Borige ohne Rarbonne.

Karl. Ich werbe fie sehen! Ich werbe fie sprechen! — Aber biese gewiffen Plane ber Großmutter — Gott! ich gittre. — Es ift gar nicht mehr zu zweifeln, daß fie diesem Selicour bestimmt ift.

Firmin. Run, mein Sohn! Das ift ja heute ein glücklicher Tag!

fa Rode. Für Gie wohl, Berr Firmin - aber für mich?

Firmin. Sei'n Sie außer Sorgen! 3ch hoffe, alles wieber ins Gleiche zu bringen. — (Bu Rart.) Betrage bich flug, mein Sohn! Wenigftens unter ben Augen bes Ministers vergiß bich nicht!

Rarl. Sorgen Sie nicht! Aber auch Sie, mein Bater, rubren Sie

fich einmal!

Firmin. Schön! Ich erhalte auch meine Lection. Karl. Und habe ich nicht recht, Herr La Roche?

Shiller, Werte. Ili.

Firmin. Laß dir sein Beispiel wenigstens zu einer Warnung dienen. — Muth gesaßt, La Rochel Wenn meine Fürsprache etwas gilt, so ift Ihre Sache noch nicht verloren. (Er geht ab.)

### Gilfter Auftritt.

Rarl Wirmin und La Roce.

fa Roche. Run, was fagen Sie? 3ft bas erlaubt, daß 3hr Bater

felbft mich Lugen ftraft und ben Schelmen in Schutz nimmt?

Karl. Bester Freund, ich habe heute früh Ihre Dienste verschmäht, jett stehe ich um Ihre Silfe. Es ist nicht mehr zu zweifeln, daß man ihr ben Selicour zum Gemahl bestimmt. Ich bin nicht werth, sie zu

besiten, aber noch weniger verdient es diefer nichtswürdige!

Ka Roche. Braucht's noch eines Sporns, mich zu hetzen? Sie sind Zeuge gewesen, wie man mich um seinetwillen mißhandelt hat! Hören Sie mich an! Zoch habe in Ersahrung gebracht, daß der Minister ihm noch hente eine sehr wichtige und kitliche Arbeit aufgetragen, die noch vor Abend sertig sein soll. Er wird sie entweder gar nicht leisten, oder dewas höchst Elendes zu Markte bringen. So kommt seine Unfähigsteit ans Licht. Trotz seiner süßlichten Manieren hassen ihn Alle und wünsschen seinen Fall. Keiner wird ihm helsen, dasür steh' ich, so versbaßt ist er!

farl. Meinen Bater will ich schon bavon abhalten. — Ich sehe jeht wohl, zu welchem Zweck er mir mein Gedicht abschwatte. Sollte er wohl die Stirne haben, sich in meiner Gegenwart für den Berfasser

auszugeben?

ka Roche. Kommen Sie mit mir in den Garten, er darf uns nicht beisammen antreffen. — Du nennst dich meinen Meister, Freund Selicour! Nimm dich in Acht — — dein Lehrling formiert sich, und noch vor Abend sollst du bei ihm in die Schule gehen! (Geben ab.)

# Bierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

#### Mabame Belmont. Charlotte.

Mad. Belmont. Bleib da, Charlotte! wir haben ein Wörtden mit einander zu reden, eh die Gesellschaft kommt. — Sage mir, mein Kind! Bas hältst du von dem Herrn Selikour?

Charlotte. 3ch, Mama? Mad. Belmont. Ja, bu!

Charlotte. Run, ein gang angenehmer, verdienftvoller, würdiger

Mann icheint er mir gu fein.

Mad. Belmont. Das hör' ich gerne! Ich freue mich, liebes Kind, baß du eine so gute Meinung von ihm hast — benn, wenn bein Bater

und ich etwas fiber bich vermögen, fo wird herr Selicour balb bein Gemabl fein.

Charlotte (betroffen). Mein Gemahl! — Mad. Belmont. Fällt bir bas auf?

Charlotte. Berr Gelicour?

Mad. Belmont. Bir glaubten nicht beffer für bein Glud forgen gu tonnen.

Charlotte. Bon Ihren und meines Baters händen will ich gern einen Gatten annehmen — Aber, Sie werden mich für grillenhaft halten, liebe Großmama! — Ich weiß nicht — dieser Herr Selicour, den ich übrigens hochschied — gegen den ich nichts einzuwenden habe — ich weiß nicht, wie es kommt — wenn ich mir ihn als meinen Gemahl denke, so — so empfinde ich in der Tiefe meines Herzens eine Art von —

Mad. Belmont. Doch nicht von Abneigung?

Charlotte. Bon Grauen möcht' ich's fogar nennen! Ich weiß, daß ich ihm Unrecht thue; aber ich kann es nun einmal nicht überwinden — Ich fühle weit mehr Furcht vor ihm, als Liebe.

Mad. Belmont. Schon gut! Diefe Furcht lennen wir, meine Tochter!

Charlotte. Rein! Soren Sie! -

Mad. Belmont. Eine angenehme mädchenhafte Schüchternheit! Das muß i ch wissen, glaube mir. — Bin ich nicht auch einmal jung gewesen? — Uebrigens sieht diese Partie deiner Familie an. — Ein Mann, der alles weiß — ein Mann don Geschmack — ein feiner Kenner — und ein so gefälliger, bewährter Freund. — Auch reißt man sich in allen häusern um ihn. — Wäre er nicht eben jetzt seiner Mutter wegen bekümmert, so hatte er mir diesen Abend eine Romanze für dich versprochen — denn er tann alles, und dir möchte er gern in jeder Kleinigkeit zu Gesallen sein. — Aber ich hör' ihn kommen! Er läßt doch niemals auf sich warten! Wahrlich, es gibt seines Gleichen nicht!

# Bweiter Auftritt.

Selicour. Sie verlangten heute ein gefühlvolles gärtliches Lied von mir! Ich habe mein Möglichftes gethan, Madame! — und lege es Ihnen hier zu Füßen.

Mad. Belmont. Wie, Herr Selicour? Sie haben es wirklich schon fertig? — In der That, ich fürchtete, daß die übeln Nachrichten —

Selicour. Welche Nachrichten?

Mad. Belmont. Bon Ihrer Mutter -

Selicour. Bon meiner Mutter ! — Ja — ich — ich habe eben einen Brief von ihr erhalten — einen Brief, worin sie mir melbet, daß sie enblich —

Rad. Selmont. Daß fie die tausend Thaler erhalten — nun, bas freut mich —

Belicour. Batte ich fonft die Faffung haben tonnen? - Aber, bem

himmel fei Dant! - jest ift mir diefer Stein vom herzen, und in ber erften Frende fette ich biefe Strophen auf, die ich die Ehre gehabt, Ihnen

gu fiberreichen.

Mad. Belmont (ju Charlotten). Er hatte bich gejammert, wenn du ihn gesehen hattest — Da war's, wo ich sein ganges treffliches herz kennen ternte. — herr Selicour, ich liebe Ihre Nomanze, noch eh' ich fie gelesen.

#### Britter Auftritt. Borige. Rarbonne.

Narbonne. Selicour hier bei Ihnen! Ei, ei, liebe Mutter! Sie ziehen mir ihn von nöthigeren Dingen ab. — Er hat so dringend zu thun, und Sie beladen ihn noch mit unnützen Aufträgen.

Mad. Belmont. Gieh, fieh, mein Sohn! - Bill er nicht gar bofe

werden!

Narbonne. Was soll aus bem Aussatz werben, ber boch so wichtig und so bringend ift?

Selicour. Der Auffat ift fertig. Sier ift er!

Harbonne. Bas, icon fertig?

Selicour. Und ich bitte Sie, ju glauben, baß ich weber Zeit noch Mibe babei gespart habe.

Narbonne. Aber wie ift bas möglich?

Selicour. Die Mißbräuche ber vorigen Berwaltung haben mir nur zu oft das herz schwer gemacht — Ich konnte es nicht dabei bewenden lassen, sie bloß müßig zu beklagen — dem Papiere vertraute ich meinen Unwillen, meinen Tadel, meine Berbesserungsplane an, und so trifft es sich, daß die Arbeit, die Sie mir auftrugen, schon seit lange im Stülen von mir gemacht ist — Es sollte mir wahrlich auch nicht an Muth gesehlt haben, öffentlich damit hervorzutreten, wenn die Regierung nicht endlich von selbst zur Einsicht gekommen wäre und in Ihrer Person einen Mann ausgestellt hätte, der alles wieder in Ordnung dringt. — Ist ist der Zeitpunkt da, von diesen Papieren öffentlichen Gebrauch zu machen — Es sehlte nichts, als die Blätter zurecht zu legen, und das war in wenig Augenblicken geschehen.

Mad. Belmont. Nun', mein Sohn! Du kannst zufrieden sein, dent' ich — Herr Selicour hat beinen Bunsch erfüllt, eh' er ihn wußte; hat dir in die Hand gearbeitet, und ihr kommt einander durch den glücklichsten

Bufall entgegen -

Narbonne. Wit Freuden seh' ich, daß wir einverstanden sind. — Geben Sie, Herr Selicour, noch heute Abend sende ich den Aufsatz an die Behörde.

Belicour (für fic). Alles geht gut — Jest biesen Firmin weggeschafft, ber mir im Weg ist. (Laut.) Werben Sie mir verzeihen, herr von Narbonne? — Es thut mir leib, es zu sagen — aber ich muß fürchten, baß bie Anklage bes herrn La Roche biesen Morgen boch einigen Einbruck aemacht haben könnte.

Narbonne. Richt ben minbeften.

Belicour. Ich habe es befürchtet. — Rach allem, was ich febe, hat biefer La Roche meine Stelle icon an Jemanben vergeben. —

Narbonne. Bie?

Selicour. Ich habe immer fehr gut gedacht von Herrn Firmin, aber, ich gesteh' es — ich sange boch endlich an, an ibm irre zu werben.

Narbonne. Bie? Gie haben mir ja noch heute feine Gutmithigfeit

gerübmt,

Seliconr. Ift auch ben Gntmuthigsten bis auf einen gewissen Buntt zu trauen? — Ich sehe mich von Feinden umgeben. Dan legt mir Kallfride.

Narbonne. Sie thun Berrn Firmin Unrecht. Ich tenne ihn beffer,

und ich ftebe für ibn.

Selicour. Ich wünschte, daß ich eben so von ihm denken könnte. Narbonne. Der schändliche Undank dieses La Roche muß Sie natür-

licherweise mistrauisch machen. Aber wenn Sie auch nur ben Schatten eines Zweifels gegen herrn Firmin haben, so werben Sie sogleich Gelegenheit haben, von Ihrem Irrthum zurud zu kommen.

Selicour. Bie bas?

Narbonne. Er wird im Augenblick felbst bier fein.

Selicour. herr Firmin - hier?

Narbonne. hier - Ich tonnte mir's nicht versagen. Ich hab' ihn gefehen!

Selicour. Gefeben! Bortrefflich!

Narbonne. Er und fein Gohn fpeifen biefen Abend mit uns.

Seltrour. Speisen — Sein Sohn! Bortrefflich! Mad. Belmont und Charlotte. Karl Firmin?

Narbonne. Der junge Officier, bessen Berdienste Sie mir so oft gerühmt haben — Ich habe Bater und Sohn zum Nachtessen eingeladen. And. Belmont. Ich werde sie mit Bergnügen willsommen heißen.

Narbonne (ju Selicour). Sie haben boch nichts bawiber?

Selicour. Ich bitte fehr — gang im Gegentheil!

Aad. Selmont. Ich bin bent Bater schon im Boraus gut um bes Sohnes willen. Und was fagt unsere Charlotte bagu?

Charlotte. Ich, Mama — ich bin ganz Ihrer Meinung!

Narbonne. Gie tonnen fich also gang offenherzig gegen einander ertfaren.

Selicour. O bas bedarf's nicht — im geringsten nicht — Wenn ich's gestehen soll, ich habe Herrn Firmin immer für den redlichsten Mann gehalten — und that ich ihm einen Augenblick Unrecht, so bekenne ich mit Freuden meinen Frethum — Ich für meinen Theil bin überzeugt, daß er mein Freund ist.

Narbonne. Er hat es bewiesen! Er spricht mit großer Achtung von Ihnen — Zwar tenn' ich ihn nur erst von hente, aber gewiß verdient er — Belicour (einfallend). Alle die Lobsprüche, die ich ihm, wie Sie wissen noch bor furgem ertheilt habe - Go bin ich einmal! Mein Berg weiß

nichts von Diggunft.

Narbonne. Er verbindet einen gesunden Kopf mit einem vortresslichen Herzen, und kein Mensch kann von Ruhmsucht freier sein, als er. Bas gilt's, er wär' im Stande, einem Andern das ganze Berdienst von dem zu lassen, was er geseistet hat!

Selicour. Meinen Gie?

Harbonne. Er mare ber Mann bagu!

Mad. Belmont. Sein Sohn möchte in biefem Stud nicht gang fo benfen.

Charlotte. Ja wohl, der ist ein junger fenriger Dichterkopf, der

feinen Gders verfteht.

Selicour. Burbe ber wohl einem Andern ben Ruhm feines Berts abtreten ?

Charlotte. D baran zweifle ich febr.

Narbonne. Ich liebe biefes Feuer an einem jungen Rriegsmann.

Selicour. D allerdings, bas verfpricht!

Narbonne. Jeber an feinen rechten Platz gestellt, werben fie Beibe vortrefflich zu brauchen fein.

Selicour. Es ift boch gar icon, wie Sie bie fahigen Leute fo aufsuchen ! Uarbonne. Das ift meine Pflicht. (Er fpricht mit feiner Tochter.)

Selicour. Das war's! (Ju Madame Detmont, bei Seite.) Ein Wort, Madame! — Man könnte doch glauben, Sie zerstreuten mich von meinen Berufsgeschäften — Wenn also diesen Abend mein Gedicht sollte gesungen werden, so — nennen Sie mich nicht!

Mad. Belmont. Wenn Gie nicht wollen, nein.

Selicour. Ja — mir fällt ein. — Wie? Wenn ich, größerer Sicherheit wegen, Jemanden aus der Gesellschaft darum anspräche, sich als Berfasser zu bekennen. —

Mad. Belmont. Wie? Sie konnten einem Andern den Ruhm da-

bon abtreten?

Selicour. Bah! Das ift eine Rleinigfeit! (Beibe Firmin treten ein.) Charlotte (erblidt fie, lebhaft). Da tommen fie!

# Dierter Auftritt.

#### Borige. Beibe Firmins.

Narbonne (ihnen entgegen). Ich habe Sie längst erwartet, meine herren! — Nur herein! Nur näher! Sei'n Sie herzlich willtommen!
— hier herr Firmin, meine Mutter und hier meine Tochter — Sie sind sein Frembling in meiner Familie.

Mad. Selmont (zu Karl Firmin). Ich hatte mir's nicht erwartet, Sie hier in Paris zu sehen; es ist sehr angenehm, sich mit lieben Freunden

fo unvermuthet aufammen gu finden.

Sart. Diefer name hat einen hohen Werth für mich. (Bu Charlotten.) Sie baben Ihre Tante boch wohl verlaffen ? Charlotte. Ja, herr Firmin!

Karl. Es waren unvergestiche Lage, die ich in Ihrem Hause verlebte. Dort war's, mein Fraulein —

Narbonne (ju Firmin, bem Bater). Laffen wir die jungen Leute ihre

Befannticaft erneuern. - Run, Berr Firmin, ba ift Gelicour!

Selicour (ju Firmin). In ber That — ich bin — ich tann nicht genug fagen, wie erfrent ich bin — Sie bei bem herrn von Narbonne eingeführt zu sehen.

Narbonne. Sie find Beibe die Manner bazu, einander Gerechtigteit widerfahren zu lassen. (Bu Firmin.) Er hat etwas auf bem Herzen, ich wünschte, daß Sie fich gegen einander erflärten, meine Herren!

Selicour. D nicht boch! Richt boch! Berr Firmin tennt mich als

feinen Freund.

Narbonne. Und sei'n Sie versichert, er ift auch der Jhrige. Ich wünschte, Sie hätten es gehört, mit welcher Wärme er noch heute Ihre Bartei nahm. Ganz gewiß hat dieser La Roche wieder —

Selicour. Aber was in aller Welt mag boch ben La Roche fo gegen

mich aufheten?

Narbonne. Diefer La Roche ift mein Mann nicht - wenigstens

hab' ich eine folechte Deinung von feinem Charafter.

Firmin. Gie thun ihm Unrecht. 3ch habe beute gegen ihn ge-

iprochen, aber biesmal muß ich ihn vertheibigen.

Selicour. Es ift ganz und gar nicht nothig. Ich schie ihn, ich tenne sein gutes herz und tenne auch seine Sparren. — Und mag er mich am Ende bei der ganzen Welt anschwärzen, wenn er nur bei Ihnen teinen Glauben fand! — Sie sehen, wir find fertig — unser Streit ist beigelegt; es braucht teiner weitern Erklärung.

Mad. Belmont. Run, wollen Sie nicht Blatz nehmen, meine Serren?

Selicour (ju Rart Firmin). Es ift fcon übergeben, bas Gebicht.

Rarl. Birflich?

Seliconr. Die alte Mama hat es, und ben Berfasser habe ich ihr nicht verschwiegen. (Madame Belmont bei Seite führend). Wiffen Sie, was ich gemacht habe?

Mad. Belmont. Run!

Selicour. Der junge Firmin — Sie wiffen, er gibt fich mit Berfemachen ab.

Mad. Belmont. Ja! - Run!

Selicour. 3ch habe ihn ersucht, fich für ben Berfaffer bes Liedchens zu betennen -- Er läßt fich's gefallen!

Mad. Belmont. Läßt fich's gefallen? Das glaub' ich!

Selicour. Daß Gie mich ja nicht Lugen ftrafen!

Narbonne. Aber bis unfre andern Gäfte tommen, liebe Mutter, laffen Sie uns eine kleine Unterhaltung ansbenten — Zum Spiel lade ich Sie nicht ein — wir können uns besser beschäftigen.

Firmin. Gie haben gu befehlen.

Rart. Es wird von Madame abhangen.

Charlotte. Lieben Sie noch immer die Mufit, Berr Firmin? Marbonne. Es ift ja mahr, bu fingft nicht übel - Lag boren! -

Saft du uns nicht irgend etwas Renes vorzutragen?

Rart. Benn es Fraulein Charlotte nicht zu viel Mühe macht. Charlotte. Sier hat man mir fo eben einige Strophen zugestellt. Narbonne. But! 3ch werbe, mit Ihrer Erlaubnig, unterbeffen

bas Memoire unferes Freundes burdlefen.

Selicour. Aber wir werben Gie ftoren, Berr von Rarbonne! Narbonne. Richt boch! Ich bin gewohnt, im araften Beraufch gu arbeiten - und hier ift nur vom Lefen bie Rebe! (Er gebt auf die entgegengefette Geite, ma er fich nieberfett.)

Belicour. Wenn Gie aber boch lieber -

Narbonne. Bergeihen Gie! Aber es leibet feinen Aufschub. Die

Bflicht geht allem vor!

Mad. Belmont. Laffen wir ihn benn, wenn er es fo will, und nehmen unfer Lied bor. (Alle fegen fich, Charlotte ans Ende, Dabame Belmont neben Charlotte, Selicour swifden Dabame Belmont und Rarin, neben Lettern Firmin ber Bater.)

Charlotte. Die Melobie ift gleich gut gewählt, wie ich febe.

Madame Belmont. Der Berfaffer ift nicht weit, - ich taun ibn obne Brille feben.

Belicour (ju Madame Belmont leife). Berrathen Gie mich nicht. — (Bu Rarl Firmin.) Das gilt Ihnen, mein Lieber!

Charlotte. 3hm! Bie?

firmin. 3ft bas mahr, Rarl? Bareft bu -

Belicour. Er ift ber Berfaffer.

Charlotte (ju ihrer Grogmutter). Bie? Berr Firmin mare ber Berfaffer!

Mad. Gelmont (laut). - Sa! - (Beimlid.) Renne ben mabren Berfaffer ja nicht -

Charlotte. Barum nicht?

Mad. Belmont. Aus Urfaden. (Bu Selicour.) Wollen Sie Charlotten nicht accompagnieren?

Selicour. Mit Bergnfigen.

Firmin (argerlich ju feinem Sohn). Bewiß wieder eine fibereilte Arbeit - aber bas muß einmal gebichtet fein -

Start. Aber, lieber Bater, boren Gie boch erft, eh Gie richten!

Charlotte (fingt). An ber Quelle fag ber Rnabe,

Blumen band er fich gum Rrang, Und er fab fie, fortgeriffen. Treiben in der Wellen Tang, -"Und fo flieben meine Tage. "Bie die Quelle, raftlos bin, "Und fo fcmindet meine Jugend, "Wie die Rrange fchnell verblubn!" Mad. Belmont (Gelicour anichenb). Diefer Anfang verspricht icon viel ! Belicour (auf Rarl Firmin zeigenb). Diefem Herrn ba gehört bas Compliment.

Mad. Belmont. Gut! Gut! Sch verfiehe! Firmin. Der Gebante ift alltäglich, gemein.

Karl. Aber er ift boch mabr.

Narbonne (auf ber entgegengefetten Seite mit bem Auffat befolftigt). Dic Ginleitung ift febr gut und erwedt fogleich die Aufmerkjamteit.

Charlotte (fingt wieber).

"Fraget nicht, warum ich traure "In bes Lebens Blüthenzeit; "Alles freuet sich und hoffet, "Benn ber Frühling sich erneut! "Aber diese tausend Stimmen "Der erwachenden Ratur "Beden in dem tiesen Busen "Wir den schweren Kummer nur!"

Mad. Belmont. Bum Entzüden! Firmin. Richt übel.

Belicour (ju Rarl Birmin). Sie feben, wie alles Sie bewundert.

Narbonne (lesend). Trefflich entwidelt und nachdrudlich vorgetragen — Lesen Sie boch mit mir, herr Firmin! (Firmin tritt jum Minifter und liest über seine linte Shulter.)

Mad. Selmont. Gang göttlich!

Belicour (ju Rarbonne tretend). Ich habe aber freilich bem herrn Firmin viel, febr, febr viel babei zu banken. (Tritt wieber auf die andere Seite zwifden Rarl Firmin und Rabame Belmont, boch ohne die andere Gruppe aus ben Augen zu verlieren.)

Charlotte (fingt wieber).

"Bas tann mir die Freude frommen, "Die ber icone Leng mir beut? "Gine nur ift's, die ich fuche, "Sie ift nah und ewig weit. "Sehnend breit ich meine Arme "Rach dem theuren Schattenbild; "Ad, ich tann es nicht erreichen, "Und das Berg bleibt ungeftiut! "Romm herab, bu icone Bolbe, "Und verlaß bein ftolges Schloß! "Blumen, die ber Lenz geboren, "Streu' ich bir in beinen Schoof. "Bord, ber Sain erschallt von Liebern "Und die Quelle riefelt flar! "Raum ift in ber fleinften Sutte "Für ein gludlich liebend Baar."

Mad. Belmont. Wie rlihrend ber Schluß ift! - Das liebe Rind ift gang bavon bewegt worben.

Charlotte. Ja, es mag es gemacht haben, wer will, es ift aus einem Bergen gefloffen , das bie Liebe fennt! Belicour (verneigt fich gegen Charlotten). Dies ift ein ichmeichelhaftes Lob.

Rarl. Bas? Er bebanft fich -

Selicour (ionell ju Rarl Sirmin fic umbrebenb). Nicht mabr. lieber Freund?

Mad. Belmont. Ich bin gang bavon hingeriffen -

Selicour (biidt fic gegen Dabame Belmont). Gar zu giftig. Madanie !

Rarl. Wie verfteh' ich bas?

Selicour (eben fo fonell wieber ju Rarl Firmin). Nun! fagt' ich's Ihnen nicht? Sie haben ben volltommenften Sieg bavon getragen.

Rarl. Sält er mich jum Narren?

Narbonne. Das Wert ift vortrefflich! Bang portrefflich!

Selicour (ju Firmin bem Bater). Gie feben, ich habe mich gang an Ihre Ibeen gehalten.

Firmin (ladelt). Ich muß gesteben, ich merte fo etwas. Charlotte. Ich weiß nicht, welchem von beiden Berren -

Selicour (ju Charlotten, indem er auf Rarl Firmin beutet). Gin fuffer Triumph für ben Berfaffer!

Narbonne (ben Auffat gusammenlegend.) Gin mabres Meisterwert. In

der That!

Selicour (budt fich gegen Rarbonne). Bar gu viel Ehre! Mad. Belmont (wiederholt die lette Strobbe).

Bord, ber Sain ericalt von Liedern. Und die Quelle rieselt flar! Raum ift in ber fleinsten Butte Kur ein gludlich liebend Baar.

Schon! himmlifd! Dem widerfiehe, wer tann! - Selicour, es bleibt dabei, Gie beirathen meine Charlotte!

Rarl. D Himmel!

Charlotte. Was bor' ich!

Narbonne (fieht auf). Ich tenne wenig Arbeiten, Die fo vortrefflich waren - Selicour, Sie find Gefandter!

Rarl. Mein Gott!

Narbonne. Sie find's! Ich ftebe Ihnen für Ihre Ernennung! Wer bas ichreiben tonnte, muß ein rechtschaffener Mann, muß ein Mann von bobem Benie fein!

Belicour. Aber erlauben Sie - ich weiß nicht, ob ich es annehmen

barf - Rufrieden mit meinem jetigen Loofe -

Narbonne. Gie milffen fich von allem logreißen, wenn ber Staat

Sie anderswo nöthig bat.

Belicour. Dürfte ich mir nicht wenigstens Berrn Firmin zu meinem Secretar ausbitten?

Firmin. Wo benten Sie hin? Mich? Mich? Bu Jhrem Secretar? Felicour. Ja, Herr Firmin! Ich habe Sie sehr nöthig.

Rarl. Das will ich glauben.

Narbonne. Das wird fich finden! Run! Bie ift die Rufit abgelaufen ? Selicour. Fraulein Charlotte hat gang himmlisch gefungen.

#### Bunfter Auftritt. Ricel ju ben Borigen.

Michel. Die Gesellschaft ift im Saal versammelt -

Narbonne. Sie sind so giltig, siebe Mutter, sie zu empfangen — Ich will dieses jetzt auf der Stelle absenden — (Leise zu Selicour.) Gewinnen Sie die Einwilligung meiner Tochter, und mit Freuden erwähle ich Sie zum Sohn — Noch einmal! Das Wert ist vortrefflich, und ich gabe viel darum, es gemacht zu haben, (Ab.)

Selicoux (zu Karl). Run', genießen Sie Ihres Triumphs, Herr Kirmin! — (Zu Charlotten.) Unser junger Freund weiß die Complimente

gang gut aufzunehmen.

Charlotte. Rach ben hilbichen Sachen, bie ich von ihm gesehen, batte ich nicht geglaubt, daß er nöthig haben wurde, fich mit fremden gebern zu schmuden.

Selicour. Bloge Gefälligfeit, mein Fraulein! - Aber bie Gefell-

schaft wartet -

Firmin (zu feinem Sohn). Nun, du haft ja ganz gewaltiges Lob eingeerntet! (Selicour gibt Charlotten seinen Arm.)

Karl. Ja, ich hab' Urfache, mich zu rühmen.

Mad. Belmont (ju Seticour). Recht, recht! Filhren Sie Charlotten — Es kleibet ihn boch alles. Er ist ein schanntart Mann! (Sie nimmt Firmins Arm.)

Selicour (auf Firmin zeigenb). Diesem Herrn, nicht mir, gebührt das Lob — ich weiß in der That nicht, wie ich mir's zueignen darf — Alles, was ich bin, was ich gelte, ist ja sein Berdienst. (Seben ab.)

### Sechster Auftritt.

#### Rarl allein jurudbleibend.

Meine Unruhe würde mich verrathen. — Ich muß mich erst fassen, eh' ich ihnen folgen kann. Habe ich wirklich die Gebuld gehabt, dies alles zu ertragen? — Ein schöner Triumph, den ich davon trug. — Aus Spott machten sie mir das Compliment. Es ist offenbar, daß sie ihn, und nicht mich sitt den Berfasser halten. Ich bin ihr Narr, und der Schelm hat allein die Ehre.

### Siebenter Auftritt.

#### Rarl. La Roche.

Ka Roche. Siehe da, Herr Firmin! — So ganz allein — Es geht alles nach Wunsch vermuthlich.

fart. D gang vortrefflich!

fa Roche. 3ch habe auch gute hoffnung.

farl. Selicour fteht in größerm Ansehen, als jemals.

In Roche. Sieh boch! Bas Sie fagen!

Karl. Es gibt keinen fähigern Kopf, keinen bravern Biedermann. La Noche. Ri's möglich? Aber dieser wichtige Auffat, ben der Minister ihm aufgetragen, und dem er so ganz und gar nicht gewachsen ist.

Karl. Der Auffat ift fertig. fa Roche. Geben Sie boch!

Marl. Er ift fertig, fag' ich Ihnen.

An Noche. Sie spotten meiner! Es ift nicht möglich. Karl. Ein Meisterstück an Styl und Inhalt!

ka Roche. Es ift nicht möglich, sag' ich Ihnen!

fart. Ich fage Ihnen, es ift! - Der Auffat ift gelesen, bewundert und wird jeht eben abgeschickt.

fa Roche. Go muß er einen Teufel in seinem Golde haben, der

filr ihn arbeitet.

Aarl. Und biefe Gefandtichaftsftelle! fa Roche. Nun, die Gefandtichaft -

Rart. Er erhalt fie! Er erhalt bie Sand bes Frauleins!

La Roche. Sie tann ihn nicht leiben.

Barl. Gie wird nachgeben.

La Roche. Die Gesandischaft mit sammt dem Mädchen! Nein, beim Teusel! Das fann nicht sein! Das darf nicht sein! — Wie? Was? Dieser heuchter, dieser niederträchtige Bude sollte einen Preis hinwegschnappen, der nur der Lohn des Berdienstes ist. — Nein, so wahr ich sebe! Das dürsen wir nicht zugeben, wir, die wir ihn kennen. Was ist gegen unser Gewissen, wir wären seine Mitschuldigen, wenn wir das dusdeten!

Rart. Gleich, auf ber Stelle will ich bie Großmutter aufsuchen. —

3ch will ihr die Augen öffnen wegen bes Wedichts -

ka Noche. Begen des Gedichts — von dem Gedicht ist hier auch die Rede — Bei der alten Mama mag er sich damit in Gunst setzen; aber meinen Sie, daß der Minister sich nach so einer Kleinigkeit bestimmen lasse — Nein, Herr! Dieses Memoire ist's, das so vortrefslich sein soll, und das er irgendwo muß herbeigehert haben — denn gemacht bat er's nicht, nun und nimmer, darauf schwör' ich — aber seine ganze Herreris sind seine Knisse! Und mit seinen eignen Wassen milssen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Bege ging's nicht — so mitssen wird gehen — Nar sort, — sort, daß man uns nicht beisammen sindet.

fart. Aber feine Unbesonnenheit, Berr La Roche! Bebenten Gie.

was auf bem Spiele fteht!

La Roche. Meine Chre fleht auf bem Spiele, junger Herr, und die liegt mir nicht weniger am Herzen, als euch die Liebe — Fort! Hinein! Sie sollen weiter von mir horen.

# Achter Auftritt.

Laß sehen — Er suchte von jeher die schwachen Seiten seiner Obern auszuspüren, um sich ihnen nothwendig zu machen. Noch diesen Morgen hatte er's mit dem Kammerdiener — Der Kerl ift ein Plauderer — Es wollte etwas von einem galanten Abenteuer des Ministers verlauten — Er habe Zimmer besprochen in der Borkadt. — Ich glaube kein Wort davon; aber man könnte versuchen — Doch still! Da kömmt er!

# Reunter Auftritt.

Selicour (ohne ihn zu bemerken). Alles geht nach Bunsch, und boch bin ich nicht ganz ohne Sorgen — Roch hab' ich weber die Stelle, noch die Braut, und da ift Sohn und Bater, die mir auf den Dienst lauern und mir jeden Augenblick beides wegsischen können — Benn ich sie entfernen könnte — Aber wie? Dem Minister ist nicht beizukommen — Diese Leute, die ihren geraden Beg gehen, brauchen Niemand — man kann sie nicht in seine Gewalt bekommen — Ja, wenn er etwas zu vertuschen hätte — wenn ich ihm eine Schwäche ablauern könnte, die mich ihm unentbebrlich machte!

fa Roche (für fic). Recht fo! Der läuft mir in bie Sande!

Selicour. Ach, fieb ba! Berr La Roche!

fa Roche. 3ch bin's, und ich tomme, herr Selicour! -

Selicour. Bas wollen Sie?

Sa Roche. Mein Unrecht einzugestehn.

Selicour. Aha!

ļ

La Roche. Das mir nicht einmal etwas geholfen hat.

Selicour. Das ift bas Beste! benn es lag wahrlich nicht an Ihrer boshaften Bunge, wenn ich nicht gang zu Grunde gerichtet bin.

fa Roche. Das ift leider mahr, und ich darf baber taum hoffen,

daß Sie mir vergeben tonnen.

Selicour. Aha! Steht es fo? Fangen wir an, geschmeidiger zu werben? Sa Roche. Bu ber schönen Stelle, die Sie mir zugedacht haben, kann ich mir nun wohl keine Hoffnung mehr machen — Aber um unser alten Freundschaft willen, schaben Sie mir wenigstens nicht!

Selicour. Ich Ihnen ichaben!

fa Noche. Thun Sie's nicht! Haben Sie Mitleid mit einem armen Teufel!

Selicour. Aber -

ka Rode. Und da fich Jemand gefunden, ber fich bei dem Minister meiner annehmen will —

Selicour. Go? Hat fich Jemand? Und wer ift bas?

La Roche. Gine Dame, an die ber Kammerbiener Michel mich gewiesen hat.

Seitesur. Rammerdiener Dichel! So! Rennen Sie diefen Dichel? fa Nache. Richt viel! Aber, weil es jein Reffe ift, ber mich ans

seiner Stelle vertreibt, so will er mir gern einen Gefallen erzeigen — Selicour. Die Dame ift wohl eine Anverwandte vom Minister?

sa Rode. Sie soll ein schönes Franenzimmer sein — er soll in ber Borbabt ein Quartier für fie suchen —

Selicour. Gut, gut, ich will ja das alles nicht wiffen. — Und wie beifit die Dame?

fa Boche. Das weiß ich nicht.

Selicour. Gut! Gut!

a Rode. Dichel wird Ihnen wohl Austunft darüber geben tonnen.

Selicour. Mir? Meinen Sie, daß mir so viel daran liege?

fa Roche. 3ch fage bas nicht.

Selicour. Ich frage nichts darnach — Ich befümmere mich gang und gar nicht um diese Sachen — Morgen wollen Sie diese Dame fprechen?

Selicour. Es icheint ba ein großes Gebeimniß -

In Roche (Idnett). Freilich! Freilich! Darum bitte ich Sie, fich ja

nichts bavon merten gu laffen -

Selicsur. Gut, Gut! Richts mehr bavon — Ich werde Ihnen nicht schaen, herr ka Roche! — Es ift einmal mein Schickal, Undankbare zu verpflichten — Trot ver schlimmen Dienste, die Sie mir haben leisten wollen, liebe ich Sie noch — und daß Sie sehen, wie weit meine Gefälligkeit geht, so will ich mit Ihrer Beschützerin gemeine Sache machen — Ja, das will ich — zählen Sie darauf!

fa Roche. Ich, Gie find gar großmuthig!

Selicour. Aber laffen Gie fich bas tunftig gur Lehre bienen -

ca Roche. O gewiß, Sie follen sehen — Selicour. Genug. Lassen wir's gut sein.

fa Noche. Er hat angebiffen. Er ist so gut, als schon gefangen! Wie viel schneller kommt man doch mit der Spishfiberei, als mit der

Ehrlichfeit! (915.)

Seltcour. Jetzt gleich zu biesem Kammerdiener Michel! — Es ist bier ein Liebeshandel. Ganz gewiß — Bortrefflich! Ich halte dich sest. Narbonne! — Du bift also auch ein Mensch — du hast Schwachheiten — und ich bin dein Gebieter. (Geht ab).

# Bunfter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

La Rome fommi.

Sie figen noch an Tafel — Er wird gleich heraustommen, ber Minifter - hab' ich mich boch gang außer Athem gelaufen — Aber, bem himmel sei Dant, ich bin auf ber Spur, ich weiß alles. — Hab' ich bich endlich, Freund Selicour! — Mit dem Minister war nichts für dich zu machen, so lang er tugendhaft war — aber Gott segne mir seine Laster! Da gibt's Geheimnisse zu verschweigen, da gibt's Dienste zu erzeigen! Und der Bertraute, der Kuppler hat gewonnen Spiel — Er glaudt dem Minister eine Schwachseit abgemerkt zu haben — Belch herrlicher Spielraum für seine Riederträchtigkeit! — Nur zu! Nur zu! Wir sind bessernterichtet, Freund Selicour! — Und dir ahnet nicht, daß wir dir eine böse, böse Schlinge legen — Der Minister kommt — Muth gefaßt! Jeht gilt es, den entscheidenden Streich zu thun.

# Bweiter Auftritt.

Narbonne. Bas feb' ich? Sind Sie es schon wieder, ber mich hat

herausrufen laffen?

La Roche. Möge dies die lette Unterredung sein, die Sie mir bewilligen, herr von Narbonne, wenn ich Sie anch diesmal nicht überzeugen kann — Ihre eigene Stre aber und die meine ersorbern es, daß ich darauf bestehe — Alles, was ich dis jett versucht habe, diesen herrn Selicour in Ihrer guten Meinung zu flürzen, ist zu seiner Ehre und zu meiner Beschämung ausgeschlagen — dennoch gebe ich die hoffnung nicht aus, ihn endlich zu entlarven.

Narbonne. Das geht zu weit! Meine Geduld ift am Ende!

Sa Roche. Gin einziges Bort, herr Minifter! - Gie fuchen eben jett ein Quartier in ber Borftabt? Bfl's nicht fo?

Narbonne. Bie? Bas ift bas?

fa Noche. Es ift für ein Frauenzimmer bestimmt, die fich mit ihrer gangen Familie im größten Glend befindet. Sab' ich nicht Recht?

Narbonne. Wie? Bas? Sie erdreiften fich, meinen Schritten nach-

zuspüren?

La Noche. Zürnen Sie nicht — ich hab' es bloß Ihrem Freund Selicour nachgethan. Er war es, der diesen Morgen zuerst diese Nachricht von Ihrem Kammerdiener heraus zu loden wußte — Er gab der Sache sogleich die beleidigendste Auslegung — Ich hingegen habe Ursache, ganz anders davon zu benken. Denn, daß ich's nur gestehe, ich stellte genauere Nachforschung an — ich war dort — ich sah daß Frauenzimmer, von dem die Rede ist — (Er lacht.) Sie hat ein ganz ansehnliches Alter — Selicour hält sie für eine junge Schönheit — — D entrüsten Sie sich nicht — Ich bitte, lassen sie ihn ankommen! Hören Sie ihn zu Ende, und wenn Sie ihn nicht als einen ganzen Schurken sie einen genzen Schurken kennen lernen, so will ich mein ganzes Leben lang ein Schelm sein — Da kommt er — ich will ihm nur Plat machen, damit Sie's auf der Stelle ergründen. (Ab.)

Narbanne. Der rasenbe Menich! Wie weit ihn seine Leibenschaft verblenbet! Wie? Selicour tonnte - Rein, nein, nein, nein, es ift nicht

möglich! nicht möglich!

### Dritter Auftritt.

#### Rarbonne. Selicour.

Belicour (bei Seite). Er ist allein! Jetzt kann ich's anbringen! — Benn ich jetzt nicht eile, mich ihm nothwendig zu machen, so setzt dieser Firmin sich in seine Gunst. — Hab' ich einmal sein Geheimniß, so ist er ganz in meinen Händen.

Narbonne. Ich benke eben daran, lieber Selicour, was man im Ministerium zu Ihrem Auffatz sagen wird — Ich hab' ihn sogleich abgeben lassen, er wird diesen Augenblick gelesen, und ich zweiste nicht,

er wird ben volltommenften Beifall haben.

Felirour. Wenn er den Jhrigen hat, so find alle meine Winsche befriedigt. (Für fich). Wie leit' ich's nur ein? — Wagen kann ich babei nichts, denn die Sache ift richtig. Ich will nur gerade zugehen —

Narbonne. Gie icheinen in Bebanten, lieber Gelicour!

Selicour. Ja - ich - ich bente nach, welche boshafte Auslegungen boch bie Berleumbung ben unschulbigften Dingen ju geben im Stand ift!

Harbonne. Bas meinen Gie bamit?

Selirour. Es muß heraus — ich barf es, nicht länger bei mir behalten — Boje Jungen haben fich Angriffe gegen Sie erlaubt — Es hat verslauten wollen — Ich bitte — beantworten Sie mir ein paar Fragen, und verzeihen Sie ber besorgten Freundschaft, wenn ich unbescheinen scheine.

Narbonne. Fragen Sie! Ich will alles beantworten.

Selicour. Wenn ich Ihrem Kammerbiener glauben barf, fo suchen Sie ein Quartier in ber Borftabt?

Narbonne. Beil Sie es benn wiffen — ja. Selicour. Und gang in geheim, bor' ich.

Narbonne. Ich habe bis jest wenigstens ein Geheimniß daraus gemacht.

Selicour. Für ein unverheirathetes Frauenzimmer?

Narbonne. 3a.

Belicour. Die Ihnen fehr - (fodt) fehr werth ift?

Marbonne. 3ch geftebe es, ich nehme großen Antheil an ihr.

Selicour (für fich). Er hat es gar keinen Hehl — die Sache ist richtig. — 11nd Sie möchten gern das Aufsehen vermeiden, nicht wahr?

Narbonne. Wenn es möglich mare, ja!

Selicour. Ach, gut! But! Ich verstehe! Die Sache ift von gartlicher Natur, und die Welt urtheilt so boshaft. — Aber ich tann Ihnen bienen.

Marbonne. Gie?

Selicour. Rann Ihnen bienen! Berlaffen Gie fich auf mich!

Marbonne. Aber wie denn?

Selicour. 3ch ichaffe Ihnen, mas Gie brauchen.

Narbonne. Wie benn? Bas benn?

Selicour. Ich hab's! Ich schaff's Ihnen — Ein stilles hänschen, abgelegen — einsach von außen und unverdächtig! — Aber innen auß zärtlichste eingerichtet — die Meubles, die Tapeten nach dem neuesten Geschmack — ein Cabinet — himmlisch und reizend — kurz — das schönste Boudoir, das weit und breit zu finden.

Narbonne (für fic). Sollte La Roche Recht behalten — (Laut.) Und

welche gebeime Urfache hatte ich, ein foldes Onartier au fuchen?

Selicour (läckelnb). In Sachen, die man vor mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlauten Reugier zu enthalten — Erfennen Sie übrigens einen dienstlertigen Freund in mir — Es ist nichts, wozu ich nicht bereit wäre, um Jhnen gefällig zu sein. Besehlen Sie, was Sie wollen, ich werde geborchen, ohne zu unterlucken — Sie versteben mich.

Marbonne. Bollfommen.

Selicour. Man muß Nachsicht haben. — Ich — ich halte zwar auf gute Sitten — Aber, was diesen Bunkt betrifft — wenn man nur den öffentlichen Anstog vermeidet — Ich gehe vielleicht darin zu weit — aber das gute Herz reißt mich hin — und mein höchster Bunsch ist, Sie glücklich zu sehen —

# Bierter Auftritt.

Michel. So eben gibt man biefe Briefe ab. Narbonne (ju Selicour). Die find für Sie.

Selicour. Mit Ihrer Erlandniß! Es sind Geschäftsbriefe, die gleich expediert sein wollen — Frisch zur Arbeit und frisch ans Bergnügen. So bin ich einmal! (Geht ab.)

### Sunfter Auftritt.

#### Rarbonne allein.

Kaum kann ich mich von meinem Erstannen erholen — Dieser Selicour — ja, nun zweiste ich nicht mehr, dieser Selicour war der schändliche Helsershelser meines Borgängers — Ich gebe mich nicht für besser, als Andere. Jeder hat seine Fehler — aber sich mit dieser Schamlosigeteit anzubieten! — Und diesem Nichtswürdigen wollte ich mein Kind hinopfern — mit diesem Berräther wollte ich den Staat betrügen? — Aus Freundschaft will er alles sür mich thun, sagt er. Sind das unsere Kreunde, die unsern Lastern dienen?

## Sechster Auftritt.

#### Rarbenne und La Roce.

La Roche. Run, er ging so eben von Ihnen hinweg — barf ich fragen? Narbonne. Ich habe Sie und ihn unrecht beurtheilt — Sie haben nir einen wesentlichen Dienst erzeigt, Herr La Roche, und ich lasse Ihnen nblich Gerechtigkeit widerfahren. fa Roche (mit freudiger Rührung). Bin ich endlich für einen redlichen

Mann erfannt? Darf ich bas Saupt wieder frei erheben?

Narbonne. Sie haben es erreicht — Sie haben ben Betrüger entlarvt — aber wie soll ich eine so lang bewährte Ueberzeugung aufgeben, daß Geist und Talent bei keinem werderbten Herzen wohnen? — Dieser Mensch, den ich jetz als einen Riederträchtigen kennen lerne, er hat mir noch heute eine Schrift zugestellt, die dem größten Staatsmann und Schriftseller Ehre machte — Ist est möglich? Ich begreife es nicht — so gesunde Begriffe, so viel Geist bei einem so weggeworfenen Charakter! Ich habe das Memoire auf der Stelle ans Gouvernement gesendet, und ich will wetten, daß die Briefe, die ich soeben erhalte, von dem Lobe desselben voll sind. (Er erbricht einen der Briefe und liest.) Ganz richtig! Es ist, wie ich sagte!

fa Roche. Ich tann nicht baraus flug werben. - Das Wert ift

also wirtlich aut?

Marbonne. Bortrefflich!

fa Roche. So wollte ich wetten, daß er nicht ber Berfaffer ift.

Marbonne. Wer follte es benn fein?

La Nohe. Er ift's nicht, ich will meine Seele zum Pfand seten — benn am Ende will ich ihm doch noch eher Herz als Kopf zugestehen. — Benn man versuchte — Ja! — richtig — ich hab' es! — Das muß gelingen — herr von Narbonne! Wenn Sie mir beistehen wollen, so soll er sich selbst verrathen.

Narbonne. Wie benn?

fa Rode. Laffen Sie mich machen — Er tommt! Unterftütgen Sie mich!

### Siebenter Auftritt.

#### Borige. Geliconr.

fa Roche (mit Leibenschaft). Mein Gott! Beldes entfetliche Unglud!

Selicour. Bas gibt's, Berr La Roche?

fa Noce. Belde Beränderung in einem einzigen Augenblich? Selicour. Bas haben Gie? Bas bebeutet biefes gammern , biefer

Ausruf des Schreckens?

In Roche. 3ch bin wie vom Donner getroffen!

Selicour. Aber mas benn?

fa Roce. Diefer Ungludsbrief — So eben erhalt ihn ber Minister

— (Bu Rarbonne.) Darf ich? Soll ich? Narbonne. Sagen Sie alles!

Sa Noche. Er ift geftirgt!

Selicour. Um Gotteswillen!

sa Roche. Seines Amtes entlaffen!

Seliconr. Es ift nicht möglich!

fa Rode. Rur gu mabr! Es wollte icon vorbin etwas bavon

verlauten; ich wollt' es nicht glauben, ich eilte hieber, mich felbft zu unterrichten — und nun bestätigt es ber Minister felbft!

Selicour. So ift fie mabr, biefe fcpredlice Renigfeit? (Rarbonne bestätigt es mit einem flummen Beiden.)

### Letter Auftritt.

Borige. Mabame Belmont. Charlotte. Beibe Firmin.

Sa Roche. Rommen Sie, Madame! Rommen Sie, Herr Firmin! - Alad. Belmont. Bas gibt's?

ka Roche. Tröften Sie unfern Herrn — Sprechen Sie ihm Muth

gu in feinem Unglude!

Mad. Belmont. Seinem Unglüde! Charlotte. Mein Gott! Was ift bas? La Roche. Er hat seine Stelle versoren.

Charlotte. Großer Gott!

Selicour. 3d bin erftaunt, wie Gie!

Mad. Belmont. Wer tonnte ein foldes Unglud vorherfeben!

Karl Firmin (teibenschaftlich). So ift das Talent geächtet, so ist die Redlichkeit ein Berbrechen in diesem verderbten Lande! Der rechtschaffene Mann behanptet sich taum einen Tag lang, und das Glück bleibt nur dem Nichtswürdigen getreu.

Narbonne (febr eruft). Richts übereilt, junger Mann! - Der himmel ift gerecht, und früher ober fpater erreicht ben Schuldigen die Strafe.

Selicour. Aber fagen Sie mir, tennt man benn nicht wenigstens bie Beranlaffung biefes unglucklichen Borfalls?

Sa Roche. Leiber nur zu gut tennt man fie. Gin gewiffes De-

moire ift Sould an bem gangen Ungliid.

Firmin (tebhaft). Gin Memoire! (Bum Minifier.) Daffelbe vielleicht, das ich Sie beute lefen fab?

Selicour. Bo die Regierung felbft mit einer Freiheit, einer Rühnheit

behandelt wurde -

Sa Roche. Gang recht! Das nämliche.

Selicour. Run, ba haben wirs! Satte ich nun Unrecht, gu fagen,

daß es nicht immer rathlich ift, die Babrheit zu fagen?

Narbonne. Wo bie Pflicht fpricht, ba bebente ich nichts. Und was auch ber Erfolg fei, nie werbe ich's bereuen, meine Pflicht gethan zu baben.

Selicour. Schon gedacht! Allerdings! Aber es toftet Ihnen auch

einen iconen Blat!

ga Roche. Und bamitifi's noch nicht alle! Es tonnten wohl auch noch Andre um ben ihrigen tommen. — Man weiß, daß ein Minifter felten Berfaffer ber Schriften ift, die aus feinen Bureaux heraus tommen.

Selicour. Die fo? Die bas?

La Roche (für fich). Bei bem fällt tein Streich auf die Erbe! Firmin, Erflären Sie fich beutlicher!

La Roce. Man will schlechterbings heraus bringen, wer biese heftige Schrift geschmiebet bat.

Selicour. Will man? Und da würde er wohl in ben Sturg des Di-

nifters mit verwidelt merben?

La Roche. Freilich! Das ift fehr zu beforgen.

Selicour. Nun, ich bin's nicht! Firmin. Ich bin ber Berfasser!

Narbonne. Was bor' ich?

Mad. Gelmont. Was? Sie, Herr Firmin? Firmin. Ich bin's, und ich rühme mich bessen. Ka Roche (zu Narbonne). Nun, was sagt' ich Ihnen?

Firmin. Den Ruhm diefer Arbeit tonnte ich bem herrn Selicour gern überlaffen, aber nicht fo die Gefahr und die Berantwortung — Ich

habe geschwiegen bis jest, aber nun muß ich mich nennen.

Karl. Recht so, mein Bater! Das heißt als ein Mann von Ehre gesprochen — Seien Sie auf Ihr Unglück stolz, Herr von Narbonne! — Mein Bater kann nichts Strasbares geschrieben haben — O mein Herz sagt mir, dieser Unfall kann eine Quelle des Glüdes werden — Charlottens Hand wird kein Opfer der Berhältnisse mehr sein — Die Größe verschwindet, und Muth gewinnt die surchtame Liebe.

Mad. Belmont. Was hor' ich! herr Firmin!

Firmin. Berzeihen Gie ber Barme feines Antheils; fein volles

Berg vergreift fich im Ausbruck feiner Gefühle!

Narbonne. So hat denn Jeder von Ihnen sein Geheimniß verrathen — Herr Firmin! Sie sind der Berfasser dieses Memoire, so ift es billig, daß Sie auch den Ruhm und die Besohnung davon ernten. — Das Gouvernement ernennt Sie zum Gesandten — (Da Ale ihr Erstaunen bezeugen.) Ja, ich bin noch Minister, und ich freue mich, es zu sein, da ich es in der Gewalt habe, das wahre Berdienst zu besohnen.

Mad. Belmont. Bas ift bas?

Belicour (in ber bodften Befturjung). Bas bab' ich gemacht!

Narbonne (zu Seiliour). Sie sehen Ihr Spiel verrathen — Wir fennen Sie nun, heuchler an Talent und an Tugend! — Niedriger

Menfc, tonnten Gie mich für Ihres Gleichen halten?

Ka Nache. Wie schändlich er eine edle That auslegte! Ich weiß alles aus bem Munde der Dame selbst. Dieses Frauenzimmer, für das er Ihnen eine strassen die Wittwe eines verdienstvollen Officiers, der im Dienst des Baterlandes sein Leben ließ und gegen den Sie die Schuld des Staats bezahlten.

Narbonne. Richts mehr bavon, ich bitte Sie! (Bu Selicour.) Sie

feben, daß Sie bier überfitiffig find. (Selicour entfernt fich ftill.)

Ka Roche. Es thut mir leib um den armen Schelm — Wohl wußt' ich's vorher, mein Haß würde sich legen, sobald es mit seiner Herrlich-teit aus sein wurde.

Firmin (brudt ibm leife bie hand). Laffen Sie's gut fein. Bir wollen ibn zu troften fuchen.

La Roche. Bafta, ich bin babei!

Narbonne (ju Rarin). Unser lebhafter junger Freund ist auf einmal ganz stumm geworden — Ich habe in Ihrem Herzen gelesen, lieber Firmin! Der Ueberrachung danke ich Ihr Geheimniß und werde es nie vergeffen, daß Ihre Neigung bei unserm Glücke bescheiden schwieg und nur laut wurde bei unserm Unglild. — Charlotte! (Sie wirst sich schweigend in ihres Baters Arme.) Gut, wir verstehen uns! Erwarte alles von deines Baters Liebe.

Sa Roche. Und ich will barauf schwören, Rarl Firmin ift ber wahre

Berfaffer bes Gebichts.

•

Mad. Selmont. Bar's möglich?

Charlatte (mit einem gartlichen Blid auf Rarln). Ich habe nie baran ge-

Mad. Belmont. D ber bescheibene junge Mann! Bewiß, er wird

unfer Rind gludlich machen!

Narbonne. Bilden Sie sich nach Ihrem Bater, und mit Freuden werde ich Sie zum Sohn annehmen. — (hatb zu ben Mitspielenden, halb zu ben Juschauern.) Diekmal hat das Berdienst den Sieg behalten. — Nicht immer ift es so. Das Gespinnst der Lüge umftrickt den Besten; der Redliche kann nicht durchdringen; die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter, als das gestügelte Talent; der Schein regiert die Welt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne.

# Der Reffe als Onfel.

Luftfpiel in brei Aufzügen.

Aus dem Frangofifden des Dicard.

#### Per fonen.

Oberst von Dorfigny.
Fran von Dorfigny.
Sophie, ihre Tochter.
Fran von Dorfigny, ihr Nesse.
Fran von Mirville, ihre Nichte.
Fran von Mirville, ihre Nichte.
Fran von Mirville, ihre Nichte.
Formeuil, Sophiens Bräutigam.
Balcour, Frund des jungen Dorfigny.
Champagne, Bedienter des jungen Dorfigny.
Ein Rotar.
Joei Unterofficiere.
Ein Bostillon.
Josmin, Diener in Dorfigny's hause.
Drei Lakaien.

Die Scene ift ein Saal mit einer Thur im Fond, die ju einem Garten führt. Muf beiben Seiten find Rabinet&thuren.

# Erfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Balcour tritt eilfertig berein, und nachdem er fic ilberall ungeseben, ob Riemand jungegen, tritt er ju einem von ben Bachellichtern, bie vorn auf einem Schreibtisch berunen, und liest ein Billet.

"Herr von Balcour wird ersucht, diesen Abend um sechs Uhr sich "im Gartensaal des Herrn von Dorfigny einzusinden. Er kann zu dem "Meinen Pförtchen herein kommen, das den ganzen Tag offen ist." — Keine Unterschrift! — Hm! Hm! Ein seltsames Abenteuer — JR's vielleicht eine hübsche Frau, die mir hier ein Rendezvous geben will? — Das wäre allerliebst. — Aber still! Wer sind die beiden Figuren, die eben da eintreten, wo ich hereingekommen bin?

#### Imeiter Auftritt.

Frang bon Dorfigny und Champagne, beibe in Mantel eingewidelt. Balcour.

Parfigun Geinen Mantel an Champagne gebend). Gi, guten Abend, lieber Balcour!

Valcour. Bas? Bift bu's, Dorfigny? Wie kommst du hieher? Und wozu diese sonderbare Ausstaffierung — diese Perrude und biese

Uniform, die nicht von beinem Regiment ift?

Dorfigun. Meiner Sicherheit wegen. — Ich habe mich mit meinem Obrifilieutenant geschlagen; er ist schwer verwundet, und ich komme, mich in Paris zu verbergen. Weil man mich aber in meiner eigenen Unisorm gar zn leicht erkennt, so habe ich's sixs sicherste gehalten, das Kostum meines Onkels anzunehmen. Wir sind so ziemlich von einem Alter, wie du weißt, und einander an Gestalt, an Größe, an Farbe bis zum Berwechseln ähnlich und führen überdies noch einerlei Namen. Der einzige Unterschied ist, daß der Oberst eine Berrische trägt, und ich meine eignen Haare — Zett aber, seitdem ich mir seine Verrische und die Unissische Regiments zulegte, erstanne ich selbst über die große Aehrlichseit mit ihm. In diesem Augenblick somme ich an und din ersreut, dich so pünktlich bei dem Rendezvous zu sinden.

Valcour. Bei bem Rendezvous? Wie? Sat fie bir auch mas bavon

pertraut?

Dorfignn, Gie? Belde fie?

Balcour. Run, die hubsche Dame, die mich in einem Billet hieher beschieden? Du bist mein Freund, Dorsigny, und ich habe nichts Gebeimes vor dir.

Dorfigny (ladenb). Die allerliebfte Dame!

Valcour. Worüber lachft du?

Dorfignn. 3ch bin bie icone Dame, Balcour.

Valcour. Du?

Dorfigny. Das Billet ift von mir.

Valcour. Ein schönes Quiproquo, jum Teufel! — Bas fällt dir aber ein, deine Briefe nicht zu unterzeichnen? — Leute von meinem Schlag können sich bei solchen Billets auf etwas ganz anders Rechnung machen — Aber da es so steht, gut! Wir nehmen einander nichts übel, Dorfigny — Also ich bin dein gehorsamer Diener.

Dorfigny. Warte boch! Warum eilst bu so hinweg? Es lag mir viel baran, dich zu sprechen, ehe ich mich vor Jemand anderem sehen ließ. Ich brauche beines Beistands; wir muffen Abrebe mit einander

nebmen.

Onleour. Gut — Du tannft auf mich gablen; aber jett laß mich, ich habe bringenbe Geschäfte —

Dorfigun. Go? Jett, ba bu mir einen Dienst erzeigen sollst? —

Aber zu einem galanten Abentener hatteft bu Beit übrig.

Balcour. Das nicht, lieber Dorfigny. Aber ich muß fort, man erwartet mich.

Dorfigny. 200?

Dalcour. Beim l'Sombre.

Dorfigny. Die große Angelegenheit!

Dalcour. Scherz bei Seite! 3ch habe bort Belegenheit, Die Schwefter

beines Obristlieutenants zu sehen — Sie hält was auf mich; ich will bir bei ihr bas Wort reden.

Dorfigny. Run, meinetwegen. Aber thu' mir ben Gefallen, meiner Schwester, ber Frau von Mirville, im Borbeigehen wissen zu lassen, daß man sie hier im Gartensaale erwarte — Renne mich aber nicht, horft bu?

Valcour. Da sei außer Sorgen. Ich habe keine Zeit bazu und will es ihr hinauf sagen lassen, ohne sie nur einmal zu sehen. Uebrigens behalte ich mir's vor, bei einer andern Gelegenheit ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Ich schödige den Bruder zu sehr, um die Schwester nicht zu lieben, wenn sie hübsch ift, versteht sich. (Ab.)

#### Dritter Auftritt. Dorfignh. Champagne.

Dorfigny. Zum Glud brauche ich seinen Beistand so gar nöthig nicht — Es ift mir weniger um das Berbergen zu thun — benn vielleicht fällt es Niemand ein, mich zu verfolgen —, als um meine liebe Cousine Sophie wieder zu seben.

Champeane. Was Sie für ein glücklicher Mann sind, gnädiger Herr! — Sie sehen Ihre Geliebte wieder, und ich (seufzt) meine Frau ! Bann geht's wieder zuruck ins Elsaß — Wir lebten wie die Engel. da

wir ffinfzig Meilen weit von einander maren.

# Porsigny. Still! Da kommt meine Schwester!

#### Bierter Auftritt. Borige. Fran bon Mirbille.

fr. v. Mirville. Ah! Gind Sie es? Sei'n Sie von Bergen will-fommen!

自己公共日

h

江东州

11

di

. (

٠ú

Ì

ŧ,

10

h.

Ü

ài

Dorfigny. Run, bas ift boch ein herzlicher Empfang!

Fr. v. Mirville. Das ift ja recht schön, daß Sie uns so überraschen! Sie schreiben, daß Sie eine lange Reise vorhätten, von der Sie frühestens in einem Monat zurud sein könnten, und vier Tage darauf sind Sie hier.

Dorfignn. Gefchrieben hatt' ich und an wen?

Fr. v. Mirville. Un meine Tante! (Sieht ben Champagne, ber feinen Mantet ablegt.) Wo ift benn aber herr von Lormenil?

Dorfigny. Wer ist der Herr von Lormenil? fr. v. Mirville. Ihr künftiger Schwiegersohn. Dorfigny. Sage mir, für wen hältst du mich?

fr. v. Mirville. Run, boch wohl für meinen Ontel!

Dorfignn. Ift's möglich! Meine Schwefter ertennt mich nicht!

fr. v. Mirville. Schwester? Gie - mein Bruder?

Dorfignn. 3ch - bein Bruder.

Br. v. Mirville. Das tann nicht fein. Das ift nicht möglich. Mein Bruber ift bei feinem Regiment zu Strafburg, mein Bruber tragt fein eigenes Saar, und bas ift auch feine Uniform nicht - und fo groß auch

fonft die Aebnlichfeit -

Dorfignn. Gine Ehrensache, bie aber fonft nicht viel an bebeuten haben wirb, hat mich genothigt, meine Barnifon in aller Geschwindig. feit ju verlaffen; um nicht ertannt ju werben, ftedte ich mich in biefen Rod und dieje Berrude.

fr. v. Mirville. 3ft's möglich? - D fo lag bich berglich umarmen. lieber Bruder - Ja, nun fange ich an, bich zu ertennen! Aber bie

Mehnlichkeit ift boch gang erstaunlich.

Dorfigny. Mein Ontel ift also abwesend? fr. v. Mirville. Freilich, ber Beirath megen. Dorfignn. Der Beirath? - Belder Beirath? fr. v. Mirville. Sophiens, meiner Coufine. Dorfignn. Bas bor' ich? Copbie foll beirathen? fr. v. Mirville. Gi freilich! Beift bu es benn nicht? Dorfigny. Mein Gott! Rein!

Champagne (nabert fic). Richt ein Wort wiffen wir

fr. v. Mirville. herr von Lormenil, ein alter Kriegstamerad bes Ontels, ber gu Toulon wohnt, bat für feinen Gohn um Gophien angehalten - Der junge Lormeuil foll ein febr liebensmurbiger Dann fein, faat man; wir haben ibn noch nicht gesehen. Der Ontel bolt ibn ju Loulon ab : bann wollen fie eine weite Reise zusammen machen . um ich weiß nicht welche Erbschaft in Befit zu nehmen. In einem Monat benten fie gurud zu fein, und wenn bu alsbann noch ba bift, fo tannft du gur Sochzeit mit tangen.

Dorfigny. Ach, liebe Schwefter! - Redlicher Champaone! Ratbet. belft mir! Wenn ihr mir nicht beiftebt, so ist es aus mit mir, so bin

ich perloren.

fr. v. Mirville. Bas haft bu benn, Bruber? Bas ift bir? Champagne. Dein Berr ift verliebt in feine Coufine.

fr. v. Mirville. Ab, ift es bas?

Dorfignn. Diefe ungludfelige Beirath barf nun und nimmermehr

au Stand tommen.

fr. v. Mirville. Es wird schwer halten, fie rudgangig zu machen. Beibe Bater find einig , bas Wort ift gegeben , Die Artitel find aufgesett, und man erwartet blog noch ben Braufigam, fie ju unterzeichnen und abinidlieken.

Champagne. Beduld! - Boren Gie! - (Eritt gwifden Beibe). 3ch

babe einen sublimen Einfall!

Dorfignn. Rede!

Champagne. Sie haben einmal ben Anfang gemacht, Ihren Outel vorzustellen! Bleiben Sie dabei! Gubren Sie die Rolle burch.

fr. v. Mirville. Gin icones Mittel, um die Richte zu beirathen. Champagne. Rur gemach! Laffen Sie mich meinen Blan entwickeln, Gie fpielen alfo Ihren Ontel! Gie find nun Berr bier im Baufe,

und 3hr erftes Geschäft ift, die bewußte Beirath wieder aufzuheben -Gie haben ben jungen Lormeuil nicht mitbringen tonnen, weil er weil er gestorben ift - Unterdeffen erhalt Frau von Dorfigny einen Brief von Ihnen, als bem Reffen, worin Sie um bie Confine anhalten Das ift mein Amt! 3ch bin ber Rourier, ber ben Brief von Straßburg bringt - Frau von Dorfigny ift verliebt in ihren Reffen; fie nimmt biefen Borichlag mit ber besten Art von ber Belt auf; fie theilt ibn Ihnen als ihrem Cheherrn mit, und Gie laffen fich's, wie billig, gefallen. Run ftellen Sie fich, als wenn Sie aufs eiligfte verreisen mußten; Sie geben ber Tante unbedingte Bollmacht, Diefe Sache zu Ende zu bringen. Sie reifen ab. und ben andern Dag erscheinen Sie in Ihren natürlichen Saaren und in ber Uniform Ihres Regiments wieder, als wenn Gie eben fpornftreichs von Ihrer Garnifon bertamen. Die Beirath geht vor fich; ber Ontel fommt fattlich angezogen mit seinem Brautigam, ber ben Plat gludlich befett findet und nichts Befferes gu thun bat, als umgutehren und fich entweder zu Toulon ober in Oftindien eine Frau an bolen.

Porfigny. Glaubst bu, mein Ontel werde bas fo gedulbig -

Champagne. Der wird aufbrausen, das versteht fich! Es wird heiß werden am Anfang — Aber er liebt Sie! er liebt seine Tochter! Sie geben ihm die besten Worte, versprechen ihm eine Stube voll artiger Entelden, die ihm alle so ähnlich sehen sollen, wie Sie selbst. Er lacht, besänstigt fich, und alles ist vergessen.

Ir. v. Mirville. Ich weiß nicht, ift es bas Tolle biefes Ginfalls,

aber er fangt an, mich zu reigen -

Champagne. D er ift himmlift, ber Ginfall!

Dorfigny. Luftig genug ift er, aber nur nicht ausführbar — Meine Cante wird mich wohl für den Ontel ansehen! —

fr. v. Mirville. Sabe ich's boch! Dorfigun. Ja, im erften Augenblice.

fr. v. Mirville. Wir mussen ihr keine Zeit lassen, aus der Tänschung zu kommen. Wenn wir die Zeit benutzen, so brauchen wir auch nur einen Augenblick — Es ist jeht Abend, die Dunkelheit kommt uns zu Statten; diese Lichter leuchten nicht hell genug, um den Unterschied bemerklich zu machen. Den Tag brauchst du gar nicht zu erwarten — du erklärst zugleich, daß du noch in der Nacht wieder fortreisen musses, und morgen erscheinft du in deiner wahren Person. Geschwind aus Werk! wir haben keine Zeit zu verlieren — Schreibe den Brief an unsve Tante, den dein Champagne als Kourier überbringen soll, und worin du um Sophien anhältst.

Dorfignn (an ben Schreibtifd gebend.) Schwester! Schwester! bu machft

mit mir, mas du willft.

Champagne (fic die Sande reibend). Wie freue ich mich über meinen klugen Einfall! Schade, daß ich schon eine Frau habe; ich könnte hier eine Hauptrolle spielen, anstatt jest bloß den Bertrauten zu machen.

fr. v. Mirville. Bie bas, Champagne?

Champagne. Ei nun, das ift ganz natürlich. Mein herr gilt für seinen Onkel, ich würde den herrn von Lormeuil vorstellen, und wer weiß, was mir am Ende nicht noch blüben könnte, wenn meine verdammte heirath —

Fr. v. Mirville. Bahrhaftig, meine Coufine hat Urfache, fich bar-

über zu betrüben!

Dorfigny (flegelt ben Brief und gibt ihn an Champagne). hier ift ber

Brief. Richt' es nun ein, wie du willft! Dir überlaff' ich mich.

Champagne. Sie sollen mit mir zufrieden sein — In wenig Augenbliden werde ich damit als Kourier von Straßburg ankommen, gespornt und gestieselt, triesend von Schweiß. — Sie, gnädiger Herr, halten sich wacker. — Ruth, Dreistigkeit, Unverschämtheit, wenn's nöthig ist. — Den Onkel gespielt, die Lante angeführt, die Nichte geheirathet und, wenn alles vorbei ist, den Beutel gezogen und den redlichen Diener gut bezahlt, der Ihnen zu allen diesen Herrlichkeiten verholsen hat. (Ab.)

fr. v. Mirville. Da tommt bie Tante. Gie wird bich fur ben Ontel ansehen. Thu', als wenn bu nothwendig mit ihr zu reden hatteft, und

idid' mich weg.

Dorfignn. Aber mas werd' ich ihr benn fagen?

Fr. v. Mirville. Alles, was ein galanter Mann feiner Frau nur Artiges fagen fann.

#### Junfter Auftritt.

Fran von Mirville. Fran von Dorfigny. Frang von Dorfigny.

fr. v. Mirville. Kommen Sie boch, liebe Tante! Geschwind! ber

Ontel ift angefommen.

Fr. v. Dorfigny. Wie? Was? Mein Mann? — Ja wahrhaftig, da ist er! — Herzlich willtommen, lieber Dorfigny — So bald erwartete ich Sie nicht — Nun! Sie haben doch eine glückliche Reise gehabt? — Aber wie so allein? Wo sind Ihre Leute? Ich hörte doch Ihre Lutsche — nicht — Nun wahrhaftig — ich besinne mich kaum — ich zittre vor Ueberralchung und Kreude —

Br. v. Mirville (beimlich ju ihrem Bruber). Run, fo rebe boch! Ant-

worte frisch weg!

Dorfigny. Beil ich nur auf einen kurzen Besuch hier bin, so tomm' ich allein und in einer Miethkutsche — Bas aber die Reise betrifft, liebe Frau — die Reise — ach! die ift nicht die glitclichste gewesen.

Fr. v. Dorfigny. Gie erichreden mich! - Es ift Ihnen boch tein

Unglud jugeftoßen?

Dorfigny. Richt eben mir! mir nicht! — Aber diese Heirath — (Bu Frau von Rirville.) Liebe Nichte, ich habe mit der Tante —

Fr. v. Mirville. Ich will nicht ftoren, mein Ontel. (Ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Frau von Dorfignh. Frang von Dorfiguh.

Fr. v. Dorfigny. Nun, lieber Mann! diese Heirath — Dorfigny. Aus dieser Heirath wird — nichts.

Fr. v. Dorfigny. Wie? Haben wir nicht das Wort des Baters? Dorfigny. Freilich wohl! Aber der Sohn kann unfere Tochter nicht heirathen.

Fr. v. Dorfigny, So? Und warum denn nicht? Dorfigny (mit fiartem Ton). Weil — weil er — todt ist.

fr. v. Dorfigny. Mein Gott, welcher Bufall!

Dorfigny. Es ist ein rechter Jammer. Dieser junge Mann war, was die meisten jungen Leute sind, so ein kleiner Wistling. Einen Abend bei einem Balle siel's ihm ein, einem artigen hübschen Mädchen — den Hof zu machen; ein Nebenbuhler mischte sich drein und ersaubte sich beleidigende Scherze. Der junge Lormenis, lebhaft, aufbrausend, wie man es mit zwanzig Jahren ist, nahm das übel; zum Unglück war er an einen Rauser von Prosession gerathen, der sich nie schlägt, ohne seinen Mann — zu töbten. Und diese bosse Gewechnheit behielt auch jetzt die Oberhand über die Geschicklichkeit seines Gegners; der Sohn meines armen Freundes bileb auf dem Platz, mit drei töbtlichen — Stichen im Leibe.

Fr. v. Dorfigny. Barmberziger Simmel! Was muß ber Bater babei

gelitten haben!

Dorfigny. Das können Sie benten! Und die Mutter!

fr. v. Dorfigny. Wie? Die Mutter! Die ift ja im letten Winter

gestorben, so viel ich weiß.

Dorfigny. Diesen Binter — ganz recht! Mein armer Freund Lormeuil! Den Winter stirbt ihm seine Frau, und jest im Sommer muß er den Sohn in einem Duell verlieren! — Es ist mir auch schwer angekommen, ihn in seinem Schwerz zu verlassen! Aber der Dienst ist jett so scharf! Auf den zwanzigsten milssen alle Officiere — beim Regiment sein! Heut ist der neunzehnte, und ich habe nur einen Sprung nach Paris gethan und muß schon heute Abend wieder — nach meiner Garnison zurückreisen.

fr. v. Dorfigny. Wie? Go bald?

Dorfigny. Das ift einmal ber Dienst! Bas ift zu machen? Jetzt auf unsere Tochter zu kommen —

fr. v. Dorfigny. Das liebe Rind ift fehr niebergeschlagen und schwer-

muthig, feitbem Gie weg waren.

Dorfigny. Wiffen Sie, was ich bente? Diese Partie, bie wir ihr ausgesucht, war — nicht nach ihrem Geschmad.

fr. v. Dorfigun. Go? Wiffen Sie?

Dorfigny. Ich weiß nichts — Aber fie ist fünfzehn Jahre alt — Kann fie nicht für sich selbst schon gewählt haben, eh wir es für sie thaten? Fr. v. Dorfiann. Ach Gott ja! Das begegnet alle Tage. Dorfignn. Zwingen möchte ich ihre Reigung nicht gern. Er. v. Dorfignn. Bewahre uns Gott bavor!

# Siebenter Auftritt.

Sophie (beim Anblid Dorfigny's flubend). Ah! mein Bater — Fr. v. Dorfigny. Run, was ist dir? Fürchtest dn dich, deinen Bater zu umarmen?

Dorfigny (nachbem er fie umarmt, für fich). Gie haben's boch gar gut,

biefe Bater! Alles umarmt fie!

Fr. v. Dorfigny. Du weißt wohl noch nicht, Sophie, daß ein unglücklicher Zufall beine heirath getrennt hat?

Sophie. Welcher Bufall?

fr. v. Dorfigun. Berr von Lormeuil ift tobt.

Sophie. Mein Gott!

Borfigny (bat fie mit ben Augen figiert). Ja, nun - was fagft bu

dagu , meine Cophie?

The fact of the second

Sophie. Ich, mein Bater? — Ich beklage biefen unglücklichen Mann von herzen — aber ich kann es nicht anbers als für ein Glück ansehen, daß — daß fich der Tag verzögert, der mich von Ihnen trennt.

Dorfigny. Aber, liebes Kind! wenn bu gegen diese heirath -- etwas einzuwenden hatteft, warum sagtest du uns nichts bavon? Nich

benten ja nicht baran, beine Reigung zwingen zu wollen.

Sophie. Das weiß ich, lieber Baler — aber bie Schüchternheit — Porfigny. Beg mit ber Schüchternheit! Rebe offen! Entbede mir bein Berg.

Fr. v. Dorfigny. Ja, mein Rind! Sore beinen Bater! Er meint es

gut , er wird bir gewiß bas Befte rathen.

Dorfigny. Du haßteft alfo biefen Lormenil zum Boraus - recht beralich?

Sophie. Das nicht — aber ich liebte ihn nicht.

Dorfigny. Und bu möchteft Reinen heirathen, als ben bu wirklich liebft?

Sophie. Das ift wohl natürlich.

Dorfigny. Du liebst also - einen Andern?

Sophie. Das habe ich nicht gesagt.

Dorfigny. Run, nun, beinahe boch — Heraus mit der Sprache! Lag mich alles wiffen.

fr. v. Dorfigny. Faffe Muth, mein Rind! Bergiß, daß es bein

Bater ift, mit bem bu redeft.

Dorfigny. Bilde dir ein, daß du mit deinem besten, deinem gärtlichsten Freunde sprächest — und Der, ben du liebst, weiß er, daß er geliebt wird?

Sophie. Behüte ber himmel! Rein. Dorfignn. 3ft's noch ein junger Menich?

Sophie. Sin sehr liebenswürdiger junger Mann, und ber mir darum doppelt werth ift, weil Jedermann findet, daß er Ihnen gleicht — ein Berwandter von uns, ber unsern Namen führt — Ach! Sie müffen ihn errathen.

Dorfignn. Roch nicht gang, liebes Rind!

Fr. v. Dorfigny. Aber ich errath' ihn! Ich wette, es ift ihr Better, Frang Dorfignt.

Dorfigny. Nun, Sophie, bu antwortest nichts?

Sophie. Billigen Gie meine Bahl?

Dorfigny (feine Freude unterbrudent, für fich). Wir muffen ben Bater fpielen - Aber mein Kind - bag muffen wir benn boch bebenten.

Sophie. Warum bedenken? Mein Better ist der beste, verständigste — Dorsigny. Der? Ein Schwindelkopf ist er, ein Bilbsang, der in den zwei Jahren, daß er weg ist, nicht zweimal an seinen Onkel geschrieben bat.

Sophie. Aber mir hat er besto fleißiger geschrieben, mein Bater! Dorfignn. Go? hat er bas? Und bu haft ihm wohl — frijchweg

geantwortet? Saft bu? Richt?

Sophie. Nein, ob ich gleich große Lust dazu hatte. — Nun, Sie versprachen mir ja diesen Augenblick, daß Sie meiner Neigung nicht entgegen sein wollten — Liebe Mutter, reden Sie doch für mich.

Fr. v. Dorfigny. Run, nun, gib nach, lieber Dorfigny — Es ift ba weiter nichts zu machen — und gesteh nur, fie batte nicht beffer wählen

föunen.

Dorsigny. Es ist wahr, es läßt sich Manches dafür sagen — Das Bermögen ift von beiden Seiten gleich, und gesetzt, der Better hätte auch ein bischen leichtsinnig gewirthschaftet, so weiß man ja, die Heirath bringt einen jungen Menschen — schon in Ordnung — Wenn sie ihn nun überdies lieb hat —

Sophie. O recht sehr, lieber Bater! — Erft in bem Augenblicke, ba man mir ben Herrn von Lormeuil zum Gemahl vorschlug, merkte ich, baß ich bem Better gut sei — so was man gut sein nennt — Und

wenn mir ber Better nun auch wieber gut ware -

Dorfigny. (feurig). Und warum sollte er das nicht, meine theuerste — (sich besinnenb) meine gute Tochter! — Nun wohl! Ich bin ein guter Bater und ergebe mich.

Sophie. 3ch barf alfo jest an ben Better ichreiben?

Dorfigny. Bas bu wiuft — (Für fic.) Wie hubsch spielt sich's ben Bater, wenn man so allerliebste Geständniffe zu hören bekommt.

#### Achter Auftritt.

Borige. Frau von Mirville. Champagne als Postillon mit der Beitsche klatichend.

Champagne. He, holla! Fr. v. Mirville. Blat! ba fommt ein Rourier. fr. v. Dorfigny. Es ift Champagne. Sophie. Meines Betters Bebienter!

Champagne. Gnädiger Herr — gnädige Frau! reißen Sie mich aus meiner Unruhe! — Das Fräulein ift boch nicht schon Frau von Lormenil?

Fr. v. Dorfigny. Rein, guter Freund, noch nicht.

Champagne. Roch nicht? Dem himmel fei Dant, ich bin boch noch zeitig genug gefommen, meinem armen herrn bas Leben zu retten.

Sophie. Bie! Dem Better ift boch tein Ungliid begegnet?

fr. v. Dorfigny. Dein Reffe ift boch nicht frant?

Er. v. Mirville. Du machft mir Angft, was ift meinem Bruber? Champagne. Beruhigen Sie sich, gnädige Fran! Mein herr befindet sich ganz wohl, aber wir sind in einer grausamen Lage — Wenn Sie wisten — boch Sie werden alles erfahren. Mein herr hat sich zusammen genommen, der gnädigen Frau, die er seine gute Tante nennt, sein herz auszuschütten; Ihnen verdankt er alles, was er ist; zu Ihnen hat er das größte Bertrauen — hier schreibt er Ihnen, lesen Sie und beklagen ibn!

Dorfignn. Mein Gott, was ift bas?

Fr. v. Vorfigny (fiest). "Beste Tante! Ich erfahre so eben, daß Sie "im Begriff sind, meine Cousine zu verheirathen. Es ist nicht mehr "Zeit, zurückzuhalten: ich liebe Sophien. — Ich siebe Sie an, beste "Tante, wenn sie nicht eine heftige Neigung zu ihrem bestimmten Brautigam hat, so schenklen Sie sie mir! Ich liebe sie so innig, daß ich "gewiß noch ihre Liebe gewinne. Ich solge dem Champagne auf dem "Buße nach; er wird Ihnen diesen Brief überbringen, Ihnen erzählen, "was ich seit jener schredlichen Nachricht ausgestanden habe."

Sophie. Der gute Better!

Fr. v. Mirville. Armer Dorfignn!

Champagne. Rein, es läßt sich gar nicht beschreiben, was mein armer Herr gelitten hat! Aber lieber Herr, sagte ich zu ihm, vielleicht ist noch nicht alles verloren — Geh, Schurfe, sagte er zu mir, ich schneibe dir die Kehle ab, wenn du zu spät kommst — Er kann zuweilen derb sein, Ihr lieber Resse.

Dorfigny. Unverschämter!

Champagne. Run, nun, Sie werden ja ordentlich boje, als wenn ich von Ihnen fpräche; was ich sage, geschieht aus lauter Freundschaft für ihn, damit Sie ihn bessern, well Sie sein Onkel sind.

fr. v. Mirville. Der gute, rebliche Diener! Er will nichts als bas

Befte feines Berrn!

fr. v. Dorsignn. Geh, guter Freund, ruhe bich aus, bu wirft es nothig haben.

Champagne. Ja, Ihr Gnaden, ich will mich ausruhen in der Kliche. (Ab.)

#### Meunter Auftritt.

#### Borige ohne Champagne.

Vorfigny. Run, Sophie! was fagst du dazu? Sophie. Ich erwarte Ihre Befehle, mein Bater!

Dorfigny. Ja, was ist ba zu thun?

fr. v. Dorfigny. Es ift ba weiter nichts zu thun; wir muffen fie ihm ohne Zeitverluft zur Frau geben.

Fr. v. Mirville. Aber ber Better ift ja noch nicht hier.

Fr. v. Dorfigny. Seinem Briefe nach kann er nicht lang ausbleiben. Dorfigny. Nun — wenn es denn nicht anders ist — und wenn Sie so meinen, meine Liebe — so sei's! Ich bin's zufrieden und will mich so einrichten, daß der Lärm der Hochzeit — vorbei ist, wenn ich zurücksomme — He da! Bediente!

#### Behnter Auftritt.

3mei Bediente treten ein und warten im hintergrunde. Borige.

fr. v. Dorsigny. Roch Eins! Ihr Pachter hat mir mährend Ihrer Abwesenheit zweitausend Thaler in Bechseln ausbezahlt — ich habe ihm eine Quittung darüber gegeben — Es ift Ihnen doch recht?

Dorfigny. Mir ist alles recht, was Sie thun, meine Liebe! (Während fie die Wechsel aus einer Schreibtafel hervorholt, ju Frau von Mirville.) Darf

ich das Geld wohl nehmen?

fr. v. Mirville. Nimm es ja, fonft machft bu bich verbachtig.

Dorsigny (heimlich zu ihr). In Gottes Namen! Ich will meine Schulben bamit bezahlen! (Naut, indem er die Wechfel der Frau von Dorsigny in Empfang nimmt.) Das Geld erinnert mich, daß ein verwünschter Schelm von Wucherer mich schon seit lange um hundert Pistolen plagt, die — mein Neffe von ihm geborgt hat — Wie ist's? Soll ich den Posten bezahlen?

Fr. v. Mirville. Ei, das versteht fich! Gie werden doch meine Bafe feinem Bruder Liederlich zur Frau geben wollen, der bis an die Ohren

in Schulben ftedt?

fr. v. Dorfigny. Meine Nichte hat Recht, und was übrig bleibt, tann man zu hochzeitgeschenken anwenden.

fr. v. Mirville. Ja, ja, zu Bochzeitgeschenten!

Ein dritter Bedienter (tommt). Die Mobehandlerin ber Frau von Mirville.

"Er. v. Mirville. Sie kommt wie gerufen. Ich will gleich ben Brautanzug bei ihr bestellen. (Ab.)

### Gilfter Auftritt.

#### Borige ohne Frauban Mirbille.

Dorsigny (zu den Bedienten). Kommt her! — (Zur Frau von Dorsigny.) Man wird nach dem Herrn Gaspar, unserm Notar, schicken muffen — fr. v. Dorfigny. Laffen Sie ihn lieber gleich jum Rachteffen ein-

laben; bann tonnen wir alles nach Bequemlichteit abmachen.

Vorsigny. Das ist wahr! (Zu einem von den Bedienten.) Du, geh zum Juwelier und laß ihn das Neuste herbringen, was er hat — (Zu einem andern.) Du gehst zum Derrn Galpar, unserm Notar, ich lass' ihn bitten, heute nit mit zu Nacht zu effen. — Dann bestellest du vier Bostpferde; Bunkt eils Uhr müssen sie vor dem Hause sein, denn ich mus in der Nacht noch sort. — (Zu einem britten.) Für dich, Jasmin, hab' ich einen tiglichen Austrag — du hast Kopf, dir kann man was anvertrauen.

Sasmin. Gnäbiger Berr, bas beliebt Ihnen fo ju fagen.

Dorfigny. Du weißt, wo herr Simon wohnt, ber Gelbmatter, ber fonft meine Geschäfte machte — ber meinem Reffen immer mein eignes Gelb borgte.

Jasmin. Ei ja wohl! Warum follt' ich ihn nicht kennen! 3ch

war ja immer ber Boftillon bes gnabigen Berrn, Ihres Reffen.

Dorfigun. Geb ju ibm, bring ihm biefe hundert Biftolen, bie mein Reffe ihm fculbig ift und die ich ihm hiermit bezahle! Bergif aber nicht, bir einen Empfangschein geben zu laffen.

Jasmin. Warum nicht gar — Ich werbe boch tein solcher Efel

fein! (Die Bebienten geben ab.)

Fr. v. Dorfigny. Bie er fich verwundern wird, ber gute Junge, wenn er morgen antommt und die hochzeitgeschenke eingekauft, die Schulben bezahlt findet.

Dorfigny. Das glaub' ich! Es thut mir nur leib, bag ich nicht

Benge bavon fein tann.

# Bwolfter Auftritt.

#### Borige. Fran bon Mirbille.

Fr. v. Mirville (eilt herein, beimlich zu ihrem Bruber). Mach, baß du fortfommft, Bruber! Eben tommt ber Ontel mit einem Herrn an, ber mir gang so aussieht, wie ber Herr von Lormeuil.

Dorfigny (in ein Rabinet fliebend). Das mare ber Teufel!

fr. v. Dorfigny. Run, warum eilen Gie benn fo fchnell fort, Dorfigny?

Dorfigny. 3ch muß — ich habe — Gleich werd' ich wieber ba fein. gr. v. Mirville (preffiert). Rommen Sie, Tante! Sehen Sie doch bie schönen Mügen an, die man mir gebracht hat.

Fr. v. Dorfigny. Du thuft recht, mich zu Rath gu giehen - ich

verftebe mich barauf. 3ch will bir aussuchen belfen.

## Breizehnter Auftritt.

Oberft Dorfigny. Lormenil. Fran von Dorfigny. Cophie, Fran von Mirville.

Oberft. Ich tomme früher zurück, Madame, als ich gedacht habe, aber desto besser! — Erlanben Sie, daß ich Ihnen hier diesen Herrn — Schiller, Werte. III.

Fr. v. Dorsigny. Bitte tausendmal um Bergebung, meine Herren — die Pughändlerin wartet auf uns, wir sind gleich wieder da — Komm, meine Tochter! (1816.)

Dberft. Dun, nun! Diefe Buthandlerin tonnte wohl auch einen

Angenblid marten, bacht' ich.

Sophie. Eben barum, weil fie nicht warten tann — Entschuldigen Sie, meine herren. (26.)

Oberft. Das mag fein - aber ich follte boch benten -

Fr. v. Mirville. Die Herren, wissen wir wohl, fragen nach Putzhändlerinnen nichts; aber für uns sind das sehr wichtige Personen.

Oberft. Bum Teufel, bas feb' ich, ba man uns ihrentwegen

fteben läßt.

# Dierzehnter Auftritt.

#### Oberft Dorfigny. Lormenil.

Oberft. Gin schöner Empfang, bas muß ich sagen!

farmenil. Ift bas fo ber Brauch bei ben Parifer Damen, baß fie ben Puthandlerinnen nachlaufen, wenn ihre Manner antommen?

Oberft. Ich weiß gar nicht, was ich baraus machen soll. Ich schrieb, baß ich erft in sechs Wochen zuruck sein tonnte; ich bin unversehens ba, und man ist nicht im geringsten mehr barüber erstaunt, als wenn ich nie ans ber Stadt gekommen wäre.

Cormeuil. Wer find die beiden jungen Damen, die mich so höflich

grüßten?

Oberft. Die eine ist meine Nichte, und die andere meine Tochter, Abre bestimmte Braut.

formeuil. Gie find Beibe fehr hubich.

Oberft. Der henter auch! Die Frauen sind alle hibsch in meiner Familie. Aber es ist nicht genug an dem hübschsein — man muß sich auch artig betragen.

#### Junfzehnter Auftritt.

Borige. Die brei Bebienten, die nach und nach hereinkommen.

Bweiter Bedienter (zur Linten bes Obersten). Der Notar läßt fehr bebauern , daß er mit Euer Gnaden nicht zu Nacht speisen kann — er wird sich aber nach Tische einfinden.

Oberft. Was schwatzt Der ba für närrisches Zeug?

Bweiter Bedienter. Die Postpferde werden Schlag eilf Uhr vor dem Sanfe fein. (26.)

Dberft. Die Postpferbe, jett, ba ich eben antomme!

Erster Bedienter (zu seiner regten Sette). Der Juwesier, Euer Gnaben, hat Bankerott gemacht und ist diese Nacht auf und davon gegangen. (186.)

pherst. Was geht das mich an? Er war mir nichts schuldig.

Sasmin (an seiner Unten Seite). Ich war bei dem Herrn Simon, wie Ener Gnaden besohlen. Er war frank und lag im Bette. Hier schiedt er Ihnen die Quittung.

Oberft. Bas für eine Quittung, Schurte?

Jasmin. Run ja, bie Quittung, die Gie in ber Sand haben. Be-

lieben Gie, fie gu lejen.

Oberft (lieb). "Ich Endesunterzeichneter betenne, von bem herrn Oberft von Dorfigny zweitaufend Livres, welche ich feinem Herrn Neffen vorgeschoffen, richtig erhalten zu haben."

Sasmin. Euer Gnaden sehen, daß die Quittung richtig ist. (Ab.) Oberst. O volltommen richtig! Das begreise, wer's tann; mein Berstand steht still — Der ärgste Gauner in ganz Paris ist frank und schickt mir die Quittung über das, was mein Resse ihm schuldig ist.

formeuil. Bielleicht folägt ibn bas Bewiffen.

Oberft. Kommen Sie! Kommen Sie, Lormenil! Suchen wir herauszubringen, was uns biesen angenehmen Empfang verschafft — und hole der Teufel alle Rotare, Juweliere, Postpferde, Geldmätter und Butmackerinnen! (Beibe ab.)

# Zweiter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Frau von Mirville. Frang Dorfigna fommt aus einem Bimmer linter Danb und fieht fich forgfältig um.

fr. v. Mirville (von ber entgegengesetten Seite). Wie unbesonnen! Der

Ontel wird ben Augenblid ba fein.

Dorfigny. Aber fage mir doch, mas mit mir werben foll? Ift alles entbedt, und weiß meine Tante, bag ihr vorgeblicher Mann nur ihr

Reffe war?

Fr. v. Mirville. Richts weiß man! Richts ift entbeckt! Die Tante ist noch mit der Modehändlerin eingeschlossen; der Onkel flucht auf seine Frau — Herr von Lormeuit st ganz verblüfft über die sonderbare Aufnahme, und ich will suchen, die Entwicklung, die nicht mehr lange ansehnen kann, so lang als möglich zu verzögern, daß ich Zeit gewinne, den Onkel zu deinem Bortheil zu stimmen, oder, wenn's nicht anders ist, den Lormeuil in mich verliebt zu machen — denn eh' ich zugebe, daß er die Cousine heirathet, nehm' ich ihn lieber selbst.

#### Bweiter Auftritt. Borige. Balcour.

Valcour (tommt ichnen). Ab ichon, schon, baß ich bich hier finde, Dorfigny. Ich habe bir tausend Sachen zu sagen und in ber größten Gile. Vorfigny. Hol' ihn ber Teufel! Der kommt mir jeht gelegen. Valcour. Die gnäbige Frau barf boch -

Dorfignn. Bor meiner Schwester hab' ich tein Gebeimniß.

Valeour (zur Frau von Mirville sich wendend). Wie freue ich mich, meine Guädige, Ihre Bekanntschaft gerade in diesem Augenblicke zu machen, wo ich so glücklich war, Ihrem Herrn Bruder einen wesentlichen Dienst zu erzeigen.

Dorfignn. Bas hor' ich? Seine Stimme! (Fliebt in bas Rabinet,

wo er berausgetommen.)

Valcour (ohne Dorfigny's Flucht zu bemerten, fährt fort). Sallte ich jemals in den Fall kommen, meine Gnädige, Ihnen nützlich sein zu können, so betrachten Sie mich als Ihren ergebensten Diener. (Er bemerkt nicht, daß indeß der Oberst Dorfigny hereingekommen und sich an den Plat des andern gestellt hat.)

### Dritter Auftritt.

#### Borige. Oberft Dorfigny. Bormenil.

Oberft. Ja - biese Beiber find eine mahre Gebulbprobe für ihre Manner.

Valcour (tehrt fich um und glaubt mit bem jungen Dorfigny zu reben). Sch wollte dir also sagen, lieber Dorfigny, daß bein Oberftlieutenant nicht tobt ift.

Oberft. Mein Oberftlieutenant?

Valcaur. Mit dem du die Schlägerei gehabt haft. Er hat an meinen Freund Liancour schreiben lassen; er läßt dir vollkommene Gerechtigkeit widersahren und bekennt, daß er der Angreiser gewesen sei. Die Familie hat zwar schon angesangen, dich gerichtlich zu versolgen; aber wir wollen alles anwenden, die Sache bei Zeiten zu unterdrücken. Ich habe mich losgemacht, dir diese gute Nachricht zu überbringen, und muß gleich wieder zu meiner Gesellschaft.

Oberft. Sehr obligiert — aber --

Valcour. Du tannft also ganz ruhig schlafen. Ich wache für bich. (Ab.)

#### Dierter Auftritt.

Frau von Mirville. Oberft Dorfigun. Lormenil.

Oberft. Sage mir bod, was ber Menich will?

fr. v. Mirville. Der Menfch ift verrudt, bas feben Sie ja.

Oberft. Dies scheint also eine Epibemie zu sein, die alle Welt ergriffen hat, seitdem ich weg bin; denn das ist der erste Nari'nicht, dem ich seit einer halben Stunde hier begegne.

fr. v. Mirville. Sie muffen ben trodnen Empfang meiner Tante nicht fo boch aufnehmen. Wenn von Buglachen bie Rebe ift, ba barf

man ihr mit nichts Anderm tommen.

Oberst. Nun, Gott sei Dank! da hör' ich doch endlich einmal ein vernünftiges Wort! — So magst du denn die Erste sein, die ich mit dem Herrn von Lormeuil bekannt mache. Cormenil. Ich bin fehr gludlich, mein Fraulein, bag ich mich ber Ginwilligung Ihres herrn Baters erfreuen barf — Aber biefe Ginwilli-

gung tann mir zu nichts belfen, wenn nicht bie Ihrige -

Oberft. Run fängt Der auch an! — hat die allgemeine Raferei auch bich angestedt, armer Freund? Dein Compliment ift ganz artig, aber bei meiner Lochter, und nicht bei meiner Richte hättest du das anbringen sollen.

formeuil. Bergeben Sie, gnabige Frau! Sie fagen ber Befchreibung fo volltommen gu, bie mir herr von Dorfigny von meiner Braut

gemacht bat, daß mein Jrrthum verzeihlich ift.

Fr. v. Atroille. Hier tommt meine Coufine, Herr von Lormeuil! Betrachten Sie sie recht und Aberzeugen Sie sich mit Ihren eigenen Augen, daß sie alle die schönen Sachen verdient, die Sie mir zugedacht haben.

#### Sunfter Auftritt. Borige, Cophie.

Fophie. Bitte tausendmal um Berzeihung, bester Bater, daß ich Sie vorhin so habe fteben laffen; die Mama rief mir, und ich mußte ihrem Befehl gehorchen.

Oberft. Run, wenn man nur seinen Fehler einfieht und fich ent-

idulbigt -

Sophie. Ach, mein Bater! wo finde ich Borte, Ihnen meine Freude, meine Dantbarteit auszudruden, daß Sie in Diese heirath willigen.

Oberft. Go, fo! Gefällt fie bir, biefe Beirath?

Sophie. O gar fehr!

Bberft (leife ju Lormeuil). Du fiehft, wie fie bich schon liebt, ohne bich zu kennen! Das tommt von ber schonen Beschreibung, die ich ihr von bir gemacht habe, eh' ich abreiste.

Kormeuil. Ich bin Ihnen fehr verbunden.

Oberk. Ja, aber nun, mein Kind, wird es doch wohl Zeit sein, daß ich mich nach beiner Mutter ein wenig umsehe; benn endlich werden mir doch die Buthändlerinnen Plat machen, hosse ich — Leiste du indeß biesem Herrn Gesellschaft. Er ist mein Freund, und mich soll's freuen, wenn er bald anch der beinige wird — verstehst du? (Au Lormeull.) Jettisch daran — Das ist der Augenblick! Suche noch heute ihre Reigung zu gewinnen, so ist sie morgen beine Frau — (Zu Frau von Mirville.) Kommt, Nichte! Sie mögen es mit einander allein ausmachen. (Ab.)

# Sechster Auftritt.

Sophie. Sie werden also auch bei der Hochzeit sein? Lormeuil. Ja, mein Franlein — Sie scheint Ihnen nicht zu mißfallen, diese Heirath?

Sophie. Gie hat ben Beifall meines Baters.

formeuil. Wohl! Aber was die Bater veranstalten, hat darum nicht immer den Beifall der Töchter.

Sophie. O was biese Beirath betrifft — die ist auch ein wenig

meine Anftalt.

Cormeuil. Wie bas, mein Fraulein?

Sophie. Mein Bater war jo gutig, meine Reigung um Rath zu fragen.

formenil. Sie lieben also ben Mann, ber Ihnen zum Gemahl

bestimmt ift?

Sophie. Ich verberg' es nicht.

formeuil. Wie? und kennen ihn nicht einmal?

Sophie. Ich bin mit ihm erzogen worden.

kormeuil. Sie wären mit dem jungen Lormeuil erzogen worden? Sophie. Mit dem Herrn von Lormeuil — nein!

formeuil. Das ift aber 3hr bestimmter Brautigam.

Sophie. Ja, das war anfangs.

Lormeuil. Wie, anfangs?

Sophie. Ich sehe, daß Sie noch nicht wiffen, mein Herr — formeuil. Nichts weiß ich! Nicht das Geringste weiß ich. Sophie. Er ist todt.

Cormeuil. Wer ift tobt?

Sophie. Der junge Berr von Lormeuil.

Cormeuil. Wirflich? Sophie. Gang gewiß.

Cormeuil. Wer hat Ihnen gejagt, daß er tobt fei?

Sophie. Mein Bater!

Cormenil. Richt boch, Fraulein! Das tann ja nicht sein, bas ift

nicht möglich.

Sophie. Mit Ihrer Erlaubniß, es ist! Mein Bater, der von Toulon tommt, muß es doch besser wissen, als Sie. Dieser junge Ebelmann bekam auf einem Balle Händel, er schlug sich und erhielt drei Degenstiche durch den Leib.

formenil. Das ift gefährlich.

Sophie. Ja wohl, er ift auch baran gestorben.

kormeuil. Es beliebt Ihnen, mit mir zu icherzen, gnabiges Fraulein. Niemand tann Ihnen vom Herrn von Lormeuil beffere Austunft geben, als ich.

Sophie. Als Sie! Das mare boch luftig.

Kormeuil. Ja, mein Fräulein, als ich! Denn, um es auf einmal herauszusagen — ich selbst bin bieser Lormeuil und bin nicht todt, so viel ich weiß.

Sophie. Sie waren herr von Lormeuil?

formenil. Run, für wen hielten Gie mich benn fonft?

Sophie. Für einen Freund meines Baters den er gu meiner Hoch-geit eingelaben.

Kormeuil. Siehalten also immer noch Hochzeit, ob ich gleich todt bin? Sophie. Ja freilich!

Kormenil. Und mit wem benn, wenn ich fragen barf?

Sophie. Mit meinem Coufin Dorfigny.

Lormenil. Aber Ihr Herr Bater wird boch auch ein Wort dabei mit zu sprechen haben.

Sophie. Das hat er, bas verfteht fich! Er hat ja feine Einwilligung

gegeben.

Cormeuil. Bann hatt' er fie gegeben ?

Sophie. Eben jett - ein paar Augenblide vor Ihrer Antunft.

Kormenil. 3ch bin ja aber mit ihm zugleich getommen.

Sophie. Nicht boch, mein herr! Mein Kater ist vor Ihnen hier getvesen. Kormeuil (an den Kopf greifend). Mir schwindelt — es wird mir drehend vor den Augen — Jedes Wort, das Sie sagen, setzt mich in Erstaunen — Ihre Worte in Ehren, mein Fräulein, aber hierunter muß ein Geheimniß steden, das ich nicht ergrunde.

Sophie. Wie, mein Berr - follten Gie wirflich im Ernft gesprochen

baben?

Sormenil. Im vollen bochften Ernft, mein Fraulein -

Sophie. Sie waren wirflich ber herr von Lormeuil? - Dein Gott, was hab' ich ba gemacht - Wie werbe ich meine Unbesonnenheit -

Cormeuil. Laffen Sie fich's nicht leib fein, Fraulein — Ihre Reigung zu Ihrem Better ist ein Umstand, ben man lieber vor als nach ber Heirath erfahrt —

Sophie. Aber ich begreife nicht -

Cormeuil. 3ch will ben herrn von Dorfigny aufsuchen — vielleicht löst er mir das Rathsel. — Wie es sich aber auch immer löfen mag, Fraulein, so sollen Sie mit mir zufrieden sein, hoff ich. (216.)

Sophie. Er icheint ein fehr artiger Menich - und wenn man mich nicht zwingt, ihn zu heirathen, so soll es mich recht febr freuen. bak er

nicht erftochen ift.

### Siebenter Auftritt.

#### Cophie. Oberft. Frau von Dorfignh.

Fr. v. Dorsigny. Laß uns allein, Sophie. (Cophie geht ab.) Wie, Dorsigny, Sie tonnen mir ins Angesicht behaupten, daß Sie nicht kurz vorhin mit mir gesprochen haben? Run, wahrhaftig, welcher Andere als Sie, als ber herr bieses hauses, als ber Bater meiner Tochter, als mein Gemahl endlich, hätte das thun können, was Sie thaten?

Oberft. Bas Teufel hatte ich benn gethan?

Fr. v. Dorfigny. Muß ich Sie daran erinnern? Wie? Sie wissen nicht mehr, daß Sie erst vor turzem mit unsrer Tochter gesprochen, daß Sie ihre Reigung zu unserm Reffen entbedt haben, und daß wir eins worden sind, sie ihm zur Frau zu geben, sobald er wird angetommen sein?

Oberft. Ich weiß nicht — Madame, ob das alles nur ein Traum Ihrer Einbildungstraft ist, oder ob wirklich ein Anderer in meiner Abwesenheit meinen Platz eingenommen hat. Ist das Letztere, so war's hohe Zeit, daß ich tam — Dieser Jemand schlägt meinen Schwiegerschn todt, verheirathet meine Tochter und sticht mich aus bei meiner Frau, und meine Frau und meine Tochter lassen sich Zeide ganz vortresslich gefallen.

fr. v. Dorfigny. Welche Berftodung! — In Wahrheit, Herr von

Dorfigny, ich weiß mich in Ihr Betragen nicht zu finden.

Oberft. Ich werbe nicht tlug aus bem Ihrigen.

# Achter Auftritt.

#### Borige. Frau von Mirville.

Fr. v. Mirville. Dacht' ich's boch, daß ich Sie Beibe wurde beisammen sinden! — Barum gleichen doch nicht alle Haushaltungen der Ihrigen? Mie Zank und Streit! Immer ein Herz und eine Seele! Das ist erbaulich! Das ist doch ein Beispiel! Die Tante ist gefällig wie ein Engel, und der Onkel geduldig wie Hiob.

Aberft. Bahr gesprochen, Richte! — Man muß Siobs Gebuld

haben, wie ich, um fie bei foldem Gefdmat nicht zu verlieren.

Fr. v. Dorfigny. Die Richte hat Recht, man muß so gefällig sein wie ich, um folde Albernheiten zu ertragen.

Aberft. Run, Madame! Unfre Richte hat mich seit meinem Biersein fast nie verlaffen. Wollen wir fie jum Schiederichter nehmen?

Fr. v. Dorfigny. Ich bin's volltommen zufrieden und unterwerfe mich ibrem Ausboruch.

fr. v. Mirville. Wovon ift bie Rede?

Fr. v. Dorfigny. Stelle bir vor, mein Mann unterftebt fich, mir ins Gesicht zu behaupten, bag er's nicht gewesen sei, ben ich vorbin für meinen Mann bielt.

fr. v. Mirville. Ift's möglich?

Oberft. Stelle dir vor, Nichte, meine Frau will mich glauben machen, daß ich bier, hier in diesem Zimmer, mit ihr gesprochen haben soll, in demselben Augenblicke, wo ich mich auf der Louloner Posifiraße ichtteln ließ.

fr. v. Mirville. Das ift ja gang unbegreiflich, Ontel - hier muß ein Migverständniß sein - Lassen Sie mich ein paar Worte mit ber

Tante reben.

Oberft. Sieh, wie bu ihr ben Ropf gurecht seteft, wenn's möglich ift: aber es wird ichwer balten.

fr. v. Mirville (leise zur Fran von Dorfigny). Liebe Tante, das alles

ift wohl nur ein Scherz von bem Ontel?

Fr. v. Dorfigny (eben fo). Freilich wohl, er mußte ja rafend fein, solches Beug im Ernft zu behaupten.

Fr. v. Mirville. Biffen Sie was? Bezahlen Sie ihn mit gleicher

Minze — geben Sie's ihm heim! Laffen Sie ihn fühlen, daß Sie sich nicht zum Besten haben laffen.

Fr. v. Borfigny. Du haft Recht. Lag mich nur machen!

Oberft. Birb's balb? Jest bent' ich, mar's genng.

Ar. v. Derfigny (hottweise). Ja wohl ift's genug, mein Herr — und da es die Schuldigkeit der Frau ist, nur durch ihres Mannes Augen zu sehen, so erkenn' ich meinen Frethum und will mir alles einbilden, was Sie wollen.

Oberft. Dit bem fpottifchen Con tommen wir nicht weiter.

Fr. v. Dorfigny. Ohne Groll, Herr von Dorfigny! Sie haben auf meine Unkosten gelacht, ich lache jett auf die Ihrigen, und so heben wir gegen einander auf. — Ich habe jett einige Besuche zu geben. Wenn ich zurücksomme und Ihnen der spaßhafte Humor vergangen ist, so winnen wir ernsthaft miteinander reden. (Ab.)

Oberft (au Frau von Mirville). Berftebft bu ein Wort von allem, was

fie da fagt?

fr. v. Mirville. Ich werbe nicht flug baraus. Aber ich will ihr

folgen und ber Sache auf ben Grund zu tommen fuchen. (Ab.)

Oberft. Thu' das, wenn du willst. Ich geb' es rein auf — so ganz toll und närrisch hab' ich sie noch nie gesehen. Der Teufel muß in meiner Abwesenheit meine Gestalt angenommen haben, um mein Haus unterst zu oberst zu kehren, anders begreif' ich's nicht —

#### Meunter Auftritt.

#### Dherft Darfigny. Champagne, ein wenig betrunten.

Champagne. Nun, das muß wahr fein! — hier lebt fich's, wie im Birthshaus — Aber wo Teufel fteden fie benn alle? — Reine lebendige Seele hab' ich mehr gesehen, seitbem ich als Kourier den Lärm angerichtet habe — Doch, sieh da, mein gnädiger herr, der Hauptmann — Ich muß doch hören, wie unsere Sachen sehen. (Macht gegen den Oberft Zeichen des Berfandriffes und lacht seheffallig.)

Berft. Bas Teufel! ift bas nicht ber Schelm, ber Champagne?
- Bie tommt ber hieher, und was will ber Efel mit feinen einfältigen

Grimaffen?

Champagne (wie oben). Run, nun, gnabiger Berr?

Dberft. 3ch glanbe, ber Rerl ift befoffen.

Champagne. Run, was fagen Sie? Hab' ich meine Rolle gut gespielt?

Oberk (für fic). Seine Rolle? Ich merke etwas — Ja, Freund

Champagne, nicht übel.

Champagne. Nicht übel! Bas? Zum Entzuden hab' ich fie gespielt. Mit meiner Beitsche und ben Kourierstiefeln, sab ich nicht einem gangen Boftillon gleich? Bie?

Oberft. Ja! ja! (Für fich.) Weiß ber Teufel, was ich ihm ant-

worten foll.

Champagne. Nun, wie steht's drinnen? Wie weit fiud Sie jett? Oberst. Wie weit ich bin — wie's steht — nun, du kannst dir leicht vorstellen, wie's steht.

Champagne. Die Heirath ift richtig, nicht mahr? - Sie haben

als Bater die Einwilligung gegeben?

Oberft. 3a.

Champagne. Und morgen treten Sie in Ihrer wahren Berson als Liebhaber auf.

Oberft (für fic). Es ift ein Streich von meinem Reffen.

Champagne. Und heirathen die Wittwe des Herrn von Lormeuil — Wittwe! Hahaha! — die Wittwe von meiner Ersindung.

Oberft. Worüber lachft du?

Champagne. Das fragen Sie! Ich lache über die Gesichter, die der ehrliche Ontel schneiden wird, wenn er in vier Wochen zurucktommt und Sie mit seiner Lochter verheirathet findet.

Oberft (für fic). 3ch mochte rafend werden !

Champagne. Und ber Bräutigam von Toulon, der mit ihm ansgezogen tommt und einen Andern in seinem Reste findet — das ist himmlisch!

Oberft. Bum Entziiden!

Champagne. Und wem haben Sie alles bas zu banten? Ihrem treuen Champagne!

Oberft. Dir? Wie fo?

Champagne. Run, wer sonst hat Ihnen benn ben Rath gegeben, bie Berson Ihres Onkels zu spielen?

Oberft (für fic). Ha der Schurte!

Champagne. Aber das ist zum Erstaunen, wie Sie Jhrem Onkel doch so ähnlich sehen! Ich wurde drauf schwören, er sei es selbst, wenn ich ihn nicht hundert Meilen weit von uns wußte.

Oberft (für fic). Mein Schelm von Neffen macht einen schonen Ge-

brauch von meiner Gestalt.

Champagne. Nur ein wenig zu ältlich sehen Sie aus — Ihr Onkel ift ja so ziemlich von Ihren Jahren; Sie hätten nicht nöthig gehabt, fich so gar alt zu machen.

Oberft. Meinft du?

Champagne. Doch was thut's! Ift er doch nicht da, daß man eine Bergleichung anstellen könnte — Und ein Glück für uns, daß der Alte nicht da ist! Es würde uns schlecht bekommen, wenn er zuruck käme.

Oberft. Er ift gurudgefommen.

Champagne. Wie? Was?

Oberft. Er ift gurudgetommen, fag' ich.

Champagne. Um Gotteswillen, und Sie stehen hier? Sie bleiben ruhig? Thun Sie, was Sie wollen — Helfen Sie sich, wie Sie können — ich suche das Weite. (Win fort.) Oberft. Bleib, Schurte! zweifacher Sallunte, bleib! Das also find beine iconen Erfindungen, herr Schurte?

Champagne. Wie, gnabiger Berr, ift bas mein Dant?

Oberft. Bleib, Hallunke! — Bahrlich, meine Frau (hier macht Champagne eine Bewegung des Schredens) ist die Rärrin nicht, für die ich sie hielt — und einen solchen Schelmstreich sollte ich so hingehen lassen? — Rein, Gott verdamm' mich, wenn ich nicht auf der Stelle meine volle Rache dafür nehme. — Es ist noch nicht so spät deile zu meinem Rotar. Ich bring' ihn mit. Noch heute Racht heirathet Lormeuil meine Lochter — Ich überrasche meinen Nessen — er nuß mir den heirathscontract seiner Base noch selbst mit unterzeichnen — Und was dich betrifft, hallunke —

Champagne. 3ch, gnabiger herr, ich will mit unterzeichnen - ich

will auf ber hochzeit mit tangen, wenn Gie's befehlen.

Oberfl. Ja, Schurke, ich will dich tanzen machen! — Und die Duittung über die hundert Pistolen, merk' ich jetzt wohl, habe ich auch nicht der Ehrlichkeit des Wucherers zu verdanken. — Zu meinem Glück hat der Juwelier Bankerott gemacht — Mein Taugenichts von Neffe begnügte sich nicht, seine Schulden mit meinem Gelde zu bezahlen; er macht auch noch neue auf meinen Kredit. — Schon gut! Er soll mir dafür bezahlen! — Und du, ehrlicher Gesell, rechne auf eine tilchtige Belohnung. — Es thut mir leid, daß ich meinen Stock nicht bei mir habe; aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. (Ab.)

Champagne. Ich falle aus den Bolten! Muß diefer verwünschte Ontel auch gerade jeht zurudtommen und mir in den Weg laufen, recht ausdrücklich, um mich plandern zu machen — Ich Efel, daß ich ihm auch erzählen mußte — Ja, wenn ich noch wenigkens ein Glas zu viel

getrunten hatte - Aber fo!

#### Behnter Auftritt.

Champagne. Frang Dorfigny. Fran von Mirville.

Fr. v. Mirville (tommt sachte hervor und spricht in die Scene zurud). Das Feld ist rein — du kannst herauskommen — es ist Riemand hier als Champagne.

Dorfigny (tritt ein).

Champagne (tehrt fich um und fährt jurud, da er ihn erblickt). Mein Gott, da kommt er schon wieder zurud! Jeht wird's losgehen! (Sich Dorfignh ju Füßen werfend.) Barinherzigkeit, gnädiger Herr! Gnade — Gnade einem armen Schelm, der ja unschuldig — der es freilich verdient hätte —

Dorfigny. Bas foll benn bas vorftellen? Steh auf! 3ch will bir

ja nichts zu Leibe thun.

Champagne. Gie wollen mir nichts thun, gnabiger herr -

Dorfigny. Mein Gott, nein! Gang im Gegentheil, ich bin recht wohl mit bir gufrieben, ba bu beine Rolle so gut gespielt haft.

Champagne (ertennt ibn). Wie, Berr, find Gie's?

Dorfignn. Freilich bin ich's.

Champagne. Ach Gott! Wiffen Sie, bag Ihr Ontel bier ift?

Dorfignn. 3ch weiß es. Bas benn weiter?

Champagne. 3ch hab' ihn gefeben, gnadiger Berr. 3ch hab' ihn angeredet - ich bachte, Gie maren's; ich bab' ihm alles gefagt, er weiß alles.

fr. v. Mirville. Unfinniger! was haft bu gethan?

Champagne. Rann ich bafur? Gie feben, bag ich eben jest ben Meffen für ben Ontel genommen - ift's zu verwundern, bag ich ben Ontel für ben Reffen nabm?

Dorffann. Bas ift zu machen?

fr. v. Mirville. Da ift jest fein anderer Rath, als auf ber Stelle bas Saus zu verlaffen.

Dorffann. Aber wenn er meine Coufine awingt, ben Lormeuil au

beirathen -

fr. v. Mirville. Davon wollen wir morgen reden! Jest fort, gefdwind! ba ber Weg noch frei ift! (Sie führt ibn bis an bie hintere Thur, eben ba er hinaus will, tritt Lormeuil aus berfelben berein, ihm entgegen, ber ibn gurudbalt und wieder vorwarts führt.)

#### Gilfter Auftritt. Die Barigen. Lormenil.

Sormeuil. Sind Sie's? 3th fuchte Sie eben.

fr. v. Mirville (beimlich ju Dorfigny). Es ift ber Berr von Lormeuil. Er balt bich für ben Ontel. Gib ibm fo balb als möglich feinen Abschieb.

Cormeuil (gur Fr. v. Mirville). Gie verlaffen uns, gnabige Frau? fr. v. Mirville. Berzeihen Gie, Berr von Lormeuil. 3ch bin fo-

gleich wieder bier. (Beht ab, Champagne folgt.)

#### Bwölfter Auftritt. Bormeuil. Frang Dorfigny.

formeuil. Sie werben fich erinnern, daß Sie mich mit Ihrer Rräulein Tochter porbin allein gelaffen haben?

Dorfigny. 3ch erinnere mich's.

formeuil. Gie ift febr liebenswürdig; ihr Befitz wurde mich gum gliidlichften Manne machen.

Dorfignn, Ich glaub' es. formeuil. Aber ich muß Sie bitten, ihrer Reigung feinen Zwang anzuthun.

Dorfigny. Wie ift bas?

formeutl. Sie ift bas liebenswürdigfte Rind von ber Welt, bas ift gewiß! Aber Gie haben mir fo oft von Ihrem Neffen Frang Dorfigun gesprochen - Er liebt Ihre Tochter!

Dorfignn. Aft bas mabr?

formeuil. Wie ich Ihnen fage, und er wird wieder geliebt!

Borfignn. Wer bat Ihnen bas gejagt?

Cormenil. Ihre Tochter felbft.

Dorfigny. Bas ift aber ba zu thun? — Bas rathen Sie mir, herr von Lormenil?

formeutl. Gin guter Bater an fein.

Dorfigun. Bie?

Kormeuil. Sie haben mir hunbertmal gefagt, bag Sie Ihren Reffen wie einen Gobn liebten - Run benn, fo geben Gie ihm Ihre Tochter! Machen Sie Ihre beiben Rinder gludlich.

Dorfigny. Aber was foll benn aus Ihnen werben?

Kormenil. Aus mir? — Man will mich nicht haben, das ift freilich ein Unglud! Aber beflagen tann ich mich nicht barüber, ba Ihr Reffe mir auborgetommen ift.

Dorfignn. Bie? Sie waren fabig, zu entfagen?

Kormeuil. 3ch halte es für meine Bflicht.

Dorfigny (lebhaft). Ach, herr von Cormeuil! Bie viel Dant bin ich Ihnen fouldia!

Sormenil. 3ch verftebe Gie nicht.

Dorfigny. Rein, nein, Sie wissen nicht, welch großen, großen Dienst Sie mir erzeigen - Ach, meine Sophie! Bir werben glitchlich werben! Kormeutl. Bas ift bas? Bie? - Das ift Berr von Dorffand nicht

— Bär's möglich —

Dorfignn. 3ch habe mich verrathen.

Kormeuil. Sie find Dorfigny, ber Reffe? Ja, Sie find's - Run, Sie habe ich zwar nicht hier gefucht, aber ich freue mich, Sie gu feben. - 3war follte ich billig auf Sie boje fein wegen ber brei Degenftiche, bie Sie mir fo großmuthig in ben Leib geschickt baben -

Borfigny. Herr von Cormeuil! Cormeuil. Bum Glud find fie nicht tobtlich, alfo mag's gut fein! Ihr herr Ontel hat mir fehr viel Gutes von Ihnen gefagt, herr von Dorfigny, und weit entfernt, mit Ihnen hanbel anfangen zu wollen, biete ich Ihnen von Bergen meine Freundschaft an und bitte um bie Ihrige.

Dorfigny. Berr von Lormeuil!

Kormeuil. Alfo gur Sache, herr von Dorfigny - Sie lieben Ihre Coufine und haben volltommen Urfache bagu. Ich verspreche Ihnen, allen meinen Ginflug bei bem Oberften anzuwenben, daß fie Ihnen gu Theil wird - Dagegen verlange ich aber, bag Sie and Ihrerfeits mir einen wichtigen Dienft erzeigen.

Borfigny. Reben Sie! Fordern Sie! Sie haben fich ein heiliges Recht auf meine Dantbarteit erworben,

formeuil. Sie haben eine Schwester, herr von Dorfigny. Da Sie aber für Niemand Augen haben, als für Ihre Base, so bemertten Sie vielleicht nicht, wie fehr Ihre Schwester liebenswürdig ift - 3ch aber - ich habe es recht aut bemertt - und bag ich's turz mache -

Frau von Mirville verdient die Hulbigung eines Jeden! Ich habe fie

gesehen, und ich -

Dorsigny. Sie lieben sie! Sie ist die Ihre! Zühlen Sie auf mich!

— Sie soll Ihnen balb gut sein, wenn sie es nicht schon jetzt ist —
dafür steh' ich. Wie sich doch alles so glucklich sügen muß! — Ich gewinne
einen Freund, der mir behilstich sein will, meine Geliebte zu besitzen,
und ich bin im Stand, ihn wieder glücklich zu machen.

Cormenil. Das sieht zu hoffen; aber so ganz ausgemacht ift es doch nicht — Hier kommt Ihre Schwester! Frisch, Herr von Dorsignp — sprechen Sie für mich! Kühren Sie meine Sache! Ach will bei dem

Ontel die Ihrige führen. (Ab.)

Dorfigny. Das ift ein herrlicher Menich, biefer Lormenil! Belche gludliche gran wird meine Schwester!

# Breizehnter Auftritt.

Fran von Mirville. Frang Dorfignh.

fr. v. Mirville. Run, wie fteht's, Bruber?

Dorfigny. Du haft eine Eroberung gemacht, Schwester! Der Lormeuil ift Knall und Fall sterblich in dich verliebt worden. Eben hat er mir das Geständniß gethan, weil er glaubte mit dem Onkel zu reden! Ich sagte ihm aber, diese Gedanken sollte er sich nur vergehen laffen — du hättest das heirathen auf immer verschworen — Ich habe recht gethan, nicht?

fr. v. Mirville. Allerdings — aber — bu hattest eben nicht gebraucht, ihn auf eine so rauhe Art abzuweisen. Der arme Junge ift

icon übel genug baran, baß er bei Cophien burchfällt.

#### Dierzehnter Auftritt. Borige. Champagne.

Champagne. Run, gnädiger Herr! machen Sie, daß Sie fort kommen. Die Tante darf Sie nicht mehr hier antreffen, wenn sie zurudkommt — Porfigny. Run, ich gebe! Bin ich boch nun gewiß, daß mir Lor-

meuil die Coufine nicht wegnimmt. (Ab mit Frau v. Mirville.)

# Junfzehnter Auftrttt.

Da bin ich nun allein! — Freund Champagne, du bist ein Dummfopf, wenn du deine Unbesonnenheit von vorbin nicht gut machst — Dem Onkel die ganze Karte zu verrathen! Aber laß sehen! Was ist da zu machen? — Entweder den Onkel oder den Bräutigam milsen wir uns auf die nächsten zwei Tage vom Halse schaffen, sonst geht's nicht — Aber wie Teufel ist's da anzusangen? — Wart — laß sehen — (Nachstinnend) Mein herr und dieser berr von Lormenil sind zwar als ganz gute Freunde auseinander gegangen, aber es hätte doch händel zwischen ihnen sehen können! Können, das ist mir genug! Davon laßt uns ausgehen

— Ich muß als ein guter Diener Unglud verhüten! Richts als redliche Besorgniß für meinen herrn — Also gleich zur Polizei! Man nimmt seine Maßregeln, und ist's dann meine Schuld, wenn sie den Onkel für den Ressen nehmen? — Wer kann für die Aehnlichkeit — Das Wagestück ist groß, groß, aber ich wag's. Wißlingen kann's nicht, und wenn auch — Es kann nicht mißlingen — Im äußersten Hall bin ich gebeckt! Ich habe nur meine Pflicht beobachtet! Und mag dann der Onkel gegen mich toben, so viel er will — ich versecke mich hinter den Ressen, ich verholfihm zu seiner Braut, er muß erkenntlich sein — Frisch, Champagne, ans Werk — Hier ist Ehre einzulegen. (Geht ab.)

# Dritter Anfjug.

#### Erfter Auftritt.

Dberft Dorfigny tommt. Gleich barauf Bormenil.

Oberfl. Duß der Teufel auch diesen Notar gerade heute zu einem Rachtessen führen! Ich hab' ihm ein Billet dort gelassen, und mein herr Reffe hatte ichon vorber die Dlübe auf sich genommen.

Kormeuil (tommt). Für biesmal bente ich boch wohl ben Ontel vor

mir gu haben und nicht ben Reffen.

Oberft. Bohl bin ich's felbft! Gie burfen nicht zweifeln.

Cormenil. 3ch habe Ihnen viel ju fagen, herr von Dorfigny.

Oberft. Ich glaub' es wohl, guter Junge! Du wirst rasend sein vor Jorn — Aber keine Gewaltthätigleit, lieber Freund, ich bitte darum! — Denken Sie daran, daß Der, der Sie beleidigt hat, meine Neffe ist — Ihr Ehrenwort verlang' ich, daß Sie es mir überlassen wollen, ihn dafür zu strasen.

Sormenil. Aber fo erlauben Sie mir -

Oberft. Nichts erlaub' ich! Es wird nichts daraus! — So seib ihr jungen Leute! Ihr wißt keine andere Art, Unrecht gut zu machen, als daß ihr einander die Hälse brecht.

Kormeuil. Das ist aber ja nicht mein Fall. Hören Sie doch nur. Oberst. Mein Gott! ich weiß ja! Bin ich doch auch jung gewesen!

Mber laß dich das alles nicht ansechten, guter Junge! du wirst doch mein Schwiegerschn! Du wirst's — babei bleibt's!

Cormeuil. Ihre Gute - Ihre Freundschaft erfenn' ich mit bem

rößten Dant - Aber, fo wie die Sachen fteben -

Dberft (lauter). Nichts! Rein Wort mehr!

## Dweiter Auftritt.

Champagne mit zwei Unterofficieren. Borige.

Champagne (ju biefen). Sehen Sie's, meine herren? Geben Sie's? ben wollten fie an einander gerathen.

Kormeuil. Bas suchen biefe Leute bei uns?

Erster Unterofficier. Ihre gang gehorsamen Diener, meine Herren! Sabe ich nicht die Ehre, mit Berrn von Dorfigny zu sprechen?

Oberft. Dorfigny beif' ich.

Champagne. Und biefer bier ift herr von Lormenil?

Lormenil. Der bin ich, ja. Aber was wollen die Herren von mir? Iweiter Unterofficier. Ich werde die Shre haben, Guer Gnaden zu begleiten.

Kormeuil, Mich zu begleiten? Wohin? Es fällt mir gar nicht ein,

ausgehen zu wollen.

Erfter Unterofficier (jum Oberft). Und ich, gnabiger herr, bin beorbert, Ihnen zur Escorte zu bienen.

Oberft. Aber wohin will mich ber herr escortieren?

Erfter Unterofficier. Das will ich Ihnen sagen, gnädiger Herr. Man hat in Ersahrung gebracht, daß Sie auf dem Sprung stünden, sich mit biesem Herrn zu schlagen, und damit nun —

Oberft. Mich zu ichlagen! Und weßwegen benn?

Erster Unterofficier. Beil Sie Nebenbuhler find — weil Sie Beibe bas Fräulein von Dorfigny lieben. Dieser herr hier ist der Bräutigam bes Fräuleins, ben ihr der Bater bestimmt hat — und Sie, gnädiger herr, sind ihr Cousin und ihr Liebhaber — O wir wiffen alles!

Sormeuil. Gie find im Brrthum, meine Berren.

Oberft. Wahrlich, Sie find an ben Unrechten gefommen.

Champagne (zu ben Baden). Frisch zu! Lassen Sie sich nichts weis machen, meine Herren! (Bu herrn von Dorfigny.) Lieber, gnädiger Herr! wersen Sie endlich Ihre Maste weg! Gestehen Sie, wer Sie sind! Geben Sie ein Spiel auf, wobei Sie nicht die beste Nolle spielen!

Oberft. Wie, Schurke, bas ift wieder ein Streich von bir -

Champagne. Ja, gnäbiger Herr, ich hab' es so veranstaltet, ich leugn' es gar nicht — ich rühme mich bessen — Die Pflicht eines rechtschaffenen Dieners habe ich erfüllt, da ich Unglück verhütete.

Dberft. Gie fonnen mir's glauben, meine Berren! Der, ben Gie

fuchen, bin ich nicht; ich bin fein Ontel.

Erfter Unterofficier. Sein Onkel? Gehn Sie doch! Sie gleichen bem herrn Onkel außerordentlich, fagt man, aber uns foll diese Achnickeit nicht betrügen.

Oberft. Aber sehen Sie mich boch nur recht an! Ich habe ja eine

Berrude, und mein Neffe tragt fein eigenes Saar.

Erster Unterofficier. Ja, ja, wir wissen recht gut, warum Sie bie Tracht Ihres Herrn Ontels angenommen — Das Stüdchen war finnreich; es thut uns leib, baß es nicht besser geglicht ift.

Oberft. Aber, mein herr, fo horen Sie boch nur an -

Erfter Unterofficier. Ja, wenn wir Jeben anhören wollten, ben wir festjunehmen beorbert find — wir wurden nie von ber Stelle

tommen — Belieben Sie, uns zu folgen, herr von Dorfigny! Die Bostchaise hält vor der Thur und erwartet uns.

Oberft. Bie? mas? bie Boftchaife?

Erfter Unterofficier. Ja, herr! Sie haben Ihre Garnison beimlich verlaffen! Bir sind beordert, Sie flehenden Fußes in den Bagen an packen und nach Strafburg gurudgubringen.

Oberft. Und bas ift wieder ein Streich von biefem verwanschten

Taugenichts! Sa, Lotterbube!

Champagne. Ja, gnädiger herr, es ift meine Beranstaltung — Sie wissen, wie sehr ich dawider war, daß Sie Strafburg ohne Urlaub verließen.

Oberft (bebt ben Stoe auf). Rein, ich halte mich nicht mehr - Beibe Unterofficiere. Räßigen Sie fich, herr von Dorfigny!

Champagne. Halten Sie ihn, meine herren! ich bitte — Das hat man davon, wenn man Undantbare verpflichtet. Ich rette vielleicht Ihr Leben, da ich diesem unseligen Duell vorbeuge, und zum Dank hätten Sie mich todt gemacht, wenn diese herren nicht so gut gewesen wären, es zu verbindern.

Aberft. Bas ift hier zu thun, Lormeuil?

Kormenil. Barum berufen Sie fich nicht auf bie Berfonen, die

Sie tennen muffen?

Oberft. An wen, zum Teufel! soll ich mich wenden? Meine Frau, meine Tochter find ausgegangen — meine Nichte ift vom Complott — bie ganze Welt ist behert.

Kormeuil. Go bleibt nichts übrig, als in Gottes Ramen nach Straß-

burg zu reifen, wenn biefe Leute nicht mit fich reben laffen.

Oberft. Das mare aber gang verwünscht -

Erfter Unterofficier (ju Champagne). Sind Sie aber auch gang gewiß,

daß es ber Reffe ift?

Champagne. Freilich! Freilich! Der Ontel ift weit weg - Rur Stand gehalten! Richt gewantt!

# Dritter Auftritt.

Ein Pofillon. Borige.

Poftillon (betrunten). De! Holla! Bird's bald, ihr herren? Meine Bferbe fiehen ichon eine Stunde vor bem hause, und ich bin nicht bes Wartens wegen da.

Oberft. Bas will der Burich?

Erfter Untersflicter. Es ift der Postillon, der Sie sahren soll. Postillon. Sieh boch! Sind Sie's, herr hauptmann, der abreist? — Sie haben turze Geschäfte hier gemacht — heute Abend tommen Sie an . und in der Nacht geht's wieder fort.

Aberft. Wober weißt benn bu?

Poftillon. Ei! Ei! War ich's benn nicht, ber Sie vor etlichen Stunben an ber hinterthür biefes haufes absetzte? Sie sehen, mein Capitan, Schiller, Werte. III. 6 baß ich Jhr Geld wohl angewendet — ja, ja, wenn mir Einer was zu vertrinken gibt, so erfüll' ich gewissenhaft und redlich die Absicht.

Oberfl. Bas fagst dn, Kerl? Mich hüttest du gefahren? Mich? Postillon. Sie, Herr! — Ja doch, beim Teufel, und da steht ja Ihr Bedienter, der den Borreiter machte — Gott grüß' dich, Gaudieb! Eben der hat mir's ja im Bettrauen gesteckt, daß Sie ein Herr Hauptmann seien und von Straßburg heimlich nach Paris gingen. —

Oberft. Wie, Schurfe? 3ch mare bas gewesen?

Postillon. Ja, Sie! Und der auf dem ganzen Wege laut mit sich selbst sprach und an Einem fort rief: Meine Sophie! Mein liedes Baschen! Mein englisches Cousinchen! — Wie? haben Sie das schon vergessen?

Champagne (jum Oberfi). Ich bin's nicht, gnädiger Herr, ber ihm biese Worte in den Mund legt — Wer wird aber auch auf öffentlicher

Bofistraße fo laut von seiner Gebieterin reben!

Oberft. Es ift beschloffen, ich seh's, ich soll nach Straßburg, um ber Sünden meines Reffen willen —

Erfter Unterofficier. Alfo, mein Berr hauptmann -

Oberft. Also, mein herr Geleitsmann, also muß ich freilich mit Ihnen fort, aber ich kann Sie versichern, fehr wiber meinen Willen.

Erfter Unterofficier. Das find wir gewohnt, mein Capitan, Die

Lente wider ihren Willen gu bedienen.

Oberft. Du bift also mein Bedienter? Champagne. Ja, gnädiger herr. Aberft. Folglich bin ich bein Gebieter.

Champagne. Das versteht fich.

Oberft. Ein Bebienter muß feinem herrn folgen - bu gehft mit mir nach Strafburg.

Champagne (für fic). Berflucht!

Poftillon. Das verfteht fich - Marfc!

Thampagne. Es thut mir leid, Sie zu betrüben, gnädiger Herr—Sie wissen, wie groß meine Anhänglichteit an Sie ist — ich gebe Ihnen eine ftarte Probe davon in diesem Augenblick — aber Sie wissen auch, wie sehr ich mein Weib liebe. Ich habe sie heute nach einer langen Trennung wieder gesehen! Die arme Frau bezeigte eine so herzliche Freude über meine Purücktunst, daß ich beschlossen habe, sie mie wieder zu verlassen und meinen Abschied von Ihnen zu begehren. Sie werden sich erinnern, daß Sie mir noch von drei Monaten Gage schuldig sind.

Oberft. Dreihundert Stockprügel bin ich dir schuldig, Bube! Erster Unterofficier. herr Capitan, Sie haben fein Recht, diefen ehrlichen Diener wider seinen Willen nach Strafburg mitzunehmen —

und wenn Sie ihm noch Rudftanbe foulbig finb - Oberft. Nichts, feinen heller bin ich ihm foulbig.

Erfter Unterofficier. So ift bas fein Grund, ihn mit Prügeln ab-

Cormenil. 3ch muß feben, wie ich ibm beraus helfe — Wenn cs nicht anders ift - in Gottes Ramen, reifen Gie ab, Berr von Dorfigny. Bum Glud bin ich frei, ich habe Freunde, ich eile, fie in Bewegung ju feten, und bringe Sie jurud, eh' es Tag wirb.

Oberft. Und ich will ben Boftiflon bafür bezahlen, bag er fo langfam fahrt als moglich, bamit Gie mich noch einholen tonnen - (Bum Boftillon.) hier, Schwager! Bertrint bas auf meine Gefunbheit - aber bu mußt mich fabren -

Doftillon (trenbergig). Daß bie Pferbe bampfen. Aberft. Richt boch! nein! fo mein' ich's nicht -

Postillon. 3ch will Sie fahren wie auf bem Bermeg! Als ob ber Teufel Gie bavon führte.

Oberft. Sol' ber Teufel bich felbft, bu verbammter Truntenbold!

3ch fage dir ja -

Postillon. Sie haben's eilig! Ich auch! Sei'n Sie gang rubig!

Fort foll's geben, daß die Funten hinaus fliegen. (Ab.)

Oberft (ibm nad). Der Rerl macht mich rafend! Barte boch, bore! formeuil. Beruhigen Gie fich! Ihre Reife foll nicht lange bauern. Sberft. 3ch glaube, die gange Solle ift beute longelaffen. (Bebt ab,

ber erfte Unterofficier folgt.)

Cormenil (jum zweiten). Rommen Sie, mein Berr, folgen Sie mir, weil es Abnen fo befohlen ift - aber ich sage Abnen porber, ich werde Ihre Beine nicht iconen! Und wenn Sie fich Rechnung gemacht haben, Diefe Racht zu ichlafen, fo find Sie garftig betrogen, benn wir werben immer auf ben Stroken fein.

Bweiter Unterofficier. Rach Ihrem Gefallen, gnäbiger Berr -Awingen Gie fich gang und gar nicht - Ihr Diener, herr Champagne!

(Lormeuil und ber zweite Unterofficier ab.)

## Dierter Auftritt.

#### Champagne. Dann Fran bon Mirbille.

Champagne (allein). Sie find fort - Glud gu, Champagne! Der Sieg ift unjer! Jest frift ans Wert, bag wir die Beirath noch in biefer Racht zu Stande bringen - Da tommt bie Schwefter meines Berrn; ibr tann ich alles fagen.

fr. v. Mirville. Ab, bift bu ba, Champagne? Weißt bu nicht, wo

ber Ontel ift?

Champagne. Auf bem Beg nach Strafburg. fr. v. Mirville. Bie? Bas? Erflare bich!

Champagne. Recht gern, Ihr Gnaben. Gie miffen vielleicht nicht, bag mein herr und biefer Lormenil einen beftigen Bant gufammen gebabt haben.

fr. v. Mirville. Bang im Begentheil. Gie find als bie besten

Freunde geschieden, bas weiß ich.

Champagne. Run, fo habe ich's aber nicht gewußt. Und in ber

bibe meines Gifers ging ich bin, mir bei ber Polizei Silfe gu fuchen. 36 tomme her mit zwei Sergeanten, bavon ber eine Befehl hat, bem herrn von Lormeuil an ber Geite gu bleiben, ber andere, meinen herrn nach Strafburg gurud gu bringen. — Dun reitet ber Teufel Diefen verwünschten Sergeanten, bag er ben Ontel für ben Reffen nimmt, ihn beinahe mit Gewalt in die Rutiche pact, und fort mit ibm, jagft bu nicht, fo gilt's nicht, nach Strafburg!

Fr. v. Mirville. Wie, Champagne! bu fchicfft meinen Ontel anstatt meines Brubers auf bie Reife? Rein, bas tann nicht bein Ernft fein.

Champagne. Um Bergebung, es ift mein voller Ernft - Das Elfaß ift ein charmantes Land; ber Berr Oberft haben fich noch nicht barin umgefehen, und ich verschaffe Ihnen biefe fleine Ergöplichfeit.

fr. v. Mirville. Du tannft noch icherzen? Bas macht aber ber

herr von Lormeuil?

Champagne. Er führt seinen Sergeanten in ber Stadt spazieren. Fr. v. Mirville. Der arme Junge! Er verdient wohl, daß ich An-

theil an ibm nebme.

Champagne. Run, gnabige Frau! Ans Wert! Reine Zeit verloren! Benn mein Berr feine Coufine nur erft geheirathet hat, fo wollen wir ben Ontel gurlicholen. Ich suche meinen herrn auf; ich bringe ibn her, und wenn nur Sie uns beifteben, fo muß biefe Racht alles richtig merben. (Mb.)

#### Sunfter Auftritt.

Frau von Mirville. Dann Frau von Dorfigny. Cophic.

fr. v. Mirville. Das ift ein verzweifelter Bube; aber er bat feine Sache fo gut gemacht, daß ich mich mit ihm verfteben muß - Sier tommt meine Cante; ich muß ihr bie Bahrheit verbergen.

dr. v. Dorfigny. Ach, liebe Nichte! Saft bu beinen Ontel nicht

gefeben?

Fr. v. Mirville. Wie? hat er benn nicht Abschied von Ihnen genommen?

Fr. v. Dorfigny. Abschied? Wie?

Fr. v. Mirville. Ja, er ist fort. Fr. v. Dorsigny. Er ist fort? Seit wann? Fr. v. Mirville. Diesen Augenblick.

fr. v. Dorfigny. Das begreif' ich nicht. Er wollte ja erft gegen eilf Uhr wegfahren. Und wo ift er benn hin, so eilig?

fr. v. Mirville. Das weiß ich nicht. Ich fah ihn nicht abreifen -

Champagne erzählte mir's.

#### Sechster Auftritt.

Die Borigen. Frang Dorfigny in feiner eigenen Uniform und obne Berrude. Champagne.

Champagne. Da ift er, Ihr Gnaben, ba ift er! Br. v. Dorfigny. Wer? Mein Mann?

Champagne. Rein, nicht boch! Mein herr, ber herr haupt-

Sophie (ihm entgegen). Lieber Better !

Champagne. Ja, er hatte wohl recht, zu fagen, baß er mit seinem Brief zugleich eintreffen werbe.

fr. v. Dorfigny. Mein Mann reist ab, mein Reffe tommt an! Bie

fonell fich die Begebenheiten brangen !

Dorfigny. Seh' ich Sie endlich wieder, beste Tante! Ich tomme voll Unrube und Erwartung —

Fr. v. Dorfigny. Guten Abend, lieber Reffe!

Dorfigny. Welcher froftige Empfang?

Fr. v. Dorfigny. 3ch bin berglich erfreut, bich zu feben. Aber mein Mann -

Borfigny. Ift bem Ontel etwas jugeftogen?

Er. v. Mirville. Der Ontel ift heute Abend von einer großen Reise zuruckgekommen, und in diesem Augenblick verschwindet er wieder, ohne daß wir wiffen, wo er hin ift.

Dorfigny. Das ift ja fonberbar!

Champagne. Es ift gang jum Erftaunen!

Sr. v. Dorfigny. Da ift ja Champagne! Der tann uns allen aus bem Traume belfen.

Champagne. 3ch, gnäbige Frau?

fr. v. Mirville. 'Ja, bu! Dit bir allein hat ber Ontel ja gefprochen, wie er abreiste.

Champagne. Das ift mahr! Mit mir allein hat er gesprochen.

Dorfigny. Run, fo fage nur, warum verreiste er fo plotlich? Champagne. Barum? Ei, er mußte wohl! Er hatte ja Befehl

dazu von der Regierung.

fr. v. Dorfignn. Bas?

Champagne. Er hat einen wichtigen geheimen Auftrag, ber bie größte Eilfertigkeit erforbert — ber einen Mann erforbert — einen Mann — Ich sage nichts mehr. Aber Sie können sich etwas barauf einbilden, gnäbige Frau, daß die Wahl auf den herrn gefallen ist.

fr. v. Mirville. Allerdings! Gine folche Auszeichnung ehrt bie

ganze Familie!

Champagne. Euer Gnaden begreifen wohl, daß er sich da nicht lange mit Abschiednehmen aushalten konnte. Champagne, sagte er zu mir, ich gehe in wichtigen Staatsangelegenheiten nach — nach Sanct Betersburg. Der Staat besiehlt — ich muß gehorchen — beim ersten Bostwechsel schreib' ich meiner Frau — was übrigens die Heirath zwischen meinem Ressen und meiner Tochter betrifft — so weiß sie, daß ich volltommen damit zusrieden bin.

Dorfigny. Bas bor' ich! mein lieber Ontel follte -

Champagne. Ja, gnäbiger herr! er willigt ein. — 3ch gebe meiter Frau unumschräntte Bollmacht, sagte er, alles zu beenbigen, und ich hoffe bei meiner Zurücklunft unfere Tochter als eine glückliche Frau zu finden.

Fr. v. Dorfigny. Und so reiste er allein ab?

Champagne. Allein? Richt boch! Er hatte noch einen Herrn bei fich, ber nach etwas recht Bornehmem aussah —

Fr. v. Dorfigny. 3ch tann mich gar nicht brein finben.

fr. v. Mirville. Wir wiffen feinen Bunfch. Man muß babin feben,

bag er fie als Dann und Frau findet bei feiner Burudtunft.

Sophie. Seine Einwilligung icheint mir nicht im geringften zweifels haft, und ich trage gar tein Bebenten, ben Belter auf ber Stelle zu heirathen.

fr. v. Dorfigny. Aber ich trage Bedenken — und will feinen erften

Brief noch abwarten.

Champagne (beifeite). Da find wir nun icon gefordert, daß wir den Ontel nach Betersburg ichiden.

Dorfigny. Aber, befte Tante!

#### Siebenter Auftritt.

#### Die Borigen. Der Rotarius.

Notar (tritt zwischen Dorfigny und feine Lante). Ich empfehle mich ber gangen hochgeneigten Gesellichaft zu Gnaben.

Fr. v. Dorfigny. Sieh ba, Berr Gaspar, ber Notar unsers Sauses. Notar. Zu Dero Besehl, gnäbige Frau! Es beliebte Dero Herrn Gemahl, sich in mein haus zu verfügen.

fr. v. Dorfigny. Bie? Mein Mann ware vor feiner Abreife noch

bei Ihnen gewesen?

Notar. Bor dero Abreise! Was Sir mir sagen! Sieh! sieh boch! Darum hatten es der gnädige Herr so eilig und wollten mich gar nicht in meinem Hause erwarten. Dieses Billet ließen mir Hochdieselben zurück — Belieben Jhro Gnaden es zu durchlesen. (Reicht der Frau von Dorfigny das Billet.)

Champagne (leife ju Dorfigny). Da ift ber Notar, ben Ihr Ontel

bestellt hat.

Dorfigny. Ja, wegen Lormenils Beirath.

Champagne (leife). Wenn wir ihn zu ber Ihrigen brauchen tonnten?

Dorfigny. Still! Soren wir, mas er ichreibt!

Ar. v. Dorfigny (tiest). "Haben Sie die Gute, mein Herr, fich noch "diesen Abend in mein Haus zu bemühen und den Ehecontract mit zu "bringen, den Sie für meine Tochter aufgesetzt haben. Ich habe meine "Ursachen, diese Heirath noch in dieser Nacht abzuschließen — Dorfigny."

Champagne. Da haben wir's schwarz auf weiß! Nun wird bie gnäbige Frau boch nicht mehr an der Einwilligung des Herrn Onkels

zweifeln?

Sophie. Es ift also gar nicht nöthig, baß ber Papa Ihnen schreibt, liebe Mutter, ba er biesem Geren geschrieben bat.

Er. v. Dorfigny. Was benten Sie von ber Sache, Herr Gafpar ? Notar. Run, diefer Brief ware bentlich genug, bacht' ich.

fr. v Dorfignn, In Gottes Ramen, meine Rinder! Geib gludlich! Gebt ench bie banbe, weil boch mein Mann felbft ben Rotar berfchict.

Dorfigun. Frifch, Champagne! Ginen Tifch, Feber und Tinte; wir wollen gleich unterzeichnen.

# Achter Auftritt.

Dberft Dorfigny. Balcour. Borige.

fr. v. Mirville. himmel! Der Onfel!

Sophie. Dein Bater!

Champagne. Führt ihn ber Teufel gurud?

Dorfigny. Ja wohl, ber Teufel! Diefer Balcour ift mein bofer Genius!

fr. v. Dorfigny. Bas feb' ich! Mein Mann!

Dalcour (ben ältern Dorfigny prasentierend). Wie schätz' ich mich glüdlich, einen geliebten Reffen in den Schooß seiner Familie zurücksichen zu können! (Wie er den jungern Dorfigny gewahr wird.) Wie Teusel, da bist du ja — (Sich zum ältern Dorfigny wendend.) Und wer sind Sie denn, mein Herr?

Oberft. Sein Ontel, mein Herr.

Dorfigny. Aber erflare mir, Balcour -

Valcour. Erkläre du mir selbst! Ich bringe in Ersahrung, daß eine Ordre ausgesertigt sei, dich nach deiner Garnison zurück zu schieden — Rach unsäglicher Mühe erlange ich, daß sie widerrusen wird — ich werse mich auss Pserd, ich erreiche noch bald genug die Postchaise, wo ich dich zu sinden glaubte, und sinde auch wirklich —

Oberff. Ihren gehorsamen Diener, fluchend und tobend über einen verwiinschten Bostnecht, dem ich Gelb gegeben hatte, um mich langsam

gu fahren, und ber mich wie ein Sturmwind bavon führte.

Valcour. Dein herr Onkel findet es nicht für gut, mich aus meinem Jrrthum zu reißen; die Bostchaise lenkt wieder um, nach Paris zuruck, und da bin ich nun — Ich hoffe, Dorfignh, du kannst dich nicht über meinen Eifer beklagen.

Dorfigny. Sehr verbunden, mein Freund, für die machtigen Dienfte, bie du mir geleiftet haft! Es thut mir nur leid um die unendliche Muhe,

die bu bir gegeben haft.

Oberft. Herr von Balcour! Mein Reffe erkennt Jhre große Gitte vielleicht nicht mit der gehörigen Dankbarkeit; aber rechnen Sie dafür auf die meinige.

fr. v. Dorfigny. Sie waren also nicht unterwegs nach Rugland?

Oberft. Bas Teufel follte ich in Rugland?

Fr. v. Dorfigny. Run, wegen ber wichtigen Commission, bie bas Ministerium Ihnen auftrug, wie Sie bem Champagne fagten.

Oberft. Alfo wieder ber Champagne, ber mich zu diesem hoben

Bosten beförbert. Ich bin ihm unendlichen Dant schuldig, daß er so boch mit mir hinaus will. — Herr Gaspar, Sie werden zu Hause mein Billet gefunden haben; es würde mir lieb sein, wenn der Checontract noch diese Nacht unterzeichnen würde.

Notar. Nichts ift leichter, gnabiger Berr! Wir waren eben im Be-

griff, diefes Geschäft auch in Ihrer Abwesenheit vorzunehmen.

Oberft. Gehr wohl! Man verheirathet fich zuweilen ohne den Bater; aber wie ohne den Brautigam, bas ift mir boch nie vorgetommen.

fr. v. Dorfignn. Sier ift ber Brautigam! Unfer lieber Reffe.

Dorfigny. Ja, bester Ontel! 3ch bin's.

Oberft. Mein Reffe ift ein gang hubicher Junge; aber meine Tochter bekommt er nicht.

Fr. p. Dorfigny. Run, wer foll fie benn fonft bekommen?

Oberft. Ber, fragen Gie? Zum henter! Der herr von Lormenil foll fie bekommen.

fr. v. Dorfignn. Er ist also nicht tobt, ber herr von Lormeuil? Oberft. Richt boch, Madame! Er lebt, er ist hier. Seben Sie fich nur um, bort tommt er.

Fr. v. Dorfigny. Und wer ift benn ber herr, ber mit ihm ift? Oberft. Das ift ein Rammerbiener, ben herr Champagne beliebt hat, ihm an die Seite zu geben.

### Meunter Auftritt.

Die Borigen. Lormeuil mit feinem Unterofficier, ber fich im hintergrunde bes 3immers nieberfett.

Kormenil (jum Oberften). Sie schiden also Jhren Ontel an Ihrer Statt nach Strafburg? Das wird Ihnen nicht so hingehen, mein herr.

Oberft. Sieh, sieh boch! Wenn du dich ja mit Gewalt schlagen willst, Lormeuil, so schlage dich mit meinem Ressen, und nicht mit mir. Kormeuil (extennt ibn). Wie? Sind Sie's? Und wie haben Sie's

gemacht, baß Sie fo ichnell gurudtommen?

Oberft. Sier, bei biefem Berrn von Balcour bedanten Sie fich, ber mich aus Freundschaft für meinen Neffen fpornftreichs gurudholte.

Dorsignn. Ich begreise Sie nicht, Herr von Lormeuil! Wir waren ja als die besten Freunde von einander geschieben — Haben Sie mir

nicht selbst, noch ganz turzlich, alle Ihre Ansprüche auf die Hand meiner Cousine abgetreten?

Oberft. Nichts, nichts! Daraus wird nichts! Meine Frau, meine Tochter, meine Nichte, mein Neffe, alle zusammen sollen mich nicht

hindern, meinen Willen durchauseten.

Kormeuil. Herr von Dorfignty! Mich freut's von Herzen, daß Sie von einer Reise zurud sind, die Sie wider Ihren Willen angetreten — Aber wir haben gut reden und Heirathspläne schmieden, Fräulein Sophie wird darum doch Ihren Neffen lieben.

Oberft. Ich verstehe nichts von biesem allem! Aber ich werbe ben

lormenil nicht von Tonlon nach Paris gesprengt haben, daß er als ein

Junggefell gurudtehren foll.

Dorfigny. Was das betrifft, mein Onkel — so ließe sich vielleicht eine Auskunft treffen, daß Herr von Lormeuil keinen vergeblichen Weg gemacht hätte. — Fragen Sie meine Schwester.

fr. v. Mirville. Dich? 3ch habe nichts zu fagen.

Kormeuil. Run, so will ich benn reben — Herr von Dorfigny, Ihre Richte ist frei; bei der Freundschaft, davon Sie mir noch heute einen so großen Beweis geben wollten, bitte ich Sie, verwenden Sie allen ihren Einstuß bei Ihrer Richte, daß sie es übernehmen möge, Ihre Wortbrüchigkeit gegen mich gut zu machen.

Oberft. Bas? Bie? — Ihr follt ein Paar werden — Und biefer

Schelm , ber Champagne , foll mir filr alle gufammen bezahlen.

Champagne. Gott soll mich verdammen, gnäbiger herr, wenn ich nicht selbst zuerst von der Aehnlichkeit betrogen wurde. — Berzeihen Sie mir die kleine Spaziersahrt, die ich Sie machen ließ, es geschah meinem Herrn zum Besten.

Oberft (ju beiben Baaren). Run, fo unterzeichnet!

## Phädra.

Ein Trauerspiel von Racine.

### Personen.

Theseus, Abnig von Athen.
Phadra, seine Gemahlin, Tochter bes Minos und ber Pasiphas.
Sipholby, Sohn bes Theseus und der Antiope, Königin ber Amazonen.
Aricia, aus dem töniglichen Geschlechte der Pallantiden zu Athen.
Theramen, Erzieher des hippolyt.
Denone, Amme und Bertraute der Phädra.
Ismene, Bertraute der Aricia.
Asmene, wom Gesche der Phädra.

## Erfter Aufzug.

Erster Auftritt. Sippolyt. Theramen.

hippolyt. Beichloffen ift's, ich gehe, Theramen, Ich scheide von dem lieblichen Trözene; Richt länger trag' ich's, mußig hier zu weilen, In Diefen Zweifeln, Die mich angftigen. Cechs Monde weilt mein Bater icon entfernt; Michts will von seinem theuren haupt verlauten, Richts von bem Orte felbft, ber ihn verbirgt. Theramen. Wohin, o Berr, willft du ihn fuchen gehn? Dich zu beruhigen, durchfreuzt' ich icon Die beiden Meere, die der Sithmus trennt, Rad Thefeus fragt' ich an ben Ufern, wo Der Aderon im Tobtenreiche fcwindet; Elis hab' ich durchfucht, den Tanarus Ließ ich im Ruden, ja ans Meer fogar Bin ich gebrungen, welchem Itarus Den Namen gab — Bas hoffft du ferner noch? In welchen gliidlicheren himmelsftrichen Bebentft bu feine Spuren aufzufinden? Na, wiffen wir, ob uns ber Ronig nicht Borfatlich feinen Aufenthalt verbirgt

Und, während daß wir für sein Leben zittern, Sich ftill vergnügt in neuen Liebesbanben? Sippolnt. Salt, Freund, und fprich mit Ehrfurcht von bem Rönig! Unwürd'ge Urfach balt ibn nicht gurud; Entfagt hat er bem wilden Recht ber Jugend, Phabra hat feinen flücht'gen Ginn gefesselt Und fürchtet feine Rebenbublerin mebr. Benug, ich fuch' ibn, folge meiner Bflicht Und fliebe biefen Ort, ber mich beaugftigt. Theramen. Die, Berr, feit wann benn fürchteft bu Wefahr In biefem ftillen Land, bas beiner Rindheit So thener war, wohin bu bich fo gern Beflüchtet aus bem raufdenben Atben? Bas tann dich bier bedroben ober franten? Sippolyt. Freund, jene fel'gen Tage find babin; Ein gang verandert Anfebn bat jest alles, Seitdem die Götter uns des Minos Tochter Und ber Pasiphas hieher gesandt. Eheramen. Herr, ich versteh', ich fühle, was bich brildt. Dein Rummer ift es, Bhabra hier gu feben -Stiefmütterlich gefinnt, fab fie bich taum, Bleich übte fie verberblich ihre Dacht; Dich zu verbannen, mar ihr erftes Wert. Doch biefer Sag, ben fie bir fonft geschworen, Ift febr geschwächt, wenn er nicht gang verschwand. Und welches Unbeil tann ein Weib bir bringen, Das ftirbt und das entschloffen ift, zu fterben? Die Ungludfelige wird einem Schmerz Bum Raub, ben fie mit Gigenfinn verbirgt; Sie ist ber Sonne mud und ihres Lebens, Bie tann fie gegen bich Berberben fpinnen? Sippolnt. Nicht ihr ohnmächt'ger Sag ift's, mas ich flirchte Bang eine andre Keindin will ich fliebn; Es ift Aricia, ich will's geftehn, Die lette jenes ungludfel'gen Stamms, Der gegen uns feindfelig fich verfdworen. Theramen. Auch du verfolgft fie, Berr? Die holbe Schwefter Der wilden Ballantiben, hat fie je Der Brüber schwarze Meuterei getheilt? Und könntest du die schöne Unschuld haffen? hippolnt. Wenn ich fie hafte, wurd' ich fie nicht fliehn. Theramen. Berr, mag' ich's, beine Mucht mir zu ertlaren? Barft du vielleicht der ftrenge Sippolyt Richt mehr, ber ftolge Feind ber iconen Liebe, Der muthige Berachter eines Jochs,

Dem Thefens fich so oft, so gern gebeugt? So lang von dir verachtet, hätte Benus Des Baters Ehre nun an dir gerächet? Sie hätt' in eine Reihe dich gestellt Mit Andern, dich gezwungen, ihr zu opfern?

- Du liebteft, Berr? Hippolnt. Freund, welche Rebe magft bn? Du, ber mein Innres fennt, feitbem ich athme. Berlangst, daß ich den edlen Stolz verleugne. Den diefes freie Berg von je befannt? Nicht an der Bruft der Amazone nur, Die mich geboren, ichopft' ich biefen Stola. 3ch selbst, sobald ich meiner mir bewußt, Bestärkte mich in diesem edeln Triebe. Du warst der Freund, ber Führer meiner Jugend: Oft sprachst du mir von meines Baters Thaten. Du weißt, wie ich bir lauschte, wie mein Berg Bei feinen ebeln Baffenthaten foling -Benn du den fühnen Belden mir beschriebft, Wie er der Welt den Hercules erfette, Mit Ungeheuern tämpfte, Räuber ftrafte, Wie er den Sinnis, den Profrustes ichlug, Dem Periphetes feine Reul' entrang, Den Rertpon befiegte, mit bem Blut Des Minotaurus Kretas Boden färbte. Doch wenn du auf das minder Rühmliche Bu reben tamft, bie leichten Liebesichwure, Die oft gelobte und gebrochne Treu -Benn du die spart'sche Helena mir nannteft, Den Ihrigen entriffen — Beriboa, In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen — Und alle die Betrognen ohne Bahl, Die seinen Schwüren allzu leicht geglaubt, Bis auf den Namen selbst von ihm vergeffen -Ariadne, die dem tauben Felsenufer Sein Unrecht klagt, und Phädra, ihre Schwester, Wie fie geraubt, boch gludlicher als fie! Du weißt, wie peinlich mir bei der Erzählung Bu Muthe war, wie gern ich fie verfürzte! Wie hatt' ich nicht gewünscht, so schönem Leben Die minder wurd'ge Salfte gu ersparen! Und foute felbst mich jest gebunden fehn, So tief herunter ließ ein Gott mich sinken! Mich, den noch kein erlegter Feind verherrlicht, Der fich burch feine Belbentugend noch

Das Recht erkaufte, schwach zu sein, wie Theseus! Und sollte dieses ftolze herz empfinden, Mußt' es Aricia sein, die mich besigte? Bergaß ich ganz in meinem trunknen Bahn Das hinderniß, das uns auf ewig trennt? Berwirft sie nicht mein Bater? Wehrt mir nicht Ein streng Geseh, das seindlich beutende Geschlecht der Pallantiden fortzupflanzen? Auf ewig soll's mit ihr vernichtet sein, In Aussicht soll sie Feakel hymens lobern! Und böt' ich meinem Bater solchen Trot, Mit ihrer hand ihr Recht mir anzuserien? Bu solcher Raserei riß mich die Jugend —

Cheramen (ihm ins Bort fallenb). Ad, herr, wenn deine Stunde tam, so fragt Rein Gott nach unfern Grunden! Thefeus felbst Scharft beinen Blid, ba er ihn foliegen will; Das herz emport fich gegen Zwang, und selbst Sein haß gießt neuen Reis um bie Beliebte. Warum auch foredt bich eine teufche Liebe, Und wenn fie gludlich macht, miggonnft bu bir's? Befiege boch die fcheue Furcht! Rann man Sich auf ber Bahn bes Bercules verirren? Bie ftolge Bergen bat nicht Benus icon Begahmt! Du felbft, ber ihre Macht bestreitet, Bo warft du, batt' Antiope bem Trieb Der Göttin immer fiegend wiberftanden, Der Liebe tenfche Flamme nie gefühlt! Doch , herr , wogu mit großen Worten prunten? Befteh's, bu bift ber Borige nicht mehr! Schon lang fieht man bich feltener als fonft Stolz und unbandig beinen Bagen lenten Und , in ber ebeln Runft Reptuns gelibt , Das wilbe Jagbroß an ben Baum gewöhnen. Biel feltener erflinget Forft und Bald Bon unferm Jagbruf - ein verborgner Gram Sentt beiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, bu liebst, bu glubst von Liebe, dich Bergehrt ein Feuer, Berr, bas du verheimlichft. Gefteh's, bu liebst Aricien!

•

Hippolyt. Ich — reise Und suche meinen Bater, Theramen! Cheramen. Herr, siehst du Phäbra nicht, bevor du gehst? Hippolyt. Das ist mein Borsatz. Bring ihr diese Nachricht! Gehn wir zu ihr, weil es die Pflicht so will.
— Doch sieh, was für ein neues Miggeschick Bekummert ihre gärtliche Denone?

### Imeiter Auftritt.

Sippolnt. Theramen. Denone.

Denone. Ach, welcher Jammer ist dem meinen gleich! Herr, meine Königin ist dem Tode nah! Bergeben lass ich ich so Kacht als Tag Richt aus den Augen — sie sirbt mir in den Armen An einem Uebel, das sie mir verhehlt. In ewiger Zerrüttung ist ihr Geist; Die Unruh' treibt sie auf von ihrem Lager, Sie will ink Freie, will die Sonne schauen, Doch keinem Zengen will ihr Schmerz begegnen. — Sie kommt!

— Sie kommt! Hippolyt. Ich geb', ich lass' ihr freien Rau

hippolyt. Ich geh', ich lass' ihr freien Raum Und spar' ihr einen Anblick, den siehaßt. (Hippolytund Theramen gehen ab.)

### Dritter Auftritt. Phädra. Denone.

Phadra. Gehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! Ich halte mich nicht mehr, die Kräfte schwinden, Mich schmerzt des Tages ungewohnter Glanz, Und meine Kniee zittern unter mir. Ach! (Sie sets sich.)

Denone. Große Götter, schaut auf unfre Thränen! Phädra. Wie diese schweren Hüllen auf mir lasten, Der eitse Prunt! Welch ungebetne Hand Haben, Mit undantbarer Mühe mir gestocken, Mit undantbarer Mühe mir das Haar um meine Stirn geordnet? Muß sich alles Berschwören, mich zu kränken, mich zu quälen?

Denone. So ist sie ewig mit sich selbst im Streit!

— Du selbst, o Königin, bestund dich doch,
Dein trauriges Beginnen widerrusend,
Haft unsern Fleiß ermuntert, dich zu schmüden.
Du fühltest dir noch Kräfte, dich hervor
Zu wagen und der Sonne Licht zu sehn.

Du siehst es jetzt und hassest seinen Strahl!

phadra. Glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts!
Du, bessen Enkeltochter ich mich rühme!
Der über meine schmähliche Berwirrung
Bielleicht erröthet — hoher Sonnengott!
Rum letzten Male seh' ich beine Strahlen,

Denone. Weh mir, noch immer nährst du, Königin, Den traur'gen Borfat und entsagst dem Leben? Phadra (schwärmerisch). D fäß' ich draußen in der Wälder Grün! — Wann wird mein Aug auf der bestäubten Bahn Des raschen Wagens flücht'gen Lauf verfolgen?

Denone. Wie, Königin? Bas ift bas?

100

Phadra. Ach, ich bin Bon Sinnen — Bas hab' ich gesagt? — Denone — Joh weiß nicht, was ich wünfche, was ich sage; Ein Gott hat die Besinnung mir geraubt — Hühl' her, wie meine Wange glüht, Denone! Zu sehr verrieth ich meine Schwäche dir, Und wider Willen stürzen mir die Thranen. Denone. Mußt du erröthen, über diese Schweigen

Erröthen , biefen ftrafbarn Biberftand , Der nur die Stacheln beiner Schmerzen schärft? Billft du, von unferm Fleben ungerührt, Bartnadig alle Bilfe von bir ftogen Und rettungslos bein Leben ichwinden febn? Bas für ein Wahnfinn fest ihm vor der Beit Ein frühes Biel? Bas für ein Bauber, welch Ein heimlich Gift macht feine Quellen ftoden? Dreimal umzog ben himmel icon bie Racht, Seitbem fein Schlummer auf bein Auge fant, Und breimal wich die Finfterniß bem Tag, Seitbem bein Rorper obne Nahrung ichniachtet. Beld gräßlichem Entichlnffe gibft bu Ranm? Darfft du mit Frevelmuth bich felbft zerftoren? Das beißt ben Göttern tropen, ift Berrath Am Gatten, bem bu Treue fcwurft, Berrath An deinen Kindern, den unschuld'gen Seelen, Die bu zu hartem Stlavenjoch verbammft. Der Tag, der ihre Mutter ihnen raubt. Bedent' es, Ronigin, er gibt bem Gobn Der Amazone feine hoffnung wieder, Dem ftolgen Feinde beines Blutes, ihm, Dem Fremdling, diefem Sippolpt -

Phādra. Ihr Götter! Senone. Ergreift die Wahrheit dieses Borwurfs dich? Phādra. Unglückliche! Wen haft du jeht genannt? Senone. Mit Recht empört sich bein Gemüth, mich freut's,

Daß dieser Unglückname dich entrüstet! Drum lebe! Laß die Liebe, laß die Pflicht Es dir gebieten! Lebe! Dulbe nicht, Daß dieser Scothe das verhaßte Joch 96 Phadra.

Auf beine Rinder lege! ber Barbar Dem iconften Blute Griechenlands gebiete! Bett aber eile - jeder Augenblick, Den du verfäumst, bringt näher dich dem Tode. Berichieb's nicht länger, die erliegende Ratur ju ftarten, weil die Lebensflamme Roch brennt und noch aufs neu fich läßt entzunden. Phadra. Schon allzu lang nährt' ich ein schuldvoll Dafein. Denone. So klagt bein Berg geheimer Schuld bich an? 3ft's ein Berbrechen , bas bich fo beangfligt? Du hast boch nicht unschuldig Blut verspritt? Phadra. Die Sand ift rein. Bar' es mein Berg, wie fie! Denone. Und welches Ungeheure fann bein Berg Sich aus, bas folden Schauber bir erregt? Phadra. Genug fagt' ich. Bericone mich! Ich fterbe, Um bas Unfelige nicht zu gefteben! Denone. Go ftirb! Beharr' auf beinem trop'gen Schweigen! Dod bir bas Mug im Tobe gu verschließen, Such' eine andre Sand! Obgleich bein Leben Muf beiner Lippe icon entfliehend ichwebt, Drang' ich mich boch im Tode bir voran; Es führen taufend Steige bort binab. Mein Jammer wählt ben fürzeften fich aus. Graufame, wann betrog ich beine Treu? Bergageft du, wer beine Rindheit pflegte? Um beinetwillen Freunde, Baterland Und Rind verließ? Go lohnft du meiner Liebe! Phabra. Bas hoffst bu burch bein Flehn mir abzustürmen? Entfeten wirft bu bich, brech' ich mein Schweigen. Denone. Bas tannft du mir Entfetlicheres nennen, Als dich vor meinen Augen sterben sebn! Phadra. Beißt bu mein Unglud, weißt bu meine Schuld, Richt minder fterb' ich drum, nur fould'ger fterb' ich. Denone (vor ihr nieberfallend). Bei allen Thranen, die ich um dich weinte Bei beinem gitternden Rnie, bas ich umfaffe, Mad' meinem Zweifel, meiner Angst ein Enbe! Phadra. Du willst es so. Steh auf. Denone. O sprich, ich höre. Phadra. Gott! was will ich ihr sagen! und wie will ich's? Denone. Dit beinen Zweifeln frantft bu mich. Bollenbe! Phadra. D ichwerer Born ber Benus! Strenge Rache! Zu welchem Wahnsinn triebst du meine Wutter!

Denone. Sprich nicht bavon! Ein ewiges Bergeffen

Bebede bas unfelige Bergebn!

Phadra. D Ariabne, Schwefter! Belch Geschick hat Liebe bir am oben Strand bereitet! Benone. Bas ift bir? Belder Babnfinn treibt bich an. In allen Bunben beines Stamms zu wühlen? Phadra. Go will es Benus! Bon ben Meinen allen Soll ich, die Lette, foll am tiefften fallen! Benone. Du liebft? Der gange Bahnfinn rast in mir. Phādra. Benone. Ben liebft bu? Sei auf Grafliches gefaßt. 3d liebe - bas Berg ergittert mir, mir schaubert, Es beraus zu fagen - Ich liebe -Ben? Denone. Dhadra. - Du tennst ihn, Den Jüngling, ibn, ben ich so lang verfolgte, Den Gobn ber Amazone -Denone. Hippolyt! Gerechte Götter! Phādra. Du nannteft ihn, nicht ich. Denone. Gott! 201 mein Blut erftarrt in meinen Abern. D Jammer! D verbrechenvolles Saus Des Minos! Ungludfeliges Befchlecht! D breimal unglücksel'ge Fahrt! Dag wir An diefem Ungludsufer mußten landen! Phadra. Schon früher fing mein Unglud an. Raum war Dem Sohn bes Aegeus meine Treu verpfandet, Mein Friede ichien fo ficher mir gegründet, Mein Glud mir fo gewiß, ba zeigte mir Buerft Athene meinen ftolgen Keind. Ich fab ibn, ich errothete, verblaßte Bei feinem Anblid, meinen Beift ergriff Unendliche Berwirrung, finfter ward's Bor meinen Augen, mir versagte bie Stimme, 3ch fühlte mich burchichauert und burchflammi , Der Benus furchtbare Gewalt ertannt' ich Und alle Qualen, die fie gurnend fendet. Durch fromme Opfer hofft' ich fie ju wenden, 3ch baut' ihr einen Tempel, fcmudt' ibn reich, 3d ließ ber Göttin Befatomben fallen, Im Blut ber Thiere fucht' ich bie Bernunft, Die mir ein Gott geraubt — Ohnmächtige Schutzwehren gegen Benus' Dacht! Umfonft Berbrannt' ich foftlich Raudwert auf Altaren; In meinem Bergen herrichte Sippolnt, Benn meine Lippe gu ber Bottin flehte.

Shiller, Berte. III.

Ihn fah ich überall und ihn allein, Am Ruge felbft ber rauchenben Altare War er ber Gott, bem ich die Opfer brachte. Bas frommte mir's, bag ich ihn überall Bermieb - D ungludfeliges Berhangniß! In des Baters Zügen fand ich ihn ja wieder. Mit Ernft befampft' ich endlich mein Gefühl; Ich that Gewalt mir an, ihn zu verfolgen. Stiefmutterliche Launen gab ich mir, Den allzu theuren Feind von mir zu bannen. Ich ruhte nicht, bis er verwiesen warb, In den Bater fturmt' ich ein mit ew'gem Dringen, Bis ich ben Sohn aus seinem Arm geriffen -3ch athmete nun wieber frei, Denone, In Unichuld floffen meine flillen Tage, Berichloffen blieb in tiefer Bruft mein Gram, Und unterwürfig meiner Gattinpflicht Bfleat' ich die Bfänder meiner Unglücksehe! Berlorne Müh! D Tude bes Gefchicks! Mein Gatte bringt ihn selbst mir nach Trözene; Ich muß ihn wiedersehn, den ich verbannt, Und neu entbrennt die nie erstickte Gluth. Rein heimlich schleichend Feuer ift es mehr, Mit voller Buth treibt mich ber Benns Born. Jch schaudre selbst vor meiner Schuld zurlick, Mein Leben haff' ich und verdamme mich, Ich wollte schweigend zu den Tobten gehn, Im tiefen Grabe meine Schuld verhehlen — Dein Flehn bezwang mich, ich gestand dir alles, Und nicht bereuen will ich, daß ich's that, Wenn du fortan mit ungerechtem Tadel Die Sterbende verschonft, mit eitler Müh Mich nicht dem Leben wiedergeben willst.

### Dierter Auftritt. Phabra. Denone. Panope.

Panope. Gern, Königin, erspart' ich dir den Schmerz, Doch nöthig ist's, daß du das Aergste wissest. Den Gatten raubte dir der Tod. Dies Unglück Ist tein Geheimniß mehr, als dir allein. Denone. Banope, was sagst du? Panope. Wie Königin Ersteht des Gatten Wiederkehr vergebens. Ein Schiff, das eben einlief, überdringt Dem Jippolyt die Kunde seines Todes.

Phadra. O himmel!
Panope. Die neue Königswahl theilt schon Athen;
Der Eine stimmt für deinen Sohn; ein Andrer
Bagt es, den Landesordnungen zum Hohn,
Sich für den Sohn der Fremden zu erklären.
Aricia selbst, der Ballantiden Blut,
hat einen Anhang — dies wollt' ich dir melden.
Schon rüstet hippolyt sich, abzureisen;
Und alles sürchtet, wenn er plöglich sich
In dieser Gährung zeigt, er möchte leicht
Die wankelmüth'gen Herzen an sich reißen.

Sunfter Auftritt.

Behort und wird bie große Botichaft nuten. (Banope geht ab.)

Denone. Gebieterin, ich brang nicht mehr in bich. Bu leben - felbft entichloffen, bir gu folgen, Beftritt ich beinen tobtlichen Entichluß Richt langer - Diefer neue Golag bes Ungliichs Bebietet anders und verandert alles. - Der Ronig ift tobt, an feinen Plat trittft bu, Dem Sohn, ben er bir läßt, bift bu bich foulbig. Dein Sohn ift Ronig ober Stlav, wie bu Lebft ober ftirbft. Berliert er auch noch bich, Ber foll ben gang Berlaffenen beichuten? Drum lebe! - Aller Schuld bift bu jest lebig, Gemeine Schwäche nur ift's, was bu fühlft. Berriffen find mit Thefeus' Tod die Bande. Die beine Liebe gum Berbrechen machten. Richt mehr fo furchtbar ift bir Sippolpt, Du tannft fortan ibn ohne Bormurf febn. Er glaubt fich jest von bir gehaßt und ftellt Bielleicht fich an die Spite ber Emporer. Reiß ihn aus feinem Bahn, such' ihn zu rühren! Gein Erbtheil ift bas gludliche Trozen; Bier ift er Ronig; beinem Gobn geboren Die stolzen Mauern der Minervenstadt. Euch Beiden brobt berfelbe Reind Wefahr; Berbindet euch, Aricia zu befampfen! Phadra. Boblan, ich gebe beinen Grunden nach; Benn Leben möglich ift, fo will ich leben, Benn Liebe ju bem hilfberaubten Gobn Dir die verlorne Rraft tann wieder geben.

Benone. Benug, Banope! Die Ronigin bat es

## Zweiter Aufzug.

Erfter Auftritt. Aricia. Ismene,

Aricia. Asmene. Aricia. Er will mich feben? Sippolyt? Und bier? Er fucht mich und will Abschied von mir nehmen? Ist's wahr, Ismene? Täuschest du dich nicht? Ismene. Das ift die erfte Frucht von Thefeus' Tod. Bald fiehft bu alle Bergen, die die Schen Bor ibm entfernt bielt, bir entgegen fliegen. Aricia hat endlich ihr Geschick In ihrer Hand, und alles wird ihr huld'gen. Aricia. Go mar' es feine unverbürgte Cage, Ich ware frei und meines Feinds entledigt? Ismene. Go ift's. Dir tampft bas Glud nicht mehr entgegen; Thefeus ift beinen Brübern nachgefolgt. Aricia. Beiß man, burch welch Gefdick er umgetommen? Ismene. Man fpricht Unglaubliches von feinem Tod. Das Meer, fagt man, verschlang ben lingetreuen, Da er aufs neue Beiberraub veriibt: Ja, ein Gerlicht verbreitet fich burchs Land. Er fei hinabgestiegen zu ben Tobten Mit feinem Freund Birithous, er habe Die schwarzen Ufer und ben Stor gesehen Und fich ben Schatten lebend bargeftellt: Doch teine Bieberfehr fei ihm geworben Bom traur'gen Strand, den man nur Einmal fieht. Aricia. Ift's glaublich, daß ein Mensch, ein Sterblicher, Ins tiefe Saus ber Todten lebend bringe? Bas für ein Bauber benn jog ihn hinab An biefes allgefilrchtete Beftabe? Ismene. Thejeus ift todt, Gebieterin! Du bift's Allein, die baran zweifelt. Den Berluft Befeufat Athen. Trogene hat bereits Den hippolyt als herricher icon erkannt. Phadra, voll Angft für ihren Sohn, halt Rath Sier im Balaft mit ben bestürzten Freunden. Aricia. Und glaubst du wohl, daß Hippolyt an mir Großmuth'ger werbe handeln, als fein Bater? Daß er die Anechtschaft mir erleichtern werbe, Bon meinem Loos gerührt? Ich glaub' es, Fürstin. Ismene.

Aricia. Den stolzen Jüngling, kennst du ihn auch wohl? Und schmeichelst dir, er werde mich beklagen

Und ein Gefchlecht, bas er verachtet, ehren In mir allein? Du fiehft, wie er mich meibet. Bomene. Man fpricht von feinem Stolze viel; bod hab' ich Den Stolzen gegenüber bir gefebn, Sein Ruf, gesteb' ich, fcarfte meine Reugier. Doch ichien er mir, als ich ihn wirklich fab, Dem Ruf nicht zuzusagen. Sichtbar mar's, Bie er bei beinem Anblid fich verwirrte, Bie er umfonft bie Angen nieberiching, Die gartlich ichmachtend an ben beinen bingen. Beftebt fein Stolg nicht ein, baß er bich liebe, Sein Auge fpricht's, wenn es fein Mund nicht fagt. Aricia. D Freundin, wie begierig laufcht mein Berg Der holben Rebe, Die vielleicht mich taufcht! Dies Berg, bu tennft es, ftets von Gram genährt Und Thranen, einem granfamen Gefchick Bum Raub babingegeben, follt' es fich Der Liebe eitle Schmerzen noch ertraumen? Die Lette bin ich fibrig von bem Blut Des hoben Ronigs, ben bie Erbe zeugte, Und ich allein entrann ber Rriegeswuth. Sechs Bruder fab ich in ber Bluthe fallen, Die hoffnung meines fürftlichen Geichlechts. Das Schwert vertilgte alle, und bie Erbe Erant ungern ihrer Entelfobne Blut. Du weißt, welch ftreng Gefet ber Griechen Göhnen Seit jener Beit verwehrt, um mich ju werben. Man fürchtet, bag ber Schwester Rachegeist Der Brüber Afche nen beleben möchte. Doch weißt bn auch, wie biefes freie Berg Die feige Borficht ber Tyrannenfurcht Berachtete. Der Liebe Feindin ftets, Buft' ich bem Ronig Dant für eine Strenge, Die meinem eignen Stolg gu Bilfe tam. - Da hatt' ich feinen Sohn noch nicht gefehn! Rein , bente nicht , bag feine Boblgeftalt Mein leicht betrognes Aug verführt, ber Reig, Der ibn umgibt, ben Jeber an ihm preiset, Die Gaben einer gütigen Ratur, Die er verschmäht und nicht zu fennen scheint. Bang anbre berrlichere Gaben lieb' ich, Schat' ich ihn ihm! - die hoben Tugenden Des Baters, aber frei von feinen Schwachen. Den ebeln Stolz ber großen Seele lieb' ich, Der unter Amors Racht fich nie gebeugt.

So magft bu ein Beheimniß benn vernehmen, Das biefe Bruft nicht mehr verschließen tann. — Ja, Königin, du fiehst mich vor dir stehen, Gin warnend Beispiel tief gefallnen Stolzes. 3ch , ber ber Liebe tropig wiberftanb, Der ihren Opfern graufam Sohn gesprochen Und, wenn die Andern fampften mit dem Sturm, Stets von dem Ufer hoffte guzusehn, Durch eine frartre Macht mir felbst entriffen. Erfahr' auch ich nun bas gemeine Loos. Ein Angenblid bezwang mein fühnes Berg, Die freie ftolze Seele, fie empfindet. Seche Monde trag' ich fcon, gequalt, gerriffen Bon Scham und Schmerg, ben Pfeil in meinem Bergen. Umsonst befampf' ich bich, befampf' ich mich; Dich flieh' ich, wo du bift; dich find' ich, wo du fehlft; Dein Bild folgt mir ins Innerste der Wälder; Das Licht des Tages und die stille Nacht Muß mir bie Reize beines Bilbes malen. Ach, alles unterwirft mich bir, wie auch Das stolze Herz dir widerstand — Ich suche Mich felbft, und finde mich nicht mehr. Rur Laft Ift mir mein Pfeil, mein Burffpieg und mein Bagen, Bergeffen gang hab' ich bie Runft Reptuns; Mit meinen Seufzern nur erfüll' ich jett Der Balber Stille; meine mitg'gen Roffe Bergeffen ihres Führers Ruf. (Rach einer Paufe.) Bielleicht Schamft bu bich beines Werts, ba du mich hörst, Und dich beleidigt meine wilbe Liebe? In welcher rauben Sprace biet' ich auch Mein Berg bir an! Wie wenig wurdig ift Der rohe Stlave solcher schönen Bande! Doch eben barum nimm ihn gütig auf: Ein neu Gefühl, ein fremdes, fprech' ich aus, Und fprech' ich's übel, bente, Königin, Dag du die Erfte bift, die mich's gelehrt.

### Dritter Auftritt.

Aricia. Ismene. Stypolyt. Theramen. Theramen. Die Königin naht sich, Herr! Ich eist' ihr vor; Sie sucht dich. Hippolyt. Wich? Theramen. Ich weiß nicht, was sie will. Doch eben jetzt hat sie nach dir gesenbet, Bhädra will mit dir sprechen, eh du gehst. Hippolyt. Phäbra! Bas foll ich ihr? Bas fann sie wollen? Aricia. Herr, nicht verfagen kannst du ihr die Gunst; Bie sehr sie deine Feindin auch, du bist Ein wenig Mitleid ihren Thränen schuldig. Hippolyt. Du aber gehst! Du gehst — und ich soll gehen! Und ohne daß ich weiß, ob du dies Herz — Ob meine kilhne Liebe dich beleidigt? — Aricia. Geh, deinen ebeln Borsat auszusishren! Erringe mir den Thron Athens! Ich nehme Aus deinen Händen stgliches Geschent; Doch dieser Thron, wie berrlich auch, er ist

### Vierter Auftritt. Sippolyt. Theramen.

Mir nicht die theuerste von deinen Gaben! (Gebt ab mit 38menen.)

Sippolyt. Freund, ist nun alles — boch die Königin naht! (Phodra zeigt fich im hintergrunde mit Denonen.) Laß alles sich zur Absahrt fertig halten! Gib die Signale! Eile! Romm zurfen! So schnell als möglich und erlöse mich Bon einem widerwärtigen Gelpräch! (Aberamen geht ab.)

# Sunfter Auftritt. Dippolyt. Phabra. Denone.

Phadra (noch in ber Tiefe bes Theaters). Er ift's, Denone — All mein Blut tritt mir Ans Berg gurud - Bergeffen hab' ich alles, Bas ich ihm fagen will, ba ich ihn febe. Denone. Bebente beinen Sohn, ber auf bich hofft. Phadra (vortretenb, ju hippolyt). Man fagt, o Berr, bu willft uns fcnell verlaffen. 3ch tomme, meine Thranen mit ben beinen Bu mischen; ich tomme, meines Sohnes wegen Dir meine bangen Sorgen zu gestehn. Mein Sohn hat feinen Bater mehr, und nah Rudt fcon ber Tag, ber ihm bie Mutter raubt. Bon taufend Reinden feb' ich ibn bedrobt, Berr, bu allein tannft feine Rindheit fougen. Doch ein geheimer Borwurf qualt mein Berg. 3ch fürchte, bag ich felbft bein Berg verhartet; 3ch gittre, herr, bag bein gerechter Rorn An ihm die Schuld ber Mutter mochte ftrafen. Sippolyt. 3ch bente nicht fo niebrig, Ronigin. Phadra. Wenn bu mich haßteft, Berr, ich mußt' es bulben. Du faheft mich entbrannt auf bein Berberben,

In meinem Bergen tonnteft bu nicht lefen. Beschäftig mar ich, beinen Sag zu reigen, Dich konnt' ich nirgends bulben, wo ich war, Beheim und offen wirft' ich bir entgegen, Richt ruht' ich, bis uns Meere felbft geschieben. Selbst beinen Namen por mir auszusprechen . Berbot ich burch ein eigenes Befet. Und bennoch — wenn an der Beleidigung Sich Rache mißt, wenn haß nur haß erwirbt, War nie ein Weib noch deines Mitleids werther, Und feines minder beines Saffes werth. Sippolty. Es eifert jebe Mutter für ihr Rind; Dem Sohn der Fremden tann fie ichwer vergeben, Ich weiß das alles, Königin. War doch Der Argwohn stets ber zweiten Che Frucht! Bon jeder Andern hatt' ich gleichen Sag, Bielleicht noch mehr Mighandlungen erfahren. Phadra. Ach, Berr! wie fehr nahm mich ber himmel aus Bon dieser allgemeinen Sinnesart! Wie ein ganz Andres ist's, was in mir tobet! Hippolyt. Lag, Königin, dich keine Sorge qualen! Noch lebt vielleicht bein Gatte, und ber himmel Schenkt unsern Thranen seine Wieberkehr. Beschützt ihn boch ber mächtige Neptun; Bu solchem Helfer fleht man nicht vergebens. Phadra. Berr, zweimal fieht fein Menich bie Tobesufer. Theseus hat fie gesehn; brum hoffe nicht, Daß ihn ein Gott uns wieder ichenten werde, Der farge Styr gibt feinen Raub nicht ber. — Todt war' er? Nein, er ift nicht todt! Er lebt In dir! Noch immer glaub' ich ihn vor Augen Bu febu! 3ch fpreche ja mit ihm! Dein Berg -- Ad, ich vergeffe mich! herr, wider Willen Reißt mich ber Wahnsinn fort -Hippolyt. Ich seh' erstaunt Die wunderbare Wirkung deiner Liebe. Thefeus, obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor beinen Augen! Bon ber Leibenschaft Bu ihm ist beine Seele ganz entzündet. Phadra. Ja, herr, ich ichmachte, brenne für den Thefeus, Ich liebe Thefeus, aber jenen nicht, Wie ihn der schwarze Acheron gesehn, Den flatterhaften Buhler aller Weiber, Den Frauenräuber, der hinunterstieg, Des Schattenfonias Bette zu entehren.

3ch feb' ibn treu, ich feb' ibn ftolg, ja felbst Ein wenig fcheu - 3d feb' ibn jung und fcon Und reizend alle Bergen fich gewinnen. Wie man bie Götter bilbet, fo wie ich – Dich sehe! Deinen ganzen Austand hatt' er, Dein Auge, beine Sprache fethal Go farbte Die eble Rothe feine Belbenwangen, Als er nach Kreta tant, die Töchter Minos' Mit Lieb' entzündete — Wo warft bu ba? Bie tonnt' er ohne Sippolyt bie besten, Die erften Belben Briechenlands versammeln? D daß du, damals noch zu garten Alters, Richt in bem Schiff mit marft, bas ihn gebracht! Den Minotaurus hatteft bu getöbtet, Trot allen Krummen feines Labprinths. Dir hatte meine Schwester jenen Faben Gereicht, um aus dem Jrrgang dich zu führen. D nein, nein, ich tam ihr barin gubor! Dir batt's querft bie Liebe eingegeben , 3d, herr, und feine Andre zeigte bir Den Bfad bes Labyrinths. Wie batt' ich nicht Für dieses liebe Haupt gewacht! Ein Faben Bar ber beforgten Liebe nicht genng; Befahr und Roth batt' ich mit bir getheilt, 3ch felbft, ich mare vor bir bergezogen; Ins Labyrinth flieg ich hinab mit bir, Mit dir war ich gerettet oder verloren. Sippolyt. Bas bor' ich, Gotter! Bie? Bergiffeft bu, Daß Thefeus bein Bemahl, bag er mein Bater -Dhadra. Bie tannft bu fagen, daß ich bas vergaß? Bewahrt' ich meine Ehre benn fo wenig? hippolyt. Berzeihung, Königin. Schamroth gesteh' ich, Daß ich unichuld'ge Worte falfch gebentet. Richt langer halt' ich beinen Anblic aus. (Bin geben.) Phadra. Graufamer, bu verftandft mich nur ju gut. Benug fagt' ich, bie Augen bir gu öffnen. So fei es benn! So lerne Phabra tennen Und ihre ganze Raferei! 3ch liebe. Und bente ja nicht, daß ich bies Gefühl Bor mir entichuld'ge und mir felbft vergebe, Daß ich mit feiger Schonung gegen mich Das Gift genahrt, bas mid mahnfinnig macht: Dem gangen Born ber himmlischen ein Biel, Saff' ich mich felbft noch mehr, als bu mich haffeft. Bu Beugen beg ruf' ich bie Botter an,

106

In meinem Herzen konntest du nicht lesen. Beidaftig mar ich, beinen Sag zu reigen, Dich konnt' ich nirgends bulben, wo ich war, Beheim und offen wirft' ich bir entgegen, Richt ruht' ich, bis uns Meere felbst geschieben. Selbft beinen Namen bor mir auszusprechen, Berbot ich burch ein eigenes Befet. Und bennoch — wenn an der Beleidigung Sich Rache mißt, wenn haß nur haß erwirbt, War nie ein Weib noch beines Mitleids werther, Und feines minder beines Saffes werth. Bippolty. Es eifert jede Mutter für ihr Rind; Dem Sohn ber Fremden tann fie ichwer vergeben. Ich weiß bas alles, Königin. Bar boch Der Arawohn ftets ber zweiten Che Frucht! Bon jeber Andern hatt' ich gleichen Sag, Bielleicht noch mehr Mighandlungen erfahren. Phadra. Ach, Berr! wie febr nahm mich ber himmel aus Bon dieser allgemeinen Sinnesart! Wie ein ganz Andres ift's, was in mir tobet! Hippolyt. Laß, Königin, dich keine Sorge qualen! Noch lebt vielleicht bein Gatte, und ber himmel Schentt unfern Thranen feine Wiebertehr. Beschützt ihn doch ber mächtige Neptun; Ru solchem Helfer fleht man nicht vergebens. Phadra. Berr, zweimal fieht tein Menich die Todesufer. Thefeus hat fie gefehn; drum hoffe nicht, Dag ihn ein Gott uns wieder ichenten werbe. Der karge Styr gibt seinen Raub nicht ber. - Todt war' er? Rein, er ift nicht todt! Er lebt In dir! Noch immer glaub' ich ihn vor Augen Bu febn! Ich fpreche ja mit ihm! Mein Berg -— Ach, ich vergesse mich! Herr, wider Willen Reißt mich ber Wahnsinn fort -Ich seb' exstaunt hippolnt. Die wunderbare Wirkung deiner Liebe. Thefeus, obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor beinen Augen! Bon ber Leibenschaft Zu ihm ist beine Seele ganz entzündet. Phadra. Ra, Herr, ich schmachte, brenne für den Theseus, Ich liebe Theseus, aber jenen nicht, Wie ihn der schwarze Acheron gesehn, Den flatterhaften Buhler aller Beiber, Den Frauenräuber, der hinunterstieg, Des Schattenkönigs Bette zu entehren.

3ch feb' ibn treu, ich feb' ibn ftolz, ja felbst Ein wenig icheu - 3ch feb' ibn jung und icon Und reizend alle Bergen fich gewinnen. Wie man bie Götter bilbet, fo wie ich - Dich sehe! Deinen ganzen Auftand hatt' er, Dein Auge, beine Sprache setbst! So färbte Die eble Rothe feine Belbenwangen, Als er nach Kreta tani, die Töchter Minos' Mit Lieb' entzündete — Wo warst bu ba? Wie tonnt' er ohne Sippolpt die besten, Die erften Belben Briechenlands versammeln? D daß du, damals noch zu garten Alters, Richt in bem Schiff mit warft, bas ihn gebracht! Den Minotaurus hattest on getöbtet, Trot allen Krummen seines Labyrinths. Dir hatte meine Schwester jenen Faben Gereicht, um aus dem Jrrgang bich zu führen. D nein, nein, ich tam ihr barin zuvor! Dir hatt's zuerft bie Liebe eingegeben , 3ch, Berr, und feine Andre zeigte bir Den Pfad des Labyrinths. Wie hatt' ich nicht Für dieses liebe Haupt gewacht! Gin Faden Bar ber besorgten Liebe nicht genng; Befahr und Roth hatt' ich mit bir getheilt, 3ch felbft, ich mare vor bir bergezogen; Ins Labyrinth stieg ich hinab mit dir, Mit dir war ich gerettet ober verloren. Sippolyt. Bas bor' ich, Gotter! Bie? Bergiffest bu, Daß Theseus bein Gemahl, daß er mein Bater — Phadra. Wie fannft bu fagen, bag ich bas vergaß? Bewahrt' ich meine Ehre denn so wenig? Sippolyt. Berzeihung, Königin. Schamroth gefteh' ich, Daß ich unichuld'ge Borte falfch gebentet. Richt länger halt' ich beinen Anblic aus. (Bill geben.) Phadra. Granfamer, bu berftanbft mich nur zu gut. Benug fagt' ich, bie Mugen bir gu öffnen. So sei es denn! So lerne Phädra kennen Und ihre ganze Raferei! Ich liebe. Und denke ja nicht, daß ich dies Gefühl Bor mir entichnlo'ge und mir felbft vergebe, Daß ich mit feiger Schonung gegen mich Das Gift genährt, das mich wahnsinnig macht: Dem gangen Born ber himmlischen ein Biel, Saff' ich mich felbft noch mehr, als bu mich haffeft. Bu Beugen beg ruf' ich bie Gotter an,

Gie, bie bas Keuer in meiner Bruft entzündet, Das all ben Meinen fo verberblich mar, Die fich ein grausam Spiel bamit gemacht, Das schwache Herz der Sterblichen zu verführen. Ruf bas Bergangne bir gurud! Dich flieben Bar mir gu wenig. 3ch verbannte bich! Behäffig, graufam wollt' ich bir ericheinen; Dir besto mehr zu widerstehn, warb ich Um beinen Sag - Bas frommte mir's! Du haßteft Mich besto mehr, ich - liebte bich nicht minder, Und nene Reize nur gab bir bein Unglud. In Gluth, in Thranen hab ich mich bergehrt; Dies zeigte bir ein einz'ger Blid auf mich, Wenn bu ben einz'gen Blid nur wollteft magen. - Bas foll ich fagen? Dies Geftandniß felbft . Das schinufliche, dentst du, ich that's mit Willen? Die Gorge trieb mich ber für meinen Gohn, Bir ibn wollt' ich bein Berg erflehn - Umfonft. In meiner Liebe einzigem Gefühl Ronnt' ich von nichts dir reden als dir felbft. Muf, rache bich und ftrafe biefe Flamme, Die bir ein Graul ift! Reinige, befreie, Des Belben werth, ber bir bas Leben gab, Bon einem ichwarzen Ungeheuer die Erbe! Des Thefens Wittme glüht für Sippolyt! Rein, laß fie beiner Rache nicht entrinnen. Bier treffe beine Sand, bier ift mein Berg! Boll Ungebuld, den Frevel abzubugen, Schlägt es, ich fühl' es, beinem Arm entgegen. Triff! Ober bin ich beines Streichs nicht werth, Miggonnt bein Sag mir diefen füßen Tod, Entehrte beine Sand fo ichmählich Blut, Leib mir bein Schwert, wenn du den Arm nicht willft. Bib! (Entreift ihm bas Schwert.)

Denone. Königin, was machst du? Große Götter! Man fommt. O stieh den Blick verhaßter Zeugen! Komm, folge mir und rette dich vor Schmach! (Sie führt Absdra ab.)

### Sechster Auftritt. Sippolnt. Theramen.

Cheramen. Flieht bort nicht Phädra ober wird vielmehr Gewaltsam sortgezogen? — Herr, was setzt Dich so in Ballung? — Ich seh' dich ohne Schwert, Bleich, voll Entseten — Kiechn wir, Theramen! Du siehst mich in dem äußersten Erstaunen,
Ich kann mich selbst nicht ohne Grauen sehn.
Phädra — Doch, große Götter! Rein!
Das Gräßliche beded' ein ewig Schweigen!
Eheramen. Willst du von dannen, das Schiff ist segelsertig;
Doch, Herr, Athen hat sich bereits erklärt.
Man hat das Bolf nach Zünsten stimmen lassen;
Dein Bruder bat die Stimmen; Phädra siegt!
(hippolyt macht eine Bewegung des Erstaunens.)
Ein Herold kommt so eben von Athen,
Der ihr den Schliß des Bolkes überbringt.
Ihr Sohn ist König.
Hödra! Große Götter!
Ihr lennt sie! Ist's der Lohn für ihre Tugend?

Cheramen. Indes schleicht ein Gerücht umber, der König Sei noch am Leben. Man will ihn in Epirus Gesehen haben — Aber hab' ich ihn nicht dort Erfragt, und weiß ich nicht zu gut — Hippolyt. Thut nichts.

Man muß auf alles hören, nichts versäumen Und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch tosten mag, Der Würdigsten das Scepter zuzuwenden!

## Dritter Aufjug.

Erfter Auftritt. Phabra und Denone.

Phādra. Hinweg, hinweg! Zu Andern wendet euch Mit diesen Chren, die man auf mich häuft! Unglückliche, wie kamst du in mich dringen, Daß ich mich zeige? O verdirg mich vielmehr! Ach, nur zu ofsen hab' ich mich gezeigt, Mein rasend Wünschen wagt' ich kund zu geben, Ich hab' gesagt, was man nie hören sollte!

— Wie horcht' er auf! Wie lange wußt' er nicht Ausweichend meiner Rede zu entschlüpfen! Wie sann er nur auf schnelle Flucht, und wie Bermehrte sein Erröthen meine Scham!

O warum hieltst du meinen Arn zurück!
Als ich sein Schwert auf meinen Busen zuckte, Erblaßt' er nur für mich? Entriß er mir's?
Genug, daß meine Hand daran gerührt;

Ein Gräuel war's in feinem Aug, es war Beschändet und entehrte feine Sande! Denone. Go beinem eiteln Jammer ewig nur Dahingegeben, nährst bu eine Gluth, Die du erstiden follteft. War's nicht beffer, Richt murdiger bes Bluts, bas in bir fließt, Dein Berg in edlern Sorgen zu gerftreun, Den Undankbaren, der dich haßt, zu fliehn, Bu herrichen und bas Scepter zu ergreifen! Phadra. Ich berrichen, ich ein Reich mir unterwerfen. Und bin nicht Meifter meiner felbft und bin Richt mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpflichen Gewalt erliegt, Die stirbt! Denone. So flieh! Phādra. Ach kann ihn nicht verlassen. Denone. Ihn nicht verlaffen und verbannteft ihn! Phadra. Es ist zu spät; er weiß nun meine Liebe. Die Grenze keuscher Scham ift überschritten, Das ichimpfliche Geständnig ift gethan, Hoffnung schlich wiber Willen in mein Berg. Und riefft bu felbft nicht meine fliebende Seele Mit schmeichelhaftem Trofteswort gurud? Du zeigtest mir verdedt, ich fonnt' ibn lieben. Denone. Dich zu erhalten, ach! was hatt' ich nicht. Unschuldig oder sträflich, mir erlaubt! Doch wenn bu je Beleidigung empfandft. Rannst bu vergeffen, wie der Stolze bich Berachtete! Wie graufam höhnend er Dich nur nicht gar ihm ließ zu Rugen fallen! Wie machte dieser Stolz ihn mir verhaßt! D daß du ihn nicht sahst mit meinen Augen! Phadra. Denone, biefen Stolz tann er verlieren; Wild ist er, wie der Wald, der ihn erzog, Er hört, ans rauhe Jagdwert nur gewohnt, Bum erften Male jett von Liebe reben. Er schwieg wohl gar aus Ueberraschung nur, Und Unrecht thun wir ihm mit unsern Rlagen. Denone. Bebent', bag eine Scothin ihn gebar. Phadra. Obgleich fie Scothin mar, fie liebte doch. Denone. Er haßt, bu weißt es, unfer gang Beichlecht. Phadra. Go werb' ich feiner Andern aufgeopfert. — Zur Unzeit kommen alle beine Gründe, Hilf meiner Leidenschaft, nicht meiner Tugend!

Der Liebe widerfteht fein Berg. Lag febn,

Db wir's bei einer anbern Schwäche faffen! Die Berrichaft lodt' ibn, wie mir ichien; es jog Ihn nach Athen; er fonnt' es nicht verbergen. Die Schnäbel feiner Schiffe maren fcon Bernmgefehrt, und alle Gegel flogen. Beh, fomeichle feiner Ehrbegier, Denone, Dit einer Krone Glang - Er winde fich Das Diabem um feine Stirne! Mein Sei nur ber Rubm, bag ich's ibm umgebunben! Behaupten fann ich meine Dacht boch nicht; Dehm'er fie bin! Er lebre meinen Sobn Die Berrichertunft und fei ihm ftatt bes Baters; Mutter und Sohn geb' ich in feine Dacht. Web , lag nichts unversucht, ibn gn bewegen! Dich wird er boren, wenn er mich nicht bort. Dring in ihn, feufje, weine, foilbre mich Mis eine Sterbenbe, o fcame bich Auch felbst ber Flebensworte nicht! Bas bu But finbeft, ich betenne mich zu allem. Auf bir rubt meine lette hoffnung. Web! Bis bu gurudgefehrt, befchließ' ich nichts. (Denone geht ab.)

# Bweiter Auftritt.

Du siehst, in welche Tiefen ich gefallen, Furchtbare Benus, unversöhnliche! Bin ich genug gesunken? Weiter kann Dein Grimm nicht gehn, volltommen ist bein Sieg, Getrossen, wills du beinen Reile. Grausame, willst du beinen Ruhm vermehren, Such' einen Feind, der mehr dir widerstrebt. Dich sliehet hippolyt, er spricht dir hohn, und nie hat er ein Anie vor dir gebeugt; Dein Name schon entweiht sein solzes Ohr. Räche dich, Göttin! Räche mich! Er liebe!

Doch was ist das? Du schon zurud, Denone?

### Dritter Auftritt. Bhabra, Denone.

Senone. Erstiden mußt bu jeglichen Gebanken An beine Liebe jett, Gebieterin! Sei wieber ganz du felbst! Ruf beine Tugenb Rurfid! Der König, ben man tobt geglaubt,

Er wird fogleich vor beinen Augen ftebn. Thefeus ift angelangt! Thefeus ift bier! Entgegen ftlirgt ibm alles Bolt - 3ch aina. Bie bu befahlft, ben Sippolyt gu fuchen, MIS taufend Stimmen plötlich himmelan -Phadra. Mein Gatte lebt, Denone! Mir genug! Ich habe eine Leidenschaft gestanden,

Die ihn beschimpft. Er lebt. Es braucht nichts weiter.

Denone. Wie, Ronigin?

Phadra. Ich sagte bir's vorher; Du aber hörtest nicht, mit beinen Thränen Befiegteft du mein richtiges Gefühl. Roch heute früh starb ich der Thränen werth; 3d folgte beinem Rath, und ehrlos fterb' ich.

Denone. Du ftirbft? Ihr Götter! Bas hab' ich gethan! Phadra. Mein Gemahl wird tommen und sein Sohn mit ihm, Ad werd' ihn sehn, wie er ins Aug mich faßt, Der furchtbare Bertraute meiner Schuld, Wie er drauf Achtung gibt, mit welcher Stirn Ich seinen Bater zu empfangen wage! Das herz von Seufzern ichwer, die er verachtet, Das Aug von Thränen feucht, die er verschmäht! Und glaubst bu wohl, er, jo voll Bartgefühl, So eifersüchtig auf bes Baters Ehre -Er werde meiner iconen? ben Berrath An feinem Bater, seinem Rönig, dulden? Bird er auch seinem Abscheu gegen mich Bebieten fonnen? Ja, und fcwieg' er auch! Denone, ich weiß meine Schuld, und nicht Die Rede bin ich, die, fich im Berbrechen In sanfte Ruh' einwiegend, aller Scham Dit eherner Stirne, nie errothend, trotte. Mein Unrecht fenn' ich, es fleht gang vor mir. Schon feh' ich biefe Mauern, biefe Bogen Sprache bekommen und, mich anzuklagen Bereit, des Gatten Ankunft nur erwarten, Furchtbares Zeugniß gegen mich zu geben! - Nein, lag mich fterben! Diesen Schrechiffen Entziehe mich der Tod - er schreckt mich nicht! Dich ichredt ber Name nur, ben ich verlaffe. Ein gräßlich Erbtheil meinen armen Rinbern! Die Abkunft von dem Zeus erhebt ihr Berg, Der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen laften. Denone, mit Entsetzen bent' ich es,

Erröthen werden fie, wenn man mich nennt, Und wagen's nicht, die Augen aufzuschlagen. Denone. Das wird gewiß geschehen , zweifle nicht! D wahrlich, nie war eine Furcht gerechter. Doch warum willft bu fie der Schmach bloß ftellen? Warum bich felbst antlagen? - Ach, es ift Um uns geschehen! Phadra, bor' ich fagen, Befennt fich ichulbig! Phabra tragt ibn nicht, Den furchtbarn Anblid bes verrathnen Gatten. Wie gludlich ift bein Feind, daß du ihm selbst Gewonnen gibst auf Koften beines Lebens! Bas werb' ich ihm antworten, wenn er nun Als Rlager auftritt? Ach, ich muß verftummen! Er aber wird fich feines gräßlichen Triumphs mit Uebermuth erfreun und jedem, Der's horen will, von beiner Schmach ergablen. Ch bies geschieht, zerschmettre mich ber Blit! - Sag mir die Wahrheit! Ift er dir noch theuer? Mit welchem Auge fiehft bu jest ben Stolzen? Phadra. Ein Ungeheuer ift er in meinen Augen. Denone. Warum ben leichten Sieg ihm alfo laffen? Du fürchtest ihn — Go mag' es, ihm zuerft Der Schuld, die er bir vorwirft, angutlagen. Wer tann bich Liigen ftrafen? Alles verdammt ibn. Sein Schwert, jum Blud in beiner Sand gelaffen, Dein jet'ger Schreden, bein bisher'ger Gram, Die vorgefaßte Meinung feines Baters Und deine frühern Klagen über ihn, Auch dies, daß du schon einmal ihn verbannt -Phadra. 3ch foll bie Unfchulb unterbriiden, laftern? Denone. Dir ift an beinem Schweigen icon genug. Ich zittre, so wie du; auch mein Gewissen Regt fich, und taufend Tode fturb' ich lieber! Doch ohne diefes Mittel ber Bergweiflung Berlier' ich dich! Es gilt zu hoben Breis; Go weiche jedes Andre deinem Leben! - 3ch werde reben - Thefeus, glaube mir, Benn mein Bericht ihn aufgereigt, wird fich Mit ber Berbannung feines Cohns begnügen; Ein Bater bleibt auch Bater noch im Strafen! Doch mußt' auch felbst bas Blut ber Unschuld fliegen, Dein Ruf fteht auf bem Spiel, es gilt die Chre; Der muß man alles opfern, auch die Tugend. Man tommt. Ich febe Thefeus. Phādra. Webe mir!

Ich fehe hippolyt. Ich lese schon In seinen fiolgen Bliden mein Berberben.
— Thu, was bu willft! Dir überlass' ich mich; In meiner Angst kann ich mir selbst nicht rathen.

### Dierter Auftritt.

Phabra. Denone. Thefens. Sippolnt. Theramen.

Chefeus. Das Glud ift mit mir ausgesohnt, Gemahlin!

Es führt in beine Arme -

Phadra. Theseus, halt!
Entweihe nicht die zärtlichen Gesühle!
Nicht mehr verdien' ich diese Liebeszeichen.
On bist beschimpst. Das neid'sche Cliss verschonte,
Seitdem du sern warst, deine Gattin nicht.
Ich bin nicht werth, dir fernerhin zu nahn,
Und gehe, mich auf ewig zu verbergen. (Geht ab mit Denonen.)

### Fünfter Auftritt.

Thefens. Sippolnt. Theramen.

Chefeus. Bie? Welch ein feltsamer Empfang? — Mein Gohn? Sippolnt. Phabra mag bas Geheimniß bir erklaren.

Doch wenn mein Flehn was über dich vermag, Erland', o Herr, daß ich sie nie mehr sehe. Laß den erschrocknen Hippolyt den Ort,

Bo beine Gattin lebt, auf ewig meiben. Chefeus. Berlaffen willft bu mich, mein Sohn?

Hippolyt. 3ch suchte

Sie nicht! Du brachtest sie an diese Küste! Du warst es selbst, o Herr, der mir beim Scheiden Aricien und die Königin anvertraut,

Ja, mich zum Suter über fie bestellt. Bas aber könnte nun mich bier noch halten?

Bu lange schon hat meine müß'ge Jugend

Sich an bem schenen Wilbe nur versucht. Bar's nun nicht Zeit, unwurd'ge Ruhe fliebend,

Mit eblerm Blute mein Geschoß zu farben? Noch hattest du mein Alter nicht erreicht,

Und manches Ungeheuer fühlte icon Und mancher Räuber beines Armes Schwere.

Des Uebermuthes Rächer, hattest bu Das Ufer zweier Meere icon gesichert;

Der Wanberer zog feine Strafe frei, Und hercules, als er von bir vernahm,

Fing an, von feiner Arbeit auszuruhn. Doch ich, des Gelben unberühmter Cohn,

That es noch nicht einmal ber Mutter gleich! D gonne, daß mein Muth fich endlich zeige, Und wenn ein Ungebeuer bir entging, Dag ich's befiegt zu beinen Füßen lege; Bo nicht, burch einen ehrenvollen Tod Mich aller Belt als beinen Cobn bewähre. Thefeus. Bas muß ich feben? Belch ein Schredniß ift's, Das ringsum sich verbreitend all die Meinen Burud aus meiner Nähe schreckt? Rehr' ich So ungewünscht und fo gefürchtet wieder, Barum, ihr Götter, erbracht ihr mein Gefangniß? - 3ch hatte einen einz'gen Freund. Die Gattin Bollt' er dem herricher von Epirus rauben, Bon blinder Liebeswuth bethört. Ungern Bot ich jum fühnen Frevel meinen Arm; Doch gurnend nahm ein Gott uns die Befinnung. Mich überraschte wehrlos der Tprann: Den Baffenbruder aber, meinen Freund, Pirithous — o jammervoller Anblid! — Mußt' ich ben Tigern vorgeworfen febn, Die der Tyrann mit Menichenblute nabrte. Dich felbft folog er in eine finftre Bruft, Die, schwarz und tief, ans Reich ber Schatten grenzte. Sechs Monde hatt' ich hilflos hier geschmachtet, Da faben mich die Götter gnäbig an, Das Aug ber Suter mußt' ich zu betrugen, 3ch reinigte bie Welt von einem Feind, Den eignen Tigern gab ich ihn gur Speife. Und jego, da ich fröhlich beimgekehrt Und, mas die Gotter Theures mir gelaffen, Dit Bergensfreude zu umfaffen bente -Jett, da die Seele fich nach langem Durft An dem erwünschten Anblid laben will -Ift mein Empfang Entfeten, alles flieht mich, Entzieht fich meiner liebenden Umarmung, Ja, und ich felbft, bon biefem Schreden an-Beftedt, ber von mir ausgeht, wünsche mich Burud in meinen Rerter ju Spirus. — Sprich! Phadra flagt, daß ich beleidigt sei. Ber verrieth mich? Warum bin ich nicht gerächet? Sat Griechenland, bem biefer Arm fo oft Bedient, Buflucht gegeben bem Berbrecher? Du gibft mir nichts jur Antwort. Sollteft bu's, Mein eigner Gobn, mit meinen Feinden halten? - 3ch geh' hinein. Bu lang bewahr' ich ichon

to l'alle de raige

Den Zweifel, ber mich nieberbrückt. Anf einmal Will ich den Frevel und ben Frevler tennen. Bon biefem Schreden, ben fie bliden lagt, Soll Bhadra endlich Rechenschaft mir geben. (Geht ab.)

# Sechster Auftritt.

Sippolut und Theramen.

hippolnt. Bas wollte fie mit diefen Borten fagen, Die mich burchichauerten? Will fle vielleicht, Ein Raub jedwedes außerften Wefühls, Sich felbst antlagen und fich felbst verberben? Bas wird der Konig fagen, große Gotter! Bie ichmer verfolgt die Liebe Diefes Saus! 36 felbft, gang einer Leidenschaft gum Raube, Die er verdammt; wie hat mich Thefeus einft Befehen, und wie findet er mich wieber? Mir trüben schwarze Ahnungen ben Geift; Doch Unichuld hat ja Bojes nicht zu furchten. Behn wir, ein glüdlich Mittel auszusinnen. Wie wir des Baters Liebe wieder weden, Ihm eine Leidenschaft gestehn, die er Berfolgen tann, boch nimmermehr erschilttern.

## Bierter Aufzug.

Erfter Anftritt.

Thefeus. Denone.

Chefeus. Bas bor' ich! Gotter! Golden Angriff magte Ein Rafender auf feines Baters Chre! Bie hart verfolgft bu mich, ergrimmtes Schicffal! 3d weiß nicht, was ich foll, nicht, was ich bin! D wird mir folder Dant für meine Liebe? Muchwerthe That! Berdammliches Erfiftnen! Und feiner wilben Luft genng gut thun, Erlaubte fich ber Freche gar Gewalt! Erfannt hab' ich's, das Wertzeug feiner Buth, Dies Schwert, gu edlerm Dienft ihm umgebangen: Richt hielt ihn felbst die beil'ge Schen bes Bluts! Und Phabra faumte noch, ihn anzuklagen, Und Bhabra ichwieg und ichonte des Berrathers. Denone. Des ungludjel'gen Baters iconte Phabra. Bom Angriff tiefes Withenben beidamt

Und diefer frevelhaften Gluth, die fie Schuldlos entzündet, wollt Phadra fterben. Schon zudte fie die morberifche Sand, Das icone Licht ber Augen auszuloschen; Da fiel ich ihr in ben erhobnen Arm, Ja, ich allein erhielt fie beiner Liebe. Und jett, o Berr, von ihrem großen Leiden, Bon beiner Furcht gerührt, entbedt' ich bir, 3ch that's nicht gern, die Urfach ihrer Thränen. Thefeus. Wir er vor mir erblagte, ber Berrather! Er tonnte mir nicht ohne Bittern nahn; Ich war erstaunt, wie wenig er fich freute! Sein frostiger Empfang erftidte ichnell Die frobe Ballung meiner Bartlichfeit. - Doch biefer Liebe frevelhafte Gluth, D fprich, verrieth fie fich icon in Athen? Benone. Dent' an die Rlagen meiner Konigin, D herr! Aus einer frevelhaften Liebe Entiprang ibr ganger Bag. Und diese Liebe Entflammte fich von neuem in Erozene?

Chefeus. Und diese Liebe Entstammte sich von neuem in Trözene? Oenone. Herr, alles, was geschehen, sagt' ich dir! Ju lang ließ ich die Königin allein In ihrem Schmerz; erlaube, daß ich dich Berlasse, Herr, und meiner Pflicht gehorche. (Denone geht ab.)

### Ameiter Auftritt. Theseus. Sippolnt.

Thefeus. Da ift er! Götter! Diefer eble Anstand! Welch Auge würde nicht bavon getäuscht! Darf auf ber frechen Stirn bes Chebruchs Die heilige Majestät ber Tugend leuchten? Bar' es nicht billig, bag ber Schaff im Bergen Durch außre Beichen fich verfundete? Sippolnt. Berr, barf ich fragen, welche bilftre Bolte Dein tonigliches Angeficht umschattet? Darfft du es beinem Sohne nicht vertraun? Thefeus. Darfft bu, Berrather, mir bors Muge treten? Ungehener, das der Blitz zu lang verschont! Unreiner Ueberreft bes Raubgezüchts, Bon bem mein tapfrer Arm die Welt befreite! Rachdem fich beine frevelhafte Gluth Bis zu bes Baters Bette felbft verwogen, Beigft bu mir frech noch bein verhaßtes haupt? Bier an bem Ort, ber beine Schande fah,

Darfft bu bich zeigen, und bu wendest bich Richt fremben fernen Simmelsftrichen gu, Wo meines Namens Schall nie hingebrungen? Entflieh , Berrather! Reize nicht ben Brimm, Den ich mit Muh bezwinge - Schwer genug Büß' ich dafür mit ew'ger Schmach, daß ich So frevelhaftem Sohn bas Leben gab; Nicht auch bein Tob foll mein Gedachtniß schänden Und schwärzen meiner Thaten Glang - Entflieh! Und willst du nicht, bag eine schnelle Rache Dich ben Frevlern, die ich ftrafte, beigeselle, Bib Acht, bag bich bas himmlische Geftirn, Das uns erleuchtet, ben verwegnen Ruß Die mehr in diese Wegend feten febe! Entfliehe, fag' ich, ohne Biebertehr! Reiß dich von bannen! Fort und reinige Bom Gräuel beines Anblicks meine Staaten! - Und bu, Reptun, wenn je mein Arm bein Ufer Bom Raubgefindel fauberte, gedent, Wie bu mir einst zu meiner Thaten Lohn Belobt, mein erftes Bunichen zu erhören! Richt in bem Drang ber langen Rerternoth Erfleht' ich bein unfterbliches Bermögen; Ich geizte mit dem Wort, das du mir gabst, Der bringenberen Roth fpart' ich bich auf. Bett fleh' ich bich, Erschitterer ber Erbe! Rach' einen Bater, ber verrathen ift: Bin geb' ich biefen Frevler beinem Boin, Erftid' in feinem Blut fein frech Beluften, Un beinem Grimm lag beine Suld mich tennen! Sippolyt. Phabra verklagt mich einer ftrafbarn Liebe! Dies Uebermaß bes Grauls ichlagt mich gu Boben. So viele Schlage, unvorgesehn, auf einmal, Berfcmettern mich und rauben mir die Sprache! Thefeus. Berrather, bachteft bu, es werbe Phabra In feiges Schweigen beine Schuld begraben. So mußtest du beim Fliehen nicht bas Schwert, Das bich verdammt, in ihren Sanden laffen. Du mußteft, beinen Frevel gang vollendend, Mit einem Streich ihr Stimm' und Leben rauben. hippolnt. Mit Recht entruftet von fo fchwarzer Luge, Sollt' ich die Wahrheit hier vernehmen laffen; Doch, Berr, ich unterbrude ein Webeimnig, Das bich betrifft , aus Ehrfurcht unterdrud' ich's. Du, billige bas Gefühl, bas mir den Mund

Berichließt, und fatt bein Leiden felbft zu mehren, Brufe mein Leben! Dente, wer ich bin! Bor großen Freveln geben anbre ftets Borber; wer einmal aus ben Schranken trat, Der tann zulett das Beiligfte verleben. Bie die Tugend , hat bas Lafter feine Grabe; Rie fab man noch unschuld'ge Schuchternbeit Bu wilder Frechheit plöhlich übergehn. Ein Tag macht feinen Mörder, feinen Schänder Des Bluts aus einem tugendhaften Dann. An einer Belbin teufcher Bruft genährt, Hab' ich ben reinen Ursprung nicht verleugnet; Aus ihrem Arm bat Bittheus mich empfangen, Der fromm por allen Menichen marb geachtet; 3d möchte mich nicht felbft zu rühmlich schildern; Doch, ift mir ein'ge Tugend jugefallen, So bent' ich, herr, ber Abichen eben mar's Bor biefen Graueln, beren man mich zeiht, Bas ich von je am lauteften befannt. Den Ruf hat Sippolpt bei allen Briechen! Selbst bis gur Robbeit trieb ich biefe Tugenb: Man tennt die Barte meines ftrengen Sinns; Richt reiner ift bas Licht als meine Seele, Und ein strafbares Feuer sollt' ich nähren? Thefeus. Ja, eben biefer Stolg, o Schandlicher, Spricht dir das Urtheil. Deines Weiberhaffes Berhaßte Quelle liegt nunmehr am Tag. Rur Bhabra rührte bein vertehrtes Berg. Und fühllos mar es für erlaubte Liebe. Sippolnt. Rein, nein, mein Bater, Diefes Berg - nicht langer Berberg' ich dir's - nicht fühllos mar dies Berg Für feusche Liebe! Sier zu beinen Fußen Betenn' ich meine wahre Schuld - 3ch liebe, Mein Bater, liebe gegen bein Berbot! Aricia hat meinen Schwur - fie ift's, Ballantes Tochter, die mein Berg befiegte. Sie bet' ich an, nur fie, wie febr ich anch, Berr, bein Bebot verlete, tann ich lieben. Thefeus. Du liebst fie! - Rein, ber Runfigriff taufcht mich nicht. Du gibst bich strafbar, um bich rein zu maschen. Sippolyt. Berr, feit fechs Monden meid' ich - lieb' ich fie! 3ch tam mit Bittern, bies Geständniß bir Bu thun — (Da Thefeus fich mit Unwillen abwendet.) Weh mir! Rann nichts bich überzeugen? Durch welche gräßliche Betheurungen

Soll ich bein Herz beruhigen — So möge Der Himmel mich, so mögen mich die Götter — Eheseus. Mit Meineid hisst sich jeder Bösewicht. Hör' auf! Hör' auf, mit eitelm Wortgepräng Mir deine Heucheltugend vorzurühmen! Hippolyt. Erheuchelt scheint sie dir. Phidra erzeigt mir

In ihrem Herzen mehr Gerechtigkeit. Theseus. Schamloser, beine Frechheit geht zu weit! Hippolyt. Wie lang soll ich verbannt sein und wohin? Theseus. Und gingst du weiter als bis Herculs Säulen,

Roch glaubt' ich bem Berrather mich ju nah. Sippolyt. Beladen mit so grafichem Berdacht, Abo find' ich Freunde, die mir Mitleid schenken,

Wenn mich ein Bater von fich ftogt?

Chefeus. Geh bin!
Geh, suche bir Freunde, die den Ehbruch ehren, Blutschande loben, schändliche, pflichtlose Berräther ohne Schamgefühl und Shre, Werth, einen Schändlichen, wie du, zu schützen!

Herth, einen Schandlichen, wie du, zu ichugen! Hippolyt. Du sprichst mir immersort von Ehebruch, Bon — boch ich schweige. Aber Phädra stammt Bon einer Mutter — Phädra ist erzeugt Aus einem Blut, du weißt es, das vertrauter Mit solchen Gräueln ift, als meines! Thefeus.

So weit darf deine Frechheit sich vergessen Dir in das Angesicht? Jum letzten Ral! Aus meinen Augen! Geh hinaus, Berräther! Erwarte nicht, daß ich in Jorneswuth Dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse! (Gippolyt geht ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Thefeus allein.

Geh, Elenber! Du gehst in dein Berderken! Denn bei dem Fluß, den selbst die Götter schenen, Gab mir Reptun sein Wort und hält's. Dir folgt Ein Rachedämon, dem du nicht entrinnst. — Ich liebte dich und sichte zum Boraus Mein Herz bewegt, wie schwer du mich auch kränktest. Doch zu gerechte Ursach gabst du mir, Dich zu verdammen. Nein, gewiß, nie ward Ein Bater mehr beleidigt. — Große Götter, Ihr seht den Schmerz, der mich zu Boden drückt! Konnt' ich ein Kind so schlimmer Art erzeugen?

# Bierter Auftritt.

Phadra. 3ch tomm', o herr, von Schreden hergetrieben, Die Stimme beines Zorns brang in mein Dhr; Der Drohung, fürcht' ich, folgte raich bie That. D, wenn's noch Beit ift, icone beines Bluts! 3ch fleh' bich brum - Erfpare mir ben Grauel, Dag es um Rache foreie wiber mich. D gib mich nicht bem ew'gen Schmerz jum Ranb, Daß ich ben Sohn burch Baters Sand gemorbet! Thefeus. Rein, Phabra, meine Sand befledte fich Dit meinem Blute nicht! Dennoch ift mir Der Frevler nicht entwischt. Mit seiner Rache Bird eine Götterhand beschäftigt fein. Reptun ift mir fie ichulbig. Gei gewiß, Du wirft gerächt! Reptun ift fie bir fculbig! Dhadra. Bas? Hättest du ben Gott in beinem Zorn —

Phādra. Reptun ift sie sir schuldig!
Bas? Hättest du den Gott in deinem Jorn —
Cheseus. Wie? Fürchtest du, daß mich der Gott erhöre?
O theile vielmehr mein gerechtes Flehn,
In aller Schwärze zeig' mir seine Schuld,
Erhitze meinen allzuträgen Jorn!
Du kennest seine Frevel noch nicht alle,
Der Witthende, er wagt's noch, dich zu schmähn;
Dein Mund sei voll Betrugs. Aricia habe
Sein Herz und seine Treu'. Er liebe sie.

Phādra. Was? Thefeus. Er behauptet's mir ins Angesicht! Doch solchen Kunstgriff weiß ich zu verachten. Schaff' uns, Neptun, nur schnell Gerechtigkeit! Ich gehe selbst, in seinem Tempel ihn An sein unsterblich Götterwort zu mahnen. (Er geht ab.)

## Bunfter Auftritt.

Er geht — Welch eine Rebe traf mein Ohr! Welch kaum ersticktes Feuer zündet sich Auss neu in meinem Herzen an! O Schlag Des Donners, der mich trifft! Unsel'ge Nachricht! Ich sich flog hieher, ganz Sifer, seinen Sohn Zu retten; mit Gewalt entriß ich mich Den Armen der erschrockenen Denone; Die Stimme des Gewisens wollte siegen, Wer weiß, wohin die Reue mich geführt!

Bielleicht ging ich so weit, mich anzuklagen. Bielleicht, wenn man ins Wort mir nicht gefallen, Entwischte mir die fürchterliche Wahrheit.

— Gefühl hat Hipposyt und keins für mich, Aricia hat sein Herz und seine Schwüre!

The Götter, da der Undankbare sich Wir gegenkber mit dem ftolgen Blick, Mit dieser krengen Stirn bewaffnete,

Da glaubt' ich ihn der Liebe ganz verschlossen, Gleich unempfindlich für mein ganz Geschlecht, Und eine Andre doch wußt' ihn zu rühren!

Bor seinem Stolz sand eine Andre Endel?

Rur ich din seinen Augen unerträglich!

Und ich bemühe mich, ihn zu vertheidigen!

### Sechster Auftritt. Bhabra. Denone.

Phadra. O weißt du, was ich jetzt vernahm, Denone? Denone. Nein, aber zitternd komm' ich her; ich will's Nicht leugnen. Mich erschreckte der Entschluß, Der dich herausgeführt. Ich fürchtete, Du möchtest dich in blindem Eifer selbst Berrathen.

Phadra. Ach, wer hätt's geglaubt, Denone! Man liebte eine Andre!

Man liebte eine Andre!
Oenone.
Bie? Was sagst du?
Phādra. Hippolyt liebt! Ich kann nicht daran zweiseln.
Ja, dieser scheue Wilde, den die Ehrsurcht
Beleidigte, der Liebe zärtlich Flehn
Berscheuchte, dem ich niemals ohne Furcht
Genaht, der wilde Tiger ist gebändigt,
Aricia sand den Weg zu seinem Herzen.
Oenone. Aricia!

Phadra. D nie gefühlter Schmerz!

Zu welcher neuen Qual [part' ich mich auf!
Bas ich erlitten bis auf diesen Tag,
Die Furcht, die Angli, die Nasereien alle
Der Leidenschaft, der Bahnsinn meiner Liebe,
Des innern Borwurfs grauenvolle Pein,
Die Kränkung selbst, die unerträgliche,
Berschmäht zu sein, es war ein Ansang nur
Der Folterquasen, die mich jetz zerreißen.
Sie lieben sich! Durch welches Zaubers Macht
Bermochten sie's, mein Ange so zu täuschen?

Bie fahn fie fich? Seit wann? An welchem Ort? Du mußteft brum; wie ließest bu's gefchehn Und gabft mir teinen Bint von ihrer Liebe? Sah man fie oft fich fprechen und fich fuchen? Der buntle Balb berbarg fie? - Bebe mir! Sie tonnten fich in voller Freiheit febn, Der himmel billigte ihr foulblos Lieben; Sie folgten ohne Borwurf, ohne Furcht Dem janften Bug ber Bergen. Bell und heiter Bing jedes Tages Sonne für fie auf! Und ich, ber traur'ge Auswurf ber Ratur, Berbarg mich vor bem Licht; ber einz'ge Gott, Dem ich zu rufen magte, mar ber Tob. Ihn fah ich ichon mit schnellen Schritten nahn; Mit Thranen nahrt' ich mich, mit bitterm Gram, Und felbst in meinen Thranen burft' ich nicht Rach Bergenswuniche mich erfattigen! Bom Blid ber Reugier allzu icharf bewacht, Benog ich gitternd biefe traur'ge Luft; Ja, oft mußt' ich fie ganglich mir verfagen Und unter beitrer Stirn ben Gram verbergen. Denone. Bas hoffen fie für Frucht von ihrer Liebe? Gie werben nie fich wiederfebn!

Dhadra. Sie werben Sich ewig lieben! Jett, indem ich rebe, Berlachen fie, o tobtenber Gebante, Den gangen Bahnfinn meiner Liebeswuth! Umfonft verbannt man ihn; fie fcworen fich's Mit taufend Schwiren, nie fich gu verlaffen. Rein, ich ertrag's nicht, biefes Glud gu febn, Denone, bas mir Sohn fpricht - Sabe Mitleid Dit meiner eifersucht'gen Buth! Aricia Dug fallen! Dan muß ben alten Sag bes Ronigs Erregen wider dies verhaßte Blut! Richt leicht foll ihre Strafe fein; bie Schwester Bat ichwerer fich vergangen als bie Brüber. In meiner Gifersucht, in meiner Buth Erfleb' ich's von bem Ronig!

(Wie fie gehn will, halt fie plötzlich an und befinnt fic.) Was will ich thun?

Wo reißt die Wuth mich hin? Ich eifersüchtig! Und Theseus ist's, den ich erstehen will! Mein Gatte lebt, und mich durchrast noch Liebe! Für wen? Um welches Herz wag' ich zu buhlen? Es sträubt mir grausend jedes Haar empor,

Das Maß des Gräßlichen hab' ich vollendet. Blutschande athm' ich und Betrug zugleich; Ins Blut der Unschuld will ich, racheglühend, Die Mörderhände tauchen — Und ich lebe! 3d Elende! Und ich ertrag' es noch, Bu biefer beil'gen Sonne aufzubliden, Bon ber ich meinen reinen Ursprung jog. Den Bater und den Oberherrn der Götter Sab' ich zum Abnherrn; der Olympus ift, Der gange Weltfreis voll von meinen Ahnen. 280 mich verbergen? Flieh' ich in die Nacht Des Tobtenreichs hinunter? Wehe mir! Dort halt mein Bater bes Geschickes Urne, Das Loos gab fie in seine ftrenge Hand, Der Todten bleiche Schaaren richtet Minos. Bie wird fein ernfter Schatte fich entfeten, Wenn seine Tochter vor ihn tritt, gezwungen, Bu Freveln fich, zu Gräueln zu betennen, Davon man felbst in Abgrund nie vernahm! Bas wirft bu, Bater, zu ber gräßlichen Begegnung fagen? Ach, ich febe schon Die Schreckensurne beiner hand entfallen; 3d febe bich, auf neue Qualen finnend, Gin Benter werden beines eignen Bluts. Bergib mir! Gin ergurnter Gott verberbte Dein ganges Saus; ber Bahnfinn beiner Tochter Ift feiner Rache fürchterliches Wert! Ad, von der schweren Schuld, die mich beflectt, Sat diefes traur'ge Berg nie Frucht geerntet! Gin Ranb bes Unglude bis jum letten Sauch, End' ich in Martern ein gequältes Leben. Denone. Berbanne endlich doch den leeren Schreden, Bebieterin! Sieh ein verzeihliches Bergehn mit andern Augen an! Du liebst! Run ja! Man tann nicht wiber fein Geschid. Du warft durch eines Zaubers Macht verführt; Ift bies benn ein fo nie erhörtes Bunber? Bift bu die Erfte, die der Liebe Macht Empfindet? Schwache Menschen find wir alle; Sterblich geboren, barfft bu fterblich fehlen. Ein altes Joch ift's, unter bem bu leideft! Die Götter felbst, die himmlischen dort oben, Die auf die Frevler ihren Donner schleudern, Sie brannten manchmal von verbotner Gluth. Phadra. Bas bor' ich? Welchen Rath barfft bu mir geben?

So willft bu mich benn gang im Grund vergiften, Unfel'ge! Sieh, fo haft bu mich verberbt! Dem Leben, bas ich fioh, gabft du mich wieber; Dein Fleben ließ mich meine Pflicht vergeffen: 3ch flobe hippolyt; bu triebft mich, ihn ju febn. Wer trug bir auf, die Unichuld feines Lebens Mit icanblicher Beichuldigung gu ichwärzen? Sie wird vielleicht fein Lob, und in Erfüllung Weht feines Baters mörberifcher Fluch. - 3ch will bich nicht mehr hören. Kahre bin, Muchwürdige Berführerin! Dich felbft Laß sorgen für mein jammervolles Loos! Mög' bir's ber himmel lohnen nach Berbienft, Und beine Strafe ein Entfeten fein Für Alle, die mit icondlicher Geschäftigleit, Bie bu, ben Schwächen ihrer Fitrften bienen, Uns noch hinftogen, wo bas herz fcon treibt, Und uns ben Beg bes Frevels eben machen! Bermorfne Schmeichler, bie ber Simmel uns In feinem Born zu Freunden bat gegeben! (Gie geht ab.) Denone (allein). Geopfert hab' ich alles, alles hab' ich Bethan, um ihr zu bienen! Große Gotter! Das ift mein Lohn! Mir wird, was ich verbiene.

## Fünfter Aufzug. Erfter Auftritt.

Sippolat. Aricia. 38mone.

Aricia. Du schweigst in dieser äußersten Gefahr?
Du lässest einen Bater, der dich tiebt,
In seinem Wahn. O wenn dich meine Thränen
Richt rühren, Grausamer! Wenn du so seicht Dich drein ergibst, mich ewig zu verlieren,
Geh hin, verlaß mich, trenne dich von mir,
Doch sichre wenigstens zwoor dein Leben!
Bertheid'ge deine Ehre! Reinige dich
Bon einem schändlichen Berdacht! Erzwing's
Bon deinem Vater, seinen blut'gen Wunsch
Zu widerrusen! Noch ist's Zeit. Warum
Das Feld frei lassen beiner blut'gen Feindin?
Berständige den Theseus!

hippolyt. Hab' ich's nicht Gethan? Sollt ich bie Schanbe feines Bettes

Enthillen ohne Schonung und bie Stirn Des Baters mit unwürd'ger Röthe farben? Du allein burchdrangft bas gräßliche Beheimniß! Dir und den Göttern nur kann ich mich öffnen. Dir fonnt' ich nicht verbergen , mas ich gern Mir felbst verbarg - Urtheil', ob ich bich liebe! Jedoch bedenke, unter welchem Siegel Ich dir's vertraut! Bergiß, wenn's möglich ist, Was ich gesagt, und deine reinen Lippen Beflede nie die gräßliche Geschichte! Lag uns ber Gotter Billigfeit vertrauen; Ihr eigner Bortheil ift's, mir Recht gu ichaffen, Und früher oder später, sei gewiß, Wird Phadra ichmachvoll ihr Berbrechen bugen. Hierin allein leg' ich bir Schonung auf, Frei folg' ich meinem Zorn in allem Andern. Berlaß die Knechtschaft, unter ber du seufzest! Bag's, mir zu folgen, theile meine Klucht! Entreiß dich diesem ungludfel'gen Ort, Wo die Unschuld eine schwere Giftluft athmet! Rett, da mein Unfall allgemeinen Schrecken Berbreitet, kannst bu unbemerkt entkommen. Die Mittel geb' ich bir zur Flucht; bu haft Bis jett noch feine Bächter als bie meinen. Uns stehen mächtige Beschützer bei. Argos und Sparta reichen uns den Arm; Romm! Bieten wir für unfre gute Sache Die Hilfe deiner, meiner Freunde auf! Ertragen wir es nicht, daß Phädra fich Bereichere mit ben Trummern unsers Glude, Aus unferm Erb' uns treibe, bich und mich, Und ihren Sohn mit unserm Raube schmücke! Romm, eilen wir! Der Augenblid ift günftig. — Was fürchtest du? Du scheinst dich zu bedenken. Dein Bortheil ja macht einzig mich fo fühn, Und lauter Gis bift bu, ba ich voll Gluth? Du fürchtest, bich dem Flüchtling zu gesellen? Aricia. D schönes Loos, mich so verbannt zu sehn! Befnüpft an bein Beschid, wie selig froh Bollt' ich von aller Welt vergeffen leben ! Doch da so schönes Band uns nicht vereint. Erlaubt's die Chre mir, mit dir zu fliehn? Aus beines Vaters Macht kann ich mich wohl Befrein, ber ftrengften Ehre unbeschabet: Das beißt fich lieben Freunden nicht entreißen;

Flucht ist erlaubt, wenn man Eprannen slieht. Doch, Herr — bu liebst mich — Furcht für meine Ehre hippolnt. Rein, nein, zu beilig ift mir beine Ehre! Mit eblerem Entichluffe tam ich ber. Flieh beinen Feind und folge beinem Gatten! Frei macht uns unser Unglud, wir find Niemands, Frei können wir jetzt Herz und Hand verschenken, Die Facteln find's nicht, bie ben Symen weihen. Unfern dem Thor Trogens, bei jenen Grabern, Bo meiner Ahnberrn alte Dale find, Stellt fich ein Tempel bar, furchtbar bem Meineib. hier magt man feinen falichen Schwur zu thun, Denn ichnell auf das Berbrechen folgt die Rache; Das Graun des unvermeidlichen Geichicks hält unter fürchterlichem Zaum die Luge. Dort lag une bingebn und ben beil'gen Bund Der em'gen Liebe feierlich geloben! Den Gott, ber bort verehrt wird, nehmen wir Bum Beugen; Beibe fleben wir ibn an, Dag er an Baters Statt uns moge fein. Die beiligften Gottheiten ruf' ich an, Die feusche Diane, Die erhabne Juno, Sie alle, die mein liebend Berg ertannt, Sie ruf' ich an ju meines Schwures Blirgen! Aricia. Der Ronig tommt. O fliebe eilends, fliebe! Um meine Flucht zu bergen, weil' ich noch. Beh, geh, und lag mir einen treuen Freund, Der meinen bangen Schritt gu bir geleite. (hippolyt geht ab.)

#### Bweiter Auftritt. Thefens. Aricia. Ismene.

Chefeus (im Eintreten für fich). Ihr Götter, schafft mir Licht in meinem Zweifel, Deckt mir die Wahrheit auf, die ich hier suche! Ariria (zu Ismenen). Halt' alles zu der Flucht bereit, Ismene! (Ismene geht ab.)

#### Britter Auftritt. Thefeus. Aricia.

Ehefeus. Du entfärbst dich, Königin? Du scheinst erschrocken! Bas wollte Hippolyt an diesem Ort? Aricia. Er sagte mir ein ewig Lebewohl. Ehefeus. Du wußtest dieses stolze Herz zu rühren, Und deine Schönheit lehrte ihn die Liebe, Aricia. Bahr ift's, o Berr, den ungerechten Saß Sat er von feinem Bater nicht geerbt, Sat mich nicht als Berbrecherin behandelt. Thefeus. Ja, ja, ich weiß. Er fcwur bir em'ge Liebe; Doch baue nicht auf dieses faliche Berg, Auch Andern schwur er eben bas. Aricia. Er that es? Thefeus. Du hatteft ihn beständ'ger machen follen! Wie ertrugft du diese gräßliche Gemeinschaft? Aricia. Und wie erträgst du, daß die gräßliche Beidulbigung bas iconfte Leben ichmaht? Rennst du fein Berg so wenig? Rannst du Schuld Bon Uniduld benn fo gar nicht unterscheiben? Muß ein verhaßter Rebel beinem Aug Allein die hohe Reinigfeit verbergen, Die bell in Aller Augen ftrablt? Du haft Bu lang ihn falichen Bungen preisgegeben. Web in bich, Berr! Berene, widerrufe Die blut'gen Biiniche! Fürchte, daß der himmel So fehr bich haffe, um fie zu gewähren! Oft nimmt er unser Opfer an im Rorn Und straft durch seine Gaben unfre Frevel. Thefeus. Rein, nein, umfonft bededft du fein Bergehn! Dich blendet Liebe zu dem Undantbaren. Ich halte mich an zuverläff'ge Rengen, Ich habe wahre Thränen fließen sehn. Aricia. Gib Acht, o Berr! Ungahl'ge Ungeheuer Bertilgte beine tapfre Hand, doch alles Ift nicht vertilgt, und leben ließest du Roch ein — bein Sohn verwehrt mir fortzufahren. Des Baters Ehre, weiß ich, ist ihm heilig; Ich würd' ihm weh thun, wenn ich enbete. Nacheifr' ich seiner ebeln Scham und flieh' Aus beinen Augen, um nicht mehr zu sagen. (Sie geht ab.)

# Vierter Auftritt.

Bas kann sie meinen? Bas verhüllen mir Die halben Borte, die man nie vollendet? Bill man mich hintergehn? Berstehn sich Beide Zusammen, mich zu ängstigen? — Doch ich selbs? Trok meines schweren Zornes, welche Stimme Des Zammers ruft in meiner tiessten Seefe? Ein heimlich Mitseid rührt nich wunderbar. Zum zweiten Mal laßt uns Denonen fragen,

Den gangen Frevel will ich hell burchicanen. (Bu ber Bache.) Denone tomme vor mich und allein!

# Sunfter Auftritt.

Panope. Ich weiß nicht, herr, worauf die Fürstin sinnt, Doch ihre Schwermuth läßt mich alles fürchten. In ihren Zügen malt sich die Berzweislung, Und Todesblässe beckt ihr Angesicht.
Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Berstieß, ins tiese Weer hinabgestürzt.
Man weiß den Grund nicht der Berzweislungsthat;
Bor unserm Aug verschlangen sie die Wellen.
Cheseus. Was hör' ich!

Danope. Ihr Tod hat Bhädra nicht beruhigt,

anope. Ihr Lod hat Phadra nicht Ja, fleigend immer mehrt sich ihre Angst. Balb flürzt sie sich im heftigen Gesühl Auf ihre Kinder, badet sie in Thränen, Als brächt' es Lindrung ihrem großen Schmerz, Und plöhlich stößt sie sie mit Granen weit Bon sich, das Herz der Mutter ganz verleugnend. Sie schweift umher mit ungewissem Schritt, Ihr irrer Blid scheint uns nicht mehr zu kennen; Dreimal hat sie geschrieben, dreimal wieder Den Brief zerrissen, ihre Meinung ändernd. D eile, sie zu sehen! sie zu retten!

Delie, hie zu feben: fie zu retten!
Theseus. Denone todt, und Phädra ftirbt! Ihr Götter!
— Ruft meinen Sohn zurud! Er komme, spreche,
Bertheid'ge sich! Ich will ihn hören! Eilt! (Panope geht ab).
D nicht zu rasch, Reptun, erzeige mir
Den blut'gen Dienst! Magst du mich lieber nie erhören!
Zu viel vielleicht vertraut' ich salschen Zeugen,
Zu rasch hab' ich die Hand zu dir erhoben!
Weh mir! Berzweissung hätt' ich mir ersseht!

#### Sechster Auftritt. Thefens. Theramen.

Chefeus. Bift du es, Theramen? Wo bleibt mein Sohn? Dir hab' ich ihn als gartes Kind vertraut! Doch was bedeuten diese Thränen, sprich, Die ich dich weinen sehe? — Was macht mein Sohn? Cheramen. O allzu späte, überstüff'ge Sorgfalt!

Fruchtlose Baterliebe! Sippoly:

- Ift nicht mehr! Chefeus.

Götter l

Sterben fah ich ihn,

Theramen.

Den holdesten der Sterblichen und auch

Den mindest schuldigen, ich barf es fagen!

Theseus. Mein Cohn ift todt! Web mir! Jett, da ich ihm Die Arme öffnen will, beschleunigen

Die Götter ungebulbig fein Berberben!

Welch Unglud hat ibn, welcher Blit entrafft?

Cheramen. Raum faben wir Trogene binter uns, Er war auf seinem Bagen, um ihn ber Still, wie er felbft, die trauernden Begleiter. Tief in fich felbst getehrt, folgt' er ber Straße, Die nach Mycena führt, Die ichlaffen Bügel Nachläffig feinen Bferden überlaffend. Die ftolgen Thiere, die man feinem Anfe Mit edler Site fonft gehorden fab. Sie schienen jetzt, ftarr blidend und bas Saupt Befentt, in feine Schwermuth einzustimmen. Blotlich gerriß ein ichredenvoller Schrei, Der aus bem Meer aufftieg, ber Lufte Stille, Und ichmer auffeufzend aus ber Erbe Schoof Antwortet eine fürchterliche Stimme Dem graufenvollen Schrei. Es trat uns allen Eistalt bis an bas Berg hinan; aufhorchten Die Roffe, und es fträubt' fich ibre Mähne, Andem erhebt fich aus der fluff'gen Ebne Mit großem Wallen boch ein Wafferberg. Die Woge naht fich, öffnet fich und fpeit Bor unfern Augen, unter Fluthen Schaums, Ein wuthend Unthier aus. Furchtbare Borner Bewaffnen feine breite Stirne; gang Bedeckt mit gelben Schuppen ift fein Leib; Ein grimm'ger Stier, ein wilber Drache ift's, In Schlangenwindungen frummt fich fein Ruden. Gein bobles Brullen macht bas Ufer gittern, Das Scheusal fieht ber Himmel mit Entseten. Auf bebt die Erde, weit verpeftet ift Bon seinem Sand die Luft, die Woge felbit, Die es heran trug, fpringt gurud mit Graufen. Alles entflieht und sucht, weil Gegenwehr

Umfonft, im nachften Tempel fich zu retten. Nur Sippolyt, ein murd'ger Seldensohn, Salt feine Pferbe an, faßt fein Beichoß, Rielt auf das Unthier, und aus sichrer Hand Den mächt'gen Burffpieß schleubernb, schlägt er ihm

Dief in ben Weichen eine weite Bunde.

Auf fpringt bas Ungethum vor Buth und Schmera, Sturgt vor ben Pferben brullend bin, malgt fich Und gabnt fie an mit weitem flammenden Raden, Der Ranch und Blut und Feuer auf fie fpeit. Sie rennen ichen babon, nicht mehr bem Ruf Der Stimme, nicht bem Bugel mehr gehorchend. Umfonft ftrengt fich ber Rubrer an; fie rothen Mit blut'gem Beifer bas Bebig: man will Sogar in biefer ichredlichen Bermirrung Ginen Gott gefeben baben, ber ben Stachel An ihre staubbedeckten Lenden schlug. Duer durch die Felsen reißt die Furcht fie bin, Die Achfe fracht, fie bricht; bein fühner Gohn Sieht feinen Bagen morfc in Studen fliegen, Er felbft flürzt und verwirrt fich in den Bugeln. - D herr, verzeihe meinen Schmerz! Was ich Best fab, wird em'ge Thranen mir entloden. 3ch fabe beinen heldenmuth'gen Gobn, Sah ihn geschleift, o Berr, von diefen Roffen, Die er gefüttert mit ber eignen Sand. Er will fie fteben machen; feine Stimme Erichrect fie nur; fe rennen um fo mehr. Bald ift fein ganger Leib nur eine Bunde. Die Ebne hallt von unferm Rlaggeschrei; Ihr wuthend Ungeftum läßt endlich nach, Sie halten ftill, unfern ben alten Brabern, Bo feine fonigliden Abnen rubn. Ich eile feufgend bin, die Andern folgen, Der Spur nachgehend feines ebeln Bluts; Die Relfen find bavon gefärbt; es tragen Die Dornen feiner haare blut'gen Raub. 3ch lange bei ihm an, ruf' ihn mit Ramen; Er ftredt mir feine Sand entgegen, öffnet Gin fterbend Aug und schließt es alsbald wieder: "Der himmel," fpricht er, "entreißt mir mit Bewalt "Gin ichulblos Leben. D, wenn ich babin, "Rimm, theurer Freund, ber gang verlaffenen "Aricia bich an! - Und tommt bereinft "Mein Bater gur Ertenntnig, jammert er "Um feinen falfdlich angetlagten Gobn, "Sag' ibm, um meinen Schatten zu verfohnen, "Dog' er an ber Gefangnen gutig hanbeln, "Ihr wiedergeben, was —" Hier hauchte er Die helbenseele aus; in meinen Armen Blieb ein entstellter Leichnam nur gurud,

Ein tranrig Denkmal von der Götter Born, Untenntlich felbft für eines Baters Auge! Chefens. D fuge Soffnung, die ich felbft mir raubte! Mein Cohn! mein Cohn! Ihr unerweichten Götter, Mir habt ihr nur ju gut gedient! - Mein Leben Sab' ich bem ew'gen Jammer aufgespart! Theramen. Aricia tam jett, entschloffen tam fie, Bor beinem Born zu fliehn, im Angeficht Der Götter ihn gum Gatten gu empfangen. Sie nahrt fich, fie fieht bas Gras geröthet Und rauchend noch, fie fieht - fieht hippoint -D welch ein Anblick für die Liebende! -Dahin geftredt, gestaltlos, ohne Leben! Sie will noch jest an ihrem Unglud zweifeln; 36r Mug erfennt nicht mehr bie theuern Buge, Sie fieht ihn vor fich, und fie fucht ihn noch. Doch als es endlich ichrecklich fich erklärt, Da flagt ihr Schmerzensblid bie Botter an. Und mit gebrochnem Seufzer, balb entfeelt, Entfinft fie bleich zu des Geliebten Miffen. Ismene ift bei ihr und ruft fie weinend Rum Leben, ach! zum Schmerz vielmehr, zurlict. Und ich, bas Licht ber Sonne haffend, fam, Den letten Willen dieser Beldenseele Dir fund zu thun, o Herr, und mich des Amts. Das er mir fterbend auftrug, zu entladen.

#### Sicbenter und letzter Auftritt. Thefeus. Phädra. Theramen. Panope.

Thefeus. Nun wohl, du hast gesiegt, mein Sohn ist todt. Ach, wie gerechten Grund hab' ich, zu fürchten! Welch grausamer Berdacht erhebt sich furchtbar In mir und spricht ihn frei in meinem Herzen! Doch — er ist todt! Unschuldig oder schuldig! Kimm hin dein Opfer! Freu dich seines Falls! Ich will'ge drein, mich ewig zu betrügen! Du tlagst ihn an, so sei er ein Berbrecher! Schon gnug der Thränen kostet mir sein Tod; Nicht brauch' ich's, ein verhastes Licht zu suchen, Das meinem Schmerz ihn doch nicht wieder gibt, Bielleicht das Maß nur meines Unglücks füllt. Las mich, weit, weit von dir und diesem User Das Schreckbild sliehen des zerrißnen Sohns! Heraus silehn möcht' ich aus der ganzen Welt,

Doch hier erblick' ich seine blut'ge Feindin.

Um biefer Qual-Erinnrung gn entweichen. Bas mich umgibt, rudt mir mein Unrecht vor: Bur Strafe wird mir jest mein großer Name, Minder befaunt, verbarg' ich mich fo mehr; Die Suld fogar ber Botter muß ich haffen, Beweinen will ich ihre blut'ge Bunft, Mein eitles Flehn foll fie nicht mehr bestürmen. Bas fie auch für mich thun, ihr traur'ger Gifer Erfett mir nie mehr, was er mir geraubt! Theseus! Recht widerfahre deinem Sohn!

Phadra. Es fei genug bes ungerechten Schweigens, Er war nicht schuldig. Chefeus. Did ungludjel'ger Bater! Weh mir, und auf bein Wort verdammt' ich ihn! Graufame, damit glaubst du bich entschuldigt? Phadra. Die Reit ist fostbar. Theseus, höre mich! Ich felbst mar's, die ein lasterhaftes Ange Auf beinen teufchen Gobn zu richten magte. Der himmel gundete bie Ungliidsflamme In meinem Busen an — Was nun geschah, Bollführte die verdammliche Denone. Sie fürchtete, daß Sippolyt, emport Bon meiner Schuld, fie bir entbeden möchte, Und eilte, die Berrätherin! weil ich Rur schwach ihr widerstand, ihn anzuklagen. Sie hat fich felbst gerichtet und , verbannt Aus meinem Angesicht, im Schooß des Meers Allzu gelinden Untergang gefunden. Mein Schidfal wurde langft ein schneller Stahl Beendigt haben; boch bann ichmachtete Noch unter schimpflichem Berbacht die Tugend. Um meine Schuld dir renend zu gestehn, Bahlt' ich ben langfameren Beg jum Grabe. Ein Bift flößt' ich in meine glübenden Abern, Das einft Debea nach Athen gebracht : Schon fühl' ich es zu meinem Berzen fleigen, Dich faßt ein fremder, nie gefühlter Froft, Schon feb' ich nur durch einer Bolle Klor Den himmel und bas Angeficht bes Gatten, Den meine Gegenwart entehrt. Der Tob Raubt meinem Aug bas Licht und gibt bem Tag, Den ich beflectte, feinen Glang gurud. Danope. Ach, herr, fie ftirbt!

O stürbe doch mit ihr Thefeus. Auch die Erinnerung so schwarzer That!

Kommt, laßt uns nunmehr, ba wir unser Unrecht, Ach, nur zu hell erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unsre Thränen mischen! Kommt, seine theuren Reste zu umsassen! Wie er's werdente, soll ihm Ehre werden, Und kann es seine ausgebrachten Manen Besänstigen, sie, die er liebte, nehm' ich Zur Tochter an, was auch ihr Stamm verschuldet.

# Nachlaß.

## I. Warbeck.

#### Personen.

Margaretha von Yorf, herzogin von Burgund.
Abelaide, Prinzesin von Bretagne.
Erich, Brinz von Gothland.
Barbeet, vorgeblicher herzog Alchaed von Yorf.
Simnel, vorgeblicher Prinz Eduard von Clarence.
Eduard Plantagenet, der wirtliche Prinz von Clarence.
Eria Hing Sofine.
Eeine fing Sofine.
Eix Billiam Stanley, Botschafter heinrichs VII. von England.
Braf Aitdare.
Beim out, Biscof von Ppern.
Eix Richard Blunt, Adgesandter des falschen Chuards.
Bürger von Brüssel.
Hofbiener der Margaretha.

### Erfter ARt.

Lord Hereford, ein Anhänger Yorls, hat mit seinen fünf Söhnen England verlassen, auf die Rachricht, daß sich Richard von York, zweiter Sohn Eduards IV., den man schon als Anabe ermordet glaubte, lebend in Brüssel besinde und sein Erbrecht zurückfordere. Die Anerkennung des Prätendeuten durch seine Tante, die Herzogin Wargaretha von Burgund, durch Frankreich und Portugal und die öffentliche Stimme waren ihm hinreichende Gründe, von Heinrich VII. abzusallen und seine Bestungen an seine Hossnungen zu wagen. Er tritt in den Palast der Wargaretha, wo er die Bildnisse der Yorls aufgestellt findet; er freut sich nun, auf einem Boden zu sein, wo er seine Neigung zu dem Hause Vort frei bekennen dürfe.

Lord Stanlen, Botichafter Beinrichs VII. am hofe ber Margaretha, tritt ihm hier entgegen und fucht umsonst ihm die Augen über den gepielten Betrug zu öffnen. Beide gerathen in hitze, und der Streit ber

zwei Rofen ernenert fich in der Borhalle ber Margaretha.

Der Bischof von Ppern, vertrauter Rath der Herzogin, kommt dazu und bringt sie aus einander. Er rühmt die Pietät der Herzogin gegen ihre unterdrückte Partei und ihre schutzlosen Berwandten und spricht daßejenige aus, wosür Margaretha gern gehalten sein möchte.

Bürger und Bürgerfrauen von Briffel erfüllen die Borhalle, um die Herzogin mit dem Prinzen von York zu erwarten. Stanley schilt ihre Berblendung; sie gerathen aber durch die Schmähungen, die er gegen ihren angebeteten Prinzen ausstößt, in eine solche Wuth, daß sie ihn zu zerreißen droben. Man hört Trompeten, welche die Aukunft des York verklinden.

Michard tritt zwischen sie, rettet den Abgesandten, haranguiert das Bolt und bringt es zur Ruhe. Während er spricht, tritt Margaretha mit dem Prinzen von Gothland, der Prinzessin von Bretagne und andern Großen ein. — Hereford wird von dem Anblick Richards hingerissen, überzeugt und überwältigt. Er wirft sich vor ihm nieder und huldigt ihm, als dem Sohn seines Königs. — Margaretha nimmt nun das Wort und erklärt sich über ihren Neffen mit der Zürlichkeit der mütterlichen Berwandten. — Sie fordert den Prinzen auf, den Lord wohl aufzunehmen.

Richard umarmt ihn und äußert fich mit Gefühl und zugleich mit fürftlicher Wirde. Hereford wird zunehmend von ihm eingenommen und

fragt jest nach feiner Beidichte. -

Richard will ausweichen.

Die Herzogin übernimmt es, fie vorzutragen, indem fie den Richard

entschuldigt. -

Run folgt die Erzählung von Richards fabelhafter Geschichte, welche großen Eindruck macht und öfters von dem Affect der Zuhörer unterstrochen wird. —

Stanlen protestirt noch einmal bagegen und geht ab, ohne Glauben ju finden. Richards eble Erklärung löjcht ben Eindruck seiner Worte aus.

Hereford verstärkt seine Bersicherungen und verspricht dem Herzog Richard einen zuströmenden Anhang in England. Richard erinnert sich mit Rührung an seine vorige Unbekanntheit mit sich selbst und vergleicht ienen so arglosen Zustand mit seiner jetzigen Lage. — Es ist eine schwere Fsticht und kein Glück, daß er seine Rechte behaupten muß. Er scheint sich noch einmal zu bedenken und es der Herzogin zu bedenken zu geben, ob er das blutige Kampsspiel unternehmen soll, welches den Frieden zweier Länder zerstört.

Sie ermuntert ihn bazu, wie schwer ihr auch die Trennung von ihm werbe und ber Gebanke, ihn ben Zufällen bes Kriegs auszusetzen.

- Lebhafte Bezeugungen ihrer Zärtlichkeit. -

Jeht spricht fie von dem zweifachen Anliegen ihres Herzens, der Restitution ihres Neffen und der Bermählung Abelaidens, welche näch-

ftens mit bem Pringen von Gothland foll gefeiert werben.

Prinz Erich von Gothland bleibt allein mit der Prinzessin von Bretagne zurück und spottet über die vorhergegangene Farce. Abelaide ist noch in einer großen Gemüthsbewegung und zeigt ihre Empsindlichteit über Erichs fühllose Kälte. Er verspottet sie und spricht von dem Brinzen von York mit Berachtung. Sie nimmt mit Lebhastigkeit Warbeck Partei, an dessen Bahrhastigkeit sie nicht zweiselt, und stellt zwicken ihm und Erich eine dem letztern nachtheilige Bergleichung an. Ihre Zürlichteit für den vorgeblichen York verräth sich. Erich demonstriert ihr ans Warbecks Benehmen, daß jener kein Fürst sein könne, und sührt solche Beweise an, welche seine eignen gemeinen Begriffe von einem Fürsten verrathen. Abelaide verdirgt ihre Berachtung gegen ihn nicht und setzt ihn ausst tiesste den dem York'schen Prinzen berab.

Erich hat wohl bemerkt, daß Abelaide für diesen Zärtlichkeit empfinde, aber seine Schabenfrende ift größer als seine Sierincht; er findet ein Bergnügen daran, daß jene beide sich hoffnungslos lieben, er selbst dier die Prinzessin bestien werde. Der Besth, meint er, mache es aus, und es gibt ihm einen siegen Genuß, dem Warbeck, den er bast, die

Beliebte gu entreißen.

Abelaibe spricht in einem Monolog ihre Liebe, ihr Mitleid mit Barbed und ihren Schmerz über ihre eigene Lage am hofe ber Margaretha aus. Sie findet eine Achnlichteit in Richards und ihrem eignen Schicffale; beibe leben von der Gnade einer stolzen, gebieterischen Ber-wandtin und sind hissolie Opfer der Gewalt.

#### Zweiter Akt.

Der erste Alt zeigte Barbed in seinem öffentlichen Berhältniß; jetzt erblickt man ihn in seinem innern. Die glänzende Hülle fällt; man sieht ihn von den eignen Dienern, welche Margaretha ihm zugegeben hatte, vernachlässigt und unwürdig behandelt. Einige zweiseln an seiner Person und verachten ihn deswegen; Andere, die an seine Person glauben, begegnen ihm mit Geringschätzung, weil er arm ist und von der Gnade seiner Anverwandtin lebt. Das doppelte Elend eines Betrügers, der die Kolle des Fürsten spielt, und eines wirklichen Krinzen, der ohne Mittel ist, häuft sich auf seinem Haupte zusammen. Er leidet Mangel an dem Kothwendigen und vermißt in seinem fürstlichen Stande sogar das Glück und den Uebersluß seines vorigen Privatstandes.

Barbed spielt seine Rolle mit einem gesetzten Ernst, mit einer gewissen Gravität und mit eignem Glauben. So lange er den Richard vorstellt, ist er Richard; er ist es auch gewissermaßen sur sich selbst, ja sogar zum Theil für die Mitansteller des Betrugs. Dieser Schein dars

ichfechterbings nichts Komöbiantisches haben; es muß ein Amt sein, das er bekleidet und mit dem er sich identificierte, als eine Maske, die er vornimmt. Nachdem der erste Schritt gethan ist, hat er seine vorige Person ganz weggeworsen. Alle Schritte, die aus dem ersten sließen, hat er mit feinem ersten Entschlusse adoptiert, und er flutz über das Einzelne nicht mehr, nachdem er das Ganze einmal auf sich genommen hat. Eine gewisse poetische Dunkelheit, die er über sich selbst und seine Rolle hat, eine Art von Wahnwitz, hilft seine Moralität retten. Sben das, was ihn in den Augen der Herzogin zu einem Nasenden macht, dient ihm zur Entschuldigung.

Er darf nie Magen, als zuletzt, wenn die Liebe ihn aufgelöst hat. Kränfungen erleidet er mit verbifinem Unmuth, und Gutes thut er mit fiolzer Größe und einer gewissen Trockenheit, nicht sentimentalisch, sondern realistisch, aus einer gewissen Grandezza, aus Natur und ohne Reservon.

Es muß fühlbar gemacht werben, wie natürlich es ift, daß in dem Herzen der Prinzessin sich ein liebender Antheil an dem vorgeblichen Richard einsindet und dort zur vollen Liebe wächst — eine Wirkung des Betrugs, an die man nicht dachte, und die doch so nahe lag. Es ist tragisch, wie ein schönes Gemilth durch die menschlichsste Empsindung in ein unglückliches Verhältniß verwickelt wird, wie sind da, wo man nur Verderbliches säete, ein schönes Leben bildet.

Die Prinzessin ift ein einsaches Mabchen ohne alles Fürstliche — ihre Geburt und ihr Stand erscheinen ihr nur als hindernde Schranken, die ihrer soonen Natur widerstreben. Die Größe hat für sie keinen Reiz; sie hat allein Sinn für das Glück des Herzens, und nur dadurch erinnert sie an ihre Geburt, daß sie mit einer gewissen graftation von dem einfachen Stande spricht, der ihr darum eben, weil er außer ihr ift, weil sie ihn aus der Ferne anschaut, poetischer vorkommt.

Abelaide beschäftigt sich mehr mit ihrer Liebe zu Warbed, als mit ber seinigen zu ihr. Sie ist von einer resignierten Natur, zum Schlachtopfer erzogen. Ihre Hossing zu dem Geliebten zu erheben, wagt sie nicht; sie beneibet nur die Glückliche, die ihn einmal besitzen soll. Er nuß eine reiche oder mächtige Königstochter heirathen; aber sie ist eine arme Waise, die nur von der Gnade ihrer Berwandtin lebt.

Barbed, eine nach Selbständigkeit strebende Natur, ift in der Gewalt eines falschen, gebieterischen, machtigen, unversöhnlichen Beibes, wie eines bojen Geistes. Er hat fich ihr verkauft; sein Verhaltniß zu ihr

ist erniedrigend und tödtend für ihn, und umsonst wendet er alles an, es zu veredeln. Sie sieht in ihm ewig nur ihr Werkzeug, den salschen York, den Betrüger, und ihre Forderungen an ihn sind durchaus ohne Delicatesse, ohne alle Rücksch auf sein eignes Ehrzefühl. Umsonst will er empor streben; immer wird er von ihr an das schaedliche Berhältnis erinnert, das er so gern vergessen möcke, ja das er vergessen haben muß, um seine Rolle gut zu spielen. Dessentlich ehrt, liedlost sie ihn, inszehem macht sie seine Evrannin. Sie besiehlt ihm und verdietet ihm, was er össentlich wollen und nicht wollen soll; össentlich thut sie, als ob seine Wünsche Besehe für sie wären, und redet ihm zu, das zu thun, was sie ihm streng verdoren hat. Wehe ihm, wenn er sich eigenmächtig etwas herausnehmen wollte! Dennoch thut er es zuweilen; daher ihre Ungnade und Abneigung.

Abelaibe kennt Barbecks eingeschränkte Lage und sucht sie zu verbessern. Ob er gleich bas Geschent ihrer Großmuth nicht annimmt, so macht ihn boch ber Beweis ihrer Liebe glücklich.

Erich sucht einen boshaften Anschlag gegen Warbed auszusübren, um ihn zu beschimpfen. Er braucht einen verworsenen Menschen, bessen Aussagen für Warbed äußerst demüthigend find. Warbed benimmt sich sest und ebel. Der Betrug wird entdedt und Erich beschämt.

Die Herzogin ist von diesem Borfall durch Belmont auf der Stelle unterrichtet worden und tommt selbst, die beiden Prinzen miteinander auszusöhnen. Sie will, daß Warbed dem Feind seine Hand biete, und da jener sich weigert, so gibt sie ihm zu verstehen, daß sie es so haben wolle. Sie legt einen Nachbrud darauf, daß Erich ein Prinz sei, und läst den Warbed, wietwohl auf eine nur ihm allein bemerkliche Art, seine Abhängigkeit von ihr, seine Nichtigkeit fühlen.

Ein abenteuerlicher Abgesandter kommt, im Namen Eduards von Clarence um eine Sauvegarde nach Brüffel zu bitten, damit er sich der Herzogin, seiner Tante, vorstellen und die Beweise seiner Geburt beibringen dürse. Er sei aus dem Tower zu London entstohen und domme, seine Ansprücke an den englischen Thron geltend zu machen. Rargaretha zweiselt keinen Augenblick an der Betrügerei; aber es triffi it ihren Zweden zusammen, sie zu begünstigen. Sie zeigt sich daher neigt, die Hand zu bieten; aber Warbed redet mit Heftigkeit dagegen. dargaretha weist ihn, auf die ihr eigne gedietrische Art, in seine Schranken rück und läst ihn sühlen, daß er hier keine Stimme habe. Warbed uß schweizen; aber er geht ab mit der Erklärung, daß er es mit diesem rinzen von Clarence durch das Schwert ausmachen werde.

Margaretha ift nun mit Belmont allein und bemerkt mit ftolzem Unwillen, daß Warbed anfange, sich gegen sie etwas herauszunehmen. Sie hat schon längst eine Abneigung gegen ihn gehabt; nun sangen seine Anmaßungen an, ihren haß zu erregen. Sie findet ihn nicht nur nicht unterwürfig genug; der Betrug selbst, den sie durch ihn spielte, ist ihr lästig, und seine Existenz als York, als ihr Resse, beschämt ihren Kürstenstolz.

In dieser ungünstigen Stimmung findet sie Abelaide, welche in großer Bewegung kommt, sie zu bitten, daß sie von den Bewerbungen des Prinzen von G. befreit werden möchte. Abelaide verräth zugleich ihr zärtliches Interesse sin Barbed und bringt dadurch die schon erzürnte Herzogin noch mehr gegen diesen auf. Sie wird mit Härte von ihr entlassen und erhält den Besehl, an den letzten nicht mehr zu denken und jenen als ihren Gemahl anzusehn. Die Hochzeit wird aus schnellste beschlossen, und Abelaide sieht sich in der heftigsten Bedrängniß.

#### Dritter ARt.

Ein offener Blat, Thron für die Herzogin, Schranken find errichtet, Anstalten zu einem gerichtlichen Zweikampfe. Zuschauer erfüllen den Hintergrund der Scene.

Sduard Plantagenet läßt sich von einem der Anwesenden erzählen, was diese Anstalten bedeuten. — Exposition von Simnels und Warbecks Rechtsbandel, der durch einen gerichtlichen Zweilaupf entschieden werden soll. Sduard vernimmt diesen Bericht mit dem höchsten Erstaunen, und seine Fragen, die zugleich eine tiese Unwissenheit des Neuesten und das größte Interesse für diese Angelegenheit verrathen, erregen die Verwunderung des Andern.

Der englische Botichafter ift auch jugegen, und ber feltsame Jungling hat schnell seine gange Aufmerksamteit erregt. Er scheint ihn gu

fennen und ju erichreden.

Simnel zeigt sich mit seinem Anhang und haranguiert das Bolk. Er spricht von seinem Geschlecht, seiner Flucht aus dem Tower, und die Menge theilt sich über ihn in zwei Parteien. Der englische Botschafter macht sich an Svaard und sucht ihn auszusorschen; aber er findet ihn höchk schückern und mißtrauisch und bestärkt sich eben dadurch in seinem Berdachte.

Die Herzogin tommt mit ihrem Hofe; Erich, Abelaibe und Warbed begleiten fie; Erompeten ertonen, und Margaretha setzt fich auf ben Ehron. — Unterdeffen hat Barbed eine turze Scene mit Abelaide, worin diese ihren Unwillen und Schmerz liber die bevorstehende unwürdige Scene, Barbed aber seinen leichten Ruth liber den Kampf zu erkennen gibt. —

Ein Herold tritt auf, und nachdem er die Beranlassung diese Feierlichleit verkündigt hat, ruft er die beiden Kämpfer in die Schranken. Zuerst den Simnel, der sich öffentlich für Eduard Plantagenet bekennt und seine Ansprücke vorlegt; darauf den Herzog von Port, welcher Simnels Borgeben für falsch und frevelhaft erklärt und bereit ist, dieses mit einem Schwerte zu beweisen. Beide Kämpfer berusen sich auf das Urtheil Gottes; man schreitet zu den gewöhnlichen Formalitäten, woraus sich beide entsernen, um in den Schranken zu kämpfen.

Bahrend die üblichen Borbereitungen gemacht werden, hat der junge Plantagenet durch seine große Gemuthsbewegung und durch seine rührende Gestalt die Ausmerksamkeit der Herzogin und der Prinzessin erregt. —

Jene fragt nach ihm; er gibt einige sinnvolle Antworten und zeigt etwas Leidenschaftliches in seinem Benehmen gegen die Herzogin. Che sie Beit hat, ihre Reugierde wegen des intereffanten Jünglings zu befriedigen, ertonen die Erompeten, welche das Signal zum Kampfe geben.

Der Kampf. — Simnel wird überwunden und fällt. — Alles steht auf; die Schranken werden eingebrochen; das Bolt bringt schreiend hinzu. Simnel bekennt sterbend seinen Betrug und die Anstifter; er erkennt den Warbed für den echten Port und bittet ihn um Berzeihung. Freude des Bolts.

Barbed, als Sieger und anerkannter herzog, ergreift diesen Augenblid, der Prinzessin öffentlich seine Liebe zu erklären und die herzogin um ihre Einwilligung zu bitten.

Die englischen Lords legen sich darein und unterstützen seine Bitte. Erich wüthet, die Herzogin knirscht vor Zorn, ruft die Prinzessin hinweg und geht ab mit wüthenden Bliden.

Jest sammeln fich die Lords um ihren Bergog, schwören ihm Treue und Beiftand und begleiten ihn im Triumph nach Saufe.

Plantagenet allein fühlt fich verloffen, seine Bersonlichkeit verloren, ohne Stütze, hat nichts für sich, als sein Recht. Er entschließt fich deunoch, sich der Herzogin zu nähern. Stanley tritt zu ihm und versnicht, ihn binweg zu ängstigen.

#### Bierter ARt.

Die Herzogin kommt voll Zorn und Gift nach Hause. Ihr haß gegen Warbed ist durch sein Glüd und seine Kühnheit gestiegen; die Nachricht von der Entspringung des echten Plantagenet aus dem Tower macht ihr den Betrüger entbehrlich; sie ist entschlossen, ihn fallen zu lassen, und fängt gleich damit an, daß sie der Prinzessin, welche zu nachgesofgt ist, mit harte verdietet, an ihn zu denken, und sogar einen Zweisel über seine Person erregt. Warbed läßt sich melden; sie schickt die Prinzessin, welche zu bleiben bittet, in Thränen von sich.

Warbed und die Herzogin. Warbed, kühn gemacht durch sein Glück und auf seinen Anhang banend, zugleich durch seine Liebe erhoben und entschlossen, seine bisherige unerträgliche Lage zu endigen, nimmt gegen die Herzogin einen muthigen Ton an und wagt es, sie wegen ihres widersprechenden Betragens gegen ihn zur Rebe zu setzen. Sie erstaunt über seine Dreistigkeit und begegnet ihm mit der tiessten Berachtung. Je mehr sie ihn zu erniedrigen sucht, desto mehr Selbständigkeit setzt er ihr entgegen. Er beruft sich darauf, daß sie es gewesen, die ihn aus seinem Privatsand, wo er glücklich war, auf diesen Platz gestellt, daß sie verpssichtet sei, ihn zu halten, daß sie kein Recht habe, mit seinem Glückzus zu spielen.

Ihre Antworten zeigen ihren fühllosen Fürstenstolz, ihre kalte egoistische Seele; sie hat sich nie um sein Glück bekünnmert, er ist ihr bloß das Werkzeug ihrer Plane gewesen, das sie wegwirft, sobald es unnütz wird. Aber dieses Werkzeug ist selbständig, und eben das, was ihn fähig machte, den Fürsten zu pielen, gibt ihm die Kraft, sich einer schimpklichen Abhängigkeit zu entziehen. Endlich sieht sich die Serzzogin genöthigt, ihre innere Wuth zu verbergen, und verläßt ihn, scheindar versöhnt, aber Nache und Grimm in ihrem Herzen.

Die Prinzessin wird durch die Furcht vor einer verhaften Berbindung, und weil sie alle Hossenung aufgibt, etwas von der Güte der Herzogin zu erhalten, dem Betrüger gewaltsam in die Arme getrieben. In vollem Betrauen auf seine Person kommt sie und schlägt ihm selbst die Entsuhrung vor. Sie zeigt ihm ihre ganze Zärtlichteit und überläßt sich verdachtloß seiner Shre und Liebe. Sie nennt ihm den Grasen Kildare, einen ehrwürdigen Greis und alten Freund des Yorkschen Hauses, zu dem sollten sie miteinander slieben. Sie übergibt ihm alles, was sie von Kostbarkeiten besitzt. Je mehr Betrunen sie ihm schent, desto qualvoller sühlt er seine Betrügerei; er darf ihre dargebotene Hand nicht

annehmen und noch weniger das Geständniß der Wahrheit wagen; sein Kampf ift fürchterlich; er verläßt sie in Berzweiflung.

Sie bleibt verwundert über fein Betragen zurud und macht fich Borwlirfe, daß fie vielleicht zu weit gegangen fei, entschuldigt fich mit ber Gefahr, mit ihrer Liebe.

Plantagenet tritt auf, schüchtern und erschroden sich umsehend und ben theuern Familienboden mit schmerzlicher Rührung begrüßend. Er erblickt die Yort'schen Familienbilder, Iniet davor nieder und weint über sein Geschlecht und sein eignes Schidsal.

Barbed tommt zurud, entschloffen, ber Prinzessin alles zu sagen. Er erblickt ben knieenben Plantagenet, erflaunt, fixiert ibn; läßt sich mit ihm ins Gespräch ein; was er hört, waser sieht, vermehrt sein Schreden und Erflaunen.

Endlich zweiselt er nicht mehr, daß er den wahren Yorl vor sich habe. Plantagenet entsernt sich mit einer ebeln und bedeutenden Acuserung und läßt ihn schreckenvoll zurück.

Er hat taum angefangen, seine Ahnung und seine Furcht auszusprechen, als ber englische Botschafter eintritt und ein Gespräch mit ihm verlangt. Dieser bestätigt ihm augenblicklich seine Ahnung und trägt ihm einen Bergleich mit dem englischen König an, wenn er den rechten Port ans dem Wege schaffen helse. Beide haben ein gemeinschaftliches Interesse, den wahren Port zu verderben. Warbed fühlt die ganze Gesahr seiner Situation; doch sein haß gegen Lancaster und seine bestre Natur siegen, und er schieft den Bersucher fort.

Aber gehandelt muß werden. Der rechtmäßige Port ift ba; er tann zurudfordern, was sein ist; die herzogin wird eilen, ihn anzuerkennen und dem saliden Yort sein Theatertleid abzuziehen; alles ist auf dem Spiel; die Brinzessin ift verloren, wenn der rechte York nicht entfernt wird. Jett fühlt der Unglidliche, daß ein Betrug nur durch eine Reihe von Berbrechen behauptet werden kann; er verwilnscht seinen ersten Schritt; er wünscht, daß er nie geboren ware.

Die Herzogin kommt mit ihrem Rath. Man erfährt, daß der Graf Kildare auf dem Bege nach Brüffel sei, daß er dort den jungen Plantagenet zu finden hoffe, der ihm Nachricht gegeben, er eile dorthin. Die herzogin ist zugleich erfreut und verlegen über seine Ankunft; verlegen wegen Warbeck. Doch sie ist sest entschlossen, diesen aufzuopfern, jobald er rechte Plantagenet sich gefunden. Aber wo ist er deun, dieser theure

Resse? Kildare schreibt, er sei geraden Wegs nach Britssel, so könnte er schon da sein. — Sie erinnert sich des Jünglings — ein Tuch wird auf dem Boden bemerkt — sie erkennt es für dasselbe, welches sie dem Sduard vor neun Jahren geschenkt — Sie fragt voll Erstaunen, wer in das Jimmer gekommen. Man antwortet ihr: Niemand als Warbeck. Es durchsährt sie wie ein Blit. Sie sendet nach dem unbekannten Jüngling, nach Warbeck.

#### Bunfter ARt.

herzogin. Ihr Nath. Prinzessin. Lords. Bergeblich find alle Nachforschungen nach Ebuard, er ist nirgends zu finden. Die herzogin hat
einen grußlichen Argwohn. Sie schidt nach Warbed.

Erich und ber Botscher erzählen von einem Mord, ber geschen sein muffe; sie hatten um Hilfe fcreien hören; wie sie herbeigeeilt, sei Blut auf bem Boben gewesen. Die Herzogin und Prinzessin in ber größten Bewegung.

Warbed tommt. Herzogin empfängt ihn mit den Worten: Wo ist mein Nesse? Wo habt ihr ihn hingeschaft? Wie er stutt, nennt sie ihn gerade herans einen Mörder. Auf diese Wort gerathen alle Lords in Bewegung. Sie wiederholt es heftiger. Jene machen ihr Borwürfe, daß sewegung. Sie wiederholt es heftiger. Jene machen ihr Borwürfe, daß sentreißt der Jorn ihr Geheimniß. Herzog? sagt sie. Ein York! Er mein Nesse! — und erzählt den ganzen Betrug mit wenigen Borten. Die Prinzessin wankt, will sinken; Warbed will zu ihr treten. Die Prinzessin stürzt der Herzogin in die Arme. Warbed will sich an die Lords wenden; sie treten mit Abschen zurück. In diesem Augenblick wird der gestüchtete Graf Kildare angemeldet. Die Herzogin sagt: "Er kommt zur rechten "Beit. Ich habe seine Ankunft nie gewünscht. Jett ist sie mit willsommen. "Er kennt meine Nessen, er hat ihre Kindheit erzogen" — Sie wendet sich zu Warbed: "Berbirg dich, wenn du kannst! Sieh zu, ob du dich "auch gegen diesen Zeugen behaupten wirst."

Kildare tritt herein, Warbed steht am meisten von ihm entsernt und hat das Gesicht zu Boden geschlagen. — Die Herzogin geht ihm entgegen. "Ihr sommt, einen Yort zu umarmen; unglücklicher Mamt! Ihr sindet "teinen," u. s. w. She Kildare noch antwortet, sieht er sich im Kreis um und bemerkt den Warbed. Er tritt näher, stutt, staunt, rust: Wase um und bemerkt den Warbed. Er tritt näher, stutt, staunt, rust: Wase in in. Wesicht und rust: Wase bein Sorten auf, sieht dem Grasen ins. Gesicht und rust: Mein Bater! — Kildare rust ebensalls: Mein Sohn! — Sein Sohn? — wiederholen Alle. Warbed eilt an die Brust seines Baters. Kildare steht voll Erstaunen, weiß nicht, was er dazu sagen

foll. Er bittet die Umstehenden, ihn einen Augenblick mit Barbeck allein zu lassen. Man thut es aus Achtung gegen ihn; zugleich wird gemeldet, daß man zwei Wörder eingebracht habe; die Herzogin eilt ab, sie zu vernehmen.

Barbed bleibt mit Kildare, der noch voll Erstaunen ist, in dem vermeinten York seinen Sohn zu finden. Barbed erzählt ihm in kurzen Borten alles; Kildare apostrophiert die Borsicht und preist ihre Wege. Er erlärt dem Barbed, daß er nicht sein Sohn sei — daß er den Ramen geraubt, der ihmwirklich gebühre. Er sei ein natürlicher Sohn Ednards IV., ein geborner York. Das Räthsel seiner dunkeln Gesühle löst sich ihm; das Knäuel seines Schickals entwirrt sich auf einmal. In einer unendlichen Freudigkeit wirft er die ganze Last seiner disherigen Onalen ab; er bittet den Kildare, ihn einen Augenblick weggehen zu lassen.

Rilbare und bie Lords. Gie find in Berzweiflung über ben gespielten Betrug und beflagen ihre verlorne Erifteng, ihre gerftorte hoffnung.

Indem erscheint Barbed, den Plantagenet an der Hand sührend. Alle erstaunen; Kildare erkennt den jungen Prinzen; dieser weiß nicht, wie ihm geschiedt, die Barbed das ganze Geheimniß löst und damit endigt, dem Plantagenet als seinem Herrn zu huldigen und ihn, als seinen Better, zu umarmen. Barbed hat den Plantagenet vor dem Portlichen Monumente schlasend gefunden und ihn von zwei Nördern gerettet, die im Begriff waren, ihn zu tödten. Freude der Lords, Edelmuth des Plantagenet.

Herzogin tommt zu bieser Scene, sie umarmt ihren Neffen und schließt ihn an ihr Herz. Die Lords verlangen, daß sie gegen Warbed ein Gleiches thue — Edle Erklärung Warbeds, der als ihr Neffe zu ihren Füßen fällt — Sie ift gerührt, sie ist gutig und zeigt es dadurch, daß sie geht, um die Prinzessin abzuholen.

Zwischenhandlung, so lang fie weg ift. Erichs und bes Botschafters Mordanschlag tommt ans Licht; ihnen wird verziehn, und fie stehen beichämt ba. Barbed zeigt fich bem Botschafter in ber Stellung, wie er ben Plantagenet umarmt, und schidt ihn zu seinem König mit ber Frilarung, daß sie Beibe gemeinschaftlich ihre Rechte an den Thron gelend machen wollten.

Die Bergogin tommt mit ber Pringeffin gurlid. Schluß.

.

なんしょうなんにはなるのであったいれているとれていた。 つんせん

### Fragmente aus den erften Scenen des erften Afts.

Bof der Bergogin Margaretha ju Bruffel.

Gine große Salle.

#### Erfter Auftritt.

Graf hereford mit seinen fünf Sohnen tritt auf. Sir Billiam Stanlen fieht seitwarts an bem Profcenium und beobachtet ibn.

Mit diesem Zeichen, das wir freudig jetzt Auf unsere Hite steden — — — — — — — — — — (Streit zwischen Stanley und Bereford.)

Bweiter Auftritt.

#### Belmont. Die Borigen.

Geöffnet hat fie ihren Fürstenhof Bu Bruffel allen tämpfenben Barteien, Und zu vermitteln ift ihr schönfter Ruhm. Stanten. Wohl! Ein willtommner Gast ist jeder hier, Der gegen England bose Rante spinnt. Selmont. Sie ift die Schwester zweier Könige Bon Port — — llnb hilfreich, wie's den Anderwandten ziemt, Gebenkt fie ihres (fürstlichen) Geschlechts, Das unterm Mißgeschick der Zeiten siel. Wo sänd' es Schuk auf der seinbsel'gen Erde, Wo sonst, als hier an ihrem frommen Herd? Doch auch dem Feind erweist sie sich gerecht, Und in dem Haupte diese edeln Lords Ehrt sie den Abgesandten —

#### Bierter Auftritt.

Hereford. Kommt, meine Söhne! Kommet alle! Kommt! Mir spricht es laut im innern Eingeweide: Er ift es! Das sind König Sduards Züge, Das ist das eble Antlitz meines Herrn, Auch seiner Stimme Rlang erkenn' ich wieder. (Sich zu seinen Füßen wersend.) O Richard! Richard, meines Königs Sobn!

Warbeck. Steht auf, Mylord! Richt hier ist euer Blat - Kommt an mein Herz! - - - -

#### Margaretha.

Richard von Gloster stieg auf Englands Thron; Des Bruders Söhne schloß der Tower ein. Das ist die Wahrheit, und die Welt will wissen, Daß Tirrel sich mit ihrem Blut besteckt. Ja, selbst den Ort bezeichnet daß Gerücht, Der ihr Gebein verwahren soll — — Doch Nacht und undurchbringliches Geheimniß Bedeckte jenes furchtbare Ereigniß Im Tower — nur die späte Folgezeit dat jetzt den Schleier bavon weggezogen. Bahr ist's, der Mörder Tirrel ward geschickt, Die Brinzen zu ermorden; einen Macht-Beschl vom König Richard zeigt' er auf; Der Prinz von Wallis siel durch seinen Dolch. Den Bruder sollte gleiches Schickal treffen; Doch sei's, daß das Gewissen des Barbaren Erwachte, daß des Kindes rührend Flehn Sein eisern Herz im Busen wankend machte — Er silhrte einen ungewissen Streich, lud grauend vor der sürchterlichen That Entstoh er — — —

## II. Die Maltheser.

Maltha ist von der ganzen Macht Solimans belagert, der dem Orden den Untergang schwur. Mit den türkischen Befehlshabern Mustapha und Bialh sind die Corsaren Unzzialh und Dragut, und die Algierer Hasen und Candelissa vereinigt. Die Flotte der Eürken liegt vor den beiden Seehäsen, und ohne eine Schlacht mit ihr zu wagen, kann kein Entsat auf die Insel gebracht werden. Bu Lande haben die Feinde das Fort S. Eimo angegriffen und sichon große Bortheile darüber gewonnen. Der Besitz diese Forts macht sie zu herren der zwei Seehäsen und setzt sie in Stand, St. Ange, St. Michael und I Borgo mit Success anzugreisen, in welchen Plätzen die ganze Stärke des Ordens enthalten ist.

La Balette ist Großmeister von Maltha. Er hat den Angriff der Türken erwartet und sich darauf bereitet. Die Ritter sind nach der Insel berusen worden und in großer Anzahl darauf erschienen. Außer ihnen sind noch gegen zehntausend Soldaten auf derselben; es sehlt nicht an Ariegs- und Mundvorrath, und die Festungswerke sind in gutem Stande. Aber gleichwohl ist auf einen Entlat von Sicilien aus gerechnet, weil die Feinde durch ihre Menge und Beharrlichkeit die Werke zu Grunde

richten und die Mannichaft aufreiben muffen.

La Balette hat alle Urlache, von Sicilien Hilfe zu hoffen, da ber Untergang von Maltha die Staaten des Königs von Spanien in die größte Gefahr setzen würde. Philipp der Zweite hat ihm daher auch alle Unterstützung zugesagt und seinem Bicelonig in Sicilien deshalb Besehle gegeben. Eine Flotte liegt ausgerüstet in den Hier Dieser Insel; viele Kitter und andere Krieger sind herbeigeströmt, sich nach Maltha einschiffen zu lassen; die Geschäftsträger des Großmeisters sind bei dem spanischen Bicekönig unermüdet, um das Auslausen dieser Flotte zu beschleunigen.

Aber die spanische Politik ist viel zu eigenntigig, um an diese große Sache etwas Großes zu wagen. Die Macht der Türken schreckt die Spanier, und sie suchen Zeit zu gewinnen, die diese Feinde geschwächt sind. Dies hossen sie von dem Widerstand des Ordens bei der Tapserkeit seiner Ritter und erwarten alsdann entweder die Ausschung der Belagerung, oder einen leichtern Sieg. Ob der Orden dabei seine Kräste zusetz, ist ihnen gleichgültig; nur ganz untergehen soll er nicht. Der Bicekönig von Scilien verspricht also von Zeit zu Zeit Hile, aber er leistet nichts.

150 Racias.

Unterbessen wird das Fort St. Eimo von dem Feinde immer heftiger bedrängt. Es ift an sich selbst, wegen des engen Raums, auf welchem nicht Berle genug angebracht werden konnten, kein sehr haltbarer Plat und faßt wenige Mannschaft. Die Türken haben schon einige Außenwerte im Besit; ihr Geschit beherrscht die Bälle, und es sind schon bedeutende Breschen geschossen. Die Besatung wird durch die Werke nicht beschützt und ist die aller ihrer Tapserkeit ein leichter Raub des seindlichen Geschützes.

Unter diesen Umfanden suchen die Ritter, denen dieser Posten anvertraut ist, bei dem Großmeister an, sich an einen haltbarern Ort zurlickziehen zu dürfen, weil keine Hoffnung sei, Elmo zu behaupten. Auch die übrigen Ritter stellen dem Großmeister vor, daß er die Elmo'schen Ritter ohne Angen ausopfere, daß es nicht gut sei, die Krast des Ordens durch fortgesetze Vertseidigung eines undaltbaren Plages nach und nach zu schwächen, daß es besser sein würde, die gange Stärke an dem Haupt-

orte zu concentrieren.

Diese Gründe sind sehr scheinbar, aber der Großmeister benkt ganz anders. De er selbst gleich überzeugt ift, daß St. Elmo nicht behauptet werden kann, und die Aitter schmerzlich beklagt, die dabei aufgeopfert werden, so halten ihn doch zwei Gründe ab, den Platz preiszugeben. Erstich liegt alles daran, daß sich St. Elmo so lange als möglich halte, um der sicilischen Hilfsstotte Zeit zu verschaffen, heranzukommen. Denn ist jenes Fort in den Hilfsstotte Zeit zu verschaffen, heranzukommen. Denn ist jenes Fort in den Hilfsstotte Beit zu verschaffen, heranzukommen. Denn ist jenes Fort in den Hilfsstotte Beit zu verschaffen. Aweitens muß die Spanier alsdann, wie sie gedroht haben, zurücksegeln. Zweitens muß die Wacht der Türken physsich und woralisch geschwächt werden, wenn sie St. Elmo im Sturm zu erobern genöthigt sind. Ihr Bersust dei dieser Unternehmung erschwert ihnen die ferneren Angrisse des Hauptorts, und ein solches Beispiel verzweiselter Gegenwehr gibt ihnen einen so hohen Begriss don der christichen Tapferkeit, daß sie an der Gewißheit des Sieges zu zweiseln ansangen und zu neuen Kämpsen weniger bereit sind.

Der Großmeister hat also überwiegende Gründe, einen Theil seiner Ritter, die Bertheidiger des Forts St. Elmo, der Bohlsahrt des Ganzen auf zuopfern. Ein soldes Bersahren streitet nicht mit den Gesetzen des Ordens, da jeder Ritter sich bei der Aufnahme anheischig gemacht hat, sein Leben mit blindem Gehorsam für die Religion hinzugeben. Aber zur Unterwerfung unter ein so strenges Gesetz gehört der reine Geist des Ordens, weil eine solche That von innen heraus geschehen muß, und nicht durch äußere Gewalt kann erzwungen werden.

Aber dieser reine Ordensgeift, der in diesem Augenblick so nothwendig ift, fehlt. Kühn und tapfer sind die Ritter, aber sie wollen es auf ihre eigne Weise sein und sich mit blin der Resignation dem Geletz unterwerfen. Der Augenblick fordert einen geistlichen (idealistischen) Sinn, und ihr Sinn ift weltlich (realistischen). Sie sind von ihrem ursprünglichen Stiftungsgeist ausgeartet: sie lieben noch andere Oinge

als ihre Bflicht; fie find helben, aber nicht driftliche helben. Die Liebe, der Reichthum, ber Ehrgeig, ber Rationalftolg zc. bewegen ihre Bergen.

Die Unordnungen im Orben haben im Moment ber Belagerung ihren höchften Gipfel erreicht. Biele Ritter überlaffen fich offenbar ibren Ausschweifungen und tropen barauf, bag Rrieg und Gefahr die Freiheit begunstigen. La Balette mar zeither nachsichtig, theils aus liberaler Dentart, theils weil er fich felbft von gewiffen Menfchlichleiten nicht frei wußte; aber jest fieht er fich genothigt, ben Orben in feiner erften Reinbeit berzustellen und gleichsam neu zu erschaffen.

#### Fragment der erften Scene.

Eine offene Salle, Die ben Brofpect nach bem Safen eröffnet. Romegas und Biron ftreiten um eine griechifde Gefangene; biefer bat fie gefaßt, jener will fich ihrer bemachtigen.

Romegas. Berwegner, halt! Die Stavin raubst bu mir, Die ich erobert und für mein erflart.

Biron. Die Freiheit geb' ich ihr. Sie mable felbft Den Mann, bem fie am liebsten folgen mag.

Romegas. Mein ift sie durch des Krieges Recht und Brauch;

Auf bem Corfarenschiff gewann ich fie.

Biron. Den rob corfarifden Gebrand verfdmaht, Ber freien Bergen zu gefallen weiß.

Romegas. Der Franen Schönheit ift ber Breis bes Muths.

Biron. Der Frauen Chre ichust bes Ritters Degen.

Romegas. Sanct Elm vertheidige! Dort ift bein Blat. Siron. Dort ift ber Rampf und hier bes Rampfes Lohn.

Romegas. Bobl fichrer ift es, Weiber bier au fteblen.

Als mannlich bort dem Türken widerftebn.

Siron. Bom beigen Rampf, ber auf ber Breiche glubt,

Läßt fich's gemächlich hier im Rlofter reben. Romegas. Behorche bem Bebietenben! Rurud!

Biron. Auf beiner Flotte herriche bu, nicht hier!

Romegas. Das große Kreuz auf biefer Bruft verehre!

Siron. Das fleine bier bebedt ein großes Berg.

Romegas. Ruhmrebig ift bie Bunge von Provence. Biron. Roch icharfer ift bas Schwert.

Romegas.

Ritter (tommen herzu). Recht hat der Spanier — der Uebermuth Des Brovençalen muß gezüchtigt werben. Andere Ritter (tommen von der andern Seite). Drei Rlingen gegen Gine! --Bu Silf! Bu Bilf! Drei Rlingen gegen Gine! Auf ben Caftilier! Frifch, madrer Bruder! Bir ftebn gu bir. Dir hilft bie gange Bunge.

Nieber

Litter. Zu Boden mit den Provençalen! Andere Kitter.

Mit ben Sispaniern!

Es kommen noch mehrere Ritter von beiben Seiten hinzu. Der Chor tritt auf und trennt die Fechtenden. Er besteht aus sechzehn geistlichen Rittern in ihrer langen Ordenstracht, die in zwei Reihen die übrigen umgeben. Der Chor schilt die Ritter, daß sie sich selbst in diesem Augenblic besehden. Schilderung der drohenden Gesahr und Besorgniß, die auf die äußere Lage des Ordens und seinen innern Zustand die grünzben. Uebermuth der Ritter, die auf hilfe aus Sicilien rechnen.

La Valette erscheint mit Miranda, einem Abgesandten aus Sicilien. Der Großmeister sordert die Kitter auf, nichts von irdischem Beistande zu erwarten, sondern dem Himmel und ihrem eigenen Muthe zu vertrauen. Miranda erklärt, daß von Spanien vorjetzt noch nichts zu hossen seisch daß St. Elmo behauptet werden misse wenn die sicilisch Flotte erscheinen solle, und daß sie zurücksegeln würde, wenn dei ihrer Ankunft eines Fort schon in den Händen der Türken wäre. Murren der Kitter iber die spanische Politik. Miranda entschließt sich freiwillig, auf der Insel zu bleiben und das Schicksal des Ordens zu theilen.

Ein alter Christenstlave wird vom Nitter Montalto zum Großmeister gebracht. Er ist vom türkischen Besehlshaber unter dem Borwand abgesendet, eine Unterhandlung wegen des Forts St. Simo anzuknütpsen, aber eigentlich um mit einem Berräther einen Brieswechsel zu eröffnen. Der Großmeister will von keinem Bertrage zwischen den Mittern und den Ungläubigen hören und droht, jeden künftigen herold tödten zu lassen. Dem Christenstlaven, der sein hartes Schickal beklagt, wird freigestellt in Maltha zu bleiben. Er zieht vor, in seine Gesangenschaft zurückzugehen, weil er überzeugt ist, daß Maltha sich nicht halten könne. Ehe er abgeht, läßt er ein Wort von Berrätherei sallen.

Es erscheinen zwei Abgeordnete von der Besatzung in St. Elmo. Diese Besatzung ist nicht von dem Großmeister ausgewählt, sondern ohne sein Zuthun durch eine gesehliche Ordnung bestimmt worden. Ein zwanzigjähriger Ritter, St. Priest, der von Allen geliebt und vom Großmeister besonders ausgezeichnet wird, gehört zu den Bertheidigern von St. Elmo. Er gleicht an Gestalt und Tapferkeit einem jugendlichen Rinaldo. Er ist eine Geißel der Türken und, so sehr man ihn zu schonen sucht, bei jedem Kanmpse der Erste. Aber mitten in Tod und Gesahr bleibt er unverletzt; sein Andlick scheint den Zeind zu entwassen. Die eine Bache von Engeln ihn zu umgeben. Erequi, ein anderer junger Ritter von hestiger Gemüthkart, wird durch ein leidenschaftliches, aber edles Ge-

fühl an ihn gesesselt. Die Abgeordneten schilbern die Lage von St. Elmo, die Fortschritte des Feindes, die Unhaltbarkeit der Festung und bitten, der Besahung zu gestatten, sich auf einen andern Bosten zurückzuziehen. Die jüngern Ritter, besonders Erequi, unterstützen dies Gesuch mit Nachdruck; aber der Größmeister schlägt es ab. Er gibt seine Theisenehmung an dem Schickal der Besahung beutlich zu erkennen; aber mit Ernst und Festigkeit erklärt er, St. Elmo mit sie behauptet werden, und entsernt sich mit den ältern Rittern.

Murren der jungern Ritter über den Großmeister. Crequi fragt ängstlich nach St. Priest und hört von den Abgeordneten, wie sehr er vorzüglich der Gesahr ansgesetzt ift. Montalto kommt von der Begleitung des Christenstlaven zurück und nährt die Erbitterung gegen den Großmeister durch boshafte Winke über seine härte und Willfür.

Die Migvergnügten entfernen fich; ber Chor bleibt zurück. Er Magt über ben Berfall bes Orbens und über Ungerechtigkeit gegen ben Großmeister, bessen Berbienste er anerkennt. Erinnerungen aus ber Geschichte bes Orbens.

La Balette, ber Chor. Der Großmeister zeigt sich als Mensch. Er sürchtet, nicht Stärke genug zu haben, auf ber Nothwendigkeit zu beharren. Die Ausopserung ber tapsern Vertheidiger von St. Elmoschnerzt ihn tief. Auch ist er betümmert über die im Orden eingerissenen Misbräuche. Der Chor macht ihm die Folgen seiner Nachsicht bemerklich und erinnert ihn an den Streit über die Griechin. La Balette gesteht seinen Fehler und will alles versuchen, um eine gänzliche Resorm des Ordens zu bewirken. Jene Griechin hat er schon wegdringen lassen.

Romegas, Biron und die Borigen. Die beiden Ritter beklagen sich über die Begführung ber Griechin. La Balette erinnert die Ritter an ihr Gelübde. Sie behaupten, der jetzige Zeitpunkt gebe ihnen ein Recht auf Nachsicht. Es zeigt sich ihre wilde Ratur, die bei der höchsten Geschralle Schranken durchbricht. Den Augenblick wollen sie genießen, da ihnen die nächste Stunde vielkeicht nicht mehr gehört. Der Tapfere, bessen nan bedorf, glaubt dem Gesehe troben zu können. Der Großmeister spricht zu ihnen mit Ernst als Gebieter und entsernt sich.

Romegas und Biron, aufs höchste erbittert, vereinigen sich gegen ben Großmeister. Romegas hält ihn ohnehin schon für seinen Feind.

Crequi kommt herzu und spricht ohne Schonung über bie Särte bes Großmeisters. Das Gespräch wird burch Montalto unterbrochen,

der neue Abgeordnete von St. Elmo angekündigt. Der Zustand des Forts hat sich sehr verschlimmert; die Türken sind im Besitz eines bedeutenden Außenwerks. Die Besahung dringt nochmals aus Erlaubniß zum Abzuge, oder will dem gewissen Tode in einem Aussall entgegengehen. Unter den Abgeordneten ist St. Brieft, durch den man den Großmeister zu gewinnen hosste. La Balette weigert sich, sie zu sprechen. Diese scheindare härte empört die Ritter noch mehr, ob sie wohl eine Wirkung seiner Weichheit ist, da er sich nicht Festigkeit genug zutraut, um einen Jüngling, der ihn näher angeht, in solchen Berhältnissen zu sehen. St. Priest ist sein natürlicher Sohn, aber Niemand weiß davon, als La Balette selbst.

Die Abgeordneten treten auf, begleitet von mehreren Rittern, die über den Großmeister ihren Unwillen laut werden lassen. St. Priest selbst ift sill, aber Crequi ilberläßt sich dem heftigsten Ausbruche der Leidenschaft. Komegas und Biron stimmen ihm bei. Montalto benutzt biesen Moment, die Ritter gegen den Großmeister auszuwiegeln. Bergebens erinnert sie der Chor mit Rachbruck an ihre Pflicht. Es entsteht ein surchtbarer Bund gegen den Großmeister.

La Balette gibt dem Jugenienr Castriotto den Austrag, den Zusstand von St. Elmo zu untersuchen.

Der Großmeister hat Berbacht auf Montalto und läßt ihn genau beobachten. Er spricht ihn allein, um ihn mit Sanstmuth zu warnen, aber ohne Erfolg. Montalto leugnet beharrlich und breist und trott auf seine Würde als Commandeur.

Nach seinem Abgange erscheint St. Priest vor La Balette. Der Jüngling benkt ganz anders, als die übrigen Abgeordneten von St. Eimo. Er wünscht nicht, zurückerusen zu werden, und kommt jetzt, dem Großmeister mit kindlich offenem Bertrauen die Empörung der Kitter zu entdeden. La Balette verdirgt sein Gesühl mit Mühe. Er spricht noch mit St. Priest als Großmeister und entläßt ihn mit Austrägen. Begeisterung des Jünglings sur seine Pslicht und für das Versönliche des Großmeisters.

Romegas, Biron, Crequi und mehrere ihrer Anhänger treten auf. Sie beginnen mit nachbrüdlichen Borftellungen wegen der Besatung von St. Elmo, und auf des Großmeisters Weigerung sprechen sie als Empörer. Erequi vergeht sich am meisten. Auf den Vorwurf, daß Esalette durch seine Hartnäckigkeit den Orden zum Untergang führe, antwortet er, der Orden sei sich untergagangen, sei in diesem Augenblick nicht mehr, und nicht durch die Macht des Feindes, sondern durch

innern Berfall. Er entfernt fich mit Burbe und gebietet ben Rittern, feine Befehle ju erwarten.

Die Ritter sind burch die lette Rede des Großmeisters erschüttert, und einige unter ihnen fangen an, ihr Unrecht einzusehen. Ein Ritter bringt die Nachricht, ein Renegat habe sich mit Aufträgen vom türkichen Besehlshaber gezeigt, ungeachtet La Balette jeden seindlichen Unterhändler mit dem Tode bedroht habe. Bei dem Renegaten habe man Briese mit großen Bersprechungen an Montalto gefunden. Montalto sei zu dem Feinde entstohen. Die Ritter besinnen sich, daß er es war, der am meisten die Erbitterung gegen den Großmeister nährte.

Miranda, ber spanische Gesandte, nach ihm die jüngsten Ritter, sodann einige der altesten Ritter und zulett der Chor, treten bewassnet auf. Ihnen solgt der Großmeister mit Castriotto. Der Jngenieur erhalt Befehl, vor der ganzen Bersammlung über den Zustand von St. Elmo seinen Bericht zu erstatten. Er behauptet, daß es noch möglich sei, die Werte von St. Elmo eine Zeitlang zu vertheidigen. Jeht fragt der Großmeister die jüngsten und altesten Ritter, dann den Chor und Miranda, ob sie unter seiner Ansührung dies Bertheidigung übernehmen wollen. Alle sind bereit, und nun bewilligt der Großmeister der Besatung von St. Elmo den Abzug, entläßt die aufrührischen Ritter und besiehlt nur dem Romegas, zu bleiben.

La Balette spricht mit ihm als ein Sterbenber, ber seinen letzten Billen eröffnet. Nur Romegas, ber ben Orden ins Berberben gestürzt habe, sei im Stande, ihn zu retten. Ihn habe er zu seinem Nachfolger erwählt und die wichtigsten Stimmen für ihn gewonnen. Romegas wird nun auf den Standpunkt eines Fürsten gestellt, wo er fähig ist zu siehen, und erkennt das Berwersliche seines zeitherigen Betragens. Aeußerst beschämt durch die Großmuth eines Mannes, den er so sehr verfannte, entsernt er sich in der Absicht, durch die That zu zeigen, daß er eines solchen Bertrauens nicht unwerth sei.

St. Priest erscheint, um vom Großmeister Abschied zu nehmen. La Balette ist auss äußerste bewegt. Er entbedt sich als Bater, segnet seinen Sohn und sagt ihm, daß er dem Tode mit ihm auf St. Elmo entgegen aehen werde. Der Chor ist hierbei gegenwärtig.

Romegas tritt auf mit ben aufrührischen Rittern und ben Abgeordeten von St. Elmo. Alle bereuen ihr Bergehen, und Jeber ift bereit, ch auf St. Elmo für die Erhaltung bes Orbens aufzuopfern. Der hor beschämt die Ritter noch tiefer, indem er ihnen entbeckt, daß St. rieft der Sohn des Großmeisters ist, und daß er ihn eben jetzt dem

Tobe geweiht hat. La Balette weigert sich anfänglich, von seinem ersten Entschlüße abzugehen, bis er von einer gänzlichen Sinnesänderung der Ritter überzeugt ist. Endlich willigt er ein, daß die Bertheidiger von St. Elmo diesen Posten noch serner behanpten dürsen, und er gibt sich aus Pslicht in die Nothwendigkeit, sich selbst als Großmeister in dem jetzigen Zeitpunkte dem Orden zu erhalten. Alle dringen in ihn, sich nicht von seinem Sohne zu trennen. Zeder ist bereit, die Stelle des tresslichen Jünglings zu vertreten. St. Priest widerietz sich und bleibt undeweglich. Die höchste Begeisterung spricht aus ihm. Auch La Balette will von keiner Ausnahme, von keiner persönlichen Rücksicht etwas hören. St. Priest nimmt Abschied vom Eroßmeister und von Crequi.

Der Chor allein, in der höchsten Bürde, begeistert durch alles, was den Menschen erhebt, Pflichtgefühl, Rittergeist, Religion.

Nachrichten von St. Elmo. — Das Fort wird gestürmt. Crequi ist nach St. Elmo entstohen, um mit dem Freunde zu sterben. — La Baslette tritt auf, äußerst bekümmert, aber mit männlichem Ernst. Er fühlt tief, was er aufopfert.

St. Elmo ist erobert. Ein Grieche, Lastaris, aus einem Geschlecht, das auf dem griechischen Kaiserthron regiert hat, entslieht mit äußerster Lebensgefahr aus dem türkischen Heer, wo er einen hohen Bosten bekleidete, zu den Malthesern, beren. Heroismus er bewundert, und an deren Religion ihn die ersten Eindrücke der Jugend sessellen. Er gibt aussührlichen Bericht von den ungslaublichen Thaten der Bertheidiger von St. Elmo, von dem ungeheuren Berlust der Türken, von ihrem Entsetzen, als sie den Zustand der Festung und die geringe Anzahl ihrer Bertheidiger gewahr wurden, von einer besonders wichtigen Eindusse der Feinde in der Kerson eines ihrer ersten und ersahrensten Beschlähabers, des Beherrschers von Tripoli, Dragut, der bei dieser Belagerung siel. — Bon Montaltos Berrätherei ist nichts weiter zu sürchten. Er ist bei dem Sturme auf St. Priest getrossen und hat seinen Lohn gefunden.

Der Leichnam des St. Priest ist aus den Wellen aufgefangen worden. Er wird gebracht, und die Ritter begleiten ihn in stummer Trauer. La Balette erhebt sich über sich selbst. Er preist die hohe Bestimmung seines verklärten Sohns, sieht in allen Rittern seine Söhne und vertraut fest auf die Kraft des Ordens, die jetzt als unbedingt und unsendlich dasteht. Durch ein großes Opfer ist der Sieg so gut als entschieden, so wie in dem persischen Kriege durch den Tod des Leonidas. — Der Ersolg hat diesen Glanben bewährt.

## III. Die Kinder des Hauses.

### Vorerinnerung.

Die Ibee eines dramatischen Gemäldes von der Polizei in Paris unter Ludwig XIV. hat Schillern einige Zeit beschäftigt. Ueber dem bunten Gewühl der mannigsaltigen Gestalten einer Pariser Welt sollte die Polizei gleich einem Wesen höherer Art emporschweben, dessen Blickein unermeßliches Feld überschaut und in die geheimsten Tiefen dringt, so wie für dessen Arm nichts unerreichdar ist.

"Baris erscheint in seiner Allheit. Die außersten Extreme von Zuftänden und fittlichen Fällen in ihren höchsten Spigen und charafteriftischen Punkten kommen zur Darftellung, die einfachste Unschwie die naturwidrigfte Berberbniß, die idpliliche Rube, wie die biffere

Bergweiflung."

"Ein höcht verwideltes, durch viele Familien verschlungenes Berbrechen, welches bei fortgehender Nachforschung immer ausammengesetter wird und immer andere Entbedungen mit sich bringt, ist der Hauptgegenstand. Es gleicht einem ungeheuren Baum, der feine Aeste weit herum mit andern verschlungen hat, und welchen auszugraben man eine ganze Gegend durchwühlen muß. So wird ganz Paris durchwühlt, und alle Arten von Eristenz werden bei dieser Gelegenheit nach und nach an das Licht gezogen."

"Der Fall ift icheinbar unauflöslich, aber Argenson — an ber Spitze ber Bolizei — nachdem er fich gewiffe Data hat geben laffen, verspricht, im Bertrauen auf feine Macht, einen gludlichen Erfolg und gibt

jogleich feine Auftrage."

"Rach langem Forschen verliert er die Spur des Wilbes und fieht fich in Gefahr, sein dreift gegebenes Wort doch nicht halten zu können. Aber nun tritt gleichsam das Berhängniß selbst ins Spiel und treibt

ben Mörber in die Sanbe bes Berichts."

"Argenson hat die Menschen zu oft von ihrer schändlichen Seite gesehen, als daß er einen ebelu Begriff von der menschlichen Natur haben tönnte. Er ist ungläubiger gegen das Gute und gegen das Schlechte toleranter geworden; aber er hat das Gefühl für das Schöne nicht verloren, und da, wo er es unzweidentig antrifft, wird er desto lebhafter

bavon gerührt. Er tommt in biefen Fall und hulbigt ber bewährten

Tugend."

"Er erscheint im Laufe des Stücks als Privatmann, wo er einen ganz andern, jovialischen und gefälligen Sparafter zeigt und als feiner Gesellschafter, als Mann von Herz und Geist, Wohlwollen und Achtung verdient. Er findet wirklich ein Herz, das ihn liebt, und sein schönes Betragen erwirdt ihm eine liebenswürdige Gemahlin."

"Der Polizeiminister kennt, wie der Beichtvater, die Schwächen und Blößen vieler Familien und hat eben so, wie dieser, die höchste Discretion nöthig. Es kommt ein Fall vor, wo Jemand durch die Allwissenheit desselben in Erstaunen und Schreden gesetzt wird, aber einen

iconenden Freund an ihm findet."

"Scene Argensons mit einem Philosophen und Schriftsteller. Sie enthält eine Gegeneinanderstellung bes Ibealen mit dem Realen, und es zeigt fich die Ueberlegenheit des Realisten über ben Theoretiter."

"Argenson warnt auch zuweilen die Unschuld sowohl als die Schuld. Er läßt nicht nur den Berbrechern, sondern auch solchen Unglücklichen, die es durch Berzweiflung werden können, Kundschafter folgen. Ein solcher Berzweifelnder kommt vor, gegen den sich die Polizei als eine rettende Borsicht zeigt."

"Auch die Nachtheile der Polizeiversassung sind darzustellen. Die Bosheit kann fie zu ihren Absichten brauchen, der Unschuldige kann durch sie leiden; sie ist oft genöthigt, schlimmer Werkzeuge sich zu bedienen, schlimme Mittel anzuwenden. Selbst die Berbrechen ihrer eignen Offi-

cianten haben eine gewiffe Straflofigfeit." -

Bon einer weitern Aussihrung dieser Ideen in ihrem ganzen Umfange findet sich nichts in Schillers Papieren, aber dagegen der Plan
eines Drama, wobei nur ein sehr Meiner Theil jenes Stoffs zum Grunde
liegt. Es war in Schillers Charakter, daß sich der erste Gedanke nicht
beschränkte, sondern erweiterte, wenn es zur Aussührung kam. Man
sollte daher glauben, folgender Plan sei früher — etwa dei Lesung der
Causes celebres des Pitaval — entstanden, und vielleicht eben deßwegen ausgegeben worden, weil er auf jene Ideen sührte, die einen so
aroken Reichthum von Charakteren und Situationen darboten.

Narbonne ist ein reicher angesehener Particusier, in einer französischen Provincialstadt — Borbeaux, Lyon ober Nantes — ein Mann in seinen besten Jahren, zwischen vierzig und fünfzig. Er steht in allgemeiner öffentlicher Achtung, und die Neigung, die man zu seinem verstorbenen Bruder Pierre Narbonne gehabt hatte, hat sich schon auf seinen Namen fortgeerbt. Er ist der einzige Uedriggebliebene dieses hauses, weil sein Bruder keinen Erben hinterließ; denn zwei Kinder desselben verungslickten bei einer Feuersbrunst durch Sorglosigkeit der Bedeinten.

Rach bem Tode Pierre's war Louis ber einzige Erbe. Er war bamals abwesend und tam gurud, um feinen beständigen Aufenthalt in

biefer Stadt zu nehmen.

Seit biefer Beit find gehn Jahre verfloffen, und Rarbonne ift nun im Begriff, eine Beirath au thun und fein Gefdlecht fortaupflangen. Er hat eine Reigung ju einem iconen, ebeln und reichen Fraulein, Bictoire von Bontis, beren Eltern fich burch feine Antrage geehrt finden und

ibm mit Freude ibre Tochter aufagen.

Mun war vor ungefähr fechs Jahren ein junger Mann, Ramens Saint-Foir, in Rarbonne's Saus als eine hilflofe Baife aufgenommen worden und hatte viele Bohlthaten, befonders eine gute Erziehung, von ibm erbalten. Er lebte bei ibm nicht auf bem Rug eines Bausbedienten, fondern eines armen Bermandten, und die gange Ctabt bewunderte die Großmuth Narbonne's gegen biefen jungen Dienschen, ben man icon zu beneiden anfing.

Saint-Foir machte ichnelle Fortschritte in ber Bilbung, Die ibm Rarbonne geben ließ. Er zeigte treffliche Unlagen bes Ropfs und Bergens, augleich aber and einen gewiffen Abel und Stolg, ber bem armen aufgegriffenen Baifen nicht recht jugutommen ichien. Er mar voll bantbarer Ehrfurcht gegen feinen Wohlthater, aber fonft zeigte er nichts Bebrudtes noch Erniebrigtes; er icien, indem er Rarbonne's Boblthaten empfing, fich nur feines Rechts ju bedienen. Gein Muth ichien oft an Uebermuth, eine gewiffe Raivetat und Frohlichkeit an Leichtfinn gu grengen. Er war verschwenderisch, frei und eifersuchtig auf seine Ehre.

Bictoire hatte öfters Gelegenheit gehabt, Diefen Gaint-Foir ju feben, und empfand bald eine Reigung für ibn, welche aber hoffnungslos ichien. Die Bewerbungen Rarbonne's um ihre Sand, por benen fie ein fonberbares Granen batte, verstärften ihre Befühle für Saint-Foir um fo mehr, da diefer von Narbonne felbst bei biefer Gelegenheit öfter an fie geschickt wurde. Saint-Foir betete Bictoire von bem erften Augenblide an, als er fie tennen lernte, aber feine Buniche maaten fich

nicht zu ihr hinauf.

Er batte ein anderes Dabchen tennen lernen, welches fo wie er elternlos mar, und bem er einen großen Dienft geleiftet hatte. Für biefe hatte er eine gartliche Freundschaft, zwischen ihr und Bictoiren mar fein Berg getheilt; aber er unterschied fehr mohl feine Wefühle.

Bon ben gablreichen Sausgenoffen Rarbonne's, worunter ein einziger alter Diener Bierre Narbonne's, Namens Thierry, fich noch erhalten hatte, murbe Saint-Foir jum Theil gehaßt und beneibet; nur eine weibliche Berfon unter benfelben hatte für ihn eine Reigung und Blane auf feine Sand. Sie mar viel alter und ohne einen anbern Anfpruch auf ihn als bas fleine Glud, mas fie mit ihm theilen tonnte, und bas nicht aufs beste erworben war. Ihr Rame war Mabelon.

So perhielten fich bie Sachen, als bie handlung bes Stilcts er-

iffnet murbe.

Mabelon kommt von einer fleinen Ballfahrt gurud, wo fie für ihre Unruhe Troft gesucht hatte. Gin begangenes Unrecht qualt fie; fie

bringt feinen Eroft gurud.

Sie findet Narbonne zufrieden, muthig und sicher; alles scheint ihm nach Bunsch zu geben. Nur ist er ärgerlich über einen weggetommenen Schmuck, ben er seiner Braut hatte verehren wollen, und er will die Gerichte beswegen in Bewegung setzen.

Madelon erschrickt. Laßt die Gerichte ruhen! sagt sie. Nehmt das kleine Unglück willig hin! — "Es ist kein kleines Unglück." — Rehmt's an als eine Buße! Schon lange hat mich die ununterbrochene Dauer eures Wohlstandes bekümmert. — "Ich will aber mein Recht verfolgen."

- Euer Recht! feufat Madelon.

Noch größere Unruhe zeigt Mabelon, wie sie hört, daß eine Zigennerin im Hause gewesen sei, welche man des Schmucks wegen im Berdacht habe. Sie beklagt sehr, daß sie nicht hier gewesen. "Ach, indem ich eine fruchtlose Wallsahrt anstellte, um mein Herz zu beruhigen, habe ich die einzige Gelegenheit versehlt, meines langen Grams los zu werden."

Herr von Pontis, Bailif des Orts und künftiger Schwiegervater Narbonne's, kommt, wegen des entwendeten Schmuds die nöthigen Erkundigungen einzuziehen. Dies geschieht mit einiger Förmlichkeit und mit Zuziehung eines Gerichtsschreibers. Der Schmud wird beschrieben, die Hausgenossen werden aufgezählt, und bei bieser Gelegenheit exponiert sich ein Theil der Geschichte. Besonders ist die Rede von Saint-Foix. Seine Geschichte wird erzählt und zeigt den Narbonne im Licht eines Wohlthäters. Er scheint keinem Berdacht gegen Saint-Foix Raum zu geben.

Rach diesen officiellen Dingen wird von der Heirath gesprochen. Pontis zeigt, wie sehr er und die ganze Stadt den Narbonne verehre,

und ift gludlich in bem Gedanten einer Berbindung mit ihm.

Saint-Foir im Gespräch mit dem alten Thierry. Der junge Mensch zeigt die leidenschaftlichste Unruhe; es ist ihm zu enge in dem Hause, er strebt ins Weite fort; dabei hat er etwas Geheimnisvolles, Unsicheres, Scheues, Gewaltsames, was aussieht wie Gewissensangt. Besonders scheint er sich eines großen Undanks gegen Narbonne anzuflagen. Wie von der Heirath besselben die Rede ift, steigt seine Unruhe aufs höchte.

Seine Scene mit Thierry gleicht einem ewigen Abschiebe. Er nimmt auch Abschieb von ben leblosen Gegenständen, und so reißt er

fich los in ber gewaltsamften Stimmung.

Thierry schittelt das Haupt und scheint sich mit Macht gegen einen aufsteigenden Berdacht zu wehren. In seinem Monolog spricht sich's aus, wie es in alten Zeiten hier war, und wie es jetzt ift. Saint-Foix mit Abelaiben. Spuren einer unschuldigen Reigung, Danfbarfeit bes Mäbchens, Mitteiben bes Jünglings. Sie erzählt ihre Schickfale, er die seinigen. Abelaide ift einer gefährlichen Zigennerin entsprungen, die sie thrannisierte und zum Bösen verleiten wollte. Saint-Foix hat sie in einer hilflosen Lage gefunden und zu guten Leuten gebracht, bei benen sie sich noch heimlich aushält.

Abelaide hat aus Armuth ihren einzigen Reichthum, eine Kostbarleit, verlaufen wollen; der Goldschmied, dem sie gebracht wird, ertenut sie filr eine Arbeit, die er selbst für die Frau von Narbonne gefertigt hat, gibt es an, und dies veranlaßt die Einziehung Abelaidens.

Die Polizeibiener erscheinen und forbern von Abelaiben, daß sie ihnen zum Baillif folgen foll. Saint-Foir widersett fich vergebens.

Bictoire und ihre Mutter. Jene zeigt ihren Abscheu vor ber Bewerbung Narbonne's, um welche die ganze Welt sie beneibet. Man bemerkt an ihr außer diesem Widerwillen vor Narbonne's Person auch eine geheime und hoffnungssose Neigung.

Pontis tommt und berichtet, bag man bem gestohlenen Schmud auf ber Spur fei.

Abelaide wird gebracht, und wie Bontis fortgeht, um fie zu verhören, tommt Saint-Foix in großer Bewegung zur Bictoire, um ihren Beiftand und ihre Berwendung für Abelaiden aufzurufen. Eine affectvolle Scene zwischen Beiden, die zur gegenseitigen Entdedung ihrer Liebe führt.

Rarbonne tommt zu biefer Scene und findet in Saint-Foix seinen Rebenbubler.

Pontis tritt wieder herein nach geendigtem Berhör und erflärt Saint-Foir für mitschuldig. Narbonne bort, daß ein Theil bes Schmucks sich gefunden habe; aber wie er biesen Schmuck sieht, gerath er in große Bestürzung.

Scene zwischen Pontis und Narbonne. Dieser macht ben Großmittigen, will die Untersuchung fallen lassen und beibe verdächtige Personen nach ben Inseln schieden. Bontis besteht auf ber ftrengsten Unterschung. Wie sie noch beisammen sind, wird bem Baillif gemelbet, ag man die Zigeunerin ausgebracht habe, und daß Abelaibe bei ihrem inblic in Schreden gerathen sei.

Mabelon und Narbonne. Zene hat die Zigeunerin erkannt als diejenige, ber fie die beiden Kinder Pierre Narbonne's übergeben hatte, Schiller. Werte. III.

als fie aussprengte, daß fie bei einem Brande umgekommen wären. Es entdeckt sich, daß Abelaide die Tochter sei, aber wo der Knabe hingekommen, bleibt noch unbekannt.

Pontis kommt und meldet, daß sich Abelaide und Saint-Foix als Geschwister erkannt hätten, und daß die Zigeunerin beide vor sechzehn Jahren erhalten habe. Saint-Foix hatte nur fünf Jahre bei ihr zugebracht und war ihr schon in seinem zehnten Jahre entlausen.

Narbonne will nun bazwischen treten und bie weitere Erörterung hemmen; Pontis aber will bie Eltern ber Kinder entbedt haben und erinnert sich an ben Schmud.

Narbonne schlägt dem Saint-Foir und Abelaiden eine heimliche Flucht vor, aber Beide weigern fic.

Narbonne und Madelon. Mabelon hat die Kinder erkannt und dringt in Narbonne, sie an Kindesstatt anzunehmen und zu seinen Erben einzusetzen. Narbonne ist in größter Berlegenheit; er weiß keinen Ausweg, als durch den Tod der Madelon, und ermordet sie.

Die Kinder bes hauses find erfannt und werden von einer jubelnden Menge zu Narbonne gebracht.

Der Mörber Pierre Narbonne's kennt eine geheime Thür zu Louis Narbonne's Zimmer; er ift auf diesem Wege heimlich hereingekommen, hat den Schmuck liegen gesehen und ist mit diesem davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zurück, worin er ihm anzeigte, daß er nun in die weite Welt gehe, weil er einer Mordthat wegen siehen müsse. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches eine Folge der Polizeiveranstaltung ist.

Narbonne findet auf feinem Zimmer die Spuren bes Mörbers.

Bontis melbet triumphierend ben gefundenen Schmud.

Narbonne versucht umsonst zu entstiehen. Er und ber Mörber werben confrontiert. Sein Bersuch, sich zu töbten, wird vereitelt; er wird ganz entlarvt und ben Gerichten übergeben, Saint-Foix erhält die hand ber Bictoire.

# IV. Demetrins.

## Erfter Aufzug.

Der Reichstag ju Rratau.

Benn der Borhang aufgeht, sieht man die polnische Reichsversammlung in dem großen Senatssaale figen. Auf einer drei Stufen hohen Eftrade, mit rothem Teppich belegt, ift der tönigliche Thron, mit einem himmel bedeckt zu beiden Seiten hangen die Mappen von Bolen und Litthauen. — Der Rönig sigt auf dem Thron; zu seiner Rechten und Linken auf der Estrade siehen bie zehn Aron sohen und ter Estrade zu beiden Seiten bes Theaters sigen die Bifchie, Balatine und Lakellane. Diefen gegenüber sehen mit unbebedtem Haubt die Land babeten in zwei Reichen, alle bewaffnet. Der Erzbisch von Gnefen, als der Primas des Reichs, sigt dem Brofernium am nächsten; hinter ihm balt sein Rablan ein goldnes Areuz.

Erzbischof von Enesen. So ist denn dieser stürmevolle Reichstag Jum guten Ende glücklich eingeleitet; König und Stände scheiden wohlgesinnt. Der Adel willigt ein, sich zu entwassnen, Der widerspänst'ge Rokosz, 1 sich zu lösen, Der König aber gibt sein heilig Wort, Abhilf' zu seisten den gerechten Klagen.

Und nun im Innern Fried' ift, tounen wir Die Augen richten auf bas Ausland.

Ift es der Wille der erlauchten Stände, Daß Prinz Demetrius, der Rußlands Krone In Anspruch nimmt als Jwans echter Sohn, Sich in den Schranken stelle; um sein Recht Bor diesem Sehm Walny 2 zu erweisen?

Kastellan von Arakau. Die Ehre forbert's und die Billigkeit; Unziemlich wär's, ihm dies Gesuch zu weigern. Bischof von Wermeland. Die Documente seines Rechtsauspruches Sind eingesehen und bewährt gesunden.

Man kann ihn hören.

Rehrere Landboten. Soren muß man ihn.

2 Reichstag.

<sup>1</sup> Aufftanb bes Abels.

als fie aussprengte, daß fie bei einem Brande umgekommen wären. Es entbedt sich, daß Abelaibe bie Tochter sei, aber wo ber Knabe hinge-kommen. bleibt noch unbekannt.

Pontis kommt und meldet, daß sich Abelaide und Saint-Foix als Geschwister erkannt hätten, und daß die Zigeunerin beide vor sechzehn Jahren erhalten habe. Saint-Foix hatte nur fünf Jahre bei ihr zugebracht und war ihr schon in seinem zehnten Jahre entlausen.

Narbonne will nun bazwischen treten und die weitere Erörterung hemmen; Pontis aber will die Eltern der Kinder entbedt haben und erinnert sich an den Schmud.

Narbonne schlägt dem Saint-Foir und Abelaiden eine heimliche Flucht vor, aber Beide weigern sich.

Narbonne und Madelon. Madelon hat die Kinder erkannt und dringt in Narbonne, sie an Kindesstatt anzunehmen und zu seinen Erben einzusetzen. Narbonne ist in größter Berlegenheit; er weiß keinen Ausweg, als durch den Tod der Madelon, und ermordet sie.

Die Kinder bes Hauses find erfannt und werden von einer jubelnden Menge zu Narbonne gebracht.

Der Mörber Pierre Narbonne's kennt eine geheime Thur zu Louis Narbonne's Zimmer; er ift auf diesem Wege heimlich hereingekommen, hat den Schmuck liegen gesehen und ist mit diesem davon gegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zurück, worin er ihm anzeigte, daß er nun in die weite Welt gehe, weil er einer Mordthat wegen sliehen mitse. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches eine Folge der Polizeiveranstaltung ist.

Narbonne findet auf feinem Zimmer die Spuren bes Mörbers.

Pontis melbet triumphierend ben gefundenen Schmud.

Narbonne versucht umsonst zu entstiehen. Er und ber Mörder werden confrontiert. Sein Bersuch, sich zu tödten, wird vereitelt; er wird ganz entsarvt und den Gerichten übergeben, Saint-Foix erhält die hand der Bictoire.

## IV. Demetrins.

## Erfter Aufzug.

Der Reichstag ju Rratau.

Wenn der Borhang aufgeht, fieht man die polnische Reichsversammlung in dem großen Senatssaale figen. Auf einer drei Stufen hohen Cfirade, mit rothem Teppich betegt, ist der königliche Thron, mit einem himmel bebeckt; zu beiden Seiten hängen die Wahrden von Polen und Litthauen. — Der Röuig sitt auf dem Thron; zu seiner Rechten und Linkrn auf der Estrade flehen die zehn Aranbeamten. Unter der Estrade zu beiden Seiten des Theaters sihen die Bischofte, Palatine und Rakellane. Diefen gegenüber siehen mit unbedecktem Haupt die Landboten in zwei Keichen, albeitaftet. Der Erzelischen der Der Beimas des Reichs, sith dem Projeenium am nächsten; hinter ihm hält sein Rablan ein goldnes Kreuz.

Erzbischof von Enesen. So ist denn dieser stürmevolle Reichstag Jum guten Ende glücklich eingeleitet; König und Stände scheiden wohlgesinnt. Der Adel willigt ein, sich zu entwassnen, Der widerspänst'ge Rokosz, 1 sich zu lösen, Der König aber gibt sein heilig Wort, Abhilf zu leisten den gerechten Klagen.

Und nun im Innern Fried' ift, tonnen wir Die Augen richten auf bas Ausland.

Ift es der Wille der erlauchten Stände, Daß Prinz Demetrius, der Rußlands Krone In Anspruch nimmt als Jwans echter Sohn, Sich in den Schranken stelle, um sein Recht Bor diesem Sehm Balmy 2 zu erweisen?

Kaftellan von Arakau. Die Ehre forbert's und die Billigfeit; Unziemlich mar's, ihm dies Gesuch zu weigern.

Sifchof von Wermeland. Die Documente seines Rechtsauspruches Sind eingesehen und bewährt gefunden.

Man fann ihn hören.

Mehrere Landboten. Soren muß man ihn.

Mufftanb bes Abels.

<sup>2</sup> Reichstag.

Leo Sapieha. Ihn hören, heißt, ihn anerkennen. Odowalsky.

Richt horen, beißt, ihn ungehort verwerfen.

Erzbischof von Enefen. Fil's euch genehm, daß er vernommen werde? Ich frag' zum zweiten — und zum dritten Mal.

Arongrofikangler. Er ftelle fich vor unfern Thron.

Senatoren. Landboten. Wir wollen ihn hören.

(Arongroßmaridall gibt dem Thurhilter ein Zeichen mit seinem Stabe, dieser geht hinaus, um zu öffnen.)

Er rebe !

Ceo Sapicha. Schreibet nieder, Rangler!

Ich mache Einspruch gegen bies Berfahren Und gegen alles, was braus folgt, zuwider Dem Frieden Bolens mit der Kron' zu Moskau.

Demetrins tritt ein, geht einige Schritte auf den Thron zu und macht mit bedecktem Haut brei Berbeugungen, eine gegen ben König, darauf gegen die Senatoren, endlige gegen die Landboten; ihm wird von jedem Theile, dem es gilt, mit einer Reigung des Hauptes geantwortet. Alsbann fiell er fich so, daß er einen großen Theil der Bersamfung und des Publikums, von welchem angenommen wird, daß es im Reichstage mit fige, im Auge behält und dem königlichen Thron nur nicht den Riden wendet.

Erzbischof von Enesen. Prinz Dmitri, Jwans Sohn! Wenn dich der Glanz

Der königlichen Reichs-Bersammlung schreckt, Des Anblicks Majestät die Jung' dir bindet, So magst du, dir vergönnt es der Senat, Dir nach Gesallen einen Anwalt wählen Und eines fremden Mundes dich bedienen.

Demetrius. Herr Erzbischof, ich ftebe hier, ein Reich

Bu forbern und ein königliches Scepter. Schlecht stünde mir's, vor einem ebeln Bolk Und seinem König und Senat zu zittern. Ich sah noch nie solch einen hehren Kreis; Doch dieser Anblick macht das Herz mir groß Und schreckt mich nicht. Je würdigere Zeugen,

Um fo willfommner find fie mir; ich tann Bor teiner glanzenbern Bersammlung reben.

Erzbischof von Gnesen. — — — — — Die erlauchte Republit,

Dag ich, sein Blut, ber mit ber Milch ber Amme Den alten Erbhaß in fich fog, als Flebenber Bor euch ericeinen und in Bolens Mitte Mein Recht mir fuchen muß. Drum, eh' ich rete, Bergeffet edelmuthig, was gefchehn, Und daß ber Czar, beg Gohn ich mich betenne, Den Rrieg in eure Grengen bat gewälzt. 3d ftebe vor euch, ein beraubter Fürft, 3ch fuche Schut; ber Unterbriidte bat Gin heilig Recht an jede eble Bruft. Ber aber foll gerecht fein auf ber Erbe. Wenn es ein großes, tapfres Bolt nicht ift, Das frei in bochfter Dachtvolltommenbeit Rur fich allein braucht Rechenschaft zu geben Und unbeschränft Der iconen Menichlichteit gehorchen fami. Erzbischof von Gnesen. Ihr gebt Euch für bes Czaren Jwans Sohn. Richt wahrlich Guer Anstand widerspricht, Roch Gure Rebe biefem ftolgen Anipruch. Doch überzeuget uns, bag Ihr Der feib, Den Ihr Gud nennt, macht unfre Zweisel schweigen, Dann hoffet alles von bem Ebelmuth Der Republit. - Sie bat ben Ruffen nie Im Feld gefürchtet; beides liebt fie gleich, Ein ebler Feind und ein gefäll'ger Frennd gu fein. Iman Bafilowitich, ber große Czar Demetrius. Bon Dostan, hatte fünf Gemahlinnen Gefreit in feines Reiches langer Dauer. Die erfte aus bem belbenreichen Stamm Der Romanow gab ihm ben Feodor, Der nach ihm berrichte. Ginen einzigen Gohn Dmitri, Die fpate Bluthe feiner Rraft, Bebar ihm Marfa aus bem Stamm Nagei, Ein gartes Rind noch, ba ber Bater ftarb. Czar Feodor, ein Jungling ichwacher Rraft Und bloben Beifts, ließ feinen oberften Stallmeifter malten, Boris Gobunom, Der mit verschlagner hoffunft ihn beherrichte. Redor mar finderlos, und feinen Erben Berfprach ber Czarin unfruchtbarer Schoof. Als nun ber liftige Bojar bie Gunft Des Bolts mit Someichelfunften fich erfolichen, Erhub er feine Buniche bis jum Thron; Gin junger Bring nur ftand noch zwischen ihm Und feiner ftolgen hoffnung, Bring Dimitri

Iwanowitsch, ber unterm Aug ber Mutter Bu Uglitich, ihrem Wittmenfit, beranmuchs. Als nun fein ichwarzer Anichlag zur Bollziehung Bereift, fandt' er nach Uglitich Morber aus, Den Czarowitich zu tobten, und die Schuld Der That -Ein Feu'r ergriff in tiefer Mitternacht Des Schloffes Flügel, wo ber junge Fürft Mit feinem Warter abgesondert wohnte. Ein Raub gewalt'ger Klammen mar bas Saus, Der Bring berschwunden aus bem Aug ber Menschen Und blieb's; als todt beweint' ihn alle Welt. Befannte Dinge meld' ich, bie gang Mostan tennt. Erzbischof von Gnefen. Bas Ihr berichtet, ift uns allen fund. Erichollen ift ber Ruf durch alle Welt. Daß Bring Dimitri bei ber Feuersbrunft Bu Uglitich feinen Untergang gefunden. Und weil sein Tod dem Czar, ber jeto herricht, Bum Glud ausschlug, fo trug man fein Bebenten, Thu anzuklagen dieses schweren Mords. Doch nicht von seinem Tod ift jett die Rebe! Es lebt ja biefer Bring! Er leb' in Euch, Behauptet Ihr. Davon gebt uns Beweise. Wodurch beglaubigt Ihr, daß Ihr Der seid? An welchen Zeichen foll man Guch erkennen? Wie bliebt Ihr unentbedt von dem Berfolger Und tretet jest, nach fechzehnjähr'ger Stille, Nicht mehr erwartet an das Licht der Welt? Demetrius. Rein Jahr ift's noch, daß ich mich felbst gefunden; Denn bis dahin lebt' ich mir felbft verborgen, Nicht ahnend meine fürstliche Geburt. Mond unter Monden fand ich mich, als ich Anfing jum Gelbitbewußtfein ju erwachen, Und mich umgab der ftrenge Klofterzwang. Der engen Pfaffenweise widerstand Der muth'ge Beift, und duntelmächtig in ben Abern Emporte fich bas ritterliche Blut. Ich griff nach allem, was nur männlich war, Das Mönchgemand warf ich entschlossen ab Und floh nach Bolen, wo der edle Kürst Bon Sendomir, ber holde Freund ber Menichen, Mich gastlich aufnahm in sein Kürstenhaus Und zu ber Waffen eblem Dienft erzog. Erzbischof von Gnesen. — — - Wie? Ihr kanntet Euch noch nicht, Und boch erfüllte bamals icon ber Ruf

Die Welt, daß Prinz Demetrius noch lebe? Czar Boris zitterte auf seinem Thron Und stellte seine Sastass an die Grenzen, Um scharf auf jeden Wanderer zu achten. Wie? Diese Sage ging nicht aus von Euch? Ihr hättet Euch nicht für Demetrius Gegeben?

Semetrius. Ich erzähle, was ich weiß. Ging ein Gerücht umber von meinem Dasein, So hat geschäftig es ein Gott verbreitet. Ich kannt' mich nicht. Im Haus des Balatins Und unter seiner Dienerschaar versoren, Lebt' ich der Jugend fröhlich duntse Zeit.

Mir selbst noch fremd, mit stiller Hulbigung Berehrt' ich seine reizgeschmüdte Tochter; Doch damals von der Rühnheit weit entsernt, Den Bunsch zu solchem Glüd empor zu wagen. Den Kastellan von Lemberg, ihren Freier, Beleidigt meine Leidenschaft. Er setzt Mich stolz zur Rede, und in blinder Buth Bergist er sich so weit, nach mir zu schlagen. So schwer gereizet, greis ich zum Gewehr; Er sinnlos, müthend, slürzt in meinen Degen Und fällt durch meine willensos Hand. Anischek. Ja, so verhält sich —————

Demetrius. Dein Ungliid mar bas bochfte! Ohne Namen, Ein Ruff' und Fremdling , hatt' ich einen Großen Des Reichs getodtet, hatte Morb verübt Im Saufe meines gaftlichen Befduters, Ihm feinen Gibam, feinen Freund getöbtet. Richts half mir meine Unschuld, nicht das Mitleid Des gangen Sofgefindes, nicht die Bunft Des ebeln Balatinus tann mich retten; Denn bas Befet, bas nur ben Bolen gnabig, Doch ftreng ift allen Fremdlingen, verdammt mich. Mein Urtheil ward gefällt, ich sollte fterben; Schon fniet' ich nieder an bem Blod bes Tobes. Entblößte meinen Sals bem Schwert. -- In diefem Augenblide mard ein Rreug Bon Gold mit toftbarn Edelfteinen fichtbar, Das in ber Tauf' mir umgehangen warb. Ich hatte, wie es Sitte ist bei uns, Das beil'ge Pfand ber driftlichen Erlöfung Berborgen ftets an meinem Sals getragen

Von Kindesbeinen an, und eben jett, Wo ich vom suffen Leben scheiben follte. Ergriff ich es als meinen letten Troft Und drudt' es an ben Mund mit frommer Andacht. Das Rleinod wird bemerkt; fein Glanz und Werth Erregt Erstaunen, wedt bie Neugier anf. Ich werde losgebunden und befragt, Doch weiß ich feiner Zeit mich zu besinnen, Wo ich das Kleinod nicht an mir getragen. Run fligte fich's, bag brei Bojarentinder, Die ber Berfolgung ihres Czars entflohn, Bei meinem herrn zu Sambor eingesprochen; Sie fabn bas Rleinob und erkannten es An neun Smaragben, die mit Amethysten Durchschlungen waren, für baffelbige, Bas Anas Mftislaston bem jüngften Sohn Des Czaren bei ber Taufe umgehangen. Sie sehn mich näher an und sehn erstaunt Ein feltsam Spielwert ber Natur, bag ich Am rechten Arme fürger bin geboren. Mis fie mich nun mit Fragen angstigten, Befann ich mich auf einen fleinen Pfalter, Den ich auf meiner Flucht mit mir geführt. In diefem Bfalter ftanden griechische Worte, Bom Jaumen 1 mit eigner Sand hinein Befdrieben. Selbst hatt' ich fie nie gelesen, Weil ich ber Sprach' nicht fundig bin. Der Bfalter Wird jett herbeigeholt, die Schrift gelesen; Ihr Inhalt ift: daß Bruder Bafili Bhilaret (Dies war mein Rlosternam'), des Buchs Besitzer, Bring Dmitri fei, bes Jwans jungster Sohn, Den Andrei, ein redlicher Diat, In jener Mordnacht heimlich weggeflüchtet; Urfunden beffen lägen aufbewahrt In zweien Rlöftern, die bezeichnet waren. hier fürzten die Bojaren mir zu Rugen, Befiegt von biefer Zeugniffe Bewalt, Und grüßten mich als ihres Czaren Gohn. Und also gählings aus des Unglücks Tiefen Rif mich bas Schidfal auf bes Glüdes Sohn. Erzbischof von Gnefen.

Demetrius. Und jett fiel's auch wie Schuppen mir vom Auge! Erinnrungen belebten fich auf einmal — Im ferusten hintergrund vergangner Zeit; 1 Abt bes Klosters.

Und wie die letten Thurme aus der Ferne Erglänzen in der Sonne Gold, so wurden Mir in der Seele zwei Gestalten bell, Die höchften Sonnengipfel bes Bewußtfeins. Ich sab mich fliebn in einer dunkeln Racht, Und eine lobe Flamme fab ich fleigen Im schwarzen Nachtgraun, als ich rückvärts sah. Ein uralt frühes Denten mußt' es fein; Denn, mas vorherging, mas darauf gefolgt, War ausgeloicht in langer Zeitenferne; Rur abgeriffen , einsam leuchtend , fand Dies Schreckensbild mir im Gedachtniß da; Doch wohl befann ich mich aus fpatern Jahren, Wie der Gefährten einer mich im Rorn Den Gobn bes Czars genannt. 3ch hielt's für Spott Und rachte mich bafür mit einem Schlage. Dies alles traf jett blitschnell meinen Geift, Und por mir ftand's mit leuchtender Gewißheit, Ich sei des Czaren todtgeglaubter Sohn. Es lösten fich mit diefem einz'gen Wort Die Rathfel alle meines bunteln Wefens. Richt bloß an Zeichen, bie betrüglich find, In tieffter Bruft, an meines Bergens Schlägen Kühlt' ich in mir das tonigliche Blut; Und eber will ich's tropfenweis versprigen, Als meinem Recht entfagen und der Krone. Erzbischof von Gnesen. Und sollen wir auf eine Schrift vertrauen, Die fich burch Bufall bei Euch finden mochte? Dem Beugniß ein'ger Flüchtlinge vertraun? Bergeihet, edler Jungling! Guer Ton Und Anstand ift gewiß nicht eines Liigners; Doch fonntet Ihr felbft ber Betrogne fein; Es ift dem Menschenherzen zu verzeihen, In foldem großen Spiel fich zu betritgen. Bas ftellt Ihr uns für Bürgen Gures Borts? Demetrius. 3ch ftelle funfzig Gideshelfer auf, Biaften alle, freigeborne Bolen Untabeligen Rufs, Die Jegliches Erhärten follen, mas ich bier behauptet. Dort fitt der eble Gurft von Gendomir, Der Raftellan von Lublin ihm gur Seite, Die zeugen mir's, ob ich Wahrheit geredet.

Erzbifchof von Enefen. Was nun beduntet ben erlauchten Stanben? So vieler Beugniffe vereinter Rraft

Muß fich ber Zweifel überwunden geben. Ein schleichendes Gerucht durchläuft icon langft Die Welt, daß Dmitri, Jwans Cohn, noch lebe; Czar Boris felbft beftartt's burch feine Furcht. - Ein Jüngling zeigt fich hier, an Alter, Bildung, Bis auf die Bufallsspiele ber Ratur, Bang bem Berschwundnen ähnlich, ben man sucht. Durch edlen Beift des großen Anspruchs werth. Aus Rlostermauern ging er wunderbar, Beheimnigvoll hervor, mit Rittertugend Begabt, ber nur ber Monche Bogling mar; Ein Rleinod zeigt er, bas ber Czarowitsch Ginft an fich trug, bon bem er nie fich trennte; Ein schriftlich Zeugniß noch von frommen Banben Beglaubigt feine fürftliche Beburt, Und fräft'ger noch aus seiner schlichten Rede Und reinen Stirn fpricht uns die Bahrheit an. Nicht folche Buge borgt fich ber Betrug; Der hüllt fich taufchend ein in große Borte Und in der Sprache rednerischen Schmud. Richt länger benn verfag' ich ihm ben Ramen, Den er mit Jug und Recht in Anspruch nimmt, Und meines alten Borrechts mich bedienend, Geb' ich als Primas ihm die erste Stimme. Erzbischof von Lemberg. 3ch ftimme wie ber Brimas. Mehrere Bifchofe. Wie der Brimas. Mehrere Palatinen. Auch ich! Und ich! Sandboten (rafd aufeinanber). Wir alle! Onab'ge herren, Sapieha.

Odowalsky.

Bedenkt es wohl! Man übereile nichts! Ein edler Reichstag laffe fich nicht rafch hinreißen gu -

Odowalsky. Hier ist Nichts zu bedenken; alles ift bedacht. Unwiderleglich fprechen die Beweise. Bier ift nicht Mostau. Nicht Despotenfurcht Schnürt hier die freie Seele gu. Sier barf Die Wahrheit wandeln mit erhabnem Haupt. Ich will's nicht hoffen, edle herrn, daß hier Ru Kratau, auf bem Reichstag felbst ber Polen Der Czar von Mostau feile Stlaven habe. Demetrius. D! habet Dant, erlauchte Senatoren!

Daß ihr ber Bahrheit Zeichen anerkannt. Und wenn ich auch nun Der mahrhaftig bin. Den ich mich neune, o! so bulbet nicht, Daß sich ein frecher Räuber meines Erbs Anmaße und ben Scepter länger schände, Der mir, bem echten Czarowitsch, gebührt.

Die Gerechtigkeit hab' ich, ihr habt die Macht, Es ist die große Sache aller Staaten Und Thronen, daß gescheh', was Rechtens ist, Und Jedem auf der Welt das Seine werde; Denn da, wo die Gerechtigkeit regiert, Da freut sich Jeder, sicher seines Erbs, Und über jedem Hause, jedem Thron Schwebt der Bertrag wie eine Cherubswache.

Gerechtigkeit heißt der kunstreiche Bau des Beltgewölbes, Bo Alles Eines, Eines Alles halt, Bo mit dem Einen Alles ftürzt und fallt.

(Antworten der Senatoren, die dem Demetrius beistimmen.) Demetrius. D! sieh mich an, ruhmreicher Sigismund!
Großmächt'ger König! Greif in deine Brust
Und sieh dein eignes Schickfal in dem meinen!
Auch du erfuhrst die Schläge des Geschicks;
In einem Kerker kamest du zur Welt;
Dein erster Blick siel auf Gesangnismauern.
Du brauchtest einen Retter und Befreier,
Der aus dem Kerker auf den Thron dich hob.
Du fandest ihn. Großmuth hast du erfahren;
D! übe Großmuth auch an mir! —

Und ihr, erhabne Männer des Senats, Ehrwürd'ge Bischöfe, der Kirche Säulen, Ruhmweiche Palatin' und Kastellane, hier ist der Augenblick, durch edse That Zwei lang entzweite Böller zu versöhnen, Erwerbet euch den Auhm, daß Bolens Kraft Den Moskowitern ihren Czar gegeben, Und in dem Nachbar, der euch feinblich drängte, Erwerbt euch einen dankbarn Freund.

Und ihr, Landboten der erlauchten Republik, Zäumt eure schnellen Rosse! Siget auf! Euch öffnen sich des Glüdes goldne Thore; Wit euch will ich den Raub des Feindes theilen. Mostau ist reich an Gütern; unermeßlich An Gold und edeln Steinen ist der Schatz Des Czars; ich tann die Freunde königlich Besohnen, und ich will's. Wenn ich als Czar Einziehe auf dem Kremel, dann, ich schwör's, Soll sich der Nermste unter euch, der mir Dahin gefolgt, in Sammt und Zobel kleiden, Mit reichen Berlen sein Geschier bededen, und Silber sei das schlechteste Metall, um seiner Pserde Hufe zu beschlagen.

(Es entsteht eine große Bewegung unter den Landboten.)
Koreln, Kojalen-Heiman, (erlärt sich bereit, ihm ein Heer zuzuführen).
Odomalsky. Soll der Kojal uns Ruhm und Beute rauben?
Wir haben Friede mit dem Tartarfürst
Und Türken, nichts zu fürchten von dem Schweden.
Schon lang verzehrt sich unser tapfrer Muth
Im trägen Frieden; unser tapfrer Muth
Im trägen Frieden; unsre Schwerter rosten.
Uns! Laßt uns fallen in das Land des Tzars
Und einen dankbarn Bundesfreund gewinnen,
Indem wir Polens Macht und Größe mehren.
Viele Kandboten. Krieg! Krieg mit Moskau!
Andere.

Gleich fammle man bie Stimmen!

Sapieha (fieht auf). Rrongroßmarichall!

Gebietet Stille! Ich verlang' das Wort.

Eine Menge von Stimmen. Krieg! Krieg mit Mostau! Sapieha. 3ch verlang' bas Wort.

Maricall! thut Guer Amt!

(Großes Getofe in bem Saale und außerhalb beffelben.)

Arongrofmarschall. Ihr seht, es ift Bergebens.

Sapieha. Bas? Der Marschall auch bestochen? It seine Freiheit auf dem Reichstag mehr? Werft Euren Stab hin und gebietet Schweigen!

Ich fordr' es, ich begehr's und will's. (Krongroßmarisal wirft seinen Stad in die Mitte des Saals; der Aumult legt sich.) Was denkt ihr? Was beschließt ihr? Stehn wir nicht In tiesem Frieden mit dem Czar zu Moskau? Ich selbst, als euer königlicher Bote, Errichtete den zwanziglähr'gen Bund;

Ich habe meine rechte Hand erhoben Jum feierlichen Sibschwur auf bem Krentl, Und redlich hat der Czar uns Wort gehalten. Bas ist beschworne Treu? Was sind Berträge, Wenn ein solenner Reichstag sie zerbrechen darf? Demetrius. Fürft Leo Sapieha! Ihr habt Frieben Beichloffen, fagt 3hr, mit bem Czar ju Dostau? Das habt Ihr nicht; benn ich bin biefer Czar. In mir ift Mostau's Majeftat, ich bin Der Cohn bes Iman und fein rechter Erbe. Benn Bolen Frieden ichließen will mit Rugland, Mit mir muß ce geschehen! Euer Bertrag Ift nichtig, mit bem Richtigen errichtet. Odowalsky. Was fümmert Eu'r Bertrag uns! Damals haben Wir fo gewollt, und heute woll'n wir anders. Sapieha. Ift es babin getommen? Bill fich niemand Erheben für bas Recht, nun fo will ich's. Berreißen will ich dies Geweb ber Arglift; Ausbecken will ich alles, was ich weiß. - Ehrwürd'ger Brimas! Bie? Bift bu im Ernft So gutmuthig, ober tannft bich fo verftellen? Seid ihr fo glaubig, Senatoren? Ronig, Bift du fo fcmach? Ihr wift nicht, wollt nicht wiffen, Daß ihr ein Spielwert feid bes lift'gen Boiwoba Bon Gendomir, ber diefen Cgar aufftellte, Deg ungemeffner Ehrgeig in Gebanten Das guterreiche Mostan icon verfcblingt? Muß ich's euch fagen, bag bereits ber Bund Befnüpft ift und beschworen gwischen Beiben? Daß er die jungfte Tochter ihm verlobte? Und foll die eble Republit fich blind In Die Gefahren eines Rrieges flurgen, Um ben Woiwoden groß, um feine Tochter Bur Czarin und zur Konigin zu machen? Bestochen hat er alles und ertauft. Den Reichstag weiß ich mohl, will er beherrichen; 3ch febe feine Fattion gewaltig In biefem Gaal, und nicht genug, bag er Den Sepm Walny durch die Mehrheit leitet. Bezogen hat er mit breitaufenb Bferben Den Reichstag und ganz Krakan überschwemnit Mit feinen Lebens-Leuten. Gben jett Erfüllen fie die Sallen diefes Saufes, Man will die Freiheit unfrer Stimmen zwingen. Doch feine Furcht bewegt mein tapfres Berg; Go lang noch Blut in meinen Abern rinnt, Will ich die Freiheit meines Worts behanpten. Ber mohl gefinnt ift, tritt zu mir herüber. So lang ich Leben habe, foll fein Schluß Durchgehn, ber wider Recht ift und Bernunft.

36 hab' mit Dostau Frieden abgeschloffen, Und ich bin Mann bafür, daß man ihn halte.

Dowalsky. Man hore nicht auf ihn! Sammelt bie Stimmen! (Bifdofe bon Rratau und Wilna fteben auf und geben jeder an feiner Seite binab, um die Stimmen ju fammeln.)

Diele. Rrieg! Krieg mit Mostau!

Erzbischof von Gnesen (zu Sapieba). Gebt Euch, edler Berr!

Ihr feht, baf Euch die Mehrheit widerstrebt. Treibt's nicht zu einer unglücksel'gen Spaltung! Arongrofikanzler (fommt von bem Thron berab zu Savieba).

Der König läßt Euch bitten, nachzugeben,

herr Boiwod, und ben Reichstag nicht zu fpalten.

Thurhuter (beimlich zu Obowalsty). Ihr follt Euch tapfer halten, melben Euch

Die vor ber Thur. Bang Rrafan fteh zu Guch.

Arongroßmarschall (zu Sapieba). Es find fo gute Schlüffe burchgegangen;

D, gebt Ench! Um bes andern Guten willen, Bas man beschlossen, fligt Euch in die Mehrheit! Sifchof von Arakan (bat auf feiner Seite bie Stimmen gefammelt).

Auf Diefer rechten Bant ift alles einig. Sapicha. Lagt alles einig fein - 3ch fage Rein.

3d fage Veto, ich zerreiße den Reichstag. Man schreite nicht weiter! Aufgehoben, null

3ft alles, was beschloffen ward!

(Allgemeiner Aufftand; ber Ronig fleigt vom Thron, die Schranten werden eingefturgt, es entfieht ein tumultuarifches Betofe. Landboten greifen ju ben Gabeln und guden fie lints und rechts auf Sapieha. Bifcofe treten auf beiben Getten bagwifchen und vertheidigen ihn mit ihren Stolen.)

Die Mehrheit?

Bas ift die Mehrheit? Mehrheit ift der Unfinn; Berftand ift ftets bei Wen'gen nur gewesen. Befümmert sich ums Gange, wer nichts hat? bat ber Bettler eine Freiheit, eine Bahl? Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt. Um Brob und Stiefel feine Stimm' verkaufen. Man foll die Stimmen magen, und nicht gablen: Der Staat muß untergehn, früh oder fpat. Wo Dehrheit fiegt und Unverstand entscheidet.

Damalskn. Sort den Berrather! -

Candboten. Dieber mit ihm! haut ihn in Ctuden!

Ergbifchof von Gnefen (reißt feinem Raplan bas Rreug aus ber Sand und tritt Friede!

Soll Blut ber Burger auf bem Reichstag fliegen? Rirft Sapieha! Mäßigt Guch! (Bu ben Bijchöfen.) Bringt ibn hinweg! Macht eure Bruft gu feinem Schilde!

Durch jene Seitenthur entfernt ihn ftill,

Daft ibn die Menge nicht in Studen reiße!

(Sapieha, noch immer mit den Bliden drohend, wird von den Blichffen mit Cewalt fortgezogen, indem der Erzbischof von Gueien und von Lemberg die andringenden Landboten von ihm abwehren. Unter beftigem Tumult und babelgeklitr leert sich der Saal aus, daß nur Demetrius, Rnische, Odowalsty und der Rosaken. Detman zurudbleiden.)

Sdowalsky. Das schlug uns fehl — — — — Doch darum soll Euch Hilfe nicht entstehen! Hält auch die Republik mit Moskan Frieden, Bir führen's aus mit unsern eignen Kräften. Korela. Ber hätt' auch das gedacht, daß er allein Dem ganzen Reichstag würde Spitze bieten! Mnischek. Der König kommt.

Rönig Gigismunb, beglettet von bem Rrongroffangler, Rrongroftund einigen Bifchofen.

König (zu Demetrius). Mein Prinz, last Ench umarmen! Die hohe Republik erzeigt Euch endlich Gerechtigkeit; mein Herz hat es schon längk. Tief rührt mich Euer Schickal. Bohl muß es Die Herzen aller Könige bewegen.

Demetrius. Bergessen hab' ich alles, was ich litt; An Eurer Bruft fühl' ich mich neugeboren.

König. Biel Worte lieb' ich nicht; doch was ein König Bermag, der über reichere Basallen Gebietet, als er selbst, biet' ich Euch an. Ihr habt ein böses Schauspiel angesehn; Denkt drum nicht schlimmer von der Polen Reich, Weil wilder Sturm das Schiff des Staats bewegt.

Mnischek. In Sturmes Brausen lenkt ber Steuermann Das Fahrzeug schnell und führt's zum sichern Hafen.

Mnischek. Der ganze Rokosz steht noch unter Waffen. Gefällt dir's, Herr, so kann der wilde Strom, Der gegen deine Hoheit ausgestanden, sich empört, Unschädlich über Moskau sich ergießen.

König. Die besten mird bir Rufland geben; Dein bester Schirm ist beines Bolles Herz. Rufland wird nur durch Rufland überwunden. So wie du heute vor dem Reichstag sprachst, So rede dort in Mostau zu den Bürgern; Ihr Herz erobre dir, und du wirst herrschen. Durch fremde Wassen gründet sich kein Thron;

Roch feinem Bolt, bas fich zu ehren wußte, Drang man ben Berricher wiber Willen auf. In Schweben hab' ich, als geborner König, Einst friedlich den ererbten Thron bestiegen, Und doch mein väterliches Reich verloren, Beil mir die Boltsgefinnung widerftrebte.

Marina (tritt auf). Mnifchek. Erhabne Majeftat, zu beinen Sugen Birft fich Marina, meine jungfte Tochter; Der Bring von Mostau bietet ihr fein Berg -Du bist der hohe Schirmvoigt unsers hauses, Bon beiner Roniglichen Sand allein

Beziemt es ihr, ben Gatten zu empfangen. (Marina fniet vor bem Ronig.) Konig. Bohl, Better! Ift es Euch genehm, will ich

Des Baters Stelle bei bem Czar vertreten. (Bu Demetrius, bem er bie Sand ber Marina übergibt.) So führ' ich Euch in diesem schönen Pfande Des Gludes beitre Göttin gu. - Und mög' es Mein Aug erleben, diefes holbe Baar Sigen zu feben auf dem Thron zu Mostau! Marina. Berr! Demuthvoll verehr' ich beine Unabe, Und beine Stlavin bleib' ich, wo ich bin. König. Steht auf, Czarita! Diefer Plat ift nicht Bir End, nicht für die czarische Berlobte, Nicht für die Tochter meines ersten Woiwods. Ihr feid die jungfte unter Guren Schweftern; Doch Guer Beift fliegt ihrem Glude vor, Und nach dem Bochften ftrebt Ihr hochgefinnt. Demetrius. Gei Benge, großer Ronig, meines Schwurs; 3ch leg' als Fürst ihn in des Fürsten Sand! Die Sand bes ebeln Frauleins nehm' ich an, Als ein toftbares Pfand bes Gluds. 3ch fcwore, Sobald ich meiner Bater Thron bestiegen, Als meine Braut fie festlich heimzuführen, Bie's einer großen Königin geziemt. Bur Morgengabe ichent' ich meiner Braut Die Kürstenthumer Blestow und Groß-Neugard, Dit allen Städten, Dörfern und Bewohnern, Mit allen Sobeiterechten und Gewalten, Zum freien Eigenthum auf ew'ge Zeit, Und diese Schenkung will ich ihr als Czar Bestätigen in meiner Sauptstadt Mostau. Dem ebeln Boiwod gahl' ich gum Erfat Für feine Ruftung eine Million'

Ducaten polnischen Geprägs.

So helf' mir Gott und feine Beiligen, Als ich dies treulich schwur und halten werde. Gonig. Ihr werbet es; Ihr werbet nie vergeffen, Bas 3hr bem ebeln Woiwod fchuldig feib, Der fein gewiffes Glud an Enre Bunfche, Ein theures Rind an Eure hoffnung magt. So feltner Freund ift foftlich gu bemahren! Drum, wenn 3hr gludlich feib, vergeffet nie, Auf welchen Sproffen Ihr jum Thron gestiegen, Und mit dem Rleide wechselt nicht das Berg! Dentt, daß Ihr Guch in Bolen felbst gefunden, Daß Euch dies Land zum zweiten Dlat geboren. Demetrius. Ich bin erwachsen in der Niedrigfeit; Das schöne Band hab ich verehren lernen, Das Denich an Menich mit Wechselneigung binbet. Konig. Ihr tretet aber in ein Reich jest ein, Bo andre Sitten und Gebrauche gelten. Bier in der Bolen Land regiert die Freiheit, Der Ronig felbst , wiewol an Glang ber Bochfte, Muß oft des macht'gen Abels Diener fein; Dort herricht bes Baters heilige Gewalt; Der Stlave dient mit leidendem Behorfam. Der Berr gebietet ohne Rechenschaft. Demetrius. Die ichone Freiheit, die ich hier gefunden, Bill ich verpflangen in mein Baterland; 3d will aus Stlaven freie Menichen machen; 3d will nicht herrichen über Cflavenfeelen. Konig. Thut's nicht zu raich und lernt ber Beit gehorchen! Bort, Bring, gum Abichied noch von mir drei Lehren! Befolgt fie treu, wenn Ihr gum Reich gelangt. Ein Ronig gibt fie Gud, ein Greis, ber viel Erfuhr, und Gure Jugend tann fie nuten. Demetrius. D, lebrt mich Gure Beisheit, großer Ronig! Ihr feid geehrt von einem freien Bolte, -Wie mach' ich's, um baffelbe zu erreichen? – Ihr kommt vom Ausland: König. Euch führen fremde Reindesmaffen ein; Dies erfte Unrecht habt Ihr gut zu machen. Drum zeiget Euch als Mostaus mabrer Sohn, Indem Ihr Achtung tragt vor feinen Sitten. Dem Bolen haltet Wort und ehret ibn; Denn Freunde braucht Ihr auf bem neuen Thron. Der Arm, der Guch einführte, tann Guch fturgen. Soch haltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach. 12 Shiller, Berte. Ill,

Richt frember Brauch gebeiht in einem Lande

Doch was Ihr auch beginnt, — ehrt Eure Mutter — Ihr findet eine Mutter —

O mein Könia! Demetrius. Konia. Bohl habt Ihr Urfach', findlich fie zu ehren. Berehrt fie - Zwischen Guch und Gurem Bolt Steht fie, ein heilig theures Band. - Frei ift Die Czargewalt von menschlichen Gesetzen; Dort ift nichts Furchtbares, als die Ratur; Rein begres Pfand für Eure Menschlichkeit Sat Guer Bolt, als Gure Rindesliebe. -Ich fage nichts mehr. Manches ift noch übrig, Ch' 3hr das golone Widderfell erobert. Erwartet feinen leichten Gieg! Car Boris herricht mit Angehn und mit Rraft, Dit feinem Weichling geht Ihr in ben Streit. Wer burch Berdienst sich auf den Thron geschwungen, Den fturat ber Wind ber Meinung nicht fo fonell Und feine Thaten find ihm ftatt ber Ahnen. -3d iiberlaff' Guch Gurem guten Glüd: Es hat zu zweien Malen burch ein Bunber Ench aus der Sand bes Todes ichon gerettet; Es wird fein Wert vollenden und Euch fronen.

### Marina. Obowalstn.

Odowalsky. Nun, Fraulein, hab' ich meinen Auftrag wohl Erfüllt, und wirst du meinen Gifer loben? Marina. Recht gut, daß wir allein find, Doomalsty. Wir haben wicht'ge Dinge zu besprechen. Davon ber Bring nichts miffen foll. Mag er Der Götterftimme folgen, die ihn treibt! Er glaub' an fich, fo glaubt ihm auch die Belt. Lag ibn nur jene Dunkelheit bewahren. Die eine Mutter großer Thaten ist --Bir aber muffen hell fehn, muffen hanbeln. Er gibt ben Ramen, die Begeifterung; Wir muffen die Befinnung für ihn haben, Und haben wir uns des Erfolgs verfichert Mit fluger Kunft, fo mahn' er immerhin, Daß es aus himmels höhn ihm zugefallen. Domalsky. Gebiete, Franlein! Deinem Dienfte leb' ich, Bekümmert mich des Moskowiters Sache? Du bift es, beine Groß' und Berrlichfeit. Un die ich Blut und Leben feten will.

Dir blüht tein Glud; abhängig, guterlos Darf ich die Buniche nicht zu bir erheben. Berdienen aber will ich beine Bunft, Dich groß zu machen, sei mein einzig Trachten. Mag immer bann ein Andrer bich besigen; Mein bift du boch, wenn du mein Bert nur bift. Marina. Drum leg' ich auch mein ganges Berg auf bich. Du bift ber Mann, bem ich bie That vertraue; Der König meint es falic. Ich ichau ihn burch. -Ein abgeredet Spiel mit Sapieba Bar alles nur. Zwar ift's ihm wohl gelegen, Daß fich mein Bater, beffen Dacht er fürchtet, In biefer Unternehmung fcwächt, baß fich Der Bund bes Abels, ber ihm furchtbar mar, In biefem fremben Rriegeszug entlabet! Doch will er selbst neutral im Kampfe bleiben. Des Rampfes Glud benft er mit uns zu theilen. Sind wir befiegt, fo leichter hofft er uns Sein Berricherjoch in Bolen aufzulegen. Wir stehn allein. Geworfen ist das Loos. Sorgt er für fich, wir forgen für das Unfre.

Du führst die Truppen nach Kiow. Sie schwören

Dem Bringen Treue bort und ichwören mir. Dir, borft bu? Es ift eine nothige Borficht. Domalsky. Dir! Es ift beine Sache, für die wir fampfen. In beine Pflichten werde ich fie nehmen. Marina. Nicht beinen Arm blog will ich, auch bein Auge. Adomalsky. Gebiete, fprich! Du führft ben Czarowitich. Marina. Bewach' ibn gut! Beich' nie von feiner Geite, Bon jebem Schritt gibft bu mir Rechenschaft, Sa fein gebeimftes Denten lag mich wiffen. Odomalsky. Bertrau' auf mich. Lag ibn nicht aus ben Augen. Marina. Sei fein Befduter, boch fein Guter auch: Dad' ihn gum Sieger, schaff ihm Ruhm, boch fo, Daß er uns immer brauche. Du verftebft mich. Odomalsky. Bertrau auf mich, er foll uns nie entbehren. Marina. Rein Menich ift bantbar. Bublt er fich als Czar, Birft er die Leiter meg, die ihn erhub, Bird unfer Bund mit ichwerem Joch ihn briiden. Erzeigte Boblthat wird zum ichweren Unrecht. Wenn man fie wieder ruderstatten foll. Der Ruffe haßt ben Bolen, muß ihn haffen,

Da ist kein sestes Herzensband zu knüpfen. Ich will in Kiew deiner Boten harren. Glück oder Unglück, laß mich's schleunig haben. Wie Meilenzeiger stelle deine Boten, Und wenn du mir das Heer entvölkern solltest!

Spalinsth, Offolinsth, Bamosth und viele andere Chellente

Marina. Ber will für mich zu Felbe ziehn? Edelleute. Bir alle. Opalinsky. Bir ziehen auch mit. Bir! Bir bleiben nicht Allein zurück.

Bamosky. Bir ziehen mit. Bir wollen auch Theil nehmen an ber mostowitichen Beute.

Marina. Doowalsth,

Wer find denn Die? Es ist gemein Gesindel. Assolinsky. Stallknechte sind wir beim Starost von . . . . Jamosky. Ich bin der Roch beim Kastellan von Wilna. Opalinsky. Und ich der Kutscher.

Kiclsky. Ich der Bratenwender! Marina. Ich, Odowalsky, die find doch zu schlecht! Idowalsky. Nimm sie in Sold. Es sind doch immer Edle Und schlagen drein gleich wie der beste Mann.

Bamosky. Beracht' uns nicht, Patronin. Wir find arm,

Sind Ebelleute alle und Biaften. Stallknechte. Biaften find wir, freigeborne Bolen. Bermeng uns nicht mit schlechtem Bauerngefindel.

Bir find von Stand. Wir haben unfre Rechte. Odowalsky. Ja, auf dem Teppich werden sie geprügelt. Sielsky. Beracht' uns nicht, wir haben edle Herzen.

Donnalsky. Rimm fie in Sold. Gib ihnen Bferd' und Stiefel, Sie haben Arm und hand' und folggen gu.

Marina. Und zeigt euch wieder, wenn ihr menschlich ausseht. Dein Haushofmeister soll euch Kleiber geben.

Andre Coelleute. Schaff Geld, Patronin, und wir ziehen mit, Wir machen dich zu Ruflands Königin.

Marina. Rad Mostau feht, bort find eure Reichthumer. Wer nichts wagt, gewinnt nichts,

In dieses Gliicksspiel muß man etwas segen. Einer. Erft löf' uns aus, wenn wir zu Felde spllen,

Der lange Reichstag hat uns aufgezehrt, Wir fiten fest.

Marina. Der Bischof von Kaminiec und von Kulm Schießt Gelb auf Pfandschaft vor von Land und Leuten. Berkauft, verpfändet eure Bauernhöfe, Berfilbert alles, stedt's in Pferb und Rüstung!
Der beste Kaufmann ist der Krieg. Er macht
Aus Eisen Gold. — Was ihr in Polen jeht verliert,
Wird sich in Mostau zehnsach wiedersinden.
Bielsky. Es siben noch Zweihundert in der Trinksub';
Wenn du dich zeigst und einen Becher leerst
Auf ihre Gesundheit, sind sie alle dein.
Auf. Du solls Kaarin werden, oder wir wolsen nicht

Alle. Du sollf Czarin werden, oder wir wollen nicht Das Leben haben.

Andere. Du haft uns neu gestiefelt und gekleidet, Wir dienen dir mit unserm herzensblut.

#### Es tommen viele Ebellente.

Edelleute. Haben wir uns hören lassen, Patronin, haben Bir's recht gemacht? Wen sollen wir todtschagen?
Gebiete über unsere Arme und Säbel.
Marina. In Kiew ist der Musterplag. Dort wird Mein Bater ausziehn mit dreitausend Pserden.
Mein Schwager gibt zweitausend. Bon dem Don Erwarten wir ein Hilsheer von Kosalen,
Die unterhalb der Wasser von Kosalen,
Die unterhalb der Wasser von Kosalen,
Einer. Sorgst du auch dasür? Dir entgehet nichts.
Gewiß, du bist zur Königin geboren.
Marina. Ich weiß, drum muß ich's werden.
Ossonien, Führ uns selbst an! Sei unser Feldherr, unsre Fahne!
Besteig den weißen Zelter, wassne dich,
Und eine zweite Wanda führe du
Zum sichern Siege deine muth'gen Schaaren.

Marina. Mein Geist führt euch. Der Krieg ist nicht für Weiber. Ich will hier bleiben und hier für euch sorgen. Schwört ihr mir Treue? Alle. Juramus! Wir schwören! (Ziehen bie Sabel.)

Einige. Vivat Marina! Andere Russiae regina!

(Marina jerreift ihren Schleier und bertheilt ihn unter die Sbelleute. Alle geben ab, außer Marina.)

#### Mnifget. Marina.

Marina. Warum so ernst, mein Bater, da das Glück Uns lacht, da jeder Schritt nach Wunsch gelingt, Und alle Arme sich für uns bewassnen? Anischek. Das eben, meine Tochter! Alles, alles Steht auf dem Spiel. In dieser Kriegsrüstung Erschöpft sich deines Baters ganze Kraft.

Wohl hab' ich Grund, es ernstlich zu bedenken: Das Gliid ift falich, unficher ber Erfolg. Und ich erschrecke, wenn es uns migglückt.

Alnischek. Gefährlich Madchen, wozu haft bu mich Bebracht! Bas bin ich für ein schwacher Bater, Dag ich nicht beinem Dringen wiberftanb. Ich bin der reichste Woiwoda des Reichs. Der erfte nach bem Ronig. - Batten wir Uns damit nicht bescheiben, unfres Gluds Benießen tonnen mit verquügter Seele? - Du ftrebtest höher - nicht bas mäß'ge Loos Genügte dir, das beinen Schwestern warb. Erreichen wollteft bu bas höchste Biel Der Sterblichen und eine Rrone tragen. Ich allzu schwacher Bater möchte gern Auf dich, mein Liebstes, alles Bochfte häufen; Ich laffe mich bethören burch bein Fleben, Und an den Zufall wag' ich bas Gewiffe!

Marina. Wie? - Theurer Bater, reut bich beine Gute? Ber fann mit dem Geringern fich bescheiben, Wenn ihm das bochfte überm Saupte fcmebt?

Mnifchek. Doch tragen beine Schwestern feine Rronen, Doch find fie boch begliictt - -

Marina. Bas für ein Glud ift bas, wenn ich vom Saufe Des Woiwods, meines Baters, in das Saus Des Balatinus, meines Gatten, giebe? Bas machst mir Neues zu aus diesem Taufch? Und fann ich mich bes nachsten Tages freun, Wenn er mir mehr nicht, als ber heut'ge, bringt? D, unschmachafte Wiederfehr bes Alten! Langweilige Daffelbigfeit des Dafeins! Lohnt fich's der Duh, zu hoffen und zu ftreben? Die Liebe ober Große muß es fein, Sonft alles Andre ift mir gleich gemein.

Mnifchek. Marina. Erheitre beine Stirn, mein theurer Bater! Bas foll der Fremdling, der uns beiftebt, thun, Wenn wir zuerft, er felbst an uns verzagen? Lag uns ber Flut vertrauen, die uns trägt! Nicht an die Opfer denke, die du bringft, Dent' an ben Breis, an bas erreichte Biel -Wenn du bein Madden fiten feben wirft Im Schmud ber Czarin auf dem Thron zu Mostau, Wenn beine Entel Diefe Welt beberrichen!

Anischek. 3ch bente nichts, ich sebe nichts als bich: Mein Mabden, bich im Glang ber Roniastrone. Du forberft es; ich tann bir nichts verfagen. Marina. Roch eine Bitte, lieber, suffer Bater, Gewähre mir. Anifchek.-Bas municheft bu! mein Rinb? Marina. Soll ich zu Sambor eingeschloffen bleiben Mit ber unbanb'gen Sehnsucht in ber Bruft? Renfeits bes Oniepers wird mein Loos geworfen --Endlose Räume trennen mich bavon -Rann ich das tragen? D! ber ungebuld'ge Beift Bird auf ber Folter ber Erwartung liegen Und biefes Raumes ungeheure lange Dit Angft ausmeffen und mit Bergensichlagen. Anifchek. Bas willft bu? Bas verlanaft bu? -Marina. Lag mich in Riow bes Erfolges barren; Dort icopf' ich jedes Reue an der Quelle. Dort an ber Grengmart beiber Reiche Dringt jedes neugeborene Greigniß Schnell bis zu mir, boch tann ich seine Post Dem Wind ablauschen, bort tann ich die Wellen Des Dniepers febn, Die aus Smolensto fliegen.

Anischek. Dein Geift frecht furchtbar. Mäß'ge dich, mein Kind. Marina. Ja, du vergönnst mir's, ja, du führst mich hin. Anischek. Du sithrst mich hin. Muß ich nicht, was du willst? Anische. Du sidhrst mich hin. Muß ich nicht, was du willst? Anische. Herzeuter, wenn ich Czarin bin zu Mostau, Sieh, dann muß Kiow uns re Grenze sein. Kiow muß mein sin, und du sollst's regieren. Laß mich nur erst in Mostau Czarin sein, Und meines Geists Anischläge sollen reisen, So sollen große Khaten noch geschehn.
Anischek. Mädchen, du tränmst! Schon ist das große Mostau Zu eng für deinen Geist; du wills schon land Auf Kosten beines Baterlandes — Anische Kiow

Marina. Riow
Sehörte nicht zu unserm Baterlande.
Dort herrschten der Waräger alte Fürsten;
Ich hab' die alten Chroniken wohl inne —
Bom Reich der Hussen ist es abgerissen;
Zur alten Krone bring' ich es zurück.
Anischek. Still! Still! Das darf der Woiwoda nicht hören!

Antigen. Still! Still! Das bart ber Boliobod micht gorent (Man hort Arompeten.)

Sie brechen auf - - -

## Zweiter Aufzug.

### Erfte Scene.

### Anfict eines griechischen Rlofters

in einer oben Wintergegend am See Belofero. Gin Zug von Rounen in fcmarzen Rteibern und Schleiern geht hinten über die Buhne. Marfa in einem weißen Schleier steht von den übrigen abgesondert an einen Grabstein gelehnt. Diga tritt aus dem Zuge heraus, bleibt einen Augenblid stehen, sie zu betrachten, und tritt alsdann näher.

Olga. Treibt dich das Herz nickt auch heraus mit uns Ins Freie der erwachenden Natur?
Die Sonne kommt, es weicht die lange Nacht.
Das Eis der Ströme bricht, der Schlitten wird Jum Nachen, und die Wandervögel ziehn.
Geöffnet ist die Welt, uns alle lockt
Die neue Lust aus enger Klosterszelle
Ins offne Heitre der verjüngten Flur.
Nur du willst ewig, deinem Gram zum Raub,
Und du nur willst, versenkt in ewigen Schwerz,
Die allgemeine Fröhlichkeit nicht theilen?
Marfa. Laß mich allein und folge deinen Schwestern!
Ergehe sich in Lust, wer hoffen kann.
Mir kann das Jahr, das alle Welt verjüngt,
Nichts bringen; mir ist alles ein Bergangnes,
Liegt alles als gewesen hinter mir.

Aus hundert edeln Jungfrauen erfor Der Herrscher mich zu seiner Ehgenossin, Die Ezarenkrone sett' er mir auß Haupt. Ein zitternd Leben lebt' ich ihm zur Seite, Die erste Skavin seines Reichs. Da schenkte mir Der Himmel einen Sohn, den alten Bater Erfreut die späte Blüthe seiner Kraft, Und unter allen Müttern war ich herrlich. Es starb der Ezar, ihm folgt' der ältre Sohn Fedor Iwanowitsh, mir aber ward Uglitsch zu meinem Wittwensitz gegeben, Wo ich vom Weltgeräusche fern Die zarte Kindheit meines Dmitri psiegte. Des Thrones hoffnungen erzog ich ihn, Denn keinen Erben hosste Fedoor.

Mein Gatte mar Iman ber Schredliche,

D wer kann einer Mutter Angst ermessen, Bomit sie wacht für ihres Kindes Leben, Des Einzigen, anf dem ihr Alles ruht!

Umsonst: Richt wenden konnte meine Sorge Das unvermeidliche Geschiel! Ermordet Bird mir der Sohn in schwarzer Schredensnacht Bon ausgesandten Mördern Godunows, Die ganze Burg den Flammen übergeben.
Selbst sein Gebein, den letzten, traur'gen Troft, Bersagt mir das entjehliche Geschief.

Olga. Beweinst du ewig beinen Sohn und trauerst Um die verlorne Herrlichkeit? Die Reit, Die Balfam gießt in jede Bergenswunde, Berliert sie ihre Macht an dir allein? Du warst bie Czarin biefes großen Reichs, Barft Mutter eines blühnden Sohns; er wurde Durch ein entsetzlich Schicksal dir geraubt, Ins obe Rlofter fabft bu bich verftogen, Hier an den Grenzen der belebten Welt. Doch sechzehnmal seit jenem Schreckenstage hat fich bas Angeficht der Belt verjungt; Rur beines feh' ich emig unverandert, Ein Bild des Grabs, wenn alles um dich lebt, Du gleichst ber unbeweglichen Gestalt. Bie fie ber Rinftler in ben Stein geprägt, Um ewig fort daffelbe zu bedeuten. Marfa. Ja, hingestellt hat mich bie Reit Bum Dentmal eines foredlichen Geschick! Ich will mich nicht beruhigen, will nicht Bergeffen. Das ift eine feige Geele, Die eine Beilung annimmt bon ber Beit, Erfatz fürs Unerfetzliche! Mir foll Nichts meinen Gram abkaufen — Wie des himmels Bewölbe ewig mit bem Banbrer geht, Ihn immer, unermeglich, gang umfangt, Bohin er fliehend auch die Schritte wende: So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle, Er Schließt mich ein , wie ein unendlich Meer , Die ausgeschöpft hat ihn mein ewig Beinen. Blga. D! fieh doch, was der Fischerknabe bringt, Um den die Schwestern sich begierig drangen ! Er tommt von fern ber, von bewohnten Grengen, Er bringt uns Botichaft aus ber Menschen Land. Der See ift auf, bie Strafen wieder frei;

Reigt feine Neugier bich, ihn zu vernehmen? Denn find wir gleich gestorben für die Welt, So hören wir doch gern von ihren Wechseln, Und an dem Ufer ruhig mögen wir Den Brand der Wellen mit Berwundrung schanen.

### Ronnen tommen gurud mit einem Fifchertnaben.

Tenia. Belena. Sag an, erzähle, was bu Reues bringft. Aleria. Bas braugen lebt im Seculum, erzähle. Fifther. Lagt mich zum Worte tommen , beil'ge Frauen ! Jenia. 3ft's Rrieg? - 3ft's Friede? Wer regiert bie Welt? Aleria. Fischer. Gin Schiff ift zu Archangel angefommen, Berab vom Gispol, wo die Belt erftarrt. Olga. Bie tam ein Fahrzeug in bies wilde Meer? fifder. Es ift ein engelländisch Sandelsichiff. Den neuen Weg hat es zu uns gefunden. Aleria. Bas boch ber Mensch nicht wagt für ben Gewinn! Tenia. Go ift die Welt doch nirgends zu verschließen! fischer. Das ift noch bie geringste Renigfeit. Bang anderes Beidid bewegt die Erde. Aleria. Diprich, erzähle! Sage, was geschehn! fifther. Erstaunliches erlebt man in ber Belt; Die Tobten fteben auf, Berftorbne leben. Olga. Erflär' bich, fprich! Lifther. Prinz Dmitri, Jwans Sohn, Den wir als todt beweinen fechzehn Jahr', Er lebt und ift in Bolen aufgestanden. Olaa. Bring Dmitri lebt! Marfa (auffahrenb). Mein Sohn! D faffe bich! O halte, Dlaa. Salte bein Berg, bis wir ihn gang vernommen! Aleria. Bie fann er leben , ber ermorbet marb Bu Uglitich und im Feuer umgetommen? Fifder. Er ift entfommen aus der Feuersnoth, In einem Rlofter hat er Schutz gefunden;

Daß es ein Wahn ist — doch so wenig noch Bin ich verhärtet gegen Furcht und Hoffnung, Daß mir das Herz in meinem Busen wankt. Ich weiß.

Dort wuchs er auf in der Berborgenheit, Bis seine Zeit tam, sich zu offenbaren. Olga (ju Marfa). Du gitterft, Kürstin, du erbleichft?

Marfa.

Olga. Warum war' es ein Bahn? D, bor' ihn! bor' ihn! Bie fonnte fold Gerücht fich ohne Grund Berbreiten?

Dhne Grund? Bu'n Baffen greift Fischer. Das gange Bolt ber Litthauer, ber Bolen. Der große Fürft erbebt in feiner Sauptftabt!

(Marfa, an allen Gliebern gitternb, muß fich an Olga und Alegia lebnen.)

Xenia. O rebe! Sage alles, was bu weißt. Aleria. Cag' an, wo bu bas Reue aufgerafft! Fifcher. 3ch, aufgerafft? Ein Brief ift ausgegangen Bom Caar in alle Lande feiner Berrichaft; Den hat uns der Bojadnit' unfrer Stadt Berlefen in verfammelter Gemeinbe. Darinnen fteht, daß man uns täuschen will, Und daß wir den Betrug nicht follen glauben! Drum eben glauben wir's; benn mar's nicht mahr, Der große Fürft verlachte wohl bie Luge. Marfa. Ift dies die Faffung, die ich mir errang?

Behört mein Berg fo fehr ber Beit noch an, Dag mich ein leeres Bort im Innerften erschüttert? Schon fechzehn Jahr' bewein' ich meinen Sohn, Und glaubte nun auf einmal, daß er lebe? Olga. Du haft ihn fechzehn Jahr' als tobt beweint,

Doch feine Afche haft bu nie gejehn! Nichts widerlegt die Wahrheit bes Gertichts. Bacht boch bie Borficht über bem Geschick Der Bolfer und ber Fürften Saupt. Döffne Dein Berg ber hoffnung. - Unerforichlich finb -

- wer kann der Allmacht Grenzen seizen? Marfa. Goll ich ben Blid gurud ins Leben wenden, Bon bem ich endlich abgeschieben mar?

Richt bei ben Tobten wohnte meine hoffnung. D fagt mir nichts mehr! Lagt mein Berg fich nicht An diefes Trugbild hängen! Lagt mich nicht Den theuren Sohn jum zweiten Mal verlieren! D meine Ruh' ift bin, bin ift mein Frieden! 3ch fann bies Bort nicht glauben, ach! und fanns Run ewig nicht mehr aus ber Seele lofden! Beh mir! erft jest verlier' ich meinen Gobn; Rett weiß ich nicht mehr, ob ich bei ben Tobten, Db bei den Lebenden ihn fuchen foll, Endlosem Zweifel bin ich hingegeben!

<sup>1</sup> Richter, Soultheis.

#### (Man bort eine Glode, Schwester Bfortnerin tommt.)

Olga. Was ruft die Glode, Schwester Pförtnerin? Pförtnerin. Der Archijerei steht vor den Pforten; Er kommt vom großen Czar und will Gehör. Olga. Der Archijerei vor unsern Pforten! Bas sührt ihn Außerordentliches her, Den weiten Weg von Moskau's heil'ger Stadt? Xenta. Kommt alle, ihn nach Würden zu empfangen!

Sie geben nach ber Pforte; indem tritt ber Ergbifchof ein; fie laffen fich alle vor ibm auf ein Anie nieber, er macht bas griechifche Rreuz über fie.

Hiob. Den Kuß des Friedens bring' ich euch im Ramen Des Baters und des Sohnes und des Geists, Der ausgeht von dem Bater! Olga. In Demuth deine väterliche Hand! Bas führt dich her? Gebiete deinen Töchtern!

Hiob. An Schwester Marfa lautet meine Sendung. Olga. Hier steht sie und erwartet bein Gebot. (Aus Konnen entsernen sich.)

#### Siob und Marfa.

hiob. Der große Kürst ist's, ber mich an dich sendet. Auf feinem fernen Throne bentt er bein, Denn wie die Sonn' mit ihrem Flammenaug Die Welt durchstrahlt und Fülle rings verbreitet, So ist das Aug des Herrschers überall: Bis an die fernsten Enden feines Reichs Bacht feine Sorge, fpaht fein Blid umber. Marfa. Wie weit sein Arm trifft, hab' ich wohl erfahren. Biob. Er tennt ben hohen Geift, ber bich befeelt, Rennt beine Rlugheit, bein Befühl für Ehre; Drum theilt er gurnend die Beleidigung, Die ein Bermegner bir gu bieten magt. Marfa. Siob. Gin frecher Trugner in der Bolen Land, Ein Renegat und Roftriga, ber fein Gelübd' abichwörend seinen Gott verleugnet.

siob. Ein frecher Trugner in der Polen Land, Ein Renegat und Roftriga, der fein Gelübd' abschwörend seinen Gott verleugnet, Mißbraucht den edeln Namen deines Sohns, Den dir der Tod geraubt im Kindesalter. Der dreiste Gauffer rühmt sich deines Bluts Und gibt sich für des Tzaren Jwans Sohn. Der Pole, Moskau's alter blut'ger Feind, Stügt den ersonnenen Betrug und führt Den Afterkönig, den er selbst erschaffen, Mit Heereskraft in unsre Grenzen ein;

Das treue Berg ber Reugen flihrt er irre Und reigt fie auf an Abfall und Berrath. — — Mich schickt Der Czar zu bir in väterlicher Meinung. - Du ehrft bie Manen beines Gobns; bu wirft Richt dulden, daß ein frecher Abenteurer Ihm aus bem Grabe feinen Ramen fliehlt Und fich verwegen brangt in feine Rechte. Erflären wirft bu lant vor aller Belt, Dag bu ben frechen Antommling verwirfft, Der fich verwegen lugt zu beinem Cobu. Du wirft nicht fremdes Baftarbblut ernahren An beinem Herzen, das so ebel schlägt; Du wirft, ber Czar erwartet es bon bir, Der icandlicen Erfindung widerfprechen, Mit dem gerechten Born, ben fie verdient. Marfa (bat mabrend biefer Rebe bie beftigften Bewegungen befambft). Ift's möglich, Archijerei? Cagt an! Durch welcher Zeichen und Beweise Kraft Beglaubigt fich ber tede Abenteurer Als Iwans Sohn, den wir als todt beweinen? Biob. Durch eine flücht'ge Aehnlichkeit mit 3man, Durch Schriften, die ber Bufall ihm verschaffte, Und burch ein foftlich Rleinod, bas er zeigt, Täufcht er die Menge, die fich gern betrügt. Marfa. Bas für ein Rleinod? D, bas fagt mir an! Biob. Gin goldnes Rreuz, belegt mit nenn Smaragben, Das ihm ber Knas Iman Mftistamstop, So fagt er, in ber Taufe umgehangen. Marfa. Bas fagt 3hr? - Diefes Rleinob weist er auf? (Dit gezwungener Faffung.) - Und wie behauptet er, daß er entfommen? Biob. Ein trener Diener und Diat hab' ibn Dem Mord entriffen und bem Feuersbrand

Dem Mord entrissen und dem Feuersbrand Und nach Smolensto heimlich weggesührt. Marsa. Wo aber hielt er sich — wo gibt er vor, Daß er bis diese Stunde sich verborgen? Hiod. Im Kloster Tschudow sei er ausgewachsen, Sich selber unbekannt; von dort hab' er Nach Lithauen und Volen sich geslüchtet, Wo er dem Fürst von Seudomir gedient, Bis ihm ein Zusall seinen Stand entdedt. Marsa. Mit solcher Fabel kann er Freunde sinden, Die Blut und Leben wagen an sein Glüd? Hood. D Czarin! Falsches Herzens ist der Bole,

Und neibisch fieht er unfres Landes Flor. Den ersten Anlag nimmt er tecken Muths . Den Krieg in unsern Grenzen anzugunden! Marfa. Doch gab' es felbft in Mostan glanb'ge Geelen, Die biefes Wert bes Trugs fo leicht berudt? Siab. Der Bolter Berg ift mantelmuthig, Fürftin! Gie lieben bie Beranberung; fie glauben Durch eine neue Berrichaft zu gewinnen. Der Liige fede Buverficht reißt bin, Das Wunderbare findet Bunft und Glauben. Drum wlinicht ber Czar, daß bu den Wahn des Bolfs Berftreuft, wie du allein vermaast. Ein Wort Bon bir, und ber Betruger ift vernichtet, Der fich bermegen lugt gu beinem Gohn. Mich freut's, dich fo bewegt zu sehen. Dich Emport, ich feh's, bas freche Gantelfpiel, Und beine Wangen färbt der edle Born. Marfa. Und wo verweilt er, fagt man, diefer Trugner, Der fich für unfern Sohn zu geben wagt? Siob. Schon rudt er gegen Tichernigow berau; Bon Riow, hort man, fei er aufgebrochen; Ihm folgt der Polen leicht berittne Schaar, Sammt einem Beergug bonifcher Rofafen. Marfa. D höchfte Allmacht, habe Dant! Dant! Dant! Daß bu mir endlich Rettung, Rache fendeft ! hiob. Bas ift bir, Marfa? — Bie verfteh' ich bas? Marfa. D Simmelsmächte, führt ihn glüdlich ber! 3hr Engel alle, schwebt um feine Kahnen! Biob. Ift's möglich? - Wie? Dich fonnte ber Betruger -Marfa. Er ift mein Gohn. An diefen Zeichen allen Erfenn' ich ihn. An beines Czaren Furcht Erfenn' ich ihn. Er ift's! Er lebt! Er nabt! Berab von beinem Thron, Tyrann! Erzittre! Es lebt ein Sprögling noch von Rurits Stamm; Der wahre Czar, ber rechte Erbe fommt, Er fommt und forbert Rechnung von bem Geinen. Biob. Wahnfinnige, bedentft du, mas du fagft? Marfa. Ericbienen endlich ift ber Tag ber Rache, Der Wiederherftellung. Der himmel zieht Mus Grabes Nacht die Unichuld an das Licht. Der ftolge Godunow, mein Todfeind, muß Bu meinen Fugen friechend Gnade flehn;

D, meine heißen Bunfche find erfüllt! Siob. Rann bich ber haß zu folchem Grad verblenben? Marfa. Kann beinen Czar ber Schreden fo verblenben,

Dag er Errettung hofft von mir - von mir -Der Unermeglich ichwer Beleibigten? Daß er dich an mich sendet, mir die Waffen Für mich, mein eignes Blut mir abzuliften? Ich foll ben Sohn verleugnen, ben ber himmel Mir durch ein Bunder aus dem Grabe ruft? Ihm, meines Saufes Morber, ju Gefallen, Der über mich unfäglich Web gehäuft? Run Bunderwert ber himmel thut, foll ich Die Rettung von mir ftogen, die mir Gott In meinem tiefen Jammer endlich fendet? Biob. Darfft bu bas Elend bringen über biefes Land, Wenn du's verhindern tannft? Du wirft mich andre Botichaft vernehmen laffen an ben Caren. Marfa. Rein , du entrinnft mir nicht. Du follft mich boren. 3ch habe bich, ich laffe bich nicht los. D, endlich tann ich meine Bruft entladen! Ausschäumen endlich tann ich meinen Schmerz. Der tiefften Seele lang verhaltnen Groll, Ins Antlit meines Feinds! Wer war's, ber mich In biefe Gruft ber Lebenben verftieß, Dit allen frifden Rraften meiner Jugend, ·Mit allen warmen Trieben meiner Brust? Wer rif den theuren Sohn mir von der Seite Und fandte Mörder aus, ibn zu burchbohren? D! feine Sprache nennt, mas ich gelitten, Wenn ich die langen hellgestirnten Nächte Mit ungestillter Gehnsucht durchgewacht, Der Stunden Lauf an meinen Thranen gablte! Und wie der Schiffer, ber auf ober Infel Bestrandet mit gerbrochnem Rahn, auf immer Bom Umgang ber Lebenbigen getrennt, verlaffen Troftlos hinausblickt in die em'ge Leere Des Meeres, bas vereifet um ihniftarrt.

Der Tag der Rettung und der Rache tommt; Ich seh Du Mächtigen in meiner Macht. Siob. Du glaubst, es fürchte dich der Czar — Marfa. Er ist In meiner Macht — Ein Wort aus meinem Mund,

Sin meiner Magi — Ein Bort aus meinem Munic Ein einziges, kann sein Geschäte entscheiben! Das ist's, warum bein Herrscher mich beschickte! Das ganze Bolt ber Reußen und ber Polen Sieht jeht auf mich. Wenn ich ben Czarowitsch Für meinen Sohn und Jwans anerkenne,

Lea' ich das Herz des Bolls in feine Schale. Berleugn' ich ihn, fo ift er gang verloren; Denn wer wird glauben, bag die mahre Mutter, Die Mutter, die, wie ich, beleidigt war, Berleugnen tonnte ihres Bergens Gohn, Mit ihres Hauses Morder einverstanden? Gin Bort nur toftet mich's, und alle Belt Berläßt ihn als Betrüger. — Ift's nicht fo? Dies Bort will man von mir - ben großen Dienft, Befteh's, tann ich bem Godunow erzeigen! Biob. Dem gangen Baterland erzeigft bu ibn; Mus ichwerer Rriegsnoth retteft du das Reich, Wenn bu ber Wahrheit Chre gibft. Du felbft, Du zweifelft nicht an beines Cohnes Tod. Bie fannft du fprechen wider bein Bewiffen? Marfa. 3ch hab' um ihn getrauert fechzehn Jahr', Doch feine Afche fah ich nie. 3ch glaubte Der allgemeinen Stimme seinen Tob Und meinem Schmerz. Der allgemeinen Stimme Und meiner hoffnnng glaub' ich jest fein Leben. Es ware ruchlos, mit verwegnem Zweifel Der höchsten Allmacht Grenzen setzen wollen. Dod mar' er auch nicht meines Bergens Gohn, Und lieh' er nur betrüglich diesen Ramen. Er foll der Gobn doch meiner Rache fein. 3ch nehm' ihn an und auf an Rindes Statt. Den mir ber Simmel rachend hat geboren. Biob. Unglüdliche! Dem Starten tropeft bu? Bor feinem Arme bift bu nicht geborgen Much in des Rlofters Abgeschiedenheit. Marfa. Er kann mich töbten; meine Stimme kann Im Grab ersticken oder Kerkers Nacht, Daß sie nicht mächtig durch die Welt erschalle — Das fann er; boch mich reben laffen, mas 3ch nicht will, bas vermag er nicht, bagu Bringt er mich nicht burch Bitten ober Drobn. Bringt er mich nicht mit feinen Foltern allen. Und bot' er feine Krone felbft mir an Mir biefes Wort, das ihn erretten foll, 3d fpreche biefes Wort nicht, bas er forbert - ben Aweck hat er verloren! Giob. 3ft bies bein lettes Wort? Befinn' bich mohl! Bring' ich bem Czar nicht befferen Beicheid? Marfa. Bergebens mar, o Briefter, ber Berfuch. Der Car bemaffne feine Schaaren! Er muß tampfen! Er hoffe auf ben himmel, wenn er tann, Auf feines Bolles Liebe, wenn er barf. Biob. Ungludliche! Du willft entschloffen bein Berberben,

Du hältst bich an ein schwaches Rohr, bas bricht; Du wirst mit ihm zu Grunde geben. —

#### marfa allein.

Es ift mein Sohn, ich will nicht baran zweiseln. Die wilden Stämme felbft ber freien Blifte Bewaffnen fich für ihn; ber ftolge Bole, Der Balatinus, wagt die eble Tochter An feiner guten Cache reines Gold, Und ich allein verwärf' ihn, feine Mutter? Und mich allein burchichauerte ber Sturm Der Freude nicht, ber ichwindelnd alle Bergen Ergreift und in Ericutterung bringt bie Erbe? Er ift mein Sohn; ich glaub' an ihn, ich will's. Ich faffe mit lebendigem Bertrauen Die Rettung an, die mir ber Simmel fenbet! Er ift's, er zieht mit Beerestraft beran, Dich zu befreien, meine Schmach zu rachen! Hört seine Trommeln! seine Kriegstrompeten! D bort, ihr Boller, eures Ronigs Ruf! Shr Bolfer, tommt vom Morgen und Mittag Aus euren Steppen, euren ew'gen Wälbern! In allen Zungen, allen Trachten tommt! Baumet bas Rog, bas Rennthier, bas Rameel! Wie Meereswogen ftromet zahllos ber Und branget ench ju eures Ronigs Sahnen! -D warum bin ich bier geengt, gebunden, Beschränkt mit dem unendlichen Gefühl! Wer hebt ben Raum auf, der mich von ihm icheibet? Du, ew'ge Sonne, die den Erdenball Umtreist, fei bu die Botin meiner Bunfche! Du, allverbreitet ungehemmte Luft, Die fonell die weitste Banderung vollendet, D trag' ihm meine gluhnde Sehnsucht gu! Ich habe nichts, als mein Gebet, mein Flehn; Das ichopf' ich flammend aus der tiefften Bruft, Beflügelt fend' ich's in bes himmels bohn, Der Mutter Thranen und der Mutter Segen Sind all mein Gut, und wie gewaffnete Seerschaaren fend' ich's machtig bir entgegen. Ediller, Berte.

#### Bweite Scene.

#### Gine Anbobe mit Baumen umgeben.

Eine weite und lachenbe Ferne eröffnet fich; man fieht einen fconen Strom burch bie Landicaft ausgegoffen, die von dem jungen Grün der Saaten belebt ift. Räher und ferner sieht man die Thurmspigen einiger Städe teuchten, Trommeln und Rriegsmufit hinter der Seene. Doowalsty und andere Officiere treten auf, gleich darauf Demerrins.

Odowalsky. Lagt bie Armee am Wald hinunter giebn, Indeg wir uns hier umschaun auf der Sobe. (Ginige geben. Demetrius tritt auf.) Demetrius (jurudfahrend). Sa! Welch ein Anblid! Odowalsky. Berr! Du fiehft bein Reich Bor dir geöffnet - Das ift ruffisch Land. Razin. hier diefe Saule tragt ichon Mostaus Wappen; bier bort ber Bolen Berrichgebiete auf. Demetrius. Ift bas ber Dnieper, ber ben ftillen Strom Durch diese Auen gießt? Odowalsky. Das ift die Desna. Dort beben fich die Thurme Tichernigows. Razin. Was bort am fernen himmel glangt, bas find Die Kuppeln von Sewerisch Novgorod. Demetrius. Welch heitrer Anblid! Welche schönen Auen! Odowalsky. Der Lenz bat sie mit seinem Schmuck bebeckt: Denn Gulle Rorns erzeugt ber upp'ge Boben. Demetrius. Der Blick fcweift bin im Unermeglichen. Ragin. Doch ift's ein fleiner Anfang nur, o Berr! Des großen Ruffenreichs. Denn unabsehbar Stredt es der Morgensonne fich entgegen, Und feine Grenzen hat es nach dem Nord, Mis die lebend'ge Bengungstraft der Erde. Ragin. Sieb, unfer Cgar ift gang nachbenfend morben. Demetrius. Auf diefen ichonen Au'n wohnt noch ber Friede. Und mit des Krieges furchtbarem Gerath Erschein' ich jett, fie feindlich zu verheeren! Odowalsky. Dergleichen, Berr! bedenkt man hinterdrein. Demetrius. Du fühlft als Bole, ich bin Mostaus Cobn. Es ift bas land, bas mir bas leben gab. Bergib mir, theurer Boben, beim'iche Erde, Du beiliger Grengpfeiler, ben ich faffe, Auf den mein Bater feinen Abler grub. Daß ich, bein Sohn, mit fremben Keindesmaffen In beines Kriedens ruhigen Tempel falle.

Mein Erb' zurüdzusorbern, tomm' ich her, Und den geraubten edeln Baternamen. Her herrschten die Baräger, meine Ahnherrn, In langer Reih', seit dreißig Menschenaltern; Ich bin der Letzte ihres Stamms, dem Mord Entriffen durch ein göttliches Berhängniß.

#### Britte Scene.

#### Gin ruffifdes Dorf.

Freier Blag vor der Rirche. Man bort die Sturmglode. Gleb, 3lin und Zimosta eilen, mit Arzien bewaffnet, auf die Scene.

Gleb (aus bem haufe tommenb). Bas rennt bas Boll? Blia (aus einem andern haufe tommenb). Ber zog die Fenerglode? — Eimoska. Nachbarn, heraus! Kommt alle, tommt zu Rath!

Oleg und Igor mit vielen anbern Landleuten, Weibern und Rinbern, welche Gepade tragen.

Dleg. Flieht, flieht! Es rette fich, wer tann!

Bleb. Was gibt's?

Bo tommt ihr her mit Beibern und mit Kindern? Igor. Flieht, flieht! Der Bole ift ins Land gefallen

Bei Moromest und mordet, was er findet.

Bleg. Flieht, flieht ins innre Land , in feste Städte! Bir haben unfre Sutten angezündet, Uns aufgemacht, ein ganges Dorf; und fliehn

Landeinwärts zu bem Beer bes Czaren. Eimoska. Da fommt ein neuer Trupp von Aluchtigen.

3mansta und Petrufata mit bewaffneten Landleuten treten an ber entgegengefetten Geite auf.

Smanska. Es leb' ber Czar! ber große Fürst Dimitri! Gleb. Wie? Was ift bas?

Blia. Wo wollt ihr hin?

Timoska. Wer feib ihr?

Petruschka. Wer treu ist unserm Fürstenstamm, tommt mit! Timoska. Was ist benn das? Da flieht ein ganzes Dorf

. Landeinwärts, vor den Polen sich zu retten,

Und ihr wollt hin, wo diese hergeflohn? Wollt übergehen zu bem Feind des Landes?

petruschka. Was Feind? Es ift fein Feind, ber tommt; es ift Gin Freund bes Bolls, ber rechte Erb' bes Landes. Es tritt der Posadnit (Dorfrichter) auf, um ein Manisest des Demetrius abzulesen. Schwanken der Sinwohner des Dorfs zwischen beiden Parteien. Die Bäuerinnen werden zuerst für Demetrius gewonnen und geben den Ausschlag.

Lager des Demetrius. Er ift in der ersten Action geschlagen, aber die Armee des Czaren Boris siegt gewissermaßen wider ihren Willen und verfolgt ihre Bortheile nicht. Demetrius, in Berzweislung, will sich töbten und wird mit Mühe von Korela und Odowalsty daran verhindert. Uebermuth der Kosalen selbst gegen Demetrius.

Lager ber Armee bes Czaren Boris. Er selbst ist abwesend, und bies schabet seiner Sache, weil er gefürchtet, aber nicht geliebt wird. Die Armee ist start, aber unzuverlässig. Die Anstührer sind uneinig und neigen sich zum Theil auf die Seite des Demetrius aus verschiedenen Bewegungsgründen. Einer von ihnen, Soltikow, erklärt sich aus Ueberzeugung für ihn. Sein Uebergang ist von den wichtigsten Folgen; ein großer Theil der Armee fällt dem Demetrius zu.

Boris in Mostau. Noch zeigt er fich als absoluter Herrscher und hat treue Diener um sich; aber er ist schon erbittert durch schlimme Nacherichten. Furcht vor einem Aufstand in Mostau hält ihn ab, zur Armee zu gehen. Auch schämt er sich, als Czar in Person gegen den Betrüger zu sechten. Scene zwischen ihm und dem Erzbischof.

Unglücksboten kommen von allen Seiten, und die Gefahr wird immer dringender für Boris. Er hört vom Abfall des Landvolks und der Provincialfiädte, von der Unthätigkeit und Meuterei der Armee, von den Bewegungen in Moskau, von Demetrius' Bordringen. Romanny, den er schwer beleidigt hat, kommt in Moskau an. Dies erregt neue Beforgnisse. Jest kommt die Nachricht, daß die Bojaren in das Lager des Demetrius fliehen, und daß die ganze Armee zu ihm übergeht.

Boris und Axinia. Der Czar ericeint rührend als Bater, und im Gelprach mit ber Tochter ichließt fich sein Innerstes auf.

Boris hat sich durch Berbrechen zum Herrscher gemacht, aber alle Pflichten des Herrschers übernommen und geleistet; dem Lande gegenüber ift er ein schäbarer Fürst und ein wahrer Bater des Bolts. Nur in Angelegenheiten seiner Person gegen Ginzelne ift er argwöhnisch, racheslüchtig und grausam. Sein Geift erhebt ihn, wie sein Rang, über alles,

was ihn umgibt. Der lange Besitz ber höchsten Gewalt, die gewohnte Beherrschung ber Menschen und die despotische Form der Regierung haben seinen Stolz so genährt, daß es ihm unmöglich ift, seine Größe zu überleben. Er sieht klar, was ihm bevorsteht; aber noch ist er Czar, und nicht erniedrigt, wenn er zu sterben beschließt.

Er glaubt an Borberverkundigungen, und in seiner jetigen Stimmung erscheinen ihm Dinge als bedeutend, die er sonst verachtet hatte. Ein besonderer Unistand, worin er eine Stimme des Schichals findet, wird für ihn entschend.

Rurz vor seinem Tobe ändert er seine Natur, wird sanster auch gegen die Ungläcksboten und schämt sich der Auswallungen des Jorns, womit er die früheren empfing. Er läßt sich das Schlimmste erzählen und beschentt sogar den Erzähler.

Sobald er das für ihn entscheibende tlinglist vernimmt, geht er ab ohne weitere Erklärung, mit Gelassenheit und Resignation. Kurz nachber tritt er in Mönchslieibern wieder auf und entsernt seine Tochter von seinem letzen Augenblick. In einem Alofter soll sie Schut vor Beleidigungen suchen; sein Sohn Feodor wird als ein Kind vielleicht weniger zu fürchten haben. Er nimmt das Gift und geht auf ein einsames Zimmer, um in der Stille zu sterben.

Allgemeine Berwirrung bei ber Nachricht vom Tobe bes Czaren. Die Bojaren bilben einen Reichsrath und herrschen im Kremel. Romanow (nachheriger Czar und Stammvater bes jeht regierenden Hauses) tritt auf an der Spike einer bewaffneten Macht, schwört an der Brust des Czaren seinem Sohn Feodor den Eid der Treue und nöthigt die Bojaren, seinem Beispiel zu folgen. Rache und Ehrsucht find fern von seiner Seele; er folgt bloß dem Rechte. Azinien liebt er ohne Hoffnung und wird, ohne es zu wissen, wieder geliebt.

Romanow eilt zur Armee, um diese für den jungen Czar zu gewinnen. Aufruhr in Mostau, von den Anhängern des Demetrius bewirft. Das Bolf reißt die Bojaren aus ihren Häusern, bemächtigt sich des Feodor und der Axinia, setzt sie gefangen und schieft Abgeordnete an Demetrius.

Demetrius in Tula auf dem Gipfel des Glücks. Die Armee ift sein, ran bringt ihm die Schlüffel vieler Städte. Moskau allein scheint noch widerstehen. Er ist mild und liebenswürdig, zeigt eine edle Rühru

bei ber Nachricht vom Tobe bes Boris, begnadigt einen entbeckten Anschlag gegen sein Leben, verschmäht die knechtischen Strenbezeugungen ber Aussen und will sie abschaffen. Die Polen dagegen, von denen er umgeben ist, sind ranh und behandeln die Russen mit Berachtung. Demetrius verlangt nach einer Zusammenkunft mit seiner Mutter und sender Boten an Marina.

Unter der Menge von Auffen, die fich in Tula jum Demetrius brangen, erscheint ein Mann, ben Demetrius fogleich erkennt; er freut fich höchlich, ihn wieder zu feben. Er entfernt alle Andern, und sobald er mit biefem Manne allein ift, bankt er ibm mit vollem Bergen als feinem Retter und Wohlthater. Jener gibt zu verstehen, bag Demetrius allerdings eine große Berbindlichfeit gegen ihn habe, und eine großere, als er felbst miffe. Demetrius bringt in ihn, fich beutlicher zu erklaren, und ber Morder bes echten Demetrius entbedt nun ben mabren Bergang ber Sache. Für biefen Mord wurde er nicht belohnt, hatte vielmehr von Boris nichts als ben Tod zu erwarten. Dürstend nach Rache, traf er auf einen Knaben, beffen Aehnlichkeit mit bem Czar Iwan ihm auffiel. Diefer Umftand mußte benutt werden. Er nahm fich des Anaben an, floh mit ihm aus Uglitich, brachte ihn zu einem Beiftlichen, ben er für seinen Plan zu gewinnen wußte, und übergab biesem bas Rleinob, bas er felbst bem ermorbeten Demetrius abgenommen hatte. Durch biefen Anaben, ben er nachber nie aus ben Angen verloren, und beffen Schritte er jederzeit unvermertt geleitet hat, ift er nunmehr geracht. Sein Wertzeug , ber falfche Demetrius , herricht über Rugland an Boris' Stelle.

Während dieser Erzählung geht im Demetrius eine ungeheure Beränderung vor. Sein Stillschweigen ist furchtbar. In dem Momente der höchsten Wuth und Berzweiflung bringt ihn der Mörder aufs Aeußerste, da er mit Trot und Uebermuth seinen Lohn sodert. Er stößt ihn nieder.

Monolog des Demetrius. Innerer Kampf, aber siberwiegendes Gefühl der Nothwendigkeit, sich als Czar zu behaupten. Du hast mir des Herz meines Lebens durchbohrt, du hast mir den Glauben an mich selbst entrissen. — Fahr hin, Muth und Hossinung. Fahr hin, du frohe Zuversicht zu mir selbst! Freude! Bertrauen und Glaube! — In einer Litge din ich befangen, zerfallen bin ich mit mir selbst! Ich bin ein Feind der Menschen, ich und die Wahrheit sind geschieden auf ewig! — Bas? Soll ich das Bolt selbst aus seinem Frrthum reißen? Diese großen Bölker glauben an mich. — Soll ich sie ins Unglück, in die Anarchie stüger selbst entlarven? — Borwärts muß ich. Fest sehen muß ich, und doch kann ich's nicht mehr durch eigene innere Ueberzeugung. Mord und Blut muß mich auf meinem Blat erhalten. — Wet soll ich

ber Carin entgegentreten? Wie foll ich in Mostau einziehen unter ben Burufungen bes Bolls mit biefer Luge im herzen?

Die Abgeordneten der Stadt Mostau tommen an und unterwerfen fich dem Demetrius. Sie werden finster und mit drohenden Austalten empfangen, Unter ihnen ist der Patriarch. Demetrius entset ihn seiner Bürde und verurtheilt turz darauf einen vornehmen Aussen, der an seiner Echtheit gezweifelt hatte.

Marsa und Olga erwarten Demetrius unter einem präcktigen Zelt. Marsa spricht von der bevorstehenden Zusammenkunst mit mehr Zweisel und Furcht, als Hoffnung, und zittert diesem Moment entgegen, der ihre höchte Clüdjeligkeit sein sollte. Olga redet ihr zu, selbst ohne Glanden. Auf der langen Reise hatten beide Zeit gehabt, sich an alle Umflände zu erinnern; die erste Exaltation hatte dem Nachdenken Raum gemacht. Das düftre Schweigen und die zurückschrechen Blicke der Wachen, die das Zelt umgeben, vermehren noch ihre Zweisel.

Die Trompeten erschallen. Marfa ift unschliffig, ob fie bem Demetrius entgegen geben soll. Jetzt fleht er vor ihr, allein. Der lleine Rest von Hoffnung in ihrem Herzen schwindet ganz bei seinem Anblid. Gin unbekanntes Etwas tritt zwischen Beide, die Natur spricht nicht, sie sind ewig geschieben. Der erste Woment war ein Bersinch, sich zu nähern; Marfa ift die Erste, die eine zurückweichende Bewegung macht. Demetrius bemerkt es und bleibt einen Augenblid betroffen stehen. Bedeutendes Schweigen.

Demetrius. Sagt bir bas herz nichts? Ertennft bu bein Blut nicht in mir?

Marfa (joweigt).

Demetrius. Die Stimme der Natur ist heilig und frei; ich will ste weder zwingen noch erlügen. Hätte dein herz bei meinem Anblicke gesprochen, so hätte das meinige geantwortet; du würdest einen frommen, einen liebenden Sohn in mir gefunden haben. Das Nothwendige wäre mit Reigung, mit Liebe, mit vollem Herzen, mit Innigkti geschehn. Doch wenn du nicht als Mutter silr mich fühlst, wenn du den Sohn nicht in mir sindest, so dent als Fürstin, saß dich als Königin, und schied dich mit Auger Wahl in das Nothwendige. Das Schiesal gab mich dir unerwartet, ungehofft zum Sohn, nimm du mich an aus seiner Hand, als ein Geschent des Himmels, denn ich bin's. Wär' ich dein Sohn auch nicht, der ich jetzt schiene, so ranb' ich deinem Sohn nichts, ich ranbt' es deinem Keind, nicht beinem Sohn, dir aber gab ich Großes.

Ich habe bich gerächt an beinem Feind, die und bein Blut, ich habe aus dem Elend, aus der Gruft, in der du lebendig begraben warst, die gezogen und auf den Kürstenstuhl zurückgesührt, — mir bist du's schuldig, daß die alte Größe dich umichimmert, und daß du auf dem Grabe deines Feinds in Moskan einziehst. — Daß dein Geschick beseltzt ist an meines, begreifst du ichnell, du stehst mit mir, und mit mir gehst du unter. Ich brauche dir nicht Mehreres zu sagen. Du weißt, was du zu thun bast. Die Bölter alle sehn auf uns. —

Ergreife klug, was du nicht lassen kantlt. Her ist keine Wahl, das siehst du wohl ein. Ich bin nicht soweit her dis nach Moskau gedrungen, um hier die Früchte meiner Siege zu verlieren, und du wirst mich nicht zwingen wollen, verzweiselnd um meine Eristenz zu kämpsen. Also schied darein, ich trau dir's zu, du werdest dich fassen und deine Pürstin nehmen. Hier ist nicht die Rede von den Gefühlen der Mutter, der Augenblick dringt; thu, was er von dir sodert. Alles erwartet, die herzliche Begegnung der Mutter und des Sohns zu sehen. Täusche nicht die allgemeine Erwartung.

Ich haffe die Gankelei, ich mag nicht mit den heiligen Gefühlen der Natur spielen und Gankelwerk treiben. Was ich nicht empfinde, mag ich nicht zeigen; ich fühle aber wirklich eine Chrfurcht gegen dich, und dies Gefühl, das meine Knie vor dir beugt, es ist mein Ernst, es ist

mein mahr Gefühl.

Marfa. Bas foll ich thun? D himmel, in welche neue feltsame

verworrene Lage stürztest bu mich!

Demetrius. Ergreife beine Partei, so ist beine Berlegenheit verschwunden. Laß deines Willens freie Handlung sein, was die Natur, das Blut dir versagt. Ich fordre keine Hundlung sein, was die Natur, das Blut dir versagt. Ich sordre leine Kenchelle, seine Eüge von dir, ich fordre wahre Gestühle. Scheine du nicht meine Mutter, sei es, umsasse mich als beinen Sohn, lege dein Herz an meins, wage dein Schicksall an meines. Wirf das Bergangene von dir, laß es fahren, ergreif das Gegenwärtige mit ganzem Herzen. — Bin ich dein Sohn nicht, so din ich dein Capr, ich habe die Wacht, ich habe das Glücksallen, was du beinem Herzen nicht glauben kannst. Ich will dich als Mutter behandeln. Du sollst einen ehrerbietigen Sohn in mir sehen. Was willst du mehr? Der, welcher im Grabe liegt, ist Staub, er hat kein Herz, dich zu lieben, er hat kein Auge, dir zu lächeln, er gibt dir nichts, ich aber gab dir alles. Wende dich zu dem Bebenden. Ich zerriß den traurigen Nonnenschleier, der dich von der Welt getrennt ze.

Marfa bricht in Thränen aus.

Demetrius. O biefe goldnen Tropfen find mir willfommen. Lag fie fließen! Zeige bich fo bem Bolt.

Marfa. Bas verlangft bu von mir?

Demetrius. Erfenne mich an vor bem Bolf. Es fieht braußen, mit gefpannter Erwartung. Folge mir ju ihm. Gib mir beinen Segen.

Renne mich beinen Sohn, und alles ift entschieben. Ich führe bich in ben Kremel ein gu Mostau.

(Auf einen Wint des Demetrius öffnet fic das Belt, und die verfammelten Auffen werden Zeugen diefer Scene.)

Singug bes Demetrius in Moslau. Große Pracht, aber friegerische Anstalten. Bolen und Kosalen sind es, die den Zug anführen. Das Duftre und Schreckliche mischt fich in die öffentliche Freude. Wißtrauen und Unglud umschweben bas Ganze.

Momanow, der zu spät zur Armee kan, ift nach Moskau zurückgekehrt, um Feodor und Axinien zu schüben. Alles ist vergebens; er selbst wird gelangen gesetzt. Axinia stücktet zur Czarin Marsa und sieht zu ihren Füßen um Schutz vor den Bolen. hier sieht sie Demetrius, und ihr Anblick entzündet bei ihm eine hestige unwiderstehliche Leidenschaft. Axinia verabscheut ihn.

Demetrius als Czar. — Das furchtbare Element trägt ihn nun selbst, aber er beherrscht es nicht; er wird von der Gewalt fremder Leidenschaften gesührt und ist jetz gleichsam nur ein Wittel und eine Mebensache. — Sein inneres Bewußtsein erzeugt ein allgemeines Mißtrauen; er hat keinen Freund, keine treue Seele. Bolen und Kosaken schwarzeich ihm durch ihre Frechheit in der Meinung des Bolks. Selbst was ihm zur Ehre gereicht, seine Popularität, Einfachheit und Berschmähung des steifen Teremoniells, erregt Unzufriedenheit. Zuweilen verletzt er aus Unbedacht die Gebräuche des Landes. Er verfolgt die Wönche, weil er viel unter ihnen gelitten hat. Auch ist er nicht frei von despotischen Launen in den Momenten des beleidigten Stolzes. — Odowalsty weiß sich ihm stets nothwendig zu machen, entfernt die Russen aus seiner Rähe und behauptet seinen überwiegenden Einsluß.

Demetrius sinnt auf Untreue gegen Marina. Er spricht darsiber mit dem Erzbischof hiob, der, um die Polen zu entfernen, seinem Wunsche entgegen kommt und ihm von der czarischen Gewalt eine hohe Borstellung gibt.

Marina erscheint in Mostau mit einem großen Gefolge. Zusammenfunft mit Demetrius. Falscher und kalter Empfang zu beiben Seiten; jedoch weiß sie sich besser zu verstellen. Sie dringt auf baldige Bermählung. Es werden Anskalten zu einem rauschenden Feste gemacht. Auf Geheiß ber Marina wird Axinien ein Giftbecher gebracht. Der Tob ift ihr willtommen. Sie fürchtete, bem Czaren zum Altare folgen zu muffen.

heftiger Schmerz bes Demetrius. Mit zerriffenem Berzen geht er gur Trauung mit Marina.

Nach ber Trauung entbedt ihm Marina, baß sie ihn nicht für ben echten Demetrius hält und nie dafür gehalten hat. Kalt überläßt sie ihn sich selbst in einem fürchterlichen Zustande.

Unterbessen benutt Zusky, einer der ehemaligen Feldherren des Czaren Boris, das wachsende Migvergnügen des Bolks und wird das Haupt einer Berschwörung gegen Demetrius.

Romanow im Gefängniß wird durch eine überirdische Erscheinung getröstet. Axiniens Geist steht vor ihm, öffnet ihm einen Blid in fünstige, schönere Zeiten und besiehlt ihm, ruhig das Schickal reisen zu lassen und sich nicht mit Blut zu besteden. Romanow erhält einen Wint, daß er selbst zum Thron berusen sei. Aurz nachher wird er zur Theilnehmung an der Berschwörung aufgefordert; er lehnt es ab.

Soltikow macht sich bittere Borwürfe, daß er sein Baterland an ben Demetrius verrathen hat. Aber er will nicht zum zweiten Mal ein Berräther sein, und aus Rechtlichkeit behauptet er, wider sein Gefühl, die einmal ergriffene Partei. Da das Unglück einmal geschehen ist, so such er es wenigstens zu vermindern und die Macht der Polen zu schwächen. Er bezahlt diesen Bersuch mit seinem Leben; aber er nimmt seinen Tod als verdiente Strafe an und bekennt dies sterbend dem Demetrius selbst.

Casimir, ein Bruder der Lodoiska, einer jungen Polin, die den Demetrius im hause des Woiwoden von Sendomir heimlich und ohne Hoffnung liebte, hat ihn auf Bitten seiner Schwester auf dem Heerzuge begleitet und in jedem Gesecht tapfer vertheidigt. In dem Moment der höchsten Gesahr, da alle übrigen Anhänger des Demetrius auf ihre Rettung benten, bleibt Casimir allein ihm getren und opfert sich für ihn auf.

Die Berichwörung fommt jum Ausbruch. Demetrius ift bei ber Czarin Marfa, und die Aufrührer bringen in bas Zimmer. Die Burbe

und Rühnheit bes Demetrius wirft einige Augenblide auf die Rebellen. Es gelingt ihm beinahe, fie ju entwaffnen, ba er ihnen die Bolen preis-Aber jett fturgt Busty mit einer anbern muthenben geben will. Shaar herein. Bon der Czarin wird eine bestimmte Erflärung geforbert, fie foll bas Rreng barauf fuffen, bag Demetrins ihr Gohn fei. Auf eine fo feierliche Art gegen ihr Bewiffen ju zeugen, ift ihr numöglich. Stumm wendet fie fich ab von Demetrius und will fich entfernen. "Gie ichweigt?" ruft die tobende Menge, "fie verleugnet ihn? Co flirb benn, Betrüger! - " Und durchbohrt liegt er ju ben Gifen ber Marfa.

Marina, von den Ruffen verfolgt, flüchtet fich gur Marfa, wo fie eben antommt, wenn Demetrius ermorbet ift, und wo fie eine andere Schaar wuthender Feinde findet. Zwischen Diesen zwei Feuern in augenscheinlicher Gefahr, fteht fie feinen Augenblid an, bem Demetrins zu entfagen, und ftellt fich, als wenn fie, ein Opfer feines Betrugs, felbft aufs ungludlichfte burch ibn getäuscht worben. Gin Lojegelb, bas fie für ihr Leben verfpricht, die Aufopferung ihrer Roftbarteiten, Die Drohung polnischer Rache zc. befanftigt die durch ben Mord bes Demetrins abgefühlten Rebellen. Busty meint, es fei mit Ginem Opfer genug, und befiehlt, das Blutbad zu endigen. Ihm ift jest barum gu thun, Ruglands Thron gu besteigen, welches er von ferne einleitet und Die Aufrührer wegruft, um auf Die neue Czarsmabl zu benten. Insignien ber Cargewalt, welche Demetrius befeffen, bleiben in Austy's Sänden.

Wenn alles hinweg ift, bleibt ein Rofat von verwegenem Muth. ber fich icon vorher als Abenteurer und feder Gludsritter angefundigt bat, jurud. Er ift burch Bufall in ben Befit bes Czarifden Siegels gelangt, erblidt in biefem Fund ein Mittel, die Berfon bes Demetrius zu spielen, und gründet diese hoffnung noch auf manche andere Ilmftande: 1) bas Intereffe ber Bolen, Die burgerlichen Unruhen in Rußland zu verlängern; 2) bie Befinnungen ber Rofaten; 3) ben Mangel eines gesehmäßigen Bratenbenten; 4) bas Glud bes erften Demetrius; 5) die Gefinnung ber Marina; 6) die Schwierigfeit, ben Tob bes erften Betrilgers in ber Folge zu beweifen.

Diefer Monolog bes zweiten [falichen] Demetrius tann bie Eragobie foliegen, indem er in eine neue Reihe von Sturmen binein-

bliden läßt und gleichsam bas Alte von Reuem beginnt.

# Geschichte

bes

# Abfalls der vereinigten Niederlande

von der spanischen Regierung.

#### Vorrede der erften Ausgabe.

Als ich vor einigen Jahren die Geschichte der niederländischen Revolution unter Philipp II. in Watsons vortrefflicher Beschreibung las, sühlte ich mich dadurch in eine Begeisterung gesetzt, zu welcher Staatsaltionen nur selten erheben. Bei genauerer Prüfung glaubte ich zu sinden, daß das, was mich in diese Begeisterung gesetzt hatte, nicht sowohl aus dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Wirkung meiner eigenen Borstellungstraft gewesen war, die dem empfangenen Stoffe gerade die Gestalt gegeben, worin er mich so vorzüglich reizte. Diese Wirkung wünschte ich bleibend zu machen, zu vervielsältigen, zu verstärken; diese erhebenden Empfindungen wünschte ich weiter zu verbreiten und auch Andere Antheil daran nehmen zu lassen. Dies gab den ersten Anlaß zu dieser Geschichte, und dies ist auch mein ganzer Beruf, sie zu schreiben.

Die Ausführung bieses Borhabens führte mich weiter, als ich anfangs bachte. Eine vertrautere Bekanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich bald Blößen barin gewahr werden, die ich nicht vorausgesehen hatte, weite leere Strecken, die ich ansstüllen, anscheinende Widersprücke, die ich heben, isolirte Facta, die ich an die übrigen anknuspen mußte. Weniger, um meine Geschichte mit vielen neuen Begebenheiten anzustüllen, als um zu denen, die ich bereits hatte, einen Schliffel aufzuschen, machte ich mich an die Onellen selbst, und so erweiterte sich zu einer ausgeführten Geschichte, was anfangs nur bestimmt war, ein all-

gemeiner Umriß gu werden.

Gegenwärtiger erster Theil, der sich mit dem Abzug der Herzogin von Parma aus den Niederlanden endigt, ist nur als die Einleitung zu der eigentlichen Revolution anzusehen, die erst unter dem Regiment ihres Nachsolgers zum Ausbruch kam. Ich glaubte, dieser vorbereitenden Epoche um so mehr Sorgsalt und Genauigkeit widmen zu

muffen , je mehr ich biefe Gigenschaften bei ben meiften Scribenten vermißte, welche biefe Epoche vor mir behandelt haben, und je mehr ich mich überzeugte, daß alle nachfolgenden auf ihr beruhen. Findet man baber biefen erften Theil zu arm an wichtigen Begebenheiten, zu ausführlich in geringen ober geringe icheinenden, ju verschwenderisch in Wiederholungen, und überhaupt zu langfam im Fortidritt ber Sandlung, fo erinnere man fich, bag eben aus biefen geringen Anfangen bie gange Revolution allmählich hervorging, bag alle nachherigen großen Resultate aus ber Summe ungahlig vieler tleinen fich ergeben haben. Gine Ration, wie biejenige mar, bie wir bier bor uns haben, thut bie erften Schritte immer langfam, gurlidgezogen und ungewiß, aber bie folgenden alsbann besto rafcher; benfelben Bang habe ich mir auch bei Darftellung Diefer Rebellion vorgezeichnet. Je langer ber Lefer bei ber Ginleitung verweilt worden, je mehr er fich mit den handelnden Berfonen familiari. fiert und in bem Schauplat, auf welchem fie mirten, eingewohnt hat, mit befto rafdern und ficherern Schritten fann ich ihn bann burch bie folgenden Berioden führen, wo mir bie Anhaufung bes Stoffes biefen

langfamen Gang und Diefe Ausführlichteit verbieten wirb.

Ueber Armuth an Quellen läßt fich bei biefer Beschichte nicht flagen, vielleicht eber über ihren Ueberfluß - weil man fie alle gelejen haben mußte, um die Klarheit wieder zu gewinnen, die durch bas Lefen vieler in manchen Studen leibet. Bei fo ungleichen, relativen, oft gang wiberfprechenben Darftellungen berfelben Sache halt es überhaupt foon fower, fich ber Bahrheit zu bemachtigen, Die in allen theilweise verftedt, in feiner aber gang und in ihrer reinen Bestalt vorhanden ift. Bei biefem erften Banbe find, außer be Thou, Straba, Repb. Grotius, Meteren, Burgunbius, Meurfius, Bentivoglio und einigen Neuern, Die Dlemoires bes Staatsraths Sopperus, bas Leben und ber Briefwechsel seines Freundes Biglins, Die Brocefiatten ber Grafen von Boorn und von Egmont, bie Apologie des Bringen von Dranien, und wenige Andere meine Gilhrer gewesen. Gine ausführliche, mit Bleiß und Kritit jusammengetragene und mit seltener Billigfeit und Treue verfaßte Compilation, Die wirklich noch einen beffern Ramen verdient, hat mir febr wichtige Dienfte babei gethan, weil fie, außer vielen Altenstuden, die nie in meine Sande tommen tonnten, Die icatbaren Werte von Bor, Sooft, Brandt, le Clerc, und andere, Die ich theils nicht gur Sand hatte, theils, ba ich bes Sollanbifden nicht machtig bin, nicht benuten tonnte, in fich aufgenommen bat. Es ift bies bie allgemeine Geschichte ber vereinigten Rieberlanbe, relche in diefem Jahrhundert in Solland erschienen ift. Gin fibrigens nittelmäßiger Scribent, Richard Dinoth, ift mir burch Auszuge aus einigen Brofcburen jener Beit, bie fich felbft langft verloren haben, tublich geworben. Um ben Briefwechsel bes Carbinals Branvella, ber inftreitig vieles Licht, auch über biefe Epoche, murbe verbreitet haben, abe ich mich vergeblich bemubt. Die erft fürglich erschienene Schrift meines vortrefflichen Landsmanns, herrn Professopittler in Göttingen, über die spanische Inquisition, kam mir zu spät zu Gesichte, als daß ich von ihrem scharssingen und vollwichtigen Inhalt noch hätte Gebrauch

machen fonnen.

Daß es nicht in meiner Macht gestanden hat, diese reichhaltige Geschichte ganz, wie ich es wünschte, aus ihren er sten Quellen und gleichzeitigen Documenten zu studieren, sie unabhängig von der Form, in welcher sie mir von dem denkenden Theile meiner Borgänger überliefert war, neu zu erschaffen und mich dadurch von der Gewalt frei zu machen, welche jeder geistvolle Schriftseller mehr oder weniger gegen seine Leser ausübt, beklage ich immer niehr, je mehr ich mich von ihrem Gehalt überzeuge. So aber hätte aus einem Werke von etlichen Jahren das Werk eines Menschanlters werden müssen. Weine Absicht bei diesem Versuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lesenden Publitums von der Möglichkeit übersührt, daß eine Geschichte historisch tren geschrieden sein kann, ohne darum eine Geduldprobe für den Leser zu sein, und wenn er einem andern das Geständniß abgewinnt, daß die Geschichte von einer verwandten Kunst etwas borgen kann, ohne deswegen nothwendig zum Roman zu werden.

Beimar, in der Michaelismeffe 1788.

### Einleitung.

Eine ber merkwürdigsten Staatsbegebenheiten, die bas sechzehnte Sahrhundert jum glanzenoften der Welt gemacht haben, duntt mir Die Grundung ber niederlandischen Freiheit. Wenn die ichimmernden Thaten ber Ruhmfucht und einer verderblichen Berrichbegierde auf unfere Bewunberung Anspruch machen, wie vielmehr eine Begebenheit, wo bie bebrangte Menichheit um ihre edelften Rechte ringt, wo mit ber auten Sache ungewöhnliche Rrafte fich paaren und die Silfsmittel entschloffener Bergweiflung über Die furchtbaren Rünfte ber Tyrannei in ungleichem Wettkampf fiegen. Groß und beruhigend ift ber Bedante, daß gegen bie trotigen Anmagungen ber Kürstengewalt endlich noch eine Silfe porhanden ift, daß ihre berechnetsten Plane an ber menschlichen Freiheit gu Schanden werden, daß ein herzhafter Widerftand auch den gestrecten Arm eines Despoten bengen, belbenmuthige Beharrung feine fchredlichen Hilfsquellen endlich erschöpfen tann. Nirgends burchbrang mich Diese Wahrheit so lebhaft, als bei ber Geschichte jenes benkwürdigen Aufruhrs, ber die vereinigten Niederlande auf immer von ber fpanischen Rrone trennte - und barum achtete ich es des Bersuchs nicht unwerth. biefes icone Deutmal burgerlicher Starte vor ber Welt aufzustellen, in ber Bruft meines Lefers ein frohliches Gefühl feiner felbst zu erweden und ein neues unverwerfliches Beispiel zu geben, mas Menschen magen burfen für die gute Sache und ausrichten mogen burch Bereinigung.

Es ift nicht bas Außerorbentliche ober Beroische biefer Begebenheit, was mich anreigt, fie gu beschreiben. Die Jahrbilcher ber Welt haben uns abnliche Unternehmungen aufbewahrt, die in der Anlage noch fühner, in ber Ausführung noch glangenber ericbeinen. Manche Staaten fturgten mit einer prachtigern Erschütterung gusammen, mit erhabenerm Schwunge fliegen andere auf. Auch erwarte man bier teine bervorragen. ben, toloffalifchen Menichen, teine ber erftaunenswürdigen Thaten, bie uns bie Beschichte vergangener Reiten in fo reichlicher Gille barbictet. Jene Beiten find vorbei, jene Menschen find nicht mehr. Im weichlichen Schoof ber Berfeinerung haben wir die Rrafte erschlaffen laffen, bie jene Zeitalter übten und nothwendig machten. Dit niedergeschlagener Bewunderung flaunen wir jett biefe Riefenbilber an, wie ein entnervter Greis die mannhaften Spiele ber Jugend. Nicht so bei vorliegender Beschichte. Das Bolt, welches wir bier auftreten feben, mar bas friebfertigfte biefes Belttheils und weniger, als alle feine Nachbarn, jenes Belbengeifts fahig, ber auch ber geringfügigften Sandlung einen bobern Sowung gibt. Der Drang ber Umftande überrafchte es mit feiner eigenen Kraft und nothigte ihm eine vorübergebenbe Große auf, die es mie haben follte und vielleicht nie wieder haben wird. Es ift alfo gerabe ber Mangel an beroifcher Große, mas biefe Begebenheit eigenthumlich und unterrichtend macht, und wenn fich Andere jum Zweck feten, die Ueberlegenheit bes Benies über ben Aufall ju zeigen, fo ftelle ich bier ein Gemalbe auf, wo die Noth bas Genie erschuf und die Rufalle Belben machten.

Wäre es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine böhere Borficht au flechten. fo mare es bei biefer Beschichte, fo mibersprechend erscheint fie ber Bernunft und allen Erfahrungen. Philipp ber 3 meite, ber machtigfte Souveran feiner Beit, beffen gefürchtete Uebermacht gang Europa zu verschlingen brobt, beffen Schatze bie vereinigten Reichthumer aller driftlichen Ronige überfteigen, beffen Flotten in allen Deeren gebieten; ein Monarch, beffen gefährlichen Zweden gablreiche heere dienen, heere, die, durch lange blutige Rriege und eine romifche Mannszucht gehartet, burch einen trotigen Nationalftolg begeistert und erhibt burch bas Andenken erfochtener Siege, nach Ehre und Bente burften und fich unter bem verwegenen Benie ihrer Rubrer als folgfame Glieder bewegen - biefer geffirchtete Menich, Ginem hartnadigen Entwurf hingegeben, Gin Unternehmen Die raftlofe Arbeit seines langen Regentenlaufs, alle biefe furchtbaren hilfsmittel auf einen einzigen Zwed gerichtet, ben er am Abend feiner Sage unerfullt aufgeben muß - Philipp ber Zweite, mit wenigen ichwachen Na-

tionen im Kampfe, den er nicht endigen kann! Und gegen welche Nationen? hier ein friedfertiges Fischer- und Hirtenvolt, in einem vergessennen Binkel Europens, den es noch mühsam der Meeresssuch abgewann; die See sein Gewerbe, sein Reichthum und seine Blage, eine freie Armuth sein höchstes Gut, sein Rubm, seine

Tugend. Dort ein gutartiges, gesittetes Handelsvolk, schwelgend von ben uppigen Fruchten eines gesegneten Fleifes, machsam auf Befete, bie feine Bohlthater waren. In ber gludlichen Muge bes Bohlftands verläßt es ber Bedürfniffe angstlichen Kreis und lernt nach höherer Befriedigung dürsten. Die neue Wahrheit, beren erfreuender Morgen jest über Europa hervorbricht, wirft einen befruchtenden Strahl in Diese gunflige Bone, und freudig empfängt ber freie Burger bas Licht, bem fich gebrudte traurige Stlaven verschließen. Gin frohlicher Muthwille, ber gerne ben Ueberfluß und die Freiheit begleitet, reizt es an, bas Anfeben verjährter Meinungen zu priffen und eine ichimpfliche Rette gu brechen. Die schwere Ruchtruthe des Despotismus hangt über ibm, eine willfürliche Gewalt brobt die Grundpfeiler feines Gluds einzureißen, ber Bemahrer seiner Gesette wird sein Tyrann. Ginfach in seiner Staats. weisheit, wie in seinen Sitten , erfühnt es fich , einen veralteten Bertrag aufzuweisen und den herrn beider Indien an das Naturrecht zu mahnen. Ein Rame entscheidet ben gangen Ausgang ber Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, was in Briffel nur eine gefetliche Sandlung bieß; die Beschwerden Brabants forderten einen ftaatstlugen Mittler; Philipp ber 3 meite fandte ihm einen Benter, und die Lofung bes Krieges mar gegeben. Gine Tyrannei ohne Beispiel greift Leben und Gigenthum an. Der verzweifelnde Burger, bem zwischen einem zweifachen Tobe bie Bahl gelaffen wird, ermahlt ben eblern auf bem Schlachtfelb. Ein wohlhabendes uppiges Bolt liebt ben Frieden, aber es wird friegerifch, wenn es arm wird. Sett bort es auf, für ein Leben zu gittern, bem alles mangeln foll, warum es wünschenswürdig war. Die Buth bes Aufruhrs ergreift bie entfernteften Provingen; Sandel und Bandel liegen barnieber; Die Schiffe verschwinden aus ben Safen, ber Rünftler aus feiner Bertftatte, ber Landmann aus ben verwüfteten Felbern. Taufende fliehen in ferne Lander, taufend Opfer fallen auf bem Blutgerufte, und nene Taufende brangen fich bingu; benn gottlich muß eine Lehre fein, für die so freudig gestorben werden tann. Roch fehlt die lette vollendende Sand - ber erleuchtete unternehmende Beift, ber biesen großen politischen Augenblid haschte und die Geburt des Rufalls zum Plane ber Beisheit erzöge.

WilhelmberStille weiht fich, einzweiter Brutus, bem großen Anliegen ber Freiheit. Ueber eine furchtame Selbstucht erhaben, kundigt er bem Throne streiheit. Ueber eine furchtame Selbstucht erhaben, kundigt er dem Throne streiheit. Bein gereins alleine Psichten auf, entkleibet sich großmüthig seines stürstlichen Daseins, steigt zu einer freiwilligen Armuth herunter und ist nichts mehr als ein Bürger der Welt. Die gerechte Sache wird gewagt auf das Glückspiel der Schlachten; aber zusammengeraffte Miethlinge und friedliches Landvolf können dem surchtbaren Andrang einer geübten Kriegsmacht nicht Stand halten. Zweimal seinen führt er seine muthlosen Reere gegen den Thrannen, zweimal verlassen sie ihn, aber nicht sein Muth. Philipp der Zweite sendet ihm so viele Verstärtungen zu, als seines Mittlers grausame Habsucht Bettler machte. Flüchtlinge, die

das Baterland auswarf, suchen sich ein neues auf dem Meere und auf den Schiffen ihres Feindes Sättigung ihrer Rache und ihres Hungers. Jeht werden Seehelden aus Corsaren, aus Nauhschiffen zieht sich eine Marine zusammen, und eine Republik steigt aus Morasten empore Sieben Provinzen zerreißen zugleich ihre Banbe; ein neuer jugendlicher Staat, mächtig durch Eintracht, seine Wasserstund und Verzweissung. Ein feierlicher Spruch der Nation entsetzt den Tyrannen des Thrones,

ber spanische Rame verschwindet aus allen Gesetzen.

Bett ift eine That gethan, die teine Bergebung mehr findet; Die Republit wird fürchterlich, weil fie nicht mehr gurud tann; Saftionen gerreifen ibren Bund; felbft ibr ichrectliches Element, bas Dleer, mit ihrem Unterdriider verichworen, brobt ihrem garten Anfang ein frubzeitiges Brab. Gie fühlt ihre Kräfte ber überlegenen Dlacht bes Beindes erliegen und wirft fich bittend vor Europens machtigfte Throne, eine Souveranetat wegguichenten, die fie nicht mehr beschützen tann. Endlich und mubfam - jo verächtlich begann diefer Staat, daß felbft die Sabfuct fremder Konige feine junge Bluthe verichmabte - einem Fremdling endlich bringt fie ibre gefährliche Rrone auf. Reue Soffnungen erfrischen ihren fintenden Dinth, aber einen Berrather gab ihr in diesem neuen Landesvater bas Schicfal, und in bem brangvollen Beitpuntt, wo der unerbittliche Reind por den Thoren schon fturmet, taftet Rarl von Anjou die Freiheit an, zu beren Schut er gerufen worden. Gines Meuchelmorders Sand reift noch ben Steuermann von dem Ruber, ihr Schidfal fcheint vollendet, mit Wilhelm von Dranien alle ihre rettenden Engel gefloben - aber bas Schiff fliegt im Sturme, und bie mallenden Segel bedürfen bes Anderers Silfe nicht mehr.

Philipp ber 3meite fieht die Frucht einer That verloren, die ihm feine fürftliche Ehre, und wer weiß, ob nicht ben beimlichen Stol3 feines fillen Bewußtfeins foftet. Bartnadig und ungewiß ringt mit bem Defpotismus die Freiheit; morberifche Schlachten werben gefochten; eine glangende Belbenreihe wechselt auf bem Felbe ber Ehre; Flandern und Brabant mar die Schule, die bem fommenden Sahrhundert Feldberren erzog. Gin langer verwüstender Rrieg gertritt ben Gegen bes offenen Landes, Sieger und Befiegte verbluten, mabrend bag ber merbende Bafferstaat ben fliehenden Fleiß zu fich locte und auf den Erummern feines Rachbars ben berrlichen Bau feiner Größe erhub. Biergig Sabre bauerte ein Rrieg, beffen gludliche Endigung Philipps fterbendes Auge nicht erfreute, - ber ein Paradies in Europa vertilgte und ein neues aus feinen Ruinen erfchuf, ber die Bluthe der friegerischen Jugend verschlang, einen gangen Belttheil bereicherte und ben Befitter Des golbreichen Beru jum armen Manne machte. Diefer Monarch, ber, obne fein Land zu bruden, neunmalhundert Tonnen Goldes jährlich verschwenden durfte, der noch weit mehr durch thrannische Rünfte eramang, häufte eine Schuld von hundert und vierzig Millionen Ducaten auf fein entvolfertes Land. Gin unversöhnlicher Bag ber Freiheit ver-

Soiller, Werte. III.

schlang alle diese Schätze und verzehrte fruchtlos sein königliches Leben aber die Reformation gedeihte unter den Berwüstungen seines Schwerts, und die neue Republik hob aus Bürgerblut ihre siegende Kahne.

Diese unnatürliche Wendung ber Dinge scheint an ein Bunder gu grengen; aber Bieles vereinigte fich, die Gewalt diefes Ronigs zu brechen und die Fortschritte des jungen Staats zu begünstigen. Bare das gange Gewicht feiner Dacht auf Die vereinigten Provinzen gefallen, fo mar feine Rettung für ihre Religion, ihre Freiheit. Gein eigener Chrgeis tam ihrer Schwäche ju hilfe, indem er ihn nothigte, feine Macht gu theilen. Die fostbare Bolitif, in jedem Cabinet Europens Berrather gu befolden, die Unterstützungen der Lique in Frantreich, der Aufftand ber Mauren in Granada, Bortugals Eroberung und ber prachtige Bau vom Escurial erichopften endlich feine fo unermeglich icheinenben Schate und untersagten ihm, mit Lebhaftigfeit und Rachbrud im Felbe zu handeln. Die beutschen und italienischen Truppen, die nur die hoffnung ber Beute unter seine Fahnen gelodt hatte, emporten fich jett, weil er fie nicht begablen fonnte, und verließen treulos ihre Rührer im entscheidenden Moment ihrer Wirksamkeit. Diese fürchterlichen Werkzeuge der Unterbrudung tehrten jest ihre gefährliche Macht gegen ihn felbft und wutheten feindlich in den Brovingen, die ihm treu geblieben maren. Jene ungliidliche Ausruftung gegen Britannien, an die er, gleich einem rafenden Spieler, die gange Rraft feines Ronigreichs magte, vollendete feine Entnervung; mit ber Armada ging ber Tribut beiber Indien und ber Kern

der fpanischen Beldenzucht unter.

Aber in eben bem Mage, wie fich die spanische Macht erschöpfte, gewann die Republit frisches Leben. Die Luden, welche die neue Religion. die Tyrannei der Glaubensgerichte, die muthende Raubsucht der Golbatesta und die Berheerungen eines langwierigen Rriegs ohne Unterlaß in die Provinzen Brabant, Flandern und Bennegau riffen, die der Waffenplat und die Borrathstammer diefes toftbaren Rrieges maren, machten es natürlicherweise mit jedem Jahre schwerer, die Armee zu unterhalten und zu erneuern. Die tatholischen Niederlande hatten ichon eine Million Burger verloren, und die gertretenen Relber nahrten ihre Bfluger nicht mehr. Spanien felbst tonnte wenig Bolt mehr entrathen. Diefe Lanber. burch einen ichnellen Wohlftand überrafcht, ber ben Mußiggang berbeiführte, hatten fehr an Bevolferung verloren und tonnten biefe Denichenversendungen nach ber neuen Welt und ben Rieberlanden nicht lange aushalten. Wenige unter diesen faben ihr Baterland wieder; biefe Wenigen hatten es als Junglinge verlaffen und famen nun als entfraftete Greise zurud. Das gemeiner gewordene Gold machte ben Solbaten immer theurer; ber überhand nehmende Reig ber Beichlichkeit fteigerte ben Breis ber entgegengesetten Tugenden. Bang anders verhielt es fich mit den Rebellen. Alle die Taufende, welche die Graufamfeit ber toniglichen Statthalter aus ben füblichen Nieberlanden, der Sugenottenfriea aus Frankreich und ber Gewiffenszwang aus anderen Gegenben Eurovens verjagten, alle gehörten ihnen. Ihr Berbeplat mar bie gange driftliche Welt. Für fie arbeitete ber Fanatismus ber Berfolger, wie ber Berfolgten. Die frifche Begeisterung einer neu verfundigten Lebre, Rachfucht, Sunger und hoffnungslofes Elend gogen aus allen Diftriften Europens Abenteurer unter ihre Fahnen. Alles, mas für bie neue Lebre gewonnen mar, mas von bem Despotismus gelitten, ober noch fünftig von ihm zu fürchten hatte, machte bas Schicfal biefer neuen Republif gleichsam gu feinem eigenen. Jebe Krantung, von einem Eprannen erlitten, gab ein Burgerrecht in Solland. Man brangte fich nach einem Lande, wo bie Freiheit ihre erfreuende Fahne anfftedte, wo ber fluch. tigen Religion Achtung und Sicherheit und Rache an ihren Unterbrudern gewiß war. Wenn wir ben Zusammenfluß aller Bolfer in bem beutigen Solland betrachten, die beim Eintritt in fein Gebiet ihre Menidenrechte jurud empfangen, mas muß es bamals gewesen sein, wo noch bas gange übrige Europa unter einem traurigen Beiftesbruck feufate, wo Amfterbam beinahe ber einzige Freihafen aller Meinungen mar? Biele hundert Familien retteten ihren Reichthum in ein Land, bas ber Drean und die Eintracht gleich machtig beschirmten. Die republikanische Armee war vollzählig, ohne daß man nöthig gehabt hatte, ben Pflug ju entblößen. Mitten unter bem Baffengeraufch blühten Gemerbe und handel, und ber rubige Burger genoß im Boraus alle Früchte ber Freibeit, die mit frembem Blut erft erftritten wurde. Bu eben ber Beit, wo bie Republit Bolland noch um ihr Dafein tampfte, rudte fie bie Grengen ibres Gebiets über bas Weltmeer binaus und baute ftill an ibren oftindischen Thronen.

Roch mehr. Spanien führte diesen kostbaren Arieg mit todtem unfruchtbarem Golde, das nie in die hand zurücklehrte, die es weggab, aber den Preis aller Bedürsnisse in Europa erhöhte. Die Schatkammer der Republik waren Arbeitsankeit und Handel. Jenes verminderte, diese vervielsältigte die Zeit. In eben dem Nasse, wie sich die Hispuellen der Regierung dei der langen Fortdauer des Krieges erschöpften, sing die Republik eigentlich erst an, ihre Ernte zu halten. Es war eine gesparte dankdare Aussaat, die spät, aber hundertfältig wiedergab; der Baum, von welchem Philipp sich Früchte brach, war ein umgehauener Stamm

und grünte nicht wieder.

Philipps widriges Schickal wollte, daß alle Schätze, die er zum Untergang der Brovinzen verschwendete, sie selbst noch bereichern halfen. Jene ununterbrochenen Ausstüffe des spanischen Goldes hatten Reichhum und Luxus durch ganz Europa verbreitet; Europa aber empfing eine vermehrten Bedürfnisse größtentheils aus den händen der Nieder-länder, die den handel der ganzen damaligen Welt beherrschten und den Preis aller Baaren bestimmten. Sogar während diese Krieges konnte Philipp der Republit holland den handel mit seinen eigenen Unterhanen nicht wehren, ja, er konnte dieses nicht einmal wünschen. Er ihn bezahlte den Rebellen die Unkosten ihrer Bertheidigung; denn eben

ber Arieg, der sie aufreiben sollte, vermehrte den Absat ihrer Waaren. Der ungeheure Auswand für seine Flotten und Armeen sloß größtentheils in die Schatsammer der Republit, die mit den slämischen und bradantischen Handelspläten in Berbindung stand. Was Philipp gegen die Rebellen in Bewegung setzte, wirtte mittelbar für sie. Alle die unermeßlichen Summen, die ein vierzigjähriger Arieg verschlang, waren in die Fässer der Danaiden gegossen und zerrannen in einer

bodenlofen Tiefe. Der trage Bang dieses Rrieges that bem Ronige von Spanien eben jo viel Schaden, als er ben Rebellen Bortheile brachte. Seine Urmee war größtentheils aus den Ueberreften jener fiegreichen Truppen gufammengefloffen, die unter Rarl dem Fünften bereits ihre Lorbeern gesammelt hatten. Alter und lange Dienste berechtigten fie zur Rube; viele unter ihnen, die der Krieg bereichert hatte, wünschten fich ungeduldig nach ihrer Beimath gurud, ein mühevolles Leben gemächlich zu enden. Ihr vormaliger Gifer, ihr Beldenfeuer und ihre Mannszucht ließen in eben bem Grabe nach, als fie ihre Ehre und Bflicht gelost zu haben glaubten und die Früchte so vieler Feldzüge endlich zu ernten anfingen. Dazu tam, daß Truppen, die gewohnt waren, durch den Ungestüm ihres Angriffs jeben Biderftand gu befiegen, ein Rrieg ermuden mußte, der weniger mit Menschen als mit Elementen geführt murde, ber mehr die Geduld übte, als die Ruhmbegierde vergnügte, wobei weniger Befahr als Beschwerlichkeit und Mangel zu bekämpfen war. Weder ihr perjonlicher Muth, noch ihre lange triegerische Erfahrung fonnten ihnen in einem Lande zu Statten tommen, beffen eigenthumliche Beichaffenbeit oft auch bem Reigsten ber Gingebornen über fie Bortheile gab. Auf einem fremden Boden endlich ichadete ihnen eine Niederlage mehr, als viele Siege über einen Beind, ber bier zu Saufe war, ihnen nuten tonnten. Mit den Rebellen mar es gerade der umgefehrte Fall. In einem jo langwierigen Rriege, mo feine entscheibenbe Schlacht geschab, mußte ber ichwächere Reind gulett von dem ftartern lernen, fleine Riederlagen ibn an die Befahr gewöhnen, fleine Siege feine Buverficht befeuern. Bei Eröffnung des Burgerfrieges batte fich die republitanische Armee por ber spanischen im Felbe taum zeigen durfen ; seine lange Dauer übte und hartete fie. Wie die toniglichen Beere des Schlagens überdruffig murben , mar bas Selbstvertrauen ber Rebellen mit ihrer beffern Rriegszucht und Erfahrung gestiegen. Endlich, nach einem halben Sahrhundert, gingen Meifter und Schüler, unüberwunden, als gleiche Ranipfer auseinander.

Ferner wurde im ganzen Berlaufe dieses Krieges von Seiten der Rebellen mit mehr Zusammenhang und Einheit gehandelt, als von Seiten des Königs. Ehe jene ihr erstes Oberhaupt verloren, war die Berwaltung der Niederlande durch nicht weniger als fünf verschiedene Sande gegangen. Die Unentschlüffigseit der Herzogin von Parma theilte sich dem Kabinet zu Madrid mit und ließ es in kurzer Zeit beinahe alle Staatsmaximen durchwandern. Herzog Albas unbengsame Härte, die

Gelindigkeit feines nachfolgers Requesens, Don Johanns von Defterreich Sinterlift und Tude und ber lebhafte cafarifche Beift bes Bringen von Barma gaben biefem Krieg eben fo viel entgegengefette Richtungen, mabrend bag ber Blan ber Rebellion in bem einzigen Ropfe, worin er flar und lebendig wohnte, immer berfelbe blieb. Das größere Uebel war, daß die Marime mehrentheils das Moment verfehlte, in welchem fie anzuwenden fein mochte. In Anfang ber Unruhen, wo bas Uebergewicht augenscheinlich noch auf Seiten bes Königs war, wo ein rafcher Entidlug und manuliche Stetiafeit die Rebellion noch in ber Biege erdruden konnten, ließ man ben Bugel ber Regierung in ben Banden eines Beibes ichlaff bin und ber ichwanten. Nachdem die Emporung zum wirklichen Ausbruch gefommen mar, bie Krafte ber Fattion und bes Ronigs icon mehr im Gleichgewichte ftanden und eine fluge Bejomeibigfeit allein bem naben Burgerfrieg mehren tonnte, fiel die Statthaltericaft einem Manne gu, bem gu Diefem Boften gerade biefe einzige Tugend fehlte. Ginem fo machfamen Auffeher, als Bilbelm ber Berichwiegene mar, entging feiner ber Bortheile, bie ihm bie fehlerhafte Bolitit feines Gequers gab, und mit ftillem Fleiß rudte er

langfam fein großes Unternehmen gum Biele.

Aber warum ericien Philipp ber 3weite nicht felbst in ben Niederlanden? Warum wollte er lieber die unnatikrlichsten Mittel ericopfen, um nur das einzige nicht zu verfinden, welches nicht fehlichlagen tonnte? Die Appige Gewalt bes Abels zu brechen, mar fein Ausweg natürlicher, als die perfonliche Gegenwart bes Berrn. Reben ber Dajeftat mußte jede Privatgroße verfinten, jedes andere Anfehen erlöfchen. Unstatt daß die Bahrheit durch so viele unreine Ranale langsam und trübe nach bem entlegenen Throne floß, daß die verzögerte Gegenwehr dem Werte bes Ohngefahrs Beit ließ, ju einem Werte bes Berftanbes gu reifen, batte fein eigner durchdringender Blid Wahrheit von grrthum geschieben; nicht seine Denschlichkeit, talte Staatstunft allein hatte bem Lande eine Million Bürger gerettet. Je naber ihrer Quelle, defto nachbrudlicher waren die Edifte gewesen; je bichter an ihrem Riele, besto untraftiger und verzagter bie Streiche bes Aufruhre gefallen. Es toftet unendlich mehr, bas Bofe, beffen man fich gegen einen abwefenden Reind wohl getranen mag, ihm ins Angesicht zuzufügen. Die Rebellion ichien anfangs felbst vor ihrem Ramen zu gittern und schmudte fich lange Beit mit bem fünftlichen Bormand, Die Sache des Souverans gegen Die willfürlichen Anmakungen feines Satthalters in Schut zu nehmen. Phi= lipps Erscheinung in Bruffel hatte biefes Gautelspiel auf Ginmal geendigt. Rett mußte fle ihre Borspiegelung erfüllen, oder die Larve abwerfen und fich burch ihre mabre Bestalt verdammen. Und welche Etleichterung für die Nieberlande, wenn seine Begenwart ihnen auch nur Diejenigen Uebel erspart hatte, die ohne fein Biffen und gegen seinen Billen auf fie gehäuft wurden! Belder Bewinn für ihn felbft, wenn fie auch ju nichts weiter gebient hatte, als über bie Anwendung ber unermeßlichen Summen zu wachen, die, zu den Bedürsniffen des Kriegs widerrechtlich gehoben, in den räuberischen händen seiner Berwalter versschwanden! Was seine Stellvertreter durch den unnatürlichen Behes Schredens erzwingen mußten, hätte die Majestät in allen Gemiltern schon vorgefunden. Was jene zu Gegenständen des Abscheus machte, hätte ihm höchsten Furcht erworden; denn der Mißbrauch angeborner Gewalt drückt weniger schwerzhaft, als der Mißbrauch empfangener. Seine Gegenwart hätte Tausende gerettet, wenn er auch nichts als ein haushälterischer Despot war; wenn er auch nicht einmal der war, die durch das Schrecken seiner Person ihm eine Landschaft erhalten haben, die durch den haß und die Geringschäung seiner Maschinen versonen.

loren ging.

Bleichwie die Bedrudung des niederlandischen Bolts eine Angelegenheit aller Menichen murde, die ihre Rechte fühlten, eben fo, mochte man benten, hatte ber Ungehorfam und Abfall Diefes Bolts eine Aufforberung an alle Fürsten sein follen, in der Gerechtsame ihres Rachbars ihre eigene zu ichuten. Aber die Gifersucht über Spanien gewann es diesmal über diese politische Sympathie, und die ersten Machte Europens traten, lauter oder ftiller, auf die Seite der Freiheit. Raifer Maximilian der Zweite, obgleich dem fpanischen Sause durch Bande der Bermandtichaft verpflichtet, gab ihm gerechten Anlag zu ber Beschulbigung, die Bartei ber Rebellen ingeheim begunftigt zu haben. Durch das Anerbieten seiner Bermittlung gestand er ihren Beschwerden stillschweigend einen Grad von Gerechtigfeit gu, welches fie aufmuntern mußte, besto standhafter barauf zu beharren. Unter einem Raifer, ber bem fpanischen Sof aufrichtig ergeben gewesen mare, hatte Bilbelm von Dranien ichwerlich fo viele Truppen und Gelber aus Deutschland gezogen. Frankreich, ohne den Frieden offenbar und formlich gu brechen, ftellte einen Bringen vom Geblut an die Spite ber nieberlanbifchen Rebellen; die Operationen ber Lettern murben größtentheils mit frangofischem Gelbe und Truppen vollführt. Elisabeth von England übte nur eine gerechte Rache und Biedervergeltung aus, ba fie die Aufrührer gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn in Schutz nahm, und wenn gleich ihr fparfamer Beiftand hochftens nur binreichte, ben ganglichen Ruin ber Republit abzuwehren, fo mar biefes in einem Beitpuntt icon unendlich viel, wo ihren erschöpften Muth Soffnung allein noch hinhalten konnte. Mit diesen beiden Machten ftand Philipp bamals noch im Bundnig bes Friedens, und beide wurden zu Berrathern an ihm. Zwischen bem Starfen und Schwachen ift Redlichkeit oft keine Tugend; Dem, ber gefürchtet wird, tommen felten bie feinern Banbe au qut, welche Bleiches mit Bleichem gufammenhalten. Bhilipp felbft batte die Babrbeit aus bem politischen Umgange verwiesen, er selbst die Sittlichkeit zwischen Königen aufgelöst und die Hinterlift zur Gottheit bes Rabinets gemacht. Ohne feiner Ueberlegenheit jemals gang froh gu werben, mußte er fein ganges Leben hindurch mit ber Giferfucht ringen, bie fie ihm bei Andern erwedte. Europa ließ ihn für ben Digbrand einer Gewalt bugen, von der er in der That nie ben gangen Gebrauch

gehabt hatte.

Bringt man gegen bie Ungleichheit beiber Rampfer, bie auf ben erften Anblid fo fehr in Erstannen fest, alle Bufalle in Berechnung, welche jenen anfeindeten und biefen begunftigten, fo verschwindet bas Uebernatürliche biefer Begebenheit, aber bas Außerordentliche bleibt und man hat einen richtigen Dagftab gefunden, das eigene Berbienft biefer Republitaner um ihre Freiheit angeben gu tonnen. Doch bente man nicht, bağ dem Unternehmen felbft eine fo genaue Berechnung ber Rrafte vorangegangen fei, ober baß fie beim Gintritt in biefes ungewiffe Meer icon bas Ufer gewußt haben, an welchem fie nachher landeten. So reif, fo fühn und fo berrlich, als es gulett ba ftand in feiner Bollendung, erschien bas Wert nicht in ber Ibee feiner Urheber, fo wenig als por Luthers Beifte bie emige Glaubenstrennung, ba er gegen ben Ablagfram aufftand. Belder Untericied zwischen bem bescheibenen Aufjug jener Bettler in Bruffel, die um eine menschlichere Behandlung als um eine Bnade fleben, und der furchtbaren Dajeftat eines Freiftaats, ber mit Ronigen als seines Gleichen unterhandelt und in weniger als einem Jahrhundert ben Thron feiner vormaligen Tyrannen verschentt! Des Fatums unfichtbare Sand führte ben abgebrudten Pfeil in einem bobern Bogen und nach einer gang andern Richtung fort, als ihm von ber Sehne gegeben war. Im Schoofe bes gludlichen Brabants wird bie Freiheit geboren, die, noch ein neugebornes Rind, ihrer Mutter entriffen, bas verachtete Solland begliiden foll. Aber bas Unternehmen felbst barf uns barum nicht fleiner erscheinen, weil es anders ausschlug, als es gedacht worden mar. Der Menich verarbeitet, glättet und bilbet ben roben Stein, ben bie Beiten berbeitragen; ihm gehort ber Augenblid und ber Buntt, aber die Weltgeschichte rollt ber Bufall. Wenn die Leibenschaften, welche fich bei biefer Begebenheit geschäftig erzeigten, bes Berts nur nicht unwilrdig waren, bem fie unbewußt bienten, - wenn die Arafte, die fie ausführen halfen, und die einzelnen Sandlungen, aus beren Berfettung fie munderbar erwuchs, nur an fich eble Rrafte, icone und große Sandlungen maren, fo ift die Begebenheit groß, intereffant und feuchtbar für uns, und es fteht uns frei, über die fuhne Weburt bes Rufalls zu erftaunen, ober einem bobern Berftand unfere Bewunderung zuzutragen.

Die Geichichte ber Welt ift sich selbst gleich, wie die Gesete ber Natur, und einsach, wie die Seele des Menschen. Dieselben Bedingungen bringen dieselben Erscheinungen zurud. Auf eben diesem Boden, wo jett die Riederländer ihrem spanischen Tyrannen die Spige bieten haben vor simfzehnbundert Jahren ihre Stammväter, die Batavier und Belgen, mit ihrem römischen gerungen. Eben so, wie jene, einem hochmüthigen Beherrscher unwillig unterthan, eben so von habsüchtigen Satrapen mißhandelt, wersen sie mit ähnlichem Trotz ihre Ketten ab und

versuchen das Glud in eben so ungleichem Kampfe. Derselbe Erobererftolg, berfelbe Schwung ber Ration in bem Spanier bes fechgebuten Rahrhunderts und in dem Romer des erften, diefelbe Tapferteit und Mannszucht in beiber Beeren, baffelbe Schreden vor ihrem Schlachtenjuge. Dort, wie hier, seben wir Lift gegen Uebermacht ftreiten und Standhaftigfeit, unterflütt durch Gintracht, eine ungeheure Macht ermuden, die fich durch Theilung entfrastet hat. Dort, wie hier, maffnet Brivathaß die Ration; ein einziger Menich, für feine Beit geboren, bedt ihr bas gefährliche Gebeimniß ihrer Kräfte auf und bringt ihren ftummen Gram zu einer blutigen Ertlarung. "Geftehet, Batavier!" redet Claudius Civilis feine Ditburger in bem beiligen Saine an, "wird uns von diesen Romern noch wie fonft, als Bundesgenoffen und Freunben, ober nicht vielmehr als bienstbaren Anechten begegnet? Ihren Beamten und Statthaltern find wir ausgeliefert, die, wenn unfer Raub. unfer Blut fie gefättigt hat, von andern abgelost werden, welche biefelbe Bewaltthätigfeit, nur unter andern Ramen, erneuern. Beichieht es ja endlich einmal, daß uns Rom einen Oberauffeber fendet, fo bruckt er uns mit einem prablerischen theuren Gefolge und noch unerträglicherm Stola. Die Werbungen find wieder nabe, welche Rinder von Eltern, Bruder von Brüdern auf ewig reißen und eure fraftvolle Jugend der romischen Ungucht überliefern. Jest, Batavier, ift ber Augenblid unfer. Die laa Mom barnieber wie jett. Laffet euch biefe Namen von Legionen nicht in Schreden jagen; ihre Lager enthalten nichts als alte Manner und Beute. Wir haben Jugvoll und Reiterei, Germanien ift unfer und Gallien lüstern, sein Joch abzuwerfen. Mag ihnen Sprien bienen, und Afien und der Aufgang, ber Konige braucht! Es find noch unter uns, Die geboren wurden, ehe man den Romern Schatzung erlegte. Die Götter halten es mit dem Tapfersten." Feierliche Satramente weihen biese Berschwörung, wie ben Gnesenbund; wie biefer, hullt fie fich binterliftig in ben Schleier ber Unterwürfigfeit, in die Majeftat eines großen Namens. Die Cohorten bes Civilis ichworen am Rheine bem Befpafian in Sprien, wie der Compromig Philipp bem 3meiten. Derfelbe Rampfplat erzengt benfelben Blan ber Bertheibigung, biefelbe Buffucht ber Bergweiflung. Beide vertrauen ihr mantendes Glud einem befreunbeten Elemente; in ahnlichem Bebrangniß rettet Civilis feine Infel - wie fünfzehn Sahrhunderte nach ihm Bilhelm von Dranien bie Stadt Lenden - burch eine fünftliche Bafferfluth. Die batavifche Tapferfeit bedt die Ohnmacht ber Weltbeberricher auf, wie ber fcone Muth ihrer Entel ben Berfall ber fpanischen Macht gur Schau ftellt. Diefelbe Fruchtbarteit bes Beiftes in ben Beerführern beiber Beiten läßt ben Krieg eben fo hartnädig dauern und beinahe eben fo zweifelhaft enden; aber einen Unterschied bemerken wir boch: Die Romer und Batavier triegen menschlich, benn fie friegen nicht für die Religion. 1

<sup>1</sup> Tac. Histor, L. IV. V.

## Erftes Buch.

# Frühere Geschichte der Riederlande bis zum sechzehnten Jahrhundert.

Che wir in bas Innere dieser großen Revolution hineingehen, muffen wir einige Schritte in die alte Geschichte des Landes gurudthun und die Berfassung entstehen sehen, worin wir es zur Zeit dieser merk-

würdigen Beranderung finden.

- Der erfte Eintritt Diefes Bolls in Die Weltgeschichte ift bas Dloment feines Untergangs: von feinen leberwindern empfing es ein politifches Leben. Die weitläuftige Landschaft, welche von Deutschland gegen Morgen, gegen Dittag von Frankreich, gegen Ditternacht und Abend von ber Rordfee begrenzt wird, und die wir unter bem allgemeinen Ramen ber Riederlande begreifen, war bei bem Ginbruch ber Romer in Gallien unter brei Sauptvöllerschaften vertheilt, alle ursprünglich deutscher Abfunft, beuticher Sitte und beutiden Beiftes. 1 Der Rhein machte ihre Grengen. Bur Linten bes Fluffes wohnten bie Belgen, 2 gu feiner Rechten die Friesen,3 und die Batavier auf ber Jujel, die seine beiden Arme bamals mit bem Ocean bilbeten. Jebe biefer einzelnen Nationen wurde früher ober fpater ben Romern unterworfen, aber ihre lieberwinder felbft legen uns die rühmlichften Bengniffe von ihrer Tapferfeit ab. Die Belgen, ichreibt Cafar, 5 maren bie einzigen unter ben galliichen Boltern, welche die einbrechenden Teutonen und Cimbrer von ihren Grenzen abhielten. Alle Bolfer um ben Rhein, fagt uns Tacitus,6 wurden an helbenmuth von ben Bataviern übertroffen. Diefes wilde Bolt erlegte feinen Tribut in Soldaten und murde von feinen Ueberminbern, gleich Bfeil und Schwert, nur für Schlachten gespart. Die batavifche Reiterei erflarten Die Romer felbft fur ben besten Theil ihrer heere. Lange Zeit machte fie, wie beutzutage Die Schweiger, Die Leibwache ber romischen Raiser aus; ihr wilder Muth erschreckte die Dacier, ba fie in voller Ruftung über die Donau ichwamm. Die nämlichen Batabier hatten ben Agricola auf seinem Bug nach Britannien begleitet und ihm diefe Infel erobern helfen. 7 Unter allen wurden die Friesen aulett überwunden und fetten fich zuerft wieder in Freiheit. Die Diorafte,
- 1 J. Caesar de Bello Gall. L. I. Tacit. de Morib. Germ. und Hist. L. IV. 2 In den Landschaften, die jett größtentheils die fatholischen Riederlande und Generalitätslande ausmachen.

3 3m jegigen Gröningen, Dft- und Beftfriesland, einem Theil bon holland,

Belbern, Utrecht und Dberpffel.

4 In dem obern Theile von Holland, Utrecht und Oberhfiel, dem heutigen Cleve u. f. f. gwifchen der Led und der Baal. Aleinere Boller, die Kanninefater, Rattiater, Marefaten u. f. f., die einen Theil von Bestfriesland, Holland und Seeland bewohnten, tonnen ju ihnen gerechnet werden. Tacit. Hist. L. IV. c. 15. 56. de Morid. German. c. 29.

5 De Bello Gall. 6 Hist. L. IV. c. 42

7 Dio Cass. L. LXIX. Tacit. Agricol. c. 36. Tacit. Annal. L. II. c. 15.

zwischen welchen sie wohnten, reizten die Eroberer später und kosteten ihnen mehr. Der Römer Drusus, der in diesen Gegenden kriegte, führte einen Kanal vom Rhein in den Flevo, die jetige Sibersee, durch welchen die römische Flotte in die Nordsee drang und aus dieser durch die Mündungen der Ems und Weser einen leichtern Weg in das innere

Deutschland fand. 1

Bier Jahrhunderte lang finden wir Batavier in den römischen Seeren, aber nach den Zeiten des Honorius verschwindet ihr Name aus der Geschichte. Ihre Insel sehen wir von den Franken überschwemmt, die sich dann wieder in das benachbarte Belgien verlieren. Die Friesenhaben das Joch ihrer entlegenen und ohnmächtigen Beherrscher zerbrochen und erscheinen wieder als ein freies und sogar eroberndes Bolt, das sich durch eigene Gebräuche und den Ueberrest der römischen Gesetz ergiert und seine Grenzen bis über die linken User des Rheins erweitert. Friessland überhaupt hat unter allen Provinzen der Niederlande am wenigsten von dem Einbruche fremder Bölker, von fremden Gebräuchen und Gesetzen gelitten und durch eine lange Reihe von Jahrhunderten Spuren seiner Berfassung, seines Nationalgeists und seiner Sitten behalten, die selbst heutzutage nicht ganz verschwunden sind.

Die Epoche ber Bölferwanderung zernichtet die ursprüngliche Form dieser meisten Nationen; andre Mischungen entstehen mit andern Berfassungen. Die Städte und Lagerpläte der Römer verschwinden in der allgemeinen Berwüstung, und mit diesen so viele Denkmäler ihrer großen Regentenkunst, durch den Fleiß fremder Hände vollendet. Die verlassenen Dämme ergeben sich der Buth ihrer Ströme und dem eindringenden Ocean wieder. Die Bunder der Menschand, die klüsstlichen Kanäle, vertrodnen, die Flüsse ander ber Menschand, das seste and und die See verwirren ihre Grenzen, und die Natur des Bodens verwandelt sich mit seinen Bewohnern. Der Zusammenhang beider Zeiten scheint ausgehoben, und mit einem neuen Menschenglichte beginnt eine neue Geschichte.

Die Monarchie der Franken, die auf den Trümmern des Temischen Galliens entstand, hatte im sechsten und siebenten Jahrhundert alle niederständischen Provinzen verschlungen und den christlichen Glauben in diese Länder gepflanzt. Friesland, das letzte unter allen, unterwarf Karl Martel, nach einem hartnäckigen Kriege, der franklichen Krone und bahnte mit seinen Wassen dem Evangelium den Weg. Karl der Große vereinigte alle diese Länder, die nun einen Theil der weitläustigen Monarchie ausmachten, welche dieser Eroberer aus Dentschland, Frankreich und der Lombardei erschus. Wie dieses große Reich unter seinen Nachsommen durch Theilungen wieder zerrissen ward, so zersielen auch die Niederlande bald in deutsche, bald in fränkliche, bald in lotharingische Provinzen, und zuletzt sinden wir sie unter den beiden Namen von Friessland und Niederlotharingen.

1 Tacit. Annal. II. cap. 8. Sueton. Claud. Cap. 1. n. 3.

<sup>2</sup> Allgemeine Gefdichte ber vereinigten Rieberlande. 1. Theil 4tes und btes Buch.

Mit den Kranken tam auch die Geburt des Nordens, die Lebensverfaffung, in biefe ganber, und auch bier artete fie wie in allen übrigen aus. Die machtigern Bafallen treunten fich nach und nach von ber Rrone, und die foniglichen Beamten riffen die Landschaften, benen fie porfteben follten, als ein erbliches Gigenthum an fic. Aber biefe abtrunnigen Bafallen tonnten fich nur mit Silfe ihrer Unterfaffen gegen bie Rrone bebaupten, und ber Beiftand, ben biefe leifteten, mufite burch neue Belebnungen wieder erlauft merben. Durch fromme Ufurpationen und Schenfungen murbe bie Beiftlichkeit machtig und errang fich balb ein eignes unabhangiges Dafein in ihren Abteien und bijcoflichen Gigen. Go waren die Rieberlande im gehnten, eilften, zwölften und breigehnten Rabrhundert in mehrere fleine Couveranetaten geriplittert, beren Befiter bald bem beutiden Raiferthum, bald ben frantischen Ronigen bulbigten. Durd Rauf, Beirathen, Bermadtniffe ober auch burd Eroberungen murben oft mehrere berfelben unter einem Sauptstamm wieder vereinigt, und im fünfzehnten Jahrhundert feben wir bas burgundische Saus im Befits bes größten Theils von den Nieberlanden. 1 Bhilipp ber Butige, Bergog von Burgund, batte mit mehr ober weniger Rechte icon eilf Brovingen unter seine Berrichaft versammelt, die Karl ber Rubne, fein Cobn, burch bie Bewalt ber Baffen noch mit zwei neuen vermehrte. Go entftand unvermertt ein neuer Staat in Europa, bem nichts als ber Name fehlte, um bas blübenbite Ronigreich Diefes Welttheils gut fein. Diefe weitläuftigen Besitzungen machten die burgundiiden Bergoge zu furchtbaren Grengnachbarn Frantreichs und versuchten Rarls bes Rubnen unruhigen Beift, ben Blan einer Eroberung gu entwerfen, ber die gange geschloffene Lanbichaft von ber Guberfee und ber Mundung bes Abeins bis binauf ins Elfaß begreifen follte. Die unericopflicen Silfsquellen Diefes Gurften rechtfertigten einigermaßen biefe fubne Chimare. Gine furchtbare Beeresmacht brobt fie in Erfullung au bringen. Schon gitterte Die Schweig für ihre Freiheit, aber bas trenloje Glud verließ ihn in brei ichredlichen Schlachten, und ber ichwindelnde Eroberer ging unter ben Lebenden und Todten verloren. ?

Die einzige Erbin Rarle bes Rubnen, Maria, Die reichste Fürstentochter jener Zeit und die unselige Belena, die bas Glend über Diefe Lander brachte, beschäftigte jest Die Erwartung ber gangen bama-

<sup>1</sup> Grot. Annal. L. I. p. 2. 3. 2 Gin Bage, ber ihn fallen gefen und bie Sieger einige Tage nach ber Schlacht ju dem Orte führte, rettete ihn noch bon einer foimpflicen Bergeffenbeit. Dan jog feinen Leichnam nadt und bon Bunben gang entftellt aus einem Gumpfe, worein r feftgefroren war, und ertannte ion mit vieler Mube noch an einigen fehlenben Babnen und ben Rageln feiner Finger, bie er langer ju tragen pflegte, als ein mberer Renich. Aber bag es, biefer Kennzeichen ungeachtet, noch immer Un-laubige gab, die feinen Cob bezweifelten und feiner Biedererscheinung entgegen aben, beweißt eine Stelle aus bem Genbichreiben, worin Lubwig ber Gilfte ie burgundifchen Stabte aufforberte, jur Rrone Frantreich gurudgutebren. Gollte ch, heift bie Stelle, Bergog Rarl noch am Leben finben, fo feib ihr eures Gibes egen mich wieber lebig. Comines T. III. Prouves des Mémoires. 495. 497.

reichs bebroht und in ihrer Gewalt war. 1 Die Staaten von Holland und Seeland zwangen sie, einen großen Freiheitsbrief zu unterzeichnen, der ihnen die wichtigsten Souveränetätsrechte versicherte. 2 Der Uebermuth der Genter verging sich soweit, daß sie die Ginstlinge der Maria, die das Unglüd gehabt hatten, ihnen zu mißfallen, eigenmächtig vor ihren Richterstuhl rissen Negiments der Augen dieser Fürstin enthaupteten. Während des kurzen Negiments der Herzogin Maria die zu ihrer Bermählung gewann die Gemeinheit eine Kraft, die sie einem Freistaat sehr nahe brachte. Nach dem Absterben seiner Gemahlin übernahm Marimilian aus eigener Macht, als Bormund seines Sohnes, die Regierung. Die Staaten, durch diesen Singriss in ihre Nechte beleidigt, erkannten seine Gewalt nicht und konnten auch nicht weiter gebracht werden, als ihn auf eine bestimmte Zeit und unter beschwornen Bedingungen als Stattbalter zu dulden.

Maximilian glaubte die Constitution übertreten zu dürfen, nachdem er römischer König geworden war. Er legte den Provinzen außerordentliche Steuern auf, vergab Bedienungen an Burgunder und Deutsche
und sührte fremde Truppen in die Provinzen. Aber mit der Macht
ihres Regenten war auch die Eisersucht dieser Republikaner gestiegen. Das
Bolf griff zu den Waffen, als er mit einem starken Gesolge von Ausländern in Brügge seinen Einzug hielt, bemächtigte sich seiner Person und
setze ihn auf dem Schlosse gefangen. Ungeachtet der mächtigen Fürs
sprache des kaiserlichen und römischen Hoses erhielt er seine Freiheit nicht
wieder, dis der Nation über die bestrittenen Punkte Sicherheit ge-

geben war.

Die Sicherheit des Lebens und Eigenthums, die aus milbern Gefeten und einer gleichen Sandhabung ber Juftig entsprang, hatte die Betriebfamteit und ben Bleiß in biefen Lanbern ermuntert. In ftetem Rampf mit bem Ocean und ben Mündungen reißender Fluffe, die gegen das niedrigere Land wütheten und beren Gewalt burch Damme und Kanale mußte gebrochen werden, hatte diefes Bolt friihzeitig gelernt, auf die Natur um fich ber zu merten, einem überlegenen Elemente burch Fleiß und Standhaftigfeit zu troten und, wie ber Aegypter, ben fein Ril unterrichtete, in einer tunftreichen Gegenwehr feinen Erfindungsgeift und Scharffinn gu üben. Die natürliche Fruchtbarteit feines Bobens, die ben Aderbau und die Biebzucht begunftigte, vermehrte zugleich die Bevölferung. Seine gludliche Lage an ber See und ben großen ichiffbaren Fluffen Deutschlands und Frantreichs, die zum Theil hier ins Meer fallen, fo viele fünftliche Ranale, die das Land nach allen Richtungen durchschneiben, belebten die Schifffahrt, und der innere Berkehr der Brovinzen, der dadurch so leicht gemacht wurde, wedte bald einen Beift bes Bandels in diefen Boltern auf.

Die benachbarten britannischen und banischen Ruften waren die erften, die von ihren Schiffen besucht wurden. Die englische Wolle, die

<sup>1</sup> Mémoires de Philippe de Comines T. 1, 314. 2 X. G. b. b. R. 11. 26.

Diefe gurudbrachten , beschäftigte taufend fleißige Banbe in Brugge, Bent und Antwerpen, und icon in ber Ditte bes zwolften Jahrhunderts wurden flandrifche Tucher in Frantreich und Deutschland getragen. Schon im eilften Jahrhundert finden wir friefische Schiffe im Belt und fogar in ber levantischen Gee. Diefes mnthige Bolt unterstand fich fogar, ohne Compag unter bem Nordvol bindurch bis zu ber nördlichen Spite Hußlands zu ftenern. 1 Bon ben wendischen Stabten empfingen bie Dieberlande einen Theil des levantischen Sandels, der bamals noch aus dem ichwarzen Meere burch bas ruffifche Reich nach ber Offee ging. biefer im breigehnten Sahrhundert ju finten anfing, als die Rreugguge ben indischen Waaren einen neuen Weg burch die mittelländische Gee eröffneten, die italienischen Städte biejen fruchtbaren Sandelszweig an fich riffen und in Deutschland bie große Sanja jusammentrat, murben bie Riederlande ber wichtige Stapelort zwischen Rorden und Guben. Noch war ber Gebrauch bes Compaffes nicht allgemein, und man jegelte noch langfam und umftanblich langs ben Ruften. Die baltischen Geehafen waren in den Wintermonaten mehrentheils zugefroren und jedem Kahrzeug unzugänglich.2 Schiffe alfo, bie ben weiten Weg von ber mittel. ländischen Gee in ben Belt in einer Jahreszeit nicht wohl beschließen konnten, wählten gern einen Bereinigungsplatz, ber beiden Theilen in der Mitte gelegen war. hinter fich ein unermegliches festes Land, mit dem fie burch ichiffbare Strome gusammenbingen, gegen Abend und Mitternacht bem Ocean burch wirthbare Safen geöffnet, ichienen fie ausbrücklich gu einem Sammelplat ber Boller und jum Mittelpunft bes handels geichaffen. In ben vornehmften nieberlanbischen Stabten wurden Stapel errichtet. Bortugiefen, Spanier, Italiener, Frangofen, Britten, Deutsche, Danen und Schweden flogen bier gufammen mit Produtten aus allen Gegenden ber Belt. Die Concurreng ber Bertaufer fette ben Breis ber Baaren herunter; die Industrie murde belebt, weil ber Martt vor ber Thitre war. Mit bem nothwendigen Geldumtaufche tam ber Wechfelbandel auf, der eine neue fruchtbare Quelle des Reichthums eröffnete. Die Landesfürsten, welche mit ihrem mahren Bortheile endlich bekannter murben, munterten ben Raufmann mit ben wichtigften Freiheiten auf und wußten ihren Sandel durch vortheilhafte Bertrage mit auswärtigen Mächten zu schüten. Als fich im fünfzehnten Jahrhundert mehrere eingelne Brovingen unter einem Beberricher vereinigten, borten auch ihre icablichen Brivattriege auf, und ihre getrennten Bortheile murben jest burch eine gemeinschaftliche Regierung genauer verbunden. Ihr handel und Wohlstand gebeihte im Schoof eines langen Friedens, den bie iberlegene Macht ihrer Fürften ben benachbarten Ronigen auferlegte. Die burgundische Flagge mar gefürchtet in allen Meeren, 3 bas Anschen ibres Souverans gab ihren Unternehmungen Rachbrud und machte die

<sup>1</sup> Fischers Geschichte bes b. handels. 1. Th. 417. 2 Anberson. 111. 89.

<sup>3</sup> Mémoires de Comines. L. III chap. V.

Bersuche eines Privatmanns zur Angelegenheit eines furchtbaren Staats. Ein fo machtiger Schutz fette fie balb in ben Stand, bem Sanfebund felbst zu entsagen und diesen trotigen Feind durch alle Meere zu verfolgen. Die hansischen Rauffahrer, denen die spanische Ruste verschloffen wurde, mußten gulett wider Willen die flandrischen Meffen besuchen und die fpanischen Baaren auf niederlandischem Stapel empfangen.

Brugge in Flandern mar im vierzehnten und fünfzehnten Sahrhundert der Mittelpunkt des gangen europäischen Sandels und die große Meffe aller Nationen. Im Jahre 1468 murden hundert und fünfzig Rauffahrteischiffe gezählt, welche auf einmal in ben Safen von Glups einliefen. 1 Außer der reichen Niederlage des Sanfebunds maren hier noch fünfzehn Sandelsgesellschaften mit ihren Comptoirs, viele Fattoreien und Raufmannsfamilien aus allen europäischen Landern. Sier war der Stapel aller nordischen Brodutte für den Guden und aller füdlichen und levantischen für den Norden errichtet. Diese gingen mit hanfischen Schiffen durch ben Sund und auf dem Rheine nach Oberbeutschland, ober wurden auf der Achse feitmarts nach Braunschweig

und Lüneburg verfahren.

Es ift ber gang natürliche Bang ber Menschheit, bag eine gügellose Ueppigkeit Diesem Bohlftand folgte. Das verführerische Beispiel Philipps des Gutigen fonnte biefe Epoche nur beschleunigen. Der Sof der burgundischen Berzoge mar der wollustigfte und prächtigste in Europa, felbst wenn man Italien nicht ausnimmt. Die toftbare Kleidertracht der Großen, die der spanischen nachher zum Mufter diente und mit ben burgundischen Gebrauchen an ben öfterreichischen Sof gulegt überging, ftieg balb gu bem Bolt herunter, und ber geringfte Burger pflegte seines Leibes in Sammt und Seide. 2 "Dem Ueberfluß," sagt uns Comines (ein Schriftsteller, der um die Mitte bes fünfzehnten Rahrhunberts die Niederlande durchreiste), "war ber hochmuth gefolgt. Die Bracht und Gitelfeit ber Rleidung murbe von beiden Gefchlechtern gu einem ungeheuren Aufwand getrieben. Auf einen fo hoben Grad der Berichwendung, wie bier, mar der Lurus der Tafel bei teinem andern

<sup>1</sup> Anberson III. 237, 259, 260,

<sup>2</sup> Philipp ber Gutige war ju febr Berichwenber, um Schate ju fammeln; bennoch fand Rarl ber Rubne in feiner Berlaffenfcaft an Zafelgefdiere, Buwelen, Buchern, Lapeten und Leinwand einen größern Borrath aufgebauft, als brei reiche Fürstenbaufer bamals jusammen besagen, und noch überdies einen Schat bon breimalhunberttausend Thalern an baarem Gelbe. Der Reichthum bieses Fürsten und bes burgundischen Bolles lag auf ben Schlachtselbern bei Granson, Murten und Ranch aufgebedt. hier jog ein foweizerifder Colbat Rarln bem Rubn en ben berühmten Diamant bom Finger, ber lange Beit für ben größten bon Guropa galt, ber noch jest als ber zweite in ber frangofifchen Rrone prangt, und ben ber unmiffenbe Rinber für einen Gulben verlaufte. Die Comeiger verhanbelten bas gefundene Silber gegen Zinn und das Gold gegen Aupfer, und riffen die toste baren Gezelte von Goldstoff in Studen. Der Berth der Beute, die man an Silber, Golb und Ebelfteinen machte, wird auf brei Dillionen Goldgulben gefcast. Rarl und fein heer waren nicht wie Feinbe, bie folagen wollen, fonbern wie Ueberwinber, bie nach bem Siege fich fdmuden, jum Ereffen gezogen. Comines 1. 253. 259. 265.

Bolle noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft beider Geschlechter in Bäbern und ähnlichen Zusammenkunsten, die die Walust erhigen, hatte alle Schamhaftigkeit verbannt — und hier ist nicht von der gewöhnlichen Ueppigkeit der Großen die Rede; auch der gemeinste weibliche Böbel überließ sich diesen Ausschweifungen ohne Grenze und Maß." 1

Aber wie viel erfreuender ift selbst dieses Uebermaß dem Freunde ber Menschheit, als die traurige Genügsamkeit des Mangels und der Dummheit barbarische Tugend, die beinahe das gange damalige Europa barniederdruden! Der burgundische Beitraum schimmert wohlthätig hervor aus jenen finstern Jahrhunderten, wie ein lieblicher Früh-

lingstag aus ben Schauern bes hornungs.

Aber eben biefer blühende Wohlstand führte endlich bie flandrifchen Stabte zu ihrem Berfall. Gent und Brugge, von Freiheit und Ueberfluß ichwindelnd, fundigen bem Beberricher von eilf Brovingen, Bbilipp bem Guten, ben Rrieg an, ber eben fo ungludlich für fie endigt, als vermeffen er unternommen ward. Gent allein verlor in bem Ereffen bei Gabre viele taufend Dann und mußte ben Born bes Siegers mit einer Geldbufe von viermalbunderttaufend Goldquiden verfohnen. Alle obrigfeitlichen Berfonen und die vornehmften Burger biefer Stadt, zweitaufend an ber Bahl, mußten im blogen Bemb, barfuß und mit unbededtem Saupt, bem Bergoge eine frangofifche Meile weit entgegen geben und ihn inieend um Gnabe bitten. Bei diefer Belegenheit murben ihnen einige toftbare Privilegien entriffen; ein unersetlicher Berluft für ihren ganzen fünftigen Sandel. Im Jahr 1482 friegten fie nicht viel gludlicher mit Maximilian von Defterreich, ihm die Bormundschaft über seinen Gobn zu entreißen, beren er fich widerrechtlich angemaßt hatte; bie Stadt Brugge fette 1487 ben Erzherzog felbft gefangen und ließ einige feiner vornehmften Minifter hinrichten. Raifer Friedrich ber Dritte rudte mit einem Rriegsheer in ihr Gebiet, feinen Sohn zu rächen, und hielt ben Safen von Glups gehn Jahre lang gefperrt, wodurch ihr ganger Sandel gehemmt wurde. Bierbei leifteten ibm Amfterdam und Antwerpen ben wichtigften Beiftand, beren Giferfucht burch ben Flor ber flanbrifden Stabte icon langft gereigt worben war. Die Italiener fingen an, ihre eigenen Seibenzeuge nach Antwerpen gum Bertauf zu bringen, und die flandrifchen Tuchweber, die fich in England niedergelaffen hatten, ichidten gleichfalls ihre Waaren babin, wodurch bie Stadt Brilgge um zwei wichtige Sandelszweige tam. Ihr bochfahrender Stols hatte längft icon ben Sanfebund beleibigt, ber fie jett auch verließ und fein Baarenlager nach Untwerpen verlegte. Am Rahr 1516 manberten alle fremben Raufleute aus, bag nur einige wenige Spanier blieben; aber ihr Bohlftand verblühte langfam. wie er aufgeblüht mar. 2

<sup>1</sup> Mémoires d. M. Philippe de Comines. T. l. L. l. c. 2. L. V. c. 9, 291. Sifchers G. b. b. Sanbels. Il. Bb. 193 u. f. u. 5. 2. Anberjon. Ill. Theil. 200. 314. 315. 316. 488.

Shiller, Berte. III.

Antwerpen empfing im fechzehnten Jahrhundert den Sandel, ben bie Ueppigteit ber flandrifchen Stabte verjagte, und unter Rarls bes Runften Regierung mar Antwerpen die lebendigfte und berrlichfte Stadt in ber driftlichen Belt. Gin Strom, wie die Schelbe, beren nabe breite Mündung die Ebbe und Fluth mit ber Nordfee gemein hat und geschidt ift, die schwersten Schiffe bis unter seine Mauern zu tragen, machte es jum natürlichen Sammelplat aller Schiffe, die biefe Rufte befuchten. Seine Freimeffen zogen aus allen Landern Regocianten berbei. 1 Die Induftrie ber nation mar im Anfang biefes Sahrhunderts gu ihrer bodften Bluthe gestiegen. Der Ader- und Linnenbau, die Biebzucht, bie Raad und die Fischerei bereicherten ben Landmann; Runfte, Manufafturen und handlung ben Stäbter. Richt lange, fo fah man Brobutte bes flanbrischen und brabantischen Fleißes in Arabien, Berfien und Indien. Ihre Schiffe bebedten ben Dcean, und wir feben fie im fcmargen Deer mit ben Genuefern um bie Schutherrlichfeit ftreiten.2 Den nieberlanbifden Seemann unterschieb bas Gigenthumliche, bag er gu jeber Beit bes Jahrs unter Segel ging und nie überwinterte. .

Nachdem ber neue Weg um das afritanische Borgebirge gefunden war und ber portugiefische Offindienhandel den levantischen untergrub. empfanden die Niederlande die Bunde nicht, die den italienischen Republifen geschlagen murbe; die Bortugiesen richteten in Brabant ihren Stapel auf, und bie Specereien von Califut prangten jest auf bem Martte zu Antwerpen.3 Sieher floffen die westindischen Waaren, momit bie ftolze fpanifche Tragheit ben nieberlandischen Runftfleiß bezahlte. Der oftindische Stapel gog die berühmteften Sandelshäuser von Floreng. Lucca und Genua und aus Augsburg die Fugger und Welfer bieber. Sieber brachte die Sansa jett ihre nordischen Waaren, und die enalifche Compagnie hatte bier ihre Niederlage. Runft und Natur fcbienen hier ihren ganzen Reichthum zur Schau zu legen. Es war eine prachtige Ausstellung ber Werte bes Schöpfers und bes Menichen. 4

Mbr Ruf verbreitete fich bald burch die ganze Welt. Bu Ende biefes Sahrhunderts fuchte eine Gocietat türfischer Raufleute um Erlaubnif an, fich bier niederzulaffen und bie Produtte bes Drients über Griechenland bieber zu liefern. Dit dem Baarenhandel ftieg auch der Geldhandel. Abre Bechielbriefe galten an allen Enden der Erde. Antwerpen, behauptet man, machte bamals innerhalb eines Monats mehr und größere Beichafte, als in zwei gangen Sahren Benedig mahrend feiner glangendften Reiten.5

Rivel folder Deffen bauerten vierzig Tage, und jebe Baare, bie ba verfauft wurde, war gollfrei.
2 Unberfon, III. Theil. 155.

<sup>3</sup> Der Berth ber Gewurg- und Apotheterwaaren, bie bon Liffabon babingefdafft wurden, foll fic, nach Guicciarbini's Angabe, auf eine Dillion Rronen belaufen haben.

Weteren. I. Theil. 1. 8b. 12, 18. ь Fifders G. b. b. Sanbels, II. 598 u. f. f.

Am Rahr 1491 hielt ber ganze Hansebund in dieser Stadt seine feierliche Berfammlung, Die fonft nur in Lübed gemefen mar. Im Jahr 1531 wurde bie Borfe gebaut, bie prachtigfte im gangen bamaligen Europa, und die ihre folge Aufschrift erfüllte. Die Stadt gablte jest einmalbunderttaufend Bewohner. Das fluthende Leben, Die Welt, Die fich unendlich bier brangte, tiberfteigt allen Glauben. Zwei, britthalbbundert Dafte ericbienen öfters auf einmal in feinem Safen; tein Tag verfloß, wo nicht funfhundert und mehrere Schiffe tamen und gingen; an ben Martttagen lief biefe Angahl ju acht. und neunhundert an. Täglich fuhren zweihundert und mehrere Rutichen burch feine Thore; über zweitaufend Frachtwagen fab man in jeder Boche aus Deutschland. Frantreich und Lothringen anlangen, die Bauertarren und Wetreibefuhren ungerechnet, beren Angahl gewöhnlich auf gehntaufend flieg. Dreifigtaufend Sanbe maren in biefer Stadt allein von ber englischen Bejellichaft ber magenben Raufleute beschäftigt. An Darttabgaben, Boll und Accife gewann die Regierung jährlich Dlillionen. Bon den Silfsquellen ber Ration tonnen wir uns eine Borftellung machen, wenn wir horen, bafdie außerorbentlichen Steuern, Die fie Rarl bem Fünften gu feinen vielen Rriegen entrichten mußte, auf vierzig Millionen Golbes gerechnet werben. 1

Diefen blühenden Wohlstand hatten die Riederländer eben so sehr ihrer Freiheit, als der natürlichen Lage ihres Landes zu danken. Schwanfende Gefetze und die despotische Willtur eines räuberischen Fürsten würden alle Bortheile zernichtet haben, die eine günstige Natur in so reichticher Fülle über sie ausgegoffen hatte. Rur die underlebbare heitigleit der Gefetze kann dem Bürger die Früchte seines Fleihes versichern und ihm jene glückliche Ruversicht einsstielen, welche die Seele jeder Thätigkeit ift.

Das Genie diefer Nation, burch ben Geift bes Sandels und ben Berfehr mit fo vielen Bolfern entwidelt, glangte in nutlichen Erfinbungen ; im Schoofe bes Ueberfluffes und ber Freiheit reiften alle ebleren Runfte. Mus bem erleuchteten Stalien, bem Cosmus von Debicis jungft fein goldnes Alter wiedergegeben, verpflanzten bie Diederlander bie Malerei, Die Bautunft, Die Couit- und Rupferftechertunft in ihr Baterland, die bier auf einem neuen Boben eine neue Bluthe gewannen. Die nieberländische Schule, eine Tochter ber italienischen, bublte bald mit ihrer Mutter um ben Breis und gab, gemeinschaftlich mit biefer, ber iconen Runft in gang Europa Gefete. Die Danufatturen und Runfte, worauf die Niederlander ihren Wohlstand hauptfachlich gegrunbet baben und jum Theil noch grunden, bedurfen feiner Ermahnung mehr. Die Tapetenwirterei, Die Delmalerei, Die Runft, auf Glas gu malen, die Tafchen- und Sonnenuhren felbft, wie Guicciardini bebauptet, find ursprünglich niederlandische Erfindungen; ihnen bantt man die Berbefferung bes Rompaffes, beffen Buntte man noch jett

i M. G. b. vereinigten Rieberlande, II. Theil. 562. Fifchers G. b. b. Danbels. II. 595 u. f. f.

unter niederländischen Namen kennt. Im Jahr 1482 wurde die Buchbruckerlunft in Haarlem erfunden, und das Schickal wollte, daß diese nützliche Kunst ein Jahrhundert nachher ihr Baterland mit der Freiheit belöhnen sollte. Mit dem fruchtbarsten Genie zu neuen Ersindungen verbauden sie ein glückliches Talent, fremde und soon vorhandene zu verbesser; wenige mechanische Künste und Manusakturen werden sein, die nicht entweder auf diesem Boden erzeugt, oder doch zu größerer Volkkommenheit gediehen sind.

#### Die Niederlande unter Rarl bem Fünften.

Bis hieher waren die Provinzen der beneidenswürdigste Staat in Europa. Reiner der burgundischen Herzoge hatte sich einkommen lassen, die Constitution umzustoßen; selbst Karls des Kühnen verwegenem Geist, der einem auswärtigen Freistaat die Knechtschaft bereitet, war sie heilig geblieben. Alle diese Fürsten wuchsen in keiner höhern Erwartung auf, als über eine Republik zu gedieten, und keines ihrer Länder konnte ihnen eine andere Ersahrung geben. Außerdem besaßen diese Fürsten nichts, als was die Niederlande ihnen gaben, keine Heere, als welche die Nation für sie ins Feld kellte, keine Reichthümer, als welche die Stände ihnen bewilligten. Zetz ternderte sich alles. Jedre waren sie einem Herrn zugesallen, dem andere Werkzuge und andere Hilfsquellen zu Gedote standen, der eine fremde Macht gegen sie bewassen ein konnte. Karl der Fünste schaften willkürsich in seinen spanischen

Die unnatürliche Berbindung zweier so wibersprechenden Nationen, wie die Rieberländer und Spanier sind, konnte nimmermehr glädlich ausschlagen. Zie kann mich nicht enthalten, die Parallele hier aufzunehmen, welche Erotius in einer kraftvollen Sprache zwischen bei der aufzunehmen, welche Erotius in einer kraftvollen Sprache zwischen beiten angehellt hat. "Mit den anwohnenden Bölfern." sagt er, "konnten die Riederländer leicht ein gutes Bernehmen unterhalten die seine Krannen kindt ihnen und auf denselben Wegen herengewächsen waren. Spanier und Riederländer aber gehen in den meisten Dingen von einander ab und loßen, wo sie zusammentressen, desto hestigter gegen einander. Beide hatten eiw beilen Jahrhunderten im Arieg geglänzt, nur daß letzere jetz in einer suhpsigen Rube der Wassen ein ledung erhalten waren. Die Reigung zum Erwinn macht den Riederschlen nur ein Ledung erhalten waren. Die Reigung zum Erwinn macht den Riederschlen nehr zum Frieden genetzt, aber nicht weniger empfindlich gegen Beleibgung. Kein Bolf ist von Eroberungssucht freier, aber keines berthetbigt sein Sigenihum besser nehr zum Frieden genetzt, aber nicht weniger empfindlich gezen Beleibgung. Kein Bolf ist von Eroberungssucht freier, aber keines berthetbigt sein Sigenihum besser nehr zum Frieden genetzt, aber nicht weniger einer hetweitigt nach dem norbischen Strömen besessen, in einen engen Erbitrich zu hunderte nach dem norbischen Strömen besessen, in einen engen Erbitrich zu haber Gee und dem prößern Strömen besessen Westen werden von eine Sitzerung vollgepreßt, an der See und den größern Strömen besessen Basseniningts anhaben. Spanien bingegen wechselte sienen Hern weit öster; als es zulest in die Hände der Sotien sie zu geltren. Am Erde aller diese Item mehr oder weniger schon von jedem Sieger gelitten. Am Erde aller diese Bermischungen beschreibt man uns dieses kolt als das geduldigte bei der Arbeit, das um Eringsgaßtat in die Arbeit gehanzt, der nicht tildsich, der anbäuer nie Siege, als ob gegen den Feind werder Sewissen und Sotzige be

Staaten; in ben Niederlanden war er nichts, als der erste Bürger. Die vollkommenste Unterwerfung im Siden seines Reichs mußte ihm gegen die Rechte der Individuen Geringschätzung geben; hier erinnerte man ihn, sie zu ehren. Je mehr er dort das Bergnilgen der unumschränkten Gewalt koftete, und je größer die Meinung war, die ihm von seinem Selbst aufgedrungen wurde, desto ungerner mußte er hier zu der beschenen Menschheit heruntersteigen, desto mehr mußte er gereizt werden, dieses Hinderniß zu bestegen. Schon eine große Tugend wird verlangt, die Macht, die sich unsern liebsten Winschen widersetzt, nicht als

eine feindliche zu betriegen.

Das Uebergewicht Rarls wedte zu gleicher Beit bas Diftrauen bei ben Rieberlandern auf, bas flets die Ohnmacht begleitet. Die maren fie für ihre Berfaffung empfindlicher, nie zweifelhafter über bie Rechte bes Souverans, nie vorfichtiger in ihren Berhandlungen gewesen. Wir finden unter feiner Regierung die gewaltthätigsten Ausbruche des republitanischen Beifts und die Anmagungen ber Ration oft bis jum Dlife brauch getrieben, welches die Fortidritte ber toniglichen Gewalt mit einem Schein von Rechtmäßigfeit schmudte. Gin Souveran wird bie burgerliche Freiheit immer als einen veräußerten Diftrift feines Webicts betrachten, ben er wieber gewinnen muß. Ginem Bürger ift bie fouverane Berricaft ein reißender Strom, ber feine Berechtsame überschwennnt. Die Rieberlander ichutten fich burch Damme gegen ihren Ocean, und gegen ihre Fürften burch Conftitutionen. Die gange Beltgeschichte ift ein emig wiederholter Rampf der Berrichjucht und Freiheit um Diefen ftreitigen Fled Landes, wie bie Beschichte ber Ratur nichts anderes ift, als ein Rampf ber Elemente und Rorper um ihren Raum.

Die Riederlande empfanden bald, daß sie die Provinz einer Monarchie geworden waren. So lange ihre vorigen Beherrscher kein höheres Anliegen hatten, als ihren Wohlstand abzuwarten, näherte sich ihr Zustand dem stillen Glück einer geschlossenen Familie, deren Haupt der Regent war. Karl der Fünfte sührte sie auf den Schauplatz der politischen Welt. Zetz machten sie ein Glied des Riesenkörpers aus, den die Ehrsucht eines Einzigen zu ihrem Wertzeng gebrauchte. Sie hörten auf, ihr eigener Zweck zu sein; der Mittelpunkt ihres Daseins war in die Seele ihres Regenten verlegt. Da seine ganze Regierung nur

wozu er sich einmal bekannte, konnten ihn die Wassen der Normanner nicht abtrünnig machen, keine Meinung, welche die Kirche verbammt, hatte bis jeth die Keinigsteit seines Glaubens vergistet. Ja, seine frommen Berschievendungen gingen so weit, daß man der Habluckt seiner Geistlichen durch Gesetze Einhalt thun mußte. Betden Bölkern ist eine Ergebenheit gegen ihren Landesherrn angeboren, mit dem Unterschiede nur, daß der Riederländer die Gesetze über die Könige stellt. Unter den übrigen Spankern wollen die Castilianer mit der meisen Vorlige regiert sein; aber die Freiheiten, worauf sie selbst Anspruch machen, gönnen sie Andern nicht gerne. Daher der Mocken sein gemeinschaftlichen Oberherrn, seine Ausmerklankeit und Sorgialt unter beide Nationen so zu vertheilen, daß weder der Vorzug der Castilianer den Niederländer tränke, noch die Gleichstellung des letztern den castilianischen Hochmuth beleidige." Grotii Annal. Bolg. L. ]. 4. 5. seqq.

eine Bewegung nach außen, ober eine politische Sandlung war, so mußte er vor allen Dingen feiner Gliedmaßen machtig fein, um fich ihrer mit Nachbrud und Schnelligfeit zu bedienen. Unmöglich fonnte er fich alfo in die langwierige Mechanit ihres innern burgerlichen Lebens verwickeln ober ihren eigenthumlichen Borrechten bie gewiffenhafte Aufmerkfamkeit widerfahren laffen, die ihre republikanische Umftandlichkeit verlangte. Mit einem fühnen Monarchenschritt trat er ben fünftlichen Ban einer Bürmerwelt nieber. Er mußte fich ben Gebrauch ihrer Rrafte erleichtern burch Einheit. Das Tribunal zu Mecheln war bis jett ein unabhängiger Gerichtshof gewesen; er unterwarf ihn einem toniglichen Rath, ben er in Briffel niebersette und ber ein Organ seines Willens mar. In bas Innerfte ihrer Berfaffung führte er Auslander, benen er bie wichtigften Bedienungen anvertraute. Menfchen, Die teinen Rudhalt hatten, als die fonigliche Gnade, tonnten nicht anders, als schlimme hüter einer Gerechtsame sein, die ihnen noch dazu wenig bekannt war. Der wachsende Aufwand seiner triegerischen Regierung nöthigte ihn, feine Silfsquellen zu vermehren. Mit Sintanfetung ihrer beiligften Brivilegien legte er ben Provingen ungewöhnliche Steuern auf; die Staaten, um ihr Ansehen zu retten, mußten bewilligen, mas er fo bescheiben gewesen mar nicht ertroten zu wollen; die gange Regierungs= geschichte dieses Monarchen in ben Riederlanden ift beinahe nur ein fortlaufendes Berzeichniß eingeforderter, verweigerter und endlich boch bewilliater Steuern. Der Conftitution zuwider führte er fremde Truppen in ihr Bebiet, ließ in ben Bropingen fur feine Armeen werben und verwidelte fie in Rriege, Die ihrem Intereffe gleichgultig, wo nicht ichablich waren, und die fie nicht gebilligt hatten. Er bestrafte die Bergehungen eines Freiftaats als Monard, und Gents fürchterliche Budtigung fündigte ihnen die große Beranderung an, die ihre Berfaffung bereits erlitten batte.

Der Wohlstand des Landes war in so weit gesichert, als er den Staatsentwürfen seines Beherrschers nothwendig war, als Karls vernünftige Politit die Gesundheitsregel des Körpers gewiß nicht verletzte, den er anzustrengen sich genöthigt sah. Glücklicherweise sichren die entgegengesetzelsen Entwürfe der herrschlicht und der uneigennlitzissten Wenschlicher oft auf Sins, und die bürgerliche Wohlsabrt, die sich ein Marcus Aurelius zum Ziele setz, wird unter einem August und

Lubwig gelegentlich beforbert.

Rarl ber Fünfte erkannte vollkommen, daß Handel die Stärke der Nation war, und ihres Handels Grundseste — Freiheit. Er schonte ihrer Freiheit, weil er ihrer Stärke bedurfte. Staatskundiger, nicht gerechter, als sein Sohn, unterwarf er seine Maximen dem Bedürfniß des Orts und der Gegenwart und nahm in Antwerpen eine Berordnung zurücke, die er mit allen Schrecken der Gewalt in Madrid würde behaubtet haben.

Was die Regierung Karls des Fünften für die Riederlande

besonders merkvürdig macht, ist die große Glaubensrevolution, welche unter ihr ersolgte und welche uns, als die vornehmste Quelle des nachsolgenden Aufstands, etwas umfändlicher beschäftigen soll. Sie zuerst führte die willfürliche Gewalt in das innerste Heiligthum ihrer Versalung, lehrte sie ein schreckliches Probestud ihrer Geschällicht ablegen und machte sie gleichsam gesehmäßig, indem sie den republikanischen Geist auf eine gesährliche Spise kellte. So wie der letztere in Anarchie und Anfruhr hinüber schweiste, erstieg die monarische Gewalt die

außerfte Sohe des Defpotismus.

Nichts ift natürlicher, als ber lebergang burgerlicher Freiheit in Bewiffensfreiheit. Der Menich, ober bas Bolt, Die burch eine gludliche Staatsverfaffung mit Menichenwerth einmal befannt geworben, Die bas Befet, bas über fie fprechen foll, einzuschen gewöhnt worden find ober es auch felber erichaffen haben, beren Beift burch Thatigfeit aufgehellt, beren Gefühle burch Lebensgenuß aufgeschloffen, beren natürlicher Muth burch innere Sicherheit und Wohlstand erhoben worden, ein foldes Bolt und ein folder Menich werden fich fcmerer, als andere, in die blinde Berrichaft eines bumpfen bespotischen Glaubens ergeben und fich früher, als andere, wieder davon emporrichten. Noch ein anderer Umftand mußte bas Bachsthum ber neuen Religion in diefen Ländern begunftigen. Italien, damals ber Sit ber größten Beiftesverfeinerung, ein Land, wo fonft immer die heftigften politischen Faktionen gewilthet haben, wo ein brennendes Klima das Blut zu den wildeften Affetten erhitt, Stalien, tonnte man einwenden, blieb unter allen europäischen gandern beinabe am meiften von diefer Neuerung frei. Aber einem romantischen Bolt, bas burch einen warmen und lieblichen Simmel, burch eine fippige, immer junge und immer lachende Ratur und bie mannigfaltigften Baubereien ber Runft in einem ewigen Ginnengenuffe erhalten wird, mar eine Religion angemeffener, beren prachtiger Bomp die Sinne gefangen nimmt, beren geheimnigvolle Rathfel ber Phantafie einen unendlichen Raum eröffnen, beren vornehmfte Lehren fich durch malerische Formen in die Seele einschmeicheln. Ginem Bolte im Gegentheil, bas, burch die Geschäfte bes gemeinen burgerlichen Lebens an einer undichterischen Birtlichteit berabgezogen, in beutlichen Begriffen mehr als in Bilbern lebt und auf Untoften ber Ginbilbungstraft feine Menichenvernunft ausbildet - einem folden Bolt wird fich ein Glaube empfehlen, ber die Brufung weniger fürchtet, ber weniger auf Dinftit als auf Sittenlehre bringt, weniger angeschant als begriffen werden tann. Mit firgern Borten: Die fatholische Religion wird im Baugen mehr für ein Rünftlervolt, die protestantische mehr für ein Raufmannsvolt taugen.

Dies vorausgesett, mußte die neue Lehre, welche Luther in Deutschland und Calvin in der Schweiz verbreiteten, in den Niederlanden bas gunfligste Erdreich finden. Ihre ersten Keime wurden durch die protestantischen Kaufleute, die sich in Amsterdam und Antwerpen

sammelten, in die Niederlande geworfen. Die deutschen und schweizeriichen Truppen, welche Rarl in diefe Lander einführte, und die große Menge frangösischer, beutscher und englischer Flüchtlinge, die bem Schwert ber Berfolgung, bas in bem Baterland ihrer wartete, in ben Freiheiten Flanderns zu entfliehen fuchten , beforderten ihre Berbreitung. Ein großer Theil bes niederlandischen Abels ftudierte damals in Genf, weil die Atademie von Lowen noch nicht in Aufnahme war, die von Douai aber noch erft gestiftet werden follte; die neuen Religionsbegriffe, die dort öffentlich gelehrt murben, brachte die ftudierende Jugend mit in ihr Baterland gurud. Bei einem unvermischten und geschloffenen Boll tonnten biefe erften Reime erbriidt werden. Der Zusammenfluß so vieler und so ungleicher Nationen in ben hollandischen und brabantischen Stapelstädten mußte ihr erstes Wachsthum bem Auge ber Regierung entziehen und unter der Sulle der Berborgenheit beschleunigen. Gine Berichiedenheit in ber Meinung fonnte leicht Raum gewinnen, wo tein gemeinschaftlicher Bollscharafter, feine Ginheit ber Sitten und ber Gefete mar. In einem Lande endlich, mo Arbeitsamteit die gerühmtefte Tugend, Bettelei das verächtlichfte Lafter mar, mußte ein Orden bes Milgiggangs, ber Monchsftand, lange anftößig gewesen sein. Die neue Religion, die bagegen eiferte, gewann baber icon unendlich viel, daß fie in diesem Stude die Meinung bes Bolts schon auf ihrer Seite hatte. Fliegende Schriften voll Bitterkeit und Satire, benen bie neuerfundene Buchbrudertunft in biefen Lanbern einen schnellern Umlauf gab, und mehrere damals in den Provinzen herumziehende Rednerbanden, Rederpter genannt, welche in theatralischen Borftellungen ober Liebern Die Migbrauche ihrer Zeit verspotteten, trugen nicht wenig bazu bei, bas Ansehen ber romischen Kirche zu flurzen und der neuen Lebre in den Gemüthern des Bolfs eine gunftige Aufnahme 211 bereiten. 1

Ihre ersten Eroberungen gingen zum Erstaunen geschwind; die Zahl Derer, die sich in kurzer Zeit, vorzüglich in den nördlicheren Provinzen, zu der neuen Sekte bekannten, ist ungeheuer; noch aber überwogen hierinnen die Ausländer bei weitem die gebornen Niederländer. Karl der Fünfte, der bei dieser großen Glaubenskrennung die Partie genommen hatte, die ein Despot nicht versehlen kann, setzte dem zurehmenden Strome der Neuerung die nachdrücklichsen Mittel entgegen. Jum Unglitch sür die verbesserte Keligion war die politische Gerechtigkeit auf der Seite ihres Bersolgers. Der Damm, der die menschliche Bernunft so viele Jahrhunderte lang von der Wahrheit abgewehrt hatte, war zu schnell weggerissen, als daß der losbrechende Strom nicht über sein angewiesenes Bette hätte austreten sollen. Der wiederaussender Geist der Freiheit und der Prüfung, der doch nur in den Grenzen der Weisscheit hätte verharren sollen, untersuchte jetzt auch die Rechte der Könige. — Da man ansangan nur eisenne Kessellen brach, wollte man

<sup>1</sup> A. G. b. v. Rieberlande, II. Theil. 399; fiebe bie Rote.

anlett auch bie rechtmäßigsten und nothwendigsten Bande gerreißen. Die Bucher ber Schrift, Die nunmehr allgemeiner geworden maren, mußten jett bem abenteuerlichften Fanatismus eben fo gut Bift, als ber aufrichtigften Bahrheitsliebe Licht und Rahrung borgen. Die gute Sache batte ben folimmen Weg ber Rebellion mablen muffen, und jetzt erfolgte, was immer erfolgen wirb, fo lange Menschen Menschen fein werben. Auch bie folimme Sache, Die mit jener nichts als bas gefetwibrige Mittel gemein batte, burch biefe Bermanbtichaft breifter gemacht, ericien in ihrer Befellichaft und murbe mit ihr verwechfelt. Enther hatte gegen die Anbetung ber Beiligen geeisert - jeber freche Bube, ber in ihre Rirchen und Rlofter brach und ihre Altare beraubte, hieß jett Lutheraner. Die Fattion, die Raubsucht, ber Schwindelgeift, die Ungucht fleibeten fich in feine Farbe, Die ungeheuerften Berbrecher befannten fich vor ben Richtern ju feiner Gette. Die Reformation hatte ben romifden Bifchof zu ber fehlenden Denichheit herabgezogen - eine rafende Banbe, vom Sunger begeistert, will allen Unterschied ber Stande vernichtet wissen. Natilrlich, daß eine Lehre, die fic dem Staate nur von ihrer verderblichen Seite ankundigte. einen Monarchen nicht mit fich aussohnen tonnte, ber schon fo viele Ursachen hatte, fie zu vertilgen - und fein Wunder also, bag er die Baffen gegen fie benutte, die fie ibm felbft aufgebrungen hatte!

Rarl mußte fich in ben Rieberlanden icon als absoluten Gurften betrachten, ba er bie Glaubensfreiheit, bie er Deutschland angebeiben ließ, nicht auch auf jene ganber ausbehnte. Während bag er, von ber nachbriidlichen Gegenwehr unferer Gurften gezwungen, ber neuen Religion bier eine ruhige Uebung versicherte, ließ er fie bort burch bie graufamften Ebitte verfolgen. Das Lefen ber Evangeliften und Apoftel, alle öffentlichen ober beimlichen Berfammlungen, ju benen nur irgend bie Religion ihren Ramen gab, alle Gefprache Diefes Inhalts, zu Saufe und über Tifche, maren in diefen Goitten bei ftrengen Strafen unterfagt. In allen Provingen des Landes murden befondere Berichte niedergefett, über die Bollftredung ber Ebitte gu machen. Wer irrige Dleinungen begte, war, ohne Rudficht feines Ranges, feiner Bedienung verluftig. Wer überwiesen wurde, tegerische Lehren verbreitet, oder auch nur den geheimen Rusammenflinften ber Glaubensverbefferer beigewohnt gu baben, war zum Tode verdammt, Mannspersonen mit dem Schwert hingerichtet. Beiber aber lebendig begraben. Hückfällige Reter übergab man bem Feuer. Diefe fürchterlichen Urtheilssprüche tonnte felbit ber Wiberruf des Berbrechers nicht aufheben. Wer feine Brrthumer abichwur, batte nichts babei gewonnen, als bochftens eine gelindere Tobesart.1

Die Lehngüter eines Berurtheilten fielen dem Fiscus zu, gegen alle Brivilegien des Landes, nach welchen es dem Erben gestattet war, sie mit wenigem Gelbe zu lösen. Gegen ein ausdrückliches kostbares Borrecht des hollandischen Bürgers, nicht außerhalb seiner Provinz gerichtet

<sup>1</sup> Thuan, Hist, P. I. L. VI. 300. Grot. L. 4.

zu werben, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der vaterländischen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribungle verurtheilt. So mußte die Religion dem Despotismus die Hand führen, Freiheiten, die dem weltlichen Arm unverletzlich waren, mit beiligem Griff ohne Gefahr

ober Wiberfpruch anzutaften. 1

Rarl ber Künfte, durch ben glücklichen Fortgang feiner Baffen in Deutschland fühner gemacht, glaubte nun alles magen zu burfen und bachte ernstlich barauf, die spanische Inquisition in die Niederlande gn pflanzen. Schon allein die Furcht biefes Namens brachte in Antwerben plotlich ben Sandel zum Stillftand. Die vornehmften fremben Raufleute ftunden im Begriff, die Stadt zu verlaffen. Man taufte und vertaufte nichts mehr. Der Werth der Gebäude fiel, die Sandwerte ftunden ftille. Das Gelb verlor fich aus ben handen bes Burgers. Unvermeidlich war ber Untergang dieser blühenden Handelsstadt, wenn Rarl ber Fünfte, burch die Borftellungen ber Statthalterin überführt, biefen gefährlichen Anschlag nicht hatte fallen laffen. Dem Tribunal murbe alfo gegen auswärtige Raufleute Schonung empfohlen und ber Name ber Inquifitoren gegen die milbere Benennung geiftlicher Richter vertaufct. Aber in den übrigen Provinzen fuhr diefes Tribunal fort, mit bem unmenfdlichen Despotismus zu withen, ber ihm eigenthilmlich ift. Man will berechnet haben, daß mahrend Rarls des Fünften Regierung fünfzigtausend Menschen, allein ber Religion wegen, burch bie Sand bes Nachrichters gefallen find. 2

Wirft man einen Blid auf bas gewaltsame Berfahren biefes Monarchen, so hat man Mübe, ju begreifen, was den Aufruhr, der unter ber folgenden Regierung fo wilthend hervorbrach, mahrend ber seinigen in Schranten gehalten hat. Eine nabere Beleuchtung wird diefen Umftand aufflären. Rarls gefürchtete Uebermacht in Europa hatte ben nieberländischen Sandel zu einer Größe erhoben, die ihm vorher niemals geworden mar. Die Majeftat feines Namens ichlog ihren Schiffen alle hafen auf, reinigte für fie alle Meere und bereitete ihnen die gunftigften Handelsvertrage mit auswärtigen Mächten. Durch ihn vorzuglich richteten fie die Oberherrschaft der Sanfa in der Oftsee ju Grunde. Die neue Welt, Spanien, Stalien, Deutschland, die nunmehr Ginen Beberricher mit ihnen theilten, waren gleichsam als Provingen ihres eignen Baterlands zu betrachten und lagen allen ihren Unternehmungen offen. Er hatte ferner bie noch übrigen fechs Provingen mit ber burgundischen Erbichaft vereinigt und biesem Staat einen Umfang, eine politifche Wichtigfeit gegeben, die ibn den erften Monarchieen Europens an die Seite fette. 3 Daburch fcmeichelte er bem Rationalftolze biefes

<sup>1</sup> A. G. b. b. R. II. B. 547.

2 Meteren. I. Th. 1. Buch. 58. 57. Grot. Annal. Belg. L. I. 42. Der Lettere nennt hunderttausend. A. G. b. b. R. Th. II. 519.

<sup>3</sup> Er war auch einmal Willens, ihn ju einem Rönigreich zu erheben; aber bie wesentlichen Berscheiten ber Provinzen untereinander, die fich von Bersaffung und Sitte bis zu Maß und Gewicht erstrecken, brachten ihn von diesem Borsat zuruch.

Bolls. Rachbem Gelbern, Utrecht, Friesland und Gröningen feiner herrschaft einverleibt maren, hörten alle Brivattriege in biefen Brovingen auf, die fo lange Beit ihren Sandel beunruhigt hatten; ein ununterbrochener innerer Friede ließ fie alle Früchte ihrer Betriebsamteit ernten. Rarl mar alfo ein Boblthater biefer Boller. Der Glang feiner Siege hatte zugleich ihre Augen geblendet, ber Rubm ihres Souverans, ber auch auf fie gurudfloß, ihre republitanische Wachsamteit bestochen; ber furchtbare Nimbus von Unüberwindlichteit, ber ben Bezwinger Deutschlands, Frantreichs, Staliens und Afritas umgab, erschrecte bie Faltionen. Und bann - wem ift es nicht befannt, wie viel ber Menich - er beiße Privatmann ober Fürft - fich erlauben barf, bem es gelungen ift, bie Bewunderung zu feffeln! Seine öftere perfonliche Begenwart in Diefen Landern , bie er , nach feinem eignen Beftandniß , ju geben verschiedenen Malen besuchte, hielt die Digvergnügten in Schranten; die wieberbolten Auftritte ftrenger und fertiger Juftig unterhielten bas Schreden ber fonveranen Gewalt. Rarl endlich mar in ben Rieberlanden geboren und liebte die Ration, in beren Schoof er ermachfen mar. Ihre Sitten gefielen ihm, bas Ratürliche ihres Charafters und Umgangs gab ihm eine angenehme Erholung von ber ftrengen fpanischen Gravitat. Er redete ibre Sprache und richtete fich in feinem Brivatleben nach ihren Gebrauchen. Das brudenbe Ceremoniell, Die unnatürliche Scheibewand zwischen König und Bolt, war aus Bruffel verbannt. Rein scheelsuchtiger Frembling fperrte ihnen ben Bugang gu ihrem Gurften - ber Beg ju ihm ging burch ihre eigenen Landsleute, benen er feine Berfon anvertraute. Er fprach viel und gerne mit ihnen; fein Auftand mar gefällig, feine Reben verbindlich. Diefe fleinen Runflgriffe gewannen ibm ibre Liebe, und mahrend daß feine Armeen ihre Saatfelber niebertraten, feine rauberifden Sande in ihrem Gigenthum mublten, mabrent bag feine Statthalter preften, feine Radrichter folachteten, verficherte er fich ihrer Bergen burch eine freundliche Miene.

Gern hätte Karl biese Zuneigung ber Nation auf seinen Sohn Philipp forterben gesehen. Aus keinem andern Grunde ließ er ihn noch in seiner Jugend aus Spanien kommen und zeigte ihn in Bruffel seinem kunftigen Boll. An dem seierlichen Tag seiner Thronentsagung empfahl er ihm diese Länder als die reichsten Steine in seiner Krone und

ermabnte ibn ernftlich, ihrer Berfaffung gu iconen.

Philipp ber Zweite war in allem, was menschlich ift, das Gegenbild seines Baters. Shrsüchtig, wie dieser, aber weniger bekannt

Befentlicher hatte der Dienst werden können, den er ihnen durch den burgundischen Bertrag leistete, worin ihr Berbältnis zu dem deutschen Reiche schlecht wurde. Diesem Bertrage gemäß sollten die siebengehn Produngen zu den gemeinschaftlichen Bedürsnissen der den gemeinschaftlichen Bedürsnissen der bet middligen Schuftlichen Betürsnissen der kurfürst, zu einem Türkentriege dreimal so biel beitragen, dafür aber den Mäckigen Schup diese Reichs geneißen und an keinem ihrer besondern dorrechte Gewalt leiden. Die Revolution, welche unter seinem Sohne die politische Bersaffung der Produngen umänderte, hob diesen Bergleich wieder auf, der, des geringen Nutens wegen, den er geleistet, seiner weitern Erwähnung verdient.

mit Menschen und Menschenwerth, hatte er sich ein Joeal von der königlichen Herrschaft entworsen, welches Menschen nur als dienstdare Organe
der Wilkir behandelt und durch jede Aeußerung der Freiheit beseidigt
wird. In Spanien geboren und unter der eisernen Zuchtruthe des
Mönchthums erwachsen, sorderte er auch von Andern die traurige Einförmigkeit und den Zwang, die sein Charakter geworden waren. Der fröhliche Muthwille der Riederländer empörte sein Eemperament und seine Gemüthsart nicht weniger, als ihre Privilegien seine Herrschsinch verwundeten. Er sprach keine andere, als die spanische Sprache, dusdete nur Spanier um seine Person und hing mit Eigensinn an ihren Gebräuchen. Umsonst, daß der Ersindungsgeist aller standrischen Städte, durch die er zog, in kostdaren Festen weteiserte, seine Gegenwart zu verherrlichen 1— Philipps Auge blieb sinster, alle Berschwendungen der Bracht, alle sauten üppigen Ergießungen der redlichsten Freude konnten kein Lächeln des Beisalls in seine Mienen soden. 2

Karl verfehlte seine Absicht ganz, da er seinen Sohn den Flämingern vorstellte. Weniger drückend würden sie in der Folge sein Joch gefunden haben, wenn er seinen Fuß nie in ihr Land gesetzt hätte. Aber sein Anblick kündigte es ihnen an; sein Eintritt in Brüssel hatte ihm alle Herzen verloren. Des Kaisers freundliche Fiingebung an dies Bolf diente jetzt nur dazu, den hochmüthigen Ernst seines Sohnes desto widriger zu erheben. In seinem Angesicht hatten sie den verderblichen Anschlag gegen ihre Freiheit gelesen, den er schon damals in seiner Brust auf- und niederwälzte. Sie waren vorbereitet, einen Thraunen in ihm zu sinden,

und gerüftet, ihm zu begegnen.

Die Niederlande waren der erste Thron, von welchem Karl der Künfte herunterstieg. Bor einer feierlichen Bersammlung in Bruffel löste er die Generalstaaten ihres Gibes und übertrug ihn auf König Philipp, seinen Sohn. "Wenn Guch mein Tod" (beschloß er endlich gegen biefen) "in ben Befit biefer Lanber gefett hatte, fo murbe mir "ein fo toftbares Bermachtniß icon einen großen Unfpruch auf Gure "Dankbarkeit geben. Aber jett, ba ich fie Euch aus freier Bahl über-"laffe, ba ich zu fterben eile, um Euch ben Benug berfelben zu beschlen-"nigen, jest verlange ich von Euch, daß Ihr diesen Böltern bezahlet, "was Ihr mir mehr bafür schuldig zu fein glaubt. Andere Fürsten "wiffen fich gludlich, mit ber Krone, die ber Tod ihnen abfordert, ihre "Rinder zu erfreuen. Diefe Freude will ich noch felbst mit genießen, ich "will Guch leben und regieren feben. Wenige werden meinem Beifpiele "folgen, Benige find mir darin vorangegangen. Aber meine Sandlung "wird lobenswürdig sein, wenn Guer fünftiges Leben meine Auversicht "rechtfertigt, wenn Ihr nie von ber Weisheit weichet, Die Ihr bisber "befannt habt, wenn Ihr in ber Reinigfeit bes Glaubens unerschütter-

<sup>1</sup> Die Stabt Antwerpen allein verschwendete bei biefer Gelegenheit 260,000 Golbgulben. Meteren I. Theil, I. Bb. 21. 22.
2 A. G. b. b. K. II. 512.

"lich verharret, der die festeste Saule Eures Thrones ift. Roch Gines "setze ich hinzu. Möge der himmel auch Guch mit einem Sohne beschenkt "haben, bem Ihr die herrschaft abtreten könnet — aber nicht muffet."

Rachdem der Raiser geendigt hatte, Iniete Bhilipp vor ihm nieber, brildte sein Gesicht auf dessen hand und empfing den väterlichen Segen. Seine Augen waren seucht zum lettenmal. Es weinte alles, was herum

ftand. Es war eine unvergefliche Stunde. 1

Diesem rührenden Gautesspiel folgte bald ein anderes. Philipp nahm von den versammelten Staaten die Huldigung an und legte den Sid ab, der ihm in folgenden Worten vorgelesen wurde: "Ich, Phin, Ilpp, von Gottes Gnaden Brinz von Spanien, beiden Sicilien u. s. f., "gelobe und schwöre, daß ich in den Ländern, Grassoguthümern u. s. f. ein guter und gerechter Herr sein, daß ich aller Sein, "Städte, Gemeinen und Unterthanen Privilegien und Freiheiten, die "ihnen von meinen Borsahren verliehen worden, und ferner ihre Gewoodheiten, herkommen, Gebräuche und Rechte, die sie jetzt siberhaupt "und insbesondere haben und bestigen, wohl und getrenlich halten und "halten sassen und herre alles dassenige üben wolle, was einem guten "und gerechten Prinzen und herrn von Rechtswegen zukommt. So

"muffe mir Gott belfen und alle feine Beiligen!"?

Die Furcht, welche die willfürliche Regierung des Kaifers eingestößt hatte, und das Mißtrauen der Stände gegen seinen Sohn sind ichon in dieser Eidessormel sichtbar, die weit behutsamer und bestimmter versaßt war, als Karl der Fünfte selbst und alle burgundischen Herzzoge sie beschworen haben. Philipp mußte nunmehr auch die Aufrechthaltung ihrer Gebräuche und Gewohnheiten angeloben, welches vor ihm nie verlangt worden war. In dem Side, den die Stände ihm leisteten, wird ihm kein anderer Gehorsam versprochen, als der mit den Privilegien des Landes bestehen kann. Seine Beamten haben nur dann auf Unterwerfung und Beistand zu rechnen, wenn sie ihr anvertrautes Amt nach Obliegenheit verwalten. Philipp endlich wird in diesem huldigungseid der Stände nur der nathrliche, der geborne Fürst, nicht Souverän oder Herr genannt, wie der Kaiser gewünscht hatte — Beweise genug, wie klein die Erwartungen waren, die man sich von der Gerechtigkeit und Großmuth des neuen Landesherrn bildete!

# Philipp ber Zweite, Beherricher ber Niederlande.

Philipp ber Zweite empfing die Niederlande in der höchsten Blüthe ihres Bohlstandes. Er war der erste ihrer Fürsten, der sie vollzählig antrat. Sie bestanden nunmehr aus siedenzehn Landschaften: den vier Herzogthümern Brabant, Limburg, Luxemburg, Geldern, den sieden Grafschaften Artois, hennegau, Flandern, Namur, Zütphen,

2 A. S. b. vereinigten Rieberlanbe. II. Theil. 515. 3 Cbenbafelbst 516.

<sup>1</sup> Strada. Dec. l. L. I. 4. 5. Meteren I. 8. 1. Buch 28. Thuan, Hist. P. I. L. XVI.769.

holland und Seeland, ber Markgrafichaft Antwerpen und ben fünf Berrlichkeiten Friesland, Mecheln, Utrecht, Oberpffel und Gröningen, welche verbunden einen großen und machtigen Staat ausmachten, ber mit Königreichen wetteifern tonnte. Sober, als er damals ftand, tonnte ihr handel nicht mehr fteigen. Ihre Goldgruben waren über ber Erde, aber fie waren unerschöpflicher und reicher, als alle Minen in Amerita. Diese fiebenzehn Brobingen, die gusammengenommen taum ben fünften Theil Italiens betragen und fich nicht über dreihundert flandrifche Meilen erstreden, brachten ihrem Beherricher nicht viel weniger ein, als gang Britannien seinen Ronigen trug, ebe biefe noch bie geiftlichen Guter gu ihrer Krone ichlugen. Dreihundert und fünfzig Städte, durch Genuß und Arbeit lebendig, viele barunter ohne Bollwerte fest, und ohne Mauern geschloffen, fechstaufend breihundert größere Fleden, geringere Dörfer, Maiereien und Bergichlöffer ohne Bahl vereinigen dieses Reich in eine einzige blübende Landichaft. 1 Eben jest ftand die Nation im Meridian ihres Glanzes; Fleiß und Ueberfluß hatten bas Genie bes Bürgers erhoben, feine Begriffe aufgehellt, feine Reigungen veredelt; jede Bluthe bes Beiftes erschien mit ber Bluthe bes Lanbes. Gin ruhigeres Blut, burch einen ftrengeren Simmel gefältet, läßt bie Leibenschaften bier weniger fturmen; Bleichmuth, Magigfeit und ausbauernde Geduld, Geichente diefer nordlichern Bone; Redlichteit, Gerechtigfeit und Glaube, bie nothwendigen Tugenden feines Gewerbes; und feiner Freiheit liebliche Früchte, Wahrheit, Wohlwollen und patriotifcher Stolz fpielen bier in sanftern Mijdungen mit menschlicheren Laftern. Rein Bolt auf Erden wird leichter beberricht durch einen verftandigen Fürften, und feines schwerer durch einen Gautler ober Tyrannen. Nirgends ift die Bolfsstimme eine fo unfehlbare Richterin ber Regierung, als bier. Wahre Staatstunft tann fich in feiner rühmlichern Brobe versuchen. und fieche gefünstelte Politit bat feine ichlimmere zu fürchten.

Ein Staat, wie dieser, konnte mit Riesenstärke handeln und ausdauern, wenn das dringende Bedürsniß seine Krast ausbot, wenn eine kluge und schonende Berwaltung seine Quellen erössnete. Karl der Fünfte verließ seinem Nachfolger eine Gewalt in diesen Ländern, die von einer gemäßigten Monarchie wenig verschieden war. Das königliche Unschen hatte sich merklich über die republikanische Macht erhoben, und diese zusammengesette Maschine konnte nunmehr beinahe so sicher und schnell in Bewegung gesett werden, als ein ganz unterwürsiger Staat. Der zahlreiche, sonst so mächtige Abel solgte dem Souverän setzt willig in seinen Kriegen oder buhlte in Aemtern des Friedens um das Lächeln der Majestät. Die verschlagene Politik der Krone hatte neue Güter der Einbildung erschaffen, von denen sie allein die Bertheilerin war. Kene Leidenschaften und neue Meinungen von Glüst verdrägten endlich die rohe Einsalt republikanischer Tugend. Stolz wich der Eitelseit, Freisbeit der Ehre, dürstige Unabhängigkeit einer wollüstigen lachenden Ska-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strad. Dec. I. L. I. 17, 18, Thuan, II. 482,

verei. Das Baterland als unumschränfter Satrap eines unumschränften herrn zu bruden ober zu plundern, mar eine machtigere Reizung für Die Babfucht und ben Ehrgeis ber Großen, als ben hundertften Theil ber Souveranetat auf bem Reichstag mit ihm zu theilen. Ein großer Theil des Abels mar überdies in Armuth und schwere Schulden berfunten. Unter bem icheinbaren Borwand von Chrenbezeugungen batte icon Rarl ber Fünfte bie gefährlichften Bafallen ber Rrone burch toftbare Gefandtichaften an fremde Sofe geschwächt. Go murbe Bilhelm von Dranien mit ber Raiferfrone nach Deutschland und Graf von Egmont nach England geschickt, die Bermählung Philipps mit ber Königin Maria ju ichließen. Beibe begleiteten auch nachher ben Bergog von Alba nach Frantreich, ben Frieden gwijchen beiben Kronen und die neue Berbindung ihres Konigs mit Madame Elifabeth gu ftiften. Die Untoften biefer Reise beliefen fich auf breihunderttaufend Bulben, wovon ber Ronig auch nicht einen Beller erfette. Als ber Bring von Dranien, an ber Stelle bes Bergogs von Savonen, Felbberr geworden mar, mußte er allein alle Untoften tragen, die diefe Burde nothwenig machte. Wenn frembe Gefandte ober Fürften nach Bruffel tamen, lag es ben niederländischen Großen ob. Die Ehre ibres Ronias zu retten, ber allein fpeiste und niemals öffentliche Tafel gab. ipanische Bolitit hatte noch finnreichere Mittel erfunden, die reichften Familien bes Landes nach und nach ju entfraften. Alle Jahre erschien einer von ben castilianischen Großen in Bruffel, wo er eine Pracht verschwendete und einen Aufwand machte, ber fein Bermogen weit überftieg. Ihm barin nachzufteben, batte in Bruffel für einen unauslofchlichen Schimpf gegolten. Alles wetteiferte, ibn gu übertreffen, und erschöpfte in diesen theuern Bettfampfen fein Bermogen, indeffen ber Spanier noch zur rechten Reit wieder nach Saufe fehrte und die Berfowendung eines einzigen Jahres burch eine vierjährige Mäßigkeit wieber gut machte. Mit jedem Antommling um ben Breis bes Reichthums Bu bublen, mar die Schwäche bes niederlandischen Abels, welche die Regierung recht gut zu nuten verftand. Freilich schlugen biese Rünfte nachher nicht so glücklich für fie aus, als sie berechnet hatte; benn eben biefe brudenden Schuldenlaften machten ben Abel jeder Neuerung gunfliger, weil Derjenige, welcher alles verloren, in ber allgemeinen Berwüstung nur zu gewinnen hat. 1

Die Geistlichkeit war von jeher eine Stütze der königlichen Macht und mußte es sein. Ihre goldene Zeit siel immer in die Gesaugenschaft des menschlichen Geistes, und wie jene sehen wir sie vom Blödsinn und von der Sinnlichkeit ernten. Der bürgerliche Druck macht die Religion nothwendiger und theurer; blinde Ergebung in Tyrannengewalt bereitet die Gemüther zu einem blinden, bequemen Glauben, und mit Wuchererstattet dem Despotismus die Hierarchie seine Dienstewieder. Die Bischöse und Bräsaten im Varlamente waren eitrige Sachwalter der Majestät und

<sup>!</sup> Reidanus L. I. 2.

immer bereit, dem Rugen der Kirche und dem Staatsvortheil des Souveräus das Interesse des Bürgers zum Opser zu bringen. Zahlreiche und tapsere Bestaungen hielten die Städte in Furcht, die zugleich noch den Religionsgezänke und Faktionen getrennt und ihrer mächtigsten Stütze so ungewiß waren. Wie wenig erforderte es also, dieses Uebergewicht zu bewahren, und wie ungeheuer mußte das Versehen sein, wodurch es

au Grunde ging!

So groß Philipps Ginflug in biefen Ländern mar, fo großes Unseben hatte die spanische Monarchie damals in ganz Europa gewonnen. Rein Staat durfte fich mit ihr auf ben Rampfboben magen. Frankreich, ihr gefährlichster Nachbar, durch einen schweren Krieg und noch mehr burch innere Kattionen entfraftet, bie unter einer findischen Regierung ihr haupt erhuben, ging icon mit ichnellen Schritten ber ungludlichen Epoche entgegen, die es, beinahe ein halbes Jahrhundert lang, ju einem Schauplay ber Abichenlichkeit und bes Clends gemacht hat. konnte Elisabeth von England ihren eignen, noch wankenden Thron gegen die Sturme ber Parteien, ihre neue, noch unbefestigte Rirche gegen Die verborgenen Bersuche ber Bertriebenen ichuten. Erft auf ihren schöpferischen Ruf follte biefer Staat aus einer bemuthigen Dunkelheit steigen und die lebendige Kraft, womit er seinen Nebenbuhler endlich barniederringt, von ber fehlerhaften Politit biefes lettern empfangen. Das deutsche Raiserhaus mar durch die zweifachen Bande des Bluts und bes Staatsvortheils an das spanische gefnüpft, und das wachsende Kriegsglud Solimans gog feine Aufmertfamteit mehr auf ben Often als auf ben Westen von Europa. Dankbarkeit und Kurcht versicherten Philipp die italienischen Fürften, und bas Conclave beherrschten seine Geschöpfe. Die Monarchieen bes Norbens lagen noch in barbarischer Nacht oder fingen nur eben an. Gestalt anzunehmen, und bas Staatsfpftem von Europa tannte fie nicht. Die geschickteften Generale, zahlreiche sieggewohnte Armeen, eine gefürchtete Marine und ber reiche golone Tribut, der nun erst anfing, regelmäßig und sicher aus Westindien einzulaufen - welche furchtbare Wertzeuge in ber festen und fteten Sand eines geiftreichen Rurften! Unter fo gludlichen Sternen eröffnete Ronig Philipp feine Regierung.

Ehe wir ihn handeln sehen, müssen wir einen stücktigen Blick in seine Seele thun und hier einen Schlüssel zu seinem politischen Leben aufsuchen. Freude und Wohlwollen sehten in diesem Gemüthe. Jene versagten ihm sein Blut und seine frühen sinstern Kinderjahre; dieses konnten Menschen ihm nicht geben, denen das süßeste und mächtigste Band an die Gesuschaft mangelte. Zwei Begriffe, sein Ich, und was über diesem Ich war, füllten seinen dürftigen Geist aus. Egoismus und Religion sind der Inhalt und die Ueberschrift seines ganzen Lebens. Er war König und Christ, und war beides schlecht, weil er beides vereinigen wollte; Mensch für Menschen war er niemals, weil er von seinem Selbst nur auswärts, nie abwärts stieg. Sein Glaube war grausam

und finster, benn seine Gottheit mar ein schreckliches Wefen. Er batte nichts mehr von ihr zu empfangen, aber gufürchten. Dem geringen Diann ericheint fie als Erofterin, als Erretterin; ihm mar fie ein aufgestelltes Angfibild, eine fomerzhafte, bemuthigende Schrante feiner menichlichen Allmacht. Seine Chrfurcht gegen fie war um fo tiefer und inniger, je weniger fie fich auf andere Wejen vertheilte. Er gitterte fnechtisch vor Gott, weil Gott bas Einzige mar, wovor er ju gittern hatte. Rarl ber Wünfte eiferte für bie Religion, weil die Religion für ihn arbeitete; Bhilipp that es, weil er wirflich an fie glaubte. Jener ließ um bes Dogma willen mit Reuer und Schwert gegen Taufende muthen, und er felbit verspottete in ber Berfon des Bapftes, feines Gefangenen, ben Lehrfat, bem er Menfchenblut opferte; Philipp entschließt fich zu bem gerechteften Rriege gegen biefen nur mit Wiberwillen und Bemiffensfurcht und begibt fich aller Friichte feines Sieges, wie ein reuiger Diffethater feines Raubs. Der Raifer war Barbar aus Berechnung, fein Sohn aus Empfindung. Der Erfte war ein ftarter und aufgetlarter Beift, aber vielleicht ein befto ichlimmerer Denich; ber Zweite mar ein

beschränkter und ichwacher Ropf, aber er mar gerechter.

Beibe aber, wie mich bunft, tonnten beffere Menfchen gewesen fein, als fie wirflich waren, und im Gangen nach benfelben Dagregeln gehandelt haben. Bas wir dem Charafter ber Berfon gur Laft legen, ift febr oft bas Bebrechen, bie nothwendige Ausflucht ber allgemeinen menichlichen Natur. Gine Monarchie von Diefem Umfang mar eine gu ftarte Berfuchung für ben menfclichen Ctols und eine zu ichwere Hufgabe für menfcliche Rrafte. Allgemeine Bludfeligfeit mit ber bochften Freiheit bes Individunms gu paaren, gehort für den unendlichen Beift, ber fich auf alle Theile allgegenwärtig verbreitet. Aber welche Austunft trifft ber Menich in ber Lage bes Schöpfers? Der Menich tommt burch Claffification feiner Befchrantung gn Silfe, gleich bem Raturforicher fest er Rennzeichen und eine Regel fest, Die feinem fcmanfenden Blid die Ueberficht erleichtert, und wozu fich alle Individuen betennen muffen; biefes leiftet ibm bie Religion. Gie findet Soffmung und Furcht in jebe Menschenbruft gefaet; indem fie fich biefer Triebe bemachtigt, biefe Eriebe einem Begenftanbe unterjocht, bat fie Millionen selbständiger Befen in ein einformiges Abstratt verwandelt. unendliche Mannigfaltigfeit ber menfchlichen Willfür verwirrt ihren Beberricher jett nicht mehr - jett gibt es ein allgemeines lebel und ein allgemeines Gut, bas er zeigen und entziehen tann, bas auch ba, mo er nicht ift, mit ibm einverstanden wirtet. Sett gibt es eine Grenze, an welcher die Freiheit ftille fteht, eine ehrwilrdige heilige Linie, nach welcher alle ftreitenden Bewegungen bes Willens gulett einlenten muffen. Das gemeinschaftliche Biel des Despotismus und bes Priefterthums ift Ginformigfeit, und Ginformigfeit ift ein nothwendiges Silfsmittel ber menschlichen Armuth und Beschräntung. Philipp mußte um fo viel mehr Defpot fein, als fein Bater, um fo viel enger fein Beift mar. 16 Shiller, Berte. III.

oder mit andern Worten, er mußte sich um so viel ängstlicher an allgemeine Regeln halten, je weniger er zu den Arten und Individuen herabssteigen konnte. Was folgt aus diesem allem? Philipp der Zweite konnte kein höheres Anliegen haben, als die Gleichförmigkeit des Glaubens und der Berfassung, weil Er ohne diese nicht regieren konnte.

Und doch murde er seine Regierung mit mehr Gelindigfeit und Nachficht eröffnet haben, wenn er fie früher angetreten hatte. In bem Urtheil, bas man gewöhnlich über diefen Fürsten fällt, scheint man auf einen Umftand nicht genng zu achten, ber bei ber Beschichte seines Beiftes und herzens billig in Betrachtung tommen follte. Philipp gahlte beinabe breißig Sabre, ba er ben fpanischen Thron bestieg, und fein frühe reifer Berftand hatte vor ber Zeit feine Bolljährigkeit beschleunigt. Ein Beift, wie der feinige, der feine Reife fühlte und mit größern Soffnungen nur allzu vertraut worden war, tonnte bas Joch der findlichen Unterwürfigfeit nicht anders als mit Widerwillen tragen; bas überlegene Genie des Baters und die Willfür des Alleinherrschers mußte ben felbst zufriedenen Stolz biefes Sohnes bruden. Der Antheil, ben ihm jener an der Reichsverwaltung gonnte, war eben erheblich genug, seinen Beift von kleineren Leidenschaften abzuziehen und ben ftrengen Ernft feines Charafters zu unterhalten, aber auch gerade fparfam genug, fein Berlangen nach der unumschränkten Gewalt besto lebhafter zu entgunden. Als er wirklich bavon Besitz nahm, hatte sie ben Reiz der Neubeit für ihn verloren. Die fuße Trunkenheit eines jungen Monarchen, ber von der höchsten Gewalt überrascht wird, jener freudige Taumel, ber die Scele jeder fanftern Regung öffnet und dem die Menscheit icon manche wohlthätige Stiftung abgewann, war bei ihm längst vorbei, oder niemals gewesen. Sein Charafter mar gehartet, als ihn das Glud auf biefe wichtige Probe ftellte, und feine befestigten Grundfate widerftanben biefer wohlthätigen Erschütterung. Fünfzehn Jahre hatte er Beit gehabt, fich zu diesem Uebergang anzuschicken, und anstatt bei ben Beichen seines neuen Standes jugendlich zu verweilen ober ben Morgen feiner Regierung im Raufch einer mußigen Gitelfeit zu verlieren, blieb er gelaffen und ernfthaft genug, fogleich in ben gründlichen Befit feiner Macht einzutreten und burch ihren vollständigsten Bebrauch ihre lange Entbehrung zu rächen.

### Das Inquisitionsgericht.

Philipp ber Zweite sah sich nicht so bald durch den Frieden von Chateau-Cambresis im ruhigen Besitz seiner Reiche, als er sich ganz dem großen Werke der Glaubensreinigung hingab und die Furcht seiner niederländischen Unterthanen wahr machte. Die Berordnungen, welche sein Bater gegen die Ketzer hatte ergehen lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtshöse, denen nichts als der Name der Jnquisition fehlte, wachten über ihre Besolgung. Aber sein Werk schien ihm kaum zur Hälfte vollendet, so lange er die spanische

Inquisition nicht in ihrer gangen Form in diese Länder verpflangen tonnte — ein Entwurf, woran icon ber Kaiser gescheitert hatte.

Gine Stiftung neuer Art und eigener Gattung ift biefe fpanifche Inquifition, die im gangen Laufe ber Reiten tein Borbild findet und mit feinem geiftlichen, feinem weltlichen Eribunal zu vergleichen fieht. Inquifition bat es gegeben, feitbem bie Bernunft fich an bas Beilige magte, feitbem es Zweifler und Reuerer gab; aber erft um bie Mitte bes breigebnten Jahrhunderts, nachbem einige Beispiele ber Abtrunnigfeit die Hierarchie aufgeschreckt hatten, baute ihr Innocentins ber Dritte einen eigenen Richterftubl und trennte auf eine unnatürliche Weise bie geiftliche Aufficht und Unterweisung von ber ftrafenden Gewalt. Um befto ficherer gu fein, bag fein Menfchengefühl und teine Bestechung ber Ratur die ftarre Strenge ihrer Statuten auflose, entzog er fle ben Biichofen und ber facularifden Beiftlichfeit, Die burch bie Banbe bes burgerlichen Lebens noch zu fehr an ber Menscheit bing, um fie Monchen an übertragen, einer Abart bes menschlichen Ramens, Die Die beiligen Triebe ber Natur abgeschworen, bienftbaren Kreaturen bes romijchen Stuhls. Deutschland, Stalien, Spanien, Portugal und Frantreich empfingen fie; ein Frangistanermond fag bei bem fürchterlichen Urtheil über bie Tempelherren gu Berichte; einigen wenigen Staaten gelang es, fie auszuschließen, ober ber weltlichen Sobeit zu unterwerfen. Die Rieberlande maren bis gur Regierung Rarls bes Gunften bamit bericont geblieben; ihre Bijdofe übten die geiftliche Cenfur, und in außerorbentlichen Fällen pflegte man fich an frembe Inquifitionsgerichte, bie frangöfischen Brovingen nach Baris, bie beutschen nach Roln zu wenden. 1

Aber die Inquifition, welche jest gemeint ift, tam aus dem Weften von Europa, anders in ihrem Urfprung und anders an Geftalt. Der lette manrifde Ehron war im fünfzehnten Sahrhundert in Granaba gefallen und ber faracenische Gottesbienft endlich bem überlegenen Glud ber Christen gewichen. Aber neu und noch wenig befestigt war bas Evangelium in diesem jungften driftlichen Konigreich, und in der trüben Mijdung ungleichartiger Gefete und Sitten hatten fich bie Religionen noch nicht geschieden. Zwar hatte bas Schwert ber Berfolgung viele tau-fend Familien nach Afrika getrieben, aber ein weit größerer Theil, von dem geliebten himmelsftriche ber Beimath gehalten, taufte fich mit bem Sautelfpiel verstellter Befehrung von biefer ichredlichen Rothwendigfeit los und fuhr an driftlichen Altaren fort, feinem Dabomed und Mofes zu bienen. Go lange es feine Gebete nach Mecca richtete, war Granada nicht unterworfen; fo lange ber neue Chrift im Innerften feines Saufes wieder jum Ruben und Dufelmann wurde, war er bem Thron nicht gewiffer, als bem romijden Stuhl. mar es nicht bamit gethan, Diefes widerstrebenbe Bolf in Die außerliche Form eines neuen Glaubens ju zwingen, ober es ber fiegenden Rirde burd bie fdmaden Bande ber Ceremonie angutranen; es tam bar-

t Hopper Mémoires d. Troubles des Pays-bas in Vita Vigl. 65. sq.

auf an, die Wurzel einer alten Religion auszureuten und einen hartnadigen Sang zu befiegen, ber burd die langfam wirfende Rraft von Rabrhunderten in feine Sitten. feine Sprache, feine Befete gepflangt worden und bei bem fortbauernben Ginflug bes vaterlandifchen Bodens und himmels in ewiger lebung blieb. Bollte bie Rirche einen vollftanbigen Sieg über ben feindlichen Gottesbienft feiern und ihre neue Eroberung por jedem Rudfalle ficher ftellen, fo mußte fie ben Grund felbft ... unterwühlen, auf welchen ber alte Glaube gebaut war; fie mußte bie gange Form bes sittlichen Charafters zerichlagen, an die er aufs innigfte geheftet ichien. In ben verborgenften Tiefen ber Geele mußte fie feine gebeimen Wurzeln ablofen, alle feine Spuren im Rreife Des häuslichen Lebens und in der Burgerwelt ausloschen, jede Erinnerung an ihn absterben laffen und wo moglich felbit bie Empfanglichteit für feine Ginbrilde tobten. Baterland und Familie, Gemiffen und Chre, bie beiligen Gefühle ber Gesellschaft und ber Natur find immer bie erften und nachsten, mit benen Religionen fich mifchen, von benen fie Starte empfangen und benen fie fie geben. Diefe Berbindung mußte jest aufgelöst, von den beiligen Befühlen der Natur mußte die alte Religion gewaltsam geriffen werben - und follte es felbft bie Beiligkeit biefer Empfindungen toften. Go murbe bie Inquifition, die wir gum Unteridiede von den menschlicheren Gerichten, die ihren Ramen führen, Die fpanische nennen. Sie bat ben Carbinal Timenes jum Stifter; ein Dominitanermond, Dorquemada, flieg querft auf ihren blutigen Thron, grundete ihre Statuten und verfluchte mit diesem Bermächtniß feinen Orben auf ewig. Schanbung ber Bernunft und Morb ber Beifter heißt ihr Gelübbe; ihre Wertzeuge find Schreden und Schande. Rebe Leidenschaft fleht in ihrem Solde, ihre Schlinge liegt in jeder Frende des Lebens. Selbst die Einsamkeit ift nicht einsam für fleg bie Kurcht ihrer Allgegenwart halt felbst in ben Tiefen ber Seele die Freiheit gefesselt. Alle Anklinkte ber Menschheit bat fie berabgefturst unter ben Glauben; ihm weichen alle Bande, die ber Menfch fonft am beiligften achtet. Alle Unfpruche auf feine Gattung find für einen Reter verscherzt, mit der leichtesten Untreue an der mutterlichen Kirche hat er fein Gefchlecht ausgezogen. Gin bescheidener Ameifel an der Unfehlbarfeit des Papfis wird geahndet wie Batermord und ichandet wie Codomie; ihre Urtheile gleichen ben ichredlichen Fermenten ber Beft, Die ben gefundeften Korper in schnelle Berwelung treiben. Gelbft bas Leblofe, bas einem Reter angehörte, ift verflucht; ihre Opfer tann tein Schicffal ihr unterfcblagen : an Leichen und Gemalden werden ihre Sentengen vollftredt, und bas Grab felbft ift teine Buffucht por ihrem entfetlichen Arme.

Die Bermeffenheit ihrer Urtheilssprüche kann nur von der Unmenschlichkeit übertroffen werden, womit sie dieselben vollstreckt. Inbem sie Lächerliches mit Fürchterlichem paart und durch die Seltsamkeit des Aufzugs die Augen belustigt, entkräftet sie den theilnehmenden Affekt durch den Kigel eines andern; im Spott und in der Berachtung ertränkt

fie bie Sympathie. Mit feierlichem Bompe führt man ben Berbrecher gur Richtstatt, eine rothe Blutfahne weht voran, ber Bufammenklang aller Gloden begleitet ben Bug; querft tommen Briefter im Deggewande und fingen ein heiliges Lied. Ihnen folgt ber verurtheilte Gunber, in ein gelbes Bewand getleibet, worauf man ichwarze Teufelsgestalten abgemalt fieht. Auf bem Ropfe tragt er eine Diute von Bapier, die fich in eine Menschenfigur endigt, um welche Fenerflammen schlagen und icheufliche Damonen berumfliegen. Weggetehrt von bem ewig Berbammten wird bas Bild bes Gefrenzigten getragen; ihm gilt bie Erlösung nicht mehr. Dem Gener gebort fein fterblicher Leib, wie ben Rlammen ber Bolle feine unfterbliche Seele. Gin Rnebel fperrt feinen Mund und verwehrt ihm, seinen Schmerz in Rlagen zu lindern, das Mitleid burch feine rubrende Wefchichte ju weden und die Webeimniffe bes beiligen Gerichts auszusagen. An ibn ichließt fich die Beiftlichkeit im feftlichen Ornat, die Obrigleit und ber Abel; die Bater, die ihn gerichtet haben, beschließen ben schauerlichen Bug. Man glaubt eine Leiche gu feben, Die an Grabe geleitet wird, und es ift ein lebendiger Menfch, beffen Qualen jett bas Bolt fo ichanberhaft unterhalten follen. Gewöhnlich werben biefe hinrichtungen auf hohe Feste gerichtet, wozu man eine bestimmte Angabl folder Unglidlichen in den Rertern des beiligen Saufes ausammenspart, um durch die Menge der Opfer die Handlung zu berberrlichen, und alsbann find felbst bie Ronige zugegen. Gie siten mit unbebedtem Saupte auf einem niedrigern Stuhle als ber Großinquisitor, bem fie an einem folden Tage ben Rang über fich geben - und wer wird nun por einem Tribunal nicht erzittern, neben welchem die Dajestät selbst verfinkt? 1

Die große Glaubensrevolution burch Luther und Calvin brachte Die Rothwendigfeit wieder gurud, welche biefem Bericht feine erfte Entflebung gegeben; und mas anfänglich nur erfunden mar, bas fleine Ronigreich Granaba von ben schwachen Ueberreften ber Saracenen und Suden zu reinigen, murbe jest bas Bedürfniß ber gangen tatholischen Chriftenbeit. Alle Inquifitionen in Bortugal, in Italien, Deutschland und Frankreich nahmen bie Form ber spanischen an; fie folgte ben Europäern nach Indien und errichtete in Gog ein ichreckliches Tribunal, beffen unmenschliche Broceduren uns noch in ber Beschreibung burchichauern. Bobin fie ihren Guß fette, folgte ihr die Berwuftung; aber fo, wie in Spanien, hat fie in teiner andern Weltgegend gewüthet. Die Tobten vergißt man, die fie geopfert hat; die Gefchlechter ber Menichen erneuern fich wieder, und auch die Lander blühen wieder, die fie verheert und entvölkert hat; aber Jahrhunderte werden hingehen, ehe ibre Spuren aus dem fpanifchen Charafter verschwinden. Gine geiftreiche treffliche Nation bat fie mitten auf bem Weg gur Bollenbung aehalten, ans einem himmelsftrich, worin es einheimisch war, bas Genie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund, Histor, Belg. 126, 127. Hopper 65, 66, 67, Grot. Annal. Belg. L. 1, 8, 9 sq. Essay sur les Moeurs. Tom. III. Inquisition.

verbannt und eine Stille, wie fie auf Grabern ruht, in bem Beift eines Bolks hinterlaffen, das vor vielen andern, die diesen Welttheil

bewohnen, zur Freude berufen mar.

Den erften Inquifitor fette Rarl ber Fünfte im Jahre 1522 in Brabant ein. Einige Priefter maren ihm als Gehilfen an die Seite gegeben, aber er felbft mar ein Weltlicher. Nach bem Tobe Abrians bes Sechsten bestellte fein Rachfolger, Clemens ber Siebente, brei Inquisitoren für alle niederländischen Provinzen, und Paul ber Dritte fette biefe Bahl wieberum bis auf zwei herunter, welche fich bis auf den Anfang der Unruhen erhielten. Im Jahr 1530 murben, mit Augiehung und Genehmigung ber Stanbe, Die Edifte gegen die Reter ausgeschrieben, welche allen folgenden jum Grunde liegen und worin auch der Inquisition ausdrucklich Meldung geschieht. Im Jahr 1550 fab fich Rari ber Fünfte burch bas ichnelle Wachsthum ber Geften gezwungen, diese Gbitte zu erneuern und zu icharfen, und bei dieser Gelegenheit war es, wo fich die Stadt Antwerpen der Inquifition widerfette und ihr anch gludlich entging. Aber ber Beift biefer nieberlanbischen Inquisition war, nach bem Genius bes Landes, menschlicher als in den spanischen Reichen, und noch hatte fie tein Ausländer, noch weniger ein Dominitaner verwaltet. Bur Richtschnur dienten ihr die Sbifte, welche Jebermann tannte; und eben barum fand man fie weniger anstößig, weil sie, so streng sie auch richtete, boch ber Willfur weniger unterworfen ichien und fich nicht, wie die spanische Inquisition, in Beheimniß hüllte.

Aber eben biefer lettern wollte Philipp einen Beg in die Niederlande bahnen, weil fie ihm bas geschickteste Wertzeug zu fein schien, ben Beift biefes Bolts zu verberben und für eine bespotische Regierung jugubereiten. Er fing bamit an, die Glaubensverordnungen feines Baters au schärfen, die Gewalt der Inquifitoren je mehr und mehr auszubehnen, ihr Berfahren willfürlicher und von ber burgerlichen Gerichtsbarteit unabhängiger zu machen. Balb fehlte dem Tribunale zu der spanischen Inquisition wenig mehr, als ber Name und Dominitaner. Bloker Berdacht mar genug, einen Burger aus dem Schook der öffentlichen Rube, aus dem Rreis seiner Familie herauszustehlen, und bas ichwächste Zeugniß berechtigte gur Folterung. Wer in biefen Schlund hinabfiel, tam nicht wieder. Alle Wohlthaten ber Gefete hörten ihm auf. Ihn meinte die mutterliche Sorge ber Gerechtigfeit nicht mehr. Renfeits ber Welt richteten ihn Bosheit und Wahnfinn nach Gefeten. Die für Menschen nicht gelten. Die erfuhr ber Delinquent feinen Rlager, und fehr felten fein Berbrechen; ein ruchlofer teuflischer Runftgriff, ber ben Ungludlichen zwang, auf feine Berschuldung zu rathen und im Wahnwitz der Folterpein, oder im Ueberdruß einer langen lebendigen Beerdigung Bergehungen auszusagen, die vielleicht nie begangen, ober bem Richter doch nie befannt worden waren. Die Guter ber Berurtheil= ten wurden eingezogen und die Angeber durch Gnadenbriefe und Be-

lohungen ermuntert. Rein Privilegium, feine burgerliche Gerechtig. feit galt gegen bie beilige Bewalt. Wen fie berührte, ben batte ber meltliche Arm verloren. Diefem mar tein weiterer Antheil an ihrer Gerichtspflege verstattet, als mit ehrerbietiger Unterwerfung ihre Gentengen zu vollftreden. Die Folgen Diejes Inftituts mußten unnatürlich und ichredlich fein. Das gange geitliche Blud, felbit bas Leben bes unbescholtenen Dannes war nunmehr in bie Bante eines jeden Michtismurdigen gegeben. Jeder verborgene Feind, jeder Reider hatte jett bie gefährliche Lodung einer unfichtbaren und unfehlbaren Rache. Die Sicherheit bes Gigenthums, die Wahrheit bes Umgangs mar babin. Alle Bande des Gewinns waren aufgelöst, alle des Bluts und der Liebe. Ein anftedendes Diftrauen vergiftete bas gesellige Leben; Die gefürchtete Begenwart eines Laufchers erschrecte ben Blid im Ange und ben Rlang in der Reble. Dan glaubte an teinen redlichen Dann mehr und galt auch für teinen. Guter Rame, Landsmannschaften, Berbrüderungen, Gide felbst und alles, mas Menschen für heilig achten, mar in feinem Berthe gefallen. - Diesem Schickfale unterwarf man eine große blübende Sandelsstadt, wo hunderttaujend geschäftige Denichen burch bas einzige Band bes Bertrauens zusammenhalten. Jeber unentbehrlich für Jeben, und Jeber zweideutig, verdächtig. Alle burch ben Weift ber Bewinnsucht aneinander gezogen, und auseinander geworfen burch Rurcht. Alle Grundjäulen ber Geselligkeit umgeriffen, wo Geselligkeit der Grund alles Lebens und aller Dauer ift. 1

## Andere Gingriffe in die Constitution der Miederlande.

Rein Wunder, daß ein fo unnatürliches Gericht, das felbst dem duldfameren Beifte ber Spanier unerträglich gewesen mar, einen Freiftaat emporte. Aber ben Schreden, ben es einflögte, vermehrte die fpanische Rriegsmacht, die auch nach wiederhergestelltem Frieden beibehalten murbe und, ber Reichsconstitution zuwider, Die Grengstädte anfüllte. Rarin bem Fünften hatte man diefe Ginführung fremder Armeen vergeben, weil man ihre Rothwendigkeit einsah und mehr auf feine guten Befinnungen baute. Rett erblidte man in biefen Truppen nur die fürchterlichen Buruftungen ber Unterbrudung und die Wertzenge einer verhaßten Sierarchie. Gine ansehnliche Reiterei, von Gingebornen errichtet, mar zum Schute bes Landes binreichend und machte diefe Muslander entbehrlich. Die Bügellofigfeit und Raubsnicht Diefer Spanier, bie noch große Rudftande zu fordern hatten und fich auf Untoften bes Bürgers bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolfs und brachten ben gemeinen Dann zur Berzweiflung. Als nachher bas allgemeine Murren die Regierung bewog, fie von den Grenzen gufammenguziehen und in die feelandischen Inseln zu verlegen, wo die Schiffe ju ihrer Abfahrt ausgeruftet murden, ging ihre Bermeffenheit fo

<sup>1</sup> Grotius. Lib. I. 9. 10.

weit, daß die Einwohner aufhörten, au den Dämmen zu arbeiten, und ihr Baterland lieber dem Meer überlassen wollten, als länger von dem

viehischen Muthwillen dieser rafenden Bande leiden. 1

Sehr gerne hätte Philipp biefe Spanier im Lande behalten, um burch fie seinen Soitten mehr Rraft zu geben und die Neuerungen gu unterftüten, die er in der nieberlandischen Berfaffung zu machen gesonnen war. Sie waren ihm gleichsam die Bemahrsmanner ber allgemeinen Rube und eine Rette, an der er die Ration gefangen hielt. Defmegen ließ er nichts unversucht, bem anhaltenben Bubringen ber Reichsftanbe auszuweichen, welche diese Spanier entfernt miffen wollten, und erschöpfte bei diefer Gelegenheit alle Hilfsmittel ber Chitane und Ueberredung. Bald fürchtet er einen ploglichen Ueberfall Frankreichs, bas, von wuthenden Fattionen gerriffen, fich gegen einen einheimischen Feind taum behaupten fann; balb follen fie feinen Gohn Don Carlos an ber Grenze in Empfang nehmen, ben er nie Willens war aus Caftilien zu laffen. Ihre Unterhaltung foll ber Nation nicht zur Laft fallen, er felbst will aus feiner eignen Schatulle alle Roften bavon bestreiten. Um fie mit besto befferm Scheine ba zu behalten, hielt er ihnen mit Fleiß ihren rudftandigen Golb gurud, ba er fie boch fonft ben einheimischen Truppen, die er völlig befriedigte, gewiß wurde vorgezogen haben. Die Kurcht der Nation einzuschläfern und ben allgemeinen Unwillen zu versohnen, bot er ben beiden Lieblingen bes Bolts, bem Bringen von Dranien und bem Grafen von Egmont, ben Dberbefehl über biefe Truppen an; beide aber ichlugen seinen Antrag aus, mit ber ebelmuthigen Ertlarung, daß fie fich nie entschließen murben, gegen bie Befete bes Landes ju bienen. Je mehr Begierbe ber Ronig bliden ließ, feine Spanier im Lande zu laffen, befto hartnadiger bestunden bie Staaten auf ihrer Entfernung. In bem barauf folgenden Reichstag zu Gent mußte er mitten im Rreis feiner Boflinge eine republitanische Bahrheit horen. "Wogu frembe Banbe gu unferm Schute?" fagte ibm ber Syndifus von Gent. "Etwa, damit uns die übrige Welt für ju leichfinnig ober gar für ju blödfinnig halte, uns felbst gu vertheidigen? Warum haben wir Frieden geschloffen, wenn uns die Laften des Kriegs auch im Frieden bruden? Im Kriege icharfte die Nothwendigfeit unfere Geduld, in der Ruhe unterliegen wir feinen Leiden. Dder werden wir biese ausgelaffene Bande in Ordnung halten, ba beine eigene Gegenwart nicht fo viel vermocht hat? Sier fteben beine Unterthanen aus Cambray und Antwerpen und schreien über Gewalt. Thionville und Marienburg liegen mufte, und darum haft du uns doch nicht Frieden gegeben, daß unfere Stabte ju Ginoden werden, wie fie nothwendia werben muffen, wenn bu fie nicht von diefen Berftorern erlojeft? Bielleicht willst du dich gegen einen Ueberfall unserer Nachbarn verwahren? Diese Borficht ift weise, aber bas Geriicht ihrer Ruftung wird lange Zeit ihren Waffen voraneilen. Warum mit ichweren Roften Fremdlinge miethen,

<sup>1</sup> Allgem, Gefch. ber verein. Rieberl. III. Bb. 21. Buch. G. 28 u. f. f.

die ein Land nicht schonen werden, das fie morgen wieder verlaffen muffen? Roch fleben tapfere Nieberlander zu beinen Dienften, benen bein Bater in weit frurmischeren Zeiten bie Republit anvertraute. Warum willft bu jest ihre Trene bezweifeln, Die fie fo viele Jahrhunderte lang beinen Borfahren unverlett gehalten haben? Gollten fie nicht vermogend fein, ben Rrieg fo lange bingubalten, bis beine Bundsgenoffen unter ihre Kahnen eilen, ober bu felbst aus ber nachbaricaft Silfe fenbeft?" Dieje Sprache mar bem Ronig zu neu und ihre Bahrheit zu einleuchtend, als daß er fie fogleich hatte beantworten konnen. "Ich bin auch ein Auslander!" rief er endlich, "will man nicht lieber gar mich felbft ans bem Lande jagen ?" Zugleich flieg er vom Throne und verließ bie Berfammlung, aber bem Sprecher mar feine Rubnbeit vergeben. 3mei Tage barauf ließ er ben Ständen die Erflarung thun: wenn er früher gewußt hatte, bag biefe Truppen ihnen gur Laft fielen, fo murbe er foon Anftalt gemacht haben, fie gleich felbst mit nach Spanien zu nehmen. Rest mare biefes freilich ju fpat, weil fie unbezahlt nicht abreifen murben: boch verspreche er ihnen auf bas beiligfte, bag biefe Laft fie nicht über vier Monate mehr bruden follte. Richts besto weniger blieben diese Truppen statt dieser vier Monate noch achtzehn im Lande und murben es vielleicht noch fpater verlaffen haben, wenn bas Beburfnig bes Reichs fie in einer andern Weltgegend nicht nöthiger gemacht batte, 1

Die gewaltthatige Ginführung Frember in die wichtigften Aemter bes Landes veranlagte neue Rlagen gegen die Regierung. Bon allen Borrechten ber Provingen mar feines ben Spaniern fo anftogig, als biefes, welches Fremblinge von Bebienungen ausschließt, und feines batten fie eifriger au untergraben gesucht. 2 Stalien, beibe Indien und alle Provingen diefer ungeheuren Monarcie maren ihrer Sabfucht und ihrem Chrgeiz geöffnet; nur von ber reichsten unter allen schloß fie ein unerbittliches Grundgefet aus. Man überzeugte ben Monarchen, bag die tonigliche Gewalt in diefen Landern nie wurde befestigt werden tonnen, fo lange fie fich nicht fremder Bertzeuge bagn bebienen burfte. Schon ber Bifchof von Arras, ein Burgunder von Geburt, war den Flamanbern wiberrechtlich aufgebrungen worben, und jest follte auch ber Graf von Keria, ein Caffilianer, Sit und Stimme im Staatsrath erhalten. Aber biefe Unternehmung fand einen herzhaftern Widerstand, als die Schmeichler bes Ronigs ihn batten erwarten laffen, und feine bespotische Mimacht icheiterte biesmal an ben Rlinften Bilbelms von Dranien

und ber Reftigfeit ber Staaten. 3

## Bilhelm von Oranien und Graf von Egmout.

So kundigte Philipp ben Nieberlanden seine Regierung an, und dies waren ihre Beschwerden, als er im Begriff flund, sie zu verlassen.

Reidan. L. I. p. 1.
 Grot. Annal. L. I. p. 13.

<sup>1</sup> Burgund. L. I. p. 38. 39. 40. Reidan. L. I. p. 4. Meteren I. Th. 1. Buch. 47.

Lange schon sehnte er sich aus einem Lanbe, wo er ein Fremdling war, wo fo Bieles feine Reigungen beleidigte, fein bespotischer Beift an den Gefeten ber Freiheit fo ungeftume Erinnerer fand. Der Friede mit Frantreich erlaubte ihm endlich diese Entfernung; die Ruftungen Solimans zogen ihn nach dem Süden, und auch Spanien fing an, feinen herrn zu vermiffen. Die Bahl eines oberften Statthalters für die Niederlande war die Hauptangelegenheit, die ihn jest noch beschäftigte. Bergog Emanuel Philibert von Savonen hatte feit ber Abbankung ber Rönigin Maria von Ungarn biefe Stelle bekleidet, welche aber, fo lange der Ronig in den Niederlanden felbst anwesend mar, mehr Ehre als wirflichen Ginfluß gab. Seine Abwesenheit machte fie zu bem wichtigsten Amt in ber Monarchie und bem glanzenoften Riele, wornach ber Chrgeis eines Burgers nur ftreben tonnte. Jest ftand fie burch die Entfernung des Bergogs erledigt, den der Friede von Chateau-Cambrefis wieder in den Befit feiner Lande gefett hatte. Die beinabe unumichrantte Gewalt, welche bem Oberftatthalter verlieben werben mußte, die Sabigfeiten und Renntniffe, die ein fo ausgebehnter und belitater Bosten erforderte, porzüglich aber die gewagten Anschläge ber Regierung auf die Freiheit bes Landes, beren Ausführung von ibm abhangen follte, mußten nothwendig dieje Bahl erichweren. Das Gefet, welches jeden Auslander von Bedienungen entfernt, macht bei dem Oberstatthalter eine Ausnahme. Da er micht aus allen fiebengehn Brovingen zugleich gebürtig fein tann, fo ift es ihm erlaubt, feiner von allen anzugehören, benn die Gifersucht eines Brabanters murbe einem Mamander, ber eine halbe Deile von feiner Grenze zu Saufe mare, fein größeres Recht bagu einräumen, als bem Sicilianer, ber eine andere Erbe und einen andern Simmel bat. Sier aber ichien der Bortheil ber Rrone felbst einen niederlandischen Burger zu begunftigen. Gin geborner Brabanter, jum Beispiel, deffen Baterland fich mit uneingefchränkterem Bertrauen ihm überlieferte, tonnte, wenn er ein Berrather war, den tödtlichen Streich icon zur Salfte gethan haben, ehe ein Ausländer das Migtrauen überwand, das über feine geringfügigsten Sandlungen machte. Satte bie Regierung in einer Brobing ihre Abfichten burchgesett, so mar die Widersetzung der übrigen eine Ruhnheit, die fie auf das strengfte zu ahnden berechtigt mar. In dem gemeinschaftlichen Ganzen, welches die Provinzen jett ausmachten, waren ihre indivibuellen Berfaffungen gleichsam untergegangen; ber Behorfam einer einzigen mar ein Befet für jede, und bas Borrecht, welches eine nicht zu bewahren wußte, war für alle andern verloren.

Unter den niederländischen Großen, die auf die Oberstatthalterschaft Anspruch machen konnten, waren die Erwartungen und Wünsche der Nation zwischen dem Grasen von Eg mont und dem Prinzen von Orani en getheilt, welche durch gleich edle Abkunst dazu berusen, durch gleiche Berdienste dazu berechtigt und durch gleiche Liebe des Volks zu diesem Posten willkommen waren. Beide hatte ein glänzender Rana zunächft an den Thron gestellt, und wenn das Auge des Monarchen zuerst unter den Bürdigsten suchte, so mußte es nothwendig auf einen von diesen Beiden sallen. Da wir in der Folge dieser Geschichte beide Ramen oft werden nennen müssen, so kann die Ausmerksamkeit des Lesers nicht

frühe genug auf fie gezogen werben.

Bilhelm ber Erfte, Pring von Dranien, ftammte aus dem beutichen Kürftenhaufe Raffan, welches icon acht Jahrhunderte geblubt, mit bem öfterreichischen eine Zeit lang um ben Borgug gerungen und bem beutschen Reich einen Raiser gegeben hatte. Außer verschiebenen reichen ganbereien in ben Nieberlanben, bie ihn zu einem Burger biefes Staats und einem gebornen Bafallen Spaniens machten, befaß er in Frantreich noch bas unabhängige Fürstenthum Dranien. Wilhelm ward im Jahr 1533 gu Dillenburg, in ber Grafichaft Raffau, von einer Grafin Stollberg geboren. Sein Bater, ber Graf von Raffau, besfelben Namens, hatte bie protestantische Religion angenommen, worin er auch feinen Sohn erziehen ließ; Rarl ber Gunfte aber, ber bem Rnaben icon frubzeitig wohl wollte, nahm ihn febr jung an feinen Sof und liek ihn in der romifden aufwachsen. Diefer Monard, ber in dem Rinde ben fünftigen großen Mann icon ertannte, behielt ihn neun Rabre um feine Berfon, wurdigte ibn feines eignen Unterrichts in Regierungsgeschäften und ehrte ibn burch ein Bertrauen, welches über feine Jahre ging: ihm allein war es erlaubt, um ben Raifer zu bleiben, wenn er fremben Gefandten Audieng gab - ein Beweis, daß er als Rnabe ichon angefangen haben mußte, ben rubmvollen Beinamen bes Berfchwiegenen zu verbienen. Der Raifer errothete fogar nicht, einmal öffentlich zu gestehen, bag diefer junge Menich ihm öfters Anschläge gebe, Die feiner eignen Rlugbeit würden entgangen fein. Belche Erwartungen tonnte man nicht von dem Beift eines Mannes begen, ber in einer folden Schule gebildet war!

Bilhelm war breiundzwanzig Jahre alt, als Karl die Regierung niederlegte, und hatte schon zwei öffentliche Beweise der höchsten Achtung von ihm erhalten. Ihm übertrug er, mit Ausschließung aller Großen seines Hofs, das ehrenvolle Amt, seinem Bruder Ferdinand die Kaiserkrone zu überbringen. Als der Herzog von Savoben, der die kaiserliche Armee in den Riederlauden commandierte, von seinen eigenen Landesangelegenheiten nach Italien abgerusen ward, vertraute der Kaiser ihm den Oberbesehl über diese Truppen an, gegen die Borstellungen seines ganzen Kriegsraths, dem es alfzu gewagt schien, den ersahrnen französchen Feldberrn einen Jüngling entgegen zu sehen. Abwesend und von Kiemand empfohlen, zog ihn der Wonarch der lorbeervollen Schaar seiner Helden vor, und der Ausgang ließ ihn seine Wahl nicht bereuen.

Die vorzügliche Gunft, in welcher biefer Bring bei bem Bater ge-ftanden hatte, mare allein icon ein wichtiger Grund gewesen, ihn von bem Bertrauen seines Sohnes auszuschließen. Philipp, icheint es, hatte es sich zum Geset gemacht, ben spanischen Abel an dem nieder-

ländischen wegen des Borzugs zu rachen, wodurch Rarl ber Fünfte biesen lettern ftets unterschieden batte. Aber wichtiger waren die gebeimen Beweggrunde, die ibn von dem Pringen entfernten. Wilhelm von Dranien gehörte zu ben hagern und blaffen Menfchen, wie Cafar fie nennt, die bes Nachts nicht folafen und zu viel benten, bor benen bas furchtlofeste aller Gemuther gewantt hat. Die ftille Rube eines immer gleichen Besichts verbarg eine geschäftige feurige Seele, die auch die Hille, hinter welcher fie schuf, nicht bewegte und der Lift und der Liebe gleich unbetretbar mar. — einen vielfachen, fruchtbaren, nie ermubenden Beift, weich und bilbfam genug, augenblidlich in alle Formen zu schmelzen, - bewährt genug, in teiner fich felbst zu verlieren, - fart genug, jeden Gludsmechfel zu ertragen. Menfchen gu burchichauen und Bergen zu gewinnen, mar fein größerer Meister, als Wilhelm; nicht daß er, nach ber Weise bes hofs, seine Lippen eine Rnechtschaft betennen ließ, die bas ftolze Berg Lugen strafte, fondern weil er mit ben Mertmalen feiner Gunft und Berehrung weber targ noch verschwenderisch war und durch eine kluge Wirthschaft mit bemienigen, wodurch man Menfchen verbindet, feinen wirklichen Borrath an diefen Mitteln vermehrte. Go langfam fein Beift gebar, fo vollendet waren feine Früchte; fo fpat fein Entschluß reifte, fo ftandhaft und unerschutterlich ward er pollstreckt. Den Blan, bem er einmal als bem ersten gehuldigt hatte, tonnte tein Wiberftand ermilden, feine Bufalle gerftoren, benn alle hatten, noch ebe fie wirklich eintraten, por feiner Geele gestanden. So febr fein Gemuth über Schreden und Freude erhaben war. so unterworfen mar es ber Furcht; aber feine Furcht mar früher ba, als die Gefahr, und er war ruhig im Tumult, weil er in ber Ruhe gegittert hatte. Wilhelm gerftreute fein Gold mit Berichwendung, aber er geigte mit Sekunden. Die Stunde ber Tafel war feine einzige Reierstunde, aber diese gehörte seinem Berzen auch gang, seiner Familie und der Freundschaft; ein bescheidener Abzug, den er bem Baterland machte. Sier verklärte fich feine Stirn beim Wein, ben ihm fröhlicher Muth und Enthaltsamkeit würzten, und die ernste Sorge durfte bier die Jovialität feines Beifts nicht umwölfen. Sein Sauswesen war prachtig; ber Glanz einer zahlreichen Dienerschaft, die Menge und bas Anseben Derer, die feine Berfon umgaben, machten feinen Wohnfit einem souveranen Surftenhofe gleich. Gine glanzende Gaftfreiheit, bas große Raubermittel ber Demagogen, war die Gottin feines Balaftes. Fremde Pringen und Gesandten fanden hier eine Aufnahme und Bewirthung, die alles übertraf, was bas üppige Belgien ihnen anbieten fonnte. Gine bemuthige Unterwürfigfeit gegen die Regierung taufte ben Tabel und Berbacht wieder ab. ben diefer Aufwand auf feine Abfichten werfen tonnte. Aber biefe Berichwendungen unterhielten ben Blang feines Ramens bei bem Bolt, bem nichts mehr fcmeichelt, als bie Schäte bes Baterlands vor Fremdlingen ausgestellt zu feben, und ber bobe Gipfel bes Gluds, worauf er gesehen wurde, erhöhte ben

Berth der Leutseligkeit, zu der er herabstieg. Niemand war wohl mehr zum Fihrer einer Berschwörung geboren, als Bilbelm der Berschwiegene. Ein durchringender sester Blid in die vergangene Zeit, die Gegenwart und die Zukunft, schnelle Bestinnehmung der Gelegeneit, eine Obergewalt über alle Geister, ungeheure Entwürse, die nur dem weit entlegenen Betrachter Gestalt und Ebenmaß zeigen, sühne Berechnungen, die an der langen Kette der Zukunft hinunterspinnen, standen unter der Aussicht einer erlenchteten und freieren Tugend, die mit

festem Tritt auch auf ber Grenze noch wandelt.

Ein Menfc, wie biefer, tonnte feinem gangen Beitalter undurchbringlich bleiben, aber nicht bem größten Renner ber Gemuther, nicht bem mißtrauischften Beifte feines Sahrhunderts. Philipp ber 3weite schaute schnell und tief in einen Charafter, ber, unter ben gutartigen, feinem eignen am abnlichften war. hatte er ihn nicht fo volltommen burchichaut, fo mare es unerflarbar, wie er einem Menichen fein Bertrauen nicht geschenft haben sollte, in welchem fich beinahe alle Gigenschaften vereinigten, die er am bochften schätte und am besten würdigen konnte. Aber Wilhelm batte noch einen anbern Berührungspunkt mit Bbilipp bem 3meiten, welcher wichtiger war. Er hatte feine Staatstunft bei demfelben Meister gelernt und war, wie zu fürchten stand, ein fähigerer Schüler gewesen. Richt weil er ben Fürsten bes Macchiavell ju feinem Studium gemacht, sonbern weil er ben lebendigen Unterricht eines Monarchen genoffen hatte, ber jenen in Ausübung brachte, war er mit ben gefährlichen Rlinften befannt worben, burch welche Throne fallen und fleigen. Philipp hatte hier mit einem Gegner gu thun, ber auf feine Staatstunft geruftet war, und bem bei einer guten Sache auch die Silfsmittel ber ichlimmen zu Gebote ftanben. Und eben biefer lettere Umftand erflart uns, marum er unter allen gleichzeitigen Sterblichen diefen am unversöhnlichften bagte und fo unnaturlich fürchtete.

Den Argwahn, welchen man bereits gegen ben Prinzen gefaßt hatte, vermehrte die zweidentige Meinung von seiner Religion. Wilhelm glaubte an den Papst, so lange der Kaiser, sein Wohlthäter, lebte; aber man fürchtete mit Grund, daß ihn die Borliebe, die seinem jungen Herzen sürche er auch in gewissen worden, nie ganz verlassen habe. Welche Kirche er auch in gewissen Perioden seines Lebens mag vorgezogen kirche er auch in gewissen beruhigen können, daß ihn keine einzige ganz gehabt hat. Wir sehen ihn in spätern Jahren beinahe mit eben sowenigem Bedenken zum Calvinismus übergehen, als er in früher Kind-

it die lutherische Religion für die römische verließ. Gegen die spanische prannei vertheidigte er mehr die Menschenrechte der Protestanten, als ce Meinungen; nicht ihr Glaube, ihre Leiden hatten ihn zu ihrem Bru-r gemacht.

<sup>1</sup> Strada Dec. I. L. I. p. 24 nnb L. III. p. 55 sq. Grot. Annal. L. I. p. 7. idan. L. III. 59. Meurs. Guil. Auriac. L. I. p. 2 sq. Burg. 65. 66.

Diese allgemeinen Gründe des Mißtrauens schienen durch eine Entbedung gerechtfertigt zu werben, welche ber Bufall über feine mabren Befinnungen barbot. Wilhelm mar als Beifel bes Friedens von Chateau-Cambresis, an bessen Stiftung er mitgearbeitet hatte, in Frantreich gurudgeblieben und hatte burch die Unvorfichtigfeit Beinrichs bes Zweiten, ber mit einem Bertrauten bes Ronigs von Spanien zu sprechen glaubte, einen beimlichen Anschlag erfahren, den der franzöfifche Sof mit dem fpanischen gegen die Brotestanten beider Reiche entwarf. Diese wichtige Entbeckung eilte ber Bring seinen Freunden in Briffel, die fie fo nahe anging, mitzutheilen, und die Briefe, die er barüber wechselte, fielen ungludlicherweise bem Ronig von Spanien in die Sande.1 Philipp wurde von diefem enticheidenden Auffdlug über Wilhelms Gesinnungen weniger überrascht, als über die Berftorung seines Unschlags entruftet; aber bie spanischen Großen, die dem Prinzen jenen Augenblick noch nicht vergessen hatten, wo der größte der Raiser im letten Atte seines Lebens auf seinen Schultern ruhete, versäumten biese gunftige Gelegenheit nicht, ben Berrather eines Staatsgebeimniffes

endlich gang in ber auten Meinung ibres Konigs zu flurgen.

Nicht minder edlen Stammes, als Wilhelm, war Lamoral, Graf von Egmont und Pring von Gavre, ein Abkömmling der Herjoge von Gelbern, beren friegerischer Muth die Baffen bes Saufes Desterreich ermübet hatte. Sein Geschlecht glänzte in den Annalen des Landes; einer von feinen Borfahren hatte icon unter Maximilian bie Statthalterschaft über Holland verwaltet. Eamonts Bermählung mit ber Bergogin Sabina von Bapern erhöhte noch ben Blang feiner Beburt und machte ihn burch wichtige Berbindungen mächtig. der Fünfte hatte ihn im Jahr 1546 in Utrecht zum Ritter des golbenen Blieges geschlagen; Die Rriege biefes Raifers maren Die Schule seines fünftigen Ruhms, und die Schlachten bei St. Quentin und Gravelingen machten ihn zum Belden feines Jahrhunderts. Jede Wohlthat bes Friedens, den handelnde Bolter am dantbarften fühlen, brachte bas Gedächtniß der Siege gurud, durch die er beschleunigt worden, und der flamische Stolz machte fich, wie eine eitle Mutter, mit bem berrlichen Sohne bes Landes groß, der ganz Europa mit seiner Bewunderung erfüllte. Neun Rinder, die unter den Augen feiner Mitblirger aufblühten, vervielfältigten und verengten die Bande zwischen ihm und bem Baterland, und die allgemeine Zuneigung gegen ihn übte fich im Anschauen Derer, die ihm das Theuerste waren. Jebe öffentliche Erscheinung Egmonts war ein Triumphzug; jedes Auge, bas auf ihn geheftet war, ergahlte fein Leben; in der Ruhmredigfeit feiner Rriegsgefährten lebten feine Thaten; ihren Rindern hatten ibn die Mütter bei ritterlichen Spielen gezeigt. Soflichfeit, ebler Anftand und Leutfeligfeit, die liebenswürdigen Tugenben ber Ritterichaft, ichmildten mit Grazie fein Berbienft. Auf einer freien Stirn erschien seine freie Seele; seine Offenherzigkeit vermaltete

<sup>4</sup> Strada Dec. I. L. III. p. 56. Thuan. I. 4010. Reid. L. I. p. 2,

feine Bebeimniffe nicht beffer, als feine Boblthatigfeit feine Buter, und ein Gedante gehörte allen, fobalb er fein mar. Sanft und menfolich war feine Religion, aber wenig gelautert, weil fie von feinem Bergen und nicht von feinem Berftanbe ibr Licht empfing. Eg mont befag mehr Bemiffen, als Grundfate; fein Ropf batte fich fein Befetbuch nicht felbft gegeben, fondern nur eingelernt; barum tonnte ber bloge Rame einer handlung ihm die Sandlung verbieten. Seine Menfchen maren boje ober gut und hatten nicht Bojes ober Gutes; in feiner Sittenlahre fand zwischen Lafter und Tugend feine Bermittlung flatt; barum entschied bei ibm oft eine einzige gute Seite für ben Mann. Egmont vereinigte alle Borguge, die den Belden bilben; er mar ein befferer Goldat, als Dranien, aber als Staatsmann tief unter ibm; Diefer fab die Belt, wie fie wirklich war; Egmont in bem magischen Spiegel einer verschönernben Phantafie. Menichen, Die bas Glud mit einem Lohn überrafchte, ju welchem fie feinen natürlichen Grund in ihren Sandlungen finden, werden fehr leicht versucht, ben nothwendigen Bufammenhang zwischen Urfache und Wirtung überhaupt ju verlernen und in die natürliche Folge ber Dinge jene hobere Bunbertraft einzuschalten, ber fie endlich tollbreift, wie Cafar feinem Glude, vertrauen. Bon biefen Menfchen war Egmont. Trunten von Berbienften, welche bie Dantbarteit gegen ihn übertrieben batte, taumelte er in biefem fußen Bewuftfein, wie in einer lieblichen Traumwelt, dabin. Er fürchtete nichts, weil er bem unfichern Pfande vertraute, bas ibm bas Schicfal in ber allgemeinen Liebe gegeben, und glaubte an Berichtigfeit, weil er gludlich mar. Selbft die ichrecklichfte Erfahrung bes fpanifchen Meineibs tonnte nachher Diefe Buverficht nicht aus feiner Seele vertilgen, und auf bem Blutgeriffe felbst mar hoffnung fein lettes Gefühl. Gine gartliche Furcht für feine Familie bielt seinen patriotischen Muth an fleinern Bflichten gefangen. Beil er für Gigenthum und Leben ju gittern hatte, tonnte er für bie Republit nicht viel magen. Wilhelm von Dranien brach mit bem Thron, weil die willfurliche Gewalt feinen Stolz emporte; Egmont war citel, barum legte er einen Werth auf Monarchengnabe. Jener war ein Burger ber Welt, Camont ift nie mehr als ein Kläminger gemesen. 1

Philipp der Zweite stand noch in der Schuld des Siegers bei St. Quentin, und die Oberstatthalterschaft der Niederlande schien die einzig würdige Besohnung so glänzender Berdienste zu sein. Geburt und Ansehen, die Stimme der Nation und personliche Fähigteiten sprachen

laut für Egmont als für Oranien, und wenn dieser übergangen

arbe, fo fonnte jener allein ihn verbrängt haben.

Amei Mitbewerber von so gleichem Berbienst hatten Philipp bei iner Bahl verlegen machen können, wenn es ihm je in den Sinn gemmen ware, sich für einen von Beiden zu bestimmen. Aber eben die rrzüge, mit welchen sie ihr Recht darauf unterstützten, waren es, was

4 Grotii Annal. L. l. p. 7. Strada L. I. 23 und L. III. 84.

A Company of the Company

sie ausschloß; und gerade durch diese feurigen Wünsche ber Nation für ihre Erhebung hatten sie ihre Ansprüche auf diesen Bosten unwiderruslich verwirkt. Philipp konnte in den Niederlanden keinen Statthalter brauchen, dem der gute Wille und die Kraft des Bolks zu Gebote stand. Eg monts Abkunft von den gestrichen Herzogen machte ihn zu einem gedornen Feinde des spanischen Hauses, und die höchste Gewalt schien in den Händen eines Mannes gesährlich, dem es einfallen konnte, die Unterdückung seines Ahnherrn an dem Sohne des Unterdickers zu rächen. Die hintansetzung ihrer Lieblinge konnte weder die Nation, noch sie selbst beleidigen, denn der König, hieß es, sibergehe Beide, weil

er feinen vorziehen moge. 1

Die sehlgeschlagene Erwartung ber Regentschaft benahm dem Prinzen von Dranien die Hoffnung noch nicht ganz, seinen Sinsus in den Niederlanden sester zu gründen. Unter den Uedrigen, welche zu diesem Amt in Borschlag gedracht wurden, war auch Christina, Berzogin von Lothringen und Muhme des Königs, die sich als Mittlerin des Friedens von Chateau-Cambrests ein glänzendes Berdienst um die Krone erworden hatte. Wilhelm hatte Absichten aus ihre Tochter, die er durch eine thätige Berwendung für die Mutter zu besördern hoffte; aber er überlegte nicht, daß er eben dadurch ihre Sache verdarb. Die Herzogin Christina wurde verworfen, nicht sowohl, wie es hieß, weil die Abhängigkeit ihrer Länder von Frankeich sie dem spanischen Hoffe verdächtig machte, als vielmehr desswegen, weil sie dem niederländischen Boll und dem Brinzen von Oranien willsommen war. 2

## Margaretha von Barma, Oberstatthalterin ber Nieberlande.

Indem die allgemeine Erwartung noch gespannt ift, wer über das Schickal der Provinzen fünftig zu gebieten haben würde, erscheint an den Grenzen des Landes Herzogin Margaretha von Parma, von dem König aus dem entlegenen Stalien gerufen, um die Niederlande zu regieren.

Margareth a war eine natürliche Tochter Karls bes Fünften, von einem niederländischen Fräulein Bangeest 1522 geboren. Um die Spie ihres Hauses zu schonen, wurde sie anfangs in der Dunkelheit erzogen; ihre Mutter aber, die mehr Eitelkeit als Ehre besaß, war nicht sehr besongt, das Seheimniß ihres Ursprungs zu verwahren, und eine königliche Erziehung verrieth die Kaiserstochter. Noch als Kind wurde sie der Statthalterin Margaretha, ihrer Großtante, nach Brüssel zur Erziehung gegeben, welche sie in ihrem achten Jahre versor und mit ihrer Nachsolgerin, der Königin Maria von Ungarn, einer Schwester des Kaisers, vertauschte. Schon in ihrem vierten Jahre hatte sie ihr Sater mit einem Prinzen von Ferrara verlobt; nachdem aber diese Berbindung in der Folge wieder aufgelöst worden, bestimmte man sie

Strada Dec. I. L. I. 24. Grot. Annal. p. 12.
 Burgund. L. I. 23 sq. Strada Dec. I. L. I. 24. 25.

Alexandern von Medicis, bem neuen Bergog von Floreng, gur Bemablin, welche Bermablung auch wirflich nach ber fiegreichen Rudfebr bes Raifers aus Afrita in Reapel begangen murbe. Roch im erften Sabr einer ungludlichen Ghe entreißt ihr ein gewaltsamer Tob ben Gemahl, ber fie nicht lieben tonnte, und gum britten Dal muß ihre Sand ber Polititibres Baters muchern. Oct avins Farneje, ein breizehnjähriger Bring und Repote Bauls bes Dritten, erhalt mit ihrer Berfon bie Bergogthumer Barma und Biacenza zum Brautichat, und Margaretha wird, burch ein feltsames Schicffal, als eine Bolliabrige, mit einem Anaben getraut, wie fie ehemals, als Rind, einem Manne verhandelt worben. Ihr wenig weiblicher Beift machte biefe lette Berbindung noch unnatürlicher, benn ihre Reigungen waren mannlich, und ihre gange Lebensweise spottete ihres Geschlechts. Rach bem Beispiel ihrer Erzieberin, ber Ronigin von Ungarn, und ihrer Urgroßtante, ber Bergogin Maria von Burgund, die in diefer Liebhaberei ben Tod fand, mar fie eine leibenschaftliche Ragerin und hatte babei ihren Rorper jo abgebartet, bag fie alle Strapagen biefer Lebensart trot einem Manne ausbauern tonnte. Ihr Bang felbft zeigte fo wenig weibliche Grazie, baß man viel mehr versucht war, fie für einen vertleibeten Dann, als für eine mannliche Frau zu halten, und bie Natur', beren fie burch biefe Grenzenverletzung gespottet batte, rachte fich endlich auch an ihr burch eine Dannerfrantheit, bas Pobagra. Diefe fo feltenen Gigenschaften fronte ein berber Dlonchsglaube, ben Ignatius Lopola, ihr Gemiffensrath und Lebrer, ben Rubni gehabt batte in ihre Seele gu pflangen. Unter ben Liebeswerfen und Bugubungen, womit fie ihre Gitelfeit freugigte, ift eine ber mertwürdigften, bag fie in ber Charwoche jebes Jahrs einer gewiffen Angabi Armen , benen auf bas icharffte unterfagt mar , fich vorber gu reinigen, eigenhandig bie Suge mufch, fie bei Tifche wie eine Maad bediente und mit reichen Beidenten entließ.

Es braucht nicht viel mehr, als biefen letten Charafterzug, um ben Borzug zu begreifen, ben ihr ber Konig vor allen ihren Nebenbuhlern gab; aber feine Borliebe für fie murbe zugleich burch bie beften Grunde ber Staatsfunft gerechtfertigt. Margaretha war in ben Nieberlanden geboren und auch ba erzogen. Sie hatte ihre erfte Jugend unter biefem Bolle verlebt und viel von feinen Sitten angenommen. Zwei Stattbalterinnen, unter beren Augen fie erwachsen mar, hatten fie in ben Marimen nach und nach eingeweiht, nach welchen diefes eigenthümliche Bolt am besten regiert wird, und fonnten ihr barin gu einem Borbilbe ienen. Es mangelte ihr nicht an Geift und einem besondern Ginn für beidafte, ben fie ihren Erzieherinnen abgelernt und nachher in ber talienischen Schule ju größerer Bolltommenheit gebracht hatte. Die Rieberlande maren feit mehreren Jahren an weibliche Regierungen geröhnt, und Philipp hoffte vielleicht, daß bas icharfe Gifen ber Epranei. beffen er fich jest gegen fie bedienen wollte, von weiblichen Sanm fanfter einschneiben wurde. Einige Rudficht auf feinen Bater, ber 17

Shiller, Berte. Ill.

bamals noch lebte und dieser Tochter sehr wohl wollte, soll ihn, wie man behauptet, bei dieser Wahl gleichfalls geleitet haben, so wie es auch wahrscheinlich ist, daß er den Herzog von Karma, dem er damals eine Bitte abschlagen mußte, durch diese Ausmerkamkeit sur seine Memahlin verdinden wollte. Da die Ländereien der Herzogin von seinen italienischen Staaten umfangen und zu jeder Zeit seinen Wassen dongesellellt waren, so konnte er mit um so weniger Gesahr die höchste Gewalt in ihre Hände geben. Zu seiner völligen Sicherheit blieb noch Alexander Farnese, ihr Sohn, als ein Unterpsand ihrer Treue, an seinem Hos. Alle diese Gründe zusammen hatten Gewicht gerug, den König sür sie zu bekimmen; aber sie wurden entscheidend, weil der Bischof von Arras und der Herzog von Alba sie unterstützten. Lehterer, scheint es, weil er alle übrigen Mittetwerber haßte oder beneidete; sener, weil seine Herzschegierde wahrscheinlich schon damals die große Befriedigung ahnete, die in dem schwankenden Gemüth dieser Fürstin für sie

bereitet lag. 1

Bhilipp empfing die neue Regentin mit einem glanzenden Gefolge. an der Grenze des Landes und führte fie in prächtigem Bompe nach Gent, wo die Generalstaaten waren versammelt worden. Da er nicht Willem war, so bald nach den Niederlanden zurückzukehren, so wollte er noch, ebe er fie ganglich verließ, die Nation burch einen folennen Reichstag befriedigen und den Anordnungen, bie er getroffen hatte, eine größere Sanktion und gefetmäßige Starte geben. Bum letten Mal zeigte er fich bier feinem nieberlandischen Bolt, bas von nun an fein Schicfal nur aus geheimnisvoller Ferne empfangen follte. Den Glanz diefes feierlichen Lages zu erheben, fchlug er eilf neue Ritter bes golbenen Blieges, ließ feine Schwester auf einem Stubl neben fich niebersitzen und zeigte fie ber Nation als ihre fünftige Beherrscherin. Alle Beschwerben des Bolts über Die Glaubensedifte, Die Inquifition, Die Burudhaltung ber spanischen Truppen, die aufgelegten Steuern und die gesetwidrige Ginführung Frember in die Aemter bes Landes tamen auf Diesem Reichstag in Bewegung und wurden von beiden Theilen mit heftigfeit verhandelt, einige mit Lift abgewiesen ober scheinbar gehoben, andere burch Machtspriiche zurudgeschlagen. Weil er ein Frembling in ber Landessprache war, redete ber Konig burch ben Mund bes Bijchofs von Arras ju ber Nation, zählte ihr mit ruhmredigem Gepränge alle Wohlthaten seiner Regierung auf, verficherte fie feiner Gnade fürs Runftige und empfahl ben Ständen noch einmal aufs ernftlichfte die Aufrechthaltung bes fatholischen Glaubens und die Bertilgung der Reterei. Die fpanischen Truppen, versprach er, sollten in wenig Monaten die Niederlande räumen, wenn man ihm nur noch Zeit gonnen wollte, fich von ben vielen Ausgaben bes letten Rrieges zu erholen, um diesen Truppen ibre Rudftande bezahlen zu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Burgund. L. I. 23 sq. Strada Dec. I. L. 1. 24. bis 30. Meteren II. 29b. 61. Recueil et Mémorial des Troubles des Pays-bas (autore Hoppero). T. II. Vita Vigl. 48. 49.

können. Ihre Landesgesete sollten unangesochten bleiben, die Auflagen fie nicht über ihre Rrafte briden und Die Anquifition ibr Amt mit Berechtigfeit und Dläßigung verwalten. Bei ber Bahl einer Oberftatthalterin, fette er bingu, babe er vorzuglich die Bunfche der Ration gu Rathe gezogen und für eine Eingeborne entschieden, die in ihren Sitten und Gewohnheiten eingeweiht und ihnen burd Baterlandsliebe angethan fei. Er ermahne fie alfo, burd ihre Dantbarteit feine Babl qu ehren und feiner Schwester, ber Bergogin, wie ihm felbft zu gehorchen. Gollten, fcbloß er, unerwartete Sinberungen fich feiner Biebertunft entgegenseten, fo verspreche er ihnen, an feiner Statt ben Bringen Rarl,

feinen Sohn, gu fenden, ber in Bruffel refibieren follte. i

Einige bebergtere Glieder Diefer Berfammlung wagten noch einen letten Berfuch für die Gewiffensfreiheit. Jedem Bolt, meinten fie, muffe nach feinem Rationalcharafter begegnet werben, wie jedem eingeinen Menfchen nach feiner Leibesconstitution. Go fonne man gum Beispiel ben Guben unter einem gewissen Grade des Awangs noch für glücklich halten, ber bem Norben unerträglich fallen wurde. Nimmermehr, fetzten fie bingu, murben fich bie Flaminger zu einem Roche verfteben. worunter fich Spanier vielleicht geduldig beugten, und, wenn man es ihnen aufdringen wollte, lieber bas Menferfte magen. Diefe Borftellung unterftützten auch einige Rathe des Ronigs und brangen ernstlich auf Milberung jener ichrecklichen Glaubenseditte. Aber Bhilipp blieb unerbittlich. Lieber nicht herrschen, war seine Antwort, als über

Reper. 2

Rach einer Ginrichtung, Die icon Rarl ber Runfte gemacht hatte, waren der Oberstattbalterin brei Rathsversammlungen ober Rammern jugegeben, welche fich in bie Bermaltung ber Reichsgeschäfte theilten. So lange Philipp felbft in den Rieberlanden anwesend mar, batten biefe brei Berichte febr viel von ihrer Bewalt verloren und bas erfte von ihnen, ber Staatsrath, beinabe ganglich geruht. Jest, ba er bas Beft ber Regierung wieder ans ben Banben gab, gewannen fie ihren vorigen Glang wieber. In bem Staaterath, ber über Rrieg und Frieden und die answärtige Sicherheit machte, fagen ber Bifchof von Arras, ber Bring von Dranien, ber Graf von Egmont, ber Brafibent bes geheimen Raths, Biglius von Buichem, von Antta, und ber Graf von Barlaimont, Brafibent bes Finangraths. Alle Ritter bes golbnen Bliefes, alle Geheimberathe und Finangrathe, wie auch die Mitglieder bes großen Senats zu Mecheln, ber icon burch Rarl ben Gunften dem geheimen Rath in Bruffel untergeben worden war, hatten im Staatsrath Sit und Stimme, wenn fie von ber Dberftatthalterin ausbrudlich part gelaben wurden. Die Berwaltung ber toniglichen Ginfunfte und Rammerguter geborte bem Finangrath, und ber geheime Rath beschäftigte fich mit bem Berichtswefen und der burgerlichen Ordnung bes Lan-

<sup>1</sup> Burg. L. l. 34. 37. M. G. b. b. R. III. B. 25. 26. Strada L. 1. 32. <sup>2</sup> Bentivogl. L. I. p. 40.

bes und fertigte die Begnadigungsicheine und Freibriefe aus. Die erledigten Statthalterschaften ber Provinzen murden entweder neu besett, ober die alten bestätigt. Flandern und Artois erhielt ber Graf von Egmont; Solland, Geeland, Utrecht und Westfriesland, mit der Grafichaft Burgund ber Pring von Dranien; ber Graf von Aremberg Oftfriesland, Oberpffel und Gröningen; ber Graf von Mausfelb Luxemburg; Barlaimont Namur; ber Marquis von Bergen Sennegau, Chateau = Cambrefis und Balenciennes; ber Baron von Mon= tiany Tournay und sein Gebiet. Andere Provinzen wurden Andern gegeben, welche unferer Aufmertfamteit weniger wurdig find. Bhilipp von Montmorency, Graf von Boorn, bem ber Graf von Megen in der Statthalterschaft über Gelbern und Butphen gefolgt mar, wurde als Abmiral ber niederländischen Seemacht bestätigt. Feber Provingstatthalter war zugleich Ritter bes Bließes und Mitglied bes Staats= raths. Jeber hatte in ber Proving, ber er vorstand, bas Commando über das Kriegsvolt, welches fie bedte, die Oberaufsicht über die burgerliche Regierung und bas Berichtsmefen; nur Flandern ausgenom= men, wo der Statthalter in Rechtssachen nichts zu sagen hatte. Brabant allein stand unmittelbar unter der Oberftatthalterin, welche, dem Bertommen gemäß, Bruffel zu ihrem beständigen Wohnfit erwählte. Die Einsetzung des Bringen von Dranien in feine Statthalterschaften geschah eigentlich gegen die Constitution bes Landes, weil er ein Auslanber war; aber einige Landereien, die er in den Provinzen gerftreut befaß. ober als Bormund feines Sohnes verwaltete, ein langer Aufenthalt in dem Lande und vorzüglich bas uneingeschränfte Vertrauen ber Nation in feine Befinnungen erfetten an wirklichem Anspruch, mas ihm an einem zufälligen abging. 1

Die Nationalmacht der Niederländer, die, wenn sie vollzählig war, aus dreitausend Pserden bestehen sollte, jett aber nicht viel siber zweitausend betrug, wurde in vierzehn Escadronen vertheilt, siber welche, außer den Statthaltern der Krovinzen, noch der Herzog von Arschot, die Grasen von Hoogskraten, Bosun, Noeux und Brederode den Oberbesehl sührten. Diese Reiterei, welche durch alle siedzehn Prodinzen zerstreut war, sollte nur für schnelle Bedürsnisse ertigsehen Prodinzen zerstreut war, sollte nur für schnelle Bedürsnisse fertig sieden; so wenig sie auch zu größern Unternehmungen hinreichte, so war sie doch zur Aufrechthaltung der innern Ruhe des Landes genug. Ihr Muth war geprisst, und die vorigen Kriege hatten den Ruhm ihrer Tapferseit durch ganz Europa verbreitet. Außer ihr sollte auch noch Fußvolt angenommen werden, wozu sich aber die Staaten dis setzt nicht verstehen wollen. Bon den ausländischen Tuppen waren noch einige deutsche Begimenter im Dienst, welche auf ihre Bezahlung warteten. Die viertausend

<sup>1</sup> Meteren, I. 3b. 1. Bud. 46. Burgund. L. I. p. 7. 25. 30. 34. Strada L. I. 20 sq. A. G. b. b. N. III. 21. 2 Burgund. L. I. 26. Strada L. I. 21 sq. Hopper. 48. 49 sq. Thuan. T. II. 489.

Spanier, über welche fo viel Beschwerbe geführt wurde, standen unter zwei spanischen Anführern, De en doza und Romero, und lagen in den

Grengftabten in Befatung.

Unter ben nieberlandischen Großen, welche ber König bei biefer Stellenbesetzung vorzüglich auszeichnete, fteben bie Ramen bes Grafen von Egmont und Wilhelms von Dranien oben an. Go tief icon bamals ber Saß gegen biefe Beiben, und gegen ben Lettern befonders, bei ihm Burgel gefaßt hatte, so gab er ihnen bennoch biefe öffentlichen Mertmale feiner Bunft, weil feine Rache noch nicht reif war und bas Bolt fie schwärmerisch verehrte. Beider Güter wurden stenerfrei erklärt. 1 bie einträglichsten Statthalterschaften murben ihnen gegeben; burch bas angebotene Commando über die zurudgelaffenen Spanier fcmeichelte er ihnen mit einem Bertrauen, bas er febr entfernt war wirklich in fie gu feten. Aber gu eben ber Beit, wo er ben Bringen burch biefe öffentlichen Beweise feiner Achtung verpflichtete, mußte er ihn ingeheim befto empfindlicher zu verwunden. Mus Furcht, daß eine Berbindung mit dem mächtigen Saufe Lothringen biefen verbächtigen Bafallen gu tubnern Anschlägen verleiten möchte, hintertrieb er bie Beirath, die zwischen ihm und einer Bringeffin biefes Saufes gu Stande tommen follte, und gernichtete feine Soffnung, die ihrer Erfüllung fo nabe mar - eine Rranfung, welche ber Bring ihm niemals vergeben bat.2 Der Sag gegen biefen gewann es fogar einmal über feine angeborne Berftellungstunft und verleitete ihn zu einem Schritte, worin wir Philipp ben 3meiten ganglich vertennen. Mis er gu Bließingen an Bord ging und bie Großen des Landes ihn am Ufer umgaben, vergaß er sich so weit, den Bringen rauh angulaffen und ibn öffentlich als ben Urheber ber flanbrifden Unruben angutlagen. Der Bring antwortete mit Dagigung, bag nichts geschen mare, mas bie Staaten nicht aus eignem Antrieb und ben rechtmäßigften Beweggrunden gethan. "Rein," fagte Philipp, indem er feine Sand ergriff und fie beftig fouttelte, "nicht bie Staaten, fondern Gie! Gie! Gie!" Der Pring fand verftummt; und ohne bes Ronigs Ginfchiffung abzuwarten, wiinschte er ihm eine gludliche Reise und ging nach ber Ctabt gurud. 3 Go machte Privathaß die Erbitterung endlich unbeilbar, welche Bilbelm gegen ben Unterbruder eines freien Bolts längft ichon im Bujen trug, und biefe boppelte Aufforderung brachte gulett bas große Unternehmen gur Reife, bas ber fpanifchen Rrone fieben ihrer ebelften Steine entriffen bat.

Philipp hatte seinem wahren Charafter nicht wenig vergeben, ba er die Niederlande noch so gnädig entließ. Die gesetmäßige Form eines Reichstags, diese Wilfährigkeit, seine Spanier aus ihren Grenzen zu führen, diese Gefälligkeit, die wichtigsten Aemter des Landes durch die Lieblinge des Bolts zu beseten, und endlich das Opfer, das er ihrer

<sup>- 1</sup> Wie auch bes Grafen bon hoorn. A. G b. v. R. III. B. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Watson. T. 1, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vie et Généalogie de Guillaume I., Prince d'Orange.

Reichsverfaffung brachte, ba er ben Grafen von Feria aus bem Staatsrath wieder gurlidnahm, waren Aufmertfamteiten, beren fich fein Groß. muth in der Folge nie wieder ichuldig machte. Aber er bedurfte jett mehr als jemals ben guten Willen ber Staaten, um mit ihrem Beiftand, wo möglich, die große Schulbenlaft zu tilgen, die noch von ben vorigen Rriegen ber auf ben Miederlanden haftete. Daburch, bag er fich ihnen burch fleinere Opfer gefällig machte, hoffte er ihnen vielleicht bie Benehmigung feiner wichtigen Ufurpationen abzugewinnen. Er bezeichnete feinen Abidied mit Gnade, benn er wußte, in welchen Sanden er fie lief. Die fürchterlichen Auftritte bes Tobes, die er biefem unglucklichen Bolte zugedacht hatte, follten den heitern Glanz der Majestät nicht verunreinigen, Die, gleich ber Gottheit, nur mit Wohlthun ihre Bfade bezeichnet: jener ichrectliche Ruhm mar feinen Stellvertretern beschieben. Dennoch aber murbe burch Errichtung bes Staatsraths bem nieberländischen Abel mehr geschmeichelt, als wirklicher Ginfluß gegeben. Der Geschichtschreiber Straba, ber von allem, was die Dberftatthalterin betraf. aus ihren eigenen Bapieren am besten unterrichtet sein konnte,1 bat uns einige Artitel aus ber geheimen Instruttion aufbehalten, die ihr das spanische Ministerium gab. Wenn fie merkte, beißt es barin unter anderm, daß die Rathe durch Fattionen getheilt, oder, was noch weit schlimmer mare, burch Brivattonferengen vor ber Sitzung geruftet und mit einander verschworen seien, so sollte fie die gange Rathsverfammlung aufheben und in einem engern Ausichuß eigenmächtig über ben ftreitigen Artifel verfügen. In Diesem engern Ausschuß, ben man die Consulta nannte, fagen ber Bifchof von Arras, ber Brafibent Biglins und ber Graf von Barlaimont. Eben fo follte fie verfahren, wenn bringende Ralle eine rafdere Entschließung erforderten. Bare biefe Anfalt nicht bas Wert eines willfürlichen Despotismus gewesen, fo konnte vielleicht die vernunftigfte Staatstunft fie rechtfertigen und felbft bie republikanische Freiheit fie bulben. Bei großen Bersammlungen, wo viele Brivatverhaltniffe und Leidenschaften mit einwirken, wo die Menge ber Sorer ber Gitelfeit und bem Chrgeize bes Rebuers einen zu prachtigen Spielraum gibt und die Parteien oft mit ungezogener Beftigkeit burch einander fturmen, tann felten ein Rathschluß mit berjenigen Ruchternheit und Reife gefaßt werden, wie noch wohl in einem engern Birtel geschieht, wenn die Mitglieder gut gewählt find. Richt zu gedenken, bag bei einer gablreichern Menge mehr beschränkte als erleuchtete Röpfe porauszuseten find, die durch das gleiche Recht ber Stimmen die Dehrbeit nicht felten auf die Seite der Unvernunft lenten. Gine zweite Maxime. welche die Statthalterin in Ausübung bringen follte, mar diefe: Diejenigen Blieber bes Raths, welche gegen eine Berordnung gestimmt batten, nachbrudlich anzuhalten, biefe Berordnung, wenn fie die Oberhand behalten, eben so bereitwillig zu befordern, als wenn fie ihre eif-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada L. 11. 49 unb L. 1. 31.

rigsten Berfechter gewesen waren. Daburch würbe fie nicht nur bas Bolt über die Urheber eines folchen Gesetes in Ungewißheit erhalten, sondern auch ben Privatgeganten ber Mitglieber fteuern und bei ber Stimmen-

gebung eine größere Freibeit einführen. 1

Aller diefer Fürforge ungeachtet hatte Philipp die Riederlande niemals ruhig verlaffen tonnen , fo lange er bie Obergewalt im Staats. rath und ben Gehorfam ber Provingen in ben handen bes verdächtigen Abels wußte; um also and von bieser Seite seine Furcht zu beruhigen und fich zugleich ber Statthalterin ju verfichern, unterwarf er fie felbft und in ihr alle Reichsangelegenheiten ber bobern Ginficht bes Bischofs bon Arras, in welchem einzigen Manne er ber furchtbarften Rabale ein hinreichendes Gegengewicht gab. An biefen murbe bie Bergogin, als an ein untrügliches Oratel ber Majeftat, angewiesen, und in ibm wachte ein ftrenger Auffeber ihrer Bermaltung. Unter allen gleichzeitigen Sterblichen war Granvella die einzige Ausnahme, die bas Diftranen Philipps bes 3 weiten erlitten gu haben icheint; weil er biefen in Bruffel wußte, tonnte er in Segovien ichlafen. Er verließ die Rieberlande im September bes Jahrs 1559; ein Sturm verfentte feine Flotte, ba er bei Laredo in Biscapa gerettet ans Land flieg, und seine finftere Freude dankte bem erhaltenden Gott burch ein abscheuliches Gelubbe. In die Banbe eines Briefters und eines Weibes mar bas gefahrliche Steuer ber Rieberlande gegeben, und der feige Thrann entwijchte in feinem Betftuble gu Dabrid ben Bitten und Rlagen und Bermunichungen feines Bolts. 2

# Zweites Buch.

### Cardinal Granvella.

Anton Perenot, Bischof von Arras, nachheriger Erzbischof von Mecheln und Metropolitan der sämmtlichen Niederlande, den uns der haßeiner Zeitgenoffen unter dem Namen des Cardinals Grandella verewigt hat, wurde im Jahr 1516 zu Besangon in der Grafschaft Burgund geboren. Sein Bater, Nicolaus Berenot, eines Eisenschnieds Sohn, hatte sich durch eigenes Berdienst bis zum Geheimschreiber der herzogin Margaretha von Savopen, damaliger Regentin der Niederlande, emporgearbeitet; hier wurde er Karl dem Fünften als ein fähiger Geschäftsmann besannt, der ihn in seine Dienste nahm und bei den wichtigsten Unterhandlungen gebrauchte. Zwanzig Jahre arbeitete er im Kabinet des Kaisers, bekleibete die Wilrde seines Gehei-

<sup>1</sup> Strada Dec. I. L. I. 31.

<sup>2</sup> Mug. Gefch. b, v. Rieberlande. III. 27. 28.

menraths und Siegelbewahrers, theilte alle Staatsgebeimniffe biefes Monarchen und erwarb fich ein großes Bermogen. 1 Seine Bürben, feinen Ginfing und feine Staatstunft erbte Anton Berenot, fein Sobn, ber icon in frühen Jahren Proben ber großen Fähigfeit ablegte, die ibm nachber eine fo glorreiche Laufbahn geöffnet hat. Unton hatte auf verichiebenen hoben Schulen die Talente ausgebilbet, womit ihn die Ratur jo verfdmenderifch ausgestattet hatte, und beides gab ihm einen Borgug por feinem Bater. Bald zeigte er, bag er fich burch eigene Rraft auf bem Blate behaupten tonnte, worauf ihn fremde Berdienfte geftellt hatten. Er war vierundzwanzig Jahre alt, als ihn ber Raifer als feinen Bevollmächtigten auf die Kirchenversammlung zu Tribent schickte, und hier ließ er bie Erftlinge feiner Beredfamteit horen, die ihm in ber Folge eine jo große Obergewalt über zwei Könige gab. 2 Rarl bediente fich feiner noch bei verschiedenen schweren Befandtichaften, die er mit bem größten Beifall feines Monarchen beendigte, und als endlich biefer Raifer seinem Cohne bas Scepter überließ, machte er biefes toftbare Beident mit einem Minister volltommen, ber es ihm führen half.

Granvella eröffnete seine neue Lausbahn gleich mit bem größten Meisterstück seines politischen Genies, von der Gnade eines solchen Baters in die Gunft eines solchen Sohnes so leicht hinüberzugleiten. Bald gelang es ihm, sie in der That zu verdienen. Bei der geheimen Unterhandlung, welche die Herzogin von Lothringen 1558 zwischen den französischen und spanischen Ministern in Peronne vermittelt hatte, entwarf er mit dem Cardinal von Lothringen die Berschwörung gegen die Protestanten, welche nachber zu Chateau-Cambress, wo auch er an dem Friedensgeschäfte mitarbeitete, zur Reise gebracht, aber eben dort

auch verrathen wurde.

Ein tiefdringender, vielumfassender Verstand, eine seltene Leichtigfeit in verwickelten großen Geschäften, die ausgebreitetste Gelehrsamkeit war mit lasttragendem Fleiße und nie ermibender Geduld, daß unternehmendste Genie mit dem bedächtlichsten Maschinengang in diesem Manne wunderbar vereinigt. Tage und Nächte, schlasse und nücktern, sand ihn der Staat; Wichtiges und Geringes wurde mit gleich gewissenhafter Sorgsalt von ihm gewogen. Nicht selten beschäftigte er fünf Sekretäre zugleich und in verschiedenen Sprachen, deren er sieden geredet haben soll. Was eine prüsende Bernunft langsam zur Reise gebracht hatte, gewann Kraft und Anmuth in seinem Munde, und die Wahrheit, von einer mächtigen Suade begleitet, riß gewaltsam ale Hörer dahin. Seine Treue war unbestechlich, weil keine der Leidenschaften, welche Menschen von Menschen abhängig machen, sein Gemith versuchte. Mit bewundernswürdiger Schäfe des Geistes durchspähte er das Gemith seines Herrn und erkannte oft in der Miene schon

<sup>1</sup> Deteren 60. Strada 47.

<sup>2</sup> Allg. Gefc. b. b. Rieberlande. II. Bb. 526.

bie ganze Gebankenreihe, wie in bem vorangeschidten Schatten bie nabende Gestalt. Mit bilfreicher Runft tam er biefem trageren Beift entgegen, bilbete bie robe Geburt noch auf feinen Lippen jum vollenbeten Bedanten und gonnte ibm großmuthig ben Rubm ber Erfindung. Die fdwere und fo nugliche Runft , feinen eigenen Beift zu vertleinern , fein Benie einem andern leibeigen gu machen, verftand Branvella. Go berrichte er, weil er feine Berrichaft verbarg, und nur fo tonnte Philipp ber 3 weite beherricht werben. Bufrieben mit einer ftillen, aber grundlichen Gewalt, hafcte er nicht unerfättlich nach neuen Beiden berfelben, die fonft immer bas munichenswurdigfte Biel fleiner Weifter find; aber jede neue Burbe fleibete ibn, als mare fie nie von ihm geichieben gewesen. Rein Bunber, baß fo außerobentliche Eigenschaften ihm die Gunft feines herrn gewannen; aber ein wichtiges Bermachtniß ber politischen Bebeimniffe und Erfahrungen, welche Rarl ber fünfte in einem thatenvollen Leben gesammelt und in biefem Ropf niedergelegt hatte, machte ihn feinem Thronfolger zugleich unentbehrlich. Go felbftaufrieden Diefer Lettere auch feiner eigenen Bernunft gu vertrauen pflegte, fo nothwendig mar es feiner furchtsamen ichleichenben Bolitit, fich an einen überlegenen Beift anzuschmiegen und ihrer eignen Unentichloffenheit burch Anfeben, fremdes Beispiel und Observang nachzubelfen. Reine politische Begebenheit und feine Angelegenheit bes toniglichen Saufes tam, fo lange Philipp in ben Rieberlanden mar, ohne Ruziehung Granvellas zu Stande, und als er bie Reife nach Spanien antrat, machte er ber neuen Statthalterin ein eben fo michtiges Weschent mit diefem Minifter, als ihm felbft von bem Raifer, feinem Bater, in ibm binterlaffen worden war.

So gewöhnlich wir auch bespotische Flirften ihr Bertrauen an Rreaturen verschenten seben, die fie aus dem Staube gezogen und beren Schöpfer fie gleichsam find, fo vorzugliche Gaben murben erforbert, bie pericoloffene Gelbstfucht eines Charafters, wie Bhilipp mar, fo weit ju überwinden, daß fie in Bertrauen, ja fogar Bertraulichfeit überging. Das leifeste Aufwallen bes erlaubteften Gelbstgefühls, woburch er fein Gigenthumsrecht auf einen Webanten gurudguforbern geschienen hatte, ben ber Ronig einmal zu bem feinigen geabelt, hatte bem Dinifter feinen gangen Ginfluß gefostet. Es mar ibm vergonnt, ben niedrigen Leidenicaften ber Wolluft, ber Sabsucht, ber Rachbegierde gu bienen, aber Die einzige, Die ihn wirklich befeelte, bas fuße Bewußtfein eigener Ueberlegenheit und Rraft, mußte er forgfältig por bem argwöhnischen Blid bes Defpoten verhüllen. Freiwillig begab er fich aller Borguge, die er eigenthumlich befaß, um fie von ber Grogmuth bes Ronigs jum zweitenmal ju empfangen. Sein Glud burfte aus feiner andern Quelle als biefer fliegen, tein anderer Menich Anspruch auf feine Dantbarteit haben. Den Burpur, ber ihm von Rom aus gesendet war, legte er nicht eber an, als bis bie fonigliche Bewilligung aus Spanien anlangte; indem er ibn zu ben Stufen bes Throns nieberlegte, ichien er ibn gleichsam erft ans ben händen der Majestät zu erhalten. 1 Weniger Staatsmann, als er, errichtete sich herzog Alba eine Trophäe in Antwerpen und schrieb unter die Siege, die er als Werkzeng der Krone gewonnen, seinen eigenen Ramen — aber Alba nahm die Ungnade seines herrn mit ins Grab. Er hatte mit frevelnder hand in das Regale der Krone gegriffen, da er

unmittelbar an der Quelle der Unsterblichkeit schöpfte.

Dreimal wechselte Granvella feinen herrn, und breimal gelang es ihm, die höchste Gunft zu erfteigen. Mit eben ber Leichtigkeit, womit er ben gegründeten Stolz eines Selbstherrichers und ben sproben Egoismus eines Delpoten geleitet batte, wußte er bie garte Gitelfeit eines Weibes zu handhaben. Seine Geschäfte mit der Regentin murben mebrentheils, felbst wenn fie in einem Saufe beifammen waren, burch Billets abgehandelt, ein Gebrauch, ber fich noch aus ben Reiten Angnfts und Tibers berichreiben foll. Wenn die Statthalterin ins Gedrange tam, murben bergleichen Billets zwischen bem Minifter und ihr oft von Stunde gur Stunde gewechselt. Wahrscheinlich ermählte er Diefen Weg, um die wachsame Gifersucht bes Abels zu betrügen, ber feinen Einfluß auf die Regentin nicht gang tennen follte; vielleicht glaubte er auch, burch biefes Mittel feine Rathichlage für bie Lettere bauerhafter zu machen und fich im Rothfall mit biefen fcbriftlichen Zeugniffen gegen Beschuldigung zu beden. Aber die Bachsamteit des Abels machte biese Borficht umfonft, und bald war es in allen Provinzen befannt, bag nichts ohne ben Minister geschehe.

Granvella bejag alle Gigenschaften eines vollendeten Staatsmannes für Monarchieen, die fich bem Despotismus nähern, aber burchans teine für Republiten, die Konige haben. Zwischen bem Thron und bem Beichtstuhl erzogen, tannte er feine andern Berhältniffe unter Menichen, als herrichaft und Unterwerfung, und bas inwohnende Gefühl feiner eignen Ueberlegenheit gab ihm Menfchenverachtung. Geiner Staatstunft fehlte Geschmeidigkeit, Die einzige Tugend, Die ihr bier unentbebrlich war. Er war hochfahrend und frech und bewaffnete mit ber königlichen Bollmacht die natürliche Heftiakeit seiner Gemüthkart und bie Leibenschaften seines geiftlichen Standes. In bas Intereffe ber Rrone bullte er seinen eigenen Ehrgeiz und machte die Trennung zwischen ber Nation und dem König unheilbar, weil er felbst ihm dann unenthehrlich blieb. An bem Abel rachte er feine eigne niedrige Abfunft und würdigte, nach Art aller Derjenigen, die bas Gliid burch Berbienfte geamungen, die Borguge ber Geburt unter diejenigen herunter, modurch er gestiegen war. Die Protestanten tannten ihn als ihren unversöhnlichften Reind; alle Laften, welche bas Land brudten, murben ihm Sould gegeben, und alle drudten besto unleidlicher, weil sie von ihm famen. Ja, man beschulbigt ihn fogar, daß er die billigern Gefinnungen, Die

bas bringende Anliegen ber Staaten bem Monarchen endlich abgeloct

<sup>1</sup> Strada 65.

hatte, jur Strenge gurudgeführt habe. Die Rieberlande verfluchten ibn, als ben ichredlichten Feind ihrer Freiheit und ben erften Urheber alles

Elends, welches nachher über fie gefommen ift. 1

(1559.) Offenbar hatte Philipp die Provinzen noch zu zeitig verlassen. Die neuen Maßregeln der Regierung waren diesem Bolle noch zu fremd und konnten durch ihn allein Sanktion und Nachdruck erhalten; die neuen Maschinen, die er spielen ließ, mußten durch eine gesuckten; darse Hand in Gang gebracht, ihre ersten Bewegungen zuvor abgewartet und durch Observanz erst gesichert werden. Jest stellte er diesen Minister allen Leidenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der königlichen Gegenwart nicht mehr sühlten, und überließ dem schwachen Arm eines Unterthans, woran selbst die Majestät mit ihren mächtigsten

Stüten unterliegen tonnte.

Awar blühete das Land, und ein allgemeiner Wohlstand schien von bem Glud bes Friedens gu geugen, beffen es fürglich theilhaftig worben war. Die Rube bes angern Anblicks taufchte bas Auge, aber fie mar nur icheinbar, und in ihrem ftillen Schoofe loberte die gefahrlichfte Bwietracht. Wenn die Religion in einem Lande wantt, fo wantt fie nicht allein; mit dem Beiligen batte ber Muthwille angefangen und endigte mit bem Brofanen. Der gelnngene Angriff auf die Sierarchie batte eine Kedheit und Lufternheit erweckt, Autorität überhaupt anzutaften und Befete wie Dogmen, Bflichten wie Meinungen gu prufen. Diefer fanatifche Muth, ben man in Angelegenheiten ber Ewigfeit üben gelernt, fonnte feinen Wegenftand wechfeln; biefe Beringichatung bes Lebens und Eigenthums furchtfame Burger in tollfühne Emporer verwandeln. Eine beinahe vierzig Jahre lange weibliche Regierung hatte ber Nation Raum gegeben, ihre Freiheiten geltend zu machen; anhaltenbe Rriege, welche die Niederlande zu ihrem Schanplat machten, batten eine gewiffe Licenz eingeführt und das Recht der Startern an die Stelle der burgerlichen Ordnung gerufen. Die Brovingen maren von fremden Abenteurern und Flüchtlingen angefüllt, lauter Menfchen, die fein Baterland, teine Familie, tein Eigenthum mehr band, und bie noch ben Samen des Aufruhrs aus ihrer ungludlichen Beimath herüberbrachten. Die wiederholten Schauspiele ber Marter und bes Tobes hatten bie garten Faben ber Sittlichfeit gerriffen und bem Charafter ber Ration eine unnatürliche Sarte gegeben.

Dennoch würde die Empörung nur schilchern und fill am Boben gekrochen sein, hätte sie an dem Adel nicht eine Stütze gefunden, woran sie surchtbar emporstieg. Karl der Fünfte hatte die niederländischen Großen verwöhnt, daer sie zu Theilhabern seines Auhms machte, ihren Kationalstolz durch den parteilschen Borzug nährte, den er ihnen vor dem caftlianischen Adel gab, und ihrem Sprzeize in allen Theilen seines Reichs einen Schauplatz aufschloß. Am letzern kranzösischen Kriegebatten

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada Dec. I. L. II. 47. 48. 49. 50. Thuan. L. VI. 901. Burgundius.

fie um feinen Sohn diefen Borgug wirklich verdient; die Bortheile, die ber Ronig aus bem Frieden bon Chateau-Cambrefis erntete, maren größtentheils Werte ihrer Tapferteit gewesen, und jest vermißten fie mit Empfindlichteit ben Dant, worauf fie fo zuversichtlich gerechnet hatten. Es tam bagu, bag burch ben Abgang bes beutschen Raiserthums von der spanischen Monarchie und ben minder friegerischen Geift der neuen Regierung ihr Wirtungsfreis überhaupt vertleinert und außer ihrem Baterland wenig mehr für fie ju gewinnen war. Philipp ftellte jett feine Spanier an, wo Rarl ber Fünfte Niederlander gebraucht batte. Alle jene Leidenschaften, welche bie vorhergebende Regierung bei ihnen erwedt und beschäftigt hatte, brachten fie jett in ben Frieden mit; und biese zügellofen Triebe, benen ihr rechtmäßiger Gegenftanb fehlte, fanden ungliidlicherweise in den Beschwerben bes Baterlands einen andern. Jest zogen fie die Ansprüche wieder aus ber Bergeffenheit hervor, die auf eine Reitlang von neueren Leidenschaften verdrängt worden waren. Bei ber letten Stellenbefetung hatte ber Ronig beinabe lauter Migvergnügte gemacht; benn auch Diejenigen, welche Aemter befamen, maren nicht viel zufriedener, als Die, welche man gang überging, weil fie auf beffere gerechnet hatten. Wilhelm von Dranien erhielt vier Statthalterschaften, andere kleinere nicht einmal gerechnet, die zusammengenommen den Werth einer fünften betrugen; aber Wilhelm hatte fich auf Brabant und Klandern Soffnung gemacht. Er und Graf Egmont vergagen, mas ihnen wirklich zu Theil geworben, und erinnerten fich nur, bag bie Regentschaft für fie verloren gegangen mar. Der größte Theil bes Abels hatte fich in Schulden gefturgt, oder von ber Regierung dazu hinreißen laffen. Jett, ba ihnen die Aussicht verichloffen murbe, fich in einträglichen Memtern wieder zu erholen, faben fie fich auf einmal bem Mangel bloggestellt, ber um fo empfindlicher schmerzte, je mehr ihn die glanzende Lebensart bes mohlhabenden Burgers ins Licht ftellte. In dem Extreme, wohin es mit ihnen gefommen war, hatten Biele zu einem Berbrechen felbft bie Bande geboten; wie follten fie also ben verführerischen Anerbietungen ber Calvinisten haben Trot bieten fonnen, die ihre Fürsprache und ihren Schut mit schweren Summen bezahlten. Biele endlich, benen nicht mehr zu helfen mar, fanden ihre lette Buffucht in ber allgemeinen Berwuftung und ftunden jeden Augenblick fertig, den Feuerbrand in die Republik zu werfen. 1

Diese gefährliche Stellung der Gemilther wurde noch mehr durch die unglückliche Nachbarschaft Frankreichs verschlimmert. Was Philipp für die Provinzen zu fürchten hatte, war dort bereits in Erfüllung gegangen. In dem Schickfale dieses Reichs konnte er das Schickfal seiner Niederlande vorbildlich angekündigt lesen, und der Geist des Aufruhrendenten dort ein versührerisches Muster sinden. Aehnliche Zusälle batten unter Franz dem Ersten und beinrich dem Andern den Samen

¹ Vita Vigl. T. II. vid. Recueil des Troubles des Pays-bas p. Hopper. 22 Strada 47.

ber Neuerung in biefes Ronigreich gestreut; eine abnliche Raferei ber Berfolgung und ein abulicher Geift der Fattion hatte fein Bachsthum beforbert. Jest rangen Sugenotten und Ratholiten in gleich ameifelhaftem Rampf, withende Parteien trieben die gange Monarchie aus ihren Fugen und führten biefen machtigen Staat gewaltsam an ben Rand feines Untergangs. Sier wie bort tonnten fid Gigennut, Berrichfucht und Barteigeift in Religion und Baterland hüllen und Die Leibenschaften weniger Burger bie vereinigte Ration bewaffnen. Die Grenze beiber Lander gerfließt im mallonischen Rlandern; ber Aufruhr tann, wie ein gehobenes Meer, bis hieber feine Wellen werfen - wird ihm ein Land ben Uebergang verfagen, beffen Sprache, Sitten und Charafter zwischen Gallien und Belgien manten? Noch bat die Regierung teine Mufterung ihrer protestantischen Unterthanen in diesen Landern gehalten — aber bie neue Sette, weiß fie, ift eine gulammenhangenbe ungeheure Republit, die durch alle Monarchieen ber Christenheit ihre Wurzeln breitet und die leifeste Erschütterung in allen Theilen gegenwärtig fühlt. Es find brobende Bullane, bie, burch unterirbifche Bange verbunben, in furchtbarer Sympathie zu gleicher Zeit fich entzünden. Die Nieberlande mußten allen Bolfern geöffnet fein, weil fie bon allen Bolfern lebten. Ronnte er einen bandeltreibenben Staat fo leicht wie fein Spanien ichließen? Wenn er biefe Provingen von bem Freglauben reinigen wollte, fo mußte er bamit anfangen, ihn in Frantreich zu vertilgen. 1

Go fand Granvella die Niederlande beim Antritt feiner Ber-

waltung (1560).

Die Ginformigfeit bes Papfithums in Diefe Lander gurudguführen, bie mitherrichende Wewalt bes Abels und ber Stande gu brechen und auf ben Erummern der republitanischen Freiheit die fonigliche Macht gu erheben, mar die große Angelegenheit der fpanischen Bolitit und der Auftrag bes neuen Minifters. Aber biefem Unternehmen ftanben Sinderniffe entgegen, welche zu besiegen neue Silfsmittel erbacht, neue Dafcinen in Bewegung gefett werden mußten. Zwar ichienen die Inquisition und die Glaubenseditte hinreichend zu fein, ber feberifden Anftedung zu wehren; aber diefen fehlte es an Auffehern und jener an hinlänglichen Bertzengen ihrer ausgebehnten Gerichtsbarfeit. Roch bestand jene ursprüngliche Rirchenverfaffung aus ben früheren Zeiten, wo die Provingen weniger volfreich waren, die Rirche noch einer allgemeinen Rube genog und leichter überseben werben fonnte. Gine Reibe mehrerer Rabrhunderte, welche die gange innere Gestalt der Provingen verwandelte, hatte diese Form ber hierardie unverändert gelaffen, welche außerdem burch die besondern Privilegien der Provinzen vor der Willfur ihrer Beberricher geschiltt mar. Alle fiebenzehn Propinzen maren unter vier Bijchofe vertheilt, welche zu Arras, Tournan, Cambray und Utrecht ihren Sit hatten und ben Erzstiftern bon Rheims und Roln untergeben

<sup>1</sup> Strada L. III. 71, 72, 73.

waren. Zwar hatte icon Philipp ber Gutige, Bergog von Buraund, bei zunehmender Bevölferung diefer länder, auf eine Erweiterung ber Sierarchie gedacht, biefen Entwurf aber im Raufch feines uppigen Lebens wieder verloren. Rarln ben Ribnen entzogen Chrgeiz und Eroberungssucht den innern Angelegenheiten seiner Lander, und Darimilian hatte icon zu viele Rampfe mit ben Ständen, um auch noch biefen zu magen. Gine fturmische Regierung unterfagte Rarin bem Künften die Ausführung dieses weitläufigen Planes, welchen nunmehr Philipp ber Zweite als ein Bermachtniß aller biefer Kurften übernahm. 1 Rett mar ber Zeitpunkt erschienen, wo die bringende Roth ber Kirche biefe Neuerung entschuldigen und die Muße bes Friedens ibre Ausführung begunftigen tonnte. Dit ber ungeheuern Bolfsmenge, Die fich aus allen Begenden Europens in den niederländischen Städten zusammenbrangte, mar eine Berwirrung ber Religionen und Meinungen entstanden, die von so wenigen Augen unmöglich mehr beseuchtet werden tonnte. Weil bie Bahl ber Bischöfe so gering war, so mußten fich ihre Diftrifte nothwendig viel zu weit erftreden, und vier Menfchen tonnten ber Glaubensreinigung burch ein fo weites Gebiet nicht gewachsen fein.

Die Gerichtsbarkeit, welche die Erzbischöfe von Köln und Rheims in den Niederlanden ausibten, war schon langft ein Anftog für die Regierung gewesen, die bieses Reich noch nicht als ihr Gigenthum auseben tonnte, fo lange der wichtigfte Zweig ber Gewalt noch in fremben Banden war. Ihnen diefen zu entreißen, die Glaubensuntersuchungen burch neue thatige Wertzeuge zu beleben und zugleich bie Bahl ihrer Anbanger auf bem Reichstage zu verstärken, mar tein befferes Mittel, als bie Bifcofe zu vermehren. Dit biefem Entwurf flieg Philipp ber Ameite auf ben Thron; aber eine Neuerung in ber hierardie mußte ben heftigften Widerfpruch bei ben Staaten finden, ohne welche fie jedoch nicht vorgenommen werden durfte. Nimmermehr, tonnte er vorausfeben, wurde ber Abel eine Stiftung genehmigen, burch welche bie fonigliche Partei einen fo ftarten Zuwachs bekam und ihm felbst bas Uebergewicht auf bem Reichstag genommen wurde. Die Ginfünfte, wovon diese neuen Bischöfe leben sollten, mußten den Aebten und Monchen entriffen werden, und diefe machten einen ansehnlichen Theil ber Reichsftande aus. Nicht zu rechnen, daß er alle Brotestanten zu fürchten batte. die nicht ermangelt haben würden, auf dem Reichstag verborgen gegen ihn zu wirken. Die ganze Angelegenheit wurde in Rom auf das beimlichfte betrieben. Frang Connoi, ein Priefter aus der Stadt Lowen, Granvellas unterrichtete Rreatur, tritt vor Paul den Bierten und berichtet ihm, wie ausgedehnt biefe Lande feien, wie gesegnet und menschenreich, wie ilwig in ihrer Gludseligkeit. Aber, fahrt er fort. im unmäßigen Benug ber Freiheit wird ber wahre Glaube vernachläffigt, und die Reger tommen auf. Diesem Uebel gu fieuern, muß ber romifche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund 45. Strada 22.

Stuhl etwas Außerorbentliches thun. Es fällt nicht ichwer, ben romifchen Bifchof gu einer Reuerung gu vermögen, Die ben Rreis feiner eigenen Gerichtsbarteit erweitert. Baul ber Bierte fest ein Gericht von fieben Cardinalen nieber, die fiber biefe wichtige Angelegenheit berathichlagen muffen; bas Geichaft, wovon ber Tob ihn abfordert, vollenbet fein Nachfolger Bius ber Bierte. 1 Die willfommene Botichaft erreicht ben Ronig noch in Seeland, ebe er nach Spanien unter Segel geht, und ber Minifter wird in der Stille mit ber gefährlichen Bollftredung belaftet. Die neue hierardie wird befannt gemacht (1560); zu ben bisherigen vier Bistbumern find breigebn neue errichtet, nach den fiebengebn Provingen bes Landes, und viere berfelben gu Erzstiften erhoben. Geche folder bifcoflichen Site, in Antwerpen nämlich, Berzogenbuid, Bent, Brugge, Ppern und Ruremonde, fteben unter bem Erzftift zu Mecheln; fünf andere, Baarlem, Middelburg, Leeuwarden, Deventer und Groningen, unter bem Eraftift von Utrecht; und die vier übrigen, Arras, Tournay, St. Omer und Namur, die Frankreich näher liegen, und Sprache, Charafter und Sitten mit biefem Lanbe gemein haben, unter bem Erzstifte Cambray. Mecheln in der Mitte Brabants und aller fiebenzehn Provinzen gelegen, ift das Primat aller übrigen und nebft mehreren reichen Abteien, Granvellas Belohnung. Die Einfünfte ber neuen Bisthumer werben aus ben Schaten ber Rlofter und Abteien genommen, welche fromme Boblthatigfeit feit Jahrhunberten bier aufgehäuft bat. Einige aus ben Aebten felbft erlangen die bischöfliche Burbe, die mit bem Befit ihrer Rlöfter und Bralaturen auch die Stimme auf dem Reichstag beibehalten, Die an jene geheftet ift. Dit jedem Bisthum find jugleich neun Brabenden verbunden, welche ben geschicktesten Rechtsgelehrten und Theologen verliehen werden, um die Inquisition und ben Bischof in ihrem geiftlichen Amt zu unterftugen. Zwei aus biefen, die fich durch Renntniffe, Erfahrung und unbescholtenen Bandel diefes Borzugs am würdigsten gemacht, find wirkliche Inquifitoren und haben bie erfte Stimme in ben Berfammlungen. Dem Erzbischof von Mecheln, als Metropolitan aller fiebenzehn Brovingen, ift die Bollmacht gegeben, Erzbischöfe und Bifcofe nach Willfür einober abzuseten, und ber romische Stuhl gibt nur die Genehmigung. 2

Bu jeder anderen Zeit würde die Nation eine solche Berbefferung des Kirchenwesens mit dankbarem Beifall aufgenommen haben, da sie hinreichend durch die Nothwendigkeit entschuldigt, der Religion besörderlich und zur Sittenverbesserung der Mönche ganz unentbehrlich war. Zett gaben ihr die Berhältnisse der Beit die verhafteste Gestalt. Allgemein ist der Unwille, womit sie empfangen wird. Die Constitution, schreit man, ist unter die Kisse getreten, die Nechte der Nation sind ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund 46. Meteren 57. Vigl. Vit. T. l. 34. <sup>2</sup> Burg. 49. 50. Dinoth. de Bello civil. Belg. L. I. 8. Grot. 45. Vit. Vigl. <sup>34</sup> Strada 23. Reid. 6. Hopper Recueil des Troubles des Pays-bas in Vit. <sup>5</sup> Jgl. T. II. 23. 28.

lett, die Inquisition ist vor den Thoren, die ihren blutigen Gerichtshof von jetzt an hier, wie in Spanien, erössen wird; mit Schaudern betrachtet das Bolt diese neuen Diener der Willsur und der Verfolgung. Der Abel sieht die monarchische Gewalt in der Staatenversammlung durch vierzehn mächtige Stimmen verstärft und die sestenbersammlung durch vierzehn mächtige Stimmen verstärft und die sestenbersammlung durch aufgehoben. Die alten Bischse beklagen sich über Verminderung ihrer Güter und Einschaftung ihrer Distrikte; die Aebte und Mönche haben Macht und Sinschaftung ihrer Distrikte; die Aebte und Mönche haben Macht und Sinschaftung ihrer Distrikte; die Aebte und Mönche haben Macht und Sinschaftung ihrer Distrikte; die Aebte und Mösche haben Macht und Sinschaftung ihrer Jesten und bassisch und Friester keinde zusammen, und indem alles für einen kleinen Seigennung kämpst, scheide zusammen, und indem alles für einen kleinen Seigennung kämpst, scheint eine furchtbare Stimme des Pa-

triotismus zu ichallen. 1

Unter allen Provinzen widerfett fich Brabant am lautesten. Die Unverletlichkeit feiner Rirchenverfaffung ift ber wichtigen Borrechte eines, die es fich in bem mertwürdigen Freiheitsbrief des frohlichen Ginangs porbehalten - Statuten, Die ber Souveran nicht verlegen tann, ohne die Ration ihres Gehorsams gegen ihn zu entbinden. Umsonft behauptete bie hohe Schule zu Lowen felbft, bag in ben fturmischen Beiten ber Rirche ein Privilegium feine Rraft verliere, bas in ihren ruhigen Berioden verliehen worden fei. Durch Ginführung ber neuen Bisthumer ward bas gange Gebäude ihrer Freiheit erschüttert. Bralaturen, welche jett zu den Bischöfen übergingen, mußten von nun an einer andern Regel bienen, als bem Nuten ber Proping, beren Stände fie maren. Aus freien patriotischen Burgern murben jett Wertzeuge des römischen Stuhls und folgsame Maschinen des Erzbischofs, ber ihnen noch überdies als erfter Bralat von Brabant besonders gu gebieten hatte. 2 Die Freiheit ber Stimmengebung mar dabin, weil fich Die Bifchofe, als dienstbare Auflaurer ber Krone, Jedem fürchterlich machten. "Ber," bieß es, "wird es fünftighin wagen, vor folden Auffebern die Stimme im Parlament zu erheben, oder die Rechte der Nation in ihrem Beisein gegen die ranberischen Griffe ber Regierung in Schut gu nehmen? Sie werben die Silfsquellen der Provingen ausspüren und die Beheimniffe unfrer Freiheit und unfers Gigenthums an Die Rrone verrathen. Den Weg zu allen Ehrenamtern werden fie fperren; bald werben wir ihnen seine Soflinge folgen feben; die Rinder der Ausländer werben funftig das Parlament bejegen, und der Gigennut ihrer Gonner wird ihre gedungenen Stimmen leiten." "Welche Gewaltthätigfeit," fuhren die Monche fort, "bie beiligen Stiftungen der Andacht umautehren, den unverlettlichen Willen der Sterbenden zu verhöhnen und. was fromme Milbthatigfeit in biefen Archiven für die Unglücklichen niederlegte, der Ueppigkeit dieser Bischöfe bienen zu laffen und mit dem Raube der Armuth ihren ftolgen Bomp zu verherrlichen?" Richt die

i Grotius 15 sq. Vita Vigl. T. Il. 28 sq. 2 Abt von ufflighem.

Aebte und Mönche allein, welche bas Unglud wirklich traf, durch diese Schmälerung zu leiden, alle Familien, welche bis zu den entferntesten Generationen hinunter mit irgend einem Scheine don hoffnung sich schweineln konsten, dassebe Benefiz dereinst zu genießen, empfanden diesen Berluft ihrer hoffnung, als wenn sie ihn wirklich erlitten hätten, und der Schmezz einiger Arallaten wurde die Angelegenheit ganzer Geschlechter.

In diesem allgemeinen Tumulte haben uns die Geschichtschreiber ben leifen Bang Bilbelms von Dranien mabrnebmen laffen, ber diese burcheinanberfturmenden Leidenschaften einem Riele entgegenguführen bemüht ift. Auf sein Anstiften geschah es. baf die Brabanter fich von der Regentin einen Wortführer und Beschützer erbaten, weil fie allein unter allen übrigen nieberländischen Unterthanen bas Unglud batten, in einer und eben ber Berfon ihren Sachwalter und ihren Serrn ju vereinigen. Ihre Wahl tonnte auf feinen Anbern als ben Bringen von Dranien fallen. Aber Granvella gerriß diefe Schlinge burch feine Befonnenheit. "Ber biefes Amt erhalt," ließ er fich im Staatsrath verlanten, "wird hoffentlich einseben, bag er Brabant mit bem Ronig von Spanien theilt."2 Das lange Ausbleiben ber papftlichen Diplome, die eine Frrung awischen bem romischen und spanischen Sof in Rom vergögerte, gab ben Digvergnügten Raum, fich zu einem 3med zu vereinigen. Bang ingebeim fertigten bie Staaten von Brabant einen aukerorbentliden Botichafter an Bius ben Bierten ab, ihr Gefuch in Rom felbft ju betreiben. Der Gefandte wurde mit wichtigen Empfehlungsichreiben bon bem Bringen von Dranien verfeben und betam anfebnliche Gummen mit , fich au dem Bater ber Rirche bie Wege zu bahnen. Bugleich ging von ber Stadt Antwerpen ein öffentlicher Brief an ben Ronig nach Spanien ab, worin ihm bie bringenoften Borftellungen geschahen, biefe blübende Handelsstadt mit dieser Neuerung zu verschonen. Sie erkennen, bieß es barin, daß die Abficht bes Monarchen die beste und die Ginfetzung ber neuen Bifchofe gu Aufrechthaltung ber mahren Religion sehr ersprießlich sei; davon aber könne man die Ausländer nicht überzeugen, von denen boch ber for ihrer Stadt abhinge. Sier feien bie grundloseften Geruchte ebenso gefährlich, als bie mabrhafteften. Die erfte Befandticaft murbe von ber Regentin noch zeitig genug entbedt und vereitelt; auf die zweite erhielt die Stadt Antwerpen fo viel, bag fie bis zur perfonlichen Uebertunft bes Konigs, wie es bief, mit ihrem Bildofe vericont bleiben follte.3

Antwerpens Beispiel und Glück gab allen übrigen Städten, denen n Bischof zugedacht war, die Losung zum Widerspruch. Es ist ein ertwürdiger Beweis, wie weit damals der haß gegen die Inquisition ab die Eintracht der niederländischen Städte gegangen ist, daß sie

Burgundius 55. 56. Vita Vigl. Tom. II. 24. Strada 36.
 Strada III. 80. 81.

Burgund. 60. 61. Meteren 59. Vita Vigl. T. II. 29. 30. Strada III. 78. 79. nan. II. 488.

lieber auf alle Bortheile Berzicht thun wollten, die der Sitz eines Bischofs auf ihr inneres Gewerbe nothwendig verbreiten mußte, als jenes verhaßte Gericht durch ihre Beistimmung besorbreit und dem Bortheil des Ganzen zuwider handeln. Deventer, Küremonde und Leenwarden seiten sich standhast entgegen und drangen (1561) auch glücklich durch; den übrigen Städten wurden die Bischofe, alles Widerspruchs ungeachtet, mit Gewalt aufgedrungen. Utrecht, Haarlem, St. Omer und Middelburg sind von den ersten, welche ihnen die Thore öffneten; ihrem Beispiele solgten die übrigen Städte; aber in Mecheln und Herzogenwussen die ersteren Stadt seinen seklichen Einzug helt, erschien auch nicht ein einziger Stoler, und seinem Triumph mangelte alles, weil Diejenigen ausseiger Edler, und seinem Triumph mangelte alles, weil Diejenigen ausse

blieben, über die er gehalten wurde. 1

Unterdessen war auch der bestimmte Termin verflossen, auf welden die spanischen Truppen das Land räumen sollten, und noch war kein Unschein zu ihrer Entfernung. Mit Schreden entbedte man die mabre Urfache diefer Bergogerung, und der Argwohn brachte fie mit der Inquifition in eine ungludliche Berbindung. Der langere Aufenthalt Diefer Truppen erschwerte bem Minister alle übrigen Neuerungen, weil er die Nation wachsam und mißtrauisch machte; und doch wollte er sich nicht gern dieses mächtigen Beistands berauben, der ihm in einem Lande, wo ihn alles haßte, und bei einem Auftrag, wo ihm alles widersprach, unentbehrlich schien. Endlich aber sah fich die Regentin durch das allgemeine Murren gezwungen, bei bem König ernstlich auf die Zurudnahme diefer Truppen zu bringen. Die Provingen, fcreibt fie nach Mabrib, haben fich einmuthig ertlart, daß man fie nimmermehr bagu vermogen murbe. ber Regierung die verlangten außerorbentlichen Steuern zu bewilligen, fo lange man ihnen bierin nicht Wort hielte. Die Befahr eines Aufftanbes mare bei weitem bringender als eines Ueberfalls ber frangofischen Brotestanten, und wenn in den Niederlanden eine Empörung entstünde, so waren diese Truppen boch zu schwach, ihr Einhalt zu thun, und im Schate nicht Gelb genng, um neue zu werben. Noch suchte ber Konig burch Bergogerung feiner Antwort wenigstens Beit zu gewinnen, und bie wiederholten Borfiellungen ber Regentin murben noch fruchtlos geblieben fein, wenn nicht, jum Glud ber Brovingen, ein Berluft, ben er fürglich von den Türken erlitten, ihn genothigt hatte, diese Truppen im mittellandischen Meere zu brauchen. Er willigte also endlich in ihre Abreise; fie murben in Seeland eingeschifft (1561), und bas Jubelgeschrei aller Brovinzen begleitete ihre Segel. 2

Unterbessen herrschte Granvella beinahe unumschränkt in dem Staatsrath. Alle Aemter, weltliche und geistliche, wurden durch ihn vergeben; sein Gutachten galt gegen die vereinigte Stimme der ganzen Berfammlung. Die Statthalterin selbst ftand unter seinen Geseben. Er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Vigl. T. II. Recueil des Troubles des Pays-bas p. Hopper. 24. <sup>2</sup> Strada 61, 62, 63.

hatte es einzurichten gewußt, daß ihre Bestallung nur auf zwei Jahre ausgefertigt murbe, burch welchen Runftgriff er fie immer in feiner Gewalt behielt. 1 Gelten geschah es, daß man ben übrigen Mitgliedern eine Angelegenheit von Belang jur Berathichlagung vorlegte, und wenn es ja einmal vortam, fo waren es längft icon beschloffene Dinge, wozu man bochftens nur die unnüte Formalität ihrer Genehmigung verlangte. Burbe ein toniglicher Brief abgelefen, fo batte Biglius Befehl, biejenigen Stellen hinwegzulaffen, welche ihm ber Minifter unterftrichen hatte. Es geschah nämlich öfters, daß biefe Briefwechsel nach Spanien die Bloge des Staats oder die Beforgniffe der Statthalterin fichtbar machten, wovon man Mitglieder nicht gern unterrichten wollte, in beren Treue ein Migtrauen zu feten mar. Erug es fich gu, bag bie Parteien bem Minister überlegen wurden und mit Rachdruck auf einem Artikel beftanden, ben er nicht wohl mehr abweisen tonnte, jo schickte er ihn an bas Ministerium zu Madrid gur Entscheidung, wodurch er wenigstens Beit gewann und ficher mar, Unterftutung gu finden. 2 Den Grafen Barlaimont, ben Prafibenten Biglins und wenige Andere ausgenommen, waren alle übrigen Staatsrathe entbebrliche Figuranten im Senat, und fein Betragen gegen fie richtete fich nach bem geringen Werth, ben er auf ihre Freundschaft und Ergebenheit legte. Rein Bunber, bag Menfchen, beren Stola burch bie fcmeichelhafteften Aufmerkfamteiten fonveraner Fürsten fo außerst verzärtelt war, und benen die ehrfurchtsvolle Ergebenheit ihrer Mitburger als Göttern bes Baterlandes opferte, biefen Erot eines Blebejers mit bem tiefften Unwillen empfanden. Biele unter ihnen batte Granvella perfonlich beleidigt. Dem Bringen von Oranien mar es nicht unbefannt, bag er feine Beirath mit ber Bringeffin von Lothringen hintertrieben und eine andere Berbindung mit ber Bringeffin von Sachfen rudgangig ju machen gesucht hatte. Dem Grafen von hoorn hatte er die Statthaltericaft über Gelbein und Rutphen entzogen und eine Abtei, um die fich der Graf von Egmont für einen Bermandten bemühte, für fich behalten. Seiner Ueberlegenheit gewiß, hielt er es der Mühe nicht einmal werth, dem Abel die Beringschätzung zu verbergen , welche die Richtschnur feiner ganzen Berwaltung war; Wilhelm von Oranien mar ber Gingige, ben er feiner Berftellung noch würdigte. Wenn er fich auch wirklich über alle Gefete ber Furcht und bes Anstandes hinweggerudt glaubte, fo hinterging ibn hier bennoch fein zuverfichtlicher Stolz, und er fehlte gegen Die Staatstunft nicht weniger, als er gegen die Bescheidenheit sundigte. Schwerlich tonnte bei bamaliger Stellung ber Dinge eine folimmere Ragregel von der Regierung beobachtet werden, als diejenige war, ben Abel hintanzuseben. Es ftand bei ihr, seinen Reigungen zu schmeicheln, ibn hinterliftig und unwiffend für ihren Blan ju gewinnen und die Kreibeit ber Ration burch ibn felbft unterbruden zu laffen. Sett erinnerte

<sup>1</sup> Meteren 61. Burgund. 37.

<sup>2</sup> Reteren 61.

fie ihn, febr gur Ungeit, an feine Pflichten, feine Burbe und feine Rraft, nothigte ihn felbit, Patriot zu fein und einen Ehrgeig, ben fie unüberlegt abwies, auf die Seite der mahren Große zu ichlagen. Die Glaubensverordnungen burchzuseten, batte fie den thatigften Beiftand ber Statthalter nöthig; fein Bunder aber, daß diefe wenig Gifer bewiesen. ihr diesen Beiftand zu leiften. Bielmehr ift es bochft mabriceinlich, baf fie in der Stille baran arbeiteten, die Binderniffe bes Minifters gu bäufen und seine Magregeln umzukehren, um durch sein schlimmes Blud bas Bertrauen bes Königs zu widerlegen und seine Berwaltung bem Spott preiszugeben. Offenbar find ber Lauigfeit ihres Gifers bie schnellen Fortschritte juguschreiben, welche die Reformation, trot jener ichredlichen Editte, mahrend feiner Regentichaft in ben Nieberlanden gemacht hat. Des Abels versichert, hatte er die Buth bes Bobels verachtet, die fich fraftlos an ben gefürchteten Schranten bes Thrones bricht. Der Schmerz bes Burgers verweilte lange Zeit zwischen Thranen und flillen Seufzern, bis ihn die Runfte und das Beifpiel ber Ebeln

bervorlocten. 1

(1561, 1562.) Indessen wurden bei ber Menge ber neuen Arbeiter bie Glaubensuntersuchungen mit neuer Thätigkeit fortgesett und ben Ebitten gegen bie Reger ein fürchterlicher Gehorsam geleiftet. bieses abscheuliche Seilmittel batte den Reitpunkt überlebt, wo es anzuwenden fein mochte; für eine fo robe Behandlung war die Nation icon zu ebel. Die neue Religion konnte jetzt nicht mehr anders als durch den Tod aller ihrer Bekenner vertilgt werden. Alle diese Sinrichtungen waren jetzt eben so viele verführerische Ausstellungen ihrer Bortrefflichfeit, fo viele Schaupläte ihres Triumphs und ihrer ftrablenden Tugend. Die Belbengröße, mit ber fie ftarben, nahm für ben Glauben ein, für welchen fie ftarben. Aus einem Ermordeten lebten gebn neue Befenner wieder auf. Nicht in Städten ober Dorfern allein, auch auf Beerftragen, auf Schiffen und in Wagen murbe über bas Anseben bes Bapfts. über die Beiligen, über das Fegfeuer, über ben Ablag gestritten, murben Bredigten gehalten und Menschen befehrt. Bom Lande und aus Städten fturzte der Bobel zusammen, die Gefangenen des heiligen Gerichts aus ben Banben ber Sbirren ju reißen, und bie Obrigfeit, bie ihr Anseben mit Gewalt zu behaupten wagte, wurde mit Steinen empfangen. Er bealeitete ichaarenweis bie protestantischen Brediger, benen die Inquisition nachstellte, trug fie auf ben Schultern zur Rirche und aus ber Rirche und perftedte fie mit Lebensgefahr bor ihren Berfolgern. Die erfte Brobing, welche von dem Schwindel des Aufruhrs ergriffen wurde, war, wie man gefürchtet hatte, bas mallonische Flandern. Gin französischer Calvinist, Namens Launoi, ftand in Tournay als Bunderthater auf, wo er einige Weiber bezahlte, daß fie Rrantheiten vorgeben und fich von ihm beilen laffen follten. Er prebigte in ben Balbern bei ber Stabt, gog

den Böbel schaarenweis mit fich babin und warf den Runder der Empornng in die Gemüther. Das Rämliche gefcah in Lille und Balenciennes, in welcher lettern Stadt fich bie Obrigfeit ber Apostel bemächtigte. Inbeffen man aber mit ihrer hinrichtung zauderte, wuchs ihre Bartei zu einer fo furchtbaren Angabl, daß fie ftart genug war, die Befanquiffe an erbrechen und ber Juftig ihre Opfer mit Gewalt zu entreißen. Endlich brachte die Regierung Truppen in die Stadt, welche die Rube wieder berftellten. Aber dieser unbedeutende Borfall batte auf einen Augenblick bie Sulle von bem Bebeimnig binweggezogen, in welchem ber Anhang ber Brotestanten bisher verfcleiert lag, und ben Minister ihre ungeheure Anzahl errathen lassen. In Cournay allein hatte man ihrer fünftausend bei einer solchen Bredigt erscheinen seben, und nicht viel meniger in Balenciennes. Bas tonnte man nicht von den norbischen Brovingen erwarten, wo die Freiheit größer und die Regierung entlegener war, und wo bie nachbarichaft Deutschlands und Danemarts bie Quellen ber Anftedung vermehrte? Gine fo furchtbare Menge batte ein einziger Bint aus ber Berborgenheit gezogen. - Wie viel größer mar vielleicht bie Rahl Derer, welche fich im Bergen gu ber neuen Gette betannten und nur einem gunftigeren Beitpuntt entgegen faben, es laut zu thun? 1

Diese Entbedung beunruhigte die Regentin aufs äußerste. Der ichsechte Gehorsam gegen die Soltte, das Bedürfniß des erschöpften Schatzes, welches sie nothigte, neue Steuern auszuschreiben, und die verbächtigen Bewegungen der Hogenotten an der französischen, und die verwehrten noch ihre Bekümmernisse. Zu gelicher Zeit erhält sie Befehle von Radrid, zweitausend niederländische Reiter zu dem Heere der Königin Mutter in Frankreich stoßen zu lassen, die in dem Bedrängniß des Religionskriegs ihre Zuslucht zu Philipp dem Zweiten genommen hatte. Jede Angelegenheit des Glaubens, welches Land sie auch betraf, war Philipps eigene Angelegenheit. Er fühlte sie so nahe, wie irgend ein Schickal seines Hauses, und stand in diesem Falle stets bereit, sein Eigenthum, fremdem Bedürsnisse aufzuopfern. Wenn es Eigennut war, was ihn hier leitete, so war er wenigstens königlich und groß, und die kühne Haltung dieser Maxime gewinnt wieder an unster Bewunderung, was ihre Berderblickleit an unster Billigung

verloren.

Die Statthalterin eröffnet dem Staatsrath den föniglichen Willen, wo sie von Seiten des Adels den heftigsten Widerspruch sindet. Die Zeit, erklären Graf Egmont und Prinz von Dranien, wäre jetzt ehr übel gewählt, die Riederlande von Truppen zu entblößen, wo vielmehr alles dazu riethe, neue zu werben. Die nahen Bewegungen Frankeichs drohen jeden Augenblic einen Ueberfall, und die innere Gährung der Provinzen fordere jetzt mehr, als jemals, die Regierung zur Wach-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 53. 54. 55. Strada L. III. 75. 76. 77. Dinoth. de Bello civil. Belgic. L. I. 25.

samfeit auf. Bis jett, fagten fie, haben bie beutschen Brotestanten bem Rampf ihrer Glaubensbruder mußig zugesehen; aber werden fie es auch noch dann, wenn wir die Macht ihrer Feinde durch unfern Beiftand verstärken? Werben wir nicht gegen uns ihre Rache weden und ihre Waffen in den Norden der Niederlande rufen? Beinahe der gange Staatsrath trat biefer Meinung bei: Die Borftellungen maren nachbrildlich und nicht zu widerlegen. Die Statthalterin felbft, wie ber Minister, muffen ihre Bahrheit fühlen, und ihr eigner Bortheil icheint ihnen die Bollziehung des toniglichen Befehls zu verbieten. Sollten fie burch Entfernung des größten Theils ber Armee ber Inquifition ihre einzige Stüte nehmen und fich felbft, ohne Beiftand, in einem aufrührerischen Lande, ber Willfür eines trotigen Abels wehrlos überliefern? Indem die Regentin, zwischen bem toniglichen Willen, bem bringenden Anliegen ihrer Rathe und ihrer eignen Kurcht getheilt, nichts Entscheidendes zu beschließen magt, ftebt Wilhelm von Dranien auf und bringt in Borfclag, die Generalstaaten zu versammeln. Dem toniglichen Ansehen tonnte fein tobtlicherer Streich widerfahren, als biese Auziehung der Nation, eine in dem jetigen Moment so verführerische Erinnerung an ihre Gewalt und ihre Rechte. Dem Minister entging die Gefahr nicht, die fich über ihm jusammenzog; ein Wint von ihm erinnert die Bergogin, die Berathichlagung abzubrechen und die Situng aufzuheben. "Die Regierung," fcbreibt er nach Mabrid. .. tann nicht nachtheiliger gegen fich felbft handeln, als wenn fie zugibt, baf bie Stande fich versammeln. Gin solder Schritt ift zu allen Zeiten miglich. weil er die Nation in Bersuchung führt, die Rechte der Krone zu prüfen und einzuschränken; aber jett ift er dreimal verwerflich, jett, ba der Beift bes Aufruhrs ichon weit umber fich verbreitet hat, jest, wo die Aebte, über den Berluft ihrer Einflinfte aufgebracht, nichts unterlaffen werden, bas Ansehen ber Bischöfe zu verringern; wo ber ganze Abel und alle Bevollmächtigten ber Städte durch bie Runfte bes Bringen von Dranien geleitet werden, und die Diffvergnugten auf ben Beiftand ber Nation ficher zu rechnen haben." Diefe Borftellung, ber es wenigstens nicht an Bundigfeit gebrach, tonnte die erwartete Wirfung auf bes Ronias Gemuth nicht verfehlen. Die Staatenversammlung wird einmal für immer verworfen, die Strafbefehle wider die Reter mit aller Scharfe erneuert und die Statthalterin zu ichleuniger Absendung der verlangten Silfstruppen angehalten.

Aber dazu war der Staatkrath nicht zu bewegen. Alles, was sie erhielt, war, statt der Subsidien, Geld an die Königin Mutter zu schilden, welches ihr in dem jehigen Zeithunkt noch willsommener war. Um aber doch wenigstens die Kation mit einem Schattenbilde republikanischer Freiheit zu täuschen, beruft sie die Statthalter der Provinzeund die Kitter des goldenen Bließes zu einer außerordentlichen Bersammlung nach Brüssel, um über die gegenwärtigen Gesahren und Bedürsnisse des Staats zu berathschlagen. Nachdem ihnen der Präsident

Biglius ben Begenftand ihrer Sigung eröffnet bat, werben ihnen brei Tage Beit gur Ueberlegung gegeben. Bahrend diefer Beit verfammelt fie ber Bring von Dranien in seinem Balafte, wo er ihnen bie Rothwendigfeit vorftellt, fich noch vor ber Situng zu vereinigen und gemeinschaftlich bie Magregeln zu bestimmen, wornach bei gegenwärtiger Befahr des Staats gehandelt werden muffe. Biele ftimmen biefem Borfchlag bei, nur Barlaimont mit einigen wenigen Anhangern bes Cardinals Granvella batte ben Muth, in Diefer Gefellichaft gum Bortheile ber Rrone und bes Minifters ju reben. "Ihnen," erflarte er, "gebubre es nicht, fich in die Gorgen ber Regierung zu mengen, und biefe Borbervereinigung ber Stimmen fei eine gefetwidrige, ftrafbare Anmagung, beren er fich nicht foulbig machen wolle;" eine Erflarung, welche die gange Busammentunft fruchtlos endigte. 1 Die Statthalterin, burch ben Grafen Barlaim ont von biefem Borfall unterrichtet, mußte bie Ritter mabrend ihres Aufenthalts in der Stadt fo gefchidt zu beschäftigen, daß fie zu fernern Berftanbniffen feine Zeit finden tonnten. Inbeffen murbe mit ihrer Beistimmung boch in Diefer Sigung befchloffen, baß Floreng von Montmorency, herr von Montigny, eine Reife nach Spanien thun follte, um ben Ronig von bem jegigen Ruftand ber Sachen zu unterrichten. Aber die Regentin schickte ihm einen andern gebeimen Boten nach Mabrid voran, ber ben König vorläufig mit allem befannt machte, mas bei jener Rusammentunft zwischen bem Bringen von Dranien und ben Rittern ausgemacht worben mar. Dem flamifden Botichafter ichmeichelte man in Mabrid mit leeren Betheuerungen toniglicher Suld und vaterlicher Gefinnungen für die Rieberlande; ber Regentin wird anbefohlen, die geheimen Berbindungen des Abels nach allen Kräften zu bintertreiben und wo moglich Uneinigkeit unter feinen bornehmften Gliedern zu ftiften. 2

Eifersucht, Privatvortheil und Berschiebenheit ber Religion hatte viele von den Großen lange Zeit getrennt; das gemeinschaftliche Schickal ihrer Zurücketung und der Haß gegen den Minister hatte sie wieder verbunden. So lange sich der Graf von Egmont und der Prinz von Oranien um die Oderstatthalterschaft bewarben, konnte es nicht sehlen abgie auf den verschiedenen Begen, welche jeder dazu erwählte, nicht zuweilen gegen einander sießen. Beide hatten einander auf der Bahn des Ruhms und am Throne begegnet; Beide trasen sich wieder in der Republit, wo sie um den nämlichen Preis, die Gunst ihrer Mitbürger, buhlten. So entgegengesetzte Charaktere mußten sich bald von einander entsremden, aber die mächtige Sympathie der Noth näherte sie einander eben so dalb wieder. Zeder war dem Andern jetzt unentbehrlich, und das Bedürfniß knüpste zwischen beiden Männern ein Band, das ihrem Herzen nie gelungen sein würde. Aber auf eben diese lin-

<sup>1</sup> Burgund. 63. 65. Vita Vigl. T. II. 25. 26. Strada 82.

Strada L. III. 83.
 Burgund. 45. Strada 83. 84.

gleichheit ihrer Gemüther gründete die Regentin ihren Plan; und glückte es ihr, sie zu trennen, so hatte sie zugleich den ganzen niederländischen Boel in zwei Parteien getheilt. Durch Geschenke und kleine Ausmerksamfeiten, womit sie diese Beiden ausschließend beehrte, suchte sie den Reid und das Wistrauen der Uedrigen gegen sie zu reizen; und indem sie dem Grasen von Egmont dor dem Prinzen von Oranien einen Borzug zu geben schien, hosste sie, dem Letztern seine Treue verdächtig zu machen. Es tras sich, daß sie um eben diese Zeit einen außerordentlichen Gesanden nach Franksut zur römischen Königswahl schien mußte; sie erwählte dazu den Herzog von Arschot, den erklärtesten Gegner des Prinzen, um in ihm gleichsam ein Beispiel zu geben, wie glänzend man den Haß gegen den Letztern belohne.

Die Oranische Faktion, anstatt eine Berminberung zu leiben, hatte an dem Grasen von Hoorn einen wichtigen Juwachs erhalten, der, als Admiral der niederländischen Marine, den König nach Biscapa geleitet hatte und jest in den Staatsrath wieder eingetreten war. Hoorns unruhiger republikanischer Geist kam den verwegenen Entwürfen Oraniens und Eg monts entgegen, und bald bildete sich unter diesen drei Freunden ein gefährliches Triumvirat, das die lönigliche Macht in den Riederlanden erschütttert, aber sich nicht für alle drei gleich ge-

endigt hat.

(1562.) Unterdessen war auch Montiand von seiner Gesandticaft zurudgekommen und binterbrachte bem Staatsrath die gunftigen Gefinnungen bes Monarchen. Aber ber Bring von Dranien hatte burch eigene geheime Ranale Nachrichten ans Madrid, welche biefem Berichte gang widersprachen und weit mehr Glauben verdienten. Durch fie erfuhr er all bie ichlimmen Dienfte, welche Granvella ibm und feinen Freunden bei dem Ronig leiftete, und die verhaften Benennungen, womit man bort bas Betragen bes nieberlanbischen Abels belegte. Es war feine Silfe vorhanden, so lange ber Minister nicht vom Ruder ber Regierung vertrieben mar, und biefes Unternehmen, fo verwegen und abentenerlich es schien, beschäftigte ihn jett gang. Es murbe zwischen ihm und ben beiden Grafen von Soorn und Egmont beschloffen, im Namen bes gangen Abels einen gemeinschaftlichen Brief an ben König aufzuseten, ben Minister formlich barin zu verklagen und mit Rachbrud auf feine Entfernung gu bringen. Der Bergog von Arfcot, bem biefer Borichlag vom Grafen von Egmont mitgetheilt wird, verwirft ibn mit ber ftolgen Erklärung, daß er von Egmont und Dranien feine Gefete anzunehmen gesonnen fei; daß er fich über Granvella nicht zu beschweren habe und es übrigens fehr vermeffen finde, bem Ronige porzuschreiben, wie er fich feiner Minister bedienen folle. Gine abnliche Antwort erhalt Dranien von bem Grafen von Aremberg. Entweder hatte ber Same bes Migtrauens, ben bie Regentin unter bem Abel ausgestreut hatte, icon Burgel geschlagen, ober überwog bie Furcht vor der Macht des Ministers den Abscheu vor seiner Berwaltung; genug, der

ganze Abel wich zaghaft und unentschlen vor biesem Antrag zurud. Diese fehlgeschlagene Erwartung schlägt ihren Muth nicht nieder, ber Brief wird bennoch geschrieben, und alle Drei unterzeichnen ihn. 1 (1563.)

Granvella ericeint darin als der erste Urheber aller Zerrsttungen in den Niederlanden. So lange die höchste Gewalt in so strafbaren händen sei, wäre es ihnen unmöglich, erstären sie, der Nation und dem König mit Nachdruck zu dienen; alles hingegen würde in die vorige Ruhe zurücktreten, alle Widerselzlichkeit aufhören und das Bolt die Regierung wieder lieb gewinnen, sobald es Sr. Majestät gestele, diesen Rann vom Ruder des Staats zu entsernen. In diesem Falle, setzen se hinzu, würde es ihnen weder an Einsluß, noch an Eiser sehlen, das Ansehen des Königs und die Reinigkeit des Glaubens, die ihnen nicht minder heilig sei, als dem Cardinal Granvella, in diesen Ländern

an erbalten.2

AMERICA ...

So geheim dieser Brief auch abging, so erhielt boch die Herzogin noch zeitig genug bavon nachricht, um die Birtung, die er gegen alles Bermuthen auf bes Königs Gemuth etwa machen burfte, burch einen andern zu entfraften, ben fie ibm in aller Gile voranschickte. Ginige Donate verftrichen, ebe ans Mabrid eine Antwort tam. Sie war gelinde, aber unbestimmt. "Der König," enthielt fie, "ware nicht gewohnt. feine Minifter auf die Antlage ihrer Feinde ungehört gn verbammen. Blog bie natürliche Billigfeit verlange, bag bie Antlager bes Carbinals von allgemeinen Beschulbigungen zu einzelnen Beweisen berabftiegen, und wenn fie nicht Luft hatten, Diefes fchriftlich gu thun, fo moge einer aus ihrer Mitte nach Spanien tommen, wo ihm mit aller gebührenben Achtung follte begegnet werben. Außer biefem Brief, ber an alle Drei zugleich gerichtet mar, empfing ber Graf von Egmont noch ein eignes Sanbidreiben von bem Konig, worin ber Bunich geaußert war, von ihm besonders zu erfahren, was in jenem gemeinschaftlichen Briefe nur obenbin berührt worben fei. Auch ber Regentin warb auf bas punttlichfte vorgeschrieben, was fie allen Dreien zugleich und bem Grafen von Egmont insbesondere zu antworten habe. Der Ronig fannte feine Menichen. Er wußte, wie leicht auf ben Grafen von Egmont zu wirten fei, wenn man es mit ihm allein zu thun hatte; darum suchte er ihn nach Mabrib zu loden, wo er ber leitenben Aufficht eines höhern Berftandes entzogen war. Indem er ihn durch dieses schmeichelhafte Mertmal seines Bertrauens vor seinen beiben Freunden auszeichnete, machte er bie Berhaltniffe ungleich, worin alle Drei gu bem Throne ftanben, wie tonnten fie fich aber noch mit gleichem Gifer u bem nämlichen Zwed vereinigen, wenn ihre Aufforderungen bagu richt mehr die nämlichen blieben? Diesmal zwar vereitelte Draniens Bachfamteit biefen Blan; aber bie Folge biefer Geschichte wird zeigen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 85. 86. <sup>2</sup> Burgund. L. I. 67. Hopper. 30. Strada 87. Thuan. Pars II. 489. <sup>3</sup> Vita Vigi. T. II. 32, 33. Grot. 16. Burg. 68

baf ber Same, ber bier ausgestreut.wurde, nicht gang verloren ge-

gangen mar. 1

(1563.) Den drei Berbundenen that die Antwort des Königs tein Benilge; fie hatten ben Duth, noch einen zweiten Berfuch gu magen. "Es habe fie nicht wenig befremdet," fdrieben fie, "bag Ge. Majeftat ihre Borftellungen fo weniger Aufmertfamteit würdig geachtet. Richt als Anflager bes Minifters, sondern als Rathe Gr. Majeftat, beren Bflicht es ware, ihren herrn von bem Buftande feiner Staaten zu benachrichtigen, baben fie jenes Schreiben an ihn ergeben laffen. Sie verlangen bas Ungliid bes Minifters nicht, vielmehr follte es fie freuen, ihn an jedem andern Orte ber Welt, als bier in ben Rieberlanden, gufrieben und allidlich zu miffen. Davon aber feien fie auf bas volltommenfte überseugt, baf fich bie allgemeine Rube mit ber Gegenwart biefes Mannes burchaus nicht vertrage. Der jegige gefahrvolle Buftand ihres Baterlandes erlaube Reinem unter ihnen, es gu verlaffen und um Granpellas willen eine weite Reife nach Spanien gu thun. alfo Gr. Majeftat nicht gefiele, ihrer ichriftlichen Bitte gu willfahren, fo hofften fie in Butunft bamit verschont gu fein, bem Genat beiguwohnen, wo fie fich nur dem Berdruffe aussetten, den Minifter zu treffen. wo fie weber bem König noch bem Staat etwas nütten, fich felbst aber nur verachtlich erschienen. Schließlich baten fie, Se. Maj. möchte ihnen Die ungeschmudte Ginfalt zu gute halten, weil Leute ihrer Art mehr Berth barein fetten, gut zu handeln, als icon zu reben."2 Daffelbe enthielt auch ein besonderer Brief bes Grafen Egmont, worin er für bas tonigliche Sandidreiben bantte. Auf biefes zweite Schreiben erfolgte Die Antwort, "man werde ihre Borftellungen in Aeberlegung nehmen; indeffen erfuche man fie, ben Staatsrath, wie bisher, gu befuchen."

Es war augenscheinlich, daß der Monarch weit davon entfernt war, ihr Gesuch statsinden zu lassen; darum blieben sie von nun an auß dem Staatsrath weg und verließen sogar Brüssel. Den Minister gesemstig u entfernen, war ihnen nicht gelungen; sie versuchten es auf eine neue Art, wovon mehr zu erwarten war. Bei jeder Gelegenheit bewiesen sie und ihr Anhang ihm öffentlich die Berachtung, von welcher sie sich durchdrungen sühlten, und wußten allem, was er unternahm, den Anstrich des Lächerlichen zu geben. Durch diese niedrige Behandlung hoffeten sie den Hochmuth dieses Priesters zu martern und von seiner gekränkten Eigenliebe vielleicht zu erhalten, was ihnen auf andern Wegen selbsgeschlagen war. Diese Absicht erreichten sie zwar nicht, aber das Mittel, worauf sie gefallen waren, sührte endlich doch den Minister zum

Sturge.

Die Stimme des Bolls hatte sich lauter gegen diesen erhoben, sobald es gewahr worden war, daß er die gute Meinung des Abels vericherzt hatte, und daß Männer, denen es blindlings nachzubeten pflegte,

<sup>1</sup> Strada 88. 2 Vit. Vigl. T. II. 31. 35.

ihm in ber Berabscheuung bieses Ministers vorangingen. Das berabwürdigende Betragen des Abels gegen ihn weihte ihn jest gleichsam ber allgemeinen Berachtung und bevollmächtigte die Berleumdung, Die auch bas Beilige nicht icont, Sand an feine Chre zu legen. Die neue Rirchenverfaffung, Die große Rlage ber Ration, batte fein Glud gegründet dies war ein Berbrechen, bas nicht verziehen werden tonnte. Jebes neue Schauspiel ber hinrichtung, womit bie Geschäftigfeit ber Inquisitoren nur allgu freigebig mar, erhielt ben Abicheu gegen ihn in ichrecklicher Uebung, und endlich fdrieben Bertommen und Gewohnheit zu jedem Drangfale feinen Ramen. Frembling in einem Lande, bem er gewaltthätig aufgedrungen worben, unter Dillionen Reinden allein, aller feiner Bertzenge ungewiß, von ber entlegenen Dajeftat nur mit schwachem Arme gehalten, mit ber nation, die er gewinnen follte, burch lauter treulofe Glieber verbunden, lauter Menschen, beren bochfter Gewinn es war, feine Sandlungen ju verfälfchen, einem Beibe endlich an bie Seite gefett, bas bie Laft bes allgemeinen Fluchs nicht mit ihm theilen tonnte, - fo ftand er, bloggestellt dem Muthwillen, dem Undant, der Barteisucht, bem Reide und allen Leidenschaften eines zugellosen, aufgelösten Bolts. Es ift mertwürdig, bag ber haß, ben er auf fich lub, die Berschuldungen weit liberschreitet, die man ihm gur Laft legen konnte, daß es feinen Antlägern fcwer, ja unmöglich fiel, burch einzelne Beweisgründe ben Berbammungsfpruch ju rechtfertigen, ben fie im Allgemeinen über ihn fällten. Bor und nach ihm riß ber Fanatismus feine Schlachtopfer zum Altar, vor und nach ihm floß Burgerblut, wurden Renichenrechte verspottet und Glende gemacht. Unter Rarin bem Fünften hatte die Tyrannei burch ihre Neubeit empfindlicher ichmergen follen - unter bem Bergog von Alba murbe fie zu einem weit unnaturlicheren Grabe getrieben, bag Granvellas Bermaltung gegen bie seines Nachfolgers noch barmbergig war, und boch finden wir nirgends, daß fein Zeitalter ben Grad perfonlicher Erbitterung und Berachtung gegen ben Lettern batte bliden laffen, bie es fich gegen feinen Borgänger erlaubte.

Die Riedrigkeit seiner Geburt im Glanz hoher Würden zu verhüllen und ihn durch einen erhabeneren Stand vielleicht dem Muthwillen seiner Feinde zu entrücken, hatte ihn die Regentin durch ihre Verwendungen in Rom mit dem Vurpur zu bekleiden gewußt; aber eben diese Würde die ihn mit dem römischen hose näher verknüpste, machte ihn desto mehr zum Fremdling in den Provinzen. Der Purpur war ein neues Verbrechen in Brüssel und eine anstößige verhaßte Tracht, welche gleichsam nie Beweggründe öffentlich ausstellte, aus denen er ins Künstige handeln würde. Nicht sein ehrwürdiger Rang, der allein oft den schändlichsten Bösewicht heiligt, nicht sein erhabener Posten, nicht seine Achtung gebietenden Talente, selbst nicht einmal seine schreckliche Allmacht, die täglich in so blutigen Proben sich zeigte, konnten ihn vor dem Gelächter solligen. Schrecken und Spott, Kürchterliches und Belachenswerthes war in seinem

Beispiel unnatürlich vermengt. 1 Berhaßte Gerüchte brandmarkten seine Ehre; man dichtete ihm meuchelmörderische Anschläge auf das Leben Egmonts und Oraniens an; das Unglaublichste sand Glauben; das Ungeheuerste, wenn es ihm galt oder von ihm stammen sollte, überraschte nicht mehr. Die Nation hatte schon einen Grad der Berwilderung erreicht, wo die widersprechendsten Empsindungen sich gatten und die seinern Grenzscheiden des Anstands und sitlichen Gesühls hinweggerückt sind. Dieser Glaube an außerordentliche Verdrechen ist beinahe immer ein untrüglicher Borläuser ihrer nahen Erscheinung. 2

Aber eben bas feltfame Schicffal biefes Mannes führt zugleich etwas Grofies, etwas Erhabenes mit fich, bas bem unbefangenen Betrachter Freude und Bewunderung gibt. Sier erblictt er eine Ration, bie, von feinem Schimmer bestochen, burch feine Furcht in Schranten gehalten. ftanbhaft, unerbittlich und ohne Berabrebung einstimmig bas Berbrechen ahnbet, bas burch bie gewaltsame Ginfetung biefes Fremblings gegen ihre Burbe begangen warb. Ewig unvermengt und ewig allein sahen wir ihn, gleich einem fremben, feinbseligen Körper, über ber Fläche schweben, bie ihn zu empfangen verschmäht. Selbst bie ftarte Sand bes Monarchen, ber fein Freund und fein Beschützer ift, vermag ibn gegen ben Willen ber nation nicht zu halten, welche einmal beschloffen bat, ibn von fich zu ftogen. Ihre Stimme ift fo furchtbar, baf felbst ber Gigennut auf feine gemiffe Beute Bergicht thut, bag feine Wohlthaten geflohen werben, wie die Fruchte von einem verfluchten Baume. Gleich einem anstedenben Sauche haftet bie Infamie ber allgemeinen Berwerfung auf ihm. Die Dankbarkeit glaubt fich ihrer Pflichten gegen ihn ledig, feine Anhanger meiben ihn, feine Freunde verstummen. Go fürchterlich rachte bas Bolt feine Ebeln und feine beleidigte Majestät an dem größten Monarchen der Erbe.

Die Geschichte hat Dieses merkwürdige Beispiel nur ein einziges Mal in bem Cardinal Mazarin wiederholt; aber es war, nach bem Geiste beiber Zeiten und Nationen, verschieden. Beide tonnte die höchste Gewalt nicht bor bem Spotte bewahren; aber Frankreich fich erleichtert, wenn es über seinen Kantalon lachte, und die Riederlande gingen durch das Gelächter zum Aufruhr. Jenes sah sich aus einem

i Der Abel ließ, auf die Angabe bes Grafen von Egmont, seine Bebienten eine gemeinschaftliche Livert tragen, auf welche eine Karrenkappe gestäft war. Sanz Brüssel legte sie für den Cardinalshut auß, und jede Erscheinung eines solchen Bedienten erneuerte das Gelächter; dies Karrenkappe wurde nachber, well sie dem Holfe anstößig war, in ein Bündel Pseise vernachelt — ein zuschlätze Schen nahm und dem Wahpen der Reipublik wahrscheinlich seinen Entstehung gegeben. Vit. Vigl. T. II. 35. Thuan. 489. Das Anstehen des Cardinals sant endlich so weit herad, daß man ihm öffentlich einen altrischen Aupferstich in die hand kedte, auf welchem er über einem Haufen Giersthen vorgekellt war, woraus Bische hervortrochen. Neber ihm schwebete ein Teusel mit der Kandschrift: Dieser ift mein Sohn, den sollt ihr hören! Allg. Gesch der ver. Kiederl. III. 40.

langen Buftand ber Anechtschaft unter Richelieus Berwaltung in eine plögliche, ungewohnte Freiheit verfett ; biefe traten aus einer langen und augebornen Freiheit in eine ungewohnte Knechtschaft hinuber; es war natürlich, daß die Fronde wieder in Unterwerfung und die niederlandifchen Unruhen in republikanischer Freiheit oder Emporung endigten. Der Aufftand ber Parifer war die Geburt ber Armuth, ausgelaffen, aber nicht fühn, tropig ohne Nachbrud, niebrig und unebel, wie bie Quelle, woraus er stammte. Das Murren ber Rieberlande mar bie ftolge und fraftige Stimme bes Reichthums. Muthwille und Sunger begeifterten jene, biefe Rache, Gigenthum, Leben und Religion. Dagarins Triebfeber mar Sabfucht, Branvellas Berrichfucht. Jener war menfchlich und fanft, diefer bart, gebieterisch, graufam. Der franzöfische Minister suchte in ber Zuneigung seiner Konigin eine Zuflucht vor dem Sag der Magnaten und ber Buth bes Bolls ; ber nieberlanbifche Minister forberte ben bag einer gangen Ration heraus, um einem Ginzigen zu gefallen. Gegen Magarin maren nur Barteien und ber Bobel, den fie maffneten; gegen Granvella die Ration. Unter jenem versuchte bas Barlament eine Dacht zu erschleichen, die ihm nicht gebührte; unter biefem tampfte es für eine rechtmäßige Gemalt, Die er hinterlistig zu vertilgen strebte. Jener hatte mit ben Pringen des Ge-bluts und ben Bairs bes königreichs, wie dieser mit dem eingebornen Abel und ben Ständen ju ringen, aber anstatt bag bie Erstern ihren gemeinschaftlichen Reind nur barum zu fturgen trachteten, um felbft an feine Stelle au treten, wollten die Lettern Die Stelle felbft vernichten und eine Bewalt gertrennen, die fein einzelner Menfch gang befiten follte.

Indem bies unter bem Bolte geschab, fing ber Minister an, am hof ber Regentin zu manten. Die wiederholten Beschwerden über feine Gewalt mußten ihr endlich boch zu ertennen gegeben haben, wie wenig man an die ihrige glaube; vielleicht fürchtete fie auch, bag ber allgemeine Abideu, ber auf ihm haftete, fie felbft noch ergreifen, ober bag fein längeres Berweilen ben gebrohten Aufftand boch endlich berbeirufen möchte. Der lange Umgang mit ibm, fein Unterricht und fein Beifpiel hatten fie endlich in den Stand gefett, ohne ihn zu regieren. Sein Anfeben fing an, fie zu bruden, wie er ihr weniger nothwendig wurde, und feine Kehler, benen ihr Wohlwollen bis jest einen Schleier gelieben hatte, murben fichtbar, wie es ertaltete. Jest war fie ebenso geneigt, biefe au fuchen und aufzugablen, als fie es fonft gewesen mar, fie gu bebeden. Bei biefer fo nachtheiligen Stimmung für ben Carbinal fingen de bäufigen und bringenden Borftellungen bes Abels endlich an, bei ihr Eingang zu finden, welches um fo leichter geschah, ba fie zugleich ihre Burcht barein zu vermengen wußten. "Man wundere fich febr," fagte hr unter andern Graf Egmont, "daß der König, einem Menschen zu Befallen, ber nicht einmal ein Rieberlander fei, und von bem man alfo viffe, baß feine Glüdfeligfeit mit bem Beften biefer Lanber nichts gu daffen habe, alle feine nieberlandischen Unterthanen tonne leiben feben — einem fremden Menschen zu Gefallen, den seine Geburt zu einem Unterthan des Kaisers, sein Purpur zu einem Geschöpfe des römischen Hosses machte. Ihm allein, seite der Graf hinzu, "habe Granvella es zu danken, daß er dis jett noch unter den Lebendigen sei; kunftig hin aber würde er diese Sorge der Statthalterin überlassen sei; kunftig hin aber würde er diese Sorge der Statthalterin überlassen und sie hiemit gewarnet haben. Weil sich der größte Theil des Adels, der Geringschäung überdrüssig, die ihm dort widersuhr, nach und nach aus dem Staatsrath zurückzog, so verlor das wülklürliche Bersahren des Missischers auch sogar noch den letzten republikanischen Schein, der es disher gemildert hatte, und die Einöde im Senat ließ seine hochmittige Herrschaft in ihrer ganzen Widrigkeit sehen. Die Regentin empfand setzt, daß sie einen herrn über sich hatte, und von diesem Augenblick

an war die Berbannung des Ministers beschloffen. Sie fertigte zu diefem Ende ihren geheimen Secretar, Thomas Armenteros, nach Spanien ab, um ben König über alle Berhaltniffe des Cardinals zu belehren, ihm alle jene Aengerungen des Adels au hinterbringen und auf diese Art den Entschluß zu feiner Berbannung in ibm felbst entsteben zu laffen. Bas fie ihrem Briefe nicht anvertrauen mochte, hatte Armenteros Befehl, auf eine geschickte Art in den mundlichen Bericht einzumischen, ben ihm der König mahrscheinlich abfordern murbe. Armenteros erfüllte feinen Auftrag mit aller Geschicklichkeit eines vollendeten Sofmanns; aber eine Audienz von vier Stunden konnte bas Wert vieler Jahre, die Meinung Philipps bon seinem Minifter, in seinem Gemuthe nicht umfturgen, Die für Die Ewigfeit barin gegrundet mar. Lange ging biefer Monarch mit ber Staatstlugheit und feinem Borurtheil zu Rathe, bis endlich Granvella selbst seinem zaudernden Borfat zu Silfe tam und freiwillig um feine Entlassung bat, ber er nicht mehr entgeben zu konnen fürchtete. Was der Abschen der ganzen niederländischen Nation nicht vermocht hatte, war dem geringschätzigen Betragen des Abels gelungen; er war einer Gewalt endlich mube, welche nicht mehr gefürchtet mar und ihn weniger bem Neid als der Schande blofftellte. Bielleicht gitterte er, wie Einige geglaubt haben, für sein Leben, bas gewiß in einer mehr als eingebildeten Gefahr schwebte; vielleicht wollte er feine Entlaffung lieber unter bem Namen eines Geschenks, als eines Befehls, von bem Ronia empfangen und einen Fall, bem nicht mehr zu entfliehen war, nach bem Beispiel jener Romer mit Anftand thun. Philipp felbft, icheint es, wollte ber niederländischen Nation lieber jest eine Bitte großmuthig gewähren, als ihr fpater in einer Forderung nachgeben und mit einem Schritte, ben ihm die Nothwendigfeit auferlegte, wenigstens noch ihren Dant verdienen. Seine Furcht mar seinem Eigenfinn überlegen, und die Rlugheit fiegte über feinen Stolg.

Granvella zweifelte keinen Augenblid, wie die Entscheidung bes Ronigs ausgefallen sei. Wenige Tage nach Armenteros' Zurudkunft sab er Demuth und Schmeichelei aus ben wenigen Gesichtern entwichen,

bie ihm bis jett noch bienstfertig gelächelt hatten; bas lette fleine Gebrange feiler Augentnechte gerfloß um feine Berfon, feine Schwelle murbe verlaffen; er ertannte, bag bie befruchtenbe Barme von ibm gewichen war. Die Lafterung, die ibn mabrend feiner gangen Bermaltung mißhandelt hatte, iconte ibn auch in dem Augenblice nicht, wo er fie aufgab. Rurg porber, eh' er fein Amt nieberlegte, unterfteht man fich gu behaupten, foll er eine Aussohnung mit dem Prinzen von Oranien und bem Grafen von Egmont gewünscht und fich fogar erboten haben, ihnen, wenn um biefen Breis ihre Bergebung au hoffen mare, auf ben Knieen Abbitte gu thun. 1 Es ift flein und verachtlich, bas Gebachtniß eines außerordentlichen Mannes mit einer folden Radrede zu befubeln, aber es ift noch verächtlicher und fleiner, fie ber Nachwelt ju überliefern. Granvella unterwarf fich bem foniglichen Befehl mit anftanbiger Belaffenheit. Schon einige Monate porber batte er bem Bergog von Alba nach Spanien geschrieben, bag er ibm, im Fall er bie Nieberlande murbe raumen muffen, einen Bufluchtsort in Mabrid bereiten möchte. Lange bebachte fich biefer, ob es rathfam mare, einen fo gefährlichen Nebenbuhler in ber Bunft feines Ronigs berbeigurufen, ober einen fo wichtigen Freund, ein fo toftbares Wertzeng feines alten Saffes gegen bie nieberlandifchen Großen, von fich ju weisen. Die Rache fiegte uber feine Furcht, und er unterftitte Granvellas Gefuch mit Nachbrud bei bem Monarchen. Aber feine Bermenbung blieb fruchtlos. Armenteros hatte ben Ronig überzeugt, daß der Aufenthalt biefes Ministers in Mabrid alle Beschwerben ber niederländischen Ration, benen man ihn aufgeopfert hatte, heftiger wieder zurudbringen wurde; benn nunmehr, fagte er, murbe man die Quelle felbft, beren Ausfluffe er bis jest nur verdorben haben follte, burch ibn vergiftet glauben. Er ichidte ibn alfo nach ber Graffchaft Burgund, feinem Baterland, mogu fich eben ein anftanbiger Bormand fand. Der Cardinal gab feinem Abzug aus Bruffel ben Schein einer unbebentenden Reife, von der er nachster Tage wieder eintreffen würde. Bu gleicher Beit aber erhielten alle Staatsrathe, die fich unter feiner Berwaltung freiwillig verbannt batten, von bem Sofe Befehl, fich im Genat zu Bruffel wieder einzufinden. Ob nun gleich biefer lettere Umftand feine Wieberfunft nicht febr glaublich machte und man jene Erfindung nur für ein trotiges Elend ertlarte, fo ichlug bennoch bie entferntefte Möglichkeit seiner Wiedertunft gar fehr ben Triumph nieder, ben man über seinen Abzug feierte. Die Statthalterin felbft icheint ungewiß gewefen gu fein, mas fie an biefem Gerlichte für mahr halten follte, benn fie erneuerte in einem neuen Briefe an den Ronig alle Borftellungen und Grunde, die ihn abhalten follten, biefen Minifter gurudtommen gu laffen. Granvella felbft fuchte in feinem Briefwechsel mit Barlaimont und Bigling Diefes Gerucht zu unterhalten und wenigstens noch burch wesenlose Traume feine Reinde zu ichreden, Die er burch feine

Reidan 4.

Gegenwart nicht mehr peinigen konnte. Auch war bie Furcht vor dem Einflusse bieses Mannes so übertrieben groß, daß man ihn endlich auch

aus feinem eigenen Baterland verjagte.

Nachdem Pius ber Bierte verstorben war, machte Granvella eine Reise nach Rom, um der neuen Papstwahl beizuwohnen und dort zugleich einige Aufträge seines Herrn zu besorgen, dessen Bertrauen ihm unwerloren geblieben war. Bald darauf machte ihn dieser zum Unterdönig von Neapel, wo er den Berführungen des himmelsstrichs erlag und einen Geist, den kein Schickol gebengt hatte, von der Wollust übermannen ließ. Er war zweiundsechzig Jahre alt, als ihn der König wieder nach Spanien zurücknahm, wo er fortsuhr, die italienischen Angelegendeiten mit unumschränkter Bollmacht zu besorgen. Ein sinsteres Alter und der selbstzufriedene Stolz einer sechzigsährigen Geschäftsverwaltung machte ihn zu einem harten und unbilligen Richter fremder Meinungen, zu einem Staven des Hersommens und einem lästigen Lobredner vergangener Zeiten.

Aber die Staatskunst des untergehenden Jahrhunderts war die Staatskunst des aufgehenden nicht mehr. Die Jugend des nenen Ministeriums wurde bald eines so gebieterischen Aussehers müde, und Philipp selbst fing an, einen Kathgeber zu meiden, der nur die Thaten seines Baters lobenswürdig fand. Nichtsdessoweniger vertraute er ihm noch zuletzt seine spanischen Länder an, als ihn die Eroberung Portugals nach Lissabon sorderte. Er starb endlich auf einer italienischen Reise in der Stadt Mantua im drei und siebenzigsten Jahre seines Lebens und im Bollgenuß seines Ruhms, nachdem er vierzig Jahre ununter-

brochen bas Bertrauen feines Ronigs befeffen hatte.1

## Der Staatsrath.

(1564.) Unmittelbar nach bem Abzug des Ministers zeigten sich alle die glücklichen Folgen, die man sich von seiner Entsernung versprochen hatte. Die misvergnissen Großen nahmen ihre Stellen im Staatsrath wieder ein und widmeten sich den Staatsgeschäften wieder mit gedoppeltem Eiser, um keiner Sehnsucht nach dem Bertriebenen Raum zu geben und durch den glücklichen Gang der Staatsverwaltung seine Entbehrlichteit zu erweisen. Das Gedränge war groß um die Herzogin. Alles wetteiserte, einander an Bereitwilligkeit, an Unterwerfung, an Diensteiser zu übertreffen; die in die späte Nacht wurde die Arbeit verlängert; die größte Eintracht unter allen drei Eurien, das beste Berständniß zwischen Som hab den Ständen. Bon der Gutherzigkeit des niederländischen Abels war alles zu erhalten, sobald seinem Eigensinn und Stolz durch Bertrauen und Willsährigkeit geschmeichelt war. Die Statthalterin benutzte die Freude der Nation, um ihr die Einwilligung in einige

<sup>\$</sup> Strada Dec. I. L. III. IV. p. 88-98.

Stenern abzuloden, die unter der vorigen Berwaltung nicht zu ertrogen gewesen war. Der große Kredit des Abels dei dem Bolke unterstütte sie darin auf das nachdrücklichke, und bald lernte sie dieser Nation das Geheimniß ab, das sich auf dem deutschen Reichstage so oft bewährt hat, daß man nur viel sordern musse, um immer etwas von ihr zu erhalten. Sie selbst sah sich mit Bergnügen ihrer langen Knechtschaft entelbigt; der wetteifernde Fleiß des Abels erleichterte ihr die Last der Geschäfte, und seine einschmeichelnde Demuth ließ sie die ganze Süßigkeit ihrer Herrschaft empfinden.

(1564.) Granvella mar zu Boben gestürzt, aber noch ftanb fein Anhang. Seine Politit lebte in feinen Geschöpfen, Die er im gebeimen Rath und im Finangrath gurfidließ. Der haß glimmte noch unter ben Parteien, nachdem der Anführer langft vertrieben mar, und bie Ramen ber Dranifc - und Roniglich - Gefinnten, ber Batrioten und Carbinaliften fuhren noch immer fort, ben Genat zu theilen und bas Feuer ber Zwietracht zu unterhalten. Biglius von Buichem von Aptta, Brafibent bes geheimen Raths, Staatsrath und Siegelbewahrer, galt jett für ben wichtigften Mann im Senat und die machtigfte Stute ber Rrone und ber Tiare. Diefer verbienftvolle Greis, bem wir einige ichatbare Beitrage ju ber Geschichte bes nieberlanbischen Aufruhrs verbanten, und beffen vertrauter Briefwechfel mit feinen Freunben uns in Erzählung berfelben mehrmals geleitet bat, mar von ben größten Rechtsgelehrten feiner Beit, babei noch Theologe und Briefter, und hatte icon unter bem Raifer die wichtigften Memter belleibet. Der Umgang mit ben gelehrteften Mannern, welche jenes Beitalter zierten und an beren Spite fich Erasmus von Rotterbam befand, mit öftern Reisen verbunden, die er in Geschäften des Raisers anstellte, batten ben Rreis feiner Renntniffe und Erfahrungen erweitert und feine Grundfate in manchen Studen über feine Beiten erhoben. Der Ruhm feiner Welehrsamteit erfüllte sein ganges Jahrhundert und hat seinen Ramen gur Rachwelt getragen. Als im Jahr 1548 auf bem Reichstag zu Augsburg bie Berbindung ber Rieberlande mit bem beutschen Reiche festgeset werben follte, ichidte Rarl ber Fünfte biefen Staatsmann dahin, bie Angelegenheit ber Provingen ju führen, und feine Geschicklichkeit borzüglich half die Unterhandlungen zum Bortheil ber Niederlande lenten. ? Rach bem Tode bes Raifers mar Bigling ber Borzüglichften einer, welche Philipp aus ber Berlaffenschaft feines Baters empfing, und einer ber Wenigen, in benen er fein Gebachtnig ehrte. Das Glud bes Minifters Granvella, an ben ihn eine fruhe Befanntichaft gefettet hatte, trug auch ihn mit empor; aber er theilte ben Fall feines Gonners nicht, weil er feine Berrichsucht und feinen haß nicht getheilt hatte. Gin zwanzigjähriger Aufenthalt in ben Provinzen, wo ihm die wichtigften Beschäfte anvertraut worden waren, die geprufteste Treue gegen seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 38. Burg. 78. 79. Strada 95. 98. Grot. 17. <sup>2</sup> A. 6. b. v. R. II. Theil. 503 u. folg.

Shiller, Berte III.

Monorchen und die eifrigste Anhänglichkeit an den katholischen Glauben machten ihn zum vorzüglichsten Berkzeuge ber Monarchie in den Riesberlanden. 1

Biglins war ein Gelehrter, aber kein Denker; ein erfahrner Geschäftsmann, aber kein erleuchteter Kopf; nicht ftarke Seele genug, die Fesselle Wahnes, wie sein Freund Erasmus, zu brechen, und noch viel weniger schimm genug, sie, wie sein Borgänger Granvella, einer Leidenschaft dienen zu lassen. Bu schwach und zu verzagt, der kühneren Leitung seines Berstandes zu solgen, vertraute er sich lieber dem bequemeren Pfad des Gewissens an; eine Sache war gerecht, sobald sie ihm Pflicht war. Er gehörte zu den rechtschaffenen Menschen, die den schimmen unentbehrlich sind; auf seine Redlichkeit rechnete der Betrug. Ein halbes Jahrhundert später hätte er seine Unsterblichkeit von der Freiheit empfangen, die er jetzt unterdrücken half. Im geheimen Rath zu Brisssel diente er der Thramei; im Parlament zu London oder im Senat zu Amsterdam wär' er vielleicht wie Thomas Morus und

Diben Barneveldt geftorben.

Einen nicht weniger furchtbaren Gegner, als Biglius mar, hatte bie Fattion an bem Prafibenten bes Finangraths, bem Grafen Barlaimont. Es ist wenig, mas uns die Geschichtschreiber von dem Berbienft und ben Gefinnungen dieses Mannes aufbewahrt haben; die blenbende Große feines Borgangers, bes Cardinals Granvella, verdunfelte ihn; nachdem diefer von dem Schauplat verschwunden mar, brudte ihn die leberlegenheit ber Gegenpartei nieber; aber auch nur bas Wenige, mas wir von ihm auffinden fonnen, verbreitet ein gunftiges Licht auf seinen Charafter. Mehr als einmal bemüht fich ber Bring von Dranien, ihn von dem Intereffe bes Cardinals abzuziehen und feiner eignen Partei einzuverleiben - Beweis genug, daß er einen Werth auf Diefe Eroberung legte. Alle feine Berfuche ichlagen fehl, ein Beweis, daß er mit feinem ichwankenben Charafter gu thun hatte. Debr als einmal sehen wir ihn, allein unter allen Mitaliedern bes Raths. gegen die überlegene Fattion heraustreten und bas Intereffe der Rrone, bas icon in Gefahr ift aufgeopfert zu werben, gegen ben allgemeinen Wiberfpruch in Schutz nehmen. Als ber Pring von Dranien die Ritter bes golbenen Blieges in seinem Sanfe versammelt hatte, um über die Aushebung ber Inquisition vorläufig einen Schluß zu fassen, mar Barlaimont ber Erfte, ber die Gefetwidrigfeit diefes Berfahrens riigte, und ber Erfte, ber ber Regentin bavon Unterricht gab. Ginige Zeit baranf fragte ibn ber Bring, ob die Regentin um jene Busammentunft wiffe, und Barlaimont fand feinen Augenblick an, ihm die Bahrheit zu geftehen. Alle Schritte, die von ihm aufgezeichnet find, verrathen einen Mann, ben weber Beijpiel, noch Menschenfurcht versuchen, ber mit festem Muth und unüberwindlicher Beharrlichfeit ber Partei getren

<sup>1</sup> Vita Vigl.

bleibt, die er einmal gewählt bat, ber aber zugleich zu ftolg und bespotisch

bachte, um eine andre als bieje zu mahlen. 1

Roch werben uns unter bem toniglichen Anhang ju Bruffel ber Bergog von Arichot, die Grafen von Dansfeld, Megen und Aremberg genannt - alle brei geborne Nieberlander und aljo mit bem gangen niederlandischen Abel, wie es ichien, auf gleiche Art aufgefordert, der hierardie und ber monardischen Gewalt in ihrem Baterland entgegen zu arbeiten. Um fo mehr muß uns ber entgegengefette Beift ihres Betragens befremben, ber besto auffallender ift, weil wir fie mit ben vornehmften Gliedern ber Fattion in freundschaftlichen Berbaltniffen finden und gegen die gemeinschaftlichen Laften des Baterlands nichts weniger als unempfindlich feben. Aber fie fanden in ihrem Bufen nicht Selbftvertrauen, nicht helbenmuth genug, einen ungleichen Rampf mit einem fo überlegenen Gegner zu magen. Mit feiger Klugheit unterwarfen fie ihren gerechten Unwillen bem Gefet ber Rothwendigfeit und legten ihrem Stolge lieber ein hartes Opfer auf, weil ihre vergartelte Eitelteit feines mehr zu bringen vermochte. Bu wirthichaftlich und ju weise, um bas gewiffe But, bas fie von ber freiwilligen Großmuth ibres herrn icon befagen, von feiner Gerechtigfeit ober gurcht erft ertroten zu wollen, ober ein wirtliches Glud bingugeben, um ben Shatten eines andern zu retten, nutten fie vielmehr ben gunftigen Augenblid, einen Bucher mit ihrer Bestandigfeit gu treiben, Die jest bei bem allgemeinen Abfall bes Abels im Preise gestiegen mar. Benig empfindlich für ben mabren Ruhm, ließen fie ihren Chrgeis entscheiben, welche Bartei fie ergreifen follten; fleiner Ehrgeis aber beugt fich unter bas barte Joch bes Zwanges weit lieber, als unter die fanfte Berrichaft eines überlegenen Beifts. Das Gefchent war flein, wenn fie fich bem Bringen von Oranien gaben, aber das Bundnig mit ber Dajeftat machte fie zu feinen besto furchtbarern Geanern. Dort ging ibr name unter bem gablreichen Anhang und im Glange ihres Rebenbublers verloren; auf ber verlaffenen Geite bes Sofes ftrablte ibr burftiges Berbienft.

Die Geschlechter von Naffau und Croi, welchem lettern der herzog von Arschot angehörte, waren seit mehreren Regierungen Rebenbuhler an Ansehen und Burde gewesen, und ihre Estersucht hatte zwischen ihnen einen alten Familienhaß unterhalten, welchen Trennungen in der Religion zulet unversöhnlich machten. Das Haus Croi staut seit undentlichen Jahren in einem vorzüglichen Aufe der Andacht und papistischen Heiligkeit; die Grafen von Nassau hatten sich der neuen Sette gegeben — Gründe genug, daß Philipp von Croi, herzog von Arschot, eine Partet vorzog, die dem Prinzen von Dranien am weisen entgegengesett war. Der Hof nuterließ nicht, einen Gewinn aus diesem Privathaß zu ziehen und dem wachsenden Ansehen des naffauischen Hauses in der Republit einen so wichtigen Feind ents

<sup>4</sup> Strada 82. 83. Burgund, 91. 168. Vita Vigl. 40.

gegenzustellen. Die Grafen von Mansfeld und Megen waren bis bieber die vertrautesten Freunde des Grafen von Egmont gewesen. Bemeinschaftlich hatten fie mit ibm ihre Stimme gegen ben Minifter erhoben; gemeinschaftlich bie Inquifition und die Editte bestritten und redlich mit ihm zusammengehalten bis hieher, bis an die letten Linien ihrer Bflicht. - Diese brei Freunde trennten fich jest an bem Scheibewege ber Gefahr. Eg monts unbesonnene Tugend rig ihn unaufhaltfam auf bem Bfabe fort, ber gum Berberben führte; feine gewarnten Freunde fingen noch bei guter Beit an, auf einen vertheilhaften Rudjug zu benten. Es find noch Briefe auf uns getommen, Die zwischen ben Grafen von Camont und Mansfeld gewechselt worden und Die uns, obgleich in einer fpatern Epoche gefdrieben, boch eine getreue Schilderung ihrer bamaligen Berhaltniffe liefern. "Benn ich," antwortete der Graf von Mansfeld feinem Freund, der ihm freundichaftliche Borwürfe über seinen Abfall zum Ronige gemacht hatte, "wenn "ich ehemals ber Meinung gewesen bin, daß bas gemeine Befte Die Auf-"bebung ber Inquifition, die Milberung ber Editte und die Entfer-"nung bes Cardinals Granvella nothwendig mache, fo bat uns "ber König ja diesen Wunsch jett gewährt, und die Ursache unfrer "Rlagen ift gehoben. Bu viel haben wir bereits gegen die Majeftat "bes Monarchen und das Ansehen der Rirche unternommen; es ift bie "bochfte Beit, einzulenken, daß wir bem Ronig, wenn er tommt, mit "offener Stirne, ohne Bangigfeit entgegen geben tonnen. Ich für meine "Berson bin vor seiner Ahndung nicht bange; mit getroftem Muthe "wurde ich mich auf seinen Wint in Spanien stellen und von seiner Be-"rechtigfeit und Gute mein Urtheil mit Buverficht erwarten. Ich fage "diefes nicht, als zweifelte ich, ob Graf Egmont daffelbe von fich be-"haupten tonnte, aber weise wird Graf Egmont handeln, wenn er "je mehr und mehr feine Sicherheit befestigt und den Berbacht von "feinen Sandlungen entfernt. Bore ich," beißt es am Schluffe, "baß "er meine Warnungen beherzigt, fo bleibt es bei unferer Freundschaft; "wo nicht, fo fuble ich mich ftart genug, meiner Pflicht und ber Ehre "alle menschlichen Berhältniffe zum Opfer zu bringen."1

Die erweiterte Macht des Abels setzte die Republit beinahe einem größern Uebel aus, als dasjenige war, dem sie eben durch Bertreibung des Ministers entronnen war. Durch eine lange Ueppigkeit verarmt, die zugleich seine Sitten aufgelöst hatte, und mit der er bereits zu sehr vertraut worden war, um ihr nun erst entsagen zu können, unterlag er der gefährlichen Gelegenheit, seinem herrschenden Hang erzustellen. Berschwendund den erlöschenden Glanz seines Glücks wieder herzustellen. Berschwendungen führten die Gewinnsucht herbei, und diese den Wucher. Weltliche und geistliche Aemter wurden seil; Ehrenstellen, Privilegien, Patente an den Meistbietenden vertaust: mit der Gerechtigkeit seibst wurde ein

<sup>1</sup> Strada 159.

Gewerbe getrieben. Wen ber geheime Rath verbammt hatte, fprach ber Staatsrath wieber los; mas jener verweigerte, mar von biefem für Belb zu erlangen. 3mar malte ber Staatsrath biefe Befculbigung nachher auf die zwei andern Curien gurud; aber fein eigenes Beifpiel mar es, mas biefe anftedte. Die erfinderifde Sabfucht eröffnete neue Quellen bes Gewinns. Leben, Freiheit und Religion murben wie liegende Brunde für gemiffe Summen verfichert; für Gold waren Mörber und llebelthater frei, und bie Ration murbe burch bas Lotto bestohlen. Dhne Rudficht bes Ranges ober Berdienftes fab man die Dienstleute und Rreaturen ber Staatsrathe und Provingftatthalter zu ben wichtigften Bedienungen vorgeschoben; wer etwas von bem Sof zu erbitten hatte, mußte ben Beg burch die Statthalter und ihre unterften Diener nehmen. Rein Runftgriff ber Berführung murbe gespart, ben Geheimschreiber ber Bergogin, Thomas Armenteros, einen bis jett unbescholtenen und redlichen Dann, in biefe Ausschweifungen mit gu verwickeln. Durch vorgespiegelte Betheurung von Ergebenheit und Freundschaft wußte man fich in feine Bertraulichkeit einzubrangen und feine Grundfage burch Boblieben aufzulojen; bas verberbliche Beispiel ftedte feine Sitten au, und neue Bedurfniffe flegten über feine bis jett unbestechliche Tugend. Sest verblindete er ju Digbranden, beren Mitschuldiger er mar, und jog eine Bulle über frembe Berbrechen, um unter ihr auch die feinigen au verbergen. Ginverftanben mit ibm beraubte man ben toniglichen Schat und hinterging burch ichlechte Bermaltung ibrer hilfsmittel bie Abfichten ber Regierung. Unterbeffen taumelte bie Regentin in einem lieblichen Wahne von Berrichaft und Thatigfeit babin, ben die Schmeidelei ber Großen funftlich ju nahren mußte. Der Ehrgeig ber Parteien spielte mit ben Schwächen einer Fran und taufte ihr eine mahre Bewalt mit beren mefenlosen Zeichen und einer bemuthigen Außenseite ber Unterwürfigfeit ab. Bald gehörte fie gang ber Faktion und anderte unvermertt ihre Maximen. Auf eine ihrem vorigen Berhalten gang entgegengesette Beise brachte fie jest Fragen, Die für Die andern Curien geborten, ober Borftellungen, welche ihr Biglius ingeheim gethan, miberrechtlich vor ben Staatsrath, ben bie Kattion beherrschte, fo wie fie ibn ehmals unter Granvellas Bermaltung widerrechtlich vernadläffigt hatte. Beinahe alle Geschäfte und aller Ginfluß wendeten fich jest ben Statthaltern qu. Alle Bittidriften tommen an fie, alle Beneficen murben von ihnen vergeben. Es tam fo weit, baf fie ben Dbrigfeiten ber Stabte Rechtsfachen entzogen und vor ihre Werichtsbarfeit brachten. Das Unseben ber Brovingialgerichte nahm ab, wie fie bas ibrige erweiterten, und mit dem Ansehen der Obrigkeit lag die Rechtspflege und burgerliche Ordnung barnieber. Bald folgten Die fleinern Berichtshofe bem Beispiel ber Landesregierung. Der Beift, ber ben Staatsrath gu Bruffel beberrichte, verbreitete fich bald burch alle Brovingen. Bestechungen, Indulgengen, Raubereien, Bertauflichteit bes Rechts murben allgemein auf ben Richterftublen bes Landes, Die Sitten

fielen, und die neuen Getten benutten biefe Liceng, um ihren Rreis gu erweitern. Die bulbfameren Religionsgesinnungen bes Abels, ber entweber felbft auf die Seite ber Renerer bing, ober wenigstens die Inquisition als ein Wertzeug bes Despotismus verabscheute, hatten die Strenge ber Glaubenseditte aufgelost; durch die Freibriefe, welche man mehreren Brotestanten ertheilte, murden dem beiligen Amt feine besten Opfer entzogen. Durch nichts tonnte ber Abel feinen nunmehrigen neuen Antheil an ber Landesregierung bem Bolt gefälliger antundigen, als wenn er ihm bas verhaßte Tribunal ber Inquifition jum Opfer brachte - und bazu bewog ibn feine Reigung noch mehr, als die Borfcbrift ber Bolitit. Die Nation ging augenblicklich von bem brückenoften Awange ber Intolerang in einen Buftand ber Freiheit über, beffen fie bereits zu fehr entwohnt mar, um ihn mit Mäßigung auszuhalten. Die Inquifitoren, bes obrigfeitlichen Beiftands beraubt, faben fich mehr berlacht, als gefürchtet. In Brigge ließ ber Stadtrath felbst einige ihrer Diener, die fich eines Repers bemächtigen wollten, bei Baffer und Brob ins Gefängniß feten. Um eben biefe Beit marb in Untwerpen, wo ber Bobel einen vergeblichen Verfuch gemacht batte, bem beiligen Amt einen Reter zu entreißen, eine mit Blut geschriebene Schrift auf öffentlichem Markt angeschlagen, welche enthielt, daß sich eine Angahl Menschen berichworen habe, ben Tob biefes Unichuldigen gu rachen.1

Bon ber Berberbniß, welche ben gangen Staatsrath ergriffen, hatten fich ber geheime Rath und ber Finangrath, in benen Biglins und Barlaim ont ben Borfit führten, noch größtentheils rein erhalten.

Da es ber Fattion nicht gelang, ihre Anhänger in diefe zwei Curien einzuschieben, fo blieb ihr fein andres Mittel übrig, als beibe gang außer Wirtfamteit gu feten und ihre Weichafte in den Staatsrath gu verpflangen. Um biefen Entwurf durchzuseten, suchte fich ber Bring von Dranien bes Beiftands ber übrigen Staatsrathe ju verfichern. "Man nenne fie zwar Senatoren," ließ er fich öfters gegen feinen Anhang heraus, "aber Andre besitzen die Gewalt. Wenn man Geld "brauche, um die Truppen zu bezahlen, oder wenn die Rede davon fei, "ber eindringenden Reterei zu wehren, oder bas Bolt in Ordnung zu "erhalten, fo halte man fich an fie, ba fie boch weber ben Schat noch "bie Befete bewachten, sondern nur die Organe maren, burch welche "bie beiden andern Collegien auf ben Staat wirften. Und boch wirden "fie allein ber ganzen Reichsverwaltung gewachsen sein, die man un-"nöthiger Beife unter brei verschiedene Rammern vertheilt batte, wenn "fie fich nur unter einander verbinden wollten, bem Staatsrath biefe "entriffenen Zweige ber Regierung wieder einzuverleiben, damit Gine "Seele ben gangen Rorper belebe." Man entwarf vorläufig und in ber Stille einen Blan, welchem gufolge zwölf nene Ritter Des Blieges in ben Staatsrath gezogen, bie Berechtigteitspflege an bas Tribunal

t Hopper. 40. Grot. 47. Vita Vigl. 39. Burg. 80. 87. 88. Strada 99. 100.

gu Decheln, bem fie rechtmäßig jugeborte, wieber gurudgegeben, bie Unadenbriefe, Batente u. f. m. dem Brafidenten Biglins überlaffen werden, ihnen aber die Bermaltung des Geldes anheimgestellt sein follte. Run fab man freilich alle Schwierigkeiten voraus, welche das Difftranen bes hofes und die Gifersucht über die gunehmende Bewalt bes Abels biefer Reuerung entgegenfeten würden; um fie alfo ber Regentin abzunöthigen, ftedte man fich hinter einige von den vornehniften Officieren ber Armee, melde ben bof ju Bruffel mit ungestumen Dabnungen an ben rudftanbigen Gold bennruhigen und im Berweigerungsfall mit einer Rebellion broben mußten. Dan leitete es ein, baß die Regentin mit baufigen Supplifen und Demorialen angegangen murbe. die über verzögerte Gerechtigfeit flagten und die Gefahr übertrieben. welche von dem täglichen Wachsthum der Reterei zu bejorgen fei. Richts unterließ man, ihr von dem gerrütteten Buftand ber bilrgerlichen Ordnung, ber Rechtspflege und ber Finangen ein fo abichreckendes Bemalbe gu geben, bag fie von bem Taumel, worein fie bisber gewiegt worben mar, mit Schreden erwachte, ! Sie beruft alle brei Curien aufammen, um über die Mittel zu beratbichlagen, wie diefen Berrittungen ju begegnen fei. Die Dichrheit ber Stimmen geht dahin, daß man einen außerordentlichen Gesandten nach Spanien senden miiffe, welcher den König burch eine umständliche und lebendige Schilderung mit dem mabren Auftand ber Sachen befannter machen und ibn vielleicht au beffern Dagregeln vermögen tonnte. Biglius, dem von bem verborgenen Blane ber Faltion nicht das Minbeste abnete, widersprach biefer Reinung. "Das Uebel," fagte er, "worüber man flage, fei allerdings "groß und nicht zu vernachläffigen, aber unbeilbar fei es nicht. Die "Gerechtigfeit werde schlecht verwaltet, aber aus feinem andern Brunde, "als weil der Adel felbst das Ansehen ber Obrigfeit burch fein veracht-"liches Betragen gegen fie berabwilrbige, und die Statthalter fie nicht "genng unterftutten. Die Reterei nehme überhand, weil der weltliche "Arm die geiftlichen Richter im Stiche laffe, und weil bas gemeine "Bolt nach dem Beispiel der Edeln die Berehrung gegen seine Obrigfeit "ausgezogen habe. Richt fowohl bie ichlechte Bermaltung ber Finangen, "als vielmehr die vorigen Rriege und die Staatsbedürfniffe bes Konigs "haben die Brovingen mit diefer Schuldenlaft beschwert, von welcher "billige Steuern fie nach und nach murben befreien tonnen. Wenn "der Staatsrath feine Indulgenzen, Freibriefe und Erlaffungen ein-"fdrantte, wenn er die Sittenverbefferung bei fich felbft anfinge, die "Gesetze mehr achtete und die Obrigkeit in ihr voriges Ansehen wieder "einsette, furz, wenn nur die Collegien und die Statthalter erft ihre "Bflichten erfüllten, fo murben biefe Klagen balb aufhören. Wozu alfo "einen neuen Gefandten nach Spanien, Da boch nichts Neues gefchehen "fei, um biefes angerordentliche Mittel ju rechtfertigen? Bestünde man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 92—94. Hopper. 41. Vita Vigl. §. 87. 88.

"aber bennoch barauf, so wolle er sich bem allgemeinen Gutachten nicht "entgegenseten; nur bebinge er sich aus, baß ber wichtigste Auftrag bes "Botschafters alsbann sein möge, ben König zu einer balbigen lleber-

"tunft zu vermögen." 1

Ueber die Wahl des Botschafters war nur eine Stimme. Unter allen niederländischen Großen schien Graf Eg mont der einzige zu sein, der beiden Theilen gleich Gentige thun konnte. Sein erklätter haß gegen die Inquisition, seine vaterländischen und freien Gesinnungen und die unbescholtene Rechtschaffenheit seines Charafters leisteten der Republik hinlängliche Bürgschaft für sein Betragen; aus welchen Gründen er dem König willsommen sein mußte, ist schon oben berührt worden. Da bei Fürsten oft schon der erste Anblick das Urtheil spricht, so konnte Egmon the eine Hilbung seine Beredsamkeit unterstützen und seinem Gesuch eine Hilfe geben, deren die gerechteste Sache bei Königen nie entübrigt sein kann. Egmont selbst wünschte diese Gesandschaft, um einige Kamilienangelegenheiten mit dem König zu berichtigen.

Die Kirchenversammlung zu Trient war unterbessen auch geendigt und die Schlüsse derselben der ganzen katholischen Christenheit bekannt gemacht worden. Aber diese Schlüsse, weit entsernt, den Zweck der Spnode zu erfüllen und die Erwartungen der Religionsparteien zu befriedigen, hatten die Klust zwischen beiden Kirchen vielmehr erweitert

und die Glaubenstrennung unbeilbar und ewig gemacht.

Der alte Lehrbegriff, anstatt geläutert zu fein, hatte jest nur mehr Bestimmtheit und eine größere Burbe erhalten. Alle Spitfindigfeiten ber Lebre, alle Runfte und Anmagungen bes beiligen Stubls, Die bis jest mehr auf der Willfur beruht hatten, maren nunmehr in Gefetze übergegangen und gu einem Spfteme erhoben. Jene Bebranche und Migbrauche, die fich in den barbarischen Zeiten des Aberglaubens und der Dummheit in die Christenheit eingeschlichen, wurden jett für wesentliche Theile bes Gottesbienfts erflart und Bannfluche gegen jeden Berwegenen geschleubert, ber fich biefen Dogmen widerseten, biefen Bebrauchen entziehen wurde. Bannfluche gegen Den, ber an ber Bunberfraft ber Reliquien zweifeln, ber die Knochen ber Martyrer nicht ehren und Die Fürbitte der Beiligen für unfraftig zu halten fich erdreiften murbe. Die Rraft ber Indulgenzen , die erfte Quelle bes Abfalls von bem romischen Stuhl, war jest durch einen unumftöglichen Lehrsatz erwiesen und bas Mondthum burch einen ausbrudlichen Schluß ber Synobe in Sout genommen, welcher Mannspersonen gestattet, im fechzehnten Sahre, und Madden, im zwölften Brofeg zu thun. Alle Dogmen ber Brotestanten find ohne Ausnahme verdammt, nicht ein einziger Schluß ift zu ihrem Bortheil gefaßt, nicht ein einziger Schritt geschehen, fie auf einem sanftern Weg in ben Schoof ber miltterlichen Rirche guriidzuführen. Die argerliche Chronit ber Spnode und die Ungereimtheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burg. 95. 96. Hopper. 41. 43 sq. <sup>2</sup> Strada 103.

ihrer Entscheidungen vermehrte bei biesen wo möglich noch die herzliche Berachtung, die sie längst gegen das Bapsthum hegten, und gab ihren Angrissen neue, dis jeht noch übersehene Blößen preis. Es war ein unglücklicher Gedanke, die beleuchtende Fackel der Bernunft den Mysterien der Kirche so nahe zu bringen und mit Bernunftschlüssen für

Gegenstände bes blinden Glaubens zu fechten.

Aber die Schlüsse des Conciliums befriedigten auch nicht einmal alle katholischen Mächte. Frankreich verwarf sie ganz, sowohl den Calvinisten zu Gesallen, als auch weil die Superiorität, deren sich der Papst über das Concilium anmaßte, es beleidigte; auch einige katholische Fürsten Deutschlands erklärten sich dagegen. So wenig Khilipp der Zweite von gewissen Artikeln darin erbaut war, die zu nahe an seine eigenen Rechte ftreisten, worüber kein Monarch der Welt mit mehr Gisersucht wachen konnte, als er; so sehr ihn der große Einsluß des Papsts auf das Concilium und die willkürliche, übereilte Ausbedung desselben beleidigt hatte; so eine gerechte Ursache zur Feindseligkeit ihm endlich der Papst durch die Zurücksehung seines Gesandten gab, so willig zeigte er sich doch, die Schlüsse des Conciliums anzuerkennen, die auch in dieser Welalt seinem Lieblingsentwurse, der Retervertisung, zu Statten kamen. Alle übrigen politischen Mücksichen wurden dieser Angelegenheit nachgesetz, und er gab Besehl, sie in allen seinen Staaten abzulündigen.

Der Geist des Aufruhrs, der alle niederländischen Provinzen bereits ergriffen hatte, bedurfte dieses neuen Zunders nicht mehr. Die Gemüther waren in Gährung, das Ansehen der römischen Kirche bei Bielen schon ausst tiefste gesunken; unter solchen Umständen konnten die gebieterischen und oft abgeschmackten Entscheidungen des Conciliums nicht anders als anstößig sein; aber so sehr konnte Philipp der Zweite seinen Scharakter nicht verleugnen, daß er Bölkern, die eine andere Sonne, ein anderes Erdreich und andere Gesetz haben, einen andern Glauben ersaubte. Die Regentinkempfing den gemessenbern Befehl, in den Niederlanden eben denselben Gehorsam gegen die Trientischen Schlisse zu er-

preffen, ber ihnen in Spanien und Italien geleiftet marb.2

Die Schlüsse sanden den heftigsten Widerspruch in dem Staatsrath zu Brüffel. Die Nation — erklärte Wilhelm von Oranien — würde und könnte dieselben nicht anerkennen, da sie größtentheils den Grundgesetzen ihrer Berfassung zuwider liefen und aus ähnlichen Gründen don mehreren katholischen Fürsten verworsen worden seien. Beinach der ganze Staatsrath war auf Oraniens Seite; die meisten Stimmen gingen dahin, daß man den König bereden müsse, die Schlüsse entweder janz zurüczunehmen, oder sie wenigstens nur unter gewissen sienschmen, die sie wenigstens nur unter gewissen sien drännt zu machen. Diesem widersetze sich Biglius und bestand auf dem Buchstaben der königlichen Besehle. "Die Kriche," sagte

t Hist. de Philippe II. Watson T. II. L. IV. Thuan. II. 29. 491. 350. Ssay sur les Moeurs T. III. Concile de Trente. Meteren 59. 60.

er, "bat zu allen Zeiten die Reinigkeit ihrer Lebre und die Genauiakeit "ber Disciplin burch folche allgemeine Concilien erhalten. Den Glau-"bensirrungen, welche unfer Baterland icon fo lange bennruhigen, "tann tein fraftigeres Mittel entgegengesett werben, als eben diefe "Schliffe, auf beren Berwerfung man jett bringt. Wenn fie auch bie "und ba mit ben Berechtigfeiten bes Burgers und ber Conftitution int "Widerspruch fleben, so ift dieses ein Uebel, dem man durch eine Kinge "und iconende Sandhabung berfelben leicht begegnen fann. Uebrigens "gereicht es unferm herrn, bem Ronig von Spanien, ja gur Ehre, "baß er allein vor allen Fürsten seiner Zeit nicht gezwungen ift, fein "befferes Biffen ber Nothwendigfeit unterzuordnen und Magregeln aus "Furcht zu verwerfen, die das Bohl der Rirche von ihm beifcht und das "Gliich seiner Unterthanen ihm zur Pflicht macht." Da die Schluffe Berschiedenes enthielten, mas gegen die Rechte ber Rrone felbst verftieß, fo nahmen Ginige bavon Beranlaffung, vorzuschlagen, bag man biefe Capitel wenigstens bei ber Befanntmachung hinweglaffen follte. Damit ber König dieser auftößigen und seiner Burbe nachtheiligen Bunkte mit guter Art überhoben murbe, fo wollten fie bie nieberlandische Rationalfreiheit vorschützen und den Ramen der Republit zu diesem Eingriff in bas Concilium hergeben. Aber ber Ronig hatte Die Schliffe in feinen übrigen Staaten ohne Bedingung aufgenommen und burchfeten laffen, und es war nicht zu erwarten, daß er den übrigen tatholischen Machten biefes Mufter von Biderfetlichteit geben und bas Bebaude felbft untergraben werbe, bas er zu grunden fo bestiffen gewesen war. 1

## Graf Egmont in Spanien.

Dem König dieser Schlisse wegen Borstellungen zu thun, ihm ein milberes Bersahren gegen die Protestanten abzugewinnen und auf die Sinziehung der beiden andern Rathsversammlungen anzutragen, war der Austrag, der dem Grasen von Egmont von Seiten der Misversgnügten gegeben war; die Widersetzlichteit des niederländischen Bolls gegen die Goltte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmöglichkeit zu übersühren, diese Goltte in ihrer ganzen Strenge zu handhaben, ihm über den schlechten Justand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen niederländischen Staaten die Angen zu öffnen, ward ihm von der Statthalterin empsohlen.

Die Bestallung des Grafen wurde von dem Präsidenten Biglius entworsen. Sie enthielt große Klagen über den Bersall der Gerechtigkeitspstege, den Anwachs der Keigerei und die Erschöpfung des Schatzes. Auf die persönliche Ueberkunft des Königs wurde nachdrücklich gedrungen. Das Uebrige war der Beredsamkeit des Botschafters vorbehalten, dem die Statthalterin einen Wink gab, eine so hoosendeit nicht von der Hand zu schlagen, um sich in der Gunst seines betrn seinzuseten.

<sup>1</sup> Watson T. l. L. VII. 262. Strada 102. Burg. 115.

Die Berhaltungsbefehle bes Grafen und bie Borftellungen, welche durch ibn an ben Ronig ergeben follten, fand ber Bring von Drauien in viel zu allgemeinen und ichmantenden Ausbruden abgefagt. "Schilderung," fagte er, "welche ber Brafibent von unfern Beichwerben "gemacht, ift weit unter ber Wahrheit geblieben. Wie tann ber Ronig bie "fdidlichften Beilmittel anwenden, wenn wir ihm die Quellen bes Uebels "verhehlen? Lagt uns die Rahl ber Retter nicht geringer angeben, als fie "wirklich ift; lagt uns anfrichtig eingestehen, bag jebe Broving, jede "Stadt, jeder noch fo fleine Fleden bavon wimmelt; lagt uns auch nicht "bergen, daß fie die Strafbefehle verachten und wenia Ehrfurcht gegen "bie Obrigfeit begen. Wogn alfo noch biefe Aurudhaltung? Anfrichtig "bem Ronig gestanden, daß die Republit in diefem Bustand nicht ver-"barren tann. Der gebeime Rath freilich wird anders urtheilen, dem "eben diefe allgemeine Rerrittung willtommen beißt. Denn woher fonft "diefe fclechte Bermaltung der Gerechtigkeit, diefe allgemeine Berderb-"nig ber Richterftuble, als von feiner Sabjudt, die burch nichts gu "erfättigen ift? Woher biefe Bracht, biefe schandliche lleppigkeit jener "Rreaturen, Die wir aus bem Staube haben fleigen feben, wenn fie "nicht burch Bestechung bagu getommen find? Soren wir nicht täglich "bon bem Bolt, daß tein anderer Schluffel fie eröffnen tonne, als Gold, "und beweisen nicht ibre Trennungen unter einander felbit, wie ichlecht "fie von der Liebe gum Gangen fich beherrichen laffen? Wie tonnen "Menfchen zum allgemeinen Besten rathen, Die bas Opfer ihrer eignen "Leidenschaft find? Deinen fie etwa, dag mir, die Statthalter ber "Brovingen, bem Gutbefinden eines infamen Lictors mit unfern Gol-"baten zu Bebote fteben follen? Laft fie ihren Indulgenzen und Er-"laffungen Grenzen feten, womit fie gegen Diejenigen, benen wir fie "verfagen, fo verschwenderisch find. Riemand tann Berbrechen erlaffen, "ohne gegen bas Bange zu fündigen und bas allgemeine lebel burch "einen Beitrag zu vermehren. Dir, ich geftebe es, bat es niemals ge-"fallen , bag bie Webeimniffe bes Staats und bie Regierungsgeschäfte "fich unter fo viele Collegien vertheilen. Der Staatsrath reicht bin für "alle; mehrere Batrioten baben biefes langft icon im Stillen empfunden, "und ich erkläre es jett laut. Ich erkläre, bag ich für alle Uebel, wor-"über Rlage geführt wird, fein anderes Gegenmittel weiß, als jene beiden "Rammern in dem Staatsrath aufboren zu laffen. Diefes ift es, mas "man von bem Ronig zu erhalten fuchen ning, ober biefe nene Befandt-"Schaft ift wiederum gang zwecklos und unnütz gewesen." Und nun theilte ber Bring bem versammelten Senat ben Entwurf mit, von welchem oben die Rede mar. Biglins, gegen den biefer neue Borfchlag eigentlich und am meiften gerichtet mar, und bem die Augen jest ploglich geoffnet murben, unterlag ber Beftigleit feines Berdruffes. Die Gemilthebewegung war seinem schwächlichen Rörper zu ftart, und man fand ihn n folgenden Morgen vom Schlage gelähmt und in Gefahr bes Lebens. 1

<sup>1</sup> Vita Vigl. §§. 88. 89. Burg. 97-102.

Seine Stelle übernahm Joachim Hopper, aus dem geheimen Rathe zu Brüssel, ein Mann von alter Sitte und unbescholtener Redlichkeit, des Präsidenten vertrautester und würdigster Freund. Er machte zu Gunsten der Oranischen Partei noch einige Zusätze zu der Aussertigung des Gesandten, welche die Abschaffung der Inquisition und die Bereinigung der drei Eurien betrasen, nicht sowohl mit Genehmigung der Regentin, als vielmehr, weil sie es nicht verbot. Als darauf Graf von Egmont von dem Präsidenten, der sich unterdessen von seinem Zusal wieder erholt hatte, Abschied nahm, bat ihn dieser, ihm die Entlassung von seinem Vosten aus Spanien mitzubringen. Seine Zeiten, erklärte er, seien vorüber; er wolle sich nach dem Beispiel seines Vorgängers und Freundes Gran vella in die Stille des Privatsehens zurückziehen und dem Bantelmuth des Elückz zuvorsommen. Sein Genius warne ihn vor einer stürmischen Zusunst, womit er sich nicht gern vermengen wolle.

Der Graf von Egmont trat im Janner bes Jahres 1565 feine Reise nach Spanien an und murbe baselbft mit einer Gute und Achtung empfangen, die Reinem feines Standes vor ihm widerfahren mar. Alle castilianischen Großen, vom Beispiel ihres Ronigs besiegt, ober vielmehr feiner Staatstunft getreu, ichienen ihren verjährten Groll gegen ben flämischen Abel ausgezogen zu haben und beeiferten fich in die Wette, ihn burch ein angenehmes Bezeigen zu gewinnen. Alle seine Privatgesuche wurden ihm von dem König bewilligt, ja, seine Erwartungen hierin sogar übertroffen, und mahrend ber ganzen Reit seines bortigen Aufenthalts hatte er Ursache genug, fich ber Gastfreiheit bes Monarchen ju rithmen. Diefer gab ihm bie nachdriidlichsten Berficherungen von feiner Liebe zu bem niederländischen Bolf und machte ihm Soffnung, daß er nicht ungeneigt fei, fich bem allgemeinen Buniche zu fugen und von ber Strenge ber Glaubensverordnungen etwas nachaulaffen. Bu gleicher Reit aber fette er in Madrid eine Commiffion von Theologen nieder, benen die Frage aufgelegt wurde, ob es nothig fei, ben Provinzen die verlangte Religionsbulbung zu bewilligen? Da bie meiften barunter ber Meinung waren, die besondere Berfassung der Niederlande und die Furcht vor einer Emporung durfte hier wohl einen Grad von Nachficht entschuldigen, so wurde die Frage noch bundiger wiederholt: "Er ver-lange nicht zu wiffen," hieß es, "ob er es burfe, sondern ob er es mit ffe ?" Als man bas Lette verneinte, fo erhub er fich von feinem Sit und fniete bor einem Crucifix nieber. "Go bitte ich dich denn, Dajeftat des Allmächtigen," rief er aus, "daß du mich nie fo tief mogest finken laffen, ein Berr Derer gu fein, die bich von fich ftogen!" Und nach diefem Mufter ungefähr fielen die Magregeln aus, die er in den Riederlanden zu treffen gesonnen mar. Ueber ben Artitel der Religion mar die Ent-

<sup>1</sup> Vita Vigl. §. 89. Ber Rämliche, aus beffen Memoires ich viele Aufschläffe über biefe Spoche geschöpft habe. Seine nachherige Abreife nach Spanien hat ben Briefivechiel zwischen ihm und bem Prafibenten veranlaßt, ber eines ber schähderten Documente für biefe Geschichte ift.

2 Burg. 403.

foliegung biefes Monarchen einmal für ewig gefaßt; bie bringenbste Rothwendigfeit tonute ibn vielleicht nothigen, bei Durchfetung ber Strafbefehle weniger ftreng gu fein, aber niemals, fie gefetlich gurildgunehmen, oder nur gu beschränten. Egmont ftellte ihm bor, wie febr felbft biefe öffentlichen Sinrichtungen ber Reter taglich ihren Anbang verftartten, ba bie Beifpiele ihres Muths und ihrer Freudigfeit im Tobe die Bufchauer mit ber tiefften Bewunderung erfüllten und ihnen bobe Meinungen von einer Lebre erwedten, bie ihre Befenner au Selben machen tann. Diefe Borftellung fiel bei bem Ronig gwar nicht auf bie Erbe, aber fie wirfte etwas gang Anderes, als bamit gemeint worben war. Um diefe verführerifden Auftritte zu vermeiben und ber Strenge ber Chifte bod nichts baburd zu vergeben, verfiel er auf einen Ausweg und beichloß, daß die Sinrichtungen ins Runftige - beimlich geschehen follten. Die Antwort bes Ronigs auf ben Inhalt feiner Gefandtichaft wurde bem Grafen fdriftlich au bie Statthalterin mitgegeben. Ehe er ibn entließ, fonnte er nicht umbin, ibn über fein Bezeigen gegen Granvella gur Rechenschaft gu gieben, wobei er insbesonbere auch ber Spottliverei gebachte. Eamont betheuerte, bag bas Bange nichts als ein Tafelichers gewesen und nichts damit gemeint worden fei, mas bie Achtung gegen ben Monarchen verlette. Bufte er, bag es einem Gingigen unter ihnen eingefallen mare, etwas fo Schlimmes babei zu benten, fo würde er felbft ihn vor feinen Degen fordern. 1

Bei seiner Abreise machte ihm der Monarch ein Geschent von fünfzigtansend Gulden und fügte noch die Versicherung hinzu, daß er die Versorgung seiner Töchter über sich nehmen würde. Er erlaubte ihm zugleich, den jungen Farnese von Parma mit sich nach Brüssel zu nehmen, um der Statthalterin, seiner Mutter, dadurch eine Ausmerkjamkeit zu bezeigen. Die verstellte Sanstmuth des Königs und die Betheuerungen eines Wohlwollens für die niederländische Nation, das er nicht empand, hintergingen die Redlichteit des Flamanders. Glücklich durch die Glückseit, die er seinem Verlande zu überdringen meinte, und von der es nie weiter entsernt gewesen war, verließ er Madrid über alle Erwartung zustrieden, um alle niederländischen Provinzen mit dem Rubm

ibres guten Ronigs zu erfüllen.

Gleich die Eröffnung der toniglichen Antwort im Staatsrath zu Bruffel stimmte diese angenehmen hoffnungen schon merklich herunter. "Obgleich sein Entschluß in Betreff der Glaubensedikte," lautete sie, "sest und unwandelbar sei, und er lieber tausend Leben verlieren, als nur Sinen Buchstaben daran abandern wolle, so habe er doch, durch die Borftellungen des Grafen vom Egmout bewogen, auf der andern Seite keines von den gelinden Nitteln unversucht lassen wollen, wodurch das Bolt vor der kegerischen Verderbruits bewahrt und jenen unabänderlich er Serberbniß dem Art und jenen unabänderlich er Serberbniß bewahrt und jenen unabänderlich er Strafen entrissen werden könnte. Da er nun aus des

<sup>2</sup> Strada 107.

t Grot. VI. Hopper. 43. 44. 45. Strada 104. 105. 106.

"Grafen Bericht vernommen, daß die vornehmste Ursache der bisherigen "Glaubensirrungen in der Sittenverberbniß der niederländischen Beift-"lichkeit, dem schlechten Unterricht des Bolls und der verwahrlosten Er-"ziehung der Jugend zu suchen sei, so trage er ihr hiemit auf, eine be-"sondere Commission von brei Bischöfen und einigen ber geschickteften "Theologen niederzuseten, beren Geschäft es mare, fich liber die nothige "Reform zu berathschlagen, damit das Bolk nicht fernerhin aus Aerger-"niß mante, ober aus Unwiffenheit in ben Frrthum fturge. "ferner gehört, daß die öffentlichen Todesftrafen der Reger diesen nur "Belegenheit gaben, mit einem tollfühnen Muthe zu prahlen und ben "gemeinen Saufen burch einen Schein von Martyrerrubm zu bethören. "fo folle die Commiffion Mittel in Borfchlag bringen, wie biefen Sinrich-"tungen mehr Gebeimniß zu geben und ben verurtheilten Retern die Ehre "ihrer Standhaftigfeit zu entreißen fei." Um aber ja gewiß zu fein, daß diese Privatspnode ihren Auftrag nicht überschritte, so verlangte er ausbrudlich, daß ber Bifchof von Apern, ein verficherter Mann und ber ftrengfte Giferer für ben tatholischen Glauben, von ben committierten Rathen fein follte. Die Berathichlagung follte wo möglich in ber Stille und unter bem Schein, als ob fie die Einführung ber Trientischen Schluffe zum Zwed hatte, vor fich geben; wahrscheinlich um ben romischen Sof durch diese Privationode nicht zu beunruhigen und dem Geift der Rebellion in den Provingen feine Aufmunterung badurch gu geben. Bei ber Sigung felbft follte die Berzogin nebst einigen trengefinnten Staatsrathen anwesend sein , und sodann ein schriftlicher Bericht von dem, was barin ausgemacht worden, an ihn erlaffen werden. Bu ihren bringendften Bedürfnissen schickte er ihr einstweilen einiges Belb. Er machte ibr Soffnung zu seiner perfonlichen Uebertunft; erft aber mußte ber Rrieg mit ban Türken geendigt fein, die man eben jett vor Malta erwarte. Die vorgeschlagene Bermehrung bes Staatsraths und bie Berbindung bes geheimen Raths und Finangraths mit demfelben murbe gang mit Stillichweigen übergangen, außer bag ber Bergog von Arfcot, ben wir als einen eifrigen Ropalisten tennen, Sitz und Stimme in bem lettern befant. Biglins murbe ber Brafidentenfielle im geheimen Rathe zwar entlaffen, mußte fie aber dem ohngeachtet noch ganger vier Sabre fort vermalten, weil fein Rachfolger, Rarl Tyffenacque, aus bem Conseil ber niederländischen Angelegenheiten in Madrid, so lange bort zuriidaehalten murbe. 1

## Geschärfte Religiousebifte. Allgemeine Bidersetung ber Nation.

Eg mont war taum gurud, als geschärftere Mandate gegen bie Reger, welche aus Spanien gleichsam hinter ihm hereilten, Die froben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 44-46. 60. Strada 107. 151. Vita Vigl. 45. Not ad Vit. Vigl. 187. Burgund. 105 sq. 419.

Beitungen Lügen ftreften, bie er von ber glucklichen Sinnesanberung bes Monarchen gurudgebracht batte. Mit ihnen tam gugleich eine Abfdrift der Trientischen Schliffe, wie fie in Spanien anerkannt worben waren und jest auch in ben Riederlanden follten geltend gemacht werden; wie auch bas Todesurtheil einiger Biebertäufer und noch anderer Reter unterschrieben. "Der Graf," borte man jett von Bilbeim bem Stillen, "ift burch fpanifche Runfte überliftet worben. Gigenliebe und Gitel-"feit haben feinen Scharffinn geblendet; über feinem eigenen Bortheil "bat er bas allgemeine Befte vergeffen." Die Ralfcheit bes fpanifchen Ministeriums lag jett offen ba; Diefes unredliche Berfahren emporte bie Besten im Lande. Riemand aber litt empfindlicher babei, als Graf Egmont, ber fich jett als bas Spielwert ber fpanischen Arglist erfannte und unwiffender Beife an feinem Baterlande gum Berrather geworben war. "Diefe icheinbare Gite alfo," befchwerte er fich laut und bitter, "war nichts, als ein Kunfigriff, mich bem Spott meiner Mitblirger "preiszugeben und meinen guten Ramen gu Grund zu richten. Wenn ber "Rönig die Berfprechungen, die er mir in Spanien gethan, auf eine "folche Art zu halten gesonnen ift, fo mag Rlanbern übernehmen, wer "will; ich werbe burch meine Burfidgiehung von Gefchaften öffentlich "barthun, daß ich an biefer Bortbruchigfeit feinen Antheil habe." In ber That tonnte bas fpanische Ministerium fcwerlich ein schicklicheres Mittel mablen, ben Credit eines fo wichtigen Mannes zu brechen, als bağ es ibn feinen ibn anbetenben Mitburgern öffentlich als Ginen, ben es zum Beften gehabt hatte, zur Schau ftellte. 1

Unterbeffen batte fich die Spnobe im folgenden Butachten vereinigt, welches bem Ronig fogleich überfendet mar: "Für den Religionsunter-"richt bes Bolts, die Sittenverbefferung ber Beiftlichkeit und die Er-"giebung ber Jugend fei bereits in ben Trientischen Schluffen fo viel "Sorge getragen worben, bag es jest nur barauf antomme, biefe "Schluffe in die schleunigste Erfullung zu bringen. Die faiferlichen "Soitte gegen die Reber burfen burchaus feine Beranderung leiden; boch "tonne man den Berichtshofen in geheim gu verfteben geben, nur bie "bartnäckigen Reger und ihre Brediger mit bem Tobe gu bestrafen, "zwischen ben Getten felbft einen Unterschied zu machen und babei auf "Alter, Rang, Gefchlecht und Gemuthscharafter ber angetlagten Ber-"fonen zu achten. Wenn es an bem mare, bag öffentliche hinrichtungen "ben Fanatismus noch mehr in Flammen fetten, fo wurde vielleicht "bie un beldenhafte, weniger in bie Augen fallende, und boch nicht ninder harte Strafe der Baleere am angemeffensten fein, biefe hoben Meinungen von Märtvrerthum herunterzustimmen. Bergehungen bes blogen Muthwillens, ber Rengierbe und bes Leichtfinns konnte man nurch Gelbbugen, Landesverweisung oder auch burch Leibesftrafen abnden." 2

Strada 113.
 Hopper, 49. 50. Burgund. 110. 111.

Bahrend daß unter diefen Berathichlagungen, die nun erft nach Mabrid geschickt und von da wieber gurud erwartet werden mußten, unnut bie Reit verftrich, rubten die Broceduren gegen die Geftierer, ober wurden gum wenigsten febr ichläfrig geführt. Geit der Bertreibung bes Ministers Granvella batte die Anarchie, welche in ben obern Curien berrichte und fich von da durch die Brovinzialgerichte verbreitete. verbunden mit ben milbern Religionsgesinnungen des Abels, den Muth ber Seften erhoben und ber Befehrungsmuth ihrer Apostel freies Spiel gelaffen. Die Inquifitionsrichter waren burch die folechte Unterfittung Des weltlichen Armes, ber an mehreren Orten ihre Schlachtopfer offenbar in Schutz nahm, in Berachtung gekommen. Der katholische Theil ber Nation hatte fich von den Schluffen der Trientischen Rirchenversammlung, fo wie von Egmonts Gefandtichaft nach Spanien große Erwartungen gemacht, welche lettere burch bie erfreulichen Rachrichten, bie ber Graf gurudgebracht und in ber Aufrichtigfeit feines Bergens zu verbreiten nicht unterlaffen hatte, gerechtfertigt ju fein ichienen. Je mehr man bie Nation von der Strenge ber Glaubensproceduren entwöhnt batte. besto ichmerghafter mußte eine plopliche und geschärftere Erneuerung berfelben empfunden werden. Unter diefen Umftanden langte das tonigliche Schreiben aus Spanien an, worin bas Gutachten ber Bischöfe und die lette Anfrage der Oberftatthalterin beantwortet murde.

"Was für eine Auslegung auch ber Graf von Egmont," lautete es, "ben mündlichen Aengerungen bes Königs gegeben habe, fo ware ihm nie, auch nicht einmal von weitem, in den Ginn getommen, nur das Mindefte an den Strafbefehlen zu andern, die der Raifer, fein Bater, icon vor fünf und breißig Jahren in den Brovingen ausgeschrieben habe. Diefe Editte, befehle er alfo, follen fortan auf das ftrengfte gehandhabt werden; die Inquifition von dem weltlichen Arm die thätigste Unterstützung erhalten, und die Schluffe der Trientischen Rirchenversammlung unwiderruflich und unbedingt in allen Brovinzen seiner Rieberlande gelten. Das Gutachten ber Bijdofe und Theologen billige er volltommen, bis auf die Milberung, welche fie barin in Rudficht auf Alter, Beichlecht und Charafter ber Individuen vorgeschlagen, indem er dafür halte, daß es feinen Ebitten gar nicht an Mäßigung fehle. Dem Schlechten Gifer und ber Treulosigfeit ber Richter allein seien die Kortschritte zuzuschreiben, welche die Reperei bis jest in dem Lande gemacht. Welcher von biefen es alfo fünftig an Gifer würde ermangeln laffen, muffe feines Amtes entfett und ein befferer an feinen Plat gestellt werden. Die Inquisition solle, ohne Rudficht auf etwas Menschliches, fest, furchtlos und von Leidenschaft frei ihren Weg wandeln und weder por fich noch hinter fich schauen. Er genehmige alles, fie moge fo weit geben, als fie wolle, wenn fie nur bas Mergernig vermiebe." 1

Dieser königliche Brief, bem die oranische Partei alle nachherigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant scelus securi. Satis est mihi, si scandalum declinaverint. Burgund. 448.

Leiben ber Niederlande zugeschrieben hat, verursachte die heftigsten Bewegungen unter den Staatsräthen, und die Aeußerungen, welche ihnen zusäus oder nut Absicht in Gesellschaft darüber entfielen, warfen dem Schreden unter das Boll. Die Furcht der spanischen Inquisition tem Schreden unter das Boll. Die Furcht der spanischen Inquisition ten erneuert zurück, und mit ihr sah man schon die gauze Berfassung zussammenkürzen. Schon börte man Gefängnisse nauern, Ketten und Halseisen schwieden und Scheiterhausen zusammentragen. Alle Gesellschaften sind mit diesen Gesprächen erfüllt, und die Furcht hält sie nicht mehr im Jügel. Se wurden Schriften an die Hauft der Verligen, worin man sie, wie ehnals Rom seinen Brutus, aussorberte, bie kernseit zu retten. Beisende Pasquille erschienen gegen die neuen Bischöfe, Folterknechte, wie man sie nannte; die Klerisei wurde in Komödien verspottet, und die Lästerung verschonte den Thron so

menig, als ben romifchen Stubl. 1

Aufgeschreckt von diefen Gerüchten, läßt die Regentin alle Staatsrathe und Ritter gujammenrufen, um fich ihr Berhalten in biefer mißlichen Lage von ihnen bestimmen zu laffen. Die Meinungen waren verichieden und heftig ber Streit. Ungewiß zwijden Furcht und Pflicht jogerte man, einen Schluß zu faffen, bis ber Greis & i ali us gulett auffand und burch fein Urtheil die ganze Bersammlung überraschte, -"Sest," fagte er, "burfe man gar nicht baran benten, bie fonigliche "Berordnung befannt zu machen, ehe man ben Monarchen auf ben Em-"pfang vorbereitet habe, ben fie jett, aller Wahrscheinlichkeit nach, finden "würde; vielmehr muffe man bie Inquifitionerichter anhalten, ihre Be-"walt ja nicht zu migbrauchen und ja ohne Barte zu verfahren." Aber noch mehr erftaunte man, als der Bring von Dranien jest auftrat und Diefe Meinung befampfte. "Der Wille bes Konigs," fagte er, "fei "zu flar und zu bestimmt vorgetragen, fei burch zu viele Deliberationen "befestigt, als bag man es noch weiterbin magen tonnte, mit feiner "Bollftredung gurudzuhalten, ohne ben Borwurf der ftraflichften Sals-"ftarrigteit auf fich gu laben." - "Den nehm' ich auf mich," fiel ibm Biglius in die Rebe. "Sch ftelle mich feiner Ungnade entgegen. Wenn "wir ihm die Rube feiner Riederlande damit erfaufen, fo wird uns "biefe Biderfetlichteit endlich noch bei ihm Dant erwerben." Schon fing die Regentin an, ju biefer Meinung hinüber ju manten, als fich ber Bring mit Beftigfeit bagwischen warf. "Bas," fiel er ein, "was haben "bie vielen Borfellungen, die wir ihm gethan, die vielen Briefe, die "wir an ihn geschrieben, was hat die Gesandtschaft ausgerichtet, Die wir noch fürglich an ihn gesendet haben? Richts - und mas erwarten wir affo noch? Bollen wir, feine Staatsrathe, allein feinen gangen Unwillen auf uns laben, um ihm auf unfere Befahr einen Dienft gu leisten, ben er uns niemals banten wird?" Unentschloffen und ungenis schweigt die ganze Bersammlung; Niemand hat Muth genug, diefer

i Grot. 19. Burg. 122. Hopper. 61. Shiller, 2Berte. 111.

Meinung beizupflichten, und eben fo wenig, fie zu widerlegen; aber ber Bring hat die natürliche Furchtsamkeit ber Regentin gu seinem Beiftand gerufen, die ihr jede Bahl unterfagt. Die Folgen ihres ungludlichen Behorsams werben in die Angen leuchten, - womit aber, wenn fie fo gludlich ift , biefe Folgen burch einen weisen Ungehorfam zu verhüten, womit wird fich beweisen laffen, daß fie dieselben wirklich ju fürchten gehabt habe? Gie erwählt alfo von beiden Rathichlagen ben trauriaften ; es geschehe baraus, mas wolle, die tonigliche Berordnung wird ber Betanntmachung übergeben. Diesmal fiegte alfo bie Faltion, und ber eingige berghafte Freund ber Regierung, der, feinem Monarchen gu bienen, ihm zu miffallen Muth batte, war aus bem Felbe gefchlagen. 1 Diefe Situng machte ber Rube ber Oberftatthalterin ein Ende; von biefem Tage an gablen die Diederlande alle Sturme, die ohne Unterbrechung von nun an in ihrem Innern gewüthet haben. 218 bie Rathe außeinander gingen, fagte ber Bring bon Dranien gu einem, ber gunachft bei ihm ftand: "Run," fagte er, "wird man uns balb ein großes Trauer"fpiel geben." ?

1 Burgund. 123. 124. Meteren 76. Vita Vigl. 45.

2 Die Geschichtschreiber ber spanischen Parteihaben nicht verabsammt. Dranien Betragen in vieler Sigung gegen ihn zeugen zu lassen und mit vielem Betweise von Unredlichseit über seinem Charatter zu triumphieren. Er, sagen sie, der modern berveise von Unredlichteit über seinem Charatter zu triumphieren. Er, jagen sie, der modern verbereigen Lauf ver Dinge die Maßregeln ves Hollen Bot ist korten und Thaten bestritten dat, so lange sig noch mit einigem Grunde fürchen ließ, daß sie durchgein möcken, tritt jeht zum erstenmal auf dessen, der eine gewissenhafte Ausrichtung seiner Betelse ihm wahrscheinlicher Weise zum Nachtbeil gereichen wird. Um den König zu übersühren, wie übel er gethan, daß er seine Warnungen in dem Wind geschagen; um sich rühmen zu lönnen: das hab' ich vorher gesagt, seht er das Wohl seiner Nation auf Spiel, sir welches allein er doch die zeht geständt haben vorhergebenden Betragens erwies, daß er die Auchseisung der Erlieben gestalten; gleichwohl wird er seht auf einmal seinen Leberzeugungen untreu und jolgt einem entgegengeseht müch " obsleich auf Seiten ber Nation alle Gründe fortdauern, die ihm den ersten vorgeschreben, und blöde beswegen thut er dieses, weil die Folgen jeht anders auf den König fallen. Also ist sa mach kanne seine seine Begner fort, daß das Beste seines Bolls weniger Gewalt über ihn hat, als sein schlimmer Wille ergen den König, um einem daziupfern.

Aber ift es bein an bem, daß er die Kation durch Beförderung dieser Editte aufsorter? ober, bestimmter zu reben, bringt er de Editte zur Bollstre dung, wenn er auf ihre Be fannt mach un g bringt? Läßt sich nicht im Segentheil mit weit mehr Bothescheichtlichteit darthun, daß er jene allein durch die se hintertreiben kann? Die Ration ist in Gährung, und die erhipten Parteien werden, aller Bermuthung nach (benn surchte es nicht Biglius selbst?), einen Bibersand dagen außern, der den Absig zum Rachgeben zwingen muß. Jeht, fat Oranien, hat weine Ration die nöthige Schwungkraft, um mit Gild gegen die Evrannei zu tämpfen. Berdiume ich biefen Leitpunkt, so wird diese lehtere Mittel sinden, durch geheime Regotiationen und Ränke zu erichleichen, vons ihr durch ossenden miglang. Sie wird dienden der die het geten die bie der der die Extremität allein ist es, was meine Nation zu einem Zwede vereinigen, zu einem Tilhen Schritte fortreißen kann. Also ist este die Mossisch auf das Boll aber mit seine paragen vorbergehenden Berändert, in Absück auf das Boll aber mit seinem ganzen vorbergehenden Beragen sehr zusammenhängend gehandelt hat. Und welche Bilden kann er gegen den König baben, die von dem, was er der Republis schulde ist, der ber hen was er der Republis schulde ist, berscheben mit den Buger.

Es erging also ein Stift an alle Stattbalter ber Brovingen, worin ihnen befohlen mar, die Platate bes Raifers, wie diejenigen, welche unter ber jetigen Regierung gegen bie Reter ausgeschrieben worben, Die Schluffe ber Erientischen Kirchenversammlung , wie bie ber neulich gehaltenen bijdoflichen Spnode, in die genauefte Ausübung zu bringen, ber Inquisition hitfreiche Sand gu leiften und bie ihnen untergebenen Obrigfeiten ebenfalls aufs nachbrildlichfte bagu anguhalten. Bu bem Ende folle ein Reber aus dem ihm untergeordneten Rath einen tuchtigen Mann auslefen, ber bie Brovingen fleifig burchreife und ftrenge Untersuchungen aufielle, ob den gegebenen Berordnungen bon den Unterbeamten die gehörige Folge geleistet werde, und bann jeden britten Monat einen genauen Bericht bavon in die Refibeng einschicken. Den Erzbischöfen und Bischöfen murbe eine Abschrift ber Trientischen Schluffe nach bem fpanischen Original zugesendet, mit dem Bedeuten, daß, im Ralle fie ben Beiftand ber weltlichen Dacht brauchten, ihnen bie Statthalter ihrer Diocesen mit Eruppen gu Gebote fteben follten; es fei benn, bag fie biefe lieber von ber Oberftatthalterin felbft annehmen wollten. Begen biefe Schluffe gelte tein Brivilegium; ber Konig wolle und befehle, bag ben befondern Territorialgerechtigfeiten ber Brovingen und Stadte burch ihre Bollftredung nichts benommen fein foute.1

Diese Mandate, welche in jeder Stadt öffentlich durch den herold verkesen wurden, machten eine Wirtung auf das Bolt, welche die Furcht des Präsidenten Biglius und die Hoffnungen des Prinzen von Drani en ausst vollkommenste rechtsetzigte. Beinahe alle Statthalter weigerten sich, ihnen Folge zu leisten, und drohten abzudanken, wenn man ihren Gehorsam würde erzwingen wollen. "Die Berordnung," schrieben sie zurück, "sei auf eine ganz salsche Angabe der Sektierer gegründet. 2 "Die Gerechtigkeit entsetze sich vor der ungeheuren Menge der Opser, die "sihren Distrikten in den Flammen umkommen zu lassen, sei kein Aufzutag für sie." Gegen die Trientischen Schlüsse erklärte sich besonders die niedere Geistlicheit, deren Unwissendst und Sittenverderbniß in diesen Schlüssen auß grausamste angegrissen war und die noch außer-

blid verhindern, wo sie ihren Urteber strafen wird? Handelt er gut an seinem Baterland, wenn er dem Unterbrücker desselben eine Uebereilung erspart, durch bie solches allein seinem unvermeiblichen Schickal entstieben kann?

bie solches allein feinem unvermeiblichen Schiefal entstieben kann?

1 Strada 114. Hopper. St. 54. Burg. 115. Meteren 77. Grot. 18.

2 Die Angass ber Keper wurde von beiben Nartien sehr ungleich angegeben, je nachbem es bas Interesse und bei einen zieben erheischte, sie zu vermehren ober zu verringern, und die Arties sehre übersprach sich oft selbst, wenn sich ihr Interesse ab das Interesse ab die nämliche Kartei widersprach sich oft selbst, wenn sich ihr Interesse ab die Interesse das die Interes das die Interesse das die Interes das die Interesse das die Interes das die Interes d

bem mit einer so verhaßten Resorm bedroht wurde. Sie brachte jetzt ihrem Privatnugen das höchste Interesse ihrer Kirche zum Opfer, griff die Schlässe und das ganze Concisium mit bittern Schnähungen au nuch freute dem Samen des Aufruhrs in die Gemüther. Dasselbe Geschrei kam jetzt wieder zurück, welches ehemals die Wönche gegen die neuen Bischöse erhoben hatten. Dem Erzbischos von Cambrah gesang es endlich, die Schlüsse, doch nicht ohne vielen Widerspruch, absiliadigen zu lassen. Mehr Mübe kostete es in Mecheln und Utrecht, wo die Erzbischse mit ihrer Geistlicheit zersalen waren, die, wie man sie beschulbigte, lieber die ganze Kirche an den Rand des Untergangs sübern, als

fich einer Sittenberbefferung unterziehen wollte. 1

Unter ben Brovingen regte fich Brabauts Stimme am lauteften. Die Stände biefer Landschaft brachten ihr großes Brivilegium wieder in Bewegung, nach welchem es nicht erlaubt mar, einen Eingebornen por einen fremden Berichtshof zu ziehen. Gie fprachen laut bon bem Gibe, ben ber Ronig auf ihre Statuten geschworen, und bon ben Bebingungen, unter welchen fie ihm Unterwerfung gelobt. Lowen, Antwerpen. Bruffel und Bergogenbuid protestierten feierlich in einer eignen Schrift, Die fie an Die Dberftatthalterin einschiedten.2 Diese, immer ungewiß, immer zwischen allen Barteien ber- und binüberwantend, zu muthlos, bem Ronig zu gehorchen, und noch viel muthlofer, ibm nicht an geborchen, luft neue Sigungen halten, bort bafür und bawider ftimmen und tritt aufest immer berjenigen Meinung bei , Die für fie die allermißlichfte ift. Man will fich von neuem an ben könig nach Spanien menben; man balt gleich barauf Dietes Mittel für viel zu langfam: Die Gefahr ift bringent, man muß bem Ungeftum nachgeben und die tonigliche Berordnung aus eigener Macht ben Umftanden anpaffen. Die Statthalterin läfit endlich bie Annalen von Brabant burchfuchen, um in ber Inftruktion bes erften guquifitors, ben Rarl ber gunfte ber Proving vorgefett batte, eine Borfdrift für ben jetigen Sall ju finden. Diese Inftruttion ift berjenigen nicht gleich, welche jest gegeben morben; aber ber Ronig hat fich ja ertlärt, daß er teine Reuerung einführe; alfo ift es erlaubt, bie neuen Blatate mit jenen atten Berordnungen auszugleichen. Diefe Auslunft that zwar ben boben Fordernugen der brabantifchen Stande tein Genuge, die es auf die völlige Aufhebung der Inquisition angelegt hatten, aber ben andern Provingen gab fie bas Signal zu abnlichen Brotestationen und gleich tapferm Wiberstand. Dhue ber Bergogin Reit au laffen , fich barüber gu bestimmen , entziehen fie eigenmächtig ber Inquifition ihren Geborfam und ihre Silfleiftung. Die Glaubeusrichter, noch fürglich erft burch einen ausbriidlichen Befehl zu frenger Amisführung aufgerufen, seben fich auf einmal wieder vom weltfichen Arme verlaffen, alles Ansehens und aller Unterftitzung beraubt und erhalten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper, 55, 62. Strada 115, Burg, 145, Meteren 76, 77, Hopper, 63, 64. Strada 115,

auf ihre Rlagen am hofe nur leere Borte gum Bescheib. Die Statthalterin, um alle Theile zu befriedigen, hatte ce mit allen verborben.

Bahrend bag biefes zwischen bem Sofe, ben Curien und ben Ctanben gefchab, burchlief ein allgemeiner Weift bes Aufruhrs bas Bolt. Man fangt an, Die Rechte bes Unterthans bervorzusuchen und Die Bemalt ber Konige zu prüfen. "Go blodfinnig waren die Nieberlander "nicht," bort man Biele und nicht fehr beimlich fagen, "bag fie nicht "recht gut wiffen follten, mas ber Unterthan bem Berrn, und ber Berr "bem Unterthan foulbig fei; und baf man noch wohl Mittel würde auf-"finden tonnen. Gewalt mit Gewalt an vertreiben, wenn es auch jest "noch teinen Anschein bagu babe." In Antwerpen fand man fogar an mehreren Orten eine Schrift angeschlagen, worin ber Stadtrath aufgeforbert mar: ben Ronig von Spanien , weil er feinen Gib gebrochen und Die Freiheiten bes Landes verlett hatte, bei bem Rammergericht gu Epeper zu vertlagen, ba Brabant, als ein Theil bes burgundischen Rreifes, in bem Religionsfrieden von Baffau und Augsburg mitbegriffen fei. Die Calviniften ftellten um eben bieje Beit ihr Glanbenebefenutniß an bas Licht und erflärten in einer Borrebe, Die an ben Ronig gerichtet war, bag fie, ob fie gleich gegen hunderttaufend ftart maren, bennoch fich rubig verhielten und alle Landesauflagen gleich ben llebrigen triigen; woraus erhelle, festen fie bingu, bag fie teinen Aufruhr im Schilde führten. Dan ftreut freie, gefährliche Schriften ins Bublifum, Die Die Spanifche Tyrannei mit ben gehäffigften Farben malen, die Ration an ihre Brivilegien und gelegenheitlich auch an ihre Rrafte erinnern. 2

Die Kriegsrüftungen Philipps gegen die Pforte, wie die, welche Erich, herzog von Braunschweig, um eben diese Zeit (Niemand wußte, zu welchem Ende) in der Nachbarschaft machte, trugen mit dazu bei, den allgemeinen Berdacht zu bestärfen, als ob die Juquisition den Niederlanden mit Gewalt aufgedrungen werden sollte. Biele von den angesehensten Kanfleuten sprachen schon laut davon, sie wollten ihre Hüllen und die Freiheit, die ihnen hier entrissen würde, in einer andern Weltgegend aufzusuchen; andere sahen ko nach einem Anführer um und ließen sich Winke von gewaltthätiger Widersetung

und fremder Silfe entfallen. 3

Um in dieser brangvollen Lage vollends noch unberathen und ohne Stute zu sein, mußte die Statthalterin auch von dem Einzigen noch verlaffen werden, der ihr jest unentbehrlich war, und der mit dazu bei-

<sup>1</sup> Vita Vigi. 46. Hopper. 64. 65. Strada 115. 416. Burgund. 150—154.
2 Die Regentin nannte bem Rönig eine Jahl von 5000 folder Shriften. Strada 147. Es ift merkwürdig, was ür eine große Roue be Budderudertunft und Publicität überhaupt bei dem niederländischen Aufruhr gespielt hat. Durch dieses Organ sprach ein einziger unruhiger Ropf zu Willionen. Unter den Schmächschriten, welche größenzigtist au aller der Riedrigteit. Nobigeit und Brutalität abgeleift waren, welche per unterscheidende Charatter der meisten damaligen protestantischen Parteilspriften war, sanden sich gweichen aus Bucher inch zu welche der interscheiden geschen fich zu der der Riedrigten.
3 Hopper. 61. 62. Strada 117. 418. Meteren 77. A. B. d. d. p., 117

getragen hatte, fie in diefe Lage zu fturgen. "Ohne einen Burgerfrieg gu "entzünden," fchrieb ihr Wilhelm von Dranien, "fei est jett fchlech-"terdings unmöglich, ben Befehlen des Ronigs nachzutommen. Burbe "aber dennoch barauf bestanden, so muffe er fie bitten, feine Stelle mit "einem Andern zu besetzen, ber den Absichten Seiner Majeftat mehr ent-"fprache und mehr als er über die Gemuther ber Ration vermochte. "Der Gifer, ben er bei jeber andern Gelegenheit im Dienst ber Krone "bewiesen, werde, wie er hoffe, seinen jetigen Schritt bor jeder schlim-"men Auslegung ficher ftellen; benn fo, wie nunmehr die Gachen ftiin-"ben, bleibe ihm teine andere Bahl, als entweder bem Konig unge-"borfam zu fein , oder feinem Baterland und fich felbft gum Nachtheil "zu handeln." Bon diefer Zeit an trat Bilhelm von Dranien aus bem Staatsrath, um fich in feine Stadt Breda zu begeben, wo er in beobachtender Stille, boch ichwerlich gang mußig, ber Entwidlung entgegen fah. Geinem Beifpiel folgte ber Graf von Soorn; 1 nur Egmont, immer ungewiß zwischen ber Republit und bem Throne, immer in bem eiteln Bersuche fich abarbeitend, ben guten Burger mit bem gehorsamen Unterthan gu vereinen; Egmont, bem die Bunft bes Monarchen weniger entbehrlich und also auch weniger gleichgültig war, tonnte es nicht von fich erhalten, Die Saaten feines Gluds zu verlaffen. bie an bem Sofe ber Regentin jett eben in voller Bluthe ftanden. Die Entfernung des Bringen von Dranien, bem die Roth sowohl als fein überlegener Berftand allen ben Ginfluß auf die Regentin gegeben, ber großen Beiftern bei fleinen Seelen nicht entftehen fann, batte in ibr Bertrauen eine Lude geriffen, von welcher Graf Egmont, vermoge einer Sympathie, die zwischen ber feigen und guther zigen Schwäche febr leicht gestiftet wird, einen unumschränften Befit nahm. Da fie eben fo fehr fürchtete, burch ein ausschließendes Bertrauen in die Anhanger ber Krone bas Bolf aufzubringen, als fie bange war, bem Ronig burch ein zu enges Berftandniß mit ben erffarten Sauptern ber Saftion gu mißfallen, fo tonnte fich ihrem Bertrauen jest schwerlich ein befferer Wegenstand anbieten, als eben Graf von Egmont, von bem es eigent= lich nicht so recht ausgemacht mar, welcher von beiden Barteien er angehörte.

## Drittes Buch. Berfchwörung des Abels.

(1565.) Bis jett, scheint es, war die allgemeine Ruhe ber aufrichtige Bunsch bes Prinzen von Oranien, der Grafen von Egmont und hoorn und ihrer Freunde gewesen. Der wahre Bortheil des Königs, ihres herrn, hatte sie eben so sehr, als das gemeine Beste ge-

<sup>1</sup> Hopper. 67.

leitet; ihre Bestrebungen wenigstens und ihre Handlungen hatten eben so wenig mit jenem, als mit diesem gestritten. Es war noch nichts geschehen, was sich nicht mit der Treue gegen ihren Jussten vertrug, was ihre Absichten verdächtig machte, oder ben Geist der Empörung bei ihnen wahrnehmen ließ. Bas sie gethan hatten, hatten sie als verpflichtete Glieder eines Freistaats gethan, als Stellvertreter und Spreccher der Nation, als Nathgeber des Königs, als Menschen von Rechtschaffenheit und Ehre. Die Wassen, mit denen sie die Anmaßungen des Hoses bestritten, waren Borstellungen, bescheidenen Klagen, Vitten gewesen. Nie hatten sie sich von dem gerechtesten und Mäsigung zu verlengenen, welche doon der Parteisucht sonst so leich inder Stugheit und Mäsigung zu verlengenen, welche doon der Parteisucht sonst so leich stimme der Klugheit, nicht alle Edeln der Republit hörten diese Stimme der Klugheit, nicht alle verharrten

in biefen Grenzen ber Mäßigung.

Bahrend bem, bag man im Staatsrath bie große Frage abbanbelte, ob die Ration elend werden follte, ober nicht, mabrend daß ihre beeidigten Sachwalter alle Grunde der Bernunft und der Billigfeit gu ihrem Beiftand aufboten, ber Burgerftand und bas Boll aber in eiteln Rlagen, Drohungen und Bermunichungen fich Luft machten, feste fich ein Theil ber Nation in Sandlung, ber unter allen am wenigsten bagu aufgeforbert ichien und auf ben man am wenigsten geachtet hatte. Dan rufe fich jene Rlaffe bes Abels ins Gedachtniß gurud, von welcher oben gefagt worben, daß Philipp bei feinem Regierungsantritt nicht für nothig erachtet habe, fich ihrer Dienste und Bedurfniffe zu erinnern. Bei weitem der größte Theil berfelben hatte, einer weit dringendern Urfache als ber blogen Ehre wegen, auf Beforberung gewartet. Biele unter ibnen waren auf Wegen, die wir oben angeführt haben, tief in Schulben versunten, aus benen fie fich burch eigne Silfe nicht mehr emporzuarbeiten hoffen tonnten. Daburd, daß Bhilipp fie bei ber Stellenbesetzung überging, hatte er etwas noch weit Schlimmeres als ihren Stoly beleidigt; in diefen Bettlern hatte er fich eben fo viele mußige Auffeber und unbarmberzige Richter feiner Thaten, eben fo viele ichabenfrohe Sammler und Berpfleger ber Neuheit erzogen. Da mit ihrem Boblftande ihr Sochmuth fie nicht zugleich verließ, fo mucherten fie jett nothgebrungen mit bem einzigen Rapitale, bas nicht zu verangern gewefen mar, mit ihrem Abel und mit ber republifanischen Bichtigfeit ihrer Ramen und brachten eine Munge in Umlauf, die nur in einem folden Zeitlauf, ober in feinem, für gute Bahlung gelten fonnte, ihre Broteftion. Mit einem Gelbstgefühle, bem fie um fo mehr Raum gaben, weil es noch ihre einzige Sabe mar, betrachteten fie fich jett als die bebentenbe Mittelmacht zwischen bem Souveran und bem Burger und glaubten fich berufen, ber bedrängten Republit, die mit Ungebuld auf fie, als auf ihre lette Stute, martete, ju Bilfe zu eilen. Diefe Ibee war nur in fo weit lächerlich, als ihr Gigendunkel baran Antheil hatte; aber bie Bortbeile, die fie von diefer Meinung ju gieben mußten, maren grundlich genug. Die protestantischen Raufleute, in beren Sanben ein großer Theil bes niederländischen Reichthums fich befand, und welche Die unangefochtene Uebung ihrer Religion für feinen Breis gu thener erkaufen gu konnen glaubten, verfanmten nicht, ben einzig möglichen Gebrauch von biefer Boltstlaffe zu machen, die mußig am Martte ftand, und welche niemand gebingt hatte. Eben biefe Menschen, auf welche fie zu jeder andern Beit vielleicht mit dem Stolze bes Reichthums wiirben herabgeblickt haben, konnten ihnen nunmehr durch ihre Anzahl, ihre Berghaftigfeit, ihren Credit bei der Menge, durch ihren Groll gegen die Regierung, ja durch ihren Bettelstolz lelbst und ihre Berzweiflung fehr aute Dienste leiften. Aus diesem Grunde liegen fie fich's auf das eifrigfte angelegen fein , fich genau an fle anzuschließen , bie Befinnungen bes Aufruhrs forgfältig bei ihnen zu nahren, biefe hohe Meinungen von ihrem Selbst in ihnen rege zu erhalten und, was das Wichtigste war, burch eine wohlangebrachte Geldhilfe und ichimmernbe Berfpredungen ihre Armuth zu dingen.1 Benige barunter maren fo gang unwichtig, daß fie nicht, war' es and nur durch Berwandtichaft mit Sobern, einigen Ginfluß befagen, und alle zusammen, wenn es glückte, fie zu vereinigen, tonnten eine fürchterliche Stimme gegen die Rrone erheben. Biele barunter gablten fich felbft ichon gu ber neuen Gette, ober waren ibr boch im Stillen gewogen; aber auch biejenigen unter ihnen, welche eifrig fatholisch waren, hatten politische ober Privatgrunde genug, fich gegen Die Trientischen Schluffe und Die Juquifition zu erklaren. Alle endlich waren durch ihre Gitelfeit allein ichon aufgeforbert genug, ben einzigen Moment nicht vorbeischwinden zu laffen, in welchem fie möglicherweise in der Republik etwas vorstellen konnten.

Aber fo viel fich von einer Bereinigung biefer Menfchen verfbrechen ließ, fo grundlos und lächerlich mare es gewesen, irgend eine hoffnung auf einen Gingelnen unter ihnen zu grunden, und es war nicht jo gar leicht, biefe Bereinigung zu ftiften. Gie nur mit einander zusammenzubringen, mußten sich ungewöhnliche Rufälle ins Mittel ichlagen und gludlicherweise fanden fich biefe. Die Bermahlungsfeier bes herrn Montigny, eines von ben nieberländischen Großen, wie auch die bes Bringen Alexander von Barma, welche um biefe Beit in Bruffel vor fich gingen, versammelten einen großen Theil bes niederländischen Abels in Dieser Stadt. Bermandte fanden fich bei biefer Belegenheit zu Bermandten; neue Freundschaften wurden geschlossen und alte erneuert; die allgemeine Noth bes Landes ist bas Gefprach; Bein und Aröhlichfeit ichließen Mund und Bergen auf, es fallen Winte von Berbriiderung, von einem Bunde mit fremben Dadhten. Diese zufälligen Rusammenfünfte bringen bald absichtliche bervor: ans öffentlichen Gefprachen werden geheime. Es muß fich fügen, bag um diese Beit zwei beutsche Barone, ein Graf von Solle und von

<sup>1</sup> Strada 52.

Somargen berg, in den Rieberlanden verweilen, welche nicht unterlaffen, hobe Erwartungen von nachbarlichem Beiftand zu erwecken.1 Schon einige Beit vorher batte Graf Ludwig von Raffan gleiche Angelegenheiten perfonlich an verschiedenen deutschen Bofen betrieben. 2 Ginige wollen fogar gebeime Gefdaftstrager bes Abmirals Coliany um diefe Beit in Brabant gefeben baben, welches aber billig noch bezweifelt wird.

Benn ein politischer Augenblid bem Berfuch einer Reuerung gunftig mar, fo mar es biefer. Gin Beib am Ruber bes Staats; Die Brovingstatthalter verbroffen und gur Rachficht geneigt; einige Staatsrathe gang außer Birffanteit; feine Armee in ben Probinzen; die wenigen Eruppen icon längst über die zurudgehaltene Zahlung ichwierig und ju oft icon burch faliche Beriprechungen betrogen, um fich burch neue loden zu laffen; biefe Truppen noch außerbem von Officieren angeführt, welche bie Inquisition von Bergen verachteten und errothet baben murben, nur bas Schwert für fie ju beben; tein Gelb im Schate, um gesowind genug neue Truppen ju werben, und eben fo wenig, um auswartige ju miethen. Der Sof ju Bruffel, wie bie brei Rathsverfammlangen, durch innere Zwietracht getheilt und burch Sittenlofigfeit verdorben; die Regentin ohne Bollmacht und ber Ronig weit entlegen; fein Anbang gering in den Brovingen, unficher und mutblos: die Faktion gablreich und machtig; zwei Drittheile bes Bolls gegen bas Bapftthum aufgeregt und nach Beranberung luftern - welche ungludliche Bloge ber Regierung, und wie viel ungludlicher noch, daß biefe Bloge von ibren Keinden so aut gekannt war.8

Roch fehlte es, fo viele Ropfe zwedmäßig zu verbinden, an einem Anführer und an einigen bedeutenden Ramen, um ihrem Beginnen in ber Republit ein Gewicht ju geben. Beibes fand fich in bem Grafen Lubwig von Raffau und Beinrich Breberoben, Beibe aus bem vornehmften Abel bes Landes, die fich freiwillig an die Spite ber Unternehmung ftellten. Endwig von Raffan, bes Bringen von Dranien Bruber, vereinigte viele glanzende Gigenschaften, die ihn wurdig machten, auf einer fo wichtigen Buhne zu erscheinen. In Genf, wo er ftubierte, batte er ben haß gegen bie hierarchie und die Liebe gu ber neuen Religion eingesogen und bei feiner Burudtunft nicht verfaumt, biefen Grundfagen in feinem Baterland Anhanger zu werben. Der republitanifche Schwung, ben fein Beift in eben biefer Schule genommen, unterhielt in ibm einen brennenben bag gegen alles, mas fpanifc bieg, ber jebe feiner Sandlungen befeelte und ihn auch nur mit feinem letten Athem verließ. Bapftthum und fpanisches Regiment waren in

3 Grot. 19. Burgund, 154.

Burgund. 450. Hopper. 67. 68.
2 Und umfonft war auch ber Pring von Dranien nicht fo ploglich aus Bruffel verschwunden, um fich bei ber romijden Konigswahl in Frankfurt einjuffinden. Gine Bufammentunft fo vieler beutiden Fürsten mußte eine Regociation febr begunftigen. Strada 83.

feinem Gemuithe nur ein einziger Gegenstand, wie es fich auch in ber That verhielt, und ber Abichen, ben er por bem einen hegte, half feinen Wiberwillen gegen bas andere verstärken. Go fehr beide Bruder in ihrer Neigung und Abneigung übereinstimmten, so ungleich waren die Wege, auf welchen fie Beides befriedigten. Dem jungern Bruder erlaubte bas heftige Blut des Temperaments und der Jugend die Krummungen nicht, burch welche fich ber altere zu feinem Ziele wand. Gin falter gelagner Blid führte biefen langfam, aber ficher jum Biele; eine geschmeidige Rlugheit unterwarf ihm die Dinge; durch ein tollfühnes Ungeftum, bas alles por ihm her niederwarf, zwang der andere zuweilen das Glud und beidleunigte noch ofter das Unglud. Darum mar Bilhelm ein Feld= herr, und Ludwig nie mehr als ein Abenteurer; ein guverläffiger ner= vigter Arm, wenn ein weiser Ropf ihn regierte. Ludwigs Sanbichlag galt für emig; feine Berbindungen bauerten jedwebes Schicffal aus, weil fie im Drang der Roth gefnupft waren, und weil das Unglud fefter bindet, als die leichtfinnige Freude. Seinen Bruder liebte er, wie feine

Sache, und für diese ift er geftorben.

Beinrich von Brederode, Berr von Biane und Burggraf von Utrecht, leitete seinen Ursprung von den alten hollandischen Grafen ab, welche diese Proving ehemals als souverane Fürsten beherrscht hatten. Ein so wichtiger Titel machte ibn einem Bolke theuer, unter welchem bas Andenten feiner vormaligen herren noch unvergeffen lebte und um jo werther gehalten murde, je weniger man bei der Beranderung gewonnen zu haben fühlte. Diefer angeerbte Glanz tam dem Eigendunkel eines Mannes zu Statten , der den Ruhm feiner Borfahren ftets auf der Runge trug und um fo lieber unter ben verfallenen Trummern ber vorigen herrlichkeit wandelte, je troftloser der Blid war, den er auf feinen jegigen Buftand marf. Bon allen Burden und Bedienungen ausgeschlossen, wozu ihm die hohe Meinung von fich felbst und ber Abel seines Geschlechts einen gegrundeten Anspruch ju geben schien (eine Schwadron leichter Reiter war alles, was man ihm anvertraute), haßte er die Regierung und erlaubte fich, ihre Magregeln mit verwegenen Schmähungen anzugreifen. Daburch gewann er fich bas Bolt. Auch er begunftigte im Stillen bas evangelische Bekenntniß; weniger aber, weil seine beffere Ueberzeugung bafür entschieden, als iiberhaupt nur, weil es ein Abfall mar. Er hatte mehr Mundwert, als Beredfamteit, und mehr Dreiftigkeit, als Muth; herzhaft war er, boch mehr, weil er nicht an Gefahr glaubte, als weil er über fie erhaben mar. Lubwig von Raffau glubte für die Sache, die er beschütte, Breberobe für ben Ruhm, fie beschützt zu haben; jener begnügte fich, für feine Partei zu handeln; diefer mußte an ihrer Spite fteben. Niemand taugte beffer jum Bortanger einer Emporung, aber fcmerlich tonnte fie einen folimmern Rührer haben. Go verächtlich im Grunde feine Drohungen waren, fo viel Nachdruck und Furchtbarkeit konnte der Wahn des großen Saufens ihnen geben, wenn es biefem einfiel, einen Bratenbenten in seiner Person aufzustellen. Seine Ansprüche auf die Besitzungen seiner Borsahren waren ein eitler Name; aber dem allgemeinen Unwillen war auch ein Name schon genug. Eine Broschite, die sich damals unter dem Bolke verbreitete, nannte ihn öffentlich den Erben von Holland, und ein Aupferstich, der von ihm gezeigt wurde, führte die prahlerisch Randschrift:

Sum Brederodus ego, Batavae non infima gentis, Gloria, virtutem non vnica pagina claudit. 1

(1565.) Außer diesen Beiden traten von dem vornehmsten niederländichen Abel noch der junge Graf Karl von Mansfeld, ein Sohn desjenigen, den wir unter den eifrigsten Royalisten gefunden haben, der Graf von Kuilemburg, zwei Grafen von Bergen und von Battenburg, Johann von Marnix, herr von Spoulouse, Philipp von Marnix, herr von St. Aldegonde, nebst mehreren Andern zu dem Bund, der um die Mitte des Novembers im Jahr 1565, im hause eines gewissen von Hammes, Wappentönigs vom goldenen Bließe, zu Stande kam. Sechs Menschen's waren es, die hier das Schickjal ihres Baterlands, wie jene Eidgenossen einst die schwiezerische Freiheit, entschieden, die Facel eines vierzigjährigen Kriegs anzundeten und den Grund einer Freiheit legten, die ihnen selbst nie zu gute kommen sollte. Der Zweck der Berbrüderung war in solgender Eidessormel enthalten, unter welche Philipp von Marnix zuerst seinen Ramen setzte.

"Rachbem gewiffe übelgesinnte Berfonen, unter ber Larve eines "frommen Gifers, in ber That aber nur ans Antrieb ihres Beiges und "ihrer Berrichbegierbe, ben Ronig, unfern gnabigften Berrn, verleitet "haben, das verabscheuungswürdige Gericht ber Inquisition in biefen "Lanbichaften einzuführen (ein Bericht, bas allen menschlichen und gött-"lichen Gefeten zuwiderläuft und alle barbarifchen Anftalten bes blinden "Beibenthums an Unmenschlichkeit hinter fich läßt, bas ben Inquisitoren "jede andere Bewalt unterwürfig macht, die Menschen zu einer immer-"währenden Anechtschaft erniedrigt und durch seine Rachstellungen ben "rechtschaffensten Burger einer emigen Tobesangst aussett, fo bag es "einem Priefter, einem treulofen Freund, einem Spanier, einem ichlechten "Rerl überhaupt frei fieht, fobald er nur will, und wen er will, bei "diesem Gericht anzuklagen, gefangenseten, verdammen und hinrichten "zu laffen, ohne bag es biefem vergonnt fei, feinen Antlager gu er-"fahren, ober Beweise von feiner Unichuld gu führen); fo haben wir Endes-"unterschriebene uns verbunden, über Die Gicherheit unfrer Familien, "unfrer Guter und unfrer eignen Berfon zu machen. Wir verpflichten

<sup>1</sup> Burg. 351. 352. Grot. 20. 2 Gines eifrigen Calbiniften und bes fertigften Berbers für ben Bund, ber

fich berühmte, gegen 2000 Eble bagu berebet ju haben. Strada 118. Burgund. 156. Strada nennt ihrer neun. 118. K. G. b. v. R. 111. Bb. nennt eiff. 57.

"und vereinigen uns zu dem Ende durch eine heilige Berbrüderung und geloben nit einem seierlichen Schwur, uns der Einstührung dieses "Gerichts in diesen Ländern nach unsern besten Kräften zu widersetzen, "man versuche es heimlich oder öffentlich, und unter welchem Namen man auch wolle. Wir erklären zugleich, daß wir weit entsernt sind, "gegen den König, unsern Hern, etwas Gesetwidriges damit zu meinen; "vielmehr ist es unser Aller underänderlicher Borsat, sein königliches "Regiment zu unterstützen und zu vertseidigen, den Frieden zu erhalten und jeder Empörung nach Bermögen zu steuern. Diesem Borsat, gemäß haben wir geschworen und schwören jetzt wieder, die Regierung "heitig zu halten und ihrer mit Worten und Thaten zu schonen, des

"Beuge fei ber allmächtige Gott!

"Beiter geloben und ichwören wir, uns wechselsweis, Giner ben "Andern, zu allen Zeiten, an allen Orten, gegen welchen Angriff es auch "fei, zu ichliten und zu vertheibigen, angehend bie Artitel, welche in "Diejem Compromiffe verzeichnet find. Wir verpflichten uns hiemit, daß "feine Antlage unfrer Berfolger, mit welchem Namen fie auch ausge-"fchmiidt fein moge, fie beige Rebellion, Aufftand ober auch anders, "bie Rraft haben foll, unfern Gid gegen Den, der beschuldigt ift, aufzu-"beben ober uns unfers Berfprechens gegen ihn zu entbinden. Reine "Bandlung, welche gegen die Inquisition gerichtet ift, tann ben Ramen "ber Emporung verdienen. Wer also um einer solchen Ursache willen in "Berhaft genommen wird, bem verpflichten wir uns hier, nach unferm "Bermogen zu helfen und burch jebes nur immer erlaubte Mittel feine "Freiheit wieder zu verschaffen. Sier, wie in allen übrigen Regeln unfers "Berhaltens, fonderlich aber gegen bas Bericht ber Inquifition, ergeben "wir uns in das allgemeine Gutachten des Bundes, oder auch in bas "Urtheil Derer, welche wir einstimmig zu unfern Rathgebern und Sub-"rern ernennen merben.

"Bum Zeugniß bessen und zu Bestätigung dieses Bundes be-"rusen wir uns auf den heiligen Namen des lebendigen Gottes, "Schöpfers von Himmel und Erde und allem, was darinnen ist, der "die Berzen prüft, die Gewissen und die Gedanken, und kennt die "Reinigkeit der unsrigen. Bir bitten ihn um den Beistand seines hei-"ligen Geistes, daß Glück und Spre unser Borhaben kröne, zur Ber-"herrlichung seines Namens und unserm Baterlande zum Segen und

"ewigen Frieden."1

Diefer Compromiß wurde sogleich in mehrere Sprachen Abersetzt und schnell durch alle Provinzen zerstreut. Jeder von den Berschwornen trieb, was er an Freunden, Berwandten, Anhängern und Dienstenten hatte, zusammen, um dem Bunde schnell eine Masse zu geben. Große Gastmahle wurden gehalten, welche ganze Tage lang dauerten unviderstehliche Bersuchungen für eine sinntiche, lüsterne Menschen-

<sup>\*</sup> Burgund. 156. 159. Strada 118.

art, bei ber bas tieffte Elend ben Sang jum Bohlleben nicht hatte erstiden konnen. Wer fich ba einfand, und Reber mar willfommen, wurde burch zuvorfommende Freundichaftsverficerungen milrbe gemacht, burch Bein erhitt, burch bas Beispiel fortgeriffen und übermaltigt burch bas Feuer einer wilben Beredjamfeit. Bielen führte man die Band gum Unterzeichnen, ber Zweifelnde murbe gefcolten, ber Bergagte bedrobt, ber Ereugefinnte überschrieen; Manche barunter wußten gar nicht, mas es eigentlich war, worunter fie ihren Ramen fdrieben, und fcamten fich, erft lange barnach ju fragen. Der allgemeine Schwindel ließ teine Bahl übrig; Biele trieb bloger Leichtfinn gu ber Partei, eine glangenbe Ramexabschaft lodte die Geringen, ben Furchtsamen gab die große Angahl ein Berg. Man hatte bie Lift gebrancht, die Ramen und Siegel bes Pringen von Dranien, bes Grafen von Egmont, von Soorn, von Degen und Anderer falfchlich nachzumachen, ein Runftgriff, ber bem Bund viele Sunderte gewann. Befonders mar es auf die Officiere ber Armee dabei abgesehen, um fich auf alle Falle von biefer Seite gu beden, wenn es ju Bewaltthätigfeiten tommen follte. Es gliidte bei vielen, vorzuglich bei Subalternen, und Graf Breberobe gog auf einen Sahnbrich, ber fich bebenten wollte, jogar ben Degen. Denfchen aus allen Rlaffen und Stanben unterzeichneten. Die Religion machte teinen Unterschieb, tatholifche Briefter felbft gefellten fich zu bem Bunbe. Die Beweggrunde maren nicht bei allen biefelben, aber ihr Bormand war gleich. Den Ratholiten mar es blog um Aufhebung ber Inquifition und Milberung ber Ebifte gu thun, die Brotestanten gielten auf eine uneingeschränkte Gemiffensfreiheit. Ginige verwegenere Ropfe führten nichts Beringeres im Schilbe, als einen ganglichen Umfturg ber gegenwärtigen Regierung, und die Dürftigften barunter grunbeten nieberträchtige Soffnungen auf die allgemeine Berruttung. 1

Sin Abschiedsmahl, welches um eben diese Beit dem Grafen von Schwarzenberg und Holle in Breda und furz darauf in Hoogstraaten gegeben wurde, zog Biele vom ersten Abel nach beiden Pläten, unter denen sich schon mehrere befanden, die den Compromiss bereits unterschrieben hatten. Auch der Prinz von Oranien, die Grasen von Egmont, von Hoorn und von Megen sanden sich bei diesem Gastmahle ein, doch ohne Berabredung und ohne selbst einen Antheil an dem Bunde zu haben, obgleich einer von Eg monts eigenen Secretären und einige Dienklente der Andern demselben öffentlich beigetreten waren. Bei diesem Gastmahle nun erklärten sich schon deigetreten waren. Bei diesem Gastmahle nun erklärten sich schon dreihundert silt den Compromis, und die Frage kam in Bewegung, ob man sich bewassnet oder unbewassnet mit einer Rede oder Bittschrift an die Oberstattsaktern wenden solke. Hoorn und Oranien (Egmont wolkde bas Unternehmen auf keine Weise besördern) wurden dabei zu Richtern ausgerufen, welche für den Weg der Bescheidenheit und Unterwertung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strada 119. Burgund. 159—161.

entschieden, eben dadurch aber der Beschuldigung Raum gaben, daß fie das Untersangen der Verschwornen auf eine nicht sehr versichte Weise in Schutz genommen hätten. Man beschloß also, unbewassnet und mit einer Bittschrift einzukommen, und bestimmte einen Tag, wo man in

Bruffel aufammentreffen wollte. 1

Der erste Wint von bieser Berichwörung bes Abels murbe ber Statthalterin burch ben Brafen von Degen gleich nach feiner Burudtunft gegeben. "Es werbe eine Unternehmung geschmiedet," ließ er fich verlauten, "breihundert vom Adel feien darein verwidelt, es gelte bie "Religion, die Theilnehmer halten fich burch einen Cididmur ber-"pflichtet, fie rechnen fehr auf auswärtigen Beiftand, bald werde fie bas "Weitere erfahren." Mehr fagte er ihr nicht, so nachbrücklich fie auch in ihn brang. "Ein Ebelmann habe es ihm unter bem Siegel ber Berichwie-"genheit anvertraut, nnd er habe ihm fein Ehrenwort verpfändet." Eigentlich mar es wohl weniger biefe Delicateffe ber Ehre, als vielmehr ber Widerwille gegen die Inquisition, um die er fich nicht gern ein Berdienst machen wollte, mas ihn abhalten mochte, fich weiter zu erflaren. Bald nach ihm überreichte Graf Egmont ber Regentin eine Abschrift des Compromisses, wobei er ihr auch die Ramen ber Berschwornen, bis auf einige wenige, nannte. Fast zu gleicher Beit schrieb ihr der Bring von Dranien: "es werde, wie er hore, eine Armee ge-"worben, vierhundert Officiere feien bereits ernannt, und zwanzigtaufend "Mann würben mit nachstem unter den Baffen ericheinen." Go wurde bas Berücht burch immer neue Zufate absichtlich übertrieben, und in jedem Munde vergrößerte fich die Gefahr. 2

Die Oberstatthalterin, vom ersten Schreden biefer Zeitung betäubt und durch nichts als ihre Furcht geleitet, ruft in aller Gile gufammen. wer aus bem Staatsrath jo eben in Bruffel zugegen mar, und labet augleich ben Bringen von Oranien nebft bem Grafen von Soorn in einem bringenden Schreiben ein, ihre verlaffenen Stellen im Senat wieder einzunehmen. Ghe diese noch ankommen, berathichlagt fie fich mit Egmont, Megen und Barlaimont, mas in diefer mißlichen Lage zu beschließen sei. Die Frage mar, ob man lieber gleich gu ben Baffen greifen ober ber Nothwendigfeit weichen und ben Berfchmornen ihr Besuch bewilligen, ober ob man fie durch Bersprechungen und eine Scheinbare Nachgiebigfeit fo lange hinhalten folle, bis man Reit gewonnen hatte, Berhaltungeregeln aus Spanien zu holen und fich mit Weld und Truppen zu verfeben. Bu dem Erften fehlte das nöthige Weld und das eben fo nothige Bertrauen in die Armee, die von den Berschwornen vielleicht ichon gewonnen mar. Das Zweite wurde von dem Konig nimmermehr gebilligt werden und auch eber bagu bienen, ben Trot ber Berbundenen zu erheben, als niederzuschlagen; ba im Gegentheil eine wohlangebrachte Geschmeidigkeit und eine schnelle, unbedingte Ber-

<sup>1</sup> Burgund, 150, 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ilopper. 69. 70. Burgund. 466. 467.

gebung bes Beschehenen ben Aufruhr vielleicht noch in ber Wiege erftiden wurde. Lettere Deinung murde von Degen und Egmont behauptet, von Barlaimont aber bestritten, "Das Gerücht habe über-"trieben", fagte diefer, "unmöglich tonne eine fo furchtbare Baffenruftung "fo geheim und mit folder Weschwindigfeit vor fich gegangen fein. Gin "Bufammenlauf etlicher ichlechten Leute, von zwei ober brei Enthufiaften "aufgebett, nichts weiter. Alles wurde ruben, wenn man einige Kopfe "abgeschlagen batte." Die Oberftatthalterin beschließt, bas Gutachten des versammelten Staatsraths zu erwarten; boch verhalt fie fich in biefer Zwischenzeit nicht mußig. Die Restungswerte in ben wichtigften Blagen werden besichtigt und, mo fie gelitten haben, wieder bergestellt; ihre Botichafter an fremden Sofen erhalten Befehl, ihre Wirtsamteit zu verdoppeln; Gilboten werben nach Spanien abgefertigt. Rugleich bemübt fie fich, bas Berücht von ber naben Antunft bes Ronigs aufs neue in Umlauf zu bringen und in ihrem außerlichen Betragen Die Festigkeit und ben Gleichmuth ju zeigen, ber ben Angriff erwartet und nicht bas

Anseben bat, ibm zu erliegen. 1

Mit Ausgang bes Marz, also vier volle Monate nach Abfaffung bes Compromiffes, versammelte fich ber gange Staatsrath in Bruffel. Rugegen maren ber Bring von Dranien, ber Bergog von Arichot, bie Grafen bon Camont, von Bergen, von Megen, von Aremberg, von Boorn, von Boogstraaten, von Barlaimont und Andere, die herren von Dontigny und Sachicourt, alle Ritter von goldnen Bliege, nebft bem Brafidenten Biglins, bem Staatsrath Brurelles und ben übrigen Affessoren bes geheimen Confiliums,2 bier brachte man icon verschiedene Briefe jum Borfchein, Die von bem Blan ber Berfcworung nabere Nachricht gaben. Die Extremität, worin bie Oberftatthalterin fich befand, gab ben Difvergniigten eine Bichtigfeit, bon ber fie nicht unterließen jest Gebrauch ju machen und ihre lang unterbrudte Empfindlichteit bei biefer Belegenheit gur Sprache tommen au laffen. Dan erlaubte fich bittere Beichwerden gegen ben Sof felbft und gegen die Regierung. "Erft neulich," ließ fich ber Bring bon Dranien heraus, "fchicte ber Konig vierzigtaufend Goldaulben "an die Königin von Schottland, um fie in ihren Unternehmungen "gegen England zu unterstützen, — und seine Niederlande läßt er unter "ihrer Schuldenlaft erliegen. Aber ber Unzeit diefer Subfidien und "ihres Schlechten Erfolge nicht einmal zu gebenten, warum wectt er "den Born einer Königin gegen uns, bie uns als Freundin fo wichtig, "als Feindin aber fo fürchterlich ift?" Auch tonnte der Bring bei diefer Belegenheit nicht umbin, auf den verborgenen Sag anzuspielen, ben ber Ronig gegen die naffauische Familie und gegen ihn insbesondere begen follte. "Es ift am Tage," fagte er, "daß er fich mit ben Erbfein-

Strada 120. Burgund. 168 169.
 Hopper. 71. 72. Burg. 173.

<sup>3</sup> Das Gelb war in bie Banbe ber Ronigin Elifabeth gefallen.

"ben meines Saufes berathichlagt hat, mich, auf welche Art es fei, aus "bem Wege gu ichaffen, und bag er mit Ungebuld nur auf eine Beran-"laffung bagu martet." Gein Beifpiel öffnete auch bem Grafen von Soorn und noch vielen Anderu den Mund, Die fich mit leidenschaftlicher Seftigfeit über ihre eigenen Berdienfte und den Undant des Konigs verbreiteten. Die Regentin batte Mube, ben Tumult zu ftillen und Die Aufmerklamteit auf ben eigentlichen Gegenstand ber Situng gurudguführen. Die Frage mar, ob man die Berbundenen, von denen es nun befannt mar, baß fie fich mit einer Bittidrift an den Sof wenden witrben, zulaffen follte, ober nicht? Der Bergog von Arichot, die Grafen von Aremberg, von Megen und Barlaimont verneinten es. "Bozu fünfhundert Menfchen," jagte ber Lettere, "um eine fleine Schrift "au überreichen? Diefer Gegenfat ber Demuth und bes Trotes be-"bentet nichts Gutes. Lagt fie einen achtungswürdigen Mann aus ihrer "Mitte, ohne Bomp, ohne Unmagung ju uns schicken und auf diesem "Bege ihr Anliegen vor uns bringen. Gonft verschließe man ihnen bie "Thore, ober beobachte fie, wenn man fie doch einlassen will, auf bas "ftrenafte und ftrafe die erfte Rubnheit, beren fich einer von ihnen foulbig "macht, mit bem Tobe." Der Graf von Mansfeld, beffen eiguer Sohn unter ben Berichwornen war, erflärte fich gegen ihre Bartei, feinem Sohn hatte er mit Enterbung gedroht, wenn er dem Bund nicht entfagte. Much die Grafen von Degen und Aremberg trugen Bebenten, Die Bittidrift anzunehmen; ber Bring von Dranien aber, die Grafen von Egmont, von Soorn, von Soogstraaten und mehrere ftimmten mit Nachdrud bafur. "Die Berbundenen," ertlärten fie, "waren ibnen "als Menichen von Rechtschaffenheit und Chre befannt; ein großer "Theil unter benselben stehe mit ihnen in Berhaltniffen ber Freund-"fcaft und der Bermandtichaft, und fie getrauen fich, für ihre Betragen "au gewähren. Gine Bittidrift einzureichen, fei jedem Unterthan er-"laubt: ohne Ungerechtigfeit konne man einer fo ansehnlichen Gesell-"schaft ein Recht nicht verweigern, beffen fich ber niebrigfte Mensch im "Staat zu erfreuen habe." Dian beschloß alfo, weil die meisten Stimmen für diese Meinung maren, die Berbundenen guzulaffeit, porausgefett. daß fie unbewaffnet erschienen und fich mit Beideibenbeit betrugen. Die Rantereien der Ratheglieder hatten den größten Theil ber Reit meggenommen, daß man die fernere Berathichlagung auf eine zweite Situng verschieben mußte, die gleich ben folgenden Tag eröffnet marb. 1

Um den hauptgegenstand nicht, wie gestern, unter unnützen Klagen zu verlieren, eilte die Regentin diesmal sogleich zum Ziele. "Bred erode," sagte sie, "wird, wie unstre Nachrichten santen, im Namen bes "Bundes um Austebung der Inquisition und Milberung der Ebiste "bei uns einsommen. Das Urtheil meines Senats soll mich bestim-"men, was ich ihm antworten soll; aber ehe Sie Ihre Meinungen "vortragen, vergönnen Sie mir, etwas Weniges voranzuschiefen. Man

<sup>1</sup> Strada 121, 122

A STATE OF THE PARTY OF

"fagt mir, bag es Bicle, auch felbft unter Ihnen, gebe, welche bie "Glaubensedifte bes Raifers, meines Baters, mit öffentlichem Tabel "angreifen und fie bem Bolt als unmenfolich und barbarifc abicbilbern. "Run frage ich Sie felbft, Ritter bes Blieges, Rathe Gr. Dajefiat und "bes Staats, ob Sie nicht felbft Ihre Stimmen zu biefen Ebitten gegeben, "ob die Stände bes Reichs fie nicht als rechtsfraftig anerkannt baben? "Barum tabelt man jett, mas man ehmals für Recht erflärte? Etwa "barum, weil es jest mehr, als jemals, nothwendig geworben? Seit "wann ift bie Inquisition in ben Nieberlanden etwas fo Ungewöhn-"liches? hat ber Raifer fie nicht icon vor fechzehn Jahren errichtet, "und worin foll fie graufamer fein, als die Ebitte? Wenn man qu-"gibt, baß biefe letteren bas Wert ber Beisheit gewesen, wenn bie "allgemeine Beiftimmung ber Staaten fie geheiligt bat - warum biefen "Biderwillen gegen jene, die boch weit menschlicher ift, als die Ebifte, "wenn biefe nach bem Buchftaben beobachtet werben? Reben Gie jest "frei, ich will Ihr Urtheil bamit nicht befangen baben; aber Ihre Sache "ift es, babin zu feben, bag nicht Leibenschaft es lente." 1

Der Staatkrath war in zwei Meinungen getheilt, wie immer; aber die Benigen, welche für die Inquisition und die buchstäbliche Bollstredung der Sitte sprachen, wurden bei weitem von der Gegenpartei überstimmt, die der Brinz von Oranien ansührte. "Bollte der himmel," sing er an, "man hätte meine Borstellungen des Nachdenkens werth geachtet, so lange sie noch entsernte Bestürchtungen waren, so würde man nie dahin gebracht worden sein, zu den äußersten Mitteln "zu schreiten, so würden Menschen, die im Irrthum lebten, nicht durch "eben die Maßregeln, die man anwendete, sie aus demselben heraus"zusühren, tieser darein versunken sein. Wir alle, wie Sie sehen, stimmen
"m dem Hauptzwecke überein. Wir alle wollen die katholische Retigion
"außer Gesahr wissen; kann dieses nicht ohne Hilse der Inquisition
"dewerkstelligt werden, wohl, so bieten wir Gut und Blut zu ihren
"Diensten an; aber eben das ist es, wie Sie hören, worüber die Meisten
"unter uns ganz anders denten.

"Es gibt zweierlei Inquisitionen. Der einen maßt sich ber römische "Stuhl an, die andere ist schon seit undenklichen Zeiten von den Bi"schöfen ausgeübt worden. Die Nacht des Borurtheils und der Ge"wohnheit hat uns die letztere erträglich und leicht gemacht. Sie wird"in den Niederlanden wenig Widerspruch sinden, und die vermehrte "Anzahl der Bischöse wird sie hinreichend machen. Wozu denn also die "erste, deren bloßer Name alle Gemüther in Aufruhr bringt? So viele "Kationen entbehren ihrer, warum soll sie gerade uns ausgedrungen "sein? Bor Luthern hat sie Niemand gekannt; der Kaiser war der Erste, "der sie einsührte; aber dies geschah zu einer Zeit, als an geistlichen "Aussehern Mangel war, die wenigen Bischöse sich noch ausgerdem

<sup>1</sup> Strada 123, 124. Sciller, Werte. III.

"lässig zeigten und die Sittenlosigkeit der Klerisei sie von dem Richteramt "ausschloß. Zett hat sich alles verändert; jett zählen wir eben so viele "Bischöse, als Provinzen sind. Warum soll die Regierungskunst nicht "den Geist der Zeiten begleiten? Gelindigkeit brauchen wir, nicht Härte. "Wir sehen den Widerwillen des Bolks, den wir suchen müssen zu besänstigen, wenn er nicht in Empörung ausarten soll. Mit dem Tode Pius, "des Bierten ist die Bolmacht der Inquisitoren zu Ende gegangen, "der neue Papst hat noch keine Bestätigung geschickt, ohne die es doch "sonst noch keiner gewagt hat, sein Amt auszusiben. Jehr also ist die "Zeit, wo man sie suspendieren kann, ohne Sentandes Rechte zu verletzen.

"Was ich von ber Inquifition urtheile, gilt auch von ben Ebitten. "Das Bedürfniß der Zeiten hat fie erzwungen, aber jene Zeiten "find ja vorbei. Eine fo lange Erfahrung follte uns endlich überwiesen "haben, daß gegen Reterei fein Mittel weniger fruchtet, als Scheiter-"haufen und Schwert. Welche unglaubliche Fortschritte hat nicht die "neue Religion nur feit wenigen Jahren in ben Provinzen gemacht, "und wenn wir ben Grunden biefer Bermehrung nachspuren, fo werden "wir fie in ber glorreichen Standhaftigfeit Derer finden, Die als ihre "Schlachtopfer gefallen find. Singeriffen von Mitleid und von Be-"wunderung, fangt man in ber Stille an zu muthmaßen, bag es boch "wohl Wahrheit sein mochte, was mit fo unüberwindlichem Muthe "behanptet wird. In Frankreich und England ließ man die Brotestan-"ten dieselbe Strenge erfahren, aber hat fie bort mehr als bei uns "gefruchtet? Schon Die ersten Chriften berühmten fich, daß ber Same "ihrer Rirche Marthrerbluf gemesen. Raifer Rulian, ber fürchterlichfte "Feind, ben je das Chriftenthum erlebte, war von diefer Wahrheit burch-"drungen. Ueberzeugt, daß Berfolgung ben Enthufiasmus nur mehr "anfeure, nahm er feine Buflucht jum Laderlichen und jum Spott "und fand diese Waffen ungleich machtiger als Gewalt. In bem grie-"difden Raiferthum hatten fich zu verschiedenen Zeiten verschiedene "Setten erhoben, Arins unter Conftantin, Aetius unter bem "Conftantius, Reftorius unter dem Theodos; nirgends aber "fleht man weder gegen biefe Grriehrer felbft, noch gegen ihre Schüler "Strafen geubt, Die benen gleich famen, welche unfre Lander ver-"heeren — und wo find jest alle diese Setten hin, die, ich möchte bei-"nabe fagen, ein ganger Welttreis nicht zu faffen ichien? Aber bies ift "ber Bang ber Reterei. Ueberfieht man fie mit Berachtung, fo zerfällt fie "in ihr Richts. Es ift ein Gifen, bas, wenn es ruhig liegt, roftet, "und nur icarf wird durch Gebrauch. Man tehre die Augen von ihr, "und fie wird ihren machtigften Reiz verlieren, ben Bauber bes Neuen "und des Berbotenen. Warum wollen wir uns nicht mit Dagregeln "begnügen, die von fo großen Regenten bewährt gefunden worden? "Beispiele konnen uns am fichersten leiten.

"Aber wozu Beispiele aus bem heidnischen Alterthum, da bas "glorreiche Muster Karls des Fünften, des größten ber Könige, vor

"uns liegt, ber endlich, befiegt von fo vielen Erfahrungen, ben blutigen "Beg ber Berfolgung verließ und viele Jahre vor feiner Thronent-"fagung gur Gelindigfeit überging. Philipp felbft, unfer gnabigfter "Berr, ichien fich ehmals zur Schonung zu neigen; die Rathichlage eines "Granvella und feines Bleichen belehrten ibn eines andern; mit mel-"dem Rechte, mogen fie mit fich felbft ausmachen. Dir aber hat pon "jeber geschienen, Die Befete muffen fich ben Sitten und Die Marimen "ben Beiten anschmiegen, wenn ber Erfolg fie begunftigen foll. Bum "Schluffe bringe ich Ihnen noch bas genaue Berftandnig in Erin-"nerung, bas zwischen ben Sugenotten und ben flamischen Broteftanten "obwaltet. Wir wollen uns buten, fie noch mehr aufzubringen, als "fie es jett icon fein mogen. Wir wollen gegen fie nicht frangofifche "Ratholiten fein, damit es ihnen ja nicht einfalle, die Sugenotten "gegen uns zu fpielen und wie biefe ihr Baterland in bie Schreden

"eines Burgerfriegs zu merfen." 1

Richt sowohl der Bahrheit und Unwiderlegbarteit feiner Grunde, welche von ber entscheibendften Mehrheit im Senat unterftust murben, als vielmehr bem verfallenen Auftand ber Kriegsmacht und ber Erichopfung bes Schates, wodurch man verhindert mar, das Gegentheil mit gewaffneter Sand durchzuseten, hatte ber Bring von Dranien es zu banten, baß seine Borftellungen diesmal nicht gang ohne Wirfung blieben. Um menigstens ben erften Sturm abzumehren und die notbige Reit zu gewinnen, fich in eine beffere Berfaffung gegen fie gu feben, tam man überein, den Berbundenen einen Theil ihrer Forderungen zuzugesteben. Es murbe beschloffen, die Strafbefehle bes Raifers zu milbern, wie er fie felbft mildern murbe, wenn er in jetigen Tagen wieder auferstände wie er einst felbft, unter ahnlichen Umftanden, fie zu milbern nicht gegen feine Burbe geachtet. Die Inquifition follte, wo fie noch nicht eingeführt fei, unterbleiben, mo fie es fei, auf einen gelindern Sug gefest werben, ober auch ganglich ruben, ba die Inquisitoren (fo brudte man fich aus, um ja ben Protestanten bie fleine Luft nicht zu gonnen, daß fie gefürchtet murben, ober daß man ihrem Ansuchen Gerechtigfeit zugeftunde) von bem neuen Papfle noch nicht beflätigt worben maren. Dem gebeimen Confilium wurde ber Auftrag gegeben, biefen Schluß bes Senats ohne Bergug auszusertigen. Go vorbereitet, erwartete man die Beridmörung. 2

## Die Geufen.

Der Senat mar noch nicht auseinander, als gang Bruffel icon von der nachricht erschallte, die Berbundenen näherten fich ber Stadt.

t Burg. 174-180. Hopper. 72. Strada 123. 124. Es barf Riemand mun= bern, sant Burgunbius, ein hibiger Giferer für bie tatholifche Religion und bie fpanifche Bartet, bag aus ber Rebe bieses Pringen so viel Kenntniß ber Philosophie hervorleuchiet; er hatte sie aus dem Umgang mit Balbuin geschöpft. 180. <sup>2</sup> Strada 124. 125.

Sie bestanden nur aus zweihundert Pferden; aber bas Gerücht vergrößerte ihre Bahl. Die Regentin, voll Bestürzung, mirft die Frage auf, ob man den Eintretenden die Thore schließen ober fich durch die Flucht retten sollte. Beides wird als entehrend verworfen; auch widerlegt ber stille Gingug ber Ebeln balb bie Furcht eines gewaltsamen Ueberfalls. Den ersten Morgen nach ihrer Ankunft versammeln fie fich im Ruilemburgifchen Saufe, wo ihnen Brederode einen zweiten Gid abfordert, des Inhalts, daß fie fich unter einander, mit hintansetzung aller and ern Bflichten, und mit ben Waffen felbst, wenn es nothig mare, beizustehen gehalten fein follten. Bier murbe ihnen auch ein Brief aus Spanien vorgezeigt, worin ftand, bag ein gewiffer Protestant, ben fie alle kannten und ichatten, bei langfamem Feuer lebendig bort verbrannt worben fei. Rach biefen und ahnlichen Bräliminarien ruft er Einen um ben Andern mit Ramen auf, ließ fie in ihren eigenen und in der Abwesenden Namen den neuen Sid ablegen und den alten er= neuern, Gleich der folgende Tag, als der fünfte April 1566, wird zur

Ueberreichung der Bittidrift angesett. 1

Ihre Anzahl mar jett zwischen drei- und vierhundert. Unter ihnen befanden fich viele Lebenleute des vornehmen Abels, wie auch verschiebene Bediente bes Konigs felbst und ber Berzogin. 2 Den Grafen von Naffau und Breberoben an ihrer Spite, traten fie glieberweife, immer vier und vier, ihren Bug nach bem Balafte an; gang Bruffel folgte bem ungewöhnlichen Schauspiel in stillem Erstaunen. Es wurde hier Menschen gewahr, die kühn und trokig genug auftraten, um nicht Supplifanten zu icheinen, von zwei Mannern geführt, die man nicht gewohnt war bitten zu sehen: auf ber andern Seite so viel Ordnung. so viel Demuth und bescheidene Stille, als sich mit teiner Rebellion zu vertragen pflegt. Die Oberftatthalterin empfängt ben Bug, von allen ihren Rathen und ben Rittern bes Bliefes umgeben. "Diese edeln Niederlander." redet Brederode fie mit Chrerbietung an . "welche fich "hier vor Em. Sobeit versammeln, und noch weit mehrere, welche "nächstens eintreffen sollen, munschen Ihnen eine Bitte vorzutragen, "von deren Wichtigkeit fo wie von ihrer Demuth diefer feierliche Aufzug "Sie überführen wird. Ich, als Wortführer ber Gefellichaft, ersuche "Sie, diese Bittschrift angunehmen, die nichts enthält, was fich nicht mit "bem Beften bes Baterlands und mit ber Bürbe bes Ronigs vertruge."-

"Benn diese Bittschrift," erwiederte Margaretha, "wirklich, nichts enthält, was mit dem Bohl des Vaterlands und mit der Bürde "des Königs freitet, so ift kein Zweisel, daß sie gebilligt werden wird."— "Sie hätten," suhr der Sprecher fort, "mit Unwillen und Bekümmerniß wernommen, daß man ihrer Berbindung verdächtige Absichten unter"lege und ihnen bei Ihrer Joheit nachtheilig zuvorgekommen sei; darum "lägen sie Ihr an, ihnen die Urheber so schwerer Beschuldigungen zu

<sup>1</sup> Strada 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopper. 73.

"nennen und solche anzuhalten, ihre Anklage in aller Form und öffent"lich zu thun, damit Berjenige; welchen man schuldig sinden wilrde,
"die verdiente Strafe leide." — "Allerdings," antwortete die Regentin,
"könne man ihr nicht verdenken, wenn sie auf die nachtheiligen Gersichte
"von den Absichten und Allianzen des Bundes für nöthig erachtet habe,
"die Statthalter der Provinzen ausmerksam darauf zu machen; aber nen"nen würde sie die Urheber dieser Nachrichten niemals; Staatsgeheim"niss zu verrathen," setzte sie mit einer Niene des Unwillens hinzu,
"könne mit keinem Nechte von ihr gefordert werden." Nun beschied
sie die Verbundenen auf den folgenden Tag, um die Antwort auf ihre
Vittschift abzuhosen, worüber sie jetzt noch einmal mit den Kittern zu

Rathe ging. 1

"Rie," lantete biese Bittschrift (die nach Einigen ben beruhmten Balbuin gum Berfaffer haben foll), "nie hatten fie es an ber Treue "gegen ihren König ermangeln laffen, und auch jett waren fie weit "davon entfernt; boch wollten fie lieber die Ungnade ihres herrn Gefahr "laufen, als ihn noch langer in ber Unwiffenheit ber übeln Folgen "verbarren laffen, womit die gewaltsame Ginsetung ber Auguisition "und die langere Beharrung auf den Gbiften ihr Baterland bebroben. "Lange Zeit hatten fie fich mit ber Hoffnung bernhigt, eine allgemeine "Staatenversammlung murbe biefen Beschwerben abhelfen; jest aber, "da auch biefe Soffnung erloschen fei, hielten fie es für ihre Bflicht, bie "Statthalterin vor Schaben zu marnen. Gie baten baber Ihre Sobeit, "eine wohlgefinnte und wohlunterrichtete Berfon nach Dladrid zu fenden, "Die ben Ronig vermogen tonnte, bem einstimmigen Berlangen ber "Ration gemäß die Inquisition aufzuheben, die Editte abzuschaffen und "fatt ihrer auf einer allgemeinen Staatenversammlung neue und menfch-"lichere verfaffen zu laffen. Unterbeffen aber, bis ber Ronig feine Ent-"ichließung fund gethan, mochte man bie Gbitte ruben laffen und bie "Inquifition außer Wirksamkeit feten. Babe man," ichloffen fie, "ibrem bemuthigen Gefuch fein Behor, fo nehmen fie Gott, ben Ronig, "bie Regentin und alle ihre Rathe ju Bengen, daß fie das Ihrige ge-"than, wenn es ungludlich ginge." 2

Den folgenden Tag erschienen die Berbundenen in eben demselben Aufzug, aber in noch größerer Anzahl (die Grasen von Bergen und Knilemburg waren mit ihrem Anhang unterdessen zu ihnen gestoßen), wor der Regentin, um ihre Resolution in Empsang zu nehmen. Sie war an den Rand der Bittschrift geschrieben und enthielt: "Die Inquissition und die Ediste ganz ruhen zu lassen, stehe nicht in ihrer Gemoatt; doch wolle sie, dem Wunsche der Berbundenen gemäß, Einen aus "dem Abel nach Spanien senden und ihr Gesuch bei dem Könige nach "allen Kräften unterstützen. Einstweilen solle den Inquistoren emsybsblen werden, ihr Amt mit Mäßigung zu verwalten; dagegen aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. 73. Strada 126. 127. Burg. 182. 183. <sup>2</sup> Hopper. 74. Burg. 162. 166.

"erwarte fie von dem Bunde, daß er fich aller Gewaltthätigkeiten enthal-"ten und nichts gegen ben tatholischen Glauben unternehmen werbe." So wenig biese allgemeine und schwankenbe Rusage bie Berbunbenen befriedigte, fo mar fie boch alles, mas fie mit irgend einem Schein von Bahricheinlichfeit fürs erfte hatten erwarten tonnen. Die Bemährung ober Nichtgewährung ber Bittschrift hatte mit bem eigentlichen Ameck des Bundniffes nichts zu ichaffen. Genug für jest, daß es überhaupt nur errichtet mar; daß nunmehr etwas vorhanden mar, woran fich der Beift des Aufruhrs ins Runftige festhalten, wodurch man die Regierung, fo oft es nothig mar, in Kurcht feten tonnte. Die Berbundenen bandelten also ihrem Plane gemäß, daß fie sich mit dieser Antwort beruhigten und bas lebrige auf die Entscheidung bes Ronigs antommen liegen. Wie überhaupt das ganze Gautelfpiel diefer Bittschrift nur erfunden gewesen war, die verwegeneren Plane des Bundes hinter diefer Supplifantengeftalt fo lange ju verbergen, bis er genugfam ju Rraften mirde gefommen fein, fich in feinem mahren Lichte gu zeigen; fo mußte ihnen weit mehr an ber Saltbarteit dieser Maste und weit mehr an einer gunftigen Aufnahme ber Bittidrift als an einer ichnellen Bewährung liegen. Sie drangen daber in einer neuen Schrift, Die fie brei Tage barauf fibergaben, auf ein ausbrudliches Beugniß ber Regentin, daß fie nichts als ihre Schulbigfeit gethan, und baf nur Dienfteifer für den Ronig fie geleitet habe. Als die Bergogin einer Ertlärung auswich, schidten fie noch von ber Treppe Jemand an fie ab, ber dieses Gesuch wiederholen sollte. "Die Reit allein und ihr fünftiges Betragen," antwortete fie diesem, "würden ihrer Absichten Richter fein." 1

Gaftmähler gaben bem Bund feinen Urfprung, und ein Gaftmahl gab ihm Form und Bollendung. An dem nämlichen Tag, wo die zweite Bittschrift eingereicht murde, traftierte Breberobe die Berfcmornen im Ruilemburgifden Saufe; gegen 300 Bafte maren jugegen; Die Truntenheit machte fie muthwillig, und ihre Bravour flieg mit ihrer Menge. hier nun erinnerten fich Ginige, daß fie den Grafen von Bar-La im ont der Regentin, die fich bei Ueberreichung der Bittidrift zu entfarben ichien, auf frangofifch hatten guffuftern boren : "Sie folle fich por "einem Saufen Bettler (Gueux) nicht fürchten." Wirklich war auch ber größte Theil unter ihnen durch eine ichlechte Wirthichaft fo weit herabgetommen, bag er biefe Benennung nur gu febr rechtfertigte. Beil man eben um einen Ramen der Bruderschaft verlegen mar, fo hafchte man diefen Ausbruck begierig auf, ber das Bermeffene bes Unternehmens in Demuth verftedte, und ber zugleich am wenigften von der Bahrbeit entfernte. Sogleich trant man einander unter diefem Namen gu, und: es leben bie Beufen! wurde mit allgemeinem Befdrei bes Beifalls gerufen. Rach aufgehobener Tafel ericien Brederode mit einer Tafche, wie die berumgiehenden Bilger und Bettelmonche fie da= mals trugen, bing fie um ben Sals, trant bie Befundheit ber gangen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hopper. §. 94. Strada 127.

Tafel aus einem bolgernen Becher, bantte Allen für ihren Beitritt gum Bunde und verficherte boch, daß er für Reben unter ihnen bereit fiebe, Unt und Blut zu magen. Alle riefen mit lauter Stimme ein Gleiches, ber Becher ging in ber Annbe herum, und ein Jedweber fprach, indem er ibn an ben Dund fette, baffelbe Gelübbe nach. Run empfing Giner nach dem Andern die Bettlertafche und bing fie an einem Nagel auf, ben er fich zugeeignet hatte. Der Larm, ben Diejes Boffenfpiel verurfachte, jog ben Bringen von Dranien, die Grafen von Egmont und von Boorn, die der Rufall fo eben vorbeiführte, in das Saus, wo ihnen Brederobe, als Wirth vom Saufe, ungeftum gufette, gu bleiben und ein Glas mitzutrinten. 1 Die Anfunft Diefer brei wichtigen Manner erneuerte ben Jubel ber Bafte, und ihre Freude fing an, bis gur Ausgelaffenheit zu fteigen. Biele murben betrunten; Gafte und Aufwarter ohne Unterschied, Ernfihaftes und Poffierliches, Ginnentaumel und Angelegenheit bes Staats vermengten fich auf eine burleste Art mit einanber, und die allgemeine Roth bes Landes bereitete ein Bacchanal. hierbei blieb es nicht allein; mas man im Rausche beschlossen hatte, führte man nilchtern aus. Das Dafein feiner Beschitter mußte bem Bolte berfinnlicht und ber Gifer ber Bartei burch ein fichtbares Reichen in Athem erhalten werben; bagn mar fein befferes Mittel, als biefen Damen ber Beufen öffentlich gur Schau gu tragen und bie Beichen ber Berbrüderung davon zu entlehnen. In wenig Tagen wimmelte Die Stadt Bruffel von afcgrauen Rleibern, wie man fie an Bettelmonchen und Bugenden fab. Die gange Familie mit bem Sansgefinde eines Berfowornen warf fich in diefe Ordenstracht. Ginige filhrten bolgerne Schuffeln mit bunnem Gilberblech überzogen, eben folche Becher, ober auch Meffer, den gangen Sausrath ber Bettlerzunft, an den Suten, ober ließen fie an dem Gurtel hernnterhangen. Um ben Sals bingen fie eine goldene ober filberne Minge, nachher ber Beufenpfennig genannt, beren eine Seite bas Bruftbild des Konigs zeigte, mit ber Inschrift: Dem Ronige getren. Auf ber andern fab man zwei zusammengefaltete Banbe, die eine Brovianttafche hielten, mit den Worten: Bis gum Bettelfad. Daber ichreibt fich ber Rame ber Beufen, ben nachher in ben Riederlanden alle Diejenigen trngen, welche vom Bapfithum abfielen und die Baffen gegen den Konig ergriffen. 2

Ehe die Berbundenen außeinander gingen, um fich in ben Provingen zu gerftreuen, ericienen fie noch einmal vor der Gerzogin, um fie in ber Zwifchenzeit, bis bie Antwort bes Königs aus Spanien anlangte,

<sup>1 &</sup>quot;Aber," versicherte nacher Egmont in seiner Berantwortungsschrift, "wir "tranken nur ein einziges kleines Glas, und dabei sowien sie: es lebe der König und "es leben bie Geusen! Es war dies zum ersten Mal, daß ich dies Benennung hörte, "und gewiß, sie misstel mir. Aber die Zeiten waren so schliem, daß man man"ses gegen seine Reigung mitmachen mußte, und ich glaubte eine unschuldige Handslung zu thun." Proces criminels des Comtes d'Egmont etc. T.1. Egmonts Berantwortung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopper, §. 94. Strada 127—130. Burgund. 185 187.

zu einem gelinden Berfahren gegen die Reter zu ermahnen, damit es mit dem Bolf nicht aufs Neußerste täme. Sollte aber, fligten sie hinzu, aus einem entgegengesetzten Betragen Schlimmes entstehen, so wollten

fie als Leute angesehen sein, die ihre Pflicht gethan hatten.

Darauf erwiederte die Regentin: fie hoffe folche Magregeln zu ergreifen, daß feine Unordnung vorfallen fonnte; gefchehe biefes aber bennoch, fo würde fie es Niemand anders als den Berbundenen gugufchreiben haben. Sie ermahne fie alfo ernftlich, auch ihren Berheigungen gleichfalls nachzukommen, vorzüglich aber feine neuen Mitglieder mehr in ihren Bund aufzunehmen, teine Privatzusammenkunfte mehr zu halten und überhaupt feine Renerung anzufangen. Um fie einstweilen zu berubigen, murde dem Beheimschreiber Berti befohlen, ihnen die Briefe vorzuzeigen, worin man ben Inquifitoren und weltlichen Richtern Mäßigung gegen alle Diejenigen empfahl, die ihre fegerifche Berichulbung burch fein burgerliches Verbrechen erschwert haben wurden. Bor ihrem Abzug aus Bruffel ernannten fie noch vier Borfteber aus ihrer Mitte, 1 welche die Angelegenheiten des Bundes besorgen mußten, und noch überdies eigene Weschäftsverweser für jebe Brobing. In Briffel felbft murben einige gurudgelaffen, um auf alle Bewegungen bes Sofs ein machfames Ange zu haben. Brederode, Rnilemburg und Bergen verließen endlich die Stadt, von 550 Reitern begleitet, begrußten fie noch einmal außerhalb den Mauern mit Mustetenfeuer und ichieden bann von einander, Brederode nach Antwerpen, die beiden Andern nach Gelbern. Dem Ersten schickte die Regentin einen Gilboten nach Antwerpen voran, ber ben Magistrat dieser Stadt vor ihm warnen follte; über taufend Menschen brangten fich um das Sotel, wo er abgeftiegen war. Er zeigte fich, ein volles Beinglas in ber Sand, am Fenfter: "Burger von Antwerpen," redete er fie an, "ich bin hier, mit Gefahr "meiner Gitter und meines Lebens, ench die Laft der Inquifition abzu-"nehmen. Wollt ihr biefe Unternehmung mit mir theilen und zu eurem "Führer mich erkennen, so nehmt die Gesundheit an, die ich euch bier "zutrinte, und streckt zum Zeichen eures Beifalls die Bande empor." Damit trant er, und alle Hande flogen unter lärmendem Jubelgeschrei in die Sobe. Nach dieser Seldenthat verließ er Antwerpen.2

Gleich nach Uebergebung der Bittschrift der Ebeln hatte die Regentin durch den geheimen Rath eine neue Formel der Schifte entwerfen lassen, die zwischen den Mandaten des Königs und den Forderungen der Berbundeneu gleichsam die Mitte halten sollte. Die Frage war nun, ob es rathsamer sei, diese Milderung oder Moderation, wie sie gewöhnlich genannt wurde, geradezu obtündigen zu lassen, oder sie dem König erst zur Genehmhaltung vorzusegen. Der geheime Rath,

<sup>1</sup> Burgundius gibt zwölf folder Borsteber an, welche bas Bolt spottweife bie zwölf Appfel genannt haben foll. 188.
2 Strada 434.

<sup>3</sup> Hopper. § 95.

ber es für zu gewagt hielt, einen fo wichtigen Schritt ohne Borwiffen. ja gegen bie ausbrudliche Boridrift bes Monarchen zu thun, widerfette fich bem Bringen von Dranien, ber für bas Erfte ftimmte. bem hatte man Grund, zu fürchten, daß die Nation mit diefer Moderation nicht einmal zufrieden fein werbe, die ohne Bugiehung ber Stande, morauf man boch eigentlich bringe, verfaßt fei. Um nun ben Stanben ibre Bewilligung abzugewinnen ober vielmehr abzuftehlen, bediente fich bie Regentin des Runftgriffs, eine Landichaft nach ber andern einzeln, und diejenigen, welche die wenigste Freiheit hatten, wie Artois, Bennegan, Ramur und Luremburg, querft zu befragen, woburch fie nicht nur vermied, daß eine der andern jur Biderfetlichfeit Dluth machte, sondern auch noch so viel gewann, daß die freieren Brobingen, wie Rlandern und Brabant, die man weislich bis zulett auffparte, fich burch bas Beispiel ber andern hinreißen ließen. 1 Bufolge eines außerft gefetswidrigen Berfahrens überrafchte man bie Bevollmächtigten ber Stabte, ebe fie fich noch an ihre Gemeinheiten wenden tonnten, und legte ihnen über den gangen Borgang ein tiefes Stillschweigen auf. Daburch erhielt die Regentin, daß einige Landschaften die Moderation unbedingt, anbere mit wenigen Bufagen gelten ließen. Luxemburg und Namur unteridrieben fie ohne Bedenten. Die Stände von Artois machten noch ben Rufat, daß faliche Angeber bem Recht ber Wiebervergeltung unterworfen fein follten; die von Bennegau verlangten, daß ftatt Einziehung ber Buter, die ihren Privilegien widerftreite, eine andere willfürliche Strafe eingeführt murbe. Flandern forberte die gangliche Aufhebung ber Anquisition und wollte den Angeflagten das Recht, an ihre Broving zu appellieren, gefichert haben. Brabants Stande liefen fich burch die Rante bes hofs überliften. Seeland, holland, Utrecht, Belbern und Friesland, als welche burd bie wichtigften Brivilegien geschütt waren und mit der meiften Gifersucht barüber machten, murben niemals um ihre Meinung befragt. Auch den Berichtshöfen ber Brovingen hatte man ein Bedenten über die neuentworfene Milberung abgeforbert, aber es durfte wohl nicht fehr gunftig gelautet haben, weil es niemals nach Spanien tam. 2 Ans bem Sauptinhalt biefer Milderung, die ihren Namen doch in der That verdiente, läßt fich auf die Goitte felbft ein Schluß machen. "Die Schriftsteller ber Setten," bieß es barin, "ihre "Borfteber und Lebrer, wie auch Die, welche einen von biefen beher-"bergten, fegerifche Bufammentlinfte beforderten und verhehlten. ober "irgend fonft ein öffentliches Mergerniß gaben, follten mit bem Galgen "bestraft und ihre Guter (wo die Landesgesete es nämlich erlaubten) ein-"gezogen merben; fcmuren fie aber ihre grrthumer ab, fo follten fie "mit der Strafe bes Schwerts davon tommen und ihre Berlaffenschaft "ihrer Familie bleiben." Gine graufame Schlinge für die elterliche Liebe! Leichten und buffertigen Rebern, bieg es ferner, tonne Bnabe

<sup>1</sup> Grot. 22. Burgund. 196. 197 sq. 2 M. 6, b, b. R. III. 72.

wiberfahren; unbußsertige sollten das Land räumen, jedoch ohne ihre Güter zu verlieren, es sei denn, daß sie sich durch Berführung Anderer dieses Borrechts beraubten. Bon dieser Wohlthat waren jedoch die Wiedertäu ser ausgeschlossen, die, wenn sie sich nicht durch die gründslichse Buße loskauften, ihrer Güter verlusig erklärt und, wenn sie Relapsen, d. i. wiederabgesallene Ketzer wären, ohne Barmherzigseit hinsgerichtet werden sollten. Die mehrere Achtung für Leben und Eigenthum, die man in diesen Berordnungen wahrnimmt und leicht versucht werden möchte, einer ansangenden Sinnesänderung des spanischen Misnisterinds zuzuschreiben, war nichts als ein nothgedrungener Schritt, den ihm die standhafte Widersetzlickeit des Adels erpreßte. Auch war man in den Niederlanden von dieser Moderation, die im Grunde keinen einzigen weßentlichen Mißbrauch abselle, so wenig erbaut, daß das Bolt sie in seinem Unwillen anstatt Moderation (Milderung) Moorderation, d. i. Mörderung, nannte.

Nachdem man auf diesem Bege ben Ständen ihre Einwilligung dazu abgelockt hatte, wurde die Milberung dem Staatsrath vorgelegt und, von ihm unterschrieben, an den König nach Spanien gesendet, um nunmehr durch seine Genehmigung eine gesetliche Kraft zu em-

pfangen. 3

Die Gesandtschaft nach Madrid, worliber man mit ben Berschwornen übereingefommen mar, murbe anfänglich bem Marquis von Bergen4 aufgetragen, ber fich aber aus einem nur ju gegrundeten Digtrauen in die gegenwärtige Disposition bes Königs, und weil er fich mit diesem belicaten Geschäft allein nicht befassen wollte, einen Gehilfen ausbat. Er befam ihn in bem Baron von Montigny, ber icon ehebem zu demfelben Geschäfte gebraucht worden war und es rübmlich beendigt hatte. Da fich aber mahrend biefer Zeit die Umftande fo gar fehr verandert hatten, und er wegen feiner zweiten Aufnahme in Madrid in gerechter Beforgnif mar, fo machte erfeiner mehreren Sicherheit megen mit ber Bergogin aus, daß fie vorläufig barüber an ben Monarchen foreiben mochte, unterbeffen er mit feinem Befellichafter langfam genng reifen wurde, um von der Antwort bes Konigs noch unterwegs getroffen ju werben. Gein guter Benius, ber ihn, wie es ichien, von bem ichredlichen Schidfal, bas in Madrid auf ihn wartete, gurlidreißen wollte, ftorte feine Reise noch burch ein unvermuthetes Sinderniß, indem der Marquis von Bergen durch eine Bunde, die er beim Ballfchlagen empfing, außer Stand gefett murbe, fle fogleich mit ihm angutreten. Richtsbeftoweniger machte er fich, weil die Regentin ihm anlag, zu eilen, allein

<sup>1</sup> Burg. 190-193.

<sup>2</sup> M. G. b. b. R. 72. 3 Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

<sup>4</sup> Diefer Marquis von Bergen ift von bem Grafen Wilhelm von Bergen gu unterscheiben, der von den Ersten gewesen war, die den Compromis unterichrieben. Vigl. ad Hoppor. VII. Brief.

auf den Beg, nicht aber, wie er hoffte, die Sache feines Bolls in Spanien

burchauseten, fondern bafür an fterben.1

Die Stellung ber Dinge hatte fich nunmehr fo veranbert und ber Schritt, ben ber Abel gethan, einen völligen Bruch mit ber Regierung fo nabe berbeigebracht, bag es bem Bringen von Dranien und feinen Freunden fortan unmöglich ichien, bas mittlere, iconende Berbaltnik. das fie bis jest zwijchen ber Republit und dem Sofe beobachtet batten, noch langer beigubebalten und fo wiberfprechenbe Bflichten gu vereinigen. So viel Ueberwindung es ihnen bei ihrer Dentart icon toften mußte, in diesem Streit nicht Partei zu nehmen; fo febr icon ihr naturlicher Freiheitsfinn, ihre Baterlandeliebe und ihre Begriffe von Dulbung unter bem Amange litten, ben ihr Boften ihnen auferlegte: fo febr mußte bas Diftrauen Philipps gegen fie, Die wenige Achtung, womit ibr Butachten icon feit langer Beit pflegte aufgenommen zu werben, und bas gurudfegende Betragen, bas ihnen von ber Bergogin widerfubr, ihren Diensteifer erfalten und ihnen die Fortfetung einer Holle erfcweren, Die fie mit fo vielem Biberwillen und fo wenigem Dante fpielten. Dagu famen noch verschiedene Binte aus Spanien, welche ben Unwillen bes Ronias über die Bittidrift bes Abels und feine wenige Bufriebenbeit mit ihrem eigenen Betragen bei biefer Belegenheit außer Ameifel fetten und Magregeln von ihm erwarten ließen, ju benen fie, als Stuben ber vaterlandischen Freiheit und größtentheils als Freunde ober Blutsvermanbte ber Berbundenen, nie wurden die Sand bieten fonnen. 2 Bon bem Ramen, den man in Spanien ber Berbindung bes Abels beilegte, bing es überhaupt nun ab, welche Bartei fie fünftig zu nehmen hatten. bieg die Bittidrift Emporung, fo blieb ihnen teine andere Babl, als entweber mit bem Sofe vor ber Beit zu einer bedentlichen Erffarung gu tommen, ober Diejenigen feindlich behandeln zu helfen, beren Intereffe auch bas ihrige war und bie nur aus ihrer Seele gehandelt hatten. Diefer miglicen Alternative tonnten fie nur burch eine gangliche Burud. giebung von Geschäften ausweichen; ein Weg, ben fie gum Theil ichon einmal ermählt batten und ber unter ben jetigen Umftanden mehr als eine bloge Nothhilfe mar. Auf fie fah die ganze Ration. Das unumidränkte Bertrauen in ihre Gesinnungen und die allgemeine Ehrfurcht gegen fie, die nabe an Anbetung grengte, abelte die Sache, die fie gu ber ihrigen machten, und richtete Die ju Grunde, Die fie verließen. Ihr Antheil an ber Staatsverwaltung, wenn er auch mehr nicht als bloger Rame war, hielt die Begenpartei im Bügel; fo lange fie bem Senat noch beimobnten, vermied man gewaltsame Wege, weil man noch etwas von dem Bege der Gute erwartete. Ihre Digbilligung, felbft wenn fie ibnen auch nicht von Bergen ging, machte die Faktion muthlos und unficher, Die fich im Wegentheil in ihrer gangen Starte aufraffte, fobald fie, auch nur entfernt, auf einen fo wichtigen Beifall rechnen durfte.

<sup>1</sup> Strada 133. 134.

<sup>2</sup> Meteren 81.

Dieselben Maßregeln der Regierung, die, wenn sie durch ihre hände gingen, eines günstigen Erfolgs gewiß waren, mußten ohne sie verdächtig und unnüt werden; selbst die Nachgiebigkeit des Königs, wenn sie nicht das Werk dieser Volksfreunde war, mußte den besten Theil ihrer Wirkung versehlen. Außerdem, daß ihre Zurückziehung von Geschäften die Regentin zu einer Zeit von Rath entblößte, wo Rath ihr am unentbehrlichsten war, gab diese Zurückziehung noch zugleich einer Partei das Uebergewicht, die, von einer blinden Anhänglichteit an den Hof geleitet und unbekannt mit den Eigenheiten des republikanischen Charakters, nicht unterlassen haben würde, das Uebel zu verschlimmern und die Er-

bitterung ber Gemüther aufs Neugerfte gu treiben.

Alle diefe Brunde, unter benen es Jedem freigestellt ift, nach feiner guten ober ichlimmen Meinung von bem Bringen, benjenigen herauszusuchen, ber bei ihm vorgewaltet haben möchte, bewogen ihn jett, die Regentin im Stich zu laffen und fich aller Staatsgeschäfte zu begeben. Die Belegenheit, diesen Borfat ins Wert zu richten, fand fich bald. Der Pring hatte für Die ichleunige Befanntmachung ber neuberanderten Editte gestimmt; die Statthalterin folgte bem Butachten bes gebeimen Raths und sandte fie zuvor an den König. "Ich sehe nun deutlich," brach er mit verstellter Heftigkeit aus, "daß allen Rathschlägen, die ich "gebe, mißtraut wird. Der Konig bedarf feiner Diener, deren Trene "er bezweifeln muß, und ferne fei es von mir, meinem Berrn Dienfte "aufzudringen, die ihm zuwider find. Beffer also für ihn und mich, ich "entziehe mich bem gemeinen Wefen." 1 Das Nämliche ungefähr äußerte der Graf von Soorn; Egmont bat um Urlaub, die Bader in Aachen zu gebrauchen, die der Arzt ibm verordnet habe, wiewohl er (beifit es in seiner Antlage) anssah wie die Gesundheit. Die Regentin, von ben Kolgen erschreckt, die dieser Schritt unvermeidlich herbeiführen mußte, redete scharf mit dem Bringen. "Wenn weder meine Borftellungen , noch "das gemeine Beste so viel über Sie vermögen. Sie von diesem Borsat "zurudzubringen, fo follten Gie wenigstens Ihres eigenen Rufes mehr "schonen. Ludwig von Raffau ift Ihr Bruder. Er und Graf Bre-"derode, die Saupter der Berichwörung, find öffentlich Ihre Bafte ge-"wefen. Die Bittidrift enthält baffelbe, wovon alle Ihre Borftellungen "im Staatsrath bisher gehandelt haben. Wenn Sie nun plotlich die "Sache Ihres Königs verlaffen, wird es nicht allgemein beißen, baß "Sie die Berfcworung begunftigen?" Es wird nicht gefagt, ob ber Bring diesmal wirklich aus dem Staatsrath getreten ift; ift er es aber. jo muß er sich bald eines Andern besonnen haben, weil wir ihn turg nachher wieder in öffentlichen Geschäften erblicen. Egmont, scheint es, ließ fich von den Borftellungen der Regentin befiegen; Soorn allein jog fich mirtlich auf eines feiner Bilter gurlid, des Borfates, meder Raisern noch Königen mehr zu dienen.2

Burgund, 189.

<sup>2</sup> Bo er brei Monate außer Thatigleit blieb. Soorn's Antlage. 118.

Unterbeffen batten fich bie Beufen burch alle Propingen gerftreut und, wo fie fich zeigten, die gunftigften Radrichten von bem Erfolg ibres Unternehmens verbreitet. Ihren Berficherungen nach mar für Die Religionsfreiheit alles gewonnen, und diefen Glauben recht zu befestigen. balfen fie fich, wo bie Bahrheit nicht ausreichte, mit Lugen. Go zeigten fie jum Beifviel eine nachgemachte Schrift ber Ritter bes Bliefes por. worin diefe feierlich erklärten, daß tunftighin Riemand weber Befangniß, noch Landesverweifung, noch den Tod, ber Religion wegen, ju fürchten baben follte, er batte fich benn augleich eines politifchen Berbrechens fouldig gemacht, in welchem Fall gleichwohl die Berbundenen allein feine Richter fein wurden; und dies follte gelten, bis ber Konig mit ben Ständen des Reichs anders barüber verfügte. Co febr es fich die Ritter. auf die erfte Radricht von bem gespielten Betrug, angelegen fein liefen. Die Nation aus ihrer Täuschung zu reißen, fo wichtige Dienfte hatte Diefe Erfindung der Fattion in Diefer furgen Beit icon geleiftet. Wenn es Babrbeiten gibt, beren Birtung fich auf einen blogen Augenblid einschränkt, fo tonnen Erdichtungen, Die fich nur biefen Angenblic lang balten, gar leicht ihre Stelle vertreten. Außerdem, daß das ausgeftreute Berlicht zwischen ber Statthalterin und ben Rittern Difftrauen erwedte und ben Duth ber Protestanten burch neue hoffnungen aufrichtete, fpielte es Denen, welche über Renerungen bruteten, einen Schein pon Recht in die Sande, ber, wenn fie auch felbft nicht baran glaubten. ihrem Berfahren zu einer Beschönigung biente. Wenn biefer falschliche Bahn auch noch so bald widerrufen ward, so mußte er boch in bem furgen Beitraum, wo er Glauben fand, fo viele Ausschweifungen veranlaßt, fo viel Bügellofigfeit und Licenz eingeführt haben, bag ber Rudzug unmöglich werden, daß man den Weg, den man einmal betreten, aus Bewohnbeit sowohl als aus Bergweiflung fortzumanbeln fich genothigt feben mußte.1 Bleich auf die erfte Zeitung biefes gludlichen Erfolgs fanden fich die geflüchteten Brotestanten in ihrer Beimath wieber ein , von der fie fich nur ungern geschieden hatten; die fich verftedt batten , traten aus ihren Schlupfwinteln heraus; die der neuen Religion bisher nur in ihren Bergen gehuldigt hatten, berghaft gemacht burch Diefe Dulbungsafte, ichentten fich ihr jett öffentlich und laut.2 Der Name ber Beufen wurde boch gerühmt in allen Provinzen; man nannte fie bie Stuten ber Religion und Freiheit; ihre Bartei muchs mit jedem Tage, und viele Raufleute fingen an, ihre Infignien gu tragen. Diefe lettern brachten auf dem Beufenpfennig noch die Beranderung an, baß fie zwei freuzweis gelegte Banberftabe barauf fetten, gleichsam um angudeuten, daß fie jeden Augenblick fertig und bereit ftunden, um ber Religion willen Saus und Berd zu verlaffen. Die Errichtung bes Genfenbundes hatte ben Dingen eine gang andere Gestalt gegeben. Das Murren ber Unterthauen, ohnmächtig und verächtlich bis jett, weil es nur Be-

<sup>1</sup> Strada 132, 133,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grot. 22.

schrei der Einzelnen war, hatte sich nunmehr in Einen Körper furchtbar zusammengezogen und durch Bereinigung Kraft, Richtung und Stetigkeit gewonnen. Jeder aufrührerische Kopf sah sich jetzt als das Glied eines ehrwürdigen und furchtbaren Ganzen an und glaubte seine Berwegen-heit zu sich ern, indem er sie in diesen Bersammlungsplat des all geme ein ein en Unwill en 8 niederlegte. Ein wichtiger Gewinn sur den Bund zu heißen, schweichelte dem Eiteln; sich undeobachtet und ungestraft in diesem großen Strome zu verlieren, lockte den Feigen. Das Gesicht, welches die Berschwörung der Nation zeigte, war demjenigen sehr unzgleich, welches sie Berschwörung der Nation zeigte, war demjenigen sehr unzgleich, welches sie dem hofe zugelehrt hatte. Wären ihre Absichten auch die lautersten gewesen, hätte sie es wirklich so gut mit dem Throne gemeint, als sie ängerlich scheinen wollte, so würde sich der große Haufen dennoch nur an das Gesehwicht ig eihres Berschrens gehalten haben, und ihr besserr Zwed gar nicht für ihn vorhanden gewesen sein.

## Deffentliche Bredigten.

Rein Zeitpunkt tonnte ben Sugenotten und ben beutschen Brotestanten gunftiger fein, als biefer, einen Absat ihrer gefährlichen Baare in ben Riederlanden zu versuchen. Jett wimmelte es in jeder ansehnlichen Stadt von verbachtigen Antoninlingen, vertappten Rundichaftern, von Retern aller Art und ihren Apostelu. Drei Religionsparteien maren es, die unter allen, welche von der herrschenden Kirche abwichen, erhebliche Fortschritte in ben Provinzen gemacht batten. Friesland und die angrenzenden Landichaften hatten die Biebertäufer überichwemmt, die aber, als die Dürftigsten von allen, ohne Obrigfeit, ohne Berfaffung. ohne Rriegsmacht, und noch überdies unter fich felbft im Streite, Die wenigste Furcht erweckten. Bon weit mehr Bedeutung maren die Calviniften, welche die füdlichen Brovingen und Flandern insbesondere inne hatten, an ihren nachbarn, ben Sugenotten, ber Republit Genf. ben schweizerischen Kantons und einem Theile von Deutschland machtige Stuten fanden und beren Religion, wenige Abanderungen ausgenom= men, in England auf dem Throne faß. Ihr Anhang war ber gablreichste von allen, besonders unter der Kaufmannschaft und ben gemeinen Bürgern, und die aus Franfreich vertriebenen Sugenotten hatten ihm größtentheils die Entstehung gegeben. An Anzahl und Reichthum wichen ihnen die Lutheraner, denen aber ein besto größerer Anhang unter dem Abel Gewicht gab. Diese hatten vorzuglich den öftlichen Theil ber Rieberlande, ber an Deutschland grengt, in Befit; ihr Befenntnif berrichte in einigen nordischen Reichen; die machtigften Reichsfürften waren ihre Bundesgenoffen, und die Religionsfreiheit Diefes Landes, bem auch die Nieberlande burch ben burgundischen Bergleich angehörten. fonnte mit bem besten Scheine bes Rechts von ihnen geltend gemacht werden. In Antwerpen war der Zusammenfluß diefer drei Religionen. meil die Boltsmenge fie bier verbarg und die Bermischung aller Nationen in dieser Stadt die Freiheit begünstigte. Diese drei Kirchen hatten nichts unter sich gemein, als einen gleich unauslöschlichen haß gegen das Bapsihum, gegen die Inquisition insbesondere und gegen die spanischen Begierung, deren Werfzeug diese war; aber eben die Eisersucht, womit sie einander selbst wechselseitig bewachten, erhielt ihren Eiser in Uebung und verhinderte, daß die Eluih des Fanatismus bei ihnen verglimmte.

Die Statt alterin hatte, in Erwartung, bag bie entworfene Doberation flatt baben murbe, einstweilen, um die Beufen zu befriedigen, ben Statthaltern und Obrigfeiten ber Provingen in ben Broceburen gegen bie Reger Mäßigung empfoblen; ein Anftrag, ben ber größte Theil von diefen, der das tranrige Strafamt nur mit Biberwillen verwaltete, begierig befolgte und in feiner weiteften Bebentung nahm. Die meiften von ben vornehmften Magiftratspersonen waren ber Inquifition und ber manifchen Tyrannei von Bergen gram, und viele von ihnen fogar felbft einer ober ber anbern Religionspartei heimlich ergeben; die ce auch nicht maren, gonnten ihren abgesagten Feinden, ben Spaniern, boch bie Luft nicht, ihre Landsleute mighandelt gu feben.2 Sie verstanden also bie Regentin absichtlich falfch und ließen Die Inquifition, wie die Soilte, fast gang in Berfall gerathen. Diefe Rachficht ber Regierung, mit ben glanzenden Borfpiegelungen ber Beufen verbunden, lodte die Brotestanten, die fich ohnehin zu fehr angehäuft hatten, um langer verftedt zu bleiben, aus ihrer Duntelheit hervor. Bis jett hatte man fich mit ftillen nachtlichen Berfammlungen begnugt; nunmehr aber glaubte man fich gablreich und gefürchtet genug, um biefe Bufammenfünfte auch öffentlich magen zu tonnen. Diefe Liceng nahm ihren erften Anfang zwischen Dubenaarde und Gent und ergriff balb bas gange übrige Flandern. Gin gewiffer Bermann Strider, aus Dberpffel gebürtig, vorzeiten Mond und bem Rlofter entsprungen, ein verwegener Enthufiaft von fähigem Beifte, impofanter Figur und fertiger Junge, ift der Erfte, ber bas Bolt zu einer Brebigt unter freien Simmel herausführt. Die Reuheit bes Unternehmens verfammelt einen Anhang von fiebentaufend Menfchen um ibn ber. Gin Richter ber Gegend, ber, berzhafter als flug, mit gezogenem Degen unter bie Menge fprengt, ben Brediger in ihrer Mitte gu verhaften, wird von dem Bolt, bas in Ermanglung anderer Baffen nach Steinen greift, fo übel empfangen, bag er, von ichweren Bunben babingeftredt, noch frob ift, fein Leben burch Bitten gu retten.3 Der erfte gelungene Berfuch macht zu bem zweiten Duth. In ber Gegend

<sup>1</sup> Grot. 22. Strada 136. Burgund. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grot. 29. Burgund. 203 204.

<sup>3</sup> Burgund. 213. 214. Diese unerhörte Brutalität eines einzelnen Menschen, mitten unter eine Schaar bon fiebentausent tollführen Menschen, die durch gemeinschaftliche Andacht noch mehr entgündet find, zu deingen, um Einen den sienen, vor ihren Augen zum Gesangenen zu machen, beweist mehr als alles, was man über diese Raterie sagen kann, mit welch insolenter Berachtung die damaligen Ratholiten auf die sogenannten Reber herabgesehen haben mögen, die sie eine schlechtere Menschenert betrachteten.

von Aalst versammeln sie sich in noch größerer Menge wieder; jetzt aber find fie icon mit Rappieren, Tenergewehr und Bellebarden berfeben, ftellen Poften aus und verrammeln die Zugänge durch Karren und Ba-Wen der Rufall hier vorüberführt, muß, gern oder ungern, an bem Gottesbienst Theil nehmen, wozu besondere Aufpaffer bestellt find. An dem Eingang haben fich Buchandler gelagert, welche ben protestantifden Ratechismus, Erbauungsschriften und Pasquille auf die Bifchofe feil bieten. Der Apostel Bermann Strider läßt fich von einer Rednerbuhne hören, die von Rarren und Baumftammen aus dem Stegreif aufgethurmt worden. Gin darüber gespanntes Segeltuch ichutt ihn bor Sonne und Regen; das Bolt fiellt fich gegen die Windfeite, um ja nichts von seiner Predigt zu verlieren, deren beste Burge die Schmähungen gegen bas Bapfithum find. Dan ichopft Baffer aus bem nachften Gluß, um Die neugebornen Rinder, obne weitere Ceremonie, wie in den ersten Reiten bes Chriftenthums, von ihm taufen zu laffen. hier werben Sacramente auf calvinifche Art empfangen, Brautpaare eingefegnet und Chen gerriffen. Salb Gent mar auf diese Art aus seinen Thoren gezogen; der Bug verbreitete fich immer weiter und weiter und hatte in furzer Zeit gang Offflandern überschwemmt. Bestflandern brachte ein anderer abgefallener Mond, Beter Dathen aus Poperingen, gleichfalls in Bewegung; fünfzehntausend Menschen brangten fich aus Fleden und Dorfern zu feiner Bredigt; ihre Anzahl macht fie beherzt genug, mit fturmender Sand in die Gefängniffe zu brechen, wo einige Biedertaufer zum Martyrertod aufgespart maren. Die Brotestanten in Tournap wurden von einem aewiffen Ambrofius Bille, einem frangofifchen Calviniften, ju gleichem Uebermuthe verhett. Sie bringen ebenfalls auf eine Losgebung ihrer Befangenen und laffen fich öftere Drobungen entfallen, daß fie die Stadt ben Frangofen übergeben würden. Diefe war gang von Barnifon entblößt, die der Commandant, aus Furcht vor Berratherei, in das Caftell gezogen hatte, und welche fich noch außerdem weigerte, gegen ihre Mitburger zu agieren. Die Sektierer gingen in ihrem Uebermuthe fo weit, baß fie eine eigene öffentliche Rirche innerhalb der Stadt für fich verlangten; ba man ihnen diefe versagte, traten fie in ein Bundnig mit Balenciennes und Antwerpen, um ihren Gottesdienft nach dem Beispiel ber übrigen Städte mit öffentlicher Gewalt durchzuseten. Diefe brei Städte ftanben unter einander in dem genauesten Busammenhang, und die protestantische Bartei mar in allen breien gleich machtig. Beil fich jedoch teine getrante, ben Tumult anzufangen, fo tamen fie überein, bag fie zu gleicher Beit mit den öffentlichen Bredigten ausbrechen wollten. Brederodes Erscheinung in Antwerpen machte ihnen endlich Muth. Gechzehntausend Menschen brachen an dem nämlichen Tag, wo daffelbe in Tournop und Balenciennes geschah, aus der Stadt hinaus, Beiber und Dianner burcheinander; Mütter schleppten ihre gang kleinen Rinder hinter fich ber. Sie ichloffen den Blat mit Bagen, die fie gufammenbanden, binter welchen fich Gewaffnete verstedt hielten, um die Andacht gegen

einen etwanigen Ueberfall zu beden. Die Brediger maren theils Deutsche, theils Sugenotten und redeten in mallonischer Sprace: manche barunter waren aus bem gemeinften Bobel, und Sandwerter fogar fühlten fich ju diesem beiligen Werte berufen. Rein Anseben ber Obrigfeit, fein Befet, feines Safders Ericheinung ichreate fie mehr. Biele jog bloge Reugier berbei, um boch zu boren, mas für neue und feltjame Dinge biefe fremden Antominlinge, Die jo viel Rebens von fich gemacht, anstramen würden. Andere lodte der Bobiflang ber Bfalmen, die, wie es in Genf gebrauchlich mar, in frangofischen Berfen abgefungen murben. Ein großer Theil wurde von diefen Bredigten wie von luftigen Romodien angezogen, in welchen ber Bapft, Die Bater ber Trientischen Rirchenversammlung, bas Regfeuer und andere Dogmen der berrichenden Lirche auf eine poffierliche Art heruntergemacht murben. Je toller diefes guging, befto mehr fibelte es bie Ohren der Gemeinde, und ein allgemeines Sandeflatichen, wie im Schauspielhause, belohnte ben Redner, ber es ben andern an abenteuerlicher Uebertreibung zuvorgethan hatte. Aber das Lächerliche, das in biefen Berfammlungen auf die berrichende Rirche geworfen ward, ging bemungeachtet in bem Gemuth ber Buborer nicht gang verloren, so wenig, als die wenigen Körner von Bernunft, die gelegentlich mit unterliefen; und Mancher, ber bier nichts weniger als Wahrheit gesucht batte, brachte fie vielleicht, ohne es felbft zu wiffen, mit gurud. 1

Dieje Berfammlungen wurden mehrere Tage wiederholt, und mit jeder wuchs die Bermeffenheit ber Settierer, bis fie fich endlich fogar erlaubten, ihre Brediger nach vollbrachtem Gottesbienft mit einer Estorte von gewaffneten Reitern im Triumph beimzuführen und fo bas Wefet burd Geprange zu verhöhnen. Der Stadtrath fendet einen Gilboten nach bem andern an die Bergogin, um fie zu einer perfonlichen Ueberfunft und , wo möglich , zur Refibeng in Antwerpen zu vermögen , als dem eingigen Mittel, den Trot ber Emporer zu gugeln und dem ganglichen Berfalt der Stadt vorzubengen; benn die vornehmften Raufleute, vor Blunberung bang, ftanden ichon im Begriff, fie zu raumen. Furcht, bas fonigliche Ansehen auf ein fo gefährliches Spiel zu feten, verbietet ihr zwar, diefem Begebren zu willfahren, aber an ihrer Statt wird ber Braf von De eg en babin gefendet, um mit bem Magiftrate wegen Ginführung einer Garnison zu unterhandeln. Der aufrührische Bobel, bem ber 3wed feiner Antunft nicht lange verborgen bleibt, sammelt fich unter tumultuarifchem Gefchrei um ihn herum. "Man tenne ihn als einen gefchworenen Feind der Geufeu," wurde ihm gugefchrieen: "er bringe Anechtschaft und Inquisition, und er solle unverzüglich die Stadt verlaffen." Auch legte fich ber Tumult nicht, bis Degen wieder aus ben Thoren war. Run reichten die Calvinisten dieser Stadt bei dem Magistrat eine Schrift ein, worin fie bewiesen, daß ihre große Menge es ihnen fernerbin unmöglich mache, fich in ber Stille zu versammeln, und ein

<sup>1</sup> Strada 132. Burgund. 220-232. Shiller, Werfe. 111.

eignes Gotteshaus innerhalb der Stadt für fich begehrten. Der Stadtrath erneuert feine Borftellungen an die Bergogin, daß fie ber bebrangten Stadt boch durch ihre personliche Gegenwart zu Silfe tommen, oder ihr wenigftens den Bringen von Dranien ichiden mochte, als ben Gingigen, für ben bas Bolt noch einige Rudficht habe, und ber noch überdies ber Stadt Antwerpen durch ben Erbtitel eines Burggrafen von Antwerpen verpflichtet fei. Um das größere lebel zu vermeiden, mußte fie in die zweite Forderung willigen und dem Bringen, so schwer es ihr auch fiel, Antwerpen anvertrauen. Diefer, nachdem er fich lange umfonft hatte bitten laffen, weil er einmal fest entichloffen ichien, an ben Staatsgeschäften ferner feinen Antheil zu nehmen, ergab fich endlich bem ernftlichen Bureben ber Regentin und ben ungeftimen Bunfchen bes Bolts. Brederobe tam ihm eine halbe Meile von ber Stadt mit großer Begleitung entgegen, und von beiben Seiten begrufte man einander mit Abfeuerung von Biftolen. Antwerpen ichien alle feine Ginwohner ausgegoffen gu haben, um feinen Erretter zu empfangen. Die gange Beerftrage minimelte von Menichen, die Dacher auf ben Landhaufern waren abgebectt, um mehr Bufchauer zu faffen ; hinter Baunen, aus Rirchhofmauern, aus Grabern fogar wuchsen Menschen hervor. Die Zuneigung des Bolts gegen ben Pringen zeigte fich bier in findischen Ergiegungen. "Die Beufen follen leben!" fcbrie Jung und Alt ihm entgegen. — "Sehet bin," schrieen Andere, "bas ift Der, ber uns Freiheit bringt!" - "Der ift's," ichrieen die Lutheraner, "ber uns das Augsburgifche Betenntnif bringt!" - "Run brauchen wir fortan feine Geusen mehr!" riefen Andere; "wir brauchen ben mublamen Weg nach Bruffel nicht mehr. Er allein ift uns alles!" Diejenigen, welche gar nichts zu fagen wußten, machten ihrer ausgelaffenen Freude in Bfalmen Luft, die fie tumultuarisch um ihn ber anstimmten. Er indeffen verlor seinen Ernst nicht, winkte Stillschweigen um fich ber und rief endlich. da ibm Niemand gehorchen wollte, zwiichen Unwillen und Ruhrung: "Bei Bott," rief er, "fie follten gufeben, was fie thaten, es wurde fie einmal reuen, mas fie jest gethan." 1 Das Janchzen mehrte fich, als er in die Stadt felbst eingeritten mar. Gleich bas erfte Befprechen des Bringen mit ben Sauptern der verschiedenen Religionsparteien, die er einzeln zu fich tommen ließ und befragte, belehrte ihn, daß die hauptquelle des Uebels in dem gegenseitigen Mißtrauen der Parteien unter einander und in dem Argwohn der Bürger gegen die Abfichten der Regierung zu suchen fei, und baf fein erftes Geschäft also fein muffe, die Gemuther zu verfichern. Den Reformierten, als ben machtigften an Angahl, fuchte er burch lleberredung und Lift die Waffen aus ben Banben zu winden , welches ihm endlich mit vieler Muhe gelang. Da aber bald darauf einige Wagen mit Kriegsmunition in Mecheln geladen wurden und der Droffaard von Brabant fich in dem Gebiet von Antwerpen öfters mit Bewaffneten feben ließ, fo fürchteten die Calviniften, bei

<sup>1</sup> Strada 138, 139. Burg, 233, 234,

ihrem Gottesbienst feinblich gestört zu werben, und lagen bem Prinzen an, ihnen innerhalb der Mauern einen Platz zu ihren Predigten einzuräumen, wo sie vor einem Ueberfall sicher sein könnten. 1 Es gelang ihm noch einmal, sie zu vertrößen, und seine Gegenwart hielt den Ausdruch des Tumults, sogar während des Hests von Mariä himmelsahrt, das eine Menge Bolts nach der Stadt gezogen und wovon man alles befürchtet batte, glüdlich zurild. Das Marienbild wurde mit dem gewöhnlichen Gepräng unangesochten herumgetragen; einige Schimpsworte und ein ganz stilles Murmeln von Göbendienst war alles, was sich der unkatho-

lifche Bobel gegen die Broceffion berausnahm. 2

(1566.) Indem die Regentin aus einer Broving nach der andern die traurigsten Zeitungen von dem Uebermutbe der Brotestanten erbalt und für Antwerpen gittert, bas fie in Oraniens gefährlichen Sanden gu laffen gezwungen ift, wird fie von einer andern Geite ber in nicht geringes Schreden gefett. Gleich auf die erften Nachrichten von ben öffentlichen Bredigten hatte fie ben Bund aufgerufen, feine Busagen jest zu erfüllen und ihr ju Bieberberftellung ber Ordnung bilfreiche Sand gut leiften. Diefen Borwand gebrauchte Graf Breberobe, eine Generalverfammlung bes gangen Bunbes auszuschreiben, wozu tein gefährlicherer Beitpuntt als der jetige batte gewählt werden tonnen. Gine fo prablerifche Ausstellung ber innern Kräfte bes Bunbes, beffen Dafein und Sout allein ben protestantischen Bobel ermuntert baben fonnte. fo weit ju geben, als er gegangen mar, mußte jett in eben bem Grabe bie Ruverficht ber Settierer erheben, als fie ben Minth ber Regentin barniederfoling. Der Convent tam in einer Luttischischen Stadt, St. Trugen, zu Stande, wobin fich Breberobe und Ludwig von Raffan an ber Spite von zweitaufend Berbundenen geworfen hatten. Da ihnen das lange Ausbleiben ber königlichen Antwort aus Madrid von dorther nicht viel Gutes zu weiffagen ichien, fo achteten fie auf alle Falle für rathfam, einen Sicherheitsbrief für ihre Berfonen von der Bergogin ju erpreffen. Diejenigen unter ihnen, die fich einer unreinen Sympathie mit dem protestantischen Bobel bewußt maren, betrachteten seine Ausgelaffenheit als ein gunftiges Ereigniß fur ben Bund; bas icheinbare Glud Derer, gu beren Gemeinschaft fie fich berabsetten, verführte fie, ihren Ton gu andern; ihr vorbin ruhmwurdiger Gifer fing an, in Infolenz und Trot ausznarten. Biele meinten, man sollte die allgemeine Berwirrung und die Berlegenheit der Herzogin nuten, einen fühneren Ton annehmen und Forberung auf Forberung häufen. Die fatholischen Mitglieber bes Bundes, unter benen viele im Bergen noch fehr toniglich bachten und mehr burch Gelegenheit und Beifpiel zu einem Antheil an bem Bunde hingeriffen worden, als aus innerm Trieb bagu getreten waren, hörten bier zu ihrem nicht geringen Erftaunen eine allgemeine Religionsfreiheit in Borfdlag bringen und wurden jest mit Schreden gewahr, in welch

Meurs, Guil. Aur. Libr. I. 10. 11. 2 Reteren 88. Burgund, 234.

ein gefährliches Unternehmen sie sich übereilter Weise verwickelt hatten, Gleich auf diese Entbedung trat der junge Graf Mansfeld zurud; und eine innere Zwietracht fing jett schon an, das Wert der Gile zu untergraben und die Fugen des Bundes unvermerkt aufzulösen. 1

Graf von Egmont und Wilhelm von Oranien werden von ber Regentin bevollmächtigt, mit ben Berbundenen zu unterhandeln. Awolf von ben Lettern, unter benen Ludwig von Raffau, Breberodeund Ruilemburg waren, befprachen fich mit ihnen in Duffle, einem Dorf ohnweit Decheln. "Wogn dieser neue Schritt?" ließ ihnen die Regentin durch den Mund diefer Beiden entbieten. "Man bat Gefandte nach "Spanien von mir geforbert; ich habe fie babin gefendet. Man hat "die Coifte und Inquifition allgu ftreng gefunden; ich habe beide gemil-"bert. Man bat auf eine allgemeine Berjammlung der Reichsstände an-"getragen; ich habe diese Bitte vor ben König gebracht, weil ich fie aus "eigner Gewalt nicht bewilligen durfte. Bas hab' ich benn nun unwif-"sender Weise noch unterlassen ober gethan, mas diese Rusammentunft "in St. Trupen nothwendig machte? Ift es vielleicht Furcht vor dent "Born des Königs und feinen Folgen, mas die Berbundenen beun-"ruhigt? Die Beleidigung ift groß, aber größer ift feine Gnabe. Wo "bleibt nun bas Beriprechen bes Bundes, feine Unruben unter bem "Bolte zu erregen? Wo jene prachtig tonenden Worte, daß man bereit "fein wurde, lieber zu meinen Fligen zu fterben, als dem Konig etwas "von seinen Rechten zu vergeben? Schon nehmen fich die Neuerer Dinge "beraus, die febr nah an Aufruhr grengen und die Republit gum Berderben "führen; und ber Bund ift's, auf den fie fich babei berufen. Wenn er "diefes mit Stillschweigen buldet, fo tlagt er fich als Mitschuldigen "ihres Frevels an; wenn er es redlich mit feinem Konig meint, fo fann "er bei diefer Ausgelaffenheit bes Bobels nicht unthatig feiern. Aber er "felbst geht ja bem rafenden Bobel burch fein gefährliches Beifpiel voran, "foließt Bundniffe mit ben Feinden des Baterlands und befraftigt biefe "schlimmen Gerüchte durch seine jetige strafbare Bersammlung."2

Der Bund verantwortete sich dagegen förmlich in einer Schrift, welche er durch brei deputierte Mitglieder im Staatsath zu Brüssel einreichen läßt. "Alles, "lautete diese, "was Jhre Hoheit in Rückschat au, unsre Bittickrift gethan, haben wir mit dem lebhastesten Danke em"pfunden; auch können wir über keine Neuerung Rage führen, welche in "bieser Zeit, Ihrem Bersprechen zuwider, irgendwo gemacht worden wäre; "aber wenn wir demungeachtet jett noch immer und aller Orten her in Er-"sahrung bringen und mit eigenen Augen uns überzeugen, daß man "unsre Mitblirger um der Religion willen vor Gericht schleppt und zum "Tode führt, so missen wir nothwendig daraus schließen, daß die Besehle "Ihre Hoheit von den Gerichtshösen zum mindesten — sehr wenig geach-"tet werben. Bas der Bund seinerseits verdprocken, hat er redlich er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 235. Strada 140. <sup>2</sup> Meteren 84. Burg. 238. 239.

"füllt, auch ben öffentlichen Bredigten bat er nach Bermögen au fleuern "gefucht; aber freilich ift es fein Bunber, wenn bie fo lange Bergoge-"rung einer Antwort aus Madrid die Gemuther mit Argwohn erfüllt "und bie getäuschte Soffnung einer allgemeinen Staatenversammlung "fie wenig geneigt macht, fernern Berficherungen ju glauben. Die bat "fich ber Bund mit ben Zeinden bes Landes verbunden; auch nie eine "Bersuchung bagu gefühlt. Sollten fich frangofische Baffen in ben Bro-"vingen feben laffen, fo werben wir, Die Berbundenen, als bie Erften "zu Bferbe fiten, fie baraus zu vertreiben; aber wir wollen aufrichtig "gegen Em. Sobeit fein. Bir glaubten Beiden Ihres Unwillens gegen "uns in Ihrem Gesichte zu lefen; wir feben Denichen im ausschließenben "Befit Ihrer Gnabe, Die bnrch Ihren Saß gegen uns berüchtigt find. "Täglich muffen wir boren, daß vor ber Bemeinschaft mit uns, wie vor "Berpefteten, gewarnt wirb, bag man uns die Antunft bes Ronigs wie ben Anbruch eines Gerichtstags verfündigt - mas ift natürlicher, als "daß ber Argwohn gegen uns auch ben unfrigen endlich erwedte? bag "ber Borwurf ber Dajeftatsverletung, womit man unfre Berbindung "zu ichwärzen bemüht ift, daß die Kriegsruftungen des Bergogs von "Savopen und anderer Fürsten, Die, wie bas Berücht fagt, uns gel-"ten follen, die Unterhandlungen bes Königs mit dem frangofischen Sof. "um einer spanischen Armee, die nach den Niederlanden bestimmt fein "foll, ben Durchzug durch biefes Reich auszuwirten, und bergleichen Bor-"fälle mehr uns aufgeforbert haben, auf unfre Gelbftvertheibigung gu "benten und uns durch eine Berbindung mit unfern auswärtigen Freun-"ben zu verftarten? Auf ein allgemeines, unftetes und ichwantenbes "Gerebe beschuldigt man uns eines Antheils an diefer Rugellofigfeit bes "protestantischen Bobels; aber wen flagt bas allgemeine Berebe nicht "an? Babr ift es allerbings, bag auch unter uns Protestanten fich "befinden, benen eine Duldung ber Religionen bas willfommenfte Be-"fcent fein würde; aber auch fie haben niemals vergeffen, was fie ihrem "Berrn schuldig find. Furcht vor dem Borne des Ronigs ift es nicht, was "uns aufgefordert bat, diefe Berfammlung zu halten. Der Ronig ift gut, "und wir wollen hoffen, bag er gerecht ift. Es tann alfo nicht Bergeibung "fein, was wir bei ihm fuchen, und eben fo wenig tann es Beraeffen-"beit fein, mas wir uns über Sandlungen erbitten, die unter ben Ber-"bienften, fo wir uns um Ge. Dlajestät erworben, nicht die unbeträcht-"lichsten find. Bahr ift es wieder, daß fich Abgeordnete ber Lutheraner "und Calvinisten in St. Trupen bei uns eingesunden ; ja, noch mehr, fie "haben uns eine Bittschrift übergeben, die wir an Ew. Sobeit bier bei-"legen. Sie erbieten fich darin, die Waffen bei ihren Bredigten nieber-"zulegen, wenn ber Bund ihnen Sicherheit leiften und fich für eine all-"gemeine Berfammlung ber Stande verburgen wolle. Beibes haben wir "geglaubt ihnen zusagen zu muffen, aber unfre Berficherung allein bat "teine Rraft, wenn fie nicht zugleich von Em. Sobeit und einigen Ihrer "pornehmften Rathe bestätigt wird. Unter Diefen tann Niemand von "dem Zustand unserer Sachen so gut unterrichtet sein und es so redlich, mit uns meinen, als der Prinz von Dranien und die Grafen von "Horn und von Egmont. Diese Drei nehmen wir mit Freuden als "Mittler an, wenn man ihnen dazu die nöthige Vollmacht gibt und uns "Bersicherung leistet, daß ohne ihr Wissen seine Truppen geworben und keine Beschlähaber darüber ernaunt werden sollen. Diese Sicherheit verzulangen wir indessen nur auf einen gegebenen Zeitraum, nach dessen "Verstreichung es bei dem Könige stehen wird, ob er sie ausheben oder "bestätigen will. Geschieht das Erste, so ist es der Villigkeit gemäß, daß maan uns einen Termin setze, unsere Personen und Güter in Sicher-heit zu bringen; drei Wochen werden dazu genug seine. Endlich und "setztens machen wir uns auch unserzieits anheischig, ohne Zuziehung "iener drei Wittelspersonen nichts Neues zu unternehmen."

Eine fo fühne Sprache tonnte der Bund nicht führen, wenn er nicht einen machtigen Rudhalt hatte und fich auf einen grundlichen Schut verließ; aber die Regentin fah fich eben fo wenig im Stand, ihm die verlangten Buntte zu bewilligen, als fie unfahig mar, ibm Ernft entgegenaufeben. In Bruffel, bas jest von ben meiften Staatsrathen, die entweber nach ihren Provinzen abgegangen ober unter irgend einem andern Bormand fich ben Geschäften entzogen hatten, verlaffen war, sowohl von Rath, als von Beld entblößt, beffen Mangel fie nothigte, die Großmuth ber Beiftlichfeit angusprechen und , ba auch biefes Mittel nicht qu= reichte, ihre Ruflucht zu einem Lotto zu nehmen, abhängig von Befehlen aus Spanien, die immer erwartet wurden und immer nicht tamen , fab fie fich endlich zu der erniedrigenden Auskunft gebracht, mit den Berbunbenen in St. Trupen ben Bertrag einzugehen, baf fie noch vier und awangig Tage lang auf die Resolution des Königs warten wollten, bevor fie einen weiteren Schritt unternähmen. Auffallend mar es freilich, baß ber Ronig immer noch fortfuhr, mit einer entscheidenden Antwort auf bie Bittidrift zurudzuhalten, ungeachtet man allgemein wußte, bag er weit jungere Schreiben beantwortet hatte und die Regentin begwegen auf bas nachdrudlichfte in ihn brang. Auch hatte fie fogleich nach bem Musbruch ber öffentlichen Bredigten ben Marquis von Bergen bem Baron von Montigny nachgesandt, der, als ein Augenzeuge bieser neuen Begebenheiten, ihren schriftlichen Bericht besto lebhafter unterftuten und ben Ronig um fo rafcher bestimmen follte.2

(1566.) Unterdessen war der niederländische Gesandte, Florenz von Montigny, in Madrid eingetroffen, wo ihm auf das anständigste begegnet ward. Der Inhalt seiner Justution war die Abschaffung der Inquisition und Milberung der Plakate; die Bermehrung des Staatsraths und Ausbedung der zwei übrigen Curien; das Berlangen der Nation nach einer allgemeinen Staatenversammlung und das Ansuchen der

<sup>1</sup> Meteren 84, 85. Strada 141 sq. Burgund. 240—251. Meursii Guil. Aur. L. I. 41, 42. 2 Hopper, §. 417. Burgund. 252, 262.

Regentin um die perfonliche Ueberfunft bes Ronigs. Beil biefer aber immer nur Beit zu gewinnen fuchte, fo wurde Dontigny bis auf bie Anfunft feines Behufen vertroftet, ohne welchen der Ronig feinen endlichen Schluß faffen wollte. Der Flamander indeffen hatte jeden Tag und zu jeder ihm beliebigen Stunde Audieng bei dem Ronig, ber ihm auch jedes Mal die Depefchen ber Bergogin und beren Beautwortung mitzutheilen Befchl gab. Defters murbe er auch in bas Confeil ber niederlandischen Angelegenheiten gezogen, wo er nie unterließ, ben Ronig auf eine Generalbersammlung ber Staaten, als auf bas einzige Mittel, ben bisberigen Bermirrungen gu begegnen, und welches alle übrigen entbehrlich machen wurde, binguweifen. Co bewies er ihm auch, bag nur eine allgemeine und uneingeschräntte Bergebung alles Bergangenen bas Diftrauen murbe tilgen tonnen, bas bei allen biefen Beschwerden zum Grunde lage und jeder noch fo gut gewählten Dagregel ewig entgegenarbeiten murbe. Auf feine gründliche Renntniß ber Dinge und eine genaue Befanntschaft mit bem Charatter feiner Lands. leute magte er es, bem Konig für ihre unverbrüchliche Trene zu burgen, fobald er fie durch ein gerades Berfahren von der Redlichfeit feiner Abfichten überführt haben wurde, ba er ibm im Gegentheil, von eben biefer Renntniß geleitet, alle hoffnung bagn absprach, fo lange fie nicht von ber Furcht geheilt wurden, bas Biel feiner Unterbrudung gu fein und bem Reide ber fpanischen Großen gum Opfer zu bienen. Gein Gehilfe ericien endlich, und ber Inhalt ihrer Gefandtichaft murbe wieberholten Berathichlagungen unterworfen. 1

(1566.) Der König mar bamals im Busch zu Segovien, mo er auch feinen Staatsrath versammelte. Beifiger maren: ber Bergog von Alba; Don Gomez de Figueroa, Graf von Feria; Don Antonio von Toledo, Großcommendator vom Orden St. Johannes; Don Jobann Manriques von Lara, Dberhofmeifter ber Ronigin; Ruy Gomes. Bring von Choli und Graf von Melito; Ludwig von Duiraba, Oberftallmeifter des Bringen; Rarl Epffenacque, Brafibent bes niederlandischen Confeils; ber Staatsrath und Siegelbewahrer hopper 2 und der Staatsrath von Corteville. 3 Mehrere Tage wurde Die Situng fortgesett; beide Abgesandte wohnten ihr bei, aber der Konig war nicht felbst zugegen. Sier nun murbe bas Betragen bes nieberlanbifchen Abels von fpanischen Augen beleuchtet; man verfolgte es Schritt por Schritt bis zu feiner entlegensten Quelle; brachte Borfalle mit einander in Ausammenhang, die nie feinen gehabt batten, und einen reifen, weitaussehenden Blan in Greigniffe, Die ber Augenblid geboren. Alle diese perschiedenen Borgange und Bersuche bes Abels, die nur ber Qufall an einander gereiht und ber natürlichste Lauf ber Dinge fo und nicht

<sup>1</sup> Hopper. 98. 99. 103.

<sup>2</sup> Aus beffen Memoires, als einer mithanbelnben Person, bie Resultate biefer Sigung gewommen find.
3 liopper. § 411.

"dem Zustand unserer Sachen so gut unterrichtet sein und es so redlich, mit uns meinen, als der Prinz von Dranien und die Grafen von "Hoorn und von Egmont. Diese Drei nehmen wir mit Freuden als "Mittler an, wenn man ihnen dazu die nöthige Bollmacht gibt und uns "Bersicherung leistet, daß ohne ihr Wissen eine Truppen geworben und "teine Beschlähaber darüber ernaunt werden sollen. Diese Sicherheit verz"langen wir indessen nur auf einen gegebenen Zeitraum, nach dessen "Berstreichung es bei dem Könige stehen wird, ob er sie ausheben oder "bestätigen will. Geschieht das Erste, so ist es der Billigkeit gemäß, daß "man uns einen Termin setze, unsere Personen und Güter in Sicher"heit zu bringen; drei Wochen werden dazu genug sein. Endlich und "letztens machen wir uns auch unserzeits anheischig, ohne Zuziehung "jener drei Mittelspersonen nichts Neues zu unternehmen."

Eine so fühne Sprache konnte der Bund nicht führen, wenn er nicht einen machtigen Rudhalt hatte und fich auf einen grundlichen Schut verließ; aber die Regentin fah fich eben fo wenig im Stand, ihm die verlangten Buntte zu bewilligen, als fie unfähig mar, ibm Ernft entgegenanseten. In Bruffel, das jett von den meisten Staatsrathen, die ent= weder nach ihren Provinzen abgegangen oder unter irgend einem andern Vorwand fich den Geschäften entzogen hatten, verlaffen war, sowohl von Rath, als von Geld entblößt, deffen Mangel fie nothigte, die Großmuth ber Geiftlichkeit anzusprechen und , ba auch dieses Mittel nicht zureichte, ihre Zuflucht zu einem Lotto zu nehmen, abhängig von Befehlen aus Spanien, die immer erwartet wurden und immer nicht tamen , fab fie fich endlich zu der erniedrigenden Ausfunft gebracht, mit den Berbunbenen in St. Trupen den Bertrag einzugeben, daß fie noch vier und zwanzig Tage lang auf die Resolution des Königs warten wollten, bevor sie einen weiteren Schritt unternähmen. Auffallend war es freilich, bag ber Ronig immer noch fortfuhr, mit einer entscheidenden Antwort auf die Bittschrift zurückzuhalten, ungeachtet man allgemein wußte, daß er weit jungere Schreiben beantwortet hatte und die Regentin begwegen auf das nachdrudlichste in ihn drang. Auch hatte fie sogleich nach dem Ausbruch der öffentlichen Bredigten den Marquis von Bergen bem Baron von Montigny nachgesandt, der, als ein Augenzeuge dieser neuen Begebenheiten, ihren schriftlichen Bericht besto lebhafter unterflüten und den König um so rascher bestimmen follte.3

(1566.) Unterdessen war der niederländische Gesandte, Florenz von Montigny, in Madrid eingetrossen, wo ihm auf das ankändigste begegnet ward. Der Inhalt seiner Justruktion war die Abschaffung der Anquisition und Milberung der Plasate; die Bermehrung des Staatsraths und Ausbedung der zwei übrigen Curien; das Berlangen der Ration nach einer allgemeinen Staatenversammlung und das Ansuchen der

<sup>1</sup> Meteren 84, 85. Strada 141 sq. Burgund. 240—251. Meursii Guil. Aur. L. 1. 41, 42.
2 Hopper. S. 417. Burgund. 252, 262.

Regentin um die perfonliche Ueberfunft des Ronigs. Beil diefer aber immer nur Beit ju gewinnen fuchte, fo wurde Dtontigny bis auf bie Antunft feines Gehilfen vertröftet, ohne welchen der Ronig feinen endlichen Schluß faffen wollte. Der Flamander indeffen hatte jeden Tag und zu jeder ihm beliebigen Stunde Audieng bei dem Ronig, ber ihm auch jedes Mal die Depeschen ber Bergogin und beren Beantwortung mitzutheilen Befehl gab. Defters murbe er auch in bas Confeil ber niederlandischen Angelogenheiten gezogen, wo er nie unterließ, ben Ronig auf eine Beneralbersammlung der Staaten, als auf bas einzige Mittel, ben bisherigen Berwirrungen gu begegnen, und welches alle übrigen entbehrlich machen murbe, hinzuweifen. Go bewies er ihm auch, daß nur eine allgemeine und uneingeschränfte Bergebung alles Bergangenen bas Diftrauen murbe tilgen tonnen, bas bei allen biefen Beschwerden zum Grunde lage und jeder noch jo gut gewählten Daferegel ewig entgegenarbeiten murbe. Auf feine grundliche Renntniß ber Dinge und eine genaue Befanntichaft mit bem Charatter feiner Landsleute magte er es, bem Ronig für ihre unverbrüchliche Treue zu burgen, fobald er fie durch ein gerades Berfahren von der Redlichfeit feiner Mbfichten überführt haben wurde, ba er ibm im Gegentheil, von eben biefer Renntniß geleitet, alle hoffnung bagu absprach, so lange fie nicht von ber Furcht geheilt wurden, bas Biel feiner Unterbrudung gu fein und bem Reide der fpanischen Brogen gum Opfer zu bienen. Gein Behilfe erfchien endlich, und ber Juhalt ihrer Gefandtichaft murbe wieberholten Berathichlagungen unterworfen. 1

(1566.) Der Ronig mar damals im Bufch ju Segovien, wo er auch feinen Staatsrath versammelte. Beifiter maren: ber Bergog von Alba; Don Gomez de Figueroa, Graf von Feria; Don Antonio von Tolebo, Großcommendator vom Orden St. Johannes; Don Johann Manriques von Lara, Dberhofmeister ber Ronigin; Ruy Gomes, Bring von Choli und Graf von Delito; Ludwig von Quirada, Oberftallmeifter bes Bringen; Rarl Epffenacque, Brafibent bes niederländischen Confeils; ber Staatsrath und Siegelbewahrer Hopper 2 und ber Staatsrath von Corteville, 3 Mehrere Tage wurde Die Situng fortgefett; beide Abgefandte wohnten ihr bei , aber ber Ronig war nicht felbst jugegen. hier nun wurde bas Betragen bes nieberlanbifchen Abels von fpanischen Augen belenchtet; man verfolgte es Schritt por Schritt bis zu feiner entlegenften Quelle; brachte Borfalle mit einander in Busammenhang, die nie feinen gehabt hatten, und einen reifen, weitaussehenden Blan in Greigniffe, die ber Augenblid geboren. Alle Dieje verschiedenen Borgange und Bersuche bes Abels, Die nur ber Rufall an einander gereiht und ber natürlichste Lauf der Dinge fo und nicht

<sup>1</sup> Hopper. 98. 99. 103. 2 Aus beffen Memoires, als einer mithanbelnben Perfon, bie Refultate biefer

<sup>\*\*</sup> Aus bessen memoires, als einer mitganoeinoen person, die nesuitate die Sigung genoommen find.

3 Hopper. § 141.

anders gelenkt hatte, follten aus bem überbachten Entwurfe gesponnen fein, eine allaemeine Religiousfreiheit einzuführen und bas Steuer ber Gewalt in die Sande des Abels zu bringen. Der erfte Schritt bagu, hieß es, war die gewaltsame Begdrangung des Ministers Granvella, an welchem man nichts zu tadeln finden konnte, als daß er im Befit einer Macht war, die man lieber felbst ausgeübt hatte. Den zweiten Schritt that man durch die Absendung bes Grafen von Ea mont nach Spanien. ber auf Abichaffung ber Inquifition und Milberung ber Strafbefehle bringen und ben Ronig zu einer Erweiterung bes Staatsraths vermogen follte. Da aber diefes auf einem fo bescheibenen Wege nicht zu erschleichen gewesen, so versuchte man es burch einen britten und berzhafteren Schritt, burch eine formliche Berichwörung, ben Geusenbund, von bem Sof gu ertroben. Ein vierter Schritt zu dem nämlichen Biele ift diefe neue Befandtichaft, wo man endlich ungescheut die Larve abwirft und burch die unsinnigen Borichlage, die man bem Ronig zu thun fich nicht entblobet, beutlich an ben Tag legt, wohin alle jene vorhergegangenen Schritte gezielt haben. Ober, fuhr man fort, fann die Abschaffung ber Inquifition zu etwas Beringerem als zu einer volltommenen Glaubensfreiheit führen? Geht mit ihr nicht das Steuer der Gewissen verloren? Kührt biese vorgeschlagene Moderation nicht eine gangliche Straflofigfeit aller Repereien ein? Was ift biefes Projett von Erweiterung bes Staats= raths und von Unterbrudung ber zwei übrigen Curien anders als ein völliger Umguß ber Staatsregierung zu Bunften bes Abels? ein Beneral-Bouvernement für alle Brovingen der Riederlande? Ift diefe Busammenrottung ber Reber bei ben öffentlichen Bredigten nicht icon bereits die britte Berbindung, die aus den nämlichen Absichten unternommen wird, ba die Lique ber Großen im Staatsrath und ber Bund ber Beusen nicht wirtsam genng geschienen haben ?1

Welches aber auch die Duellen dieses Uebels sein mochten, so gestand man ein, daß es darum nicht weniger bedenklich und dringend sei. Die ungesämmte persönliche Ankunft des Königs in Brüffe war allerdings das souveräne Mittel, es schnell und gründlich zu heben. Da es aber schon spät im Jahre war und die Zurüstungen zu dieser Reise die so kurze Zeit vor dem Winter ganz hinwegnehmen mußten; da sowohl die stürmtiche Jahrszeit, als die Gesahr von den französsischen und englischen Schiffen, die den Ocean unsicher machten, den nörblichen Weg, als den kürzesten von beiden, nicht zu nehmen ersandten; da die Redellen selbst unterdessen von der Insel Walcheren Best, nehmen und dem König die Landung streitig machen konnten: so war vor dem Frühling nicht an diese Reise zu denken, und man mußte sich in Ermanglung des einzigen gründlichen Mittels mit einer mittlern Auskunft begnügen. Maan also überein, dem Könige vorzutragen: er st i ich: daß er die päptsliche Inquisition aus den Brovinzen zurücknehmen und es bei der bischöfe

<sup>1</sup> Hopper. §. 104.

lichen bewenden laffen möchte; zweitens, daß ein neuer Blan zu Milberung ber Blatate entworfen wurde, wobei bie Burbe ber Religion und des Ronias mehr als in der eingefandten Moderation gefcont mare; brittens, bag er ber Oberftatthalterin Bollmacht ertheilen möchte, allen Denjenigen, welche nicht icon etwas Berbammliches begangen ober bereits gerichtlich verurtheilt seien, boch mit Ausnahme ber Brediger und ihrer Sehler, Gnade angedeiben zu laffen, bamit die Bemuther verficert und tein Beg ber Denichlichfeit unversucht gelaffen murbe. Alle Liguen, Berbruderungen, öffentlichen Bufammentunfte und Brebigten mußten fortan, bei ftrenger Ahnbung, unterfagt fein; wurde bennoch bagegen gehandelt, fo follte bie Oberftatthalterin fich ber ordinaren Truppen und Befatungen gur gewaltsamern Unterwerfung ber Biberfpanftigen zu bedienen, auch im Nothfall neue Truppen zu werben und die Befehlshaber über diefelben nach ihrem Gutdunten gu ernennen, Freiheit haben. Endlich murbe es mohlgethan fein, wenn Ge. Dajeftat ben bornehmften Städten, Bralaten und ben Sauptern bes Abels, einigen eigenhändig und allen in einem gnädigen Tone, fdrieben, um

ibren Diensteifer zu beleben.1

Sobald bem Rönig biefe Refolution feines Staatsraths vorgelegt worben, mar fein Erftes, bag er an den vornehmften Platen bes Honigreichs und auch in ben Riederlanden öffentliche Umgange und Bebete anzuftellen Befehl gab, um die gottliche Leitung bei feinem Entfolug zu erfieben. Er ericbien in eigner Berfon im Staatsrath, um Diefe Resolution ju genehmigen und fogleich ausfertigen ju laffen. Den allgemeinen Reichstag erflarte er für unnut und verweigerte ibn gang; perpflichtete fich aber, einige beutsche Regimenter in feinem Golbe gu behalten und ihnen, damit fie befto eifriger bienten, Die alten Rudftande gu bezahlen. Der Regentin befahl er in einem Privatschreiben, fich unter ber Sand und im Stillen friegerifch zu ruften; breitaufend Mann Reiterei und gehntaufend Dann Fugganger follte fie in Deutschland aufammenziehen laffen, wogu er fie mit ben nöthigen Briefen verfah und ihr eine Summe von breihunderttaufend Goldquiden übermachte." Er begleitete biefe Refolution mit mehreren Sandidreiben an einzelne Brivatperfonen und Stadte, worin er ihnen in fehr quadigen Ausdruden für ihren bewiesenen guten Gifer bantte und fie auch fürs Rünftige bagu aufforderte. Ungeachtet er über ben wichtigften Buntt, worauf jett die Ration bauptfächlich gestellt mar, über die Bufammenberufung ber Staaten, unerbittlich blieb, ungeachtet diefe eingeschräntte und zweibeutige Begnadigung fo gut als gar feine mar und viel zu fehr von ber Billfur abhing, als daß fie die Gemuther hatte verfichern tonnen; ungeachtet er endlich auch die entworfene Doderation als zu gelinde verwarf, über beren Sarte man fich boch beflagte - fo hatte er diesmal

<sup>1</sup> Hopper. S. 109. 110. 112. 113. 2 Hopper. S. 118 124. Burg. 288.

boch zu Gunsten der Nation einen ungewöhnlichen Schritt gethan: er hatte ihr die päpstliche Inquisition ausgeopsert und nur die dischössliche gelassen, woran sie gewöhnt war. Sie hatte in dem spanischen Conseil billigere Richter gefunden, als wahrscheinlicherweise zu hoffen gewesen war. Ob diese weise Nachgiebigseit zu einer andern Zeit und unter andern Umständen die erwartete Wirfung gethan haben würde, bleibt dahin gestellt. Jeht kam sie zu spät; als (1566) die königlichen Briefe in Brüssel anlangten, war die Bilderstürmerei ausgebrochen.

## Biertes Buch.

## Der Bilberfturm.

Die Triebfedern diefer außerordentlichen Begebenheit find offenbar nicht fo weit herzuholen, als viele Geschichtschreiber fich Mube geben. Möglich allerdings und febr mabricheinlich, daß die frangofischen Broteftanten emfig baran arbeiteten, in den Niederlanden eine Bflangicule für ihre Religion zu unterhalten, und eine gutliche Bergleichung ihrer bortigen Glaubensbrüder mit dem Rönig von Spanien durch jedes Mittel zu verhindern ftrebten, um diesem unversöhnlichen Feind ihrer Partei in seinem eigenen Lande zu thun zu geben; sehr natürlich also, daß ihre Unterhandler in den Provinzen nicht unterlaffen haben werden, die unterbrudten Religionsverwandten zu verwegenen Soffnungen zu ermuntern, ihre Erbitterung gegen die berrichende Rirche auf alle Arten zu nabren, ben Drud, worunter fie feufzten, zu übertreiben und fie badurch unvermerkt zu Unthaten fortzureißen. Möglich, daß es auch unter den Berbundenen Biele gab, die ihrer eignen verlornen Sache dadurch aufauhelfen meinten, wenn fie die Rahl ihrer Mitschuldigen vermehrten; Die die Rechtmäßigkeit ihres Bundes nicht anders retten zu konnen glaubten, als wenn fie die ungliidlichen Folgen wirklich herbeiriefen, wovor fie den König gewarnt hatten, und die in dem allgemeinen Berbrechen ibr eignes zu verhüllen hofften. Daß aber die Bilderfturmerei die Frucht eines überlegten Blanes gemefen, ber auf bem Convent zu St. Trupen verabredet worden, daß in einer folennen Berfammlung fo vieler Edlen und Tapfern, unter benen noch bei weitem ber größere Theil dem Bapftthum anbing, ein Rasender fich hatte erdreisten sollen, ben Entwurf zu einer offenbaren Schandthat zu geben, die nicht sowohl eine abgesonderte Religionspartei frantte, als vielmehr alle Achtung für Reli= gion überhaupt und alle Sittlichkeit mit Fugen trat, und die nur in bem ichlammichten Schoof einer verworfenen Bobelfeele empfangen werden konnte, ware ichon allein barum nicht glaublich, weil diese muthende That in ihrer Entstehung zu rafch, in ihrer Ausführung zu leidenicaftlich, ju ungeheuer erscheint, um nicht die Weburt bes Augenblicks

gewesen zu sein, in welchem sie ans Licht trat, und weil sie aus den Umständen, die ihr vorhergingen, so natürlich fließt, daß es so tiefer

Radfudungen nicht bedarf, um ibre Entstehung zu ertlaren.

Eine robe gablreiche Menge, gufammengefloffen aus bem unterften Bobel, viehisch durch viebische Behandlung, von Mordbefehlen, Die in ieber Stadt auf fie lauern, bon Grenze gu Grenze berumgescheucht und bis gur Bergweiflung gebest, genothigt, ihre Andacht gu ftehlen, ein allgemein geheiligtes Denichenrecht gleich einem Berte ber Finfterniß gu verheimlichen - vor ihren Augen vielleicht die ftolg auffteigenden Gottesbaufer ber triumphierenden Rirche, wo ibre übermutbigen Brilder in bequemer und üppiger Anbacht fich pflegen; fie felbft berausgebrangt aus ben Mauern, vielleicht burch die schwächere Angahl herausgebrangt, bier im wilden Bald, unter brennender Dittagshite, in fchimpflicher Beimlichfeit, bem nämlichen Gott zu bienen - binausgestoßen aus ber burgerlichen Gesellichaft in ben Stand ber Ratur, und in einem ichrectlichen Augenblid an die Rechte diefes Standes erinnert! Je überlegener ihre Rabl, befto unnatürlicher ift biefes Schidfal; mit Bermunderung nebmen fie es wahr. Freier himmel, bereit liegenbe Baffen, Bahnfinn im Bebirne und im Bergen Erbitterung tommen bem Bint eines fanatifchen Redners zu hilfe; die Belegenheit ruft, teine Berabredung ift nothig, wo alle Augen baffelbe fagen; ber Entichluß ift geboren, noch ebe bas Bort ausgesprochen wird; zu einer Unthat bereit, Reiner weiß es noch beutlich zu welcher, rennt biefer muthende Trupp auseinander. Der lachende Boblstand ber feindlichen Religion frauft ihre Armuth, Die Bracht jener Tempel fpricht ihrem landflüchtigen Blauben Sohn; jedes aufgestellte Rreng an ben Landftragen, jedes Beiligenbild, worauf fie flogen, ift ein Siegesmal, bas über fie errichtet ift, und jebes muß von ihren racherischen Banden fallen. Ranatismus gibt bem Brauel feine Entflebung, aber niedrige Leidenschaften, benen fich bier eine reiche Befriedigung aufthut, bringen ibn gur Bollenbung.

(1566.) Der Ansang des Bildersturms geschah in Weststandern und Artois, in den Landschaften zwischen dem Lys und dem Meere. Eine rasende Rotte von Handwertern, Schiffern und Bauern, mit öffentlichen Dixnen, Bettlern und Kandwertern, Schiffern und Bauern, mit öffentlichen Dixnen, Bettlern und Kandwerten, Häftern und Strängen versehen, nur wenige darunter mit Fenergewehr und Oolchen bewassehe, wersen sich von fanatischer Wath begeistert, in die Fleden und Oörfer bei St. Omer, sprengen die Pforten der Kirchen und Klöster, die sie verschlossen sind nie Kewalt, stürzen die Altäre, zerdrechen die Bilder der Heiligen und treten sie mit Füßen. Erhister durch diese verdammliche That und durch neuen Julauf verstärkt, dringen sie geraden Wegs nach Ppern vor, wo sie auf einen starten Anhang von Calvinisten zu rechnen haben. Unausgehalten brechen sie vort in die Hauptstirche zur sie Wände werden mit Leitern erstiegen, die Gemälde mit Hämmern zerschafen, Kanzeln und Kirchenstüble mit Aerten zerhauen, die Altäre

ihrer Rierrathen entfleidet und die heiligen Wefage gestohlen. Diefes Beispiel wird fogleich in Menin, Comines, Berrich, Lille und Dudenaarde nachgeabmt; biefelbe Buth ergreift in wenig Tagen gang Flandern. Eben, als die erften Zeitungen bavon einliefen, wimmelte Antwerpen von einer Menge Bolts ohne Beimath, die das Fest von Maria himmelfahrt in diefer Stadt gusammengebrangt hatte. Raum halt die Wegenwart des Prinzen von Dranien die ausgelaffene Bande noch im Bugel, die es ihren Brübern in St. Omer nachzumachen brennt; aber ein Befehl bes hofs, ber ihn eilfertig nach Briffel ruft, wo die Regentin eben ihren Staatsrath versammelt, um ihm die foniglichen Briefe vorzulegen, gibt Antwerpen bem Muthwillen diefer Bande preis. Seine Entfernung ift die Lofung zum Tumult. Bor ber Ausgelaffenheit bes Bobels bange, die fich gleich in ben ersten Tagen in fpottifchen Anspielungen äußerte, batte man bas Marienbild nach wenigen Umgangen auf den Chor geflüchtet, vhne es, wie fonft, in ber Mitte ber Rirche aufznrichten. Dies veranlagte etliche muthwillige Buben aus dem Bolfe, ihm bort einen Besuch zu geben und es spottisch zu fragen, warum es fich neulich jo bald absentiert habe? Andere stiegen auf die Rangel, wo fie dem Brebiger nachäfften und bie Papisten jum Wettfampf berausforberten. Ein fatholischer Schiffer, ben biefer Spaß verbroß, wollte fie von da herunterreißen, und es tam auf dem Bredigtftubl gu Schlägen. Aehnliche Auftritte geschahen am folgenden Abend. Die Anzahl mehrte fich, und Biele tamen icon mit verdächtigen Wertzeugen und beimlichen Waffen versehen. Endlich fällt es Ginem bei, es leben die Beusen! zu rufen; aleich ruft die ganze Rotte es nach, und das Marienbild wird aufgeforbert, baffelbe zu thun. Die wenigen Ratholifen, bie ba waren und die Hoffnung aufgaben, gegen diefe Tollfühnen etwas auszurichten, verlaffen die Rirche, nachdem fie alle Thore, bis auf eines, verschloffen haben. Sobald man fich allein fieht, wird in Borfchlag gebracht, einen von den Bfalmen nach der neuen Melodie anzustimmen, die von der Regierung verboten find. Noch mahrend bem Gingen werfen fich Alle, wie auf ein gegebenes Signal, wilthend auf das Marienbild, durchstechen es mit Schwertern und Dolchen und ichlagen ihm bas haupt ab; huren und Diebe reißen die großen Rergen von den Altaren und leuchten gu bem Wert. Die schöne Orgel ber Rirche, ein Meisterftiid damaliger Runft, wird zertrümmert, alle Gemälde ausgeloscht, alle Statuen zerschmettert. Ein gefreuzigter Chriftus in Lebensgröße, der zwischen ben zwei Schadern bem Bochaltar gegenüber aufgestellt mar, ein altes und fehr werth gehaltenes Stud, wird mit Strangen gur Erde geriffen und mit Beilen zerschlagen, indem man die beiden Mörder zu seiner Seite ehrerbietig icont. Die Hostien streut man auf den Boden und tritt fie mit Füßen; in dem Nachtmahlwein, ben man von ungefähr da findet, wird die Gefundheit der Geusen getrunken; mit dem beiligen Dele werden die Schube gerieben. Gräber selbst werden durchwühlt, die halbverwesten Leichen bervorgeriffen und mit Kuken getreten. Alles dies geschab in so wunderbarer Ordnung, als hätte man einander die Rollen vorher zngetheilt; Jeder arbeitete seinem Nachbar dabei in die Hände; Keiner, so halsbrechend auch dieses Geschäft war, nahm Schaden, ungeachtet der dien Finsterniß, ungeachtet die größten Lasten um und neben ihnen siellen, und Manche auf den obersten Sprossen Leitern handgemein wurden. Ohngeachtet der vielen Kerzen, welche ihnen zu ihrem Bubenstück leuchteten, wurde kein Einziger erkannt. Mit unglaublicher Geschwindigkeit ward die That vollendet; eine Anzahl von höchstens hundert Menschen verwüstete in wenigen Stunden einen Tempel von siebenzig Altären, nach der Peterskirche in Rom einen der größten und prächtigsen in der Christenbeit.

Bei der Hauptfirche blieb es nicht allein; mit Kackeln und Kerzen, bie man baraus entwendet, macht man fich noch in ber Mitternacht auf, ben übrigen Rirchen, Rloftern und Rapellen ein abnliches Schichfal gu bereiten. Die Rotten mehren fich mit jeder neuen Schandthat, und burch die Belegenheit werden Diebe gelodt. Man nimmt mit, mas man findet, Befage, Altartucher, Belb, Bewander; in ben Rellern ber Alofter beraufcht man fich aufs neue; die Monche und Ronnen laffen alles im Stich, um der letten Beschimpfung ju entflieben. Der bumpfe Tumult bieles Borgangs batte bie Bürger aus bem erften Schlafe gefdredt; aber Die Racht machte die Gefahr ichrecklicher, als fie wirklich mar, und anftatt feinen Rirchen gu bilfe gu eilen, verschangte man fich in feinen Saufern und erwartete mit ungewiffem Entfeten ben Tag. Die aufgebenbe Sonne zeigte endlich die geschehene Berwuffung - aber bas Wert ber Racht war mit ihr nicht geendigt. Einige Kirchen und Rlöfter find noch verschont geblieben; auch diese trifft ein abnliches Schidfal; brei Tage Dauert Diefer Grauel. Beforgt endlich, bag biefes rafende Gefindel, wenn es nichts Beiliges mehr zu zerftoren fande, einen abnlichen Angriff auf das Brofane thun und ihren Baarengewolben geführlich werden mochte, zugleich muthiger gemacht burch die entbedte geringe Angabl des Zeindes, magen es die reicheren Burger, fich bewaffnet vor ihren Sausthuren zu zeigen. Alle Thore ber Stadt werben verichloffen, ein einziges ausgenommen, burch welches die Bilberfturmer brechen, um in den angrengenden Wegenden benfelben Grauel zu erneuern. Babrend Diefer gangen Beit hat es die Obrigfeit nur ein einziges Mal gewagt, fich ihrer Gewalt zu bedienen; fo fehr murde fie durch die llebermacht ber Calbiniften in Furcht gehalten, von benen, wie man glaubte, bas Raubgefindel gedungen mar. Der Schaben, ben diefe Bermuftung anrichtete, mar unermeglich; bei ber Marienfirche allein wird er auf vierbunderttaufend Goldgulden angegeben. Biele ichatbare Berte ber Runft murben bei biefer Belegenheit vernichtet; viele toftbare Sandidriften, viele Dentmaler, wichtig für Beschichte und Diplomatit, gingen babei verloren. Der Dagiftrat gab fogleich Befehl, Die geraubten Sachen bei Lebensftrafe wieder einzuliefern, wobei ihm die reformierten Brediger, Die für ihre Religionspartei errotheten, nachbrudlich beistanden. Bieles wurde auf diese Art gerettet, und die Anführer bes Gesindels, entweder weil weniger die Raubsucht als Fanatismus und Rache sie beseelten, oder weil sie von fremder Hand geleitet wurden, besichlossen, um diese Ausschweifung fünftig zu verhüten, fortan banden-

weis und in befferer Ordnung gu fturmen. 1

Die Stadt Gent gitterte indeffen por einem abnlichen Schickfal. Bleich auf die erste Rachricht ber Bilberfturmerei in Antwerpen batte fich ber Magistrat biefer Stadt mit ben vornehmsten Burgern burch einen Gid verbunden, die Tempelichander gewaltsam gurudgutreiben; als man biefen Gib auch bem Bolt vorlegte, maren die Stimmen getheilt, und Biele erklärten gerade berans, daß fie gar nicht geneigt maren, ein fo gottesbienftliches Wert zu verhindern. Bei fo gestalten Sachen fanden es bie tatholischen Beiftlichen rathsam, die besten Roftbarteiten der Rirchen in die Citadelle zu fluchten, und einigen Familien murde erlanbt, was ihre Borfahren barein geschenkt hatten, gleichfalls in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile maren alle Ceremonien eingestellt, die Gerichte machten einen Stillftand, wie in einer eroberten Stadt, man gitterte in Erwartung beffen, mas tommen follte. Endlich magt es eine tollbreifte Rotte, mit bem unverschämten Antrag an ben Gouverneur ber Stadt gn beputieren: "Es fei ihnen," fagten fie, "bon ihren Obern anbe-"fohlen, nach bem Beispiel ber andern Städte bie Bilber aus ben Rirchen "zu nehmen. Widerfette man fich ihnen nicht, fo follte es rubig und "ohne Schaden vor fich geben; im Gegentheil aber würden fie fturmen;" ja fie gingen in ihrer Frechheit fo weit, die hilfe ber Gerichtsbiener babei zu verlangen. Anfangs erstarrte ber Gouverneur über diese Anmuthung; nachdem er aber in Ueberlegung gezogen, daß bie Ausichweifungen durch bas Unsehen ber Gesetze vielleicht mehr im gaum gehalten werden fonnten, fo trug er fein Bebenten, ihnen die Safcher zu bewilligen.

In Tournay wurden die Kirchen, Angesichts der Garnison, die man nicht dahin bringen konnte, gegen die Bilderstürmer zu ziehen, ihrer Zierrathen entkleidet. Da es diesen hinterbracht worden war, daß man die goldenen und sildernen Gefäße mit dem übrigen Kirchenschmuck unter die Erde vergraben, so durchwühlten sie den ganzen Boden der Kirche, und bei dieser Gelegenheit kam der Leichnam des Herzogs Ad oll ph von Gelbern wieder ans Tageslicht, der einst an der Spitze der aufrührertichen Genter im Treffen geblieben und in Tournah beigesetzt war. Dieser Adolph hatte seinen Bater mit Krieg überzogen und den überwundenen Greis einige Meilen weit barfuß zum Gefängniß geschleppt; ihm selbf aber hatte Karl der Kühn e von Burgund Gleiches mit Gleichem versolten. Zetzt, nach einem halben Jahrhundert, rächte das Schickal ein Berbrechen gegen die Nalur durch ein andres gegen die Religion; der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 86. Strada 145-147. Burgund. 294. 295, 300. Hopper. §. 126. Meurs. Guil. Auriac. L. II. 13, 14.

Fanatismus mufite bas Seilige entweiben. um eines Batermörbers

Bebeine noch einmal bem Kluch preiszugeben.1

Mit ben Bilberfturmern aus Tournap verbanden fich andere aus Balenciennes, um alle Rlofter bes umliegenden Gebiets gu verwüften, wobei eine toftbare Bibliothet, an welcher feit vielen Jahrhunderten gesammelt worden, in den Flammen zu Grunde ging. Auch ins Brabantifche brang biefes verberbliche Beifpiel. Decheln, Bergogenbufch, Breba und Bergen op Room erlitten bas nämliche Schicffal. Rur Die Brovingen Ramur und Luxemburg nebft einem Theile von Artois und von Bennegan hatten bas Blud, fich von biefen Schandthaten rein gu erhalten. In einem Zeitraum von vier ober funf Tagen waren in Brabant und Flandern allein vierhundert Rirchen verwiftet. 2

Bon der nämlichen Raferei, die den füdlichen Theil der Niederlande burchlief, murbe balb auch ber Rorben ergriffen. Die bollanbifden Stadte Amfterbam, Lepben und Gravenhaag batten bie Bahl, ihre Rirchen entweber freiwillig ihres Schmuds zu berauben, ober ihn mit gewaltsamer Sand baraus meggeriffen zu feben. Delft, Saarlem, Gonba und Rotterbam entgingen burch bie Entschloffenbeit ibres Magiftrats ber Berwiftung. Diefelben Gewaltthätigfeiten murben auch auf ben Seelandischen Inseln verübt; die Stadt Utrecht, einige Blate in Oberpffel und Gröningen erlitten bie nämlichen Sturme. Friesland bemabrte ber Graf von Aremberg und Belbern ber Braf von Degen por einem abuliden Schidfal. 3

Das Gerucht diefer Unordnungen, bas aus allen Provinzen vergrößert einlief, verbreitete ben Schreden in Briffel, wo die Dberftatthalterin eben eine angerordentliche Sigung bes Staatsraths veranstaltet batte. Die Schwärme ber Bilberftilrmer bringen icon weit ins Brabantische vor und broben sogar ber hauptstadt, wo ihnen ein starter Anhang gewiß ift, bier unter ben Augen ber Majeflat benfelben Gräuel gu ernenern. Die Regentin, für ihre eigene Berfon in Furcht, Die fie felbft im Bergen bes Landes, im Rreis ber Statthalter und Ritter nicht ficher glaubt, ift icon im Begriffe, nach Mons in Bennegau zu fliichten, welche Stadt ihr der herzog von Arfcot zu einem Bufluchtsort aufgehoben, um nicht, in die Billfür der Bilberfturmer gegeben, ju unanftandigen Bedingungen gezwungen zu werden. Umfonft, daß die Ritter Leben und Blut für ihre Sicherheit verpfänden und ihr auf das bringenofte anliegen, fie durch eine fo ichimpfliche Flucht boch ber Schande nicht ausgufeten, als batte es ihnen an Duth ober Gifer gefehlt, ihre Fürftin gu fougen; umfonft, daß die Stadt Bruffel felbft es ihr nahe legt, fie in Diefer Extremitat nicht zu verlaffen; bag ihr ber Staatsrath nachbriidliche Borftellungen macht, burch einen fo gaghaften Schritt die Infoleng ber Rebellen nicht noch mehr aufzumuntern - fie beharrt unbeweglich auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 315. 316.

Reteren 85 87. Strada 149.
 Burgund, 348. 319. Meurs. Guil. Auriac. L. II. 15.

diesem verzweiselten Entschluß, da noch Boten über Boten tamen, ihr gu melben, bag bie Bilberftilrmer gegen bie Sauptstadt im Angug feien. Sie giebt Befehl, alles zu ihrer Flucht bereit zu halten, die mit friihem Morgen in der Stille vor fich geben follte. Mit Anbruch des Tages fieht ber Breis Bigling por ihr, ben fie, ben Großen zu Gefallen, schon lange Reit zu vernachläffigen gewohnt mar. Er will wiffen, was Diese Buruftung bedeute, worauf fie ihm endlich gesteht, daß fie flieben wolle, und daß er wohl thun wurde, wenn er fich felbst mit zu retten suchte. "Zwei Jahre find es nun," fagte ihr der Greis, "daß Sie "dieses Ausgangs ber Dinge gewärtig sein konnten. Weil ich freier "gesprochen habe als Ihre Soflinge, so haben Sie mir Ihr fürftliches "Dhr verschloffen, bas nur verberblichen Anschlägen geöffnet mar." Die Regentin raumt ein, daß fie gefehlt habe und durch einen Schein von Rechtschaffenheit geblendet worden fei; jest aber brange fie die Roth. "Sind Sie gesonnen," versette Biglius bierauf, "auf ben toniglichen "Mandaten mit Beharrlichkeit zu bestehen?" — "Das bin ich," antwortete ihm die Herzogin. "Go nehmen Gie Ihre Zuflucht zu dem großen "Beheimniß ber Regententunft, zur Berftellung, und foliegen Gie fic "scheinbar an die Filrsten an, bis Gie mit ihrer Silfe diesen Sturm "zurudgeschlagen haben. Zeigen Gie ihnen ein Rutrauen, wovon Gie "im Bergen weit entfernt find. Laffen Gie fie einen Gib ablegen, daß "fie mit Ihnen gemeine Sache machen wollen, biefen Unordnungen gu "begegnen. Denjenigen, die fich bereitwillig dagn finden laffen, ver-"trauen Sie fich als Ihren Freunden; aber die Andern buten Sie fich "ja burch Geringschätzung abzuschrecken." Biglius bielt fie noch lange burch Borte bin, bis bie Fürften tamen, von benen er wußte, daß fie die Flucht der Regentin feineswegs jugeben wurden. Als fie erschienen, entfernte er fich in ber Stille, um dem Stadtrath den Befehl zu ertheilen, daß er die Thore ichließen und allem, was zum hofe geborte, ben Ausgang versagen sollte. Dieser lette Schritt richtete mehr aus, als alle Borftellungen gethan hatten. Die Regentin, die fich in ihrer eigenen Residenz gefangen fab, ergab sich nun dem Bureden ihres Abels, ber fich anheischig machte, bis auf ben letten Blutstropfen bei ibr auszuharren. Gie machte ben Grafen von Dansfeld gum Befehlshaber der Stadt, vermehrte in der Eile die Besatung und bewaffnete ibren gangen Sof.1

Setzt wurde Staatsrath gehalten, bessen endlicher Schluß dahin ging, der Rothwendigkeit nachzugeben, die Predigten an den Orten, wo sie bereits angefangen, zu gestatten, die Aussebung der päpstlichen Inquisition össentlich bekannt zu machen, die alten Edikte gegen die Recher sür abgeschafft zu erklären und vor allen Dingen dem verbundenen Abel die verlangte Sicherheit ohne Einschränkung zu bewilligen. So, gleich werden der Prinz von Oranien, die Grafen von Egmonte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 330, 331. Hopper. § 128. Vita Vigl. 48.

bon hoorn nebft einigen Andern bagu ernannt, mit ben Deputierten bes Bundes beswegen zu unterhandeln. Diefer wird feierlich und in ben unzweidentigften Ausbruden von aller Berantwortung megen ber eingereichten Bittidrift freigesprochen und allen toniglichen Beamten und Obrigfeiten anbefohlen, Diefer Berficherung nachzuleben und feinem der Berbundenen, weber jest noch in fünftigen Reiten, um jener Bittfdrift willen etwas anzuhaben. Dagegen verpflichten fich bie Berbunbenen in einem Reverfe, getreue Diener Gr. Majeftat zu fein, gu Bieberberfiellung der Rube und Bestrafung ber Bilberftilrmer nach allen Rraften beizutragen, bas Bolt zur Rieberlegung ber Baffen gn vermogen und bem Ronig gegen innere und angere Feinde thatige bilfe ju leiften. Berficherung und Wegenversicherung murben in Form von Instrumenten aufgeset und von ben Bevollmächtigten beider Theile unterzeichnet, ber Giderheitsbrief noch besonders eigenhandig von der Bergogin figniert und mit ihrem Siegel verfeben. Rach einem fcweren Rampf und mit weinenben Augen hatte bie Regentin biefen fcmerglichen Schritt gethan, und mit Rittern gestand fie ihn bem Ronig. Sie walzte alle Schuld auf die Großen, die fie in Bruffel wie gefangen gehalten und gewaltsam bagu bingeriffen hatten. Besonbers beschwerte ne fich bitter über ben Bringen von Dranien.

Diefes Beschäft berichtigt, eilen alle Statthalter nach ihren Brovingen; Egmont nach Rlandern, Dranien nach Antwerpen. Bier hatten die Broteftanten bie verwüfteten Rirchen wie eine Sache, die bem erften Finder gehört, in Befit genommen und fich nach Kriegsgebrauch darin feftgefett. Der Bring gibt fie ihren rechtmäßigen Befigern wieder, veranstaltet ihre Ausbefferung und ftellt ben tatholischen Gottesbienft wieder darin ber. Drei von den Bilderfturmern, die man habhaft geworden, bugen ihre Tollfühnheit mit bem Strang, einige Aufruhrer werben verwiesen, viele andere fteben Buchtigungen aus. Darauf verfammelt er vier Deputierte von jeder Sprache ober, wie man fie nannte, ben Nationen und tommt mit ihnen überein, daß ihnen, weil ber herannahende Winter die Predigten im freien Relbe fortan unmöglich machte, brei Blate innerhalb ber Stadt eingeräumt werben follten, mo fie entweder neue Rirchen bauen oder auch Brivathäufer bagu einrichten tonnten. Darin follten fie jeben Sonn- und Festtag, und immer gu berselben Stunde, ihren Gottesbienst halten; jeder andere Tag aber soute ihnen zu diesem Bebrauch unterfagt fein. Fiele tein Festtag in Die Boche, so sollte ihnen der Mittwoch bafür gelten. Wehr als zwei Geiftliche follte feine Religionspartei unterhalten, und biefe mußten geborne Riederlander fein, ober wenigstens von irgend einer angesebenen Stadt in den Provinzen das Bürgerrecht empfangen haben. Alle follten einen Eid ablegen, ber Obrigfeit ber Stadt und bem Bringen von Dranien in burgerlichen Dingen unterthan zu fein. Alle Auflagen follten fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meteren 88. 89. 90. Hopper. §. 128. 129—134. Burgund. 333—337. Meurs. L. 11. 16. 17.

Shiller, Werte. III.

gleich ben librigen Bürgern tragen. Niemand sollte bewaffnet zur Predigt kommen, ein Schwert aber sollte erlaubt fein. Kein Prediger sollte bie herrschende Religion auf der Kanzel ansechen, noch sich auf Controverspunkte einlassen, ausgenommen, was die Lehre selbst unvermeidlich machte und was die Sitten anbeträfe. Außerhalb des ihnen angewiesenen Bezirks sollte kein Psalm von ihnen gesungen werden. Zu der Wahl ihrer Prediger, Vorsteher und Oiaconen so wie zu allen ihren übrigen Consssionersammlungen sollte jederzeit eine obrigkeitliche Person gezogen werden, die dem Prinzen und dem Magistrat von dem, was darin ausgemacht worden, Bericht absattete. Uebrigens sollten sie sich besselben Schutzes wie die herrschende Religion zu erfreuen haben. Diese Einrichtung sollte Bestand haben, dis der König, mit Zuziehung der Staaten, es anders beschließen würde; dann aber Jedem freistehen, mit seiner Familie und seinen Güttern das Land zu räumen.

Bon Antwerpen eilte der Prinz nach Holland, Seeland und Utrecht, um dort zu Wiederherstellung der Ruhe ähnliche Einrichtungen zu treffen; Antwerpen aber wurde während seiner Abwesenheit der Aufsicht des Grasen von Hoogstraaten anvertrant, der ein sanfter Mann wan und, unbeschadet seiner erklärten Anhänglichkeit an den Bund, es nie an Treue gegen den König hatte ermangeln lassen. Es ist sichtbar, daß der Prinz dei diesem Bertrage seine Bollmacht weit überschritten und im Dienst des Königs nicht anders als wie ein souveräner herr gehandelt hat. Aber er sührte zu seiner Entschuldigung an, daß es dem Magistrat weit leichter sein würde, diese zahlreiche und mächtige Sekte zu bewachen, wenn er sich selbs in ihren Gottesdienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ginge, als wenn die Sektierer im Kelde sich slebst überlassen wären.

Strenger betrug sich der Graf von Megen in Geldern, wo er die protestantische Sekte ganz unterdrückte und alle ihre Prediger vertried. In Brüssel bediente sich die Regentin des Bortheils, den ihre Gegenwart ihr gad, die öfsentlichen Predigten sogar außer der Stadt zu verhindern. Als deshald der Graf von Nassaus ein Mamen der Berbundenen an den gemachten Bertrag erinnerte und die Frage an sie that, ob die Stadt Brüssel weniger Rechte hätte als die übrigen Städte? so antwortete sie: wenn in Brüssel vor dem Bertrage schon öffentliche Predigten gehalten worden, so sei sihr Werk nicht, wenn sie jetzt nicht mehr statt sänden. Jugsleich aber ließ sie unter der Hand der Bürgerschaft bedeuten, daß dem Ersten, der es wagen würde, einer öffentlichen Predigt beizuwohnen, der Galgen gewiß sei. So erhielt sie wenigstens die Restdenz sich actreu.

Schwerer hielt es, Tournay zu beruhigen, welches Geschäft, an Montignys Statt, zu beffen Gouvernement bie Stadt gehörte, dem

Meteren 91. Burgund. 349—354. Strada 153. Hopper. §. 136. Meurs Guil. Auriac. L. 1. 47. 48.
 Burgund. 346. 346. 354.

Grafen von Soorn übertragen war. Soorn befahl ben Broteftanten, fogleich bie Rirchen zu raumen und fich außer ben Mauern mit einem Gottesbaus zu begnugen. Dawider mandten ihre Brediger ein, bie Rirchen feien jum Gebrauch bes Bolls errichtet, bas Boll aber fei nicht, wo die Bater, fonbern wo ber großere Theil fei. Berjage man fie ans ben tatholifden Rirden, fo fei es billig, bag man ihnen bas Belb fcaffe, eigne zu bauen. Darauf antwortete ber Magiftrat: wenn auch bie Bartei ber Ratholiten die fomachere fei, fo fei fie zuverläffig die beffere. Rirchen au bauen, follte ihnen unverwehrt fein; hoffentlich aber murben fie ber Stadt nach dem Schaben, den diese bereits von ihren würdigen Glaubensbriibern , ben Bilberfturmern, erlitten, nicht gumuthen, fich ihrer Rirchen wegen noch in Untoften gu feben. Nach langem Gegante von beiben Seiten wußten die Protestanten doch im Befit einiger Rirchen zu bleiben, die fie zu mehrerer Sicherheit mit Bache beletten. 1 Auch in Balenciennes wollten fich die Brotestanten den Bedingungen nicht fügen, die ihnen burch Philipp b. St. Aldegonde, herrn von Roircarmes, bem in' Abwesenheit des Marquis von Bergen bie Statthalterschaft barüber übertragen war, angeboten wurden. Gin reformierter Brediger, la Brange, ein Frangoje von Geburt, verhette die Gemuther, bie er burch Die Bewalt feiner Beredfamteit unumfdrantt beberrichte, auf eigenen Rirchen innerhalb ber Stadt zu besteben und im Berweigerungsfall mit einer Uebergabe ber Stadt an die Sugenotten zu broben. Die überlegene Anzahl ber Calvinisten und ihr Einverftändniß mit den Hugenotten verboten dem Gouverneur, etwas Gewaltsames gegen fie zu unternehmen. 2

Auch ber Graf von Eamont bezwang jest die ihm natürliche Beichbergigfeit, um bem Ronig feinen Gifer zu beweifen. Er brachte Befatung in Die Stadt Bent und ließ einige von ben folimmften Aufruhrern am Leben ftrafen. Die Kirchen murben wieder geöffnet, ber tatholische Gottesbienst erneuert, und alle Auslander erhielten Befehl, Die gange Broving zu raumen. Den Calvinisten, aber nur biefen, murbe außerhalb ber Stadt ein Plat eingeräumt, fich ein Gotteshaus zu bauen; bagegen mußten fie fich jum firengsten Geborfam gegen bie Stadtobrigfeit und zu thatiger Mitwirfung bei ben Broceduren gegen die Bilderfturmer verpflichten; abnliche Einrichtungen wurden von ihm burch gang Flandern und Artois getroffen. Giner von feinen Ebelleuten und ein Anhänger des Bundes, Johann Caffembrot, herr von Bederzeel, verfolgte die Bilberfturmer an der Spite einiger bunbifchen Reiter, überfiel einen Schwarm von ihnen, der eben im Begriff mar, eine Stadt in Bennegau zu überrumpeln, bei Grammont in Flandern und betam ihrer breißig gefangen, wovon auf ber Stelle zweiundzwanzig aufgebangt, die übrigen aber aus dem Lande gepeitscht murden.3

Dienste von diefer Wichtigfeit, follte man benten, hatten es nicht

<sup>1</sup> Burgund. 356. 357.

<sup>2</sup> Burgund. 359 sq. 3 Meteren 91, 92. Burgund. 340--343.

verdient, mit der Ungnade des Königs besohnt zu werden; was Oranien, Egmont und Hoorn bei dieser Gelegenheit seisteten, zeugte wenigstens von eben so viel Siser und schug eben so glücklich auß, als vaß was Noircarmes, Megen und Aremb erg vollführten, welchen der König seine Dantbarkeit in Worten und Thaten zu erkennen gab. Aber dieser Eiser, diese Dienste kamen zu spät. Bu laut hatten sie bereits gegen seine Editte gesprochen, zu hestig seinen Maßregeln widersritten, zu sehr hatten sie ihn in der Person seines Ministers Granvella beileidigt, als daß noch Raum zur Bergebung gewesen wäre. Keine Zei, keine Keue, kein noch so vollwichtiger Ersat kounte diese Verschuldungen

aus bem Gemuthe ihres herrn vertilgen.

(1566.) Philipp lag eben frant in Segovien, als die Nachrichten von ber Bilberfturmerei und bem mit ben Untatholischen eingegangenen Bergleich bei ihm einliefen. Die Regentin erneuerte jugleich ihre bringende Bitte um feine perfonliche Ueberkunft, von welcher auch alle Briefe handelten, die der Brafident Biglius mit feinem Freunde Sopperus um diese Beit wechselte. Auch von den niederlandischen Großen leaten viele, als 3. B. Egmont, Mansfeld, Megen, Aremberg, Roircarmes und Barlaimont, besondere Schreiben an ihn bei, worin fie ihm von dem Zustande ihrer Provinzen Bericht abstatteten und ihre allda getroffenen Ginrichtungen mit ben besten Grunden zu schmuden suchten. Um eben diese Beit langte anch ein Schreiben vom Raiser an, ber ihn zu einem gelinden Berfahren gegen feine niederlandischen Unterthanen ermahnte und fich dabei zum Mittler erbot. Er hatte auch deswegen un= mittelbar an die Regentin felbst nach Bruffel geschrieben und an die Baupter bes Abels besondere Briefe beigelegt, die aber nie übergeben wurden. Des erften Unwillens machtig, welchen biefe verhaßte Begebenbeit bei ihm rege machte, übergab es ber Ronig feinem Confeil, fich über diefen neuen Borfall zu berathen.

Granvellas Partei, die in bemfelben die Dberhand hatte, wollte zwischen bem Betragen des niederlandischen Abels und den Ausschweis fungen der Tempelichander einen fehr genauen Busammenhang bemerkt haben, ber aus der Aehnlichkeit ihrer beiderseitigen Forderungen und vorzüglich aus ber Zeit erhelle, in welcher lettere ihren Ansbruch genommen. Roch in bemfelben Monat, merkten fie an, wo der Abel seine drei Punkte eingereicht, habe die Bilderstürmerei angefangen; am Abend beffelben Tages, an welchem Dranien die Stadt Antwerpen verlaffen, feien auch die Rirchen verwüftet worden. Während bes gangen Tumults habe fich fein Finger zu Ergreifung ber Waffen gehoben; alle Mittel, beren man fich bedient, feien gum Bortheil ber Getten gemefen. alle andern hingegen unterlaffen worden, die zu Aufrechthaltung des reinen Glaubens abzielen. Biele von den Bilderfturmern, bieß es weiter, fagten aus, bag fie alles mit Wiffen und Bewilliqung der Fürften gethan; und nichts war natürlicher, als baß jene Nichtswürdigen ein Berbrechen, bas fie auf eigene Rechnung unternommen, mit großen

Ramen zu beschönigen suchten. Auch eine Schrift brachte man gum Borfcein, worin ber bornehme Abel ben Geusen feine Dienfte versprach, bie Berfammlung ber Generalftaaten burchzuseten, welche jener aber hartnädig verleugnete. Man wollte überhaupt vier verschiedene Rufammenrottierungen in den Niederlanden bemerkt haben, welche alle mehr ober minder genau in einander griffen und alle auf ben nämlichen Bred binarbeiteten. Eine bavon follten jene verworfenen Rotten fein, welche die Kirchen verwüstet; eine zweite die verschiedenen Setten, welche jene zu ber Schandthat gedungen; bie Geufen, bie fich gu Beichutern ber Getten aufgeworfen, follten bie britte, und bie vierte ber pornehm e Abel ausmachen, ber ben Beufen burch Lebensverhaltniffe, Berwandtichaft und Freundschaft zugethan fei. Alles mar bemzufolge von gleicher Berberbniß angestedt und alles ohne Unterschied schulbig. Die Regierung hatte es nicht bloß mit einigen getrennten Gliedern zu thun; fie hatte mit bem Gangen gu tampfen. Wenn man aber in Erwägung gog, bag bas Bolt nur ber verführte Theil und bie Aufmunterung gur Emporung von oben berunter gefommen war, fo wurde man geneigt, den bisherigen Plan zu andern, der in mehrerer Rudficht fehlerhaft fcbien. Daburd, daß man alle Rlaffen ohne Unterfcbied brudte und bem gemeinen Bolte eben fo viel Strenge als bem Abel Geringschätzung bewies, batte man beibe gezwungen, einander gu fuchen; man hatte bem lettern eine Partei und bem erften Anführer gegeben. Gin ungleiches Berfahren gegen beibe war ein unsehlbares Mittel, fie gu trennen; ber Bobel, flets furchtsam und trage, wenn die außerfte Noth ihn nicht aufschreckt, wurde feine angebeteten Beschützer febr balb im Stiche laffen und ihr Schicfal als eine verdiente Strafe betrachten lernen, sobald er es nicht mehr mit ihnen theilte. Man trug bemnach bei bem Ronig barauf an, ben großen Saufen funftig mit mehr Schonung ju behandeln und alle Schärfe gegen bie Baupter ber Raktion zu febren. Um jeboch nicht ben Schein einer ichimpflicen Rachgiebigfeit zu haben, fand man für gut, die Fürsprache bes Raifers babei gum Bormande gu nehmen, welche allein, und nicht die Gerechtigfeit ihrer Forberungen, ben Rönig babin vermocht habe, fie feinen niederlandischen Unterthanen als ein großmuthiges Geschent zu bewilligen. 1

Die Frage wegen der persönlichen hinreise des Königs kam jett abermals zurück, und alle Bebenklichkeiten, welche ehemals dabei gefunden worden, schienen gegen die jetige dringende Nothwendigkeit zu verschwinden. "Jett," ließen sich Tyssen acque und Hopperus heraus, "sei die Angelegenheit wirklich vorhanden, an welche der König, laut "seiner eigenen Erklärung, die er ehemals dem Grasen von Egmont "gethan, tausend Leben zu wagen bereit sei. Die einzige Stadt Gent "zu berruhigen, habe sich Karl der Fünfte einer beschwerlichen und "gesahrvollen Landreise durch feindliches Gebiet unterzogen; um einer

<sup>!</sup> Burgund. 363. 364. Hopper. §. 138. 139. 140. §. 152. 153.

"einzigen Stadt willen, und jetzt gelte es die Ruhe, vielleicht fogar ben "Besitz aller vereinigten Provinzen." Dieser Meinung waren bie Meisten, und die Reise des Königs wurde als eine Sache angesehen, die

er schlechterbings nicht mehr umgehen konne.

Die Frage mar nun, mit wie vieler ober weniger Begleitung er fie antreten follte? und hierliber maren ber Bring von Choli und ber Graf von Figueroa mit bem Bergog von Alba verschiedener Meinung, wie ber Privatvortheil eines Jeben babei verschieben mar. Reiste ber König an ber Spite einer Armee, fo war Berzog von Alba ber Unentbehrliche, ber im Gegentheil bei einer friedlichen Beilegung, wo man seiner weniger bedurfte, seinen Rebenbuhlern bas Relb raumen mußte. "Gine Armee," erflarte Figueroa, ben bie Reihe querft traf, gu reben, "würbe bie Kurften, burch beren Bebiet man fie führte, beun-"rubigen, vielleicht gar einen Biberftand von ihnen zu erfahren haben: "bie Provingen aber , zu deren Beruhigung fie beftimmt mare , nnnothig "beläftigen und an ben Beschwerben, welche biefe bisher fo weit ge-"bracht, eine neue binguffigen. Sie wurde alle Unterthanen auf gleiche "Art bruden, ba im Gegentheil eine friedlich ausgefibte Gerechtigfeit "ben Unschuldigen von dem Schuldigen unterscheibe. Das Ungewöhn-"liche und Gewaltsame eines solchen Schritts wilrbe bie Baupter ber "Fattion in Bersuchung führen, ihr bisberiges Betragen, woran Muth-"wille und Leichtfinn ben größten Antheil gehabt, von einer ernfthaftern "Seite zu feben und nun erft mit Plan und Bufammenhang fortzu-"führen; ber Gedanke, ben Ronig so weit gebracht zu haben, wurde fie in "eine Berzweiflung stürzen, worin fie bas Aeußerste unternehmen wür-"ben. Stelle fich ber Ronig ben Rebellen gewaffnet entgegen, fo be-"gebe er fich bes wichtigften Bortheils, ben er ilber fie babe, feiner "landesherrlichen Burbe, Die ibn um fo machtiger fcbirme, je "mehr er zeige, bag er auf fie allein fich verlaffe. Er fete fich baburch "gleichsam in Ginen Rang mit ben Rebellen, die auch ihrerseits nicht ver-"legen sein würden, eine Armee aufzubringen, da ihnen der allgemeine "Haß gegen spanische Heere bei ber Nation vorarbeite. Der König ver-"taufche auf diese Art die gemiffe Ueberlegenheit, die ihm fein Berhalt-"niß als Landesfürft gemahre, gegen ben ungewiffen Ausgang friegeri-"fcher Unternehmungen, Die, auf welche Seite auch ber Erfolg falle, "nothwendig einen Theil feiner eigenen Unterthanen au Grunde rich-"ten müffen. Das Gerücht feiner gewaffneten Antunft würde ihm frühe "genug in ben Brovingen voraneilen, um Allen, die fich einer folim-"men Sache bewußt waren, hinreichenbe Beit zu verschaffen, fich in "Bertheibigungsftand zu setzen und sowohl ihre innern als auswärtigen "hilfsquellen wirken zu laffen. hierbei wurde ihnen die allgemeine "Furcht große Dienfte leiften; Die Ungewißheit, wem es eigentlich "gelte, wurde auch ben minber Schuldigen zu bem großen Saufen ber

<sup>1</sup> Hopper. §. 142. Burgund. 366.

"Rebellen binübergieben und ibm Keinde erzwingen, Die es obne bas "niemals wurden geworden fein. Wußte man ihn aber ohne eine folche "fürchterliche Begleitung im Angug, mare feine Ericheinung weniger bie "eines Blutrichters, als eines gurnenben Baters, fo wurde ber Muth "aller Guten fleigen und bie Schlimmen in ihrer eigenen Gicherheit ver-"berben. Sie murben fich überreben, bas Geschehene für weniger be-"beutend zu halten, weil es bem Ronig nicht wichtig genug geschienen, "beswegen einen gewaltsamen Schritt zu thun. Gie wurden fich buten, "burch offenbare Bewaltthatigfeiten eine Sache gang ju verfolimmern, "bie vielleicht noch zu retten fei. Auf biefem ftillen friedlichen Bege murbe "alfo gerade bas erhalten, was auf bem andern unrettbar verloren ginge; "ber trene Unterthan würde auf keine Art mit dem ftrafwürdigen Rebellen "vermengt; auf biefen allein wurde bas gange Bewicht feines Borns Richt einmal zu gebenten, bag man baburch zugleich einem "ungeheuren Aufwand entginge, ben ber Transport einer fpanifchen "Armee nach diesen entlegenen Gegenden der Krone verurfachen würde." 1

"Aber," bub ber Bergog von Alba an, "tann bas Ungemach "einiger wenigen Burger in Anschlag tommen, wenn bas Bange in "Gefahr fcwebt? Beil einige Treugefinnte übel babei fahren, follen "barum die Aufrührer nicht gezüchtigt werben? Das Bergeben mar all-"gemein, warum foll die Strafe es nicht fein? Bas die Rebellen burch "ibre Thaten, haben die Uebrigen burch ihr Unterlaffen verschulbet. "Weffen Schuld ift es, als bie ihrige, daß es jenen so weit gelungen ift ? "Warum haben fie ihrem Beginnen nicht frühzeitiger widerstanden? "Roch. fagt man, find die Umstände so verzweifelt nicht, daß fie dieses "gewaltsame Mittel rechtfertigten - aber wer fteht uns baffir, bag fie "es bei ber Antunft bes Königs nicht fein werben, ba nach jeglichem "Berichte der Regentin alles mit ichnellen Schritten zur Berichlimmerung "eilt? Soll man es barauf magen, bag ber Monarch erft beim Gintritt "in die Provinzen gewahr werde, wie nothwendig ihm eine Kriegsmacht "gewesen? Es ift nur allgu gegrundet, bag fich die Rebellen eines aus-"wartigen Beiftandes verfichert haben, ber ihnen auf ben erften Bint "au Gebote fleht; ift es aber bann Beit, auf eine Rriegsruffung gu benten, "wenn ber Reind über die Grengen bereinbricht? Goll man es barauf "antommen laffen, fich mit ben nachften, ben beften niederlandischen "Truppen behelfen zu muffen, auf beren Treue fo wenig zu rechnen "ift? und tommt endlich die Regentin felbft nicht immer barauf gu-"rud, daß nur der Mangel einer geborigen Kriegemacht fie bisher "gehindert habe, den Editten Rraft ju geben und Die Fortfdritte ber "Rebellen gu hemmen? Rur eine wohlbisciplinierte und gefürchtete "Armee tann biefen die hoffnung gang abichneiben, fich gegen ihren "rechtmäßigen Oberherrn zu behaupten, und nur die gemiffe Aussicht "ibres Berderbens ihre Forderungen herabstimmen. Dhne eine hin-

<sup>1</sup> Burgund. 386. 387.

"reichende Kriegsmacht kann der König ohnehin seine Berson nicht in "seindliche länder wagen, ohne sie kann er mit seinen rebellischen "Unterthanen keine Berträge eingeben, die seiner Würde gemäß sind." 1

(1566.) Das Ansehen des Kedners gab seinen Gründen das Uebergewicht, und die Frage war jett nur, wie bald der König die Reise antreten und was für einen Weg er nehmen sollte. Da die Reise keineswegs auf dem Ocean für ihn zu wagen war, so blied ihm keine andere Wahl, als entweder durch die Engen bei Trient über Deutschland dahin zu gehen, oder von Savoyen aus die apenminischen Alpen zu durchbrechen. Auf dem ersten Wege hatte er von den deutschen Protestanten zu fürchten, denen der Zweck seiner Reise nicht gleichgültig sein konnte; und über die Apenninken war in dieser späten Jahreszeit kein Durchgang zu wagen. Außerdem mußten die nötzigen Galeeren erst aus Italien geholt und ausgebessert werden, welches mehrere Monate kosten konnte. Da endlich auch die Versammlung der Cortes von Castilien, wovon er nicht wohl wegbleiben konnte, auf den December bereits ausgeschrieben war, so konnte die Reise vor dem Frühjahr nicht unternommen werden.

Inbessen brang die Regentin auf eine entscheidende Resolution, wie fie fich aus gegenwärtigem Bedrangniffe gieben follte, ohne dem toniglichen Ansehen zu viel babei zu vergeben; und etwas mußte nothwendig geschehen, ehe der Ronig die Unruben durch seine personliche Gegenwart beizulegen unternahm. Es wurden demnach zwei verschiedene Schreiben an die Bergogin erlaffen, ein öffentliches, bas fie ben Standen und ben Rathsversammlungen vorlegen durfte; und ein geheimes, bas für fie allein bestimmt war. In dem ersten funbigte er ihr feine Wiedergenefung und die gludliche Geburt ber Infantin Clara Ifabella Engenia, nachheriger Erzherzogin Albert von Desterreich und Fürstin ber Niederlande, an. Er erflarte ihr feinen nunmehr feften Entschluß, die Niederlande in Berfon zu besuchen, wozu er bereits die nothigen Buruftungen mache. Die Ständeversammlung verwarf er wie das vorige Mal; bes Bergleichs, ben fie mit ben Brotestanten und mit bem Bunde eingegangen mar, geschab in biesem Briefe gar feine Erwähnung, weil er es noch nicht rathsam fand, ihn entscheibend zu verwerfen, und noch viel weniger Luft hatte, ihn für gultig zu erklaren. Dagegen befahl er ihr, bas Beer zu verftarten, neue Regimenter aus Deutschland gufammenzuziehen und den Widerspänstigen Gewalt entgegenzuseten. Uebrigens, ichloß er, verlaffe er fich auf die Treue bes vornehmen Abels. worunter er Biele tenne, die es aufrichtig mit ihrer Religion und ihrem Ronig meinten. In bem geheimen Schreiben wurde ihr noch einmal anbefohlen, die Staatenversammlung nach allen Rraften gu bintertreiben; bann aber, wenn ihr bie allgemeine Stimme boch zu mächtig werben follte und fie ber Gewalt wurde nachgeben muffen, es wenigstens

Burgund. 381—390.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopper. §§. 154. 155. Burgund. 390-392.

fo vorfichtig einzurichten, bag feiner Burbe nichts vergeben und feine

Ginwilligung barein Niemand fund murbe. 1

(1566.) Bahrend bem, daß man fich in Spanien über diese Sache berathichlagte, machten bie Brotestanten in ben Rieberlanden von ben Borrechten, die man ihnen gezwungener Beije bewilligt hatte, ben weiteften Gebrauch. Der Bau ber Rirchen tam, wo er ihnen verftattet war, mit unglaublicher Schnelligfeit gu Stanbe; Jung und Alt, ber Abel wie die Geringen halfen Steine zutragen; Frauen opferten fogar ihren Schmud auf, um bas Bert zu beschleunigen. Beibe Religions parteien errichteten in mehreren Städten eigene Confistorien und einen eigenen Kirchenrath, wozu in Antwerpen ber Anfang gemacht war, und fetten ihren Gottesbienft auf einen gesetmäßigen guß. Man trug auch barauf an, Gelber in einen gemeinschaftlichen Fond gufammengufchießen. um gegen unerwartete Ralle, welche bie protestantifche Rirche im Gangen angingen, fogleich bie nothigen Mittel gur Band gu haben. In Untwerpen wurde bem Grafen von Soogftraaten von den Calviniften biefer Stadt eine Schrift übergeben, worin fie fich anheischig machten, für die freie Uebung ihrer Religion burch alle niederländischen Brovingen brei Millionen Thaler gu erlegen. Bon biefer Schrift gingen viele Copien in den Niederlanden herum; um die Uebrigen anzuloden, batten fich Biele mit prablerifden Gummen unterschrieben. Ueber biefes ausschweifenbe Anerbieten find von den Zeinden ber Reformierten verichiebene Auslegungen gemacht worben, welche alle einigen Schein für fich haben. Unter bem Borwand nämlich, bie nöthigen Summen gu Erfüllung biefes Berfprechens gufammengubringen, hoffte man, wie Einige glaubten, mit befto weniger Berbacht bie Beifteuern einzutreiben, beren man zu einem friegerischen Widerstande jett benöthigt mar; und wenn fich die Ration nun doch einmal, fei es für ober gegen die Regentin, in Untoften feten follte, fo war zu erwarten, bag fie fich weit leichter bazu versteben wurde, zu Erhaltung bes Friedens, als zu einem unterdrückenden und verheerenden Rrieg beigutragen. Andere faben in biefem Anerbieten weiter nichts, als eine temporare Ausflucht ber Brotestanten, ein Blendwert, wodurch fie ben Sof einige Augenblide lang unichluffig zu machen gefucht haben follen, bis fie Rrafte genug gesammelt, ibm bie Stirne gu bieten. Andere erflarten es geradegu für eine Groffprecherei, um bie Regentin baburch in Furcht ju jagen und ben Muth ber Bartei burch die Eröffnung fo reicher Silfsquellen gu erheben. Bas auch der mahre Grund von diesem Anerbieten gemesen fei, io gewannen feine Urheber baburch wenig; bie Beifteuern floffen fehr iparfam ein, und der hof beantwortete ben Antrag mit ftillschweigender Berachtung.2

Aber ber Excef ber Bilberfturmeret, weit entfernt, bie Sache bes Bunbes zu beförbern und bie Protestanten emporzubringen, hatte beiben

<sup>1</sup> Meieren 92. Hopper. §§. 144. 145. 146. Burgund. 369. 370. 2 Strada 163. Burgund. 374. 375. A. G. b. v. N. 111. Xb. 93.

einen unerseplichen Schaben gethan. Der Anblid ihrer zerftorten Rirchen, Die, nach Biglius' Musbrud, Biebställen abnlicher faben als Gottesbäufern, entruftete alle Ratholiten und am meiften ibre Beiftlichteit. Alle, bie von biefer Religion bagu getreten maren, verließen jest ben Bund, ber die Ausschweifungen der Bilberflurmer, wenn auch nicht absichtlich angestiftet und befordert, doch unftreitig von ferne veranlaßt batte. Die Intolerang ber Calviniften, bie an ben Blaten, wo ibre Bartei die herrichende mar, die Ratholiten aufs graufamfte bedruckten, rif biefe vollends aus ihrer bisberigen Berblendung, und fie gaben es auf, fich einer Bartei anzunehmen, von welcher, wenn fie die Dberhand behielte, für ihre eigene Religion fo viel zu befürchten ftand. Go verlor ber Bund viele feiner beften Glieber; Die Freunde und Beforberer, bie er bisber unter ben gutgefinnten Burgern gefunden, verließen ibn, und fein Ansehen in ber Republit fing merklich an zu finten. Strenge, mit ber einige feiner Mitglieber, um fich ber Regentin gefällig gu bezeigen und ben Berbacht eines Berftandniffes mit ben Uebelgefinnten gu entfernen, gegen die Bilberfturmer verfuhren, schadete ihm bei bem Bolle, das jene in Schutz nahm, und er war in Gefahr, es mit beiden

Barteien zugleich zu verderben.

Bon biefer Beränderung hatte bie Regentin nicht fobald Nachricht erhalten, als fie ben Blan entwarf, allmählich ben gangen Bund gu trennen ober wenigstens burch innere Spaltungen zu entfraften. Gie bediente fich zu bem Ende ber Brivatbriefe, die der Konig an einige aus bem Abel an fie beigeschloffen, mit völliger Freiheit, fie nach Gutbefinden ju gebrauchen. Dieje Briefe, welche von Wohlgewogenheit überfloffen, wurden Denen, für welche fie bestimmt waren, mit absichtlich verungludter Beimlichkeit zugestellt, fo daß jederzeit einer ober der andere von Denen, welche nichts bergleichen erhielten, einen Wint bavon betam; und zu mehrerer Berbreitung bes Migtrauens trug man Gorge, baß gablreiche Abschriften bavon berumgingen. Diefer Kunftgriff erreichte feinen Amed. Biele aus bem Bunde fingen an, in die Standhaftigfeit Derer, benen man fo glangende Berfprechungen gemacht, ein Mifitrauen ju feten; aus Furcht, von ihren wichtigften Beschützern im Stiche gelaffen gu werben, ergriffen fie mit Begierbe bie Bedingungen, Die ihnen von ber Statthalterin angeboten wurden, und brangten fich au einer balbigen Berfohnung mit bem Sofe. Das allgemeine Gerucht von ber naben Antunft bes Ronigs, welches die Regentin aller Orten gu verbreiten Sorge trug, leiftete ihr babei große Dienste; Biele, bie fich von Diefer toniglichen Ericheinung nicht viel Gutes versprachen, befannen fich nicht lange, eine Gnade anzunehmen, die ihnen vielleicht zum lettenmal angeboten ward.1

Bon Denen, welche bergleichen Privatschreiben betamen, waren auch Egmont und ber Pring von Oranien. Beibe hatten fich bei

<sup>1</sup> Thuan. 11. 507. Strada 164. 165. Meteren 98.

dem Könige über die übeln Rachreben beschwert, womit man in Spanien ihren guten Ramen ju brandmarten und ihre Abfichten verbächtig ju maden fucte; Egmont besonbers batte mit ber reblichen Ginfalt, Die ihm eigen war, ben Monarchen aufgefordert, ihm boch nur anzu-beuten, was er eigentlich wolle, ihm die Handlungsart zu bestimmen, wodurch man ihm gefällig werben und feinen Diensteifer barthun tonnte. Seine Berleumber, ließ ibm ber Ronig burch ben Brafibenten von Epffenacque gurildidreiben, tonne er burch nichts beffer wiberlegen, als burch bie volltommenfte Unterwerfung unter bie toniglichen Befehle, welche fo flar und bestimmt abgefaßt feien, bag es feiner neuen Auslegung und feines befondern Auftrags mehr bedurfe. Dem Gonveran komme es ju, ju berathichlagen, ju prüfen und zu verordnen; bem Billen bes Souverans unbebingt nachzuleben, gebühre bem Unterthan; in feinem Behorfam bestehe beffen Ehre. Es ftebe einem Gliebe nicht gut an, fich für weifer zu halten, als fein Saupt. Allerbings gebe man ihm Sould, bag er nicht alles gethan habe, was in feinen Rraften geftanben , um ber Ausgelaffenheit ber Settierer gu fteuern: aber auch noch jest ftebe es in feiner Gewalt, bas Berfaumte einzubringen, bis jur wirklichen Antunft bes Ronigs wenigftens Rube und Ordnung er-

balten zu belfen.

Wenn man ben Grafen von Egmont wie ein ungehorfames Rind mit Berweisen ftrafte, fo behandelte man ibn, wie man ibn tannte; gegen feinen Freund mußte man Runft und Betrug zu Silfe rufen. Auch Oranien batte in feinem Briefe bes folimmen Berbachts erwabnt, ben ber Ronig in feine Treue und Ergebenheit fete, aber nicht in der eiteln Soffnung, wie Egmont, ibm diefen Berbacht zu benehmen, wobon er langft guritdgetommen mar, fonbern um bon biefer Befcmerbe ben llebergang auf die Bitte zu nehmen, bag er ihn feiner Memter entlaffen mochte. Oft foon batte er biefe Bitte an die Regentin gethan. flets aber unter ben ftartften Bethenerungen ihrer Achtung eine abichlägige Antwort von ihr erhalten. And ber Ronig, an ben er fich endlich unmittelbar mit biefem Anliegen gewendet, ertheilte ihm jett bie nämliche Antwort, die mit eben fo ftarten Berficherungen feiner Rufriedenheit und Dantbarteit ausgeschmildt mar. Besonders bezeugte er ihm fiber die Dienfte, die er ihm fürglich in Antwerpen geleiftet, feine bochfte Bufriebenheit, bellagte es febr, bag bie Brivatumftande bes Bringen (bon benen ber lettere einen Sauptvorwand genommen, feine Entlaffung zu verlangen) fo febr verfallen fein follten, enbigte aber mit ber Erffarung, bag es ihm unmöglich fei, einen Diener von feiner Bichtigfeit in einem Zeitpunkte zu entbehren, wo bie Bahl der Guten eber einer Bermehrung als einer Berminberung bedurfe. Er babe aeglaubt, feste er bingu, ber Bring bege eine beffere Meinung von ihm, als bak er ihn ber Schwachheit fabig halten follte, bem grundlofen Gefomat gewiffer Menfchen zu glauben, bie es mit bem Bringen und mit ibm felbft libel meinten. Um ibm augleich einen Beweiß feiner D

tigleit zu geben, beklagte er fich im Bertrauen bei ihm über seinen Bruber, ben Grafen von Raffan, bat fich in dieser Sache zum Schein seinen Rath aus und äußerte zulett seinen Bunsch, ben Grafen eine

Beit lang aus ben Niederlanden entfernt gu miffen.1

Aber Bhilipp batte es bier mit einem Ropfe gu thun, der ibm an Schlanheit überlegen mar. Der Bring von Dranien bielt ihn und fein gebeimes Confeil in Madrid und Segovien icon lange Reit burch ein heer von Spionen bewacht, die ihm alles hinterbrachten, mas bort Mertwürdiges verhandelt mard. Der hof diefes heimlichften von allen Defpoten war feiner Lift und feinem Gelbe zugänglich geworben; auf biefem Wege hatte er manche Briefe, welche die Regentin ingebeim nach Madrid geschrieben, mit ihrer eigenen Sandschrift erhalten und in Bruffel unter ihren Augen gleichsam im Triumph circulieren laffen, daß fie felbst, die mit Erstaunen bier in Jedermanns Banden fab, was fie fo gut aufgehoben glaubte, dem Konig anlag, ihre Depefchen ins Runftige fogleich zu vernichten. Bilbelms Bachfamteit forantte fic nicht blog auf ben fpanischen Sof ein; bis nach Frankreich und noch weiter hatte er feine Rundschafter gestellt, und Ginige beschuldigen ibn fogar, bag bie Bege, auf welchen er zu feinen Ertundigungen gelangte, nicht immer die unschuldigften gewesen. Aber ben wichtigften Aufschluß gab ihm ein aufgefangener Brief des fpanischen Botichafters in Frantreich, Frang von Alava, an die Bergogin, worin fich biefer über bie fone Gelegenheit verbreitete, welche burch die Berfculbung bes niederlandischen Bolts dem Ronig jest gegeben fei, eine willfürliche Gewalt in diesem Lande ju grunden. Darum rieth er ihr an, den Adel jetzt burch eben bie Runfte gu bintergeben, beren er fich bis jest gegen fie bedient, und ihn burch glatte Borte und ein verbindliches Betragen ficher zu machen. Der König, folog er, ber bie Ebelleute als die verborgenen Triebfedern aller bisberigen Unruben tenne, murbe fie gu feiner Beit wohl zu finden wiffen, fo wie die Beiben, die er bereits in Spanien habe und die ihm nicht mehr entwischen wurden; und er habe geschworen, ein Beispiel an ihnen zu geben, worüber die gange Christenheit fich entseten folle, mußte er auch alle seine Erblander baran magen. Diefe folimme Entbedung empfing burch die Briefe, welche Bergen und Montigny aus Spanien fcrieben, und worin fie über die zurudfetende Begegnung der Grandezza und bas veränderte Betragen des Monarchen gegen fie bittere Beichwerden führten, die hochfte Glaubwürdigfeit; und Oranien ertannte nun vollfommen, was er bon den iconen Berficherungen des Ronigs qu balten babe. 2

(1566.) Den Brief des Ministers Alava, nebst einigen andern, bie aus Spanien batiert waren und von der nahen gewaffneten Anfunft

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hopper. §. 149. Burgund. 397. Apologie de Guillaume Pr. d'Orange als Beilage. <sup>2</sup> Reidan. 3. Thuan. 507. Burgund. 401. Reteren 94. Strada 160.

bes Ronigs und feinen ichlimmen Abfichten wider die Ebeln umftanb. liche Radricht gaben, legte ber Bring feinem Bruber, bem Grafen Lubwig von Raffau, bem Grafen von Egmont, von Soorn und von Doogftraaten bei einer Rusammentunft zu Dendermonde in Rlanbern bor, wohin fich biefe fünf Ritter begeben hatten, gemeinschaflich miteinander bie nothigen Dagregeln zu ihrer Sicherheit zu treffen. Graf Ludwig, ber nur feinem Unwillen Gebor gab, behauptete tollbreift, daß man ohne Zeitverluft zu ben Baffen greifen und fich einiger fefter Blate verfichern muffe. Dem Ronig muffe man, es tofte auch, was es wolle, ben gewaffneten Eingang in bie Provingen verfagen. Man muffe bie Schweig, Die protestantischen Fürsten Deutschlands und Die Sugenotten unter Die Waffen bringen, baß fie ibm ben Durchzug burch ihr Gebiet erschwerten und, wenn er fich bem ungeachtet burch alle biefe hinderniffe hindurchschluge, ihn an ber Grenze bes Landes mit einer Armee empfangen. Er nehme es auf fich, in Frantreich, ber Schweiz und in Deutschland ein Schutbundniß zu negociieren und aus letterem Reiche viertaufend Reiter nebft einer verhaltnigmäßigen Angahl Augvolt aufammengubringen; an einem Bormand fehle es nicht, bas nothige Beld einzutreiben, und bie reformierten Raufleute murben ibn. wie er fich verfichert hielt, nicht im Stiche laffen. Aber Wilhelm, vorfichtiger und weiser, erklarte fich gegen diefen Borfclag, ber bei ber Ausführung unendliche Schwierigfeiten finden und noch burch nichts wurde gerechtfertigt werden tonnen. Die Inquisition, stellte er vor, fei in der That aufgehoben, die Blacate beinahe gang in Bergeffenheit getommen und eine billige Glaubensfreiheit verstattet. Bis jest alfo feble es ihnen an einem gultigen Grund, biefen feindlichen Weg einzuschlagen; inbeffen zweifle er nicht, daß man ihnen zeitig genug einen barreichen werbe. Seine Meinung alfo fei, biefen gelaffen zu erwarten, unterdeffen aber auf alles ein machfames Auge gu haben und bem Bolte von ber brobenden Wefahr einen Bint zu geben, bamit es bereit fei, gu bandeln, wenn die Umftanbe es verlangten.

Waren alle Diejenigen, welche die Bersammlung ausmachten, dem Gutachten des Brinzen von Oranien beigetreten, so ist kein Zweisel, daß eine so mächtige Ligue, surchtdar durch die Macht und das Ansehen ihrer Glieder, den Absichten des Königs Hindernisse hätte entgegensetznibrer Glieder, den Absichten des Königs Hindernisse hätte entgegensetznibrenen, die ihn gezwungen haben würden, seinen ganzen Plan aufgeben. Aber der Muth der versammelten Kitter wurde gar sehr durch die Erklärung niedergeschlagen, womit der Graf von Egmont sie siberraschte. "Lieder," sagte er, "mag alles über mich kommen, als daß ich "das Glück so verwegen versuchen sollte. Das Geschwätz des Spaniers "Al ava rührt mich wenig, — wie sollte dieser Mensch dazu kommen, "in das verschlossene Gemuth seines Herrn zu schauen und seine Geheim-nies zu entzisser? Die Rachrichten, welche uns Montigny gibt, beweisen weiter nichts, als daß der König eine sehr zweidenige Meinman, won unsern Diensteiser hegt und Ursache zu haben glaubt, ein

"trauen in unsere Treue zu setzen; und dazu, daucht mir, hätten wir "ihm nur allzuviel Anlaß gegeben. Auch ift es mein ernstlicher Borfat. "burd Berboppelung meines Eifers feine Meinung von mir zu verbeffern "und durch mein fünftiges Berhalten, wo möglich, ben Berbacht aus-"zulöschen, ben meine bisherigen Handlungen auf mich geworfen haben "mogen. Und wie follte ich mich auch aus ben Armen meiner gablreichen "und hilfsbedurftigen Familie reißen, um mich an fremden Sofen als "einen Landslüchtigen herumzutragen, eine Last für Jeben, ber mich auf-"nimmt, Jedes Stlave, ber fich berablaffen will, mir unter bie Arme gu "greifen, ein Knecht von Ausländern, um einem leiblichen Awang in "meiner Beimath zu entgeben ? Nimmermehr tann ber Monarch ungutia "an einem Diener handeln, ber ihm fonft lieb und thener war und ber "fich ein gegrundetes Recht auf feine Dankbarteit erworben. Rimmer-"mehr wird man mich überreden, daß Er, ber für fein nieberländisches "Bolt fo billige, fo gnabige Gefinnungen gebegt und fo nachbructlich, "fo beilig mir betheuert hat, jest fo bespotifche Anichlage bagegen fcmieben "foll. Saben wir bem Lande nur erft feine vorige Rube wiedergegeben, "bie Rebellen gezuchtigt, ben tatholifden Gottesbienft wieder bergeftellt, "jo glauben Sie mir, bag man von feinen fpanischen Truppen mehr "boren wird; und dies ift es, wozu ich Sie alle durch meinen Rath und "burch mein Beispiel jett auffordere, und wozu auch bereits die meiften "unfrer Briiber fich neigen. Ich meines Theils fürchte nichts von dem "Borne bes Monarchen. Mein Gewiffen fpricht mich frei; mein Schicffal "fteht bei feiner Berechtigfeit und feiner Gnabe."1

Umfonft bemühten fich Maffau, hoorn und Dranien, feine Standhaftigfeit zu erschüttern und ihm über die nabe unausbleibliche Gefahr die Augen zu öffnen. Egmont war bem Ronig wirklich ergeben; bas Andenten feiner Boblthaten und bes verbindlichen Betragens, womit er fie begleitet hatte, lebte noch in feinem Gedachtniß. Die Aufmerksamkeiten, wodurch er ibn bor allen feinen Freunden ausgezeichnet, hatten ihre Wirfung nicht verfehlt. Mehr aus falider Scham. als aus Parteigeift, hatte er gegen ibn bie Sache feiner Landsleute verfochten; mehr aus Temperament und natürlicher Bergensgute, als aus geprüften Grundfagen, die harten Magregeln ber Regierung befambft. Die Liebe ber Nation, die ihn als ihren Abgott verehrte, riß feinen Ehrgeig bin. Bu eitel, einem Namen gu entfagen, ber ihm fo angenehm tlang, batte er boch etwas thun milfen, ibn zu verdienen; aber ein einziger Blid auf feine Familie, ein harter Rame, unter welchem man ihm fein Betragen zeigte, eine bebentliche Folge, die man baraus zog. ber bloge Rlang von Berbrechen ichredte ibn aus biefem Gelbsibetrug auf

und ichenchte ibn eilfertig an feiner Bflicht gurud.

Oranien's ganger Plan icheiterte, als Egmont gurudtrat. Egmont hatte die herzen bes Bolls und bas gange Zutrauen ber Armee,

<sup>1</sup> Thuan. 507. Burgund. 405. 406. Meteren 95.

ohne bie es ichlechterbings unmöglich war, etwas Nachbrildliches gu unternehmen. Dan hatte fo gewiß auf ihn gerechnet; feine unerwartete Erflärung machte bie ganze Busammentunft fruchtlos. Man ging auseimander, ohne nur etwas beschloffen zu haben. Alle, die in Dendermonde ansammengefommen waren, wurden im Staatsrath ju Bruffel erwartet; aber nur Egmont verfligte fich babin. Die Regentin wollte ibn über ben Inhalt ber gehabten Unterrebung ansforicen, aber fie brachte weiter nichts aus ibm berans, als ben Brief bes Alava, ben er in Abferift mitgenommen batte und unter ben bitterften Borwurfen ihr vorlegte. Anfangs entfarbte fie fich barüber, aber fie faßte fich balb und erklärte ihn dreistweg für untergeschoben. "Wie kann," sagte sie, "dieser "Brief wirklich von Alava herrühren, da ich doch keinen vermisse und "Derjenige, ber ihn aufgefangen haben will, die andern Briefe gewiß "nicht geschont haben wurde? Ja, ba mir auch nicht ein einziges Palet "noch gefehlt hat und auch tein Bote ausgeblieben ift? Und wie läßt es "fich benten, bag ber Ronig einen Alava jum herrn eines Gebeim-"niffes gemacht haben follte, bas er mir felbft nicht einmal wurde preis-"gegeben haben?"1

## Bürgerlicher Arieg.

(1566.) Unterdeffen eilte bie Regentin, ben Bortheil zu benuten, den ihr die Trennung unter bem Abel gab, um ben Fall bes Bundes, ber icon burch innere Zwietracht mantte, ju vollenden. Gie jog ohne Beitverluft Truppen aus Deutschland, Die Bergog Erich von Braunfom eig für fie in Bereitschaft bielt, verftartte Die Reiterei und errichtete fünf Regimenter Ballonen, worliber bie Grafen von Mansfeld, von Megen, von Aremberg und Andere ben Oberbefehl befamen. Auch bem Bringen von Dranien mußten, um ihn nicht aufs empfindlichfte an beleidigen, Truppen anvertraut werben, und um fo mehr, ba bie Provingen, benen er als Statthalter vorftand, ihrer am nöthigften bedurften; aber man gebrauchte die Borficht, ihm einen Oberften, mit Namen Balberfinger, an die Seite ju geben, ber alle feine Schritte bewachte und feine Magregeln, wenn fie geführlich zu werben icienen, rudgangig machen tonnte. Dem Grafen von Egmont ftenerte bie Beiftlichkeit in Flandern vierzigtaufend Goldgulden bei, um fünfzehnhundert Mann zu unterhalten, bavon er einen Theil in bie bedenklichften Plate vertheilte. Jeber Statthalter mußte feine Kriegsmacht verftarfen und fich mit Munition verfeben. Alle diefe Buruftungen, welche aller Orten und mit Rachbrud gemacht wurden, ließen feinen Bweifel mehr übrig, welchen Weg bie Statthalterin fünftig einschlagen merbe.

Ihrer Ueberlegenheit versichert und biefes machtigen Beiftands gewiß, wagt fie es nun, ihr bisheriges Betragen ju anbern und mit

<sup>1</sup> Burgund. 408. Meteren 95. Grot. 23.

ben Rebellen eine gang andere Sprache zu reben. Sie magt es, die Bewilligungen, welche fie den Brotestanten nur in der Angft und aus Nothwendigfeit ertheilt, auf eine gang willfürliche Art auszulegen und alle Freiheiten, die fie ihnen flillschweigend eingeräumt, auf die bloße Bergunftigung ber Predigten einzuschränten. Alle ihre übrigen Religionsfibungen und Bebräuche, bie fich boch, wenn jene gestattet wurden, von felbft zu verfteben ichienen, murben burch neue Mandate für unerlaubt erflärt und gegen die lebertreter als gegen Beleidiger der Majeftat verfahren. Man vergonnte ben Brotestanten, anders als die berrichende Rirche von dem Abendmable zu denken, aber es anders zu genießen, war Frevel; ihre Art, zu taufen, zu trauen, zu begraben wurde bei angebrohten Todesstrafen untersagt. Es war gransamer Spott, ihnen die Religion zu erlauben und die Ausübung zu verfagen; aber biefer uneble Runftgriff, ihres gegebenen Worts wieder los zu werden, mar ber Raghaftigteit würdig, mit ber fie es fich hatte abbringen laffen. Bon ben geringften Reuerungen, von den unbedeutenoften Uebertretungen nahm fie Anlaß, Die Predigten zu ftoren; mehrern von ben Pradicauten murbe unter bem Bormande, daß fie ihr Amt an einem andern Blat, als der ihnen angewiesen worben, verwaltet, ber Proceg gemacht und einige von ihnen jogar aufgehängt. Sie erklärte bei mehreren Gelegenheiten laut, bag bie Berbundenen ihre Kurcht gemigbraucht, und daß fie fich burch einen Bertrag, ben man ihr burch Drohungen ausgepreßt, nicht für gebunden halte, 1

Unter allen nieberländischen Städten, welche fich des bilberfturmerischen Aufruhrs theilhaftig machten, hatte die Regentin für die Stadt Balenciennes in hennegau am meiften gezittert. In feiner von allen war die Bartei ber Calvinisten so machtig, als in diefer, und ber Beist des Aufruhrs, durch ben fich die Proving hennegan vor allen übrigen stets ausgezeichnet hatte, schien hier einheimisch zu wohnen. 2 Die Rabe Frankreichs, bem es sowohl burch Sprace als burch Sitten noch weit naber als ben Nieberlanden angehörte, mar Urfache gemefen, daß man biefe Stadt von jeher mit großerer Belindigfeit, aber auch mit mehr Borficht regierte, wodurch fie nur besto mehr ihre Wichtigkeit fühlen lerute. Schon bei bem letten Aufftand ber Tempelichander hatte wenig gefehlt, daß fie fich nicht den Sugenotten auslieferte, mit benen fie bas genaueste Berftandniß unterhielt, und bie geringfte Beranlaffung fonnte Diese Gefahr erneuern. Daber war unter allen nieberländischen Städten Balenciennes bie erfte, welcher bie Regentin eine verftartte Befatung audachte, sobald fie in die Berfaffung gefett mar, fie ihr zu geben. Philipp bon Roicarmes, herr bon St. Albegonde, Statthalter von hennegan an ber Stelle bes abwesenben Marquis von Bergen, batte biefen Auftrag erhalten und erschien an der Spite eines Rriegsheers vor

<sup>1</sup> Meteren 93. 94. Thuan. 507. Strada 66. Meurs. Guil. Auriac. 21.
2 Es war ein Sprichwort in hennegau und ift es vielleicht noch, die Proseine nur unter Gott und unter ber Sonne. Strada 174.

ihren Mauern. Aus ber Stabt tamen ihm von Seiten bes Magiftrats Debutierte entgegen, fich bie Befatung ju verbitten, weil bie protestantifche Bürgerichaft, als ber überlegene Theil, fich bawider ertlart babe. Roircarmes machte ihnen ben Willen ber Regentin fund und ließ fie zwijden Bejatung und Belagerung mablen. Debr als vier Schwabronen Reiter und fechs Compagnien Fugvolt follten ber Stadt nicht aufgebrungen werben; bariber wolle er ibr feinen eigenen Gobn gum Beifel geben. Als diefe Bedingungen bem Magiftrate vorgelegt murben, ber für fich febr geneigt mar, fie zu ergreifen, ericbien ber Brediger Beregrine le Grange an ber Spite feines Anbangs, ber Apoftel und Abgott feines Bolls, bem es barum ju thun fein mußte, eine Unterwerfung zu verhindern, von ber er bas Opfer werben würde, und verhette burch die Gewalt feiner Beredfamteit das Bolt, die Bedingungen auszuschlagen. Als man Roircarmes biefe Antwort gurudbringt, läßt er bie Gefandten, gegen alle Gefete bes Bollerrechts, in Reffeln ichlagen und führt fie gefangen mit fich fort; boch muß er fie, auf ber Regentin Bebeif. bald wieder frei geben. Die Regentin, burch gebeime Befehle ans Dabrid zu möglichfter Schonung angehalten, lagt fie noch mehrmalen auffordern, die ihr jugedachte Garnifon einzunehmen; ba fie aber hartnädig auf ihrer Beigerung besteht, fo wird fie burch eine öffentliche Alte für eine Rebellin erflart, und Roircarmes erhalt Befehl, fie förmlich zu belagern. Allen übrigen Brovingen wird verboten, biefer aufrührerischen Stadt mit Rath, Gelb ober Waffen beignfteben. Alle ibre Büter find bem Fiscus gugefprochen. Um ihr ben Rrieg au geigen, che er ihn wirklich anfing, und ju vernünftigem Rachbenten Beit ju laffen, 309 Roircarmes ans gang hennegan und Cambray Truppen gujammen (1566), nahm St. Amand in Befit und legte Garnifon in alle nachftliegenden Blate. Das Berfahren gegen Balenciennes ließ alle übrigen Städte, bie in gleichem Falle waren, auf bas Schidfal foliegen, welches ihnen felbft zugebacht mar, und fette fogleich ben gangen Bund in Bewegung. Ein genfifches Beer, zwischen brei und viertaufend Mann, bas aus landflüchtigem Gefindel und ben überbliebenen Rotten ber Bilderfturmer in der Gile ausammengerafft worden, erscheint in dem Bebiete von Tournay und Lille, um fich biefer beiben Stabte an verfichern und ben Zeind vor Balenciennes zu beunruhigen. Der Gouverneur von Lille bat bas Gliid, ein Detachement bavon, bas im Ginverftanbniß mit ben Protestanten biefer Stadt einen Anschlag gemacht bat, nd ihrer zu bemächtigen, in die Flucht gn folagen und feine Stadt gu behaupten. Bu ber nämlichen Beit wird bas geufische Beer, bas bei Launop unnits die Beit verdirbt, von Moircarmes überfallen und beinabe gang aufgerieben. Die Wenigen, welche fich mit verzweifelter Tapferteit burchgeschlagen, werfen fich in die Stadt Tournay, die von bem Sieger fogleich aufgeforbert wird, ihre Thore ju öffnen und Befapung einzunehmen. 3hr foneller Behorfam bereitet ihr ein leichteres Schicfal. Noircarmes begnitgt fich, bas protestantische Confiftorium Shiller, Werte. III. 24

darin aufzuheben, die Prediger zu verweisen, die Anführer der Rebellen zur Strase zu ziehen und den katholischen Gottesdienst, den er beinahe ganz unterdrückt sindet, wieder berzustellen. Nachdem er ihr einen sichern Ratholiken zum Gouverneur gegeben und eine hinreichende Besatzung darin zurückelassen, rückt er mit seinem siegenden heer wieder vor

Balenciennes, um die Belagerung fortzuseten.

Diese Stadt, auf ihre Befestigung tropig, ichidte fich lebhaft gur Bertheibigung an , fest entfoloffen , es aufs Meugerfte tommen gu laffen. Man hatte nicht verfäumt, fich mit Kriegsmunition und Lebensmitteln auf eine lange Belagerung zu verfeben; alles, mas nur die Baffen tragen tonnte, die handwerter felbft nicht ausgeschloffen, murde Soldat; die Saufer por der Stadt, und vorzüglich die Klöfter, rig man nieber, damit ber Belagerer fich ihrer nicht gegen bie Stadt bebiente. Die menigen Anhanger der Rrone ichwiegen, von der Menge unterdrudt; fein Katholite durfte es wagen, fich zu rühren. Anarchie und Aufruhr waren an die Stelle ber guten Ordnung getreten, und ber Fanatismus eines tollfühnen Briefters gab Gefete. Die Mannichaft war gablreich, ihr Muth verzweifelt, fest ihr Bertrauen auf Entfat und ihr haß gegen die tatholifche Religion aufs Meußerfte geftiegen. Biele hatten feine Gnabe zu erwarten, Alle verabschenten das gemeinschaftliche Joch einer befehls= haberifden Befatung. Roch einmal versuchte es Roircarmes, beffen heer durch die hilfsvölfer, welche ihm von allen Orten ber guftromten, furchtbar gewachsen und mit allen Erforderniffen einer langen Blotabe reichlich verfeben mar, die Stadt burch Gute zu bewegen, aber vergebens. Er ließ also die Laufgraben eröffnen und ichidte fich an, die Stadt einzuschließen. 1

Die Lage der Brotestanten batte sich unterdessen in eben dem Grade verschlimmert, als bie Regentin zu Kräften gefommen mar. Der Bund bes Abels mar allmählich bis auf den dritten Theil geschmolzen. Ginige feiner wichtigften Beschützer, wie ber Graf von Egmont, waren wieder zu bem König übergegangen; die Gelbbeitrage, worauf man fo ficher gerechnet batte, fielen febr fparfam aus; ber Gifer ber Bartei fing mertlich an zu ertalten, und mit ber gelinden Sabrezeit mußten nun auch die öffentlichen Predigten aufhören, die ihn bis jest in Uebung erhalten hatten. Alles bies zusammen bewog die unterliegende Partei, ihre Forberungen mäßiger einzurichten und, ehe fie bas Aeußerfte wagte, alle unschuldigen Mittel vorber zu versuchen. In einer Generalsynobe ber Protestanten, die zu dem Ende in Antwerpen gehalten wird, und welcher auch einige von den Berbundenen beiwohnen, wird beschloffen. an die Regentin zu beputieren , ihr biefer Wortbruchigfeit wegen Borftellungen zu thun und fie an ihren Bertrag zu erinnern. Bredero de fibernimmt biefen Auftrag, muß fich aber auf eine harte und schimpfliche Art abgewiesen und von Bruffel felbft ausgeschloffen feben. Er nimmt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burgund. 379. 411—418. Reteren 98. 99. Strada 476. Vigl. ad Hopper. Epist. 2. 21.

seine Zuslucht zu einem schriftlichen Auflate, worin er sich im Namen bes ganzen Bundes bestagt, daß ihn die Herzogin im Angesicht aller Protestanten, die auf des Bundes Bürgschaft die Wassen niedergelegt, durch ihre Bortbrüchigteit Lügen strafe und alles, was die Berbundenen Gutes gestiftet, durch Zurücknahme ihrer Bewilligungen wieder zunichte mache; daß sie den Bund in den Augen des Bolts herabzuwürdigen gesucht, Zwietracht unter seinen Gliedern erregt und viele unter ihnen als Berbrecher habe verfolgen lassen. Er lag ihr an, ihre neuen Berordnungen zu widerrusen, durch welche den Protessanten ihre freie Resigionsübung benommen sei, vor allen Dingen aber die Belagerung von Balenciennes aufzuheben, die neugeworbenen Tuppen abzudanten, unter welcher Bedingung ihr der Bund allein für die allgemeine Auch

Sicherheit leiften tonne. hierauf antwortete bie Regentin in einem Tone, ber von ihrer bisberigen Magigung fehr verschieden mar. "Wer diese Berbundenen "find, die fich in biefer Schrift an mich wenden, ift mir in ber That "ein Bebeimniß. Die Berbundenen, mit benen ich ju thun batte, find. "wie ich nicht anders weiß, auseinander gegangen. Alle wenigstens fon-"nen an biefer Rlagidrift nicht Theil haben, benn ich felbst fenne "Biele, bie, in allen ibren Forberungen befriedigt, ju ihren Bflichten "Burudgetreten find. Wer es aber auch fei, ber fich hier ohne Rug und "Recht und ohne Ramen an mich wendet, jo bat er meinen Worten me-"nigftens eine febr falfche Auslegung gegeben, wenn er baraus folgert. "daß ich ben Brotestanten Religionspreiheit zugesichert habe. Riemand "tann es unbefannt fein, wie fdwer es mir icon geworben ift. Die "Bredigten an ben Orten jugugeben, mo fie fich felbft eingeführt haben. "und Diefes tann doch wohl nicht für eine bewilligte Glaubensfreiheit "gelten? Dir batte es einfallen follen, Diefe gefetwidrigen Confiftorien "in Schut zu nehmen, biefen Staat im Staate zu bulden? Ich batte "mich fo weit vergeffen tonnen , einer verwerflichen Gette Diefe gefehliche "Burde einzuräumen, alle Ordnung in ber Rirche und in ber Republit "umzutehren und meine beilige Religion fo abscheulich zu laftern? "Saltet end an Den, ber euch Diefe Erlaubniß gegeben bat; mit mir "aber mußt ihr nicht rechten. Ihr beschuldigt mich, daß ich ben Bertrag "verlett habe, ber ench Straflofigfeit und Sicherheit gewährte? Das "Bergangene bab' ich euch erlaffen, nicht aber, was ihr fünftig begeben "würdet. Gure Bittidrift vom vorigen April follte Reinem von euch "Rachtheil bringen, und bas bat fie, meines Wiffens, auch nicht gethan: "aber wer fich neuerdings gegen die Dajeftat bes Ronigs vergangen, "mag bie Folgen feines Frevels tragen. Endlich, wie fonnt ihr euch "unterfteben, mir einen Bertrag in Erinnerung zu bringen, ben ibr "tuerft gebrochen habt? Auf meffen Unftiften wurden die Rirchen geplun-"bert, Die Bilber ber Beiligen gefturgt und Die Stabte gur Rebellion "bingeriffen? Wer bat Bunoniffe mit fremben Dachten errichtet, uner-"laubte Werbungen angestellt und von ben Unterthanen bes Ronige

"setwidrige Steuern eingetrieben? Deswegen habe ich Truppen zu"sammengezogen, deswegen die Sdifte geschärft. Wer mir anliegt, die
"Waffen wieder niederzulegen, kann es nimmermehr gut mit seinen "Baterlande und dem Könige meinen; und wenn ihr euch selbst liedt, "so sehet zu, daß ihr eure eigenen Handlungen entschuldigt, anstatt die

"meinigen gu richten."1

Alle hoffnung der Berbundenen zu einer gutlichen Beilegung fant mit diefer hochtonenden Erklärung. Dhne fich eines mächtigen Rudhalts bewußt zu fein, konnte bie Regentin eine folche Sprache nicht führen. Eine Armee fand im Felbe, ber Feind por Balenciennes, ber Rern bes Bundes mar abgefallen, und die Regentin forderte eine unbedingte Unterwerfung. Ihre Sache mar jett fo ichlimm, daß eine offenbare Biberfetung fie nicht ichlimmer machen tonnte. Lieferten fie fich ihrem aufgebrachten herrn wehrlos in die hande, fo war ihr Untergang gewiß; aber ber Weg ber Baffen tonnte ihn wenigstens noch zweifelhaft machen; also mablten fie bas lette und fingen mit Ernft an, zu ihrer Bertheidigung zu schreiten. Um fich ein Recht auf ben Beiftand ber beutschen Broteftanten zu erwerben, wollte Lubwig von Raffan die Stabte Amfterdam, Antwerpen. Tournay und Balenciennes bereben, ber Augsburgischen Confession beizutreten und fich auf diese Beise enger an ihre Religion anzuschließen; ein Borichlag, ber nie in Erfüllung tam, weil ber Religionshaß ber Calvinisten gegen ihre evangelischen Bruber ben Abscheu wo möglich noch überstieg, den sie gegen das Papsthum trugen. Maffan fing nun an, in Frankreich, in ber Pfalz und in Sachfen ernstlich wegen Subsidien zu unterhandeln. Der Graf von Bergen befestigte feine Schlöffer; Breberobe marf fich mit einem tleinen Beere in seine feste Stadt Biane an bem Led, über welche er fich Souveranetatsrechte anmaßte, und die er eilig in Bertheibigungsftand fette, um hier eine Verftarfung von dem Bunde und den Ausgang von Raffans Unterhandlungen abzuwarten. Die Fahne bes Kriegs mar nun aufgeftedt; überall rührte man die Trommel; aller Orten fah man Truppen marichieren, murde Geld eingetrieben, murben Goldaten geworben. Die Unterhandler beider Theile begegneten fich oft in demfelben Blate, und fanm hatten die Ginnehmer und Werber der Regentin eine Stadt geräumt, fo mußte fie von ben Mäflern bes Bundes diefelbe Bewaltthatigfeit leiden. 2

(1566.) Bon Balenciennes richtete die Regentin ihre Aufmerkjamkeit auf Herzogenbusch, in welcher Stadt die Bilberstürmer neue Ausschweisfungen begangen und die Bartei der Protestanten zu einer starken Ueberlegenheit gelangt war. Um die Bürgerschaft auf einem friedlichen Wege zur Annahme einer Besahung zu vermögen, schäfte sie den Kanzler Scheiff von Brabant mit einem Kathsherrn Merode von Peters-

<sup>1</sup> Thuan. 523. 524. Strada 167. 168. Burgund. 433. 434. 435. Meteren 96. 97. 2 Thuan. 524. Strada 169. M. S. b. B. XXII. 8b. 95. Vigl. ad Hopper. Epist. 3.

beim, den fie zum Gouverneur der Stadt bestimmt batte, als Gesandte dabin, welche fich auf eine gute Art berfelben verfichern und ber Burgerichaft einen neuen Gib bes Beborfams abfordern follten. Bugleich wurde ber Graf von Degen, ber in ber Rabe mit einem Corps fand, befehligt, gegen die Stadt anzurfiden, um den Auftrag beiber Befandten zu unterstüten und fogleich Befatung barein werfen zu tonnen. Aber Brederobe, ber in Biane bavon Nachricht betam, fcidte eine feiner Rreaturen, einen gewiffen Anton von Bomberg, einen bitigen Calviniften, ber aber für einen braven Goldaten befannt mar, dabin, um ben Muth feiner Bartei in biefer Stadt aufzurichten und die Anschläge der Regentin zu bintertreiben. Diefem Bomberg gelang es, Die Briefe, welche ber Rangler von ber Bergogin mitgebracht, in seine Gewalt zu befommen und faliche unterzuschieben, die durch ihre harte und gebieterifche Sprache die Burgericaft aufbrachten. Bugleich mußte er die beiben Wefandten der Bergogin in Berbacht zu bringen, als ob fie fcbliume Anschläge auf die Stadt hatten, welches ihm jo gut bei bem Bobel gludte, bag biefer fich in toller Buth an ben Gefandten felbft vergriff und fie gefangen fette. Er felbft fellte fich an ber Spite von achthunbert Dann, Die ihn zu ihrem Anführer gemacht, bem Grafen von Megen entgegen, ber in Schlachtordnung gegen bie Stadt anrudte, und empfing ibn mit grobem Gefchut fo übel, bag Degen unverrichteter Dinge gurudweichen mußte. Die Regentin ließ nachher ihre Befandten burch einen Gerichtsbiener gurudfordern und im Berweigerungsfall mit einer Belagerung broben; aber Bomberg befette mit feinem Anhange bas Rathbaus und zwang ben Magiftrat, ihm bie Schluffel ber Stadt auszuliefern. Der Gerichtsbiener murbe mit Spott abgewiesen und der Regentin burch ibn geantwortet, bag man es auf Bredero des Befehl wurde antommen laffen, mas mit den Wefangenen zu verfügen fei. Der Berold, der außen vor der Stadt hielt, erschien nunmehr, ihr den Krieg anzufundigen, welches aber der Kangler noch hintertrieb. 1

Nach bem vereitelten Bersuche auf Herzogenbusch warf sich ber Graf von Megen in Utrecht, um einem Anschlag zuvorzukommen, den Graf Brederode auf eben diese Stadt aussühren wollte. Diese, welche von dem Heere der Berbundenen, das nicht weit davon bei Viane campierte, viel zu leiden hatte, nahm ihn mit offenen Armen als ihren Beschützer auf und bequemte sich zu allen Beränderungen, die er in ihrem Gottesdienst machte. Er ließ dann sogleich an dem User des Leckeine Schanze auswersen, von wo aus er Viane bestreichen konnte. Bredero de, der nicht Lust hatte, ihn in dieser Stadt zu erwarten, verließ mit dem besten Theil seines Heeres diesen Wassenplat und eilte nach

Amfterdam. 2

So unnüt auch der Prinz von Oranien mahrend diefer Bewe-

<sup>\*</sup> Thuan. 525. Strada 470. Burgund. 423. 424. 427. 428. Vigl. ad Hopper. Epist. 6.

2 M. S. b. D. R. 98. 99. Strada 470. Vigl. ad Hopper. 6. Stief.

gungen in Antwerpen seine Zeit zu verlieren schien, so geschäftig war er in dieser anscheinenden Ruhe. Auf sein Angeben hatte der Bund geworben und Brederobe seine Schlösser befestigt, wozu er ihm selbst drei Kanonen schenkte, die er zu Utrecht hatte gießen lassen. Sein Ange wachte über alle Bewegungen des Hoss, und der Bund wurde durch ihn vor sedem Anschlag gewarnt, der auf diese oder seine Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptangelegenheit schien zu sein, die vornehmsten Plätze seiner Statthalterschaft in seine Gewalt zu bekommen, zu welchem Ende er Brederodens Anschlag auf Utrecht und Amsterdam im

Stillen nach allen Kräften zu befördern gesucht hatte. 1

Der wichtigste Plat war die feelandische Infel Balcheren, wo man eine Landung bes Ronigs vermuthete; und diefe zu überrumpeln, wurde jett ein Anschlag von ihm entworfen, beffen Ausführung einer aus dem verbundenen Abel, ein vertrauter Freund bes Pringen von Dranien, Johann von Marnix, herrvon Thouloufe, Philipps von St. Albegonde Bruder, über fich nahm (1567). Thoulouse unterhielt mit dem gewesenen Amtmann von Middelburg, Beter Saat, ein geheimes Berftandnig, welches ihm Gelegenheit verschaffen follte, in Middelburg und Bliegingen Befatung gu merfen; aber bie Werbung, welche für diefes Unternehmen in Antwerpen angestellt wurde, konnte fo still nicht vor fich geben, daß der Magistrat nicht Berbacht schöpfte. Um nun diesen zu beruhigen und seinen Anschlag zugleich zu befordern, ließ der Pring allen fremden Goldaten und andern Auslandern, die nicht in Diensten des Staats maren oder fonft Geichafte trieben, öffentlich burch den Berold verfundigen, daß fie ungefaumt die Stadt raumen follten. Er hatte fich, fagen feine Begner, burch Schließung ber Thore aller biefer verbächtigen Golbaten leicht bemachtigen tonnen, aber er jagte fie aus ber Stadt, um fie besto ichneller an ben Ort ihrer Bestimmung zu treiben. Gie murben bann fogleich auf ber Schelbe eingeschifft und bis vor Rammetens gefahren; ba man aber burch bas Markischiff von Antwerpen, welches furz por ihnen einlief, in Bliegingen ichon vor ihrem Anschlage gewarnt war, so versagte man ihnen bier ben Eingang in ben hafen. Die nämliche Schwierigfeit fanden fie bei Arnemuiden, ohnweit Middelburg, in welcher Stadt fich bie Unfatholischen vergebens bemühten, zu ihrem Bortheil einen Aufftand zu erregen. Thouloufe ließ alfo unverrichteter Dinge feine Schiffe breben und fegelte wieder rudwärts die Schelde bis nach Ofterweel, eine Biertelmeile von Antwerpen, hinunter, wo er fein Bolt ausfette und am Ufer ein Lager ichlug, des Borfates, fich bier von Antwerpen aus zu verftarten und den Muth feiner Partei, die von dem Dagistrat unterbrudt wurde, burch seine Rabe frisch zu erhalten. Durch Borichub ber reformierten Geiftlichen, die in ber Stadt Werbersbienfte für ihn verrichteten, wuchs mit jedem Tage fein fleines Beer, daß er qu=

<sup>4</sup> Grotius 23.

lett anfing, ben Antwerpern fürchterlich zu werben, beren ganzes Gebiet er verwüstete. Der aufgebrachte Magistrat wollte ihn hier mit ber Stadtmiliz überfallen laffen, welches aber ber Prinz von Oranien, unter dem Borwande, baß man die Stadt jest nicht von Solbaten ent-

blogen burfe, an verhindern mußte.

Unterbeffen batte bie Regentin in ber Gile ein fleines Beer gegen ihn aufgebracht, welches unter Anführung Bhilipps von Caunon in ftarten Marichen von Bruffel aus gegen ihn anrudte. Bugleich mußte ber Graf von Megen bas genfifche Beer bei Biane fo gut einzuschließen und zu beschäftigen, bag es weber von biefen Bewegungen boren, noch feinen Bundsvermanbten gu Silfe eilen tonnte. Lannop überfiel bie gerftreuten Saufen, welche auf Blunderung ausgegangen maren, unverfebens und richtete fie in einem fcredlichen Blutbabe gu Grunde. Thoulouse warf fich mit bem fleinen Ueberreft feiner Eruppen in ein Landhaus, das ihm jum Sanptquartier gebient hatte, und wehrte fich lange mit bem Muthe eines Bergweifelnben, bis Launop, ber ibn auf feine andere Art herauszutreiben vermochte, Fener in bas Saus werfen ließ. Die Wenigen, welche bem Feuer entfamen, flurgten in bas Schwert bes Reindes ober fanden in ber Schelbe ihren Tob. Thouloufe felbft wollte lieber in ben Flammen fterben, als in die Banbe bes Siegers fallen. Diefer Sieg, ber über taufend von ben Zeinden aufrieb, mar für ben Ueberwinder wohlfeil genug ertauft, benn er vermißte nicht mehr als zwei Mann in feinem ganzen Beere. Dreihundert, welche fich lebendig ergaben, wurden, weil man von Antwerpen ans einen Ausfall befürchtete, ohne Barmbergigteit fogleich niebergeftochen. 1

Ehe bie Schlacht anging, abnete man in Antwerpen nichts von bem Angriff. Der Bring von Dranien, welcher fruhzeitig bavon benachrichtigt worden mar, hatte bie Borficht gebraucht, Die Brude, welche bie Stadt mit Ofterweel verbindet, ben Tag guvor abbrechen zu laffen, bamit, wie er vorgab, bie Calviniften ber Stadt nicht verfucht werben möchten, fich zu bem beere bes Thoulouse gu ichlagen, mahricheinlicher aber, damit die Ratholiten dem geufischen Feldherrn nicht in den Ruden fielen, oder auch Launop, wenn er Sieger murbe, nicht in bie Stadt eindränge. Aus eben biefem Grunde wurden auf feinen Befehl and die Thore verschloffen, und die Einwohner, welche von allen biefen Anstalten nichts begriffen, schwebten ungewiß zwischen Rengierbe und Kurcht, bis ber Schall bes Geschützes von Ofterweel ber ihnen anfündigte, mas bort vorgeben mochte. Mit larmenbem Gebrange rennt jest alles nach ben Ballen und auf die Mauern, wo fich ihnen, als ber Wind ben Bulberrauch von ben ichlagenden Beeren zertheilte, bas gange Schauspiel einer Schlacht barbietet. Beibe Beere maren ber Stabt jo nabe, daß man ihre Sahnen unterscheiden und die Stimmen ber lleberminder wie der Uebermundenen deutlich auseinander ertennen

<sup>1</sup> Meteren 97. 98. Burgund. 440. 441. Strada 171. 172. Thuan. L. 41.

fonnte. Schrecklicher als selbst die Schlacht war der Anblick, den diese Stadt jest gab. Jedes von den schlagenden Heeren hatte seinen Anhang und seinen Feind auf den Manern. Ales, was unten vorging, erweckte hier oben Frohlocken und Entletzen; der Ausgang des Treffens schien das Schicksal jedes Juschauers zu entscheiden. Jede Bewegung auf dem Schlachtselbe konnte man in den Gesichtern der Antwerper abgemalt lesen; Niederlage und Triumph, das Schrecken der Unterliegenden, die Wuth der Sieger. Hier ein schwerzhaftes eitles Bestreben, den Sinkenden zu halten, den Fliehenden zum Stehen zu wertelgen; dort eine gleich vergebliche Begier, ihn einzuholen, ihn auszureiben, zu vertilgen. Jetzt sieden die Geusen, und zehntausend glückliche Menschen sind gemacht; Thoulouf es letzter Zusluchtsort steht in Flammen, und zwanzigtau-

fend Burger von Antwerpen fterben ben Teuertod mit ihm.

Aber bald macht bie Erftarrung bes erften Schredens ber wüthenben Begierde, zu belfen, ber Rache Blat. Laut ichreiend, die Sande ringend und mit aufgelöstem haar fturat bie Wittme bes gefchlagenen Kelbherrn burch bie Saufen, um Rache, um Erbarmen zu fleben. Aufgereigt von Bermann, ihrem Apostel, greifen bie Calvinisten gu ben Baffen, entichloffen, ihre Bruder gu rachen ober mit ihnen umgutommen ; gebantenlos, ohne Plan, ohne Führer, burch nichts als ihren Schmerz, ihren Bahnfinn geleitet, fturgen fie dem rothen Thore gu, bas gum Schlachtfelde hinausführt; aber tein Ausweg! bas Thor ift gesperrt, und die porberften Saufen werfen fich auf die binterften gurud. Laufend fammeln fich zu Taufenden, auf ber Meerbrude wird ein fcredliches Bedrange. Wir find verrathen, wir find gefangen, fcreien alle. Berberben über die Bapiften, Berberben über Den, ber uns verrathen hat! Ein bumpfes aufruhrverfundendes Murmeln burchläuft ben gangen Sanfen. Man fängt an, zu argwohnen, daß alles Bisherige von ben Katholiten angestellt gewesen, die Calviniften zu verderben. Ihre Bertheidiger habe man aufgerieben, jest wurde man fiber die Wehrlofen felbft berfallen. Dit ungludfeliger Bebendigteit verbreitet fich diefer Argwohn durch gang Antwerpen. Rest glaubt man über bas Bergangene Licht zu haben und fürchtet etwas noch Schlimmeres im hinterhalte; ein foredliches Migtrauen bemächtigt fich aller Gemuther. Rebe Bartei fürchtet von ber andern; Jeber fieht in seinem Rachbar seinen Feind; das Geheimniß vermehrt diese Furcht und dieses Entseten, ein schredlicher Auftand für eine fo menschenreiche Stadt, wo jeder gufällige Rufammenlauf fogleich jum Tumulte, jeder bingeworfene Ginfall jum Geruchte, jeder fleine gunten gur loben Flamme wird und burch die ftarte Reibung fich alle Leidenschaften beftiger entzunden. Alles, was reformiert beißt, tommt auf biefes Gerucht in Bewegung. Fünfzehntaufend von biefer Partei feten fich in Befit ber Meerbriide und pflangen fcmeres Gefdüt auf Diefelbe, bas gewaltfam aus bem Beughanfe genommen wird; auf einer andern Brude geschieht daffelbe; ihre Menge macht fie furchtbar, Die Stadt ift in ihren Sanben; um einer eingebilbeten

Gefahr zu entgeben, führen fie gang Antwerpen an ben Rand bes Berberes.

Bleich beim Anfange bes Tumults mar ber Bring pon Dranien ber Meerbrude zugeeilt, wo er fich berghaft burch die muthenben Saufen folug, Friede gebot und um Bebor flebte. Auf ber anbern Brude verfucte ber Graf von Soogftraaten, von bem Burgermeifter Strablen begleitet, baffelbe; weil es ibm aber fowohl an Anfeben als an Beredfamteit mangelte, fo wies er ben tollen Saufen, ber ibm felbft ju madtig wurde, an ben Bringen, auf welchen jeht gang Untwerpen beranfturmte. Das Thor, suchte er ihnen begreiflich ju machen, mare aus feiner andern Urfache gefchloffen worben, als um ben Sieger, wer er auch fei, von der Stadt abzuhalten, Die fonft ein Raub der Solbaten murbe geworben fein. Umfonft, biefe rafenben Rotten boren ibn nicht, und einer der Bermegensten barunter magt es jogar, fein Reuergewehr auf ibn anguidlagen und ibn einen Berrather ju fchelten. Dit tumultuarifchem Befchrei forbern fie ibm die Schluffel gum rothen Thore ab , die er fich endlich gezwungen fieht in die Sand bes Predigers hermann ju geben. Aber, fette er mit gludlicher Beiftesgegenwart bingu, fie follten aufeben, mas fie thaten; in ber Borftadt warteten fechsbundert feindliche Reiter, fie ju empfangen. Diese Erfindung, welche Roth und Angft ibm eingaben, war von der Wahrheit nicht fo fehr entfernt, als er vielleicht felbft glauben mochte; benn ber flegende Felbherr batte nicht lobald ben Tumult in Antwerpen vernommen, als er feine gange Reiterei auffigen ließ, um unter Bergunftigung beffelben in die Stadt einzubrechen. Ich wenigstens, fuhr ber Bring von Dranien fort, werbe mich bei Reiten in Sicherheit bringen, und Reue wird fich Derienige ersparen, ber meinem Beispiel folgt. Diese Borte, ju ihrer Beit gesagt und augleich von frifder That begleitet, waren von Birtung. Die ibm junachit fanben, folgten, und fo bie Rachften an biefen wieder, baf enblich die Wenigen, die icon vorausgeeilt, als fie Riemand nachtommen faben, Die Luft verloren, es mit ben fechshundert Reitern allein aufgunehmen. Alles fette fich nun wieder auf ber Meerbriide, wo man Bachen und Borpoften ausstellte und eine tumultuarifche Nacht unter ben Baffen durchwachte. 1

Der Stadt Antwerpen brohte jett das schredlichste Blutbad und eine gänzliche Plünderung. In dieser dringenden Roth versammelt Dranien einen außerordentlichen Senat, wozu die rechtschaffensten Bürger aus den vier Nationen gezogen werden. Wenn man den Uebermuth der Calvinisten niederschaften wolle, sagte er, so müsse man ebensalls ein heer gegen sie aufstellen, das bereit sei, sie zu empfangen. Es wurde also beschoffen, die katholischen Einwohner der Stadt, Inländer, Raliener und Spanier eilig unter die Waffen zu bringen und wo möglich auch die Lutberaner noch zu der Bartei zu ziehen. Die herrschlicht

<sup>4</sup> Burgund. 444-447. Strada 172.

ber Calvinisten, die, auf ihren Reichthum ftolz und trotig auf ihre überwiegende Angahl, jeder andern Religionspartei mit Berachtung begegneten, hatte icon langft die Lutheraner zu ihren Feinden gemacht, und Die Erbitterung biefer beiben protestantischen Kirchen gegen einander mar von einer unversöhnlichern Art, als ber haß, in welchem fie fich gegen Die herrschende Rirche vereinigten. Bon Diefer gegenseitigen Gifersucht hatte der Magistrat den wesentlichen Ruten gezogen, eine Bartei durch bie andere, vorzuglich aber die Reformierten, zu beschränken, von beren Wachsthum das Meiste zu fürchten war. Aus diesem Grunde hatte er Die Lutheraner, als ben ichwächern Theil und die Friedfertigsten von beiben , stillschweigend in seinen Schut genommen und ihnen fogar geiftliche Lehrer aus Deutschland verschrieben, die jenen wechselseitigen Sag burch Controverspredigten in fteter Uebung erhalten mußten. Lutheraner ließ er in bem Wahn, daß der König von ihrem Religions= betenntniß billiger bente, und ermabnte fie, ja ihre gute Sache nicht burch ein Berftandnig mit ben Reformierten zu befleden. Es bielt alfo nicht gar fcmer, zwischen ben Ratholiten und Lutheranern eine Bereinigung für ben Angenblick zu Stande zu bringen, ba es barauf antam, fo verhaßte Rebenbuhler ju unterbruden. Mit Anbruch bes Tages stellte fich ben Calvinisten ein Beer entgegen, bas bem ihrigen weit iiberlegen mar. An ber Spite biefes Beers fing bie Berebfamteit Draniens an, eine weit großere Rraft zu gewinnen und einen weit leichtern Eingang gu finden. Die Calvinisten, obgleich im Befige ber Baffen und bes Beschützes, burch die überlegene Angahl ihrer Reinde in Schreden gefett, machten ben Anfang, Wefandte gu ichiden und einen friedlichen Bergleich angutragen, ber burch Draniens Runft gu allgemeiner Bufriedenheit geschloffen ward. Sogleich nach Befanntmachung beffelben legten die Spanier und Italiener in ber Stadt ihre Baffen nieder. Ihnen folgten die Reformierten und diesen die Ratholiten; am allerletten thaten es die Lutheraner. 1

Zwei Tage und zwei Rächte hatte Antwerpen in diesem fürchterlichen Zustande verharret. Schon waren von den Katholiken Bulvertonnen unter die Meerbrifde gebracht, um das ganze Heer der Reformierten, das sie besetht hatte, in die Lust zu sprengen; eben das war an andern Orten von den letzten gegen die Katholiken geschehen. Dra-Untergang der Stadt hing an einem einzigen Augenblick. und Ora-

niens Besonnenheit war es, was ihn verhütete.

(1567.) Noch lag Noircarmes mit seinem Heere Wallonen vor Balenciennes, das in sestem Bertrauen auf geusischen Schutz gegen alle Borstellungen der Regentin fortsubr, unbeweglich zu bleiben und jeden Wedanken von Uebergabe zu verwersen. Ein ausdrücklicher Beschl des Hoses verbot dem seindlichen Feldberrn, mit Nachdruck zu handeln, ehe er sich mit frischen Truppen aus Deutschland verstärft haben würde,

<sup>1</sup> Thuan. 526, 527. Burgund. 448-451. Strada 173. Meteren 97. 98.

Der König, fei es aus Schonung oder Furcht, verabichente ben gewaltfamen Beg eines' Sturms, wobei nicht vermieben werben tonnte, ben Unschuldigen in bas Schicksal bes Schuldigen zu verflechten und ben trengesinnten Unterthan wie einen Feind ju behandeln. Da aber mit jedem Tage ber Trop ber Belagerten flieg, die, burch die Unthätigkeit bes Feindes fühner gemacht, fich fogar vermaßen, ihn burch öftere Ausfälle gu beunruhigen, einige Rlofter por ber Stadt in Brand gu fteden und mit Beute beimzutebren; ba bie Beit, bie man unnut vor biefer Stadt verlor, von ben Rebellen und ihren Bundesgenoffen beffer benutt werden tonnte, fo lag Roircarmes ber Bergogin an, ibm die Erlaubniß zu Sturmung Diefer Stadt bei bem Ronige auszuwirfen. Schneller, als man es je von ihm gewohnt war, tam die Antwort gurud: noch möchte man fich begnugen, bloß die Maschinen zu bem Sturme augurichten und, ebe man ibn wirklich anfinge, erft eine Zeitlang ben Schreden davon wirten zu laffen; wenn auch dann die Uebergabe nicht erfolgte, fo erlaube er ben Sturm, boch mit möglichster Schonung jebes Lebens. Che die Regentin ju biefem außerften Mittel fcritt, bevollmachtigte fie ben Grafen von Egmont, nebft bem Bergog von Aricot, mit ben Rebellen noch einmal in Gute ju unterhandeln. Beibe bewrechen fich mit den Deputierten ber Stadt und unterlaffen nichts, fie aus ihrer bisherigen Berblendung ju reißen. Sie entbeden ihnen, baß Thouloufe gefchlagen und mit ihm bie gange Stute ber Belagerten gefallen fei; daß der Graf von Megen das geufische Seer von der Stadt abgeschnitten, und daß fie fic allein durch die Nachsicht des Königs so lange gehalten. Gie bieten ihnen eine gangliche Bergebung bes Bergangenen an. Jedem foll es frei fteben, feine Unichuld, bor welchem Tribunal er wolle, zu vertheidigen; Jedem, ber es nicht wolle, vergonnt fein, innerhalb vierzehn Tagen mit allen feinen Sabfeligfeiten Die Stadt zu verlaffen. Man verlange nichts, als bag fie Befatung einnahmen. Diefen Borichlag ju überdenten, murbe ihnen auf brei Lage Baffenstillstand bewilligt. Als die Deputierten nach ber Stadt gurudfehrten, fanden fie ibre Mitburger weniger als jemals zu einem Bergleiche geneigt, weil fich unterbeffen faliche Gertichte von einer neuen Eruppenwerbung ber Beufen barin verbreitet hatten. Thouloufe, behauptete man, habe obgefiegt, und ein machtiges Beer fei im Anguge, bie Stadt zu entseten. Diefe Ruversicht ging jo weit, bag man fich fogar erlaubte, ben Stillftand ju brechen und Reuer auf die Belagerer zu geben. Endlich brachte es ber Magistrat mit vieler Mühe noch babin, baß man zwölf von ben Rathsberren mit folgenden Bedingungen in bas Lager ichictte. Das Ebitt, burch welches Balenciennes bes Berbrechens der beleidigten Majestät angeflagt und jum Beinde erflart worden, follte widerrufen, Die gerichtlich eingezogenen Guter gurudgegeben und die Befangenen von beiben Theilen wieder auf freien Rug geftellt werben. Die Befatung follte bie Stadt nicht eber betreten, als bis Jeber, ber es für gut fande, fich und feine Guter erft in Sicherheit gebracht; fie follte fich verbindlich machen, die Einwohner in keinem

Stude zu beläftigen, und ber Ronig die Untoften davon tragen.

Noircarmes antwortete auf diefe Bedingungen mit Entruftung und war im Begriff, die Abgeordneten ju migbandeln. Wenn fie nicht gefommen maren, rebete er bie Abgeordneten an, ihm bie Stadt au übergeben, fo follten fie auf ber Stelle gurudwandern ober gewartig fein, bag er fie, bie Bande auf ben Ruden gebunden, wieder beimfcicte. Sie walzten die Schuld auf die Halsftarrigkeit der Reformierten und baten ihn flebentlich, fie im Lager zu behalten, weil fie mit ihren rebellifchen Mitburgern nichts mehr zu thun haben und in ihr Schidfal nicht mit vermengt fein wollten. Gie umfaßten fogar Egmonts Rnice, fich feine Fürsprache zu erwerben, aber Roircarmes blieb gegen ihre Bitten taub, und ber Anblick ber Retten, die man herbeibrachte, trieb fie ungern nach Balenciennes gurud. Die Nothwendigkeit war es, nicht Barte, was dem feindlichen Feldherrn biefes ftrenge Betragen auferlegte. Das Ruruchalten ber Gefandten hatte ihm icon ehemals einen Berweis von ber Bergogin jugezogen; ihr jegiges Ausbleiben wurde man in ber Stadt nicht ermangelt baben ber nämlichen Urfache, wie bas erftere, zuzuschreiben. Auch durfte er die Stadt nicht von dem fleinen Ueberrefte gutdenkender Bürger entblößen, noch jugeben, daß ein blinder, tollfühner Saufe Berr ihres Schicffals murbe. Egmont war über ben ichlechten Erfolg feiner Befandtichaft fo febr entruftet, daß er in ber folgenden Racht felbst die Stadt umritt, ihre Festungswerte recognoscierte und fehr zufrieden beimtehrte, als er fich überzeugt batte, daß fie nicht länger haltbar fei.1

Balenciennes ftredt fich von einer fanften Erhöhung in einer geraben und gleichen Chene bin und genießt einer eben fo festen als lieblichen Lage. Auf ber einen Seite von ber Schelbe und einem fleinern Fluffe umfangen, auf ber andern burch tiefe Graben, ftarte Mauern und Thurme beschütt, icheint es jedem Angriffe trogen zu tonnen. Aber Noircarmes batte einige Stellen im Stadtgraben bemerft, die man nachläffigerweise mit bem übrigen Boben hatte gleich werden laffen, und biefe benutte er. Er zieht alle gerftreuten Corps, wodurch er die Stadt bisher eingeschloffen gehalten, zusammen und erobert in einer flürmischen Nacht die Bergifche Borftabt, ohne einen Mann zu verlieren. Darauf vertheilt er die Stadt unter den Grafen von Boffu, den jungen Grafen Rarl von Mansfeld und ben jungern Barlaimont; einer von seinen Oberften nähert fich mit möglichster Schnelligfeit ihren Mauern. von welchen ber Reind burch ein fürchterliches Reuer vertrieben wird. Dicht por der Stadt, und dem Thor gegenüber, wird unter den Augen ber Belagerten und mit febr wenigem Berluft, in gleicher Sobe mit ben Festungswerten, eine Batterie aufgeworfen, von welcher einundzwanzig Geschütze die Stadt vier Stunden lang mit ununterbrochener Ranonade

<sup>1</sup> Thuan. 528. Strada 178.. Burgund, 466.

bestürmen. Der Nitolausthurm, auf welchen bie Belagerten einiges Befdut gepflanat, ift von ben erften, welche fturgen, und Biele finden unter feinen Trummern ihren Tob. Auf alle hervorragenden Gebaude wird Geschütz gerichtet und eine schreckliche Rieberlage unter ben Ginwohnern gemacht. In wenigen Stunden find ihre wichtigsten Werte zerftort und an bem Thore felbft eine fo ftarte Breiche geschoffen, bag Die Belagerten, an ihrer Rettung verzweifelnd, eilig zwei Trompeter absenden, um Gebor angusuchen. Dieses wird bewilligt, mit bem Sturme aber ununterbrochen fortgefahren. Defto mehr forbern fich bie Befandten, ben Bergleich abzuschließen, um bie Stadt auf eben bie Bedingungen zu übergeben, welche sie zwei Tage vorher verworfen bat; aber bie Umftanbe hatten sich jetzt veranbert, und von Bedingungen wollte ber Sieger nichts mehr boren. Das unausgesette Feuer ließ ihnen feine Beit, die Mauern auszubeffern, die den gangen Stadtgraben mit ihren Trummern anfüllten und dem Feind überall Wege bahnten, durch die Breiche einzudringen. Ihres ganglichen Untergangs gewiß, übergeben fie mit Tagesanbruch die Stadt auf Unabe und Ungnabe, nachbem ber Sturm ohne Unterbrechung fechsundbreißig Stunden gedauert und breitaufend Bomben in die Stadt geworfen worden. Unter ftrenger Mannszucht führt Doircarmes fein fiegendes Beer ein, von einer Schaar Beiber und fleiner Rinber empfangen, welche ihm grune Ameige entgegentragen und feine Barmbergigfeit anflehen. Sogleich werden alle Burger entwaffnet, ber Gouverneur ber Stadt und fein Sohn enthauptet; fechsunddreißig ber ichlimmften Rebellen, unter benen auch le Grange und Guibo de Breffe, ein anderer reformierter Brediger, fich befinden, buffen ihre Salsftarrigfeit mit bem Strange, alle obrigfeitlichen Berfonen verlieren ihre Memter und die Stadt alle ihre Privilegien. Der tatholische Gottesbienst wird fogleich in feiner gangen Burbe wiederhergestellt und ber protestantische vernichtet; ber Bijchof von Arras muß feine Refibeng in die Stadt verlegen und für ben fünftigen Geborfam berfelben haftet eine ftarte Befatung.1

(1567.) Der Uebergang von Valenciennes, auf welchen Plat Aller Augen gerichtet gewesen, war allen übrigen Städten, die sich auf eine ähnliche Weise vergangen, eine Schredenspost und brachte die Wassen der Regentin nicht wenig in Ansehen. No ir carmes versolgte seinen der Regentin nicht wenig in Ansehen. No ir carmes versolgte seinen Seig und rücke sogleich vor Maskricht, das sich ihm ohne Schwertstreich ergab und Belatung empfing. Bon da marschierte er nach Cornhut, die Städte Herzogenbusch und Antwerpen durch seine Nähe in Furcht zu setze. Seine Ansunst erschreckte die genstsche Partei, welche unter Bom bergs Ansührung den Wagistrat noch immer unter ihrem Zwange gehalten, so sehr, daß sie mit ihrem Ansührer eilig die Stadt räumter Koircarmes wurde ohne Widerstand ansgenommen, die Gefandten der Herzogin sogleich in Freiheit gesetzt und eine starke Besatung darein

t Thuan. 528. 529. Meteren 98. 99. Strada 178-180. Burgund. 462-465.

geworfen. Auch Cambray öffnete seinem Erzbischof, den die herrschende Partei der Resormierten aus seinem Sitze vertrieben gehabt, unter freubigem Juruf die Thore wieder; und er verdiente diesen Triumph, weil er seinen Einzug nicht mit Blut besleckte. Auch die Städte Gent, Ppern und Oudenarde unterwarsen sich und empfingen Besatung. Geldern hatte der Graf von Meg en beinahe ganz von den Rebellen gereinigt und zum Gehorsam zurückgebracht; das Kämliche war dem Grasen von Arem berg in Friesland und Gröningen gelungen, jedoch etwas später und mit größerer Schwierigkeit, weil seinem Betragen Gleichheit und Beharrlichkeit sehlte, weil diese streibenen Republikaner strenger auf ihre Privilegien hielten und auf ihre Besestigung trotten. Aus aben Prodinzen, Holland ausgenommen, wird der Anhang der Rebellen alles weicht den siegreichen Wassen der Herzogin. Der Winth der Aufrührer sant dahin, und nichts blieb ihnen mehr sibrig, als Flucht oder unbedingte Unterwerfung. 2

## Abbankung Wilhelms von Oranien.

Schon feit Errichtung bes Beufenbundes, merklicher aber noch feit dem Ausbruche der Bilberfturmerei, hatte in den Provinzen der Geift ber Wibersetlichfeit und ber Trennung unter hoben und niedern Ständen so fehr überhand genommen, batten sich die Barteien so ineinander verwirret, daß die Regentin Mühe hatte, ihre Anhänger und Werkzeuge gu erfennen, und gulett taum mehr mußte, in welchen Sanden fie eigentlich war. Das Unterscheibungszeichen der Berbächtigen und Treuen war allmählich verloren gegangen, und die Grenzscheiden zwischen beiben weniger merklich geworden. Durch die Abanderungen, die fie zum Bortheil ber Brotestanten in ben Gesetzen batte pornehmen muffen und welche meiftens nur Nothmittel und Geburten bes Augenblicks waren, hatte fie ben Befeten felbst ihre Bestimmtheit, ihre bindende Rraft genommen und der Willfür eines Jeden, der fie auszulegen hatte, freies Spiel gegeben. Go geschah es denn endlich, daß unter der Menge und Mannigfaltigfeit ber Auslegungen ber Sinn ber Gefete verschwand und ber Zwed des Gefetgebers hintergangen murbe; daß bei bem genauen Busammenhange, ber zwischen Protestanten und Ratholiten, zwischen Beufen und Ropaliften obwaltete und ihr Intereffe nicht felten gemeinschaftlich machte, lettere bie Sinterthur benutten, die ihnen burch bas Schwantende in den Gefeten offen gelaffen mar, und ber Strenge ihrer Aufträge durch fünstliche Distinktionen entwischten. Ihren Gedanken nach mar es genug, fein erflarter Rebell, feiner von ben Beufen ober Retern zu fein, um fich befugt zu glauben, feine Amtspflicht nach Gutbefinden zu modeln und feinem Gehorfam gegen den Ronig die willfurlichsten Grenzen zu setzen. Ohne bafür verantwortlich zu sein, waren bie

Vigl. ad Hopper. Epist. 4. 21.
 Burgund. 466, 473-475.

Stattbalter. Die boben und niebern Beamten, Die Stadtobrigfeiten und Befehlsbaber ber Truppen in ihrem Dienfte fehr nachläffig geworben und übten im Bertrauen auf biefe Straflofigfeit eine icablice Andulgeng gegen die Rebellen und ihren Anhang aus, bie alle Dagregeln ber Regentin unfraftig machte. Diefe Unzuverläffigfeit fo vieler wichtigen Menfchen im Staate hatte die nachtheilige Folge, bag bie unruhigen Ropfe auf einen weit ftartern Schut rechneten, als fie wirflich Urfache bagu batten, weil sie Reben, ber die Bartei bes hofes nur lanlich nahm. au ber ihrigen gablten. Da biefer Bahn fie unternehmender machte, fo mar es nicht viel anders, als wenn er wirklich gegriftnbet gewesen mare, und die ungewiffen Bafallen wurden baburch beinabe eben fo fcablich, als bie ertlärten Feinde bes Ronigs, ohne bag man fich einer gleichen Scharfe gegen fie batte bedienen burfen. Dies mar vorzuglich ber Rall mit bem Bringen von Dranien, bem Grafen von Egmont, bon Bergen, bon Boogftraaten, bon Soorn und mit mebreren von dem boberen Abel. Die Statthalterin fab die Rothmenbigfeit ein, diese zweibeutigen Unterthanen zu einer Erflarung zu bringen, um entweder ben Rebellen ihre eingebilbete Stute an rauben ober bie Reinde bes Konigs zu entlarven. Dies mar jest um fo bringenber, ba fie eine Armee ins Relb ftellen mußte und fich gezwungen fab, mehreren unter ihnen Truppen anguvertrauen. Sie ließ zu biefem Enbe einen Eid auffeten, burch welchen man fich anbeischig machte, ben romifchfatholischen Glauben beforbern, Die Bilberfturmer verfolgen und Retereien aller Art nach bestem Bermögen ausrotten zu helfen. Man verband fich baburch, jeben Reind bes Ronigs als feinen eigenen zu behandeln und fich gegen jeben, obne Unterschied, ben bie Regentin in bes Ronigs Ramen benennen würde, gebrauchen zu laffen. Durch biefen Gib hoffte fie nicht sowohl, die Bemuther zu erforiden, und noch weniger, fie zu binben; aber er follte ibr ju einem rechtlichen Bormanbe bienen, bie Berbachtigen gu entfernen, ihnen eine Gewalt, bie fie migbrauchen tonnten, aus ben Banben ju winden, wenn fie fich weigerten, ibn gu ichworen, und fie gur Strafe gu gieben, wenn fie ihn brachen. Diefer Gid murde allen Rittern bes Blieges, allen hohen und niedern Staatsbedienten, allen Beamten und Obrigfeiten, allen Officieren ber Armee, Allen ohne Unterschied, benen in der Republit etwas anvertraut war, pon Geiten bes hofs abgeforbert. Der Graf von Mansfelb war ber Erfte, ber ihn im Staatsrath ju Bruffel öffentlich leiftete; feinem Beifpiel folgte ber Bergog von Aricot, ber Graf von Egmont, Die Grafen von Megen und Barlaimont; Soogftraaten und Soorn fuchten ihn auf eine feine Art abzulehnen. Erfterer mar über einen Beweis bes Miftrauens noch empfindlich, ben ihm die Regentin vor tursem bei Belegenheit feiner Statthaltericaft von Mecheln gegeben. Unter bem Bormande, daß Medeln feinen Statthalter nicht langer miffen tonne, Antwerpen aber ber Gegenwart bes Grafen nicht weniger benöthigt fei, hatte fie ihm jene Broving entzogen und an einen Andern vergeben, der ihr sicherer war. Hoog fir aaten erklärte ihr seinen Dant, daß sie ihn einer seiner Bürden habe entledigen wollen, und setzte hinzu, daß sie seine Berbindlichkeit volltommen machen würde, wenn sie ihn auch von der andern befreite. Noch immer lebte der Graf von Hoorn, seinem Borsate getren, auf einem seiner Güter in der sessen Staat Weerdt in gänzlicher Abgeschiebenheit von Geschäften. Weil er aus dem Dienste des Staats herausgetreten war und der Republik wie dem Könige nichts mehr schuldig zu sein glaubte, so verweigerte er den Eid, den man ihm endlich auch scheint erlassen.

Dem Grafen von Brederode wurde die Wahl gelassen, entweder den verlangten Sid abzulegen, oder sich des Oberbefehls über die Schwadron zu begeben, die ihm anvertraut war. Nach vielen vergeblichen Ausslüchten, die er davon hernahm, daß er kein öffentliches Amt in der Republit belleibe, entschloß er sich endlich zu dem letztern und entaina

dadurch einem Meineid. 2

Umfonft hatte man versucht, ben Bringen von Oranien gu biefem Gibe ju vermogen, der bei bem Berbacht, der langft auf ihm haftete, mehr als jeber Andere biefer Reinigung au bedürfen ichien und wegen ber großen Bewalt, die man in seine Sande ju geben gezwungen war, mit bem größten Scheine bes Rechts bagu angehalten werben fonnte. Gegen ibn tonnte man nicht mit ber latonischen Rurze, wie gegen einen Brederode ober Seinesgleichen, verfahren, und mit ber freiwilligen Bergichtleistung auf alle seine Aemter, wogu er fich erbot, mar der Regentin nicht gedient, die wohl vorausfah, wie gefährlich ihr diefer Mann erft alsbann werden würde, wenn er fich unabhängig wiffen und seine wahren Gefinnungen burch feinen angerlichen Anftand und feine Pflicht mehr gebunden glauben murde. Aber bei bem Pringen von Oranien war es schon seit jener Berathschlagung. in Dendermonde unwiderruflich beschlossen, aus bem Dienst bes Königs von Spanien zu treten und bis auf bessere Tage aus bem Lande selbst zu entweichen. Gine febr niederichlagende Erfahrung hatte ibn gelehrt, wie unficher die Soffnungen find, die man gezwungen ift auf ben großen haufen zu grunden, und wie bald diefer viel versprechende Eifer dabin ist, wenn Thaten von ihm geforbert werden. Gine Armee ftand im Felbe, und eine weit ftartere naberte fich, wie er wußte, unter Herzog Albas Befehlen — die Zeit der Borftellungen war vorbei, nur an der Spite eines Beers tonnte man hoffen, portheilhafte Bertrage mit ber Regentin zu foliegen und bem fpanischen Feldherrn den Gintritt in das Land zu verfagen. Aber mober biefes Beer nehmen, ba ihm bas nöthige Gelb, die Geele aller Unternehmungen, fehlte, da die Protestanten ihre prablerischen Bersprechungen gurudnabmen und ihn in diesem bringenden Bedurfnig im Stiche ließen?3 Gifer-

<sup>1</sup> Meteren 99. Strada 480 sq. Grot. 24.

Burgund. 421. 422.
 Bie wader ber Bille und wie schlecht die Erfüllung war, erhellt unter ansbern aus folgendem Beispiel. In Amsterdam hatten einige Freunde der Nationalfreisen

jucht und Religionshaß trennten noch dazu beide protestantische Rirchen und arbeiteten jeder heilsamen Bereinigung gegen den gemeinschaftlichen Feind ihres Glaubens entgegen. Die Abneigung der Resormierten vor dem Augsburgischen Bekenntniß hatte alle protestantischen Fürsten Deutschlands gegen sie aufgebracht, daß nunmehr auch an den mächigen Schutz diese Reichs nicht mehr zu benten war. Mit dem Grafen von Egm ont war das treffliche heer Ballonen verloren, das mit blinder Ergebenheit dem Glück sienes Feldherrn solgte, der es dei St. Quentin und Gravelingen siegen gelehrt hatte. Die Gewaltthätigkeiten, welche die Bilderstürmer an Kirchen und Klöstern verübt, hatten die zahlreiche, begüterte und mächtige klasse der katholischen Rerisei von dem Bunde wiederum abgewandt, für den sie, vor diesem ungläcklichen Zwischensle, schon zur hälfte gewonnen war, und dem Bunde selbst wußte die Regentin mit jedem Tage mehrere seiner Mitglieder durch List zu entreizen.

Alle biefe Betrachtungen gufammengenommen bewogen ben Bringen, ein Borhaben, dem ber jetige Reitlauf nicht hold mar, auf eine gludlichere Stunde gurudzulegen und ein Land zu verlaffen, mo fein langeres Berweilen nichts mehr gutmachen tonnte, ihm felbst aber ein gewiffes Berberben bereitete. Heber bie Gefinnungen Bhilipps gegen ihn tonnte er nach so vielen eingezogenen Ertundigungen, so vielen Broben feines Migtrauens, so vielen Warnungen aus Dtadrid nicht mehr zweifelhaft fein. Bare er es auch gewesen, jo wurde ihn bie furchtbare Armee, bie in Spanien ausgeruftet wurde und nicht ben Ronig, wie man falfchlich verbreitete, fondern, wie er beffer mußte, ben Bergog von Alba, ben Mann, ber ibm am meiften widerftund und ben er am meisten zu fürchten Urfache hatte, jum Guhrer haben follte, fehr balb aus feiner Ungewißheit geriffen haben. Der Bring batte gu tief in ben Menichencharafter und zu tief in Bhilipps Seele gefeben, um an eine aufrichtige Berfohnung mit diefem Fürsten zu glauben, von dem er einmal gefürchtet worden war. And beurtheilte er fein eigenes Betragen ju richtig, um, wie fein Freund Egmont, bei bem Konig auf einen Dant zu rechnen, ben er nicht bei ihm gefaet batte. Er tonnte alfo feine anderen, als feindselige Gefinnungen von ihm erwarten, und die Rlugheit rieth ihm an, fich bem wirllichen Ausbruche berfelben burch eine zeitige Flucht zu entziehen. Den neuen Gib, ben man von ihm forderte, hatte er bis jett hartnädig verleugnet, und alle ichriftlichen Ermahnungen ber Regentin waren fruchtlos gewesen. Endlich fanbte fie ihren ge-

heit, Ratholiten sowohl als Autheraner, feierlich angelobt, ben hundertsten Pfennig ihrer Guter in eine Rommunkasse ausammenzuschieben, die eine Summe von eilstaufend Gulden beisammen wäre, die jum Dienst der gemeinen Sache verbraucht werden wüte. Eine Riste, mit einer Spalte im Dedel und durch drei Schlösser berwahrt, destimmte man zu Einhebung dieser Gelder. Als man sie nach abgelausenem Termine eröffnete, entdedte sich ein Schat von — 700 Gulden, welche man der Wirthin des Grafen von Brederode auf Abschlag seiner nicht bezahlten Zeche überließ. A. G. b. v. R. 111. Bb.

beimen Secretar Berti nach Antwerpen ju ihm, ber ihm nachbritalich ins Bemiffen reden und alle übeln Folgen gu Gemuthe führen follte. die ein fo rafder Austritt aus bem foniglichen Dienfie für bas Land fowohl, als für seinen eigenen guten namen, nach fich ziehen wurde. Schon die Berweigerung bes verlangten Gibes, ließ fie ihm burch ihren Befandten fagen, habe einen Schatten auf feine Ehre geworfen und ber allgemeinen Stimme, die ihn eines Berftandniffes mit ben Rebellen bezichtige, einen Schein von Bahrheit gegeben, ben biefe gewaltsame Abbantung gur völligen Gemigheit erheben murbe. Auch gebühre es nur bem Beren, feinen Diener zu entlaffen, nicht aber bem Diener, feinen Berrn aufzugeben. Der Geschäftsträger ber Regentin fand ben Bringen in feinem Balafte zu Antwerpen icon gang, wie es ichien, bem öffentlichen Dienste abgestorben und in Brivatgeschäfte vergraben. Er habe fich geweigert, antwortete er ihm in Soogftraatens Beifein, ben verlangten Gib abzulegen, weil er fich nicht zu entfinnen miffe, baß je ein Antrag von biefer Art an einen Statthalter vor ihm ergangen fei; weil er fich bem Konige icon Ginmal für immer verpflichtet babe, burch biefen neuen Gib alfo stillschweigend eingestehen murbe, bag er ben ersten gebrochen habe. Er habe fich geweigert, ihn abzulegen, weil ein alterer Gid ihm gebiete, Die Rechte und Privilegien bes Landes gu fouten, er aber nicht miffen tonne, ob biefer neue Eid ihm nicht Sandlungen auferlege, bie jenem erften entgegenlaufen; weil in biefem neuen Gibe, ber ihm gur Pflicht mache, gegen Jeben ohne Unterschieb, ben man ihm nennen wurde, zu bienen, nicht einmal ber Raifer, fein Lehnsherr, ausgenommen fei, ben er boch, als fein Bafall, nicht befriegen burfe. Er habe fich geweigert, ihn ju leiften, weil ihm biefer Gid auflegen könnte, seine Freunde und Bermandten, seine eigenen Sohne, ja seine Bemahlin felbft, die eine Lutheranerin fei, jur Schlachtbant ju führen. Laut diefes Gides wurde er fich allem unterziehen muffen, was bem Ronige einfiele ihm jugumuthen; aber ber Ronig konnte ihm ja Dinge jumuthen, wovor ihm ichaubre, und bie Barte, womit man jett und immer gegen die Brotestanten verfahren, habe icon langft feine Empfinbung emport. Diefer Gib miberftreite feinem Menfchengefühl, und er fonne ibn nicht ablegen. Am Schluffe entfuhr ihm ber Dame bes Berjogs von Alba, mit einem Mertmal von Bitterfeit, und gleich barauf schwieg er stille. 1

Alle diese Einwendungen wurden Punkt für Punkt von Berti beantwortet. Man habe noch keinem Statthalter vor ihm einen solchen Sid abgefordert, weil sich die Provinzen noch niemals in einem ähnlichen Falle befunden. Man verlange diesen Eid nicht, weil die Statthalter den ersten gebrochen, sondern nm ihnen jenen ersten Sid lebhafter ihn Gedächtist zu bringen und in dieser dringenden Lage ihre Thätigkeit anzufrischen. Dieser Eid würde ihm nichts auserlegen, was die Rechte

<sup>1</sup> Burgund. 456-458. Strada 182. 183.

und Privilegien bes Landes frante, benn ber Ronig habe biefe Brivilegien und Rechte jo gut als ber Bring von Dranien bejdworen. In biefem Gibe fei ja weber von einem Rriege gegen ben Raifer, noch gegen trgend einen Fürsten aus bes Bringen Berwandtichaft bie Rebe, und gerne wurde man ibn, wenn er fich ja baran fließe, burch eine eigene Claufel ausbrudlich bavon freisprechen. Dit Auftragen, Die feinem Menfchengefühl wiberftritten, murbe man ibn gu verschonen miffen, und feine Bewalt auf Erben wurbe ibn notbigen tonnen, gegen Gattin ober gegen Rinber zu handeln. Berti wollte nun zu bem letten Buntte, ber ben Bergog von Alba betraf, übergeben, als ihn ber Pring, ber biefen Artifel nicht gern beleuchtet haben wollte, unterbrach. "Der König wurde "nach ben Nieberlanden tommen," fagte er "und er tenne ben Konig. "Der Ronig wurde es nimmermehr bulben, bag einer von feinen Dienern "eine Lutheranerin gur Gemahlin habe, und barum habe er beschloffen, "fich mit feiner gangen Familie freiwillig gu verbannen, ebe er fich biefem "Loofe aus Awang unterwerfen muffe. Doch ," folog er , "würde er fich, "wo er auch fein moge, ftets als ein Unterthan bes Konigs betragen." Man fieht, wie weit ber Pring Die Beweggrunde zu biefer Flucht berbolte, um den einzigen nicht zu berühren, der ihn wirklich bazu bestimmte. 1

Roch hoffte Berti, von Egmonts Beredfamteit vielleicht an erbalten, was er aufgab durch die feinige zu bewirten. Er brachte eine Busammentunft mit dem Lettern in Borichlag (1567), wogu fich ber Bring um fo bereitwilliger finden ließ, da er felbft Berlangen trug, feinen Freund Camont por feinem Abschied noch einmal zu umarmen und ben Berblendeten, wo möglich, von feinem gewiffen Untergange gurudgureißen. Diefe mertwürdige Busammentunft, Die lette, welche zwischen beiden Freunden gehalten wurde, ging in Billebroed, einem Dorf an ber Rupel, zwischen Bruffel und Antwerpen, vor fich; mit dem gebeimen Sefretar Berti mar auch ber junge Graf von Mansfeld dabei zugegen. Die Reformierten, beren lette hoffnung auf dem Ausfolag biefer Unterredung beruhte, batten Mittel gefunden, ben Inhalt berfelben burch einen Spion ju erfahren, ber fich in bem Schornstein bes Zimmers verftedt hielt, wo fie vor fich ging.2 Alle Drei bestürmten bier ben Entichlug bes Bringen mit vereinigter Beredfamteit, jedoch ohne ibn jum Banten zu bringen. "Es wird bir beine Guter toften, Dra-"nien, wenn bu auf biefem Borfate beftehft," fagte endlich ber Pring von Baure, indem er ibm feitwarts zu einem Renfter folgte. "Und bir bein "Leben, Egmont, wo bu ben beinigen nicht anderft," verfette jener. "Mir wenigstens wird es Eroft fein in jedem Schicffale, daß ich bem "Baterlande und meinen Freunden mit Rath und That habe nahe fein "wollen in ber Stunde der Roth; bu wirft Freunde und Baterland in "ein Berderben mit dir hinabziehen." Und jest ermahnte er ihn noch einmal bringender, als er je vorher gethan, fich einem Bolle wiederzu-

<sup>1</sup> Burgund. 456. 458. Strada 182. 183.

<sup>2</sup> Meteren.

schenken, das sein Arm allein noch zu 'retten vermöge; wo nicht, um seiner selbst willen wenigstens bem Gewitter auszuweichen, das aus

Spanien ber gegen ibn im Anguge fei.

Aber alle noch so lichtvollen Gründe, die eine weitsehende Klugheit ihm an die Sand gab, mit aller Lebendigkeit, mit allem Feuer vorgetragen . bas nur immer die gärtliche Bekummernig ber Freundschaft ihnen einhauchen tonnte, vermochten nicht, die ungludfelige Buverficht zu gerftoren, welche Egmonts guten Berftand noch gebunden hielt. Draniens Warnung tam aus einer trübfinnigen bergagenden Seele, und für Camont lachte noch die Welt. Berauszutreten aus bem Schoofe bes Ueberfluffes, des Wohllebens und der Pracht, worin er gum Sungling und jum Manne geworben mar, von allen ben taufendfachen Bemächlichkeiten bes Lebens zu scheiben, um berentwillen allein es Werth für ihn befaß, und dies alles, um einem lebel zu entgeben, das fein leichter Muth noch so weit hinausrudte — nein, bas mar fein Opfer, bas von Eg mont zu verlangen war. Aber auch minder weichlich, als er war, - mit welchem Bergen hatte er eine von langem Gludsftande verzärtelte Murftentochter, eine liebende Gattin und Rinder, an benen feine Seele bing, mit Entbebrungen befannt machen follen, an welchen fein eigener Muth verzagte, die eine erhabene Philosophie allein der Sinnlichteit abgewinnen fann. "Nimmermehr wirft bu mich bereben, Dranien," fagte Eamont, "bie Dinge in Diesem truben Lichte gu feben, worin fie "beiner traurigen Klugheit erscheinen. Wenn ich es erft babin gebracht "haben werde, die öffentlichen Bredigten abzustellen, die Bilderfturmer "zu züchtigen, die Rebellen zu Boben zu treten und ben Provinzen ihre "vorige Rube wieder zu schenken — was tann ber König mir anhaben? "Der Rönig ift gutig und gerecht, ich habe mir Anspruche auf feine Dant-"barteit erworben, und ich barf nicht vergessen, was ich mir selbst schuldig "bin." - "Bohlan," rief Dranien mit Unwillen und innerem Leiden, "so wage es benn auf biese konigliche Dankbarkeit! Aber mir fagt eine "traurige Ahnung - und gebe ber Simmel, daß fie mich betruge! -"bag bu bie Britde fein werdeft, Eamont, über welche die Spanier in "bas Land feten, und die fie abbrechen werden, wenn fie barüber find." Er zog ihn, nachdem er biefes gefagt hatte, mit Innigfeit zu fich, briidte ibn feurig und fest in die Arme. Lange, als war's für das gange übrige Leben, hielt er die Augen auf ihn geheftet; Thranen entfielen ihm - fie sahen einander nicht wieder. 1

Gleich den folgenden Tag schrieb Oranien der Regentin den Abschießbrief, worin er sie seiner ewigen Achtung versicherte und ihr nochmals anlag, seinen zieigen Schritt aus beste zu deuten; dann ging er mit seinen drei Brüdern und seiner ganzen Familie nach seiner Stadt Breda ab, wo er nur so lange verweilte, als nöthig war, um noch einige Privatgeschäfte in Ordnung zu bringen. Sein ältester Prinz, Philipp

<sup>4</sup> Thuan. 527. Strade 183. Meteren 95. Burg. 470. 471. Meurs. 28.

Wilhelm, allein blieb auf ber boben Schule au Löwen gurud', weil er ihn unter dem Schute ber brabantischen Freiheiten und ben Borrechten ber Afabemie hinlänglich ficher glaubte; eine Unvorsichtigfeit, bie, wenn fie wirklich nicht absichtlich war, mit bem richtigen Urtheile taum zu vereinigen ift, bas er in fo viel anbern Sallen von bem Gemilthecharafter feines Begners gefällt hatte. In Breba manbten fich bie Saupter ber Calviniften noch einmal mit ber Frage an ihn, ob noch hoffnung für sie wäre, oder ob alles unrettbar verloren sei? — "Er habe ihnen ehe-"mals den Rath gegeben," antwortete ber Pring, "und tomme jest "abermals barauf guriid. baß fie bem Augsburgifden Betenntniffe bei-"treten follten; dann mare ihnen Silfe aus Deutschland gewiß. Wollten "fie fich aber bagu noch immer nicht verfteben, fo follten fie ihm fechemal-"hunderttaufend Gulben ichaffen, ober auch mehr, wenn fie tonnten." -"Das Erfte," erwiderten fie. "ftreite mit ihrer Ueberzengung und ihrem "Gemiffen; zu bem Gelbe aber tonne vielleicht Rath werden, wenn er "fie nur miffen laffen wollte, wozu er foldes gebrauchen murbe." -"Ja," rief er mit Berdruffe, "wenn ich bas wiffen laffen muß, fo ift "es aus mit dem Gebrauche." Sogleich brach er bas gange Gefprach ab und entließ balb barauf bie Wefandten. Es murbe ihm vorgeworfen, daß er fein Bermogen verschwendet und feiner brildenden Schulden wegen Neuerungen begunftiget habe; aber er verficherte, daß er noch lechzigtaufend Gulben jahrlicher Renten genieße. Doch ließ er fich vor feiner Abreise von ben Staaten von holland noch zwanzigtausend Gulben vorschießen, wofür er ihnen einige Berrichaften verpfandete. Man tonnte fich nicht überreben, daß er fo gang ohne Wiberftand ber Nothwendigfeit unterlegen und aller fernern Berfuche fich begeben habe; aber was er im Stillen mit fich berumtrug, wußte Niemand; Niemand batte in feiner Seele gelesen. Es fragten ibn Ginige, wie er fich ins flinftige gegen den Konig von Spanien zu verhalten gedachte. "Ruhig," war feine Antwort, "es fei benn, daß er fich an meiner Ehre ober meinen Gutern vergreife." Gleich barauf verließ er bie Rieberlande, um fich in feiner Geburtsftadt Dillenburg im Naffauischen gur Rube gu begeben; viele hunderte, fowohl von feinen Dienern, als Freiwillige, begleiteten ihn nach Deutschland; bald folgten ihm die Grafen von Soogftraaten, von Ruilemburg, von Bergen, die lieber eine felbfigewählte Berbannung mit ihm theilen, als einem ungewiffen Schicial leichtfinnig entgegentreten wollten. Die Ration fab ihren guten Engel mit ihm weichen; Biele hatten ihn angebetet, Alle hatten ihn verehrt. Mit ihm fant ber Brotestanten lette Stute; bennoch hofften fie bon biefem entflobenen Danne mehr, als von Allen miteinander, die gurudgeblieben maren. Die Ratholiten felbft faben ihn nicht ohne Schmerz entweichen. Auch für fie hatte er fich ber Tyrannei entgegengestellt; nicht felten batte er fie gegen ihre eigene Rirche in Schut genommen; viele unter ihnen hatte er bem blutdurftigen Gifer ber Getten entriffen. Benige arme Seelen unter ben Calvinisten, benen die angetragene Berbindung mit den Augsburgischen Confessionsverwandten ein Aergerniß gegeben, seierten mit stillen Dankopfern den Tag, wo der Feind von ihnen gewichen war 1 (1567).

# Berfall und Zerftrenung bes Genfenbundes.

Bleich nach genommenem Abschied von seinem Freunde eilte ber Bring von Gaure nach Bruffel gurud, um an bem Sof ber Regentin die Belohnung für feine Standhaftigfeit in Empfang zu nehmen und bort im hofgewiihl und im Sonnenscheine feines Blud's die menigen Wolfen zu zerftreuen, die Draniens ernfte Warnung über fein Gemuth gezogen hatte. Die Flucht des lettern überließ ihm allein jett ben Schauplat. Jest hatte er in der Republit feinen Nebenbuhler mehr, ber feinen Ruhm verduntelte. Mit gedoppeltem Gifer fuhr er nunmehr fort, um eine hinfällige Kürftengunft zu bublen, über die er doch fo weit erhaben mar. Bang Bruffel mußte feine Freude mit ihm theilen. Er stellte prächtige Gastmähler und öffentliche Feste an, benen die Regentin felbft öfters beimobnte, um jebe Spur bes Miftrauens aus feiner Seele gu vertilgen. Richt gufrieden, ben verlangten Gid abgelegt gu haben, that er es den Andachtigsten an Andacht, an Gifer den Gifrigften gubor, ben protestantischen Glauben zu vertilgen und die widerspänstigen Städte Flanderns durch die Waffen zu unterwerfen. Dem Grafen von 5 oogstraaten, seinem alten Freund, wie auch bem gangen leberreft ber Beusen fündigte er auf emig seine Freundschaft auf, wenn sie fich langer bedenten murden, in ben Schoof ber Rirche gurudgutreten und fich mit ihrem Ronig ju verfohnen. Alle vertrauten Briefe, welche beibe Theile von einander in Banden hatten, murden ausgewechselt und ber Bruch zwischen beiden durch diesen letzten Schritt unbeilbar und öffentlich gemacht. Egmonts Abfall und die Flucht bes Bringen von Oranien gerftorte die lette Soffnung ber Brotestanten und loste den gangen Beufenbund auf. Giner brangte fich bem Andern an Bereitwilligfeit, an Ungeduld vor, den Compromiß abzuschwören und ben neuen Gib gu leisten, ben man ihm vorlegte. Bergebens ichrieen Die protestantischen Raufleute über diese Wortbrüchigfeit bes Abels; ihre fcmache Stimme wurde nicht mehr gehört, und verloren waren alle Summen, Die fie an das Unternehmen des Bundes gewendet hatten. 3

Die michtigsten Pläte waren unterworfen und hatten Besatung; die Aufrührer flohen, oder starben durch des Henters hand; in den Provinzen war kein Retter mehr vorhanden, alles wich dem Glück der Regentin, und ihr siegreiches heer war im Anzug gegen Antwerpen. Nach einem schweren hartnäckigen Kampfe hatte sich endlich diese Stadt von den schlimmsten Köpsen gereinigt; her mann und sein Anhang waren entstoben; ihre innern Stürme hatten ausgetobt. Die Gemilither

<sup>Meteren 100. Meurs. Guil. Auriac. 34. Reidan. 5. Grot. 26.
Strada 184. Burgund. 472.</sup> 

fingen allmäblich an, fich zu sammeln und, von keinem withenden Schwarmer mehr verhett, beffern Ratbichlagen Raum ju geben. Der wohlhabende Bürger fehnte fich ernftlich nach Frieden, um ben Sandel und die Gewerbe wieder aufleben gut feben, die durch die lange Anardie fower gelitten batten. Albas gefürchtete Aunaberung wirfte Bunder; um den Drangfalen guborgutommen, die eine fpanische Armee über das land verhängen wurde, eilte man, in bie gelinde Sand ber Berjogin zu fallen. Bon freien Stilden fanbte man Bevollmachtigte nach Bruffel, ihr ben Bergleich anzutragen und ihre Bedingungen gu boren. So angenehm die Regentin von diesem freiwilligen Schritt überrascht murbe, fo wenig ließ fie fich von ihrer Frende übereilen. Sie erflarte, daß fie von nichts horen tonne, noch wolle, bevor die Stadt Befatung eingenommen batte. Auch biefes fant teinen Biberfpruch mehr, und ber Graf von Mansfeld zog ben Tag barauf mit sechzehn Fahnen in Schlachtorbnung ein. Jest murbe ein feierlicher Bertrag zwischen ber Stadt und ber Bergogin errichtet, burch welchen jene fich anbeischig machte, ben reformierten Gottesbienft gang aufzuheben, alle Brediger biefer Rirche gu verbannen, die romifch-tatholifche Religion in ihre porige Burbe wieder einzuseten, Die verwüsteten Rirchen in ihrem gangen Schmud wieder herzustellen, Die alten Goitte wie vorher gu bandbaben, ben neuen Eid, ben die andern Stadte geschworen, gleichfalls gu leiften und Alle, welche bie Dajeftat bes Ronigs beleibigt, Die Baffen ergriffen und an Entweihung der Rirchen Antheil gehabt, in die Banbe ber Berechtigfeit au liefern. Dagegen machte fich bie Regentin verbindlich, alles Bergangene ju vergeffen und für bie Berbrecher felbft bei bem Ronige fürzubitten. Allen Denen, welche, ihrer Begnabigung ungewiß, bie Berbannung vorziehen murben, follte ein Monat bewilligt fein, ihr Bermogen in Gelb zu verwandeln und ihre Berfonen in Sicherheit gu bringen; boch mit Ausschließung aller Derer, welche etwas Berbammlides gethan und burch bas Borige icon von felbst ausgenommen maren. Gleich nach Abschließung biefes Bertrags wurde allen reformierten und Intherischen Bredigern in Antwerpen und bem gangen umliegenden Bebiet durch ben Berold verfündigt, innerhalb vierundzwanzig Stunden bas Land zu räumen. Alle Stragen, alle Thore waren jett von Flüchtlingen vollgebrangt, die ihrem Gott gu Chren ihr Liebstes verließen und für ihren verfolgten Glauben einen gludlichern Simmelsftrich fuchten. Dort nahmen Männer von ihren Weibern. Bater von ihren Rindern ein emiges Lebewohl; bier führten fie fie mit fich von bannen. Bang Antwerpen glich einem Trauerhause; wo man bin blidte, bot sich ein rübrendes Schaufpiel ber fcmerglichften Trennung bar. Alle protestantifchen Rirchen waren verfiegelt, Die gange Religion war nicht mehr. Der zehnte April (1567) mar ber Tag, mo ihre Prediger auszogen. Als fie fich noch einmal im Stadthause zeigten, um fich bei dem Magiftrat gu benrlauben, widerftunden fie ihren Thranen nicht mehr und ergoffen fich in die bitterften Rlagen. Man habe fie aufgeopfert, ichrieen fie, lieberlich habe man sie verlassen. Aber eine Zeit werde kommen, wo Antwerpen schwer genug für diese Niederträchtigkeit büßen würde. Am bittersten beschwerten sich die lutherischen Geistlichen, die der Magistrat selbst in das Land gerusen, um gegen die Calvinisten zu predigen. Unter der salschen Borspiegelung, daß der König ihrer Religion nicht ungewogen sei, hatte man sie in ein Bündniß wider die Calvinisten verstochten und tetztere durch ihre Beihilse unterdrückt; jetzt, da man ihrer nicht mehr bedurste, ließ man beide in einem gemeinschaftlichen Schickal ihre Thorheit beweinen.

Benige Tage barauf bielt die Regentin einen prangenden Ginzug in Antwerpen, von taufend mallonischen Reitern, von allen Rittern Des goldenen Blieges, allen Statthaltern und Rathen, von ihrem gangen Sof und einer großen Menge obrigfeitlicher Berfonen begleitet, mit bem gangen Bomp einer Siegerin. Ihr erfter Befuch mar in ber Rathebralfirde, die von ber Bilberfturmerei noch überall flägliche Spuren trug und ihrer Andacht die bitterften Thranen toftete. Gleich barauf werben auf öffentlichem Martte vier Rebellen hingerichtet, die man auf ber Flucht eingeholt hatte. Alle Rinder, welche die Taufe auf protestantische Weise empfangen, muffen fie von tatholischen Brieftern noch einmal erhalten; alle Schulen der Reter werden aufgehoben, alle ihre Rirden dem Erdboden gleich gemacht. Beinahe alle niederländischen Städte folgten bem Beispiele von Untwerpen, und aus allen mußten die protestantijden Prediger entweichen. Mit Ende des Aprils waren alle fatholischen Rirchen wieder herrlicher als jemals geschmudt, alle protestantischen Botteshäuser niedergeriffen und jeder fremde Gottesbienst bis auf die geringste Spur aus allen siebengebn Provingen vertrieben. Der gemeine Saufe, ber in feiner Reigung gewöhnlich bem Glüde folgt, zeigte fich jest eben fo geschäftig, ben Fall ber Unglücklichen zu beschleunigen, als er turg borber muthend für fie gestritten hatte; ein icones Gotteshaus, bas bie Calviniften in Gent errichtet, verschwand in weniger als einer Stunde. Aus den Balten ber abgebrochenen Rirchen wurden Galgen für Diejenigen erbaut, die fich an den fatholischen Rirchen vergriffen hatten. Alle Hochgerichte waren von Leichnamen, alle Rerfer von Todesopfern, alle Landstraßen von Flüchtlingen angefüllt. Reine Stadt mar fo flein, worin in diefem morberifchen Sahre nicht gwifchen fünfzig und breihundert maren jum Tode geführt worden, Diejenigen nicht einmal gerechnet, welche auf offnem Lande ben Droffaarten in Die Bande fielen und als Raubgefindel ohne Schonung und ohne weiteres Berhör fogleich aufgeknüpft murben. 2

Die Regentin war noch in Antwerpen, als aus Brandenburg, Sachsen, Bessen, Bürttemberg und Baben Gesandte sich melbeten, welche für ihre flüchtigen Glaubensbrüder eine Fürbittte bei ihr einzulegen

Mours. 33. 34. Thuan. 527. Roidan. 5. Strada 487. 488. Meteren 99. 100.
 Burgund. 477. 478.
 Thuan. 529. Strada 478. Meteren 99. 100. Burgund. 482. 484.

tamen. Die verjagten Brediger ber Augsburgischen Confession batten den Religionsfrieden der Deutschen retlamiert, beffen auch Brabant als ein Reichsftand theilhaftig mare, und fich in ben Schut biefer Fürften begeben. Die Erscheinung der fremden Minifter beunruhigte die Regentin, und vergeblich fuchte fie ihren Gintritt in die Stadt zu verbuten; boch gelang es ihr, fie unter bem Schein von Ehrenbezeugungen fo icharf bewachen gu laffen, bag für die Rube ber Stadt nichts von ihnen zu befürchten mar. Aus bem hohen Tone, ben fie fo fehr gur Ungeit gegen die Bergogin annahmen, mochte man beinabe ichließen, bag es ihnen mit ihrer Forberung wenig Ernft gewesen fei. Billig, fagten fie, follte das Augsburgifche Betenntniß , als bas einzige , welches ben Ginn bes Evangeliums erreiche, in ben Riederlanden bas berrichende fein; aber außerft unnaturlich und unerlaubt fei es, bie Anhanger beffelben durch fo graufame Edifte zu verfolgen. Man erfuche alfo die Regentin im Ramen der Religion, die ihr anvertrauten Bolfer nicht mit folder Barte zu behandeln. Gin Eingang von biefer Art, antwortete diefe burch den Mund ihres deutschen Minifters, bes Grafen von Starbemberg, verdiene gar feine Antwort. Aus bem Antheil, welchen die beutschen Fürsten an ben niederländischen Flüchtlingen genommen, fei es flar, daß fie den Briefen Gr. Majestät, worin der Aufschluß über fein Berfahren enthalten fei, weit weniger Glauben ichentten, als bem Anbringen einiger Richtsmurbigen, bie ihrer Thaten Gedachtniß in fo vielen gerftorten Rirchen gestiftet. Sie mochten es bem Ronig in Spanien überlaffen, bas Befte feiner Boller ju beforgen, und ber unruhmlichen Mühe entsagen, ben Beift ber Unruben in fremben ganbern zu nahren. Die Gesandten verließen Antwerpen in wenigen Tagen wieder, ohne etwas ausgerichtet zu haben; nur ber fachfische Minister that ber Regentin ingeheim die Ertlarung, daß fich fein Berr diefem Schritt aus Bwang unterzogen und bem öfterreichischen Saufe aufrichtig zugethan fei. 1 Die beutschen Gesandten batten Antwerpen noch nicht berlaffen, als eine Nachricht aus holland ben Triumph ber Regentin volltommen machte.

Der Graf von Bredero de hatte seine Stadt Biane und alle seine neuen Festungswerke, aus Furcht vor dem Grasen von Megen, im Stiche gelassen und sich mit hilfe der Unstabilichen in die Stadt Amsterdam geworsen, wo seine Gegenwart den Magistrat, der kaum vorher einen innern Ausstand mit Nübe gestillt hatte, äußerst beunruhigte, den Muth der Protestanten aber aufs neue belebte. Täglich vergrößerte sich hier sein Anhang, und aus Utrecht, Friesland und Gröningen strömten ihm viele Soelseute zu, welche Megens und Arembergs siegreiche Wassen von der katten. Unter allerlei Berkleidung fanden sie Mittel, sich in die Stadt einzuscheichen, wo sie sich um die Bersson ihre Anführers verjammelten und ihm zu einer starten Leibwache

<sup>4</sup> Strada 488. Burgund. 487-489.

dienten. Die Oberstatthalterin, vor einem neuen Aufstande in Sorgen, fandte begwegen einen ihrer gebeimen Sefretare, Ratob de la Zorre, an den Rath von Amsterdam und ließ ihm befehlen, sich, auf welche Art es auch fei, bes Grafen von Breberobe zu entledigen. ber Magistrat, noch be la Torre selbst, ber ihm in Berson ben Billen ber Herzogin fund machte, vermochten etwas bei ihm auszurichten; letzterer murbe fogar von einigen Ebelleuten aus Breberobes Befolge in feinem Rimmer überfallen und alle feine Brieffchaften ihm entriffen. Bielleicht ware es fogar um fein Leben felbft geschehen gewesen, wenn er nicht Mittel gefunden batte, eilig aus ihren Sanden zu entwischen. Noch einen ganzen Monat nach diefem Borfall hing Brederode, ein ohumächtiges Idol ber Brotestanten und eine Last der Katholiken, in Amfterdam, ohne viel mehr zu thun, als feine Wirthsrechnung zu vergrößern; mabrend bem bag fein in Biane gurudgelaffenes brabes Beer, durch viele Flüchtlinge aus ben mittäglichen Provinzen verftärft, bem Grafen von Megen genug zu thun gab, um ihn zu hindern, die Brotestanten auf ihrer Flucht zu beunruhigen. Endlich entschließt fich auch Breberobe, nach bem Beifpiel Draniens, ber Nothwendigfeit gu weichen und eine Sache aufzugeben, die nicht mehr zu retten war. entdectte bem Stadtrath feinen Bunich, Amfterbam zu verlaffen, wenn man ihn burch ben Borfdug einer mäßigen Summe bagu in ben Stand feten wolle. Um feiner los ju merben, eilte man, ihm diefes Gelb zu ichaffen, und einige Bantiers ftrectten es auf Burgichaft bes Stadtraths vor. Er verließ bann noch in berfelben Nacht Amfterdam und wurde von einem mit Geschutz versebenen Zahrzeuge bis in das Blie geleitet, von wo aus er gludlich nach Emben entfam. Das Schickfal behandelte ihn gelinder, als ben größten Theil Derer, Die er in fein tollfühnes Unternehmen verwickelt hatte; er farb bas Jahr nachber, 1568, auf einem feiner Schlöffer in Deutschland an den Rolgen einer Böllerei, worauf er gulett foll gefallen fein, um feinen Gram gu gerftreuen. Gin iconeres Loos fiel feiner Wittme, einer gebornen Grafin von Mors, welche Friedrich der Dritte, Rurfürft von ber Bfalg, gu seiner Gemahlin machte. Die Sache ber Brotestanten verlor burch Brederodes Sintritt nur wenig; bas Bert, bas er angefangen, farb nicht mit ihm , fo wie es auch nicht burch ihn gelebt hatte. 1

Das kleine heer, das er durch feine schimpfliche Flucht fich selbst überließ, war muthig und tapfer und hatte einige entschlossen Ansührer.
Es war entsassen, sobald Derjenige floh, ber es zu bezahlen hatte; aber
sein guter Muth und der Hunger hielt es noch eine Zeitlang beisammen. Einige rückten, unter Ansührung Dietrichs von Batter ber
burg, vor Amsterdam, in Hoffnung, diese Stadt zu berennen; aber ber
Graf von Megen, der mit dreizehn Fahnen vortrefslicher Truppen
zum Entsat berbeieilte, nöthigte sie, diesem Anschlag zu entsagen. Sie

<sup>1</sup> Meteren 100. Vigl. Vit. N. CV. M. S. b b. R. 104.

begnuigten fich bamit, bie umliegenben Riofter au plantern, mobei befonbers bie Abtei gu Camont febr bart mitgenemmen murbe, und braden alsbann nach Baaterland auf, wo fie nit, ber rielen Gumrie megen. por weitern Berfolgungen ficher glaubten, Aber aud babin felbte ibnen Graf von Megen und notbigte fie, ibre dermung eitig auf ber Guberfee an fuchen. Die Gebruder bon Battenburg, nebu einigen friefimen Ebelleuten. Beima und Galama, warfen fit mittuntert unt amarija Solbaten und ber in ben Rionern gemachten Beute bei ber Grabt Goorn auf ein Schiff, um nach Friedland ubergufeten, fielen aber burd bie Treulofigfeit bes Stenermanns, ber bas Ez:n bei Barlingen auf eine Sandbant führte, einem Arembergi'den hanrimann in tie gante, ber alle lebendig gefangen betam. Dem gemeinen Bolte unter ter Mannichaft wurde burch ben Grafen von Aremberg icgleich bas Urtheil gefproden: bie babei befindlichen Ebellente ididte er ber Regentin gu, welche fieben von ihnen entbanrien lieg. Gieben andere ren tem etelften Beblüt, unter benen bie Webruber Battenburg und einige Griefen fich befanden, alle noch in ber Blutbe ber Bugent, murten bem Berrog bon Alba aufgeivart, um ben Antritt feiner bermaltung fegleich burch eine That verherrlichen qu tonnen, tie feiner wurdig mare. Gludlider waren bie vier übrigen Gaiffe, bie von Dietemblid unter Gegel genangen und durch ben Grafen von Degen in fleinen Gabrieugen verfolgt murben. Gin wibriger Wind batte fie von ibrer Gabrt veridlagen und an die Rufte von Gelbern getrieben, wo fie mobilbebalten and gant fiegen; fie gingen bei Beufen uber ten Atein und entlamen gludlich ins Clevifche, mo fie ibre gabnen gerriffen und auseinander gingen. Ginige Befdmaber, Die fich über ber Plunberung ter Rlover verfratet batten, ereilte ber Graf von Megen in Rord Delland und befam fie ganglich in feine Gewalt, vereinigte fic barauf mit Roircarmes und gab Umfterbam Befatung. Drei Gabnen Griegerolt, ten legien Ueberreit ber geufischen Armee, überfiel Bergeg Erich von Braunidmeig bei Biane, wo fie fich einer Change bemadnigen wollten, ichlug fie aufs Saupt und befam ibren Anfubrer Renneife gefangen, ber bald nade ber auf bem Schloffe Greudenburg in Utredt enthauptet mart. Ale barauf Bergog Erich in Biane einrudte, fand er nitis mehr, als totte Straffen und eine menidenleere Gradt: Ginwohner und Befagung hatten fie im erften Schreden verlaffen. Er ließ fogleich bie Geftungsmerte ichleifen, Mauern und Etore abbreden und madte biefen Baffenplat ber Beufen gum Dorie. 1 Die erften Stifter bes Buntes batten no auseinander verloren: Brederode unt Ludwig von Raffau maren nad Deutschland gefieben und tie Grafen von Soogiraaten, Bergen und Ruilemburg ihrem Beiriel gefolgt: Dan felt mar abgefallen; bie Webrüder Batten burg erwarteten im Gefangniffe ein idimritates Schicffal, und Thoulouse batte einen ehrenvollen Tod auf bem

<sup>1</sup> Meteren 100 101. Thuan, 539. Burgund, 490—492. Strada 189. Meurs 31. Vigl. ad Hopper. Epistol. 34. S. S. D. B. R. 105.

Schlachtfelbe gefunden. Belche von den Berbundenen dem Schwert des Feindes und des henters entronnen waren, hatten auch nichts als ihr Leben gerettet, und so sahen fie endlich mit einer schrecklichen Bahrheit

ben Ramen an fich erfüllt, ben fie gur Schan getragen hatten.

(1567.) So ein unrühmliches Ende nahm dieser lobenswürdige Bund, der in der ersten Zeit seines Werdens so icone Soffnungen von fich erweckt und das Ansehen gehabt hatte, ein mächtiger Damm gegen bie Unterbriidung zu werben. Einigfeit mar feine Starte: Mißtrauen und innere Zwietracht fein Untergang. Biele feltene und fcone Tugenden hat er ans Licht gebracht und entwickelt; aber ihm mangelten die zwei unentbehrlichsten von allen, Mäßigung und Rlugheit, ohne welche alle Unternehmungen umichlagen, alle Früchte des mühfamften Fleißes verberben. Wären seine Zwecke fo rein gewesen, als er fie angab, ober auch nur fo rein geblieben, als fie bei feiner Brundung wirklich waren, fo hätte er den Zufällen getrott, die ihn frühzeitig untergruben, und auch ungludlich murbe er ein ruhmvolles Andenten in ber Geschichte verdienen. Aber es leuchtet allzu flar in die Augen, daß der verbundene Adel an dem Unfinn der Bilberfturmer einen nabern Antheil hatte ober nahm. als fich mit der Burbe und Unschuld seines Zweds vertrug, und Biele unter ihm haben augenscheinlich ihre eigene gute Sache mit bem rafenben Beginnen diefer nichtswürdigen Rotte verwechselt. Die Ginfchrantung der Anquisition und eine etwas menschlichere Form der Edifte war eine von den wohlthätigen Wirkungen des Bundes; aber der Tod so vieler Tausende, die in dieser Unternehmung verdarben, die Entblögung des Landes von fo vielen trefflichen Burgern, die ihren Fleiß in eine andere Weltgegend trugen, Die Berbeirufung bes Berzogs von Alba und die Wiedertehr ber fpanischen Baffen in die Brovingen waren wohl ein zu theurer Preis für diese vorübergehende Erleichterung. Manchen Guten und Friedliebenden im Bolte, ber ohne diefe gefährliche Gelegenheit die Bersuchung nie getannt haben wurde, erhitzte der Name diefes Bundes zu ftrafbaren Unternehmungen, deren gludliche Beendigung er ihn hoffen ließ, und fturzte ihn ins Berderben, weil er diese hoffnungen nicht erfüllte. Aber es tann nicht geleugnet werden, baß er Bieles von bem, mas er schlimm gemacht, durch einen grundlichen Nuten wieder vergutete. Durch diefen Bund murden die Indivibuen einander naher gebracht und aus einer gaghaften Gelbstsucht herausgeriffen; burch ihn murbe ein wohlthatiger Gemeingeift unter bem niederlandischen Bolte wieder gangbar, der unter dem bisherigen Drude ber Monarchie beinahe ganglich erloschen mar, und zwischen ben getrennten Gliebern ber Ration eine Bereinigung eingeleitet, beren Schwierigfeit allein Defpoten fo fed macht. Zwar verungludte ber Berfuch, und die zu flüchtig gefnüpften Bande lösten fich wieder; aber an miglingenden Bersuchen lernte die Nation das dauerhafte Band endlich finden, das der Berganglichkeit tropen follte.

Die Bernichtung bes geufischen Beeres brachte nun auch die hollan-

bischen Städte zu ihrem vorigen Geborsam zurud, und in ben Brovingen war tein einziger Plat mehr, ber fich ben Waffen ber Regentin nicht unterworfen batte; aber die junehmende Auswanderung Gingeborener und Frember brobte bem Lande mit einer verderblichen Ericopfung. In Amsterdam war die Menge ber Fliehenden fo groß, bag es an Fahrzeugen gebrach, fie über die Nord- und Guberfee gu bringen, und diefe blübende Sandelsftadt fab bem ganglichen Berfall ihres Boblftanbes entgegen. 1 Erfcredt von biefer allgemeinen Flucht, eilte bie Regentin, ermunternbe Briefe an alle Stabte ju fcbreiben und den fintenben Muth ber Burger burch icone Berbeigungen aufzurichten. Allen, bie bem Ronig und ber Rirche gutwillig foworen murben, fagte fie in feinem Ramen eine gangliche Begnadigung gu und lub burch öffentliche Blatter bie Fliehenden ein, im Bertrauen auf Diefe tonigliche Guld wieber umzutehren. Sie versprach ber nation, fie von dem fpanifchen Rriegsbeere zu befreien, wenn es auch icon an ber Grenze ftanbe; ja fie ging fo weit, fich entfallen zu laffen, bag man noch wohl Mittel finben tonnte, biefem beer ben Eingang in die Provingen mit Gewalt gu versagen, weil fie gar nicht gesonnen sei, einem Andern ben Rubm eines Friedens abzutreten, den fie fo mubfam errungen habe. Wenige tehrten auf Eren und Glauben gurud, und diese Wenigen haben es in der Folge bereut; viele Taufende waren icon voraus, und mehrere Taufende folgten. Deutschland und England maren von niederländischen Flüchtlingen angefüllt, die, wo fie fich auch nieberließen, ihre Bewohnheiten und Sitten, bis felbft auf die Rleibertracht, beibehielten, meil es ihnen doch ju fcmer mar, ihrem Baterlande gang abzusterben und felbst von ber Soffnung einer Biebertebr ju icheiben. Benige brachten noch einige Erummer ihres vorigen Gludeftandes mit fich; bei weitem ber größte Theil bettelte fich dabin und ichentte feinem neuen Baterlande nichts, als feinen Runftfleiß, nüpliche banbe und rechtschaffene Burger. 2

Und nun eilte die Regentin, dem König eine Botichaft zu hinterbringen, mit der sie ihn während ihrer ganzen Berwaltung noch nicht hatte erfreuen können. Sie verkündigte ihm, daß es ihr gelungen sei, allen niederländischen Prodinzen die Ruhe wieder zu schenken, und daß se sich gelungen sei, allen niederländischen Prodinzen die Auhe wieder zu schenken, und daß se sich start genug glaube, sie Barin zu erhalten. Die Setten seinem vorigen Glanze; die Rebellen haben ihre verdiennt vange in seinem vorigen Glanze; die Rebellen haben ihre verdienten Strasen empfangen oder erwarten sie noch im Gesängniß; die Städte seinen ihr durch hinlängliche Besatung versichert. Zeht also bedürfe es keiner spanischen Truppen mehr in den Riederlanden, und nichts sei nehr übrig, was ihren Eintritt rechtsertigen könnte. Ihre Ankunst würde die Ordnung und Ruhe wieder zerstören, welche zu gründen ihr so viel Kunst gekostet habe, dem Handel und den Gewerben die Explosung erschweren, deren beide so

<sup>1</sup> A. G. b. b. R. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meteren 101, Meurs. 35. Burgund. 486. Vigl. ad Hopper. Epist. 5. Ep. 34. Grot. 26.

bedilrftig feien, und, indem fie den Burger in neue Untoften fturze, ibn augleich des einzigen Mittels zur Berbeischaffung berfelben berauben. Schon bas bloge Gerficht von Anfunft bes fpanischen Beers habe bas Land von vielen taufend nützlichen Bürgern entblößt; feine wirkliche Ericheinung murbe es ganglich gur Ginobe machen. Da fein Reind mehr gu bezwingen und feine Rebellion mehr zu bampfen fei, fo tonnte man gu biefem Beer feinen andern Grund ansfinden, als daß es zur Rüchtigung beranziehe; unter biefer Borausfetung aber wurde es teinen febr ehrenvollen Einzug halten. Richt mehr burch bie Nothwendigkeit entschulbigt. wurde biefes gewaltsame Mittel nur ben verhaften Schein ber Unterbriidung baben, die Gemilther aufs neue erbittern, die Brotestanten aufs äußerfte treiben und ihre ausmärtigen Glaubensbrüber zu ihrem Schute bewaffnen. Sie habe ber Nation in feinem Namen Rusage gethan, baß fie bon bem fremden Rriegsbeere befreit fein follte, und biefer Bedingung porzuglich bante fie jest ben Frieden; fie ftebe ibm also nicht für feine Dauer, wenn er fie Lugen ftrafe. Ihn felbft, ihren Beren und Ronig, würden die Rieberlande mit allen Zeichen ber Zuneigung und Ehrerbietung empfangen; aber er mochte als Bater und nicht als strafender Ronig tommen. Er mochte tommen, fich ber Rube gu freuen, die fie bem Lande geschenkt, aber nicht, fie aufs neue zu ftoren. 1

### Albas Ruftung und Bug nach den Riederlanden.

Aber im Confeil zu Madrid war es anders beschloffen. Der Minifter Granvella, melder auch abmefend durch feine Anhänger im fpanischen Ministerium berrichte, ber Cardinal Großinquifitor Spinofa und ber Bergog von Alba, jeder von feinem Bag, feinem Berfolgungsgeift ober feinem Brivatvortheil geleitet, hatten die gelindern Rathichläge des Bringen Ruy Gomes von Eboli, des Grafen von Feria und des foniglichen Beichtvaters Freeneda überstimmt.2 Der Tumult sei für jett zwar gestillt, behaupteten sie, aber nur, weil bas Gerucht von ber gewaffneten Anfunft bes Ronigs die Rebellen in Schreden gefett habe; ber Furcht allein, nicht ber Reue bante man biefe Ruthe, um die es bald wieder geschehen sein wilrbe, wenn man fie von jener befreite. Da bie Bergehungen bes niederlandischen Bolts bem Ronig eine fo ichone und erminichte Belegenheit barboten, feine bespotifcen Ablichten mit einem Scheine von Recht auszuführen, fo war biefe rubige Beilegung, woraus bie Regentin fich ein Berbienft machte, von feinem eigentlich Zwed febr weit entlegen, ber fein anderer mar, als ben Brovingen unter einem gesetmäßigen Bormande Freiheiten zu entreißen, bie feinem berrichfüchtigen Beifte icon langft ein Anftog gewesen maren.

Bis jetit hatte er den allgemeinen Bahn, daß er die Provinzen in Berson besuchen würde, mit der undurchdringlichsten Berstellung unter-

<sup>1</sup> Strada 197. 2 Strada 193 sq.

balten, fo entfernt er vielleicht immer bavon gewesen war. Reisen überhandt ichienen fich mit dem maschinenmäßigen Takt seines geordneten Lebens, mit ber Befdrantung und bem ftillen Bang feines Beiftes nicht wohl vertragen gu tonnen, ber von ber Mannigfaltigfeit und Reuheit ber Erscheinungen, die von außen ber auf ibn eindrangen, allzu leicht auf eine unangenehme Art gerftreut und barniebergebrudt mar. Die Schwierigfeiten und Wefahren, momit besonders biefe Reife begleitet mar, mußten alfo feine natürliche Bergagtheit und Weichlichkeit um fo mehr abschreden, je weniger er, ber nur gewohnt mar, aus fich herauszuwirfen und die Menichen feinen Maximen, nicht feine Maximen ben Menfchen anzupaffen, ben Rugen und bie Rothwenigfeit bavon einseben konnte. Da es ihm überdies unmöglich mar, seine Person auch nur einen Augenblid von feiner toniglichen Burbe au trennen, Die tein Fürft in der Welt so fnechtisch und pedantisch hütete, wie er, so waren Die Weitläuftigfeiten , Die er in Gebanten unumganglich mit einer folden Reise verband, und ber Aufwand, ben fie aus eben biefem Grunde verurfachen mußte, icon für fich allein binreichend, ibn bavon gurudjufdreden, bag man gar nicht nothig bat, ben Ginflug feines Bunftlings Ruy Gomes, ber es gern gefeben baben foll, feinen Debenbubler, ben Bergog von Alba, von ber Person bes Konigs ju entfernen, babei ju Gulfe zu rufen. Aber fo wenig es ihm and mit biefer Reise ein Ernst mar, so nothwendig fand er es boch, ben Schreden berfelben wirten zu laffen, um eine gefährliche Bereinigung ber unrubigen Röpfe zu verhindern, um den Muth der Treugefinnten aufrecht zu erbalten und die fernern Fortschritte der Rebellen zu hemmen.

Um die Berftellung aufs außerfte gu treiben, hatte er die weitlauftigften und lauteften Anftalten zu biefer Reife getroffen und alles beobachtet, mas in einem folden Falle nur immer erforberlich mar. batte Schiffe auszuruften befohlen, Officiere angestellt und fein ganges Befolge bestimmt. Alle fremden Sofe murden burch feine Befandten von biefem Borbaben benachrichtigt, um ihnen burch biefe triegerifchen Borfehrungen feinen Berbacht zu geben. Bei bem Ronig von Franfreich ließ er für fich und feine Begleitung um einen freien Durchzug durch biefes Reich ansuchen und ben Bergog von Savonen um Rath fragen, welcher von beiden Wegen vorzugieben fei. Bon allen Städten und feften Blaten, burch die ibn irgend nur fein Beg führen tonnte, ließ er ein Bergeichniß anffeten und ihre Entfernungen von einander aufs genauefte bestimmen. Der gange Strich Landes von Savopen bis Burgund follte anfgenommen und eine eigene Rarte bavon entworfen werben, mogu er fich von bem Bergog die nothigen Runftler und Feldmeffer ausbat. Er trieb ben Betrug fo weit, daß er ber Regentin Befehl gab, wenigstens acht Fahrzeuge in Seeland bereit zu balten, um fie ihm fogleich entgegenschicken zu tonnen, wenn fie boren murbe, daß er von Spanien abgefegelt fei. Und wirklich ließ fie diefe Schiffe auch ausruften und in allen Rirchen Gebete anstellen, daß feine Seereise gludlich fein

Aber fo flein diefes Beer war, fo anserlefen war es. Es beftand aus ben Ueberreften jener fiegreichen Legionen, an beren Spite Rarl ber Fünfte Europa gittern gemacht batte; mordluftige, undurchbrechliche Schaaren, in benen ber alte macedonische Phalang wieder auferftanden, raich und gelentig burch eine lang geubte Runft, gegen alle Clemente gehartet, auf bas Glud ihres Führers ftolz und ted burch eine lange Erfahrung von Siegen, fürchterlich burch Ungebundenheit, fürchterlicher noch burch Ordnung, mit allen Begierden bes warmeren Simmels auf ein milbes, gesegnetes Land losgelaffen und unerbittlich gegen einen Beind, ben bie Rirche verfluchte. Diefer fanatischen Morbbegier, biefem Ruhmburft und angestammten Muth tam eine robe Sinulichfeit zu Silfe, bas ftartfte und zuverläffigfte Band, an welchem der fpanische Beerführer diese roben Banden führte. Mit absichtlicher Indulgens ließ er Schwelgerei und Bolluft unter bem Seere einreißen. Unter feinem ftillichweigenden Schute zogen italienische Freudenmädchen hinter ben Kahnen ber; felbst auf dem Auge über den Apennin, wo die Rostbarteit bes Lebensunterhalts ibn nothigte, feine Armee auf die moglich fleinfte Rabl einzuschränten, wollte er lieber einige Regimenter weniger haben, als biefe Wertzeuge ber Wolluft babinten laffen. 1 Aber so febr er von ber einen Seite bie Sitten feiner Solbaten aufzulösen befliffen war, fo febr prefte er fie von der andern durch eine übertriebene Mannszucht wieder zusammen, wovon nur ber Sieg eine Ausnahme machte und die Schlacht eine Erleichterung mar. hierin brachte er den Ausspruch des athemiensischen Feldherrn Sphitrates in Ausübung, ber bem wollustigen, gierigen Golbaten ben Borzug ber Tapferfeit zugestand. Se ichmerzhafter bie Begierben unter bem langen Zwang zusammengehalten worden , defto wuthender mußten fie burch die einzige Pforte brechen, die ihnen offen gelaffen mard.

Das ganze Fußvolf, ungefähr neuntausend Röpse start und größtentheils Spanier, vertheilte der Herzog in vier Brigaden, denen er vier Spanier als Besehlshaber vorsetzte. Alphons von Ulloa führte die neapolitanische Brigade, die unter neunzehn Fahnen dreitausend zweihundert dreifig Mann ansmachte; Sancho von Lodon'o die maisländische, zweitausend zweihundert Mann unter zehn Fahnen; die licilianische Brigade zu eben so viel Fahnen und eintausend sechshundert Mann commandierte Julian Romervo, ein ersahrner Kriegsmann, der schon ebedem auf niederländischem Boden gesochten, 2 und Gonsalo von

<sup>1</sup> Der bachantische Aufzug bieses heeres contrastirte seltsam genug mit bem finftern Ernst und ber vorgeschützten heiligkeit seines Zwedes. Die Angabl biefer offentlichen Dirnen war so übermäßig groß, daß sie nothgedrungen selbst barauf versielen, eine eigene Disciplin unter sich einzussühren. Sie stellten sich unter besondre Jahnen, zogen in Reihen und Gliebern in wunderbarer soldatischer Ordnung hinter jedem Bataillon baher und sinderten sich mit strenger Etisette nach Rang und Gehalt, in Besehlshabersheren, huptmannshere, reiche und arme Soldatineren, wie ihnen bas Loos gefallen war und ihre Ansprüche stiegen oder sielen. Meteren 104.

2 Derzelbe, unter bessen Besehlen eines von den spanischen Regimentern ge-

Bracamonte bie farbinifde, bie burch brei Sahnen neu mitgebrachter Refruten mit der vorigen gleichzählig gemacht wurde. Jeder Fahne wurden noch außerdem fünfzehn spanische Mustetiers zugegeben. Die Reiterei , nicht über zwölfhundert Pferde ftart, bestand aus drei italieniichen, zwei albanischen und fieben spanischen leichten und schwergeharnischten Geschwadern, worfiber bie beiden Gohne des Bergogs, Ferbinand und Friedrich von Toledo, ben Dberbefehl führten. Felbmarichall war Chiappin Bitelli, Marquis von Cetona, ein berühmter Officier, mit welchem Cosmus von Floreng ben Ronig von Spanien beschentt hatte, und Babriel Serbellon General bes Geichutes. Bon bem Bergoge von Savopen murbe ihm ein erfahrner Rriegsbaumeifter, Frang Paciotto, aus Urbino überlaffen, ber ihm in den Niederlanden bei Erbauung neuer Festungen nütlich werden follte. Seinen Fahnen folgte noch eine große Angabl Freiwilliger und die Auswahl des fpanifchen Abels, wovon ber größte Theil unter Rarl bem Fünften in Deutschland, Italien und vor Tunis gefochten; Chriftoph Mondragone, einer ber zehen fpanifchen Belben, bie unweit Mühlberg, ben Degen amifchen ben Rabnen, über die Elbe gefcwommen und unter feindlichem Angelregen von bem entgegengefetten Ufer bie Rahne berübergezogen, aus benen ber Raifer nachber eine Schiffbrude fcblug; Sando von Avila, ben Alba felbft jum Golbaten erzogen, Camillo von Monte, Frang Ferbugo, Rarl Davila, Ricolaus Bafta und Graf Martinengo - alle von edlem Feuer begeistert, unter einem fo trefflichen Subrer ihre friegerische Laufbahn ju eröffnen, ober einen bereits erfochtenen Rubm burch biefen glorreichen Feldgug gu fronen. 1

Nach geschehener Musterung rückte die Armee, in drei Hausen vertheilt, über den Berg Cenis, desselben Weges, den achtzehn Jahrhunderte vorher Hannibal soll gegangen sein. Der Herzog selbst führte den Bortrad, Ferdinand von Toledo, dem er den Obersten Lodo so an die Seite gab, das Mittel, und den Nachtrad der Marquis von Tetona. Boran schiedte er den Proviantmeister Franz von Ibarra, nebst dem General Serbellon, der Armee Bahn zu machen und den Mundvorrath in den Standquartieren bereit zu halten. Wo der Borrad des Morgens ausbrach, rückte Abends das Mittel ein, welches am solgenden Tage dem Nachtrade wieder Plat machte. So durchwanderte das Kriegsheer in mäßigen Tagereisen die savonischen Alpen, und mit dem vierzehnten Marsch war dieser gesährliche Durchgang vollendet. Sine beobachtende französsische Armee begleitete es seitwärts dings der Grenze von Dauphiné und dem Laufe der Rhone und zur Rechten die alliirte Armee der Genser, an denen es in einer Nähe von sieden Meilen vorbeisam; beide Heere ganz unthätig und nur darauf bedacht,

flanben, worüber fleben Jahre borher von den Generalstaaten so viel Streit ers hoben worden.
4 Strada 200. 201. Burgund, 383. Reteren 104,

ihre Grenze zu beden. Wie es auf ben fteilen abiduffigen Felfen bergauf und bergunter flimmte, über die reißende Ffere fette, ober fich Mann für Mann durch enge Felfenbrüche mand, hatte eine Sandvoll Menichen bingereicht, feinen gangen Marich aufzuhalten und es rudwärts ins Gebirge zu treiben. hier aber war es ohne Rettung verloren, weil auf jeglichem Lagerplat immer nur auf einen einzigen Lag und für ein einziges Drittheil Proviant bestellt war. Aber eine unnatürliche Ehrfurcht und Furcht bor bem fpanischen Namen schien bie Augen ber Beinde gebunden zu haben, daß fie ihren Bortheil nicht mahrnahmen, ober es wenigstens nicht wagten, ibn zu benuten. Um fie ja nicht baran gu erinnern, eilte ber fpanische Felbherr, fich mit möglichfter Stille durch diesen gefährlichen Baß zu stehlen, überzeugt, daß es um ihn geschehen sein würde, sobald er beleidigte; während bes ganzen Marfches wurde die ftrenafte Manuszucht beobachtet, nicht eine einzige Bauernhütte, nicht ein einziger Ader litt Gewalt; 1 und nie ift vielleicht feit Menschengebenten eine so zahlreiche Armee einen so weiten Weg in so trefflicher Orbnung geführt worben. Gin schredlicher Gludsftern leitete biefes zum Mord gesandte Heer wohlbehalten durch alle Gefahren, und schwer dürfte es zu bestimmen fein, ob die Klugheit feines Führers, oder die Berblendung feiner Keinde mehr unfere Bermunderung verdienen. 2

In der Franche Comte fließen vier neugeworbene Geschwaber burgundischer Reiter zu ber Sauptarmee und drei bentiche Regimenter Buftvolt in Luremburg, welche die Grafen von Cherftein, Schauen= burg und Lodrona bem Bergoge guführten. Aus Thionville, mo er einige Tage raftete, ließ er die Oberftatthalterin durch Frang von Ibarra begrugen, bem zugleich aufgetragen mar, wegen Ginquartierung ber Truppen Abrebe mit ihr zu nehmen. Bon ihrer Seite ericbienen Roircarmes und Barlaimont im fpanischen Lager, bem Bergog gu feiner Antunft Glud zu wünschen und ihm bie gewöhnlichen Chrenbezeugungen zu erweisen. Bugleich mußten fie ihm die fonigliche Bollmacht abfordern, die er ihnen aber nur jum Theil vorzeigte. Ihnen folgten gange Schaaren aus dem flämischen Abel, die nicht genug eilen zu tonnen glaubten, die Gunft bes neuen Statthalters zu gewinnen, ober eine Rache, die gegen fie im Anzuge war, burch eine zeitige Unterwerfung zu verfohnen. Als unter diefen auch der Graf von Egmont berannahte, zeigte ihn Bergog Alba ben Umftebenben. "Es tommt ein großer Reger," rief er laut genug, bag Egmont es borte, ber bei diefen Worten betreten ftille ftand und die Farbe veränderte. Als aber ber Bergog, seine Unbesonnenheit zu verbeffern, mit erheitertem Be-

<sup>4</sup> Einmal nur wagten es brei Reiter, am Eingang bon Lothringen, einige Hammel aus einer Geerbe wegzutreiben, wobon ber Herzog nicht jobald Nachricht bekam, als er dem Eigenthilmer bas Geraubte wieder zurücklichte und die Abhäter zum Strange verurtheilte. Diefes Urtheil wurde auf die Fürditte des lothringischen Generals, der ihn an der Grenze zu begrüßen gekommen war, nur an Einem von den Dreien vollzogen, den das Loos auf der Arommel traf. Strada 202.

2 Burgund. 496. 497. Strada 1. c.

sicht auf ihn zuging und ihn mit einer Umarmung freundlich begrüßte, schämte sich der Flamänder seiner Furcht und spottete dieses warnenden Winks durch eine leichtsinnige Deutung. Er besiegelte diese neue Freundschaft mit einem Geschenk von zwei tresslichen Pferden, das mit berab-

lassender Grandezza empfangen ward. 1

Auf die Bersicherung der Regentin', daß die Provinzen einer volltommenen Ruhe genössen und von keiner Seite Widersetzung zu fürchten sei, ließ der Herzog einige deutsche Regimenter, die die jeht Wartgeld gezogen, anseinander gehen. Dreitausend sechhundert Mann wurden unter Lobron as Befehlen in Antwerpen einquartiert, worans die wallonische Garnison, der man nicht recht traute, sogleich abziehen nufte; eine verhältnißmäßig flarke Besatung warf man in Gent und in andere wichtige Plätze. Al ba selbst rückte mit der mailändischen Brigade nach Brüsse von, wohin ihn ein glänzendes Gesolge vom ersten Abel des Landes begleitete. 2

Sier, wie in allen fibrigen Städten ber Rieberlande, maren ihm Angft und Schreden vorangeeilt, und wer fich nur irgend einer Schuld bewußt mar, ober wer fich auch teiner bewußt mar, fab biefem Gingug mit einer Bangigfeit wie bem Anbruch eines Berichtstags entgegen. Ber nur irgend von Familie, Gutern und Baterland fich losreigen tonnte, floh ober mar gefloben. Die Annaberung ber fpanischen Armee batte bie Brovingen, nach ber Oberftatthalterin eigenem Bericht, icon um hunderttaufend Bürger entvölfert, und diefe allgemeine Flucht bauerte noch unausgesett fort. Aber die Antunft des fpanischen Generals tonnte ben Rieberlandern nicht verhafter fein, als fie ber Regentin frantend und niederschlagend mar. Endlich, nach vielen forgenvollen Jahren, batte fie angefangen, Die Suffigfeit ber Anbe und einer unbeftrittenen Berrichaft ju toften, die bas erfehnte Riel ihrer achtjährigen Bermaltung gemefen und bisher immer ein eitler Bunich geblieben war. Diese Frucht ihres angflichen Fleiges, ihrer Sorgen und Nachtwachen follte ihr jest burch einen Fremdling entriffen werben, ber, auf ein mal in ben Befit aller Bortbeile gefett, bie fie ben Umftanben nur mit lang famer Runft abgewinnen tonnte, ben Breis ber Schnelligfeit leicht über fie babon tragen und mit raicheren Erfolgen über ihr gründliches, aber weniger ichimmerndes Berdienft triumphieren murbe. Seit bem Abguge bes Ministers Granvella hatte fie ben gangen Reig ber Unabhängigfeit gefoftet, und die ichmeichlerische Suldigung bes Abels, ber ihr ben Schein ber Berrichaft befto mehr zu genießen gab, je mehr er ihr von bem Wefen berselben entzog, hatte ihre Eitelkeit allmählich zu einem folchen Grabe permöhnt, baß fie endlich auch ihren redlichsten Diener, ben Staatgrath Biglius, ber nichts als Wahrheit fur fie hatte, burch Ralte von fich entfremdete. Jest follte ihr auf einmal ein Auffeher ihrer Sandlungen,

<sup>1</sup> Meteren 105. Meurs. 37. Strada 202. Watson. Tom. II. p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strada 203. <sup>3</sup> Strada l. c.

ein Theilhaber ihrer Gewalt an die Seite gesett, wo nicht gar ein Berr aufgebrungen werden, von deffen ftolgem, ftorrigem und gebieterischem Beift, ben feine Soffprache milberte, ihrer Eigenliebe bie tobtlichften Rrantungen bevorstanden. Bergebens hatte fie, um feine Antunft gu hintertreiben, alle Grunde ber Staatstunft aufgeboten, bem Ronige porftellen laffen und vorgestellt, bag ber gangliche Ruin bes nieberländischen Sandels die unausbleibliche Folge diefer fpanischen Ginquartierung fein murde; vergebens hatte fie fich auf ben bereits wiederhergestellten Frieden bes Landes und auf ihre eigenen Berdienste um biesen Frieden berufen, die fie zu einem beffern Dante berechtigten, als Die Früchte ihrer Bemilhungen einem fremden Antommling abzutreten und alles von ihr gestiftete Bute burch ein entgegengesettes Berfahren wieder vernichtet zu feben. Selbft nachdem ber Bergog icon ben Berg Cenis herüber mar, hatte fie noch einen Berfuch gemacht, ihn wenigstens zu einer Berminderung feines Beers zu bewegen, aber auch biefen fruchtlos, wie alle vorigen, weil fich ber Bergog auf feinen Auftrag flütte. Mit dem empfindlichsten Berdruffe fah fie jest feiner Annaherung entgegen, und Thranen gefrantter Eigenliebe mischten fich unter bie, welche fie bem Baterlande weinte. 1

Der 22. August 1567 war ber Tag, an welchem ber Herzog Alba an den Thoren von Bruffel ericbien. Gein Beer murbe fogleich in ben Borftabten in Befatung gelegt, und er felbft ließ fein erftes Gefchaft fein, gegen die Schwester feines Konigs die Pflicht der Chrerbietung gu beobachten. Gie empfing ihn als eine Rrante, entweder weil die erlittene Rrantung fie wirklich so fehr angegriffen hatte, ober wahrscheinlicher, weil fie diefes Mittel erwählte, feinem Sochmuth web zu thun und feinen Triumph in etwas zu schmalern. Er übergab ihr Briefe vom Konige. Die er aus Spanien für fie mitgebracht, und legte ihr eine Abschrift seiner eigenen Bestallung bor, worin ihm ber Oberbefehl über bie gange niederlandische Rriegsmacht fibergeben mar, ber Regentin alfo, wie es ichien, die Bermaltung der bürgerlichen Dinge, nach wie vor, anheimgestellt blieb. Sobald er sich aber mit ihr allein fah, brachte er eine neue Commiffion zum Borichein, bie von ber vorhergebenden gang verschieden lautete. Bufolge diefer neuen Commission war ihm Macht verlieben, nach eigenem Gutolinten Krieg zu führen, Festungen zu bauen, Die Statthalter ber Provingen, die Befehlshaber ber Städte und Die übrigen königlichen Beamten nach Gefallen zu ernennen und abzuseten. über die vergangenen Unruhen Nachforschung zu thun, ihre Urheber zu bestrafen und die Treugebliebenen zu belohnen. Gine Bollmacht von Diesem Umfange, die ihn beinahe einem Souveran gleich machte und diejenige weit übertraf, womit fie felbst verseben worden mar, bestürzte die Regentin aufs äußerste, und es ward ihr ichwer, ihre Empfindlichkeit Sie fragte ben Bergog, ob er nicht vielleicht noch eine

<sup>1</sup> Meteren 104. Burgund. 470. Strada 200. Vigl. ad Hopper, IV. V. XXX. Brief.

britte Commission ober besondere Befehle im Rudhalte hätte, die noch weiter gingen und bestimmter abgesaßt wären, welches er nicht undeutlich bejahte, aber dabei zu erkennen gab, daß es sur heute zu weitlauftlich bejahte, aber dabei zu erkennen gab, daß es sur heute geschehen können. Gleich in den ersten Tagen seiner Ankunft ließ er den Rathboersammlungen und Ständen eine Copie jener ersten Instruktion vorlegen und beförderte sie zum Druck, um sie schneller in Jedermanns Hände zu bringen. Beil die Statthalterin den Balast inne hatte, bezog er einsweilen das Knilembergische Haus, dasselbe, worin die Gensenverbrüderung ihren Ramen empfangen hatte, und vor welchem jetzt durch einen wunderbaren Bechsel der Dinge die spanische Aprannei ihre Zeichen auspflanzte.

Eine tobte Stille berrichte jest in Bruffel, Die nur guweilen bas ungewohnte Beräusch ber Baffen unterbrach. Der Bergog war wenige Stunden in der Stadt, als fich feine Begleiter, gleich losgelaffenen Spürbunden, nach allen Begenden gerftreuten. Ueberall frembe Befichter, menschenleere Strafen, alle Banfer verriegelt, alle Spiele eingestellt, alle öffentlichen Plate verlaffen, bie gange Refibeng wie eine Lanbichaft, welche die Best hinter fich liegen lieg. Dhne, wie fonft, gefprachig beifammen zu verweilen, eilten Befannte an Befannten vorüber; man forberte feine Schritte, fobalb ein Spanier in ben Strafen erichien. Jebes Beraufch jagte Schreden ein, als pochte icon ein Berichtsbiener an ber Pforte; ber Abel hielt fich bang erwartend in feinen Saufern; man vermied, fich öffentlich ju zeigen, um bem Bebachtniß bes neuen Statthalters nicht zu Silfe zu tommen. Beibe Nationen ichienen ihren Charafter umgetauscht zu haben, ber Spanier mar jest ber Redfelige und ber Brabanter ber Stumme; Migtrauen und Furcht hatten ben Beift bes Muthwillens und ber Frohlichkeit verscheucht, eine gezwungene Gravitat fogar bas Dienenfpiel gebunden. Jebe nachfte Minute fürchtete man ben nieberfallenden Streich. Seitbem die Stadt ben fpanischen Seerführer in ihren Mauern hatte, erging es ihr wie Einem, ber einen Giftbecher ausgeleert und mit bebender Angft jett und jest die tödtliche Wirfung erwartet.

Diese allgemeine Spannung ber Gemüther ließ den Herzog zur Bollstreckung seiner Anschläge eilen, ebe man ihnen durch eine zeitige Flucht zuvorläme. Sein Erstes mußte sein, sich der verdächtigsten Großen zu versichern, um der Faktion für ein und allemal ihre häupter und dem Bolke, dessen Freiheit unterdrückt werden solle, seine Stützen zu entreißen. Durch eine verstellte Freundlichkeit war es ihm gelungen, ihre erste Furcht einzuschläsern und den Grasen von Egmont besonders in seine ganze vorige Sicherheit zurückzuwersen, wobet er sich auf eine geschickte Art seiner Söhne, Ferd in and und Friedrich Toledo, ebeiente, deren Geselligkeit und Jugend sich leichter mit dem sämischen Charafter vermischen. Durch dieses kluge Betragen erlangte er, daß

<sup>1</sup> Strada 203. Meteren 106. Meurs. Guil. Auriac. L. IV. 38.

verstellten Freundlickeit des Herzogs von Alba hatten bethören lassen, zu bleiben, erlitten das nämliche Schickal; und an Denjenigen, welche bereits vor des Herzogs Ankunst mit den Wassen in der Hand gesangen worden, wurde nunmehr ohne längern Ausschub das letze Urtheil vollzogen. Aus das Gerücht von Eg monts Verhaftung ergriffen abermalis gegen wanzigtausend Einwohner den Wanderstab, außer den hundertztausend, die sich bereits in Sicherheit gebracht und die Ankunst des spanischen Feldherrn nicht hatten erwarten wollen. Niemand schäpte sich mehr sicher, nachdem sogar auf ein so edles Leben ein Angriss geschehen war; aber Viele fanden Ursache, es zu bereuen, daß sie diesen heilsamen Entschluß so weit hinausgeschoben hatten; denn mit jedem Tage wurde ihnen die Flucht schwerer gemacht, weil der Herzog alle Häsen perren ließ und auf die Wanderung Todesstrase setzte. Jezt pries man die Vettler glücklich, welche Vaterland und Güter im Stich gesassen, um nichts als Athem und Freiheit zu retten.

#### Albas erfte Auordnungen und Abzug der Herzogin von Barma.

Albas erster Schritt, sobald er sich der verdächtigsten Großen versichert hatte, war, die Inquisition in ihr voriges Ansehen wieder einzusetzen, die Schlisse der Trientischen Kirchenversammlung wieder geltend zu machen, die Moderation aufzuheben und die Plakate gegen die Ketzer auf ihre ganze vorige Strenge zurüczuschlichen. Der Inquisitionshof in Spanien hatte die gesammte niederländische Nation, Kathosliën und Frezläubige, Treugesinnte und Rebellen ohne Unterschied, diese, weil sie sich durch Thaten, jene, weil sie sich durch Unterlassen vergangen, einige Wenige ausgenommen, die man namentlich anzugeben sich vorbehielt, der beleidigten Majestät im höch sten Gradschulde Schuld gerkannt, und dieses Urtheil hatte der König durch eine öffentsliche Sentenz bestätigt. Er erklätze sich zugleich aller seiner Bersprechungen quitt und aller Berträge entlassen, welche die Oberstatthalterin in seinem

<sup>1</sup> Ein großer Theil dieser Flücktlinge half die Armee ber Hugenotten verstärken, die von dem Durchzug der spanischen Armee durch Lotbringen einen Borwand genommen hatten, ihre Macht zusammenzuziehen, und Karln den Reunten jett aufs äußerste bebrängten. Aus diesem Erunde glaubte der sranzössische Sof ein Recht zu haben, bei der Regentin der Riederlande auf Substidien zu dringen Die Hugenotten, führte er an, hätten den Marsich der spanischen Armee als eine Folge der Beradredung angesehen, die zwischen beiden Hoffen und der est eine Folgen Bosnersten, führte er an, hätten dahurch auß ihrem Schlummer geweckt worden. Bon Rechtswegen komme es also dem spanischen Hoffen und ehr französischen Monarchen aus einer Bedrängniß ziehen zu helsen, in welche dieser nur durch den Marsich der Spanier gerathen set. Alba ließ auch wirklich den Erafen bon Aremberg mit einem ansehnlichen heere zu der Armee der Königin Mutter in Frantreich stoßen und erdot sich sogar, es in eigner Person zu bespligen, welches Lettere man sich aber verbat. Strada 206. Thuan. 544.

2 Meurs. Guil. Auriac. 40. Thuan. 539. Meteren 108. A. G. d. v. R. 113.

Namen mit bem nieberländischen Bolle eingegangen; und Inabe mar alle Berechtigfeit, Die es funftig von ibm ju erwarten batte. Alle, Die ju Bertreibung bes Minifters Granvella beigetragen, an ber Bittidrift bes verbundenen Abels Antheil gehabt, ober auch nur Gntes bavon gefprocen; Alle, bie gegen bie Trientischen Schluffe, gegen bie Glaubensedifte, oder gegen die Ginfetung ber Bifcofe mit einer Supplit eingefommen; Alle, bie bas öffentliche Bredigen jugelaffen, ober nur schwach gehindert; Alle, die die Infignien der Geusen getragen, Geusenlieder gefungen ober fonft auf irgend eine Weise ihre Freude barüber an ben Tag gelegt; Alle, bie einen untatholischen Brediger beherbergt ober verheimlicht, calvinischen Begrabniffen beigewohnt, ober auch nur von ihren beimlichen Bujammenfunften gewußt und fie verschwiegen; Alle, die von den Brivilegien des Landes Ginmendungen bergenommen; Alle endlich, die fich geaußert, daß man Gott mehr gehorchen muffe als ben Menschen — Alle, ohne Unterschied, seien in die Strafe verfallen, bie bas Wefet auf Majeftatsverletung und hochverrath lege, und biefe Strafe folle ohne Schonung ober Gnade, ohne Rudficht auf Rang, Beichlecht ober Alter, ber Rachwelt jum Beispiel und jum Schreden für alle fünftigen Zeiten, nach ber Boridrift, die man geben wurde, an ben Schuldigen vollzogen werden. 1 Rach diefer Angabe mar tein Reiner mehr in allen Brovingen, und der neue Statthalter hatte ein ichrectliches Auslesen unter der ganzen Ration. Alle Bitter und alle Leben waren fein, und wer eines von beiben, ober gar beibes rettete, empfing es von feiner Großmuth und Menichlichteit zum Gefdent.

Durch diefen eben fo fein ausgesonnenen, als abscheulichen Runftgriff murbe bie Nation entwaffnet und eine Bereinigung ber Gemuther unmöglich gemacht. Weil es nämlich bloß von des Berzogs Willfür abhing, an wem er bas Urtheil vollftreden laffen wollte, bas über Alle obne Ausnahme gefällt mar, fo hielt jeber Einzelne fich ftille, um, wo moglich, ber Aufmertfamteit bes Statthalters ju entwischen und bie Tobesmahl ja nicht auf fich zu lenken; fo ftand Jeber, mit bem es ihm gefiel eine Ausnahme ju machen, gemiffermagen in feiner Schuld und hatte ihm für seine Berson eine Berbindlichkeit, die dem Werth bes Lebens und bes Gigenthums gleichtam. Da biefes Strafgericht aber bei weitem nur an ber fleinern Salfte ber Nation vollstreckt werben fonnte, so hatte er fich also natürlicherweise der größeren durch die stärkften Bande ber Furcht und ber Dantbarteit verfichert; und für Ginen, ben er gum Schlachtopfer aussuchte, maren gehn Andere gewonnen, bie er porüberging. Auch blieb er unter Stromen Bluts, die er fliegen ließ, im ruhigen Befit feiner Berrichaft, fo lange er biefer Staatsfunft getren blieb, und vericherzte biefen Bortheil nicht eber, als bis ibn Geldmangel zwang, ber Nation eine Last aufzulegen, die Jeden ohne Ausnahme drudte. 2

1 Meteren 107.

<sup>2</sup> Thuan. 11. 540. A. G. b. v. R. III. 115.

verstellten Freundlickeit des Herzogs von Alba hatten bethören lassen, zu bleiben, erlitten das nämliche Schickal; und an Denjenigen, welche bereits vor des Herzogs Ankunst mit den Wassen in der Hand gesangen worden, wurde nunmehr ohne längern Aussichub das letze Urtheil vollzogen. Auf das Gerücht von Eg monts Berhaftung ergriffen abermalz gegen zwanzigtausend Einwohner den Wanderstab, außer den hundertztausend, die sich bereits in Sicherheit gedracht und die Ankunst des spanischen Feldherrn nicht hatten erwarten wollen. Niemand schätzte sich mehr sicher, nachdem sogar auf ein so edles Leben ein Angriss geschen war; aber Biele sanden Ursache, es zu bereuen, daß sie diesen heilsamen Entschluß so weit hinausgeschoben hatten; denn mit jedem Tage wurde ihnen die Flucht schwerer gemacht, weil der Herzog alse Hösen perren ließ und auf die Wanderung Todesstrase seite. Jetzt pries man die Bettler glücklich, welche Baterland und Güter im Stich gelassen, um nichts als Athem und Kreiheit zu retten.

### Albas erste Auordnungen und Abzug der Herzogin von Barma.

Albas erster Schritt, sobald er sich der verdächtigsten Großen versichert hatte, war, die Jaquistion in ihr voriges Ansehen wieder einzusehen, die Schlüsse der Trientischen Kirchenversammlung wieder gestend zu machen, die Moderation aufzuheben und die Plakate gegen die Ketzer auf ihre ganze vorige Strenge zurückzusühren. Der Jaquissitionshof in Spanien hatte die gesammte niederländische Nation, Kathoslisen und Jrrgläubige, Treugesinnte und Rebellen ohne Unterschied, diese, weil sie sich durch Thaten, jene, weil sie sich durch Unterlassen vergangen, einige Wenige ausgenommen, die man namentlich anzugeben sich vorbehielt, der beleidigten Majestät im höchsten Gradschuld jehuldig erkannt, und dieses Urtheil hatte der König durch eine öffentliche Sentenz bestätigt. Er erklärte sich zugleich aller seiner Berlprechungen quitt und aller Berträge entlassen, welche die Oberstatthalterin in seinem

i Ein großer Theil dieser Flücklinge half die Armee ber Hugenotten verstärken, die von dem Durchzug der spanischen Armee durch Zothringen einen Borwand gernommen hatten, ihre Macht ausammenzuziehen, und Karln den Reunten jest ausstädigerie bebrängten. Aus diesem Trunde glaubte der sranzösische Hof ein Becht zu haben, bei der Regentin der Niederlande auf Substidien zu dringen Die der Beradredung angesehen, die zwischen der spanischen Armee als eine Folge der Beradredung angesehen, die zwischen beiden Hofen Armee als eine Folge der Beradredung angesehen, die zwischen das ihrem Schlummer geweckt worden. Bon Rechtswegen komme es also dem spanischen Hofen in Bahonne gegen sie geschlossen aus einer Bedrängnis ziehen zu helsen, in welche dieser nur durch den Marsch der Spanier gerathen set. Alba ließ auch wirklich den Frasen ben Marsch wir einem ansehnlichen Hoere zu der Armee der Königin Muter in Frankreich stoßen und erbot sich sogar, es in eigner Person zu besehigen, welches Letztere man sich aber verbat. Strada 206. Thuan. 544.

\*\*Mours. Guil. Auriac. 38. Meteren 108. Meteren 108. N. G. d. v. R. 113.

Namen mit bem nieberlänbischen Bolle eingegangen; und Inabe mar alle Berechtigfeit, die es funftig von ihm ju erwarten hatte. Alle, die ju Bertreibung bes Minifters Granvella beigetragen, an ber Bittidrift bes verbundenen Abels Antheil gehabt, ober auch nur Gntes bavon gefprochen; Alle, bie gegen bie Erientischen Schluffe, gegen bie Glaubenseditte, ober gegen die Ginfetung ber Bifcofe mit einer Supplit eingetommen; Alle, bie bas öffentliche Bredigen jugelaffen, ober nur schwach gehindert; Alle, die die Infignien der Geusen getragen, Geusenlieder gefungen ober fonft auf irgend eine Beife ihre Freude barüber an ben Tag gelegt; Alle, bie einen untatholischen Brebiger beberbergt ober verheimlicht, calvinifden Begrabniffen beigewohnt, ober auch nur von ihren beimlichen Zusammentlinften gewußt und fie verschwiegen; Alle, die von den Brivilegien bes Landes Ginwendungen bergenommen; Alle endlich, die fich geaußert, daß man Gott mehr gehorchen muffe als ben Menichen - Alle, ohne Unterschied, seien in die Strafe verfallen, bie bas Befet auf Majeftatsverletung und hochverrath lege, und biefe Strafe folle ohne Schonung ober Gnade, ohne Rudficht auf Rang, Beichlecht ober Alter, ber Rachwelt jum Beispiel und jum Schreden für alle fünftigen Zeiten, nach ber Borfdrift, Die man geben würde, an ben Schuldigen vollzogen werden. 1 Nach diefer Angabe mar tein Reiner mehr in allen Brovingen, und ber neue Statthalter hatte ein ichreckliches Auslesen unter ber gangen Ration. Alle Giter und alle Leben maren fein, und wer eines von beiben, ober gar beibes rettete, empfing es von feiner Brogmuth und Denichlichfeit gum Beichent.

Durch diefen eben fo fein ausgesonnenen, als abscheulichen Runftgriff wurde die Nation entwaffnet und eine Bereinigung der Gemuther unmöglich gemacht. Weil es nämlich blog von bes Bergogs Willfür abbing, an wem er das Urtheil vollftreden laffen wollte, bas über Alle ohne Ausnahme gefällt mar, fo hielt jeber Gingelne fich ftille, um, wo möglich, ber Aufmertfamteit bes Statthalters zu entwischen und bie Todesmahl ja nicht auf fich zu lenten; fo ftand Jeber, mit bem es ihm gefiel eine Ausnahme ju machen, gemiffermagen in feiner Schulb und hatte ihm für feine Berfon eine Berbindlichkeit, die bem Werth bes Lebens und bes Gigenthums gleichtam. Da biefes Strafgericht aber bei weitem nur an ber fleinern Salfte ber Ration vollstredt werben tonnte, so hatte er fich also natürlicherweise ber größeren burch bie stärtften Bande der Furcht und der Dantbarfeit verfichert; und für Ginen. ben er zum Schlachtopfer aussuchte, waren gehn Andere gewonnen, die er porüberging. Auch blieb er unter Stromen Bluts, Die er fliegen ließ, im ruhigen Befit feiner Berrichaft, fo lange er biefer Staatstunft getreu blieb, und verscherzte diesen Bortheil nicht eber, als bis ihn Geldmangel zwang, ber Nation eine Laft aufzulegen, die Jeben obne

Ausnahme drückte. 2

<sup>1</sup> Meteren 107. 2 Thuan, Il. 540. A. G. b. v. R. III, 115,

Um aber nun diesem blutigen Geschäfte, bas fich täglich unter feinen Banben häufte, mehr gemachfen zu fein und aus Mangel ber Bertzeuge ja tein Opfer zu verlieren; um auf ber andern Seite fein Berfahren von ben Ständen unabhängig zu machen, mit deren Privilegien es fo fehr im Widerfpruche fand, und die ihm überhaupt viel zu menichlich bachten, sette er einen außerordentlichen Justighof von zwölf Kriminalrichtern nieder, ber über bie vergangenen Unruhen erfennen und nach bem Buchstaben ber gegebenen Borfdrift Urtheil fprechen follte. Schon bie Einsetzung biefes Gerichtshofs mar eine Berletzung ber Landesfreiheiten, welche ausbrudlich mit fich brachten, bag fein Burger außerhalb feiner Proving gerichtet werden durfte; aber er machte bie Bewaltthätigfeit vollfommen, indem er, gegen die beiligften Privilegien des Landes, auch ben erklärten Feinden der niederländischen Freiheit, feinen Spaniern, Sit und Stimme barin gab. Prafibent biefes Berichtshofs war er felbst und nach ihm ein gewiffer Licentiat Bargas, ein Spanier von Geburt, den fein eigenes Baterland wie eine Bestbeule ausgestoßen, wo er an einem seiner Mündel Rothzucht verlibt hatte, ein ichamlofer, verharteter Bofewicht, in beffen Gemuth fich Geig, Bolluft und Blutbegier um die Oberherricaft ftritten, über beffen Richtswürdigkeit endlich bie Geschichtschreiber beider Parteien mit einander einstimmig find. 1 Die vornehmften Beifiger waren der Graf von Aremberg, Philipp von Noircarmes und Rarl von Barlaimont, bie jedoch niemals barin erschienen find; Sabrian Nicolai, Kanzler bon Gelbern; Jacob Mertens und Beter Affet, Brafibenten bon Artois und Flandern; Jacob Seffelts und Johann de la Porte, Rathe von Gent; Ludwig bel Rio, Dottor ber Theologie und ein geborener Spanier; Johann bu Bois, Oberanwalt des Königs, und De la Torre, Schreiber bes Gerichts. Auf Biglius' Borftellungen wurde der geheime Rath mit einem Antheil an diesem Gerichte vericont; auch aus bem großen Rathe ju Mecheln murbe Riemand bagu gezogen. Die Stimmen ber Mitglieder waren nur rathgebend, nicht beichließend, welches lettere fich ber Bergog allein vorbehielt. Für Die Sitzungen mar feine besondere Beit bestimmt; Die Rathe versammelten fich bes Mittags, fo oft es ber Bergog für gut fand. Aber icon nach Ablauf des dritten Monats fing biefer an, bei ben Situngen feltner zu werden und feinem Liebling Bargas gulett feinen gangen Blat abzutreten, den diefer mit fo abicheulicher Burdigfeit befette, baß in furzer Zeit alle übrigen Mitglieder, ber Schandthaten mude, wovon fie Augenzeugen und Gehilfen fein mußten, bis auf den spanischen Dottor bel Rio und den Sefretar de la Corre aus den Berfammlungen wegblieben. 2 Es emport die Empfindung, wenn man liest, wie

2 Wie man benn auch wirklich oft bie Sentenzen gegen bie angesehensten Männer,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dignum belgico carcinomate cultrum nennt ihn Meurs. Guil. Auriac. 38. Vigl. ad Hopper. XLV. LXVIII. LXXXI. Brief. Meteren 105.

das leben ber Ebelsten und Besten in die Hande spanischer Lotterbuben gegeben war, und wie nah es babei war, daß sie selbst die Heiligthumer ber Ration, ihre Privilegien und Patente, burchwühlt, Siegel erbrochen und die geheimsten Contracte zwischen bem Landesherrn und den

Standen profanirt und preisgegeben hatten. 1

Bon bem Rath ber 3wolfe, ber, feiner Bestimmung nach, ber Rath ber Unruhen genannt wurde, feines Berfahrens megen aber unter bem Ramen bes Blutraths, ben bie aufgebrachte Ration ihm beilegte, allgemeiner befannt ift, fand feine Revision der Processe, feine Appellation fatt. Seine Urtheile maren unwiderruflich und burch feine andere Autorität gebunden. Rein Gericht bes Landes durfte über Rechtsfälle erkennen, welche bie lette Emporung betrafen, fo daß beinahe alle andern Juftigbofe rubten. Der große Rath ju Decheln mar fo gut als nicht mehr; bas Anfeben bes Staatsraths fiel ganglich, bag fogar feine Situngen eingingen. Gelten gefcab es, bag fich ber Bergog mit einigen Bliebern bes lettern über Staatsgeschäfte besprach, und wenn es auch je zuweilen bazu tam, so mar es in seinem Rabinet, in einer Brivatunterredung, ohne eine rechtliche Form babei gu beobachten. Rein Brivilegium, tein noch fo forgfältig befiegelter Freibrief tam vor bem Rath ber Unruben in Anschlag. 2 Alle Urfunden und Contracte mußten ibm vorgelegt werben und oft bie gewaltthätigste Auslegung und Aenberung leiben. Ließ ber Bergog eine Gentenz ausfertigen, Die von ben Stanben Brabants Widerspruch zu fürchten hatte, so galt fie ohne das brabantifche Siegel. In Die beiligften Rechte ber Berfonen murben Gingriffe gethan, und eine beispiellose Despotie brang sich sogar in ben Kreis bes häuslichen Lebens. Weil die Untatholischen und Rebellen bisher durch Heirathsverbindungen mit ben erften Familien bes Landes ihren Anhang fo fehr zu verstärten gewußt batten, fo gab ber Bergog ein Mandat, bas allen Rieberlandern, weß Standes und Burben fie auch fein möchten, bei Strafe an Leib und But unterfagte, ohne vorhergeschehene Anfrage bei ihm und ohne feine Bewilligung eine Beirath au ichliefen. 3

3. B. bas Tobesurtheil über ben Burgermeifter Straflen von Antwerpen, nur von Bargas, bel Rio und be la Torre unterzeichnet fand. Meteren 105.

2 In einem schlechten Latein richtete Bargas die niederländische Freiheit zu Grunde. Non curamus vestros privilegios, antwortete er Einem, der die Freiheiten der hoben Schule zu Lowen gegen ibn geltend machen wollte. A. G. b. v. N. 117.

3 Reteren 106. 107. Thuan, 540,

Meteren 106. Bu einem Beifpiel, mitwelchem fühllosen Leichtstan bie wichtigsten Oinge, selbsk Entschebungen über Leben und Tob, in biesem Blutrath behandelt worben, mag bienen, was von dem Rait hoffelels erzählt wird. Er pflegte nämlich mehrentheils in der Bersammlung ju ichlasen und, wenn die Reihe an ihn tam, seine Stimme zu einem Todesurtheil zu geben, noch schlaftrunten aufzuscheren: Ad Patibulum I den geläussig war dieses Bort seiner Zunge geworden. Bon diesem heffelts ist noch mertwurdig, daß ihm seine Gattin, eine Richte des Präsidenten Riglius, in den Sepatten ausdrücklich vorgeschriebatte, das traurige Amt eines könglichen Amwalts niederzulegen, das ihn der gangen Ration verhaft machte. Vigl. ad Hopper LXVII. Brief. A. G. b. b. R. 114.

Um aber nun diesem blutigen Geschäfte, das fich täglich unter feinen Sanden häufte, mehr gemachfen zu fein und aus Mangel der Bertzeuge ja tein Opfer zu verlieren; um auf der andern Seite fein Berfahren von ben Ständen unabhängig zu machen, mit beren Brivilegien es fo fehr im Widerspruche fand, und die ihm überhaupt viel zu menschlich bachten, fette er einen außerordentlichen Juftighof von zwölf Rriminalrichtern nieder, ber über die vergangenen Unruben erkennen und nach bem Buchftaben ber gegebenen Borfdrift Urtheil fprechen follte. Schon die Ginsetzung biefes Berichtshofs mar eine Berletzung ber Landesfreiheiten, welche ausbrudlich mit fich brachten, daß fein Burger außerhalb seiner Broving gerichtet werden dürfte; aber er machte bie Bewaltthätigfeit vollfommen, indem er, gegen die beiligften Brivilegien bes Landes, auch ben erklärten Feinden der niederländischen Freiheit, feinen Spaniern, Sitz und Stimme darin gab. Brafibent Diefes Gerichtshofs war er selbst und nach ihm ein gewisser Licentiat Bargas, ein Spanier von Geburt, ben fein eigenes Baterland wie eine Bestbeule ausgestoßen, wo er an einem seiner Mündel Rothaucht verübt hatte, ein ichamlofer, verharteter Bofewicht, in beffen Gemuth fich Beig, Bolluft und Blutbegier um die Oberherrichaft ftritten, über deffen Richtswürdigkeit endlich die Geschichtschreiber beider Barteien mit einander einstimmig find. 1 Die vornehmsten Beisiter waren der Graf von Arem= berg, Philipp von Roircarmes und Rarl von Barlaimont, bie jedoch niemals darin erschienen find; Sabrian Nicolai, Rangler von Gelbern; Jacob Mertens und Beter Affet, Brafidenten von Artois und Flandern; Jacob Seffelts und Johann de la Borte, Rathe von Gent; Ludwig bel Rio, Dottor ber Theologie und ein geborener Spanier; Johann bu Bois, Dberanwalt bes Ronigs, und De la Corre, Schreiber bes Gerichts. Auf Biglius' Borftellungen wurde der geheime Rath mit einem Antheil an Diefem Gerichte vericont; auch aus bem großen Rathe ju Mecheln wurde Niemand bagu gezogen. Die Stimmen der Mitglieder waren nur rathgebend, nicht beschließend, welches letztere sich der Herzog allein vorbehielt. Für Die Situngen war teine besondere Beit bestimmt; Die Rathe verfammelten fich bes Mittags, fo oft es ber Bergog für gut fand. Aber icon nach Ablauf des dritten Monats fing biefer an, bei ben Sitzungen feltner gu werden und feinem Liebling Bargas gulett feinen gangen Blat abzutreten, ben diefer mit fo abicheulicher Burbigfeit befette, bag in furger Beit alle übrigen Mitglieder, ber Schandthaten mude, wovon fie Augenzeugen und Wehilfen fein mußten, bis auf ben fpanischen Dottor del Rio und ben Sefretar de la Torre aus ben Berfammlungen weablieben. 2 Es emport die Empfindung, wenn man liest, wie

<sup>1</sup> Dignum belgico carcinomate cultrum nennt ion Meurs. Guil. Auriac. 38. Vigl. ad Hopper. XLV. LXVIII. LXXXI. Brief. Meteren 105.
2 Bie man benn auch wirklich oft bie Sentenzen gegen bie angesehensten Männer,

das leben ber Ebelsten und Besten in die Hand spanischer Lotterbuben gegeben war, und wie nah es babei war, daß sie selbst die Heiligthumer ber Ration, ihre Privilegien und Patente, burchwühlt, Siegel erbrochen und bie geheimsten Contracte zwischen dem Landesherrn und den

Standen profanirt und preisgegeben batten. 1

Bon bem Rath ber 3molfe, ber, feiner Bestimmung nach, ber Rath ber Unruhen genannt wurde, feines Berfahrens wegen aber unter bem namen bes Blutraths, ben die aufgebrachte Nation ihm beilegte, allgemeiner befannt ift, fand teine Revision ber Brocesse, teine Appellation flatt. Seine Urtheile waren unwiderruflich und burch feine andere Autorität gebunden. Rein Gericht bes Landes durfte über Rechtsfälle erkennen, welche bie lette Emporung betrafen, fo bag beinahe alle andern Juftighofe rubten. Der große Rath zu Mecheln mar fo gut als nicht mehr; bas Ansehen bes Staatsraths fiel ganglich, bag fogar feine Sigungen eingingen. Gelten gefcon es, bag fich ber Bergog mit einigen Gliebern bes lettern über Staatsgeschafte besprach, und wenn es auch je zuweilen dazu tam, so war es in seinem Rabinet, in einer Privatunterredung, ohne eine rechtliche Form babei zu beobachten. Rein Brivilegium, fein noch fo forgfältig befiegelter Freibrief tam bor bem Rath ber Unruhen in Anschlag. Alle Urfunden und Contracte mußten ihm vorgelegt werben und oft bie gewaltthätigste Auslegung und Aenderung leiben. Ließ ber Bergog eine Gentenz ausfertigen, Die bon ben Ständen Brabants Widerspruch zu fürchten hatte, fo galt fie ohne das brabantifche Siegel. In Die beiligften Rechte ber Berfonen wurden Gingriffe gethan, und eine beispiellose Despotie brang fich sogar in ben Rreis bes bauslichen Lebens. Weil bie Untatholischen und Rebellen bisber burch Beirathsverbindungen mit ben erften Familien bes Landes ihren Anhang fo fehr zu verftarten gewußt hatten, fo gab ber Bergog ein Mandat, bas allen Rieberlandern, weß Standes und Burben fie auch fein möchten, bei Strafe an Leib und But unterfagte, ohne vorbergeschehene Anfrage bei ihm und ohne feine Bewilligung eine Beirath au idließen. 3

3. B. das Todesurtheil über den Bürgermeister Strahlen von Antwerpen, nur von Bargas, del Rio und de la Torre unterzeichnet fand. Meteren 105.

2 In einem schlechten Latein richtete Bargas die niederländische Freiheit zu Grunde. Non curamus vestros privileglos, antwortete er Einem, der die Freiheiten der hoben Schule zu Lowen gegen ibn geltend machen wollte. A. G. d. b. v. R. 117. Reteren 106. 107. Thuan. 540,

i Meieren 106. Zu einem Veitpiel, mitwelchem ihilliofen eichiffinn die wichtighen Oinge, felbst Artheibungen über Leben und Tod, in diesem Blutrath behandelt worden, mag dienen, was von dem Rath heffelts erzählt wird. Er pliegte nämlich mehrentielis in der Berfammlung zu splassen, noch schlaftrunken auf ihn kam, seine Stimme zu einem Todesurtheil zu geben, noch schlaftrunken aufzuscheren. Ad Patibulum! So geläusig war dieses Wort seine Junge geworden. Bon diesen heffelts ist noch merkwirdlich vorgeschrieden Richte, das traurige Amt eines königlichen Anwalts niederzulegen, das ihn beine Jatien. Ration verdaßt nachte, das ihn der ganzen Ration verdaßt machte. Vigl. ad Hopper LXVII. Brief. A. G. d. d. 9. 3. 114.

einziges Beispiel ausweisen; aber Cinna, Sulla und Marius traten in bas eroberte Rom als beleidigte Sieger und übten wenigstens ohne Gulle, was der niederlandische Statthalter unter dem ehrmurbigen

Schleier ber Gesette vollführte.

Bis zum Ablauf biefes 1567ften Jahres hatte man noch an die perfonliche Anfunft bes Ronigs geglanbt, und bie Beften aus bem Bolte hatten fich auf diese lette Inftang vertröftet. Doch immer lagen Schiffe, Die er ausbrücklich zu biefem 3med hatte ausruften laffen, im Safen por Bließingen bereit, ihm auf ben erften Bint entgegenzusegeln; und blog allein, weil er in ihren Mauern refidieren follte, batte fich die Stadt Bruffel zu einer fpanischen Besatzung verftanben. Aber auch biefe Soffnung erlosch allmählich gang, ba ber König biefe Reise von einem Bierteljahr aufs andere hinausichob und ber neue Regent febr balb anfing, eine Bollmacht feben zu laffen , bie weniger einen Borlaufer ber Majeftat, als einen fouveranen Dinifter antundigte, ber fie gang überfluffig machte, Um die Noth ber Provingen volltommen ju machen , mußte nun auch in ber Person ber Regentin ihr letter guter Engel von ihnen scheiben. 1

Schon feit ber Beit nämlich, wo ihr bie ausgebehnte Bollmacht bes Bergogs über bas Ende ihrer Berrichaft feinen Zweifel mehr übrig ließ, hatte Margaretha ben Entichluß gefaßt, auch bem Namen berfelben ju entfagen. Ginen lachenben Erben im Befit einer Sobeit ju feben, bie ihr durch einen neunjährigen Genuß jum Bedurfniß geworben mar, einem Andern die Berrlichfeit, ben Rubm, ben Schimmer , die Anbetung und alle Aufmerkfamteiten, die bas gewöhnliche Gefolge ber höchsten Gewalt find, zuwandern zu feben und perloren zu fühlen, mas fie befeffen zu haben nie vergeffen tonnte, mar mehr, als eine Frauenfeele zu verschmerzen im Stande ift; aber Bergog Alba mar vollends nicht bagu gemacht, burch einen iconenben Gebrauch feiner neuerlangten hoheit ihr die Trennung davon weniger fühlbar zu machen. Die allgemeine Ordnung felbft, die burch biefe boppelte Berricaft in Gefahr gerieth, ichien ibr biefen Schritt aufzulegen. Biele Brovingstatthalter weigerten fich, ohne ein ausdrudliches Mandat von Sofe, Befehle vom Bergog angunehmen und ihn als Mitregenten gu erkennen.

Der schnelle Umtausch ihrer Pole hatte bei ben Soflingen nicht so gelaffen, fo unmertlich abgehen tonnen, daß die Bergogin die Beranberung nicht aufs bitterfte empfand. Gelbft die Wenigen, Die, wie g. B. ber Staatsrath Biglius, ftandhaft bei ihr aushielten, thaten es weniger aus Anhanglichteit an ihre Berfon, als aus Berdruß, fich Anfangern und Fremdlingen nachgesett zu feben, und weil fie zu ftolz bachten, unter dem neuen Regenten ihre Lehrjahre zu wiederholen.2 Bei weitem ber größte Theil tonnte bei allen Bestrebungen, die Mitte zwischen beiben zu halten, die unterscheibende Suldigung nicht verbergen, die er der aufgehenden Sonne por ber fintenden gollte, und ber tonigliche Balaft

Vigl. ad. Hopper. XLV. Brief.
 Vigl. ad Hopper. XXIII, XL. XLIV. u. XLV. Brief

in Bruffel ward immer ober und filler, je mehr fich bas Gebrange im Ruilemburgifden Saufe vermehrte. Aber, mas die Empfindlichkeit ber Bergogin gu dem außerften Grade reigte, mar Soorns und Egmonts Berhaftung, die ohne ihr Biffen, und als mare fie gar nicht in ber Belt gewesen, eigenmächtig von dem Herzog beschloffen und ausgeführt ward. Awar bemühte fich Alba, fie sogleich nach geschehener That burch die Erklärung ju beruhigen, daß man biefen Anschlag aus feinem andern Grunde vor ihr gebeim gehalten, als um bei einem fo verhaften Beichafte ihren Ramen gu ichonen; aber eine Delitateffe fonnte bie Bunde nicht zuschließen, die ihrem Stolze geschlagen war. Um auf einmal allen ähnlichen Rränkungen zu entgeben, von denen die gegenwärtige mahr-Scheinlich nur ein Borbote war, schickte fie ihren Geheimschreiber, Machiavell, an ben Sof ihres Bruders ab, ihre Entlaffung von ber Regentichaft dort mit allem Ernft zu betreiben. Sie murde ihr ohne Schwierigfeit, boch mit allen Mertmalen feiner bochften Achtung bewilligt; er fete, brudte er fich aus, feinen eigenen und der Brovingen Bortheil hintan, um feine Schwefter zu verbinden. Gin Geschent von breißigtaufend Thalern begleitete biefe Bewilligung, und zwanzigtaufend murben ihr zum jährlichen Gehalte angewiesen. 1 Zugleich folgte ein Diplom für den Bergog von Alba, das ihn an ihrer Statt gum Dberftatthalter ber sammtlichen Riederlande mit unumschränkter Bollmacht erklärte. 2

Gar gerne hätte Margaretha gesehen, daß ihr vergönnt worben wäre, ihre Statthalterschaft vor einer solennen Ständeversammlung niederzulegen: ein Wunsch, den sie dem König nicht undeutlich zu erkennen gab, aber nicht die Freude hatte, in Ersüllung gedracht zu sehen. leberhaupt mochte sie das Feiersichelieden, und das Beispiel des Kaisers, ihres Baters, der in eben dieser Stadt das anßerordentliche Schauspiel seiner Kronabdankung gegeben, schien unendlich viel Ansockendes für sie zu haben. Da es nun doch einmal von der höchsten Gewalt geschieden sein mußte, so war ihr wenigstens der Bunsch nicht zu verargen, diesen Schritt mit möglichsem Glanz zu thun; und da ihr außerdem nicht entging, wie sehr der allgemeine Haß gegen den Herzog sie selbst in Bortheil geseth hatte, so gerne hätte sie die Thränen der Niederländer um die gute Beherrscherin sießen sehn, so gerne auch die ihrigen dazu geweint, und sanster wäre sie unter dem allgemeinen Beileid dom Throne

i

<sup>1</sup> Der ihr aber nicht fehr gewissenhaft scheint außbezahlt worden zu sein, wenn man anders einer Broschüte trauen darf, die noch det ihren Ledzeiten im Druck beraußkam. (Sie sichrt den Titel: Discours sur la Blessure de Monseigneur Prince Ergenge, 1582, ohne Druckort, und sieht in der kursürstlichen Nibitoibet zu Dresben. Sie schmachte, beigt es hier, zu Namur im Elend, do schleck nuterstützt von ihrem Sohne (dem damaligen Gouverneur der Niederlande), daß ihr Sekretär, Aldobrandin, selfst ihren dassgen Ausenhalt ein Tillum nenne. Aber, deiße es weiter, was konnte sie auch von einem Sohne Besteres erwarten, der ihr, als er sie noch sehr in Brüssen das Contes sie der Schrieben der S

gefliegen. Go wenig fie mahrend ihrer neunjahrigen Bermaltung auch gethan, bas allgemeine Bohlwollen zu verbienen, als bas Glud fie noch umlächelte und die Aufriedenheit ihres Berrn alle ihre Buniche begrenate. jo viel Werth hatte es jest für fie erlangt, ba es bas Einzige mar, mas ihr für ben Fehlichlag ihrer übrigen Soffnungen einigen Erfat geben tonnte, und gerne hatte fie fich überrebet, bag fie ein freiwilliges Opfer ibres guten Bergens und ihrer zu menschlichen Gefinnung für bie Dieberlander geworden fei. Da ber Monarch weit bavon entfernt mar, eine Busammenrottung ber Ration Gefahr ju laufen, um eine Brille feiner Sowester zu befriedigen, so mußte fie fich mit einem fdriftlichen Abichiede von ben Standen begnitgen, in welchem fie ihre gange Berwaltung burchlief, alle Schwierigfeiten, mit benen fie zu tampfen gehabt, alle Uebel, die fie durch ihre Gewandtheit verhütet, nicht ohne Rubmrediafeit aufzählte und endlich bamit folog, baß fie ein geen bigtes Wert verlaffe und ihrem Nachfolger nichts als die Bestrafung ber Berbrecher zu übermachen habe. Daffelbe mußte auch ber Ronig zu wieberbolten Dalen von ihr hören, und nichts wurde gespart, bem Ruhm vorgubeugen, ben die gludlichen Erfolge bes Bergogs ihm unverbienterweise erwerben möchten. Ihr eigenes Berbienft legte fie als etwas Entichiebenes, aber jugleich als eine Laft, bie ihre Bescheibenbeit brudte, ju den Rugen des Ronigs nieder. 1

Die unbefangene Rachwelt burfte gleichwohl Bebenten tragen. biefes gefällige Urtheil ohne Einschränfung ju unterschreiben; felbft wenn bie vereinigte Stimme ihrer Reitgenoffen, wenn bas Beugnig ber Rieberlande felbst bafur sprache, so murbe einem Dritten bas Recht nicht benommen fein, es noch einer genauern Prüfung zu unterwerfen. Das leicht bewegliche Gemuth bes Bolls ift nur allzusehr geneigt, einen Fehler meniger für eine Tugend mehr anzuschreiben und unter bem Druck eines gegenwärtigen Uebels bas überstandene zu loben. Die gange Berabicheuungstraft ber Nieberlander ichien fich an dem fpanischen Namen erschöpft zu haben; die Regentin als Urheberin eines Uebels antlagen, bieg bem Ronig und feinen Ministern Fluche entziehen, Die man ihnen lieber allein und vollständig gonnte; und Bergog Albas Regiment in ben Riederlanden mar ber rechte Standpunkt wohl nicht, bas Berbienst feiner Borgangerin ju prufen. Das Unternehmen mar allerdings nicht leicht, ben Erwartungen bes Monarchen zu entsprechen, ohne gegen bie Rechte bes niederländischen Bolts und die Bflichten ber Menschlichkeit augustoßen; aber im Rampfe mit biefen zwei widersprechenden Pflichten hat Margaretha feine von beiben erfüllt und ber Ration augenscheinlich zu viel geschabet, um bem König fo wenig zu nuten. Wahr ift's, fie unterbridte endlich ben protestantischen Anhang, aber ber gufällige Ausbrud ber Bilberfturmerei that ihr babei großere Dienfte, als ihre gange Politit. Durch ihre Feinheit trennte fie zwar ben Bund

<sup>1</sup> Meurs. Guil. Auriac. 40. Strada 207. 208. Schiller, Berte. III,

bes Abels, aber erft nachdem burch seine innere Zwietracht ber töbtliche Streich icon an feiner Burgel geschehen mar. Boran fie viele Jahre ihre gange Staatstunft fruchtlos erschöpft batte, brachte eine einzige Truppenwerbung zu Stande, die ihr von Madrid aus befohlen wurde. Sie übergab bem Bergog ein beruhigtes Land; aber nicht zu leugnen ift es, daß bie Furcht vor feiner Antunft bas Beste babei gethan Durch ihre Berichte führte fie bas Confeil in Spanien irre, weil fie ihm niemals die Rrantheit, nur die Bufalle, nie den Beift und Die Sprache der Nation, nur die Unarten ber Barteten befannt machte; ihre fehlerhafte Berwaltung rig bas Bolt ju Berbrechen bin, weil fie erbitterte, ohne genugiam gu ichreden; fie führte ben verderblichen Bergog von Alba über bas Land berbei, weil fie ben Ronig auf ben Glauben gebracht hatte, baf die Unruben in den Brovingen weniger ber harte seiner Berordnungen, als der Unguverläffigfeit bes Bertzeuge, bem er bie Bollftredung berfelben anvertraut hatte, beizumeffen Margaretha besaß Beschicklichkeit und Beift, eine gelernte Staatstunft auf einen regelmäßigen Kall mit Reinheit anzuwenden, aber ihr fehlte ber ichopferische Sinn, für einen neuen und außerorbentlichen Fall eine nene Maxime gu erfinden, ober eine alte mit Beisheit gu übertreten. In einem Lande, wo bie feinste Staatstunft Red lichfeit war, hatte fie ben ungludlichen Ginfall, ihre hinterliftige italienische Politit gu üben, und faete baburch ein verderbliches Migtranen in die Gemuther. Die Rachgiebigfeit, Die man ihr fo freigebig zum Berbienfte anrechnet, hatte ber berzhafte Widerstand ber nation ihrer Schwäche und Baghaftigfeit abgepreßt; nie hat fie fich aus felbstgebornem Entfcluffe itber ben Buchftaben ber toniglichen Befehle erhoben, nie ben barbarischen Sinn ihres Auftrags aus eigener schöner Menschlichkeit migverstanden. Gelbst die wenigen Bewilligungen, wozu die Roth fie amang, gab fie mit unficherer gurudgezogener Sand, als hatte fie gefürchtet, zu viel zu geben, und fie verlor bie Frucht ihrer Wohlthaten, weil fie mit filziger Genauigkeit baran ftummelte. Was fie zu wenig war in ihrem ganzen übrigen Leben, war fie zu viel auf dem Throne eine Frau. Es ftand bei ihr, nach Granvellas Bertreibung die Wohlthaterin des niederlandischen Bolts zu werden, und fie ift es nicht geworden. Ihr höchstes Gut war das Wohlgefallen ihres Königs, ihr bochftes Unglud feine Digbilligung; bei allen Borgligen ihres Geiftes bleibt fie ein gemeines Geschöpf, weil ihrem Bergen ber Abel fehlte. Mit vieler Magigung tibte fie eine traurige Gewalt und beflecte burch teine willfürliche Grausamteit ihre Regierung; ja, hatte es bei ihr gestanden, fie murbe immer menfchlich gehandelt haben. Cpat nachher, als ihr Abgott, Philipp ber Zweite, ihrer lange vergeffen hatte, hielt das niederländische Bolt ihr Gevächtniß noch in Ehten; aber fie war der Gloire bei weitem nicht werth, die ihres Nachfolgers Unmenichlichkeit um fie verbreitete. Gie verließ Bruffel gegen Enbe bes Christmonats 1567 und murbe von bem Bergog bis an die Grenze Brabants geleitet, ber fie hier unter bem Schut bes Grafen von Mansfelb verließ, um befto ichneller nach der Sauptftabt zurückzukehren und fich bem niederländischen Bolle nunmehr als alleinigen Regenten zu zeigen.

## Beilagen.

## I. Process und Hinrichtung der Grafen von Egmont und von Hoorn. 1

Beide Grafen murben einige Bochen nach ihrer Berhaftung unter einer Estorte von dreitaufend fpanifchen Solbaten nach Bent gefchafft, wo fie langer als acht Monate in ber Citabelle verwahrt murben. Ihr Broceg wurde in aller Form von dem Rath der Zwölfe, ben ber Bergog ju Untersuchungen über die vergangenen Unruben in Bruffel niebergefett hatte, porgenommen, und ber Generalprofurator Johann bu Bois mußte bie Antlage auffeten. Die, welche gegen Egmont gerichtet war, enthielt neunzig verschiedene Rlagpuntte, und fechzig die andere, welche ben Grafen von Soorn anging. Es murbe zu weitläuftig fein, fie bier anguführen; auch find oben icon einige Mufter bavon gegeben worden. Jebe noch fo uniculbige Sandlung, jebe Unterlaffung murbe aus bem Wefichtspuntte betrachtet, ben man gleich im Gingange feftgefest hatte, "bag beibe Grafen, in Berbindung mit dem Bringen von Dran i en, getrachtet haben sollten, das tonigliche Ansehen in den Nieder-landen über den haufen zu werfen und fich selbst die Regierung des Lanbes in bie Banbe ju fpielen." Granvellas Bertreibung, Egmonts Absendung nach Madrid, bie Confoderation ber Beufen, die Bewilligungen, welche fie in ihren Statthaltericaften ben Brotestanten ertheilt alles biefes mußte nun in Sinficht auf jenen Plan geschehen fein, alles Bufammenhang haben. Die nichtsbedeutenoften Rleinigfeiten murden Daburch wichtig, und eine vergiftete bie andere. Nachdem man gur Borforge die meiften Artitel icon einzeln als Berbrechen beleibigter Majeftat behandelt hatte, fo tonnte man um fo leichter aus allen gufammen biefes Urtheil berausbringen.

Febem der beiben Gefangenen wurde die Anklage zugeschickt, mit dem Bedeuten, binnen fünf Tagen darauf zu antworten. Rachdem sie bieses gethan, erlaubte man ihnen, Desensoren und Prokuratoren anzunehmen, denen freier Zutritt zu ihnen verstattet wurde. Da sies Berbrechens der beleidigten Majestat angeklagt waren, so war es keinem ihrer Freunde erlaubt, sie zu sehen. Graf Egmont bediente sich eines Herrn von Landas und einiger geschickten Rechtsgelehrten

aus Bruffel.

Ihr erfter Schritt mar, gegen bas Bericht zu protestieren, bas über

<sup>1</sup> Diefer Auffat ericien querft im 8ten Befte ber Thalia.

fie fprechen follte, ba fie als Ritter bes goldnen Bliefes nur von bem König felbft, als bem Großmeifter biefes Orbens, gerichtet werden fonnten. Aber diefe Protestation wurde verworfen und barauf gedrungen, baß fie ihre Zeugen vorbringen sollten, widrigenfalls man in contumaciam gegen fie fortfahren wurde. Egmont batte auf zwei und achtzig Puntte mit ben befriedigenoften Grunden geantwortet; auch ber Graf von Soorn beantwortete feine Antlage Buntt für Buntt. Rlagschrift und Rechtfertigung find noch vorhanden; jedes unbefaugene Tribunal murbe fle auf eine folche Bertheidigung freigesprochen haben. Der Fistal drang auf ihre Zeugniffe, und Bergog Alba ließ wiederholte Defrete an fie ergeben, bamit zu eilen. Gie zogerten von einer Boche gur anbern, indem fie ihre Protestationen gegen die Unrechtmäßigfeit bes Berichts erneuerten. Endlich fette ihnen ber Bergog noch einen Termin von neun Tagen, ihre Reugnisse vorzubringen; nachdem fie auch biefe batten verftreichen laffen, murben fie für überwiefen und aller Bertheibigung verluftig erflärt.

Bahrend daß diefer Broceft betrieben wurde, verhielten fich die Berwandten und Freunde ber beiben Grafen nicht mußig. Egmonts Bemahlin, eine geborne Bergogin von Bayern, mandte fich mit Bittschriften an die beutschen Reichsfürsten, an ben Raifer, an ben Ronig von Spanien; fo auch die Brafin von Soorn, die Mutter bes Befangenen, Die mit ben erften fürftlichen Familien Deutschlands in Freund-Schaft ober Berwandtichaft ftanb. Alle protestierten laut gegen biefes gesetwidrige Berfahren und wollten Die deutsche Reichsfreibeit, worauf ber Graf von hoorn, als Reichsgraf, noch befondern Anspruch machte, Die niederländische Freiheit und die Brivilegien bes Orbens vom aolbenen Bließe bagegen geltenb machen. Die Grafin von Eamont brachte fast alle Sofe für ihren Gemahl in Bewegung; ber Ronig von Spanien und fein Statthalter wurden von Interceffionen belagert, die von einem gum andern gewiesen und von beiden verspottet murben. Die Grafin von Boorn fammelte von allen Rittern bes Blieges aus Spanien, Deutschland, Italien Certifitate gusammen, die Privilegien des Orbens baburch zu erweifen. Al ba wies fie gurud, indem er erffarte, daß fie in bem jetigen Salle feine Rraft hatten. "Die Berbrechen, beren man die "Grafen beschuldige, feien in Angelegenheiten ber niederländischen Bro-"vingen begangen, und er, ber Bergog, von dem Ronige über alle nieder= "landischen Angelegenheiten zum alleinigen Richter gefett.".

Bier Monate hatte man bem Fistal zu feiner Rlagfdrift eingeraumt, und fünfe wurden ben beiben Grafen ju ihrer Bertheidigung gegeben. Aber anftatt Beit und Dube burch Berbeifchaffung ihrer Beugniffe, die ihnen wenig genütt haben wurden, gu verlieren, verloren fie fie lieber burch Brotestationen gegen ihre Richter, die ihnen noch weniger nütten. Durch jene hatten fie boch mahrscheinlich bas lette Urtheil verzögert, und in ber Beit, die fie badurch gewannen, hatten bie fraftigen Bermendungen ihrer Freunde vielleicht boch noch von Wirfung

fein tonnen; burch ihr hartnädiges Bebarren auf Berwerfung bes Gerichts gaben fie bem Bergog die Gelegenheit an die Sand, ben Brocef gu verfürzen. Rach Ablauf bes letten außerften Termins, am Iften Runius 1568, erflarte fie ber Rath ber Bwolfe für fouldig, und am

4ten Diejes Monats folgte bas lette Urtheil gegen fie.

Die Binrichtung von fünfundawangig ebeln Nieberlanbern, welche binnen brei Tagen auf bem Martte gn Bruffel enthauptet murben, war bas ichreckliche Borfpiel von bem Schichfal, welches beibe Grafen erwartete. Johann Cafembrot von Bederzeel, Gefretar bei bem Grafen von Egmont, war einer biefer Ungludlichen, welcher für feine Trene gegen seinen Berrn, die er anch auf ber Folter ftandhaft behauptete, und für feinen Gifer im Dienfte bes Ronigs, ben er gegen bie Bilberftlirmer bewiesen, diesen Lobn erbielt. Die Uebrigen maren entweber bei bem aeufischen Aufftande mit ben Baffen in ber Sand gefangen ober wegen ihres ehemaligen Antheils an ber Bittschrift bes Abels als Soch-

verrather eingezogen und verurtheilt worden.

Der Bergog hatte Urfache, mit Bollftredung ber Genteng gu eilen. Graf Ludwig von Naffau hatte bem Grafen von Arembera bei bem Rlofter Beiligerlee in Groningen ein Treffen geliefert und bas Glud gehabt, ibn zu überwinden. Bleich nach bem Siege mar er bor Broningen geriicht, welches er belagert bielt. Das Gliich feiner Baffen batte ben Muth feines Anhangs erhoben, und ber Bring von Dranien, fein Bruder, mar mit einem Beere nabe, ibn ju unterftuten. Alles bies machte bie Wegenwart bes Bergogs in Diefen entlegenen Brovingen nothwendig; aber ebe bas Schicfal zweier fo wichtiger Gefangenen entichieben mar, burfte er es nicht magen, Bruffel ju verlaffen. Die gange Nation war ihnen mit einer enthufastischen Ergebenheit gugethan, Die burch ibr ungludliches Schidfal nicht wenig vermehrt warb. Auch ber Areng fatholifche Theil gonnte bem Bergoge ben Triumph nicht, zwei fo wichtige Manner ju unterbruden. Gin einziger Bortheil, ben die Baffen ber Rebellen über ibn bavontrugen, ober auch nur bas bloge erbichtete Berucht bavon in Bruffel mar genug, eine Revolution in diefer Stadt ju bewirten, modurch beide Grafen in Freiheit gefett murben. Dazu fam, bag ber Bittidriften und Interceffionen, Die von Seiter ber beutfchen Reichsfürften bei ihm fowohl, als bei bem Ronig in Spanien einliefen, täglich mehr wurden, ja, daß Raifer Maximilian II. felbit ber Grafin von Egmont verfichern ließ: "fie habe für bas Leben ihres Gemahls nichts zu beforgen," welche wichtige Berwendungen ben Ronig endlich boch jum Bortheil ber Gefangenen umftimmen tomten. Ja, ber Konig fonnte vielleicht, im Bertrauen auf die Schnelligfeit feines Statthalters, ben Borftellungen fo vieler Rurften gum Schein nachgeben und bas Tobesurtheil gegen Die Wefangenen aufheben, weil er fich berfichert bielt, bag biefe Gnabe au fpat tommen würbe. Gründe genng, daß ber Bergog mit ber Bollftredung ber Senteng nicht faumte, fobalb fie gefällt war.

Bleich ben andern Tag wurden beibe Grafen unter einer Bebedung von breitausend Spaniern aus ber Cidatelle von Gent nach Bruffel gebracht und im Brobhaufe auf bem großen Martte gefangen gefest. Am andern Morgen wurde ber Rath ber Unruhen versammelt; ber Bergog ericbien, gegen feine Bewohnheit, felbit, und die beiden Urtheile, couvertiert und verfiegelt, murben von bem Gefretar Brang erbrochen und öffentlich abgelesen. Beide Grafen waren ber beleidigten Majeftat iculbig ertannt, weil fie bie abidenliche Berfdwörung bes Bringen von Oranien begunftigt und befordert, die confoberierten Ebelleute in Schut genom men und inihren Statthaltericaften und andern Bedienungen bem Ronige und ber Rirche ichlecht gebient hatten. Beibe follten öffentlich enthauptet, ihre Röpfe auf Spieße gestedt und ohne ausdrudlichen Befehl bes Bergogs nicht abgenommen werden. Alle ihre Buter, Leben und Rechte maren bem foniglichen Fiscus jugesprochen. Das Urtheil war von bem Bergog allein und bem Gefretar Brang unterzeichnet, ohne bag man fich um die Beistimmung ber übrigen Criminalrathe bemüht hatte.

In der Nacht zwischen dem 4. und 5. Junius brachte man ihnen die Sentenz ins Gefängniß, nachdem sie schon schlasen gegangen waren. Der Serzog hatte sie dem Bischof von Ppern, Martin Rithov, eingehändigt, den er ausdrücklich darum nach Brüssel sommen ließ, um die Gesangenen zum Tode zu bereiten. Als der Bischof diesen Auftrag erhielt, warf er sich dem Herzoge zu Füßen und slehte mit Thränen in den Augen um Gnade — um Aufschub wenigstens sur de Gesangenen; worauf ihm mit harter zorniger Stimme geantwortet wurde, daß man ihn nicht von Ppern gerusen habe, um sich dem Urtheile zu widersetzen, sondern um es den unglücklichen Grafen durch seinen Auspruch zu erleichtern.

Dem Grafen von Egmont zeigte er bas Todesurtheil querft vor. "Das ift fürmahr ein ftrenges Urtheil!" rief ber Graf bleich und mit entfetter Stimme. "So schwer glaubte ich Se. Majestat nicht beleidigt gn "haben, um eine folche Behandlung zu verdienen. Duß es aber "fein, fo unterwerfe ich mich biefem Schickfale mit Ergebung. Möge "biefer Tod meine Gunden tilgen und weder meiner Gattin noch mei-"nen Rinbern zum nachtheile gereichen! Diefes wenigstens glaube ich "für meine vergangenen Dienste erwarten zu tonnen. Den Tod will ich "mit gefaßter Geele erleiben, weil es Gott und bem Ronig fo gefällt." - Er brang hierauf in ben Bifchof, ibm ernftlich und aufrichtig gu fagen, ob teine Gnade zu hoffen fei. Als ihm mit Rein geantwortet wurde, beichtete er und empfing bas Sacrament von bem Priefter, bem er die Meffe mit febr großer Andacht nachsprach. Er fragte ibn, welches Webet wohl bas beste und rührendste fein wurde, um sich Gott in feiner letten Stunde gu empfehlen. Da ihm diefer antwortete, bag fein eindringenderes Gebet fei, als bas, welches Chriftus, ber Berr, felbft gelehrt habe, bas Bater Unfer, fo fchiette er fich fogleich an, es bergufagen. Der Gedante an feine Ramilie unterbrach ibn; er ließ fich Feber und Dinte geben und schrieb zwei Briefe, einen an seine Gemahlin, ben anbern an ben König nach Spanien, welcher lettere also lautete:

Sire!

Diesen Morgen habe ich das Urtheil angehört, welches Ew. Majestät gefallen hat über mich aussprechen zu lassen. So weit ich auch immer davon entsernt gewesen bin, gegen die Person oder den Dienst Ew. Majestät, oder gegen die einzig wahre, alte und katholische Religion etwas zu unternehmen, so unterwerte ich mich dennoch dem Schickslassen. Habe ich während der bergangenen Unruhen etwas zugelassen, habe ich während der vergangenen Unruhen etwas zugelassen, gerathen oder gethan, was meinen Psichten zu widerstreiten scheint, so ist es gewiß aus der besten Meinung geschehen und mir durch den Zwang der Umstände abgedrungen worden. Darum ditte ich Ew. Majestät, es mir zu vergeben und Rücksta aus meinen vergangenen Dienste mit meiner unglücksien Eattin und meinen armen Kindern und Diensteuten Erdarmen zu tragen. In dieser sessen soffnung empsehle ich mich der unendlichen Barmberzigseit Gottes.

Bruffel, ben 5. Juni 1568, bem letten Augenblid nabe.

Em. Majefiat treuster Basall und Diener Lamoral, Graf von Egmont.

Diesen Brief empfahl er bem Bischof ausst bringenbste; um sicherer zu geben, schiede er noch eine eigenhändige Copie desselben an den Staatsrath Biglins, ben billigsten Mann im Senate, und es ift nicht zu zweiseln, daß er dem König wirklich übergeben worden. Die Familich bes Grasen erhielt nachber alle ihre Guter, Lehen und Rechte zuruch, die, traft des Urtheils, dem königlichen Fiscus heimgefallen waren.

Unterbessen hatte man auf dem Markte zu Brüssel vor dem Stadthause ein Schaffot ausgeschlagen, auf welchem zwei Stangen mit eisernen
Spiten besestiget wurden, alles mit schwarzem Tuche bedeckt. Zweiundzwanzig Fahnen spanischer Garnison umgaben das Gerüste, eine Borsicht, die nicht überklüssig war. Zwischen zehn und eils Uhr erschien die
spanische Bache im Zimmer des Frasen; sie war mit Strängen versehen,
ihm, der Gewohnheit nach, die Hände damit zu binden. Er verbat sich
bieses und erklätte, daß er willig und bereit sei, zu serben. Bon seinem
Bamms hatte er selbst den Kragen abgeschnitzen, um dem Nachrichter
sein Amt zu erleichtern. Er trug einen Rochtrock von rothem Damast,
siber diesen einen schwarzen spanischen Mantel mit goldenen Tressen
verbrämt. So erschien er auf dem Gerüste. Don Julian Romero,
Maitre de Camp, ein spanischer handmann, mit Namen Salinas,
und der Bischof von Ppern solgten ihm hinaus. Der Grand-Prevot
des Hoses, einen rothen Stad in der Hand, saß zu Perde am Fuß des
Gerüstes; der Rachrichter war unter demselben verborgen.

Egmont hatte anfangs Luft bezeigt, von dem Schaffot eine An-

rede an bas Bolt zu halten. Als ihm aber ber Bijchof vorstellte, bag er entweder nicht gehört werden, oder, wenn dies auch geschähe, bei ber gegenwärtigen gefährlichen Stimmung bes Bolfs leicht zu Gewaltthatigfeiten Anlag geben tonnte, Die feine Freunde nur ins Berberben fturgen murben, fo ließ er biefes Borhaben fahren. Er giug einige Augenblide lang mit eblem Anstand auf bem Gerufte auf und nieber und beklagte, daß es ihm nicht vergonnt fei, für feinen Ronig und fein Baterland einen rubmlichen Tod zu fterben. Bis auf den letten Augenblid hatte er fich noch nicht recht überreben konnen, bag es dem Ronige mit biefem firengen Berfahren Ernft fei und daß man es weiter als bis jum blogen Schreden ber Grecution treiben wurde. Wie ber entscheibende Augenblick herannabte, wo er bas lette Sacrament empfangen follte, wie er harrend herumfah und noch immer nichts erfolgte, fo wandte er fich an Julian Romero und fragte ihn noch einmal, ob feine Begnadigung für ihn gu hoffen fei. Julian Romero gog bie Schultern, fah zur Erbe und ichwieg.

Da big er die Bahne gusammen, warf feinen Mantel und Rachtrod nieber, fniete auf bas Riffen und ichidte fich zum letten Webet an. Der Bifchof ließ ibn bas Crucifix tuffen und gab ihm die lette Delung, worauf ihm ber Graf ein Reichen gab, ihn zu verlaffen. Er gog alsbann eine feibene Mute über die Augen und erwartete ben Streich. lleber ben Leichnam und das fliegende Blut murbe fogleich ein fcmarges

Tuch geworfen.

Bang Bruffel, bas fich um bas Schaffot brangte, fühlte ben tobtlichen Streich mit. Laute Thränen unterbrachen die fürchterlichste Stille. Der Bergog, ber ber Binrichtung aus einem Kenfter gufah, wifchte fich

die Augen.

Balb barauf brachte man ben Grafen von Soorn. Diefer, von einer heftigern Gemuthsart als fein Freund und burch mehr Grunde jum Saffe gegen ben Konig gereigt, hatte bas Urtheil mit weniger Belaffenheit empfangen, ob es gleich gegen ihn in einem geringern Grad unrecht war. Er hatte fich harte Aeugerungen gegen ben Konig erlaubt, und mit Mabe hatte ihn ber Bifchof babin vermocht, von feinen letten Augenbliden einen beffern Gebrauch zu machen, als fie in Bermunichungen gegen seine Feinde zu verlieren. Endlich sammelte er fich boch und legte bem Bifchof feine Beichte ab, die er ihm anfangs verweigern wollte.

Unter ber nämlichen Begleitung, wie fein Freund, bestieg er bas Gerüfte. Im Borübergeben begrufte er Biele aus feiner Befanntichaft: er war ungebunden, wie Egmont, in ichwarzem Wamms und Mantel, eine mailandische Müte von eben ber Farbe auf bem Ropfe. Als er oben war, warf er bie Augen auf ben Leichnam, ber unter bem Tuche lag. und fragte einen ber Umftebenben, ob es ber Rorper feines Freundes fei. Da man ihm bies bejahet hatte, sagte er einige Worte spanisch, warf seinen Mantel von fich und kniete auf das Riffen. - Alles fcbrie laut auf, als er ben tobtlichen Streich empfing.

Beibe Röpfe wurden auf die Stangen gestedt, die über bem Gerufte aufgepflanzt waren, wo fie bis nach drei Uhr Nachmittags blieben, alsdann herabgenommen und mit ben beiben Körpern in bleiernen Sargen beigesett wurden.

Die Gegenwart so vieler Auflaurer und henter, als bas Schaffot umgaben, tonnte die Burger von Bruffel nicht abhalten, ihre Schnupftucher in das herabströmende Blut gu tauchen und biese theure Reliquie

mit nach Saufe gu nehmen.

## II. Belagerung von Autwerpen durch ben Prinzen von Barma in den Jahren 1584 und 1585.

Es ift ein anziehendes Schauspiel, ben menschlichen Erfindungsgeift nit einem machtigen Elemente im Kampfe zu erbliden und Schwierigkeiten, welche gemeinen Fähigkeiten unübersteiglich sind, durch Klugbeit, Entschloffenheit und einen standhaften Willen besiegt zu sehen. Beniger anziehend, aber desto belehrender ist das Schauspiel des Gegentheils, wo der Mangel jener Eigenschaften alle Austrengungen des Genies vereitelt, alle Gunst der Jufalle fruchtlos macht und, weil er ihn nicht zu benutzen weiß, einen schon entschiedenen Ersolg vernichtet. Beisptele von beidem liesert uns die derühnte Blocade her Stadt Antswerpen durch die Spanier beim Ablauf des sechzehnten Jahrhunderstinglich venliche dieser blishenden Handelsstadt ihren Bohlstand unwiederbringlich raubte, dem Feldherrn hingegen, der sie unternahm und aussiührte, einen

unfterblichen Ramen erwarb.

Awölf Jahre schon danerte der Krieg, durch welchen die nördlichen Brovingen Belgiens anfangs bloß ihre Glaubensfreiheit und ftanbifchen Brivilegien gegen die Gingriffe des fpanifchen Statthalters, gulett aber bie Unabhangigfeit ihres Staats von ber fpanifchen Rrone gu behaupten ftrebten. Die völlig Sieger, aber auch nie gang befiegt, ermubeten fie bie ipanische Tapferteit burch langwierige Kriegsoperationen auf einem ungunftigen Boben und erschöpften ben herrn beiber Indien, indem fie felbst Bettler hießen und es jum Theil wirklich maren. 3mar hatte fich ber Bentifche Bund wieder aufgelost, ber bie fammtlichen, sowohl tatbolischen als protestantischen Riederlande in einen gemeinschaftlichen und, wenn er hatte Bestand haben tonnen, unüberwindlichen Korper verband; aber anstatt diefer unfichern und unnaturlichen Berbindung waren die nordlichen Brovingen im Jahre 1579 in eine besto engere Union gu Utrecht getreten, von ber fich eine langere Daner erwarten ließ, ba fie durch ein gleiches Staats- und Religions-Interesse gelnüpft und zusammengehalten murbe. Bas die neue Republit durch diese Trennung von den tatholischen Provinzen an Umfang verloren, das hatte fie an Innigfeit ber Berbindung, an Ginheit ber Unternehmungen, an Energie ber Musführung gewonnen, und ein Glud mar es für fie, bei

<sup>1</sup> Diefer Auffat wurde querft in ben Goren, Jahrgang 1795, St. 4 und 5 gebrudt.

Reiten zu verlieren, mas mit Aufwendung aller Rrafte boch niemals

batte bebanptet merben fonnen.

Der größte Theil ber wallonischen Brovingen war, bald freiwillig, balb burch die Baffen bezwungen, im Jahr 1584 unter die Berrichaft ber Spanier gurudgefehrt; nur in ben nördlichen Gegenden hatten fie noch immer nicht feften guß faffen tonnen. Gelbft ein betrachtlicher Theil von Brabant und Flandern widerftand noch hartnädig ben Baffen bes Bergoge Alexander von Barma, ber die innere Regierung ber Brovingen und bas Obercommando ber Armee mit eben so viel Kraft als Rlugheit verwaltete und burch eine Reihe von Siegen ben fvanischen Namen aufs neue in Anfeben gebracht hatte. Die eigenthümliche Oraanisation des Landes, welche ben Busammenhang ber Städte unter einander und mit der Gee burch fo viele Aluffe und Canale begunftigt, erschwerte jede Eroberung . und ber Befit eines Blates tonnte nur durch ben Befitz eines andern errungen werben. So lange biefe Communication nicht gehemmt war, tonnten Solland und Seeland mit leichter Dibe ihre Bundsverwandten ichuten und zu Baffer fowohl als zu Lande mit allen Bedurfniffen reichlich verforgen, bag alle Tapferfeit nichts balf und die Truppen bes Königs burch langwierige Belagerungen vergeblich aufgerieben wurden.

Unter allen Stäblen Brabants war Antwerpen die wichtigste, sowohl durch ihren Reichthum, ihre Volkmenge und ihre Nacht, als durch
ihre Lage an dem Ausfluß der Schelbe. Diese große und menschenreiche
Stadt, die in diesem Zeitraum über achtzigtansend Sinwohner zöhlte,
war eine der thätigsten Theilnehmerinnen an dem niederländischen
Staatenbunde und hatte sich im Lanse dieses Kriegs durch einen unbändigen Freiheitstinn vor allen Städten Belgiens ansgezeichnet. Da
sie alle drei christlichen Kirchen in ihrem Schooße hegte und dieser nueingeschränkten Religionsfreiheit einen großen Theil ihres Bohlstandes
verbankte, so hatte sie and bei weitem an meisten von der spanischen
herrschaft zu besürchten, welche die Religionsfreiheit auszuheben und
durch die Schrecken des Inquistionsgerichts alse protestantischen Kaufleute von ihren Märkten zu verschenden drohte. Die Brutalität spanischer Besahungen kannte sie überdies schon aus einer schrecklichen Exschrung, und es war leicht vorherzusehen, daß sie sich dieses unerträg-

lichen Joches, wenn fie es einmal fich hatte auflegen laffen, im ganzen Laufe des Kriegs nicht mehr entledigen würde.

So große Ursachen aber die Stadt Antwerpen hatte, die Spanier aus ihren Manern entfernt zu halten, so wichtige Gründe hatte der spanische Feldherr, fich derselben, um welchen Preis es auch sei, zu bemächtigen. An dem Besit dieser Stadt hing gewissennaßen der Besit des ganzen brabantischen Landes, welches sich größtentheils durch diesen Canal mit Getreibe aus Seeland versorgte, und durch Einnahme derselben versicherte man sich zugleich die Herrschaft der Schelde. Dem brabantischen Bunde, der in dieser Stadt seine Bersammlungen hielt,

wurde mit derselben seine wichtigste Stitze entzogen, ber gefährliche Einfluß ihres Beispiels, ihrer Rathschläge, ihres Geldes auf die ganze Bartei gehentmt und in den Schätzen ihrer Bewohner den Kriegsbedürfnissen des Königs eine reiche hilfsquelle aufgethan. Der Fall derselben mußte früher oder später den Fall des ganzen Brabants nach sich ziehen und das Uebergewicht der Macht in diesen Gegenden entscheidend auf die Seite des Königs neigen. Durch die Stärte dieser Gründe bewogen, zog der Herzog von Parma im Julius 1584 seine Macht zusammen und rückte von Dornick, wo er fland, in ihre Nachbarschaft heran, in der

Absicht, sie zu belagern. 1

Aber sowohl die Lage als die Befestigung dieser Stadt ichienen jedem Angriffe Trot zu bieten. Bon ber brabantifchen Seite mit unerfteiglichen Berten und mafferreichen Graben umichloffen, von ber flandrijden durch ben breiten und reigenden Strom ber Schelbe gebedt, tonnte fie mit fturmenber Sand nicht bezwungen werden; und eine Stadt von diefem Umfange einzuschließen, ichien eine breimal größere Landmacht, als ber Bergog beifammen batte, und noch überbies eine Flotte zu erforbern, bie ibm ganglich fehlte. Richt genug, bag ibr ber Strom, von Gent aus, alle Bedürfniffe im Ueberfluß auführte, fo öffnete ihr ber nämliche Strom noch einen leichten Busammenhang mit bem angrenzenden Geeland. Denn ba fich bie Fluth ber Rordfee bis weit hinein in die Schelde erftredt und ben Lauf berfelben periodisch umtehrt, fo genießt Antwerpen ben gang eigenthumlichen Bortheil, daß ihr der nämliche Muß gu ver-Schiebenen Reiten in zwei entgegengesetten Richtungen guftromt. Dagu tam, bag bie umliegenben Stabte Bruffel, Mecheln, Gent, Denbermonde und andere bazumal noch alle in ben banben bes Bundes maren und auch von ber Landfeite die Aufuhr erleichtern tonnten. Es bedurfte alfo zwei verschiedener Beere an beiden Ufern bes Stroms, um die Stadt gu Lande zu blokieren und ihr den Rusammenhang mit Flandern und Brabant abzuschneiben; es bedurfte zugleich einer hinlanglichen Anzahl von Schiffen, um die Schelbe fperren und alle Berfuche, Die von Geeland aus zum Entfat berfelben unfehlbar gemacht werben würden, vereiteln ju fonnen. Aber bie Armee bes Bergogs mar burch ben Rrieg, ben er noch in andern Diftritten zu führen hatte, und durch die vielen Befabungen, die er in den Städten und Feftungen batte gurudlaffen muffen, bis auf zehntausend Mann Aufvolk und fiebzehnhundert Bferde geichmolzen, eine viel zu geringe Dacht, um zu einer Unternehmung von biefem Umfange hinzureichen. Roch bagu fehlte es biefen Truppen an bem Nothwendigsten, und bas Ausbleiben bes Goldes hatte fie langft icon zu einem geheimen Murren gereigt, welches flündlich in eine offenbare Meuterei auszubrechen brobte. Wenn man fich endlich trot aller biefer Sinderniffe an die Belagerung magte, fo hatte man alles von ben feindlichen Festungen zu befürchten, die man im Ruden ließ, und benen

<sup>1</sup> Thuan, Hist. Tom. II. 527. Grot. Hist. de rebus Belgicis 84.

es ein Leichtes sein mußte, durch lebhafte Ausfälle eine fo sehr vertheilte Armee zu beunruhigen und durch Abschneidung der Zufuhr in Mangel

au verfegen. 1

Alle diese Gründe machte der Kriegsrath geltend, dem der Herzog von Parma sein Borhaben jett eröffnete. So groß auch das Bertrauen war, das man in sich selbst und in die erprobte Fähigkeit eines solchen Heerstlitrers setze, so machten doch die erfahrensten Generale kein Geheinnis daraus, wie sehr se an einem glücklichen Ausschlag verzweisselten. Rur zwei ausgenommen, welche die Kühnheit ihres Muths über jede Bedenklichkeit hinwegsetze, Capiznchi und Mondragon, widerriethen alle ein so misliches Bagestück, wobei man Gefahr lies, die Frucht aller vorigen Siege und allen erworbenen Kriegsruhm zu versicherzen.

Aber Einwürfe, welche er fich felbst schon gemacht und auch schon beantwortet hatte, tonnten ben Bergog von Barma in feinem Borfat nicht mantend machen. Nicht aus Unwissenheit ber bamit verfuüpften Wefahren, noch aus leichtsinniger lleberschätzung seiner Kräfte hatte er ben tubnen Anichlag gefaßt. Jener genialische Juftintt, der ben großen Menschen auf Bahnen, die der fleine entweder nicht betritt. oder nicht endigt, mit gludlicher Sicherheit leitet, erhob ihn über alle Ameifel, Die eine talte, aber eingeschräntte Rlugheit ihm entgegenstellte, und ohne feine Benerale überzeugen zu fonnten, erfannte er die Wahrheit feiner Berechnung in einem dunkeln, aber barnm nicht weniger fichern Gefühl. Gine Reihe gludlicher Erfolge hatte feine Buverficht erhoben, und ber Blid auf feine Armee, Die an Mannszucht, Uebung und Tapferteit in bem damaligen Europa nicht ihres Gleichen batte und von einer Ausmahl ber trefflichsten Officiere commandirt murde, erlaubte ibm feinen Augenblid, ber Furcht Raum ju geben. Denen, welche ihm die geringe Anzahl feiner Truppen entgegenfetten, gab er zur Antwort, bag an einet noch fo langen Bite doch nur die Spige tobte, und daß es bei militariichen Unternehmungen mehr auf die Rraft antomme, welche bewege, als auf die Maffe, welche zu bewegen fei. Er taunte zwar den Migmuth feiner Truppen, aber er fannte auch ihren Gehorfam; und bann hoffte er ibren Brivatbeidmerden am besten badurch ju begegnen, daß er fie durch eine wichtige Unternehmung beschäftigte, durch ben Glaus berselben ibre Ruhmbegierde, und durch den hohen Breis, den die Eroberung einer fo begüterten Stadt versprach, ihre Sabsucht erregte. 2

In dem Plane, den er nun zur Belagerung entwarf, suchte er allen jenen mannigsaltigen hindernissen mit Rachdruck zu begegnen. Die einzige Macht, durch welche man hossen sonnte die Stadt zu beziehnigen, war der hunger; und diesen furchtbaren Feind gegen sie auzzuregen, nußten alle Zugänge zu Basser und zu Land verschlossen werden. Um ihr fürs erste jeden Zustuß von Seeland aus, wenn auch nicht

<sup>2</sup> Strada loc. cit. 553.

<sup>1</sup> Strada de Bello Belgico. Dec. II. L. VI.

ganz abzuschneiben, boch zu erschweren, wollte man sich aller ber Basteien bemächtigen, welche die Antwerper an beiden Usern der Schelbe zur Beschützung der Schifsfahrt angelegt hatten, und, wo es anging, neue Schanzen auswersen, bon denen aus die ganze Länge des Stroms beverscht werden könnte. Damit aber die Stadt nicht unterdessen von dem innern kande die Bedürfnisse ziehen möchte, die man ihr von der Seeseite abzuschneiden suche, so sollten alle umliegenden Städte Brabants und Flanderns in den Blan der Belagerung mit verwidelt und der Fall Antwerpens auf den Fall aller dieser Plätze gegründet werden. Ein kühner nuch, wenn man die eingeschränkte Macht des herzogs bedeutstützende ausschweisender Entwurf, den aber das Genie seines Urhebers rechtsertigte und das Glück mit einem glänzenden Ausgang krönte.

Weil aber Zeit erfordert wurde, einen Plan von diesen Umfang in Erstüllung zu bringen, so beguügte man sich einstweilen, an den Kanälen und Flüssen, welche Antwerpen mit Dendermonde, Gent, Mecheln, Brüssen und dadurch die Zusuhr zu erschweren. Zugleich wurden in ver Nähe dieser Städte und gleichsam an den Thoren derseich wurden inder Nähe dieser Städte und gleichsam an den Thoren derselben spanische Besahungen einquartiert, welche das platte Land verwüsteten und durch ihre Streisereien die Gegenden umher unsicher machten. So lagen um Gent allein gegen dreitausend Mann herum und nach Berhältniß um die übrigen. Auf diese Art und vermittelst der geheimen Berständnisse, die er mit den katholisch gesinnten Einwohnern derselben unterhielt, hoffte der Herzog, ohne sind selbst zu schwächen, diese Städte nach und nach zu erges, auch ohne eine sornliche Belagerung, endlich zur lebergabe zu bringen.

Unterbessen wurde die Hauptmacht gegen Antwerpen selbst gerichtet, welches ber herzog nunmehr mit seinen Truppen gänzlich umzingeln ließ. Er selbst nahm seine Stellung zu Bewern in Flandern, wenige Meilen von Antwerpen, wo er ein verschanztes Lager bezog. Das standtische User deelbe wurde dem Warlgrasen von Ays burg, General der Reiterei, das brabantische dem Grasen Peter Ern st von Mansfeld übergeben, zu welchem noch ein anderer spanischer Ansührer, Mondragon, stieß. Die beiden Letztern passierten die Schelde glischich auf Bontons, ohne daß das Antwerpische Admiralschiff, welches ihnen entgegen geschickt wurde, es verhindern konnte, kamen hinter Antwerpen herum und nahmen bei Stabroet, im Lande Bergen, ihren Bossen. Einzelne detaschierte Corps vertheilten sich längs der ganzen brabautischen Seite, um theils die Dämme zu besehen, theils die Pässe

zu Lande zu versperren.

Einige Meilen unterhalb Antwerpen wird die Schelbe burch zwei ftarte Forts vertheibigt, wovon bas eine zu Liestenshoet, auf der Insel

<sup>1</sup> Strada Dec. II. L. VI.

<sup>2</sup> Meteren. Rieberlanbifde Siftorien XII. 467 f.

zog von Parma kannte seine Kräfte, und seinen entschloffenen Muth fonnte nur das Unmögliche bezwingen. Rachdem er sowohl die Breite als die Tiefe des Stroms hatte ausmessen lasen und mit zweien seine geschickteten Ingenieurs, Barocci und Plato, darüber zu Rath gegangen war, siel der Schluß dahin aus, die Bride zwischen Calloo in Flandern und Ordam in Bradant zu erbanen. Man erwählte diese Stelle deswegen, weil der Strom hier die wenigste Breite hat und sich etwas zur Rechten strümmt, welches die Schisse aufbält und sie nötzigt, den Wind zu verändern. Zu Bedeckung der Brüde wurden an beiden Enden derselben karte Basteien ausgeführt, wodon die eine auf dem kandrischen Ufer das Fort St. Maria, die andre auf dem bradantischen

bem Ronig zu Ehren bas Fort St. Philipp genannt wurde. 1

Indem man im fpanischen Lager ju Ausführung biefes Borhabens bie lebhafteften Anstalten machte und die gange Aufmertfamteit bes Reinbes babin gerichtet mar, that ber Bergog einen unerwarteten Angriff auf Dendermonde, eine fehr fefte Stadt zwifden Bent und Antwerpen, wo fich die Denber mit ber Schelbe vereinigt. Co lange biefer bebeutenbe Blat noch in feindlichen Banben mar, tonnten bie Stabte Gent und Antwerpen einander gegenseitig unterftuten und burch ihre leichte Communication alle Bemühungen ber Belagerer vereiteln. Die Eroberung berfelben gab bem Bergoge freie Sand gegen beibe Stabte und fonnte für bas gange Blud feiner Unternehmung entscheibend werben. Die Sonelligfeit, mit ber er fie itberfiel, ließ ben Belagerten feine Beit, ihre Soleugen zu eröffnen und bas Land umber unter Baffer zu fegen. Die Sanpt-Baftei ber Stadt vor bem Briffeler Thore murbe fogleich heftig beichoffen, aber bas Reuer ber Belagerten richtete unter ben Spaniern eine große Rieberlage an. Anftatt baburch abgeschredt zu werben, murben fie nur befto bitiger, und ber Sohn ber Befatung, welche bie Bilbfante eines Beiligen vor ihren Augen verftummelte und unter ben ionobesten Dighandlungen von ber Bruftwehr berabsturzte, fette fie vollends in Buth. Sie brangen mit Ungeftum barauf, gegen bie Baftei geführt zu werben, ehe noch binlänglich Breiche gefchoffen mar, und ber Bergog, um biefes erfte Reuer zu benuten, erlaubte ben Sturm. Rach einem zweistundigen morberifden Gefecht mar bie Bruftmehr erftiegen, und mas ber erfte Grimm ber Spanier nicht aufopferte, marf fich in bie Stadt. Diefe war nun gwar bem feindlichen Reuer ftarter ausgesett. welches von bem eroberten Balle auf fie gerichtet murbe; aber ihre ftarten Manern und ber breite mafferreiche Graben, ber fie rings umgab, ließen wohl einen langen Wiberftand befürchten. Der unternehmenbe Beift bes Bergogs von Parma besiegte in turzem auch biefe Schwierigfeit. Inbem Lag und Nacht bas Bombarbement fortgefest wurde, mußten tie Truppen ohne Unterlaß arbeiten, die Dender abzuleiten, von welder ber Stadtgraben fein Waffer erhielt; und Bergweiflung ergriff bie

<sup>1</sup> Strada Dec. II. Lib. VI. 557.

Belagerten, als fie das Wasser ihres Grabens, diese einzige noch übrige Schutwehr der Stadt, allmählich verschwinden sahen. Sie eilten, sich zu ergeben , und empfingen im August 1584 spanische Besatung. In einen Beitraum von nicht mehr als eilf Tagen war diese Unternehmung ausgesihrt, zu welcher nach dem Urtheil der Sachverständigen eben so viele

Wochen erforderlich geschienen. 1

Die Stadt Gent, nunmehr von Antwerpen und von ber See abgeschnitten, von den Truppen des Ronigs, Die in ihrer Rabe campirten, immer ftarter und ftarter bedrängt und ohne alle Hoffnung eines naben Entfages, gab jett ihre Rettung auf und fah ben Sunger nebft feinem gangen Befolge mit ichredlichen Schritten fich nabern. Gie ichidte baber Abgeordnete in bas fpanische Lager zu Bevern, um fich dem Ronig auf die nämlichen Bedingungen zu unterwerfen, die ihr ber Bergog einige Reit vorher vergeblich angeboten batte. Dan erflarte ben Abgeordneten, bag Die Zeit ber Bertrage vorbei fei, und bag nur eine unbedingte Unterwerfung ben erzurnten Monarchen befanftigen tonne. Ja, man ließ fie fogar befürchten, bag man biefelbe Demuthigung von ihnen verlangen würde, zu welcher ihre rebellischen Borfahren unter Rarin bem & unf. ten fich hatten versteben muffen, nämlich halb nacht und mit einem Strick um den Sals um Gnade zu fleben. Troftlos reisten die Abgeordneten gurud, aber icon am britten Tage ericbien eine neue Befandtichaft, welche endlich, auf die Fürsprache eines Freundes von bem Bergog von Barma, ber in Gentischer Gefangenschaft mar, noch unter erträglichen Bedingungen ben Frieden zu Stande brachte. Die Stadt mußte eine Gelbbuge von zweimalhunderttaufend Gulben erlegen, die verjagten Bapiften gurudrufen und ihre protestantifden Bewohner vertreiben; bod wurde den Lettern eine Frist von zwei Jahren vergonnt, um ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Alle Ginwohner, bis auf fechs, die man gur Strafe auszeichnete, aber nachher boch noch begnadigte, erhielten Berzeihung, und ber Garnison, die aus zweitausend Mann bestand, wurde ein ehrenvoller Abzug bewilligt. Dieser Bergleich tam im September beffelben Jahres im hauptquartier zu Bevern zu Stande, und unmittelbar barauf rudten breitausend Dann spanischer Truppen gur Besatuna ein. 2

Mehr durch die Furcht seines Namens und durch den Schrecken des Hungers, als durch seine gewaffnete Macht, hatte der Herzog von Parma diese Stadt bezwungen, die größte und festeste in den Niederlanden, die au Umsang der inneren Stadt Paris nichts nachgibt, siedenunddreißigtaussend Hunfang der über duch auf manzig Inseln besteht, die durch acht und neunzig steinerne Brüden verbunden werden. Glänzende Brivblegien, welche diese Stadt im Laufe mehrerer Jahrhunderte von ihren Beherrscher zu erringen gewußt hatte, nährten in ihren Bürgern den Geist

<sup>1</sup> Strada loc. cit. Meteren XII. Buch 479. Thuan. II. 529.
2 Meteren XII. Buch 479, 480. Strada loc. cit. 562. 563. A. G. d. v. R. XXI. Buch 470,

der Unabhängigkeit, der nicht selten in Trot und Frechheit ausartete und mit den Maximen der österreichisch-spanischen Regierung in einen sehr natürlichen Streit gerieth. Eben dieser muthige Freiheitssinn verschaffte auch der Resormation ein schnelles und ausgebreitetes Gisch in beiser Stadt, und beide Triebsedern verbunden sührten alle jene stürmischen Austritte herbei, durch welche sich dieselbe im Laufe des niederländichen Krieges zu ührem Unglisch auszeichnete. Außer den Geldsummen, die der Herzog von Parma jeht von der Stadt erhob, sand er in ihren Mauern noch einen reichen Borrath von Geschift, von Wagen, Schissen ma allerie Baugeräthe, nebst der erforderlichen Menge von Berkleuten und Ratrosen, wodurch er in seiner Unternehmung gegen Antwerpen nicht wenig gefördert vourde.

Roch ehe Gent an den König überging, waren die Städte Bilvorben und herentals in die hände der Spanier gefallen, auch die Blochäuser unweit dem Fleden Willebroef von ihnen besetzt worden, wodurch Antwerpen von Brüffel und Mecheln abgeschnitten wurde. Der Berluft aller dieser Plätze, der in so kurzer Zeit erfolgte, entris den Antwerperiede Hoffnung eines Succurses aus Brabant und Flandern und schränkte alle ühre Aussichten auf den Beistand ein, der aus Seeland erwartet wurde, und welchen zu verhindern der Herzog von Varma nunmehr die

eruftlichften Anftalten machte."

Die Bürger Antwerpens hatten ben erften Bewegungen bes Reinbes gegen ihre Stadt mit ber folgen Sicherheit angesehen, welche ber Anblid ihres unbezwingbaren Stroms ihnen einflößte. Dieje Auverficht wurde auch gewiffermaßen burch bas Urtheil bes Bringen von Dranien gerechtfertigt, ber auf die erfte Radricht von diefer Belagerung gu verfteben gab, daß die fpanische Macht an den Mauern Antwerpens fich ju Grunde richten werde. Um jedoch nichts zu verfäumen, was zu Erhaltung diefer Stadt dienen tonnte, berief er, turge Reit vor feiner Ermorbung, ben Burgermeifter von Antwerpen, Philipp Marnir von St. Albegonde, feinen vertrauten Freund, gu fich nach Delft, mo er mit demfelben megen Bertheidigung Antwerpens Abrede nahm. Gein Rath ging babin, ben großen Damm zwischen Sanvliet und Lillo, ber Blaanwgarenbut genannt, unverzüglich fcbleifen gu laffen, um bie Waffer ber Ofter-Schelbe, sobalb es noth thate, über bas niedrige Land von Bergen ansgießen und ben feelanbifden Schiffen, wenn eima bie Schelbe gesperrt murbe, burch bie überschwemmten Relber einen Bea au ber Stadt eröffnen gut tonnen. Albegonbe hatte auch wirklich nach feiner Burtidinnft den Magiftrat und ben größten Theil der Bürger bewogen, in Diefen Borfchlag zu willigen, als bie Bunft ber Fleischer bagegen aufstand und fich beschwerte, bag ihr baburch die Nahrung entjogen würde; benn bas Feld, welches man unter Baffer feben wollte. war ein großer Strich Beideland, auf welchem jahrlich gegen gwölftau-

<sup>!</sup> Meteren. Am angeführten Orte.

<sup>2</sup> M. G. b. v. R. 470. Reteren 470. Thuan. II. 529.

Sailler, Berte. Ill.

send Ochsen gemästet wurden. Die Zunft der Fleischer behielt die Oberhand und wußte die Ausführung jenes heilsamen Borjchlags so lange an verzögern, dis der Feind die Damme mit sammt dem Beideland in

Befit genommen hatte. 1

Anf ben Antrieb bes Burgermeifters St. Albegonde, ber, felbit ein Mitglied ber Staaten Brabants, bei benfelben in großem Anfeben ftand, hatte man noch vor Ankunft ber Spanier die Festungswerke an beiben Ufern ber Schelbe in beffern Stand gefett und um die Stadt berum viele neue Schangen errichtet. Man hatte bei Saftingen bie Damme burchstochen und die Waffer der Wefter-Schelde beinabe über das gange Land Baes ausgegoffen. In ber angrenzenben Martgraffchaft Bergen wurden von bem Grafen von Sohenlohe Truppen geworben, und ein Regiment Schottlander unter ber Anführung bes Oberften Morgan ftand bereits im Solde ber Republit, mahrend daß man neue Subsidien aus England und Frantreich erwartete. Bor allem aber wurben die Staaten von holland und Seeland zu der ichleunigsten bilfsleiftung aufgeforbert. Nachbem aber bie Reinde an beiben Ufern bes Stroms festen Rug gefaßt batten und durch bas Fener aus ihren Schangen bie Schifffahrt gefährlich machten, nachdem im Brabantischen ein Plat nach bem andern in ihre Sande fiel und ihre Reiterei alle Bugange von der Landfeite fperrte, fo fliegen endlich bei den Einwohnern Untwerpens ernftliche Beforgniffe wegen ber Butunft auf. Die Stadt zählte bamals fünfundachtzigtausend Seelen, und nach ben angestellten Berechnungen murben zum Unterhalt berfelben jährlich breimalhunderttaufend Biertel oder Centner Getreibe erfordert. Ginen folden Borrath aufanschlitten. fehlte es beim Anfange ber Belagerung feineswegs weber an Lieferungen noch an Gelb; benn trot bes feindlichen Gefchitzes wußten fich die feelandischen Broviantschiffe mit eintretender Meeresfluth Bahn zu der Stadt zu machen. Es tam also blog darauf an, zu verhindern, daß nicht einzelne von ben reichern Bilrgern biefe Borrathe auftauften und bann bei eintretenbem Mangel fich zu Meiftern bes Preises machten. Gin gewiffer Gianibelli aus Mantua, ber fich in ber Stadt niedergelaffen und ihr in ber Folge biefer Belagerung febr erhebliche Dienste leiftete, that zu biesem Ende ben Borfchlag, eine Auflage auf ben hundertften Pfennig zu machen und eine Befellichaft rechtlicher Manner gn errichten, welche für biefes Gelb Getreibe einfaufen und wöchentlich liefern follte. Die Reichen follten einstweilen biefes Beld vorschießen und bafür die eingefauften Borrathe gleichsam als zu einem Pfande in ihren Magazinen anfbewahren, auch an dem Gewinn ihren Antheil erhalten. Aber biefer Borfdlag wollte ben reichern Ginwohnern nicht gefallen, welche einmal beschloffen batten, von ber allgemeinen Bedrangniß Bortheil ju gieben. Bielmehr hielten fie bafür, bag man einem Jeden befehlen folle, fich für fich felbst auf zwei Jahre lang

mit dem nöthigen Proviant zu versehen; ein Borschlag, wobei sie sehr gut für sich, aber sehr schlecht für die ärmeren Einwohner sorgten, die sich nicht einmal auf so viele Wonate vorsehen konnten. Sie erreichten dadurch zwar die Absicht, diese Lettern entweder ganz aus der Stadt zu jagen, oder von sich abhängig zu machen; als sie sich aber nachher besamen, daß in der Zeit der Noth ihr Eigenthum nicht respektiert werden dürste, so fanden sie rathsam, sich mit dem Einkauf nicht zu beeilen. 1

Der Dlagiftrat ber Stadt, um ein Uebel ju verhuten, bas nur Ginzelne gedrudt baben wurde, ermablte bafür ein anderes, welches bem Bangen gefährlich murbe. Seelanbische Unternehmer batten eine ausebnliche Flotte mit Broviant befrachtet, welche fich gludlich burch die Ranonen ber Feinde folug und in Antwerpen landete. Die Soffnung eines boberen Gewinns hatte bie Raufleute gu biefer gewagten Speculation ermuntert; in diefer Erwartung aber fanden fie fich getäuscht, als fie antamen. indem der Magistrat von Antwerpen um eben diese Reit ein Chitt ergeben ließ, wodurch ber Preis aller Lebensmittel betrachtlich berabgefest wurde. Um zugleich zu verhindern, daß Einzelne nicht bie gange Labung auftaufen und, um fie nachber besto theurer loszuschlagen, in ihren Magazinen aufschütten möchten, fo verorbnete er, bag alles aus freier Sand von ben Schiffen vertauft werben follte. Die Unternehmer durch diese Bortehrungen um den ganzen Gewinn ihrer Fahrt betrogen, spannten burtig die Segel auf und verlieken Antwerpen mit dem größten Theil ihrer Ladung, welche hingereicht haben murbe, die Stadt mehrere

Monate lang zu ernähren. 2

Diefe Bernachläffigung ber nächften und natürlichften Rettungsmittel wird nur dadurch begreiflich, daß man eine völlige Sperrung ber Schelbe bamals noch für völlig unmöglich hielt und alfo ben außersten Fall im Ernft gar nicht fürchtete. Als baber bie Nachricht einlief, bag ber Bergog bie Absicht habe, eine Brude über bie Schelbe gu fchlagen, fo verspottete man in Antwerpen allgemein diesen dimarischen Ginfall. Man ftellte zwischen ber Republit und bem Strome eine ftolge Bergleichung an und meinte, daß ber eine fo wenig als die andere bas fpanische Soch auf fich leiden murbe. "Ein Strom, ber zweitausend vierhundert Fuß breit und , wenn er auch nur fein eigenes Waffer bat, über fechzig Fuß tief ift, ber aber, wenn ihn die Meeresfluth hebt, noch um zwölf fuß an fteigen pflegt - ein folder Strom, bieß es, follte fich burch ein elendes Bfahlmert beherrichen laffen? Wo murbe man Baumstämme bernehmen, boch genug, um bis auf ben Grund zu reichen und über ie Flace emporguragen? Und ein Wert biefer Art follte im Winter gu Stande fommen, wo die Fluth gange Infeln und Bebirge von Gis, jegen welche taum fteinerne Mauern balten, an bas fcwache Gebalte reiben und es wie Blas geriplittern wird? Dber gedachte ber Bergog, ine Briide von Schiffen gn erbauen, woher wollte er biefe nehmen

<sup>1 94. 68.</sup> b. b. 92. 111. 472.

<sup>2</sup> Grotius 92. Reidan. Belg. Annal. 69.

send Ochsen gemästet wurden. Die Zunft der Fleischer behielt die Oberhand und wußte die Ausführung jenes heilsamen Borschlags so lange au verzögern, dis der Feind die Dämme mit sammt dem Beideland in

Befit genommen batte. 1

Anf ben Antrieb bes Burgermeifters St. Albegonde, ber, felbft ein Mitglied ber Staaten Brabants, bei benfelben in großem Unfeben ftand, hatte man noch vor Antunft ber Spanier bie Festungswerke an beiben Ufern ber Schelbe in beffern Stand gefett und um die Stadt berum viele neue Schangen errichtet. Man batte bei Saftingen Die Damme burchflochen und die Waffer ber Wefter-Schelde beinabe über bas gange Land Baes ausgegoffen. In ber angrenzenben Martgrafichaft Bergen wurden von dem Grafen von Sohenlohe Truppen geworben, und ein Regiment Schottlander unter ber Anführung bes Oberften Morgan ftand bereits im Solbe ber Republit, mabrend dag man neue Subfidien aus England und Frantreich erwartete. Bor allem aber wurben die Staaten von Solland und Seeland zu ber ichleunigften Silfsleiftung aufgeforbert. Rachbem aber bie Reinde an beiben Ufern bes Stroms festen Ruß gefaßt hatten und durch bas Fener aus ihren Schangen bie Schifffahrt gefährlich machten, nachbem im Brabantischen ein Blat nach bem andern in ihre hande fiel und ihre Reiterei alle Bugange von der Landfeite fperrte, fo fliegen endlich bei ben Ginwohnern Antwerpens ernftliche Besorgniffe wegen der Zukunft auf. Die Stadt zählte bamals fünfundachtzigtaufend Geelen, und nach ben angestellten Berechnungen wurden zum Unterhalt berfelben jährlich breimalhunderttaufend Biertel ober Centner Getreibe erfordert. Ginen folden Borrath aufanschitten, fehlte es beim Anfange ber Belagerung feineswegs weber an Lieferungen noch an Gelb; benn trot bes feindlichen Gefchitges wußten fich die feelandischen Proviantichiffe mit eintretender Meeresfluth Bahn zu ber Stadt zu machen. Es fam alfo blog barauf an, gu verhindern, daß nicht einzelne von den reichern Burgern diefe Borrathe auftauften und bann bei eintretendem Mangel fich ju Meiftern bes Preifes machten. Ein gewiffer Gianibelli aus Mantua, ber fich in ber Stadt niedergelaffen und ihr in ber Folge biefer Belagerung fehr erhebliche Dienste leiftete, that zu biesem Ende ben Borfchlag, eine Auflage auf ben hundertsten Pfennig zu machen und eine Gesellschaft rechtlicher Manner gn errichten, welche für Diefes Beld Getreibe einkaufen und wöchentlich liefern follte. Die Reichen follten einstweilen diefes Beld vorschießen und bafur bie eingefauften Borrathe gleichsam als gu einem Bfande in ihren Magazinen anfbewahren, auch an bem Gewinn ihren Antheil erhalten. Aber biefer Borichlag wollte ben reichern Ginwohnern nicht gefallen, welche einmal beschloffen hatten, von der allgemeinen Bedrangniß Bortheil zu ziehen. Bielmehr hielten fie bafitr, bag man einem Jeden befehlen folle, fich fur fich felbft auf zwei Jahre lang

mit dem nöthigen Proviant zu versehen; ein Borschlag, wobei sie sehr gut für sich, aber sehr schlecht für die ärmeren Einwohner sorgten, die sich nicht einmal auf so viele Monate vorsehen konnten. Sie erreichten dadurch zwar die Absicht, diese Letztern entweder ganz aus der Stadt zu jagen, oder von sich abhängig zu machen; als sie sich aber nachher besamen, daß in der Zeit der Roth ihr Eigenthum nicht respektiert werden dürfte, so fanden sie rathsam, sich mit dem Einkauf nicht zu beeilen. 1

Der Dagiftrat ber Stadt, um ein Uebel zu verhüten, bas nur Ginzelne gedrudt baben murbe, ermablte bafür ein anderes, welches bem Bangen gefährlich murbe. Seelanbilde Unternehmer batten eine ansehnliche Flotte mit Broviant befrachtet, welche fich glüdlich burch bie Ranonen ber Feinde follug und in Antwerpen landete. Die Soffnung eines boberen Gewinns hatte bie Raufleute zu biefer gewagten Speculation ermuntert; in diefer Erwartung aber fanden fie fich getäuscht, als fie antamen, indem der Magistrat von Antwerpen um eben diese Beit ein Coitt ergeben ließ, wodurch ber Preis aller Lebensmittel betrachtlich berabgefest wurde. Um jugleich ju verhindern, daß Ginzelne nicht bie gange Labung auftaufen und, um fie nachber befto theurer loszuichlagen, in ibren Magazinen aufschütten mochten, fo verorbnete er, bag alles aus freier Sand von ben Schiffen verlauft werben follte. Die Unternehmer durch diefe Bortehrungen um ben gangen Gewinn ihrer Sabrt betrogen, ivannten burtig bie Segel auf und verließen Antwerpen mit dem größten Theil ihrer Ladung, welche hingereicht haben wurde, die Stadt mehrere

Monate lang gu ernähren. 2

Diefe Bernachläffigung ber nachften und natürlichften Rettungsmittel wird nur baburch begreiflich, bag man eine völlige Sperrung ber Schelbe bamals noch für völlig unmöglich hielt und alfo ben außerften Fall im Ernft gar nicht fürchtete. Als baber die Rachricht einlief, daß der Bergog die Absicht habe, eine Brude über bie Schelbe gu ichlagen, fo verspottete man in Antwerpen allgemein biesen dimarischen Einfall. Man ftellte zwischen ber Republit und bem Strome eine ftolze Bergleichung an und meinte, daß ber eine fo wenig als die andere das fpanische Soch auf fich leiden murbe. "Ein Strom, ber zweitausend vierhundert guß breit und . wenn er auch nur fein eigenes Waffer bat, über fechzig Fuß tief ift, ber aber, wenn ibn bie Meeresfluth bebt, noch um zwölf fuß an fteigen pflegt - ein folder Strom, bieß es, follte fich burch ein elendes Bfahlmert beberrichen laffen? Wo wurde man Baumftamme hernehmen, boch genug, um bis auf den Grund gu reichen und über Sie Flace emporguragen? Und ein Wert biefer Art follte im Winter gu Stande fommen, wo die Fluth gange Infeln und Bebirge von Gis, jegen welche taum fteinerne Mauern balten, an bas schwache Gebalte reiben und es wie Blas gersplittern wird? Dber gedachte ber Bergog, eine Brude von Schiffen gn erbauen, woher wollte er biefe nehmen

<sup>1 94. 68.</sup> b. b. 92. 111. 472.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grotius 92. Reidan. Belg. Annal. 69,

in distal

und auf welchen Bege fie in feine Berfchanzungen bringen? Nothwendig militen fie Antwerpen vorbeipaffieren, wo eine Flotte bereit ftebe, fie

entweder aufzufangen ober in Grund zu bobren."1

Aber indem man ihm in ber Stodt die Ungereimtheit feiner Unternehmung bewies, hatte ber Bergog von Barma fie vollenbet. Gobalb bie Bafteien St. Maria und St. Philipp errichtet waren, welche bie Arbeiter und ben Bau burch ihr Geftbilt beden tonnten, fo murbe von beiben entgegenftebenben Ufern aus ein Gerufte in ben Strom bineingebant, wogu man bie Mafte von ben größten Schiffen gebrauchte. Durch Die funftreiche Anordnung bes Gebattes wußte man bem Gangen eine folde Saltung ju geben, bag es, wie nachher ber Erfolg bewies, bem gewaltfamen Andrange bes Gifes zu widerfiehen vermochte. Diefes Geballe, welches feft und ficher auf bem Grunde bes Waffers vubte und noch in niemlicher Sobe baraus hervorragte, war mit Planten bebedt, welche eine bequeme Strafe formierten. Gie war fo breit, bag acht Mann nebeneinanber barauf Blat hatten, und ein Gelanber, bas an beiben Seiten binweglief, fdubte bor bem Dustetenfetter ber feindlichen Schiffe. Diefe Eftacabe, wie man fie nannte, lief von beiben entgegenftehenben lifern fo weit in den Strom binein, als es bie gunehmenbe Diefe umd Gewalt bes Waffers verftattete. Gie verengte ben Strom um eiffnnbert guß; well aber ber mittlere und eigentliche Strom fie burchans nicht bulbete, fo blieb noch immer zwifden beiben Gflacaben ein Raum ben mehr als fechsbunbert Gdritten offen, burd welchen eine gange Broviantflotte bequem bindurchlegeln tounte. Diefen Amiichenraum gebachte ber Berrog vermittelft einer Schiffbriide andwiftillen. wozu bie Salprzeuge von Ditutirchen follten bergefchafft werben. Aber augerbem, baf bort Mangel baran war, fo hielt es fcwer, folde ohne großen Berluft an Antwerpen vorbeigubringen. Er mußte fich alfa einftweilen bamit begridgen, ben Anf um bie Balfte verengt und ben Durdgug ber feinellichen Schiffe um fo viel fowieriger gemacht zu haben. Denn ba, mo fich die Gflaceden in der Mitte bes Stromes embiaten. erweiterten fie fich beide in ein langlichtes Bieved, welches ftart mit Rumnen befeht war und mitten im Waffer an einer Art Feftung biente. Bon da ans wurde auf alle Hahrpenge, die burch biefen Pag fich binburchwagten, ein fürchterliches Bener unterhalten, welches jeboch nicht verhinderte, daß nicht gange Flotten und einzelne Schiffe Diefe gefahrliche Strafe alliellich vorliberzogen. 2

Unterbeffen ergab fich Gent, und biese unerwartet schwelke Eroberung ris ben herzog auf einmal aus feiner Berlegenheit. Er fand in bieser Stadt alles Röthige bereit, um seine Echssbride zu vollenden, not die Schweitzisteit war blog, es sicher herbeizuschaffen. Dazu eröffneten ihm die Feinde selbst den natürlichken Weg. Durch Eröffnung der Bämme bet Saftingen war ein großer Theit von dem Laub Wars

<sup>1</sup> Strada 560.

<sup>2</sup> Strada 560 sq. Thuan. 530. Meteren XII. Bud.

bis ju bem Fleden Bordt unter Baffer gefett worben, fo bag es gar nicht fewer hielt, die Relber mit fachen Rabrzeugen zu befahren. Der Bergog ließ alfo feine Schiffe von Bent auslaufen und beorberte fie, nachbem fie Denbermonde und Rupelmonde paffiert, ben linten Damm ber Schelbe gu burchftechen, Antwerpen gur Rechten liegen gu laffen und gegen Borcht gu in bas überfcwemmte Geld binein gu fegeln. Bur Berficherung diefer Fahrt wurde bei bem Fleden Borcht eine Baftei errichtet, welche die Feinde im Raum balten fonnte. Alles gelang nach Bunich, obgleich nicht ohne einen lebhaften Lampf mit ber feindlichen Alottille, welche voransgeschickt worden war, biefen Bug gu fioren. Rachbem man noch einige Damme unterwegs burchflochen, erreichte man bie panischen Quartiere bei Calloo und lief gludlich wieder in die Schelbe. Das Frobloden ber Armee war um fo größer, nachbem man erft bie große Gefahr bernommen, ber bie Schiffe nur eben entgangen waren. Denn taum hatten fie fich ber feindlichen Schiffe entlediget, fo mar icon eine Berfartung ber lettern von Antwerpen unterwegs, welche ber tapfere Bertbeibiger von Lillo, Dbet von Teligny, anführte. Als biefer bie Arbeit gethan und die Feinde entwischt fab, fo bemachtigte er fich des Dammes, an dem jene burchgebrochen waren, und warf eine Baftei an ber Stelle auf, um ben Bentischen Schiffen, bie etwanoch nachtemmen möchten, ben Bag zu verlegen.1

Daburch gerieth ber Bergog von Barma aufs neue ins Gebrange. Roch hatte er bei weitem nicht Schiffe genug, weber für seine Brude, noch gur Bertheidigung berfelben, und ber Beg, auf welchem die vorigen berbeigefchafft worden, mar burch bas Fort bes Telig ne gesperrt. Inbem er nun die Wegend in der Abficht recognoscierte, einen neuen Weg für feine Motten ausfindig zu machen, ftellte fich ihm ein Bedante bar, ber wicht bloß feine gegenwärtige Berlegenheit endigte, sondern der gangen Unternehmung auf einmal einen lebhaften Schwung gab. Richt weit von bem Dorfe Steden im Lande Baes, von welchem Orte man noch etwa fünftaufend Schritte bis jum Anfang ber Ueberschwemmungen batte, flieft die Moer, ein Heines Waffer, vorbei, bas bei Gent in die Schelde fallt. Bon biefem Fluffe nun ließ er einen Ranal bis an bie Begend führen, wo bie Ueberschwemmung den Anfang nahm, und weil Die Baffer nicht überall hoch genug ftanden, fo murde ber Ranal zwijchen Bevern und Berrebroet bis nach Calloo fortgeführt, wo die Schelbe ibn aufnahm. Fünfhundert Schanggraber arbeiteten ohne Unterlag an biefem Berte, und um die Berbroffenheit ber Golbaten gu ermuntern, legte ber Bergog felbft mit Sand an. Er erneuerte auf diese Art bas Beifpiel zweier berühmten Homer, Drufus und Corbulo, welche burch übnliche Berte ben Rhein mit ber Guberfee und die Maas mit bem Rhein verbanden.

Diefer Ranal , ben bie Armee feinem Urbeber gu Ehren ben Ranal

<sup>1</sup> Meteren 481. Strada 564.

von Parma nannte, erstreckte sich vierzehntausend Schritte lang und hatte eine verhältnismäßige Tiefe und Breite, um sehr beträchtliche Schiffe zu tragen. Er verschaffte den Schiffen aus Gent nicht nur einen sichern, sondern auch einen merklich lürzern Weg zu den spanischen Onartieren, weil sie nun nicht mehr nöthig hatten, den weitläuftigen Krümmungen der Schelde zu solgen, sondern bei Gent unmittelbar in die Moer traten und von da aus dei Steden durch den Kanal und durch das überschwemmte Land bis nach Calloo gelangten. Da in der Stadt Gent die Erzeugnisse von ganz Flandern zusammenssoffen, so setzte dieser Kanal das spanische Lager mit der ganzen Provinz in Zusammenhaug. Bon allen Orten und Enden strömte der Ueberssuß herbei, daß man im ganzen Laufe der Belagerung keinen Mangel mehr kannte. Aber der wichtigste Bortheil, den der Herzzog aus diesem Werke zog, war ein hinzeichender Borrath an slachen Schiffen, wodurch er in den Stand gesetz wurde, den Ban seiner Brücke zu vollenden.

Unter diesen Anstalten war der Winter herbeigekommen, der, weil die Schelde mit Gis ging, in dem Bau der Brüde einen ziemlich langen Stillstand verursachte. Mit Unruhe hatte der Herzog dieser Jahredzeit entgegengesehen, die seinem angesangenen Werk höchst verderblich werden, den Feinden aber bei einem ernsthaften Angriff auf dasselbe desto günstiger sein konnte. Aber die Kunst seiner Baumeister entriß ihn der einen Gesahr, und die Juconsequenz der Feinde bestelte ihn von der andern. Zwar geschah es mehrmals, daß mit eintretender Meeresssuhstarte Eissschollen sich in den Staketen versingen und mit heftiger Gewalt das Gebälte erschiltterten, aber es stand, und der Knlauf des

wilden Elements machte bloß feine Restigfeit fichtbar.

Unterdeffen murbe in Antwerpen mit fruchtlofen Deliberationen eine toftbare Reit verschwendet und über bem Rampf ber Barteien bas allgemeine Beste vernachläffigt. Die Regierung Diefer Stadt mar in allgu viele Bande vertheilt und ber fturmifchen Menge ein viel gu großer Antheil baran gegeben, als bag man mit Rube ilberlegen, mit Ginficht mablen und mit Festigfeit ausführen tonnte. Außer bem eigentlichen Magiftrat, in welchem ber Burgermeifter bloß eine einzelne Stimme hatte, maren in ber Stadt noch eine Menge Rorporationen vorhanden, denen die außere und innere Sicherheit, die Proviantierung, die Befestigung ber Stadt, bas Schiffsmefen, ber Commerz u. dal. oblag, und welche bei feiner wichtigen Berhandlung übergangen fein wollten. Durch diefe Menge von Sprechern, Die, fo oft es ihnen beliebte, in die Rathsversammlung fturmten und, was fie durch Grunde nicht vermochten, durch ihr Weschrei und ihre ftarte Anzahl burchzuseten wußten, betam bas Bolt einen gefährlichen Ginfluß in Die öffentlichen Berathichlagungen, und ber natürliche Widerstreit fo entgegengesetter Intereffen bielt die Ausführung jeder beilfamen Magregel gurudt. Gin jo schwankendes und fraftloses Regiment konnte fich bei einem trotigen

<sup>1</sup> Strada 565.

Schiffsvolk und bei einer sich wichtig bunkenden Soldatesta nicht in Achtung setzen; daher die Besehle des Staats auch nur schlechte Besolgung fanden und durch die Rachlässigteit, wo nicht gar offenbare Menterei der Truppen und des Schiffsvolks mehr als einmal der entschei-

benbe Augenblid verloren ging.1

Die wenige Uebereinstimmung in ber Bahl ber Mittel, burch welche man bem Feind miderfteben wollte, murbe indeffen bei weitem nicht fo viel geschadet haben, wenn man nur in dem Zwede felbst volltommen einig gewesen ware. Aber eben barliber waren bie begitterten Burger und der große Saufe in zwei entgegengesette Parteien getheilt, indem die erstern nicht obne Urfachen von der Extremität alles fürchteten und baber febr geneigt maren, mit bem Bergog von Barma in Unterhandlungen zu treten. Diefe Wefinnungen verbargen fie nicht langer, als bas Fort Lieftenshoet in feindliche Bande gefallen war und man nun im Ernfte anfing, für bie Schifffahrt auf ber Schelbe gu fürchten. Einige berfelben gogen gang und gar fort und überließen bie Stadt, mit ber fie bas Bute genoffen, aber bas Schlimme nicht theilen mochten, ihrem Schidfal. Sechzig bis fiebenzig ber Rurudbleibenben aus biefer Rlaffe übergaben dem Rath eine Bittidrift, worin fie ben Bunich außerten, daß man mit bem Ronig traftieren mochte. Gobalb aber bas Bolf bavon Radricht erhielt, fo gerieth es in eine wilthende Bewegung, baf man es taum burd Ginfperrung ber Supplifanten und eine benselben aufgelegte Gelbstrafe befänftigen tonnte. Es rubte auch nicht eber, als bis ein Coift zu Stande tam, welches auf jeden beimlichen oder öffentlichen Berfuch jum Frieden die Todesftrafe fette. 2

Dem Bergog von Barma, ber in Antwerpen nicht weniger, als in ben übrigen Städten Brabants und Flanberns, geheime Berftandniffe unterhielt und burch feine Rundschafter gut bebient murbe, entging feine biefer Bewegungen, und er verfaumte nicht, Bortheil bavon ju gieben. Obgleich er in seinen Anstalten weit genug vorwärts gerudt mar, um bie Stadt zu beangstigen, fo maren boch noch febr viele Schritte zu thun, um fich wirklich von derselben Meister zu machen, und ein einziger ungludlicher Augenblick konnte bas Wert vieler Monate vernichten. Ohne also in seinen friegerischen Bortebrungen etwas nachzulaffen, machte er noch einen ernftlichen Berfuch, ob er fich ber Stadt nicht burch Bute bemachtigen fonnte. Er erließ zu dem Ende im Rovember biefes Jahrs an ben großen Rath von Antwerpen ein Schreiben, worin alle Runftgriffe aufgeboten maren, die Burger entweder gur Uebergabe ber Stadt gu vermögen, oder boch die Trennung unter benfelben gu vermehren. betrachtete fie in biefem Brief als Berführte und malgte bie gange Sould ihres Abfalls und ihrer bisberigen Wiberfetlichfeit auf ben rantevollen Beift bes Bringen von Dranien, von welchem die Strafgerechtigteit bes himmels fie feit turgem befreiet habe. Best, meinte er, ftebe

2 Deteren 485.

<sup>1</sup> Meteren 481. Thuan. Il. 529. Grot. 88.

lang und zwanzig breit, und biefe fügte man am Borber- und Sintertheile mit ftarten Rabeltauen und eisernen Retten an einander, doch fo, baß fie noch gegen zwanzig Rug von einander abstanden und dem Strom einen freien Durchzug verftatteten. Jede Blante bing noch außerbem an zwei Antertauen, fomohl aufwarts als unterwarts bes Stroms, welche aber, je nachdem bas Baffer mit ber Fluth ftieg, ober mit ber Ebbe fant, nachgelaffen und angezogen werben tonnten. Ueber bie Schiffe hinweg wurden große Maftbaume gelegt, welche von einem gum andern reichten und, mit Blanken überbedt, eine orbentliche Strafe bildeten, auch wie bie Stafeten mit einem Belander eingefaßt waren. Diefe Schiffbrude, babon beibe Stateten nur eine Fortfetjung ausmachten, hatte, mit biefen gufammengenommen, eine Lange von zweitaufend vierhundert Schritten. Dabei mar diese furchtbare Maschine fo fünftlich organifiert und fo reichlich mit Wertzengen bes Tobes ausgeruftet, bag fie gleich einem lebenbigen Wefen fich felbft vertheibigen, auf bas Commandowort Rlammen fpeien und auf alles, mas ihr nabe tam, Berderben ausschütten fonnte. Außer den beiden Forts, St. Maria und St. Philipp, welche die Brude an beiden Ufern begrenzten, und außer ben zwei hölzernen Bafteien auf ber Brude felbft, welche mit Solbaten angefüllt und in allen vier Eden mit Ranonen befett waren, enthielt jedes der zweinnboreifig Schiffe noch breifig Bewaffnete nebft vier Datrofen gu feiner Bededung und zeigte bem Teind, er mochte nun von Seeland herauf ober von Antwerpen herunter ichiffen, die Mündung einer Ranone. Man gablte in allem fiebenundneunzig Ranonen, die fowohl über ber Brude als unter berfelben vertheilt waren, und mehr als fünfzehnhundert Mann, die theils die Bafteien, theils die Schiffe befetten und, wenn es noth that, ein furchtbares Mustetenfeuer auf ben Keind unterhalten konnten.

Aber badurch allein glaubte ber Bergog fein Wert noch nicht gegen alle Rufalle ficher gestellt zu haben. Es mar zu erwarten, bag ber Feind nichts unversucht laffen murbe, ben mittlern und ichwächften Theil ber Brude durch die Gewalt feiner Maschinen ju sprengen; biefem vorzubeugen, warf er langs ber Schiffbrude und in einiger Entfernung von berfelben noch eine befondere Schutmehr auf, welche bie Gewalt brechen follte, die auf die Brude felbft mochte ausgeubt werden. Diefes Wert bestand aus breiunddreißig Barten von beträchtlicher Größe, welche in Einer Reihe quer über ben Strom hingelagert und je brei und drei mit Maftbanmen an einander befestigt maren, fo daß fie eilf verschiedene Gruppen bilbeten. Jede berselben ftredte, gleich einem Blied Bifenierer, in horizontaler Richtung vierzehn lange holzerne Stangen aus, die bem herannahenden Feind eine eiferne Spite entgegenkehrten. Diese Barken waren bloß mit Ballaft angefüllt und bingen jebe an einem boppelten, aber ichlaffen Antertau, um bem anichwellenden Strome nachgeben gu tonnen, daber fie auch in bestänbiger Bewegung waren und bavon bie Namen Sowimmer befamen,

Die ganze Schiffbrilde und noch ein Theil ber Stateten wurden von biefen Schwimmern gedeckt, welche sowohl oberhalb als unterhalb ber Brude angebracht waren. Bu allen biefen Bertheibigungsaustalten tam noch eine Anzahl von vierzig Kriegsschiffen, welche an beiden Ufern

hielten und bem gangen Wert gur Bededung bienten. 1

Diefes bewundernswürdige Wert mar im Marg bes Jahres 1585, als bem fiebenten Monat ber Belagerung, fertig, und ber Tag, an bem es vollendet wurde, war ein Jubelfest für die Truppen. Durch ein wildes Freudenschießen murbe ber große Borfall ber belagerten Stadt verfündigt, und die Armee, als wollte fie fich ihres Triumphs recht finulich verfichern, breitete fich langs bem gangen Gerufte aus, um ben ftolgen Strom, bem man bas Joch aufgelegt hatte, friedfertig und geborfam unter fich binwegfließen ju feben. Alle ausgestanbenen unendlichen Mühfeligfeiten maren bei biefem Anblid vergeffen, und Reiner, beffen Sand nur irgend babei geschäftig gewesen, mar fo verachtlich und fo tlein, bag er fich nicht einen Theil ber Ehre zueignete, bie bem großen Urheber lobnte. Richts aber gleicht ber Beftilrzung, welche bie Burger von Antwerpen ergriff, als ihnen bie Rachricht gebracht wurde, daß die Schelbe nun wirklich geschloffen und alle Rufuhr aus Seeland abgeschnitten fei. Und ju Bermehrung ihres Schredens mußten fie zu derfelben Beit noch ben Berluft ber Stadt Bruffel erfahren, welche endlich burch hunger genothigt worden, fich ju ergeben. Ein Berfuch, ben ber Graf von Sobenlobe in eben biefen Sagen auf Bergogenbuich gewagt, um entweber bieje Stadt meggunehmen. ober boch bem Reind eine Diversion zu machen, war gleichfalls verunglictt, und fo verlor bas bebrangte Antwerpen zu gleicher Beit alle Soffnung einer Rufubr von der See und zu Lande. 2

Durch einige Flüchtlinge, welche sich durch die spanischen Borposten hindurch in die Stadt geworfen, wurden diese unglitcklichen Zeitungen darin ausgebreitet, und ein Kundschafter, den der Würgermeister ausgeschickt hatte, um die seindlichen Berte zu recognosciene, vergrößerte durch seine Aussgagen noch die allgemeine Bestützung. Er war ertappt und vor dem Herzog von Parma gebracht worden, welcher Besehl gab, ihn überall herumzusühren und besonders Zie Einrichtung der Brücke aufs genaueste besichtigen zu lassen. Nachdem dies geschehen war und er wieder vor den Feldherrn gebracht wurde, schickte ihn dieser mit den Worten zurück: "Gehe," rief er, "und hinterbringe Denen, die die "berschickten, was du gesehen halt. Melde ihnen aber dabei, daß es "mein seiter Entschluß sei, mich entweder unter den Trümmern dieser "Brücke zu begraben, oder durch diese Brücke in eure Stadt einzu-

"ziehen."2

<sup>1</sup> Strada Doc. II. L. VI. 566. 567. Meteren 482. Thuan. III. L. LXXXIII. 45. Allgemeine Gefcichte ber vereinigten Rieberlanbe, III. Bb. 497.

<sup>2</sup> Strada 567-574. Reteren 492. 494. Thuan. III. 44. 45. 3 Strada 568.

Aber die Gewisbeit der Gefahr belebte nun auch auf einmal den Eifer ber Berbundenen, und es lag nicht an ihren Anftalten, wenn die erfte Balfte jenes Belübbes nicht in Erfüllung ging. Langft icon hatte ber Bergog mit Unruhe ben Bewegungen gugefeben, welche gum Entfate ber Stadt in Seeland gemacht wurden. Es war ihm nicht verborgen, baß er den gefährlichften Solag von borther ju fürchten babe, und baß gegen die vereinigte Macht ber feelanbischen und antwerwischen Flotten, wenn fie zu gleicher Beit und im rechten Moment auf ihn losbringen follten, mit allen feinen Werten nicht viel würde auszurichten fein. Gine Beit lang batten ibm die Rogerungen bes feelandischen Abmirals, die er auf alle Art zu unterhalten bemüht mar, Sicherheit verschafft; jett aber beschleunigte die bringende Roth auf einmal die Rüstung, und ohne langer auf ben Admiral zu marten, schickten die Staaten zu Middelburg den Grafen Juftin von Raffau mit fo viel Schiffen, als fie aufbringen tonnten, ben Belagerten zu Silfe. Diefe Flotte legte fich vor bas Fort Lieffenshoet, welches ber Feind in Befit hatte, und beicof baffelbe, von einigen Schiffen aus bem gegenüberliegenden Fort Lillo unterftutt, mit fo gludlichem Erfolge, bag bie Balle in turgem zu Grunde gerichtet und mit ftirmender Sand erftiegen wurden. Die barin gur Befatung liegenden Ballonen zeigten die Festigfeit nicht, welche man von Golbaten bes Bergogs von Barma erwartete; sie überließen dem Feinde schimpflich die Festung, ber fich in furgem der gangen Insel Doel mit allen barauf liegenden Schangen bemeisterte. Der Berluft diefer Blate, die jedoch bald wieder gewonnen waren, ging bem Bergog von Barma fo nabe, daß er bie Befehlshaber bor das Rriegsgericht jog und den fchuldigften barunter enthaupten ließ. Indeffen eröffnete Diefe wichtige Eroberung ben Seelandern einen freien Bag bis jur Brude, und nunmehr mar ber Zeitpuntt vorhanden, nach genommener Abrede mit den Antwerpern gegen jenes Bert einen entscheibenden Streich auszuführen. Man tam überein, baß, während man von Antwerpen aus durch icon bereitgehaltene Maschinen Die Schiffbrude fprengte, Die feelandifche Flotte mit einem hinlanglichen Borrath von Broviant in der Rabe fein follte, um sogleich burch die gemachte Deffnung hindurch nach ber Stadt zu fegeln. 1

Denn ehe noch der Herzog von Parma mit seiner Brücke zu Stande war, arbeitete schon in den Mauern Antwerpens ein Ingenieur an ihrer Zerstörung. Friedrich Gianibelli bieß dieser Mann, den das Schickal bestimmt hatte, der Archimed diese Stadt zu werden und eine gleiche Geschilckeit mit gleich verlorenem Erfolg zu deren Bertheidigung zu verschwenden. Er war aus Mantua gebürtig und hatte sich ehedem in Madrid gezeigt, um, wie Einige wollen, dem König Philipp seine Dienste in dem niederländischen Krieg anzubieten. Aber vom langen Barten ermildet, verließ der beleidigte Künstler den Sof, des

<sup>1</sup> Strada 573. 574. Meteren 495.

Borfates, ben Monarchen Spaniens auf eine empfindliche Art mit einem Berbienfte bekannt zu machen, das er so wenig zu schätzen gewußt hatte. Er suchte die Dienfte ber Königin Elisabeth von England, der erklärten Feindin von Spanien, welche ihn, nachdem fie einige Proben von seiner Aunft gesehen, nach Antwerpen schiette. In dieser Stadt ließ er sich wohnhaft nieder und widmete derselben in der gegenwärtigen Ex-

tremität feine gange Wiffenschaft und den feurigften Gifer. 1

Sobald diefer Künstler in Erfahrung gebracht hatte, daß es mit der Brude ernftlich gemeint sei und das Wert der Bollendung sich nahe, so dat er sich von dem Magistrate drei große Schiffe von humbert und sünfzig dis fünshundert Tonnen aus, in welchen er Minen anzulegen gedachte. Außer vielen verlangte er noch sechzig Playten, welche, mit Kabeln und Ketten aneinander gebunden und mit bervorragenden Haken und Ketten aneinander gebunden und mit bervorragenden haken dersehen, mit eintretender Ebbe in Bewegung geseht werden und, um die Wirtung der Minenschiffe zu vollenden, in keilförmiger Richtung gegen die Brüde Sturm laufen sollten. Aber er hatte sich mit seinem Gesuch an Leute gewendet, die gänzlich unsähig waren, einen angerordentlichen Gedanken zu sassen, nud selbst da, wo es die Retung des Batersandes Gelich ihren Krämersinn nicht zu verleugnen wußten. Man fand seinen Borschlag allzu kostdar, und nur mit Mühe erhielt er endlich, daß ihm zwei Kelmere Schiffe von siebenzig die achtzig Tonnen, nehn einer Anzahl

Blapten bewilligt murben.

Dit biefen zwei Schiffen, bavon er bas eine bas Glud, bas andere bie Soffnung nannte, verfuhr er auf folgende Art. Er ließ auf bem Boben berfelben einen hohlen Raften von Onaberfteinen mauern, ber fünf Sonh breit, vierthalb boch und vierzig lang mar. Diefen Raften fillte er mit fechgig Centnern bes feinften Schiefpulvers von feiner eigenen Erfindung und bebedte benfelben mit großen Grabund Mithlfteinen, fo fower bas Fahrzeug fie tragen tonnte. Daritber filbrie er noch ein Dach von abnlichen Steinen auf, welches fpig gulief und feche Souh boch über ben Schiffsrand emporragte. Das Dach felbft wurde mit eifernen Retten und Saten, mit metallenen und marmornen Angeln, mit Rageln, Meffern und andern verberblichen Bertzengen vollgestopft; auch ber fibrige Ranm bes Schiffs, ben ber Raften nicht einnabm . wurde mit Steinen ansgefüllt und bas Gange mit Brettern überjogen. In bem Raften felbft waren mehrere fleine Deffnungen für bie kunten gelaffen, welche bie Mine anglinden follten. Bum Ueberfluß war noch ein Uhrwert barin angebracht, welches nach Ablauf der befrimmten Reit Finten schlagen und, wenn auch die Lunten verungliidten, bas Schiff in Brand fteden tonnte. Um bem Beinde die Deinung beianbringen, als ob es mit biefen Mafchinen blog barauf abgefeben fei, bie Brude angugunben, murbe auf bem Gipfel berfelben ein Reuerwert von Schwefel und Bech unterhalten, welches eine gange Stunde lang

<sup>1</sup> Meteren 495. Strada 574.

Fahnen, Waffen und Rüftungen der Soldaten, welche sowohl hier als auf der Brüde in Parade standen, glänzten im Widerschein. Mit einem gemischten Gefühl von Grauen und Bergnügen betrachtete der Soldands seltsame Schauspiel, das eher einer Fete als einem seindlichen Apparate glich, aber gerade wegen diese sonderbaren Contrastes der änstern Erscheinung mit der innern Bestimmung die Gemüther mit einem wunderbaren Schauer erfüllte. Als diese brennende Flotte der Brücke bis auf zweitausend Schritte nabe getommen, zündeten ihre Führer die Lunten an, trieben die zwei Minenschsses in die eigentliche Mitte des Stroms und überließen die übrigen dem Spiele der Wellen, indem sie selbst sich auf schon bereit gehaltenen Kähnen hurtig davon machten. I

Jett verwirrte fich der Bug, und die führerlofen Schiffe langten einzeln und gerftreut bei ben fcwimmenben Berten an, mo fie entweber bangen blieben, ober feitwarts an bas Ufer pralten. Die porbern Bulverfoiffe, welche bestimmt gewesen maren, bas fowimmenbe Wert zu entgunden, marf die Gewalt eines Sturmwindes, ber fich in diefem Augenblick erhob, an bas flandrische Ufer; felbst ber eine von ben beiben Brandern, welcher bas Glud bieg, gerieth unterwegs auf ben Grund, ebe er noch die Brude erreichte, und tobtete, indem er zerfprang, etliche ivanische Solbaten, bie in einer nabgelegenen Schange arbeiteten. Benig fehlte, bag ber andere und größere Brander, Die Soffnung genannt, nicht ein abnliches Schicffal gehabt batte. Der Strom marf ibn an bas ichwimmende Wert auf ber flandrifden Seite, wo er hangen blieb ; und batte er in diesem Augenblick sich entzündet, so mar der beste Theil feiner Wirfung verloren. Bon ben Flammen getäuscht, welche biefe Dafoine, gleich ben übrigen Kahrzeugen, von fich warf, hielt man fie bloß für einen gewöhnlichen Brander, ber bie Schiffbriide anzugunden beflimmt fei. Und wie man nun gar eins ber Feuerschiffe nach bem andern ohne alle weitere Wirfung erloschen fab, fo verlor fich endlich die Furcht, und man fing an, über die Anstalten des Feindes ju fpotten, Die fich fo prablerisch angefündigt hatten und nun ein so lächerliches Ende nahmen. Einige ber Bermegenften marfen fich fogar in ben Strom, um ben Brander in der Rabe an befeben und ibn auszulofchen, als berfelbe permittelst seiner Somere fich burchriß, bas schwimmende Wert, bas ihn aufgehalten, zerfprengte und mit einer Bewalt, welche alles fürchten ließ, auf die Schiffbriide losbrang. Auf einmal tommt alles in Bewegung, und ber Bergog ruft ben Matrofen gu, die Mafchine mit Stangen aufzuhalten und die Flammen zu lofden, ebe fie bas Webalt ergriffen.

Er befand fich in biesem bebenklichen Augenblick an bem außersten Ende des linken Gerüstes, wo baffelbe eine Bastei im Waffer formterte und in die Schiffbrücke überging. Ihm zur Seite fanden der Markgraf von Rysburg, Geneval der Reiterei und Gouverneur der Provinz Artois, der sonst den Staaten gedient hatte, aber aus einem Bertheibiger der

<sup>1</sup> Strada 576.

Republit ihr ichlimmfter Feind geworden mar; ber Freiherr von Billy, Souverneur von Friesland und Chef ber beutiden Regimenter; Die Benerale Cajetan und Buafto, nebit mebrern ber vornehmften Officiere; alle ihrer besondern Gefahr vergessend und bloß mit Abwendung des allgemeinen Unglude beschäftigt. Da nahte fich bem Bergog von Parma ein spanischer Kähndrich und beschwor ihn, sich von einem Orte hinweggubegeben, wo feinem Leben augenscheinlich Gefahr brobe. Er wiederholte diese Bitte noch bringender, als ber Bergog nicht barauf merken wollte, und flehte ihn gulegt fußfällig, in biefem einzigen Stlicke von feinem Diener Rath anzunehmen. Indem er dies fagte, hatte er ben Bergog am Rod ergriffen, als wollte er ibn mit Gewalt von ber Stelle gieben, und diefer, mehr von der Rubnheit diefes Mannes fiberrafcht als burch feine Grunde überrebet, jog fich endlich von Cajetan und Buafto begleitet, nach bem Ufer gurud. Raum hatte er Beit gehabt, das Fort St. Maria am außersten Ende ber Brude zu erreichen, fo ge-Schah hinter ihm ein Rnall, nicht anders, als borfte die Erbe, und als fturge bas Gewolbe bes himmels ein. Wie tobt fiel ber Bergog nieder, bie gange Armee mit ibm, und es bauerte mehrere Minuten, bis man

wieber gur Befinnung erwachte.

Aber welch ein Unblid, als man jett wieder zu fich felber tam! Bon bem Schlage bes entzündeten Bultans mar die Schelde bis in ihre unterften Tiefen gespalten und mit mauerhober Fluth über ben Damm, ber fie umgab, binausgetrieben worden, fo bag alle Festungswerke am Ufer mehrere Schub hoch im Baffer ftanden. Drei Deilen im Umtreis icutterte die Erbe. Beinahe das gange linke Berufte, an welchem bas Brandschiff fich angehängt hatte, war nebst einem Theil ber Schiffbrude auseinander gesprengt, zerschmettert und mit allem, was fich darauf befand, mit allen Mastbäumen, Kanonen und Menschen in die Luft geführt worden. Selbst die ungebeuren Steinmaffen, welche die Mine bebecten, hatte die Bewalt des Bultans in die benachbarten Relder geschleubert, so daß man nachber mehrere bavon, taufend Schritte weit von der Brude, aus dem Boden beransgrub. Seche Schiffe waren berbranut, mehrere in Studen gegangen. Aber ichrectlicher als alles bies mar die Nieberlage, welche bas morberische Wertzeug unter ben Denichen anrichtete. Fünfhundert, nach andern Berichten fogar achthundert Menfchen wurden bas Opfer feiner Buth, diejenigen nicht einmal gerechnet, welche mit verstummelten ober sonft beschädigten Gliedern bavon famen; und die entgegengesetteften Tobesarten vereinigten fich in diesem entfetlichen Augenblid. Ginige murben burd ben Blit bes Bulfans, Andere durch bas tochende Gemäffer bes Stroms verbrannt, noch Andere erstidte ber giftige Schwefeldampf; Jene murben in ben Fluthen, Diese unter bem Sagel ber geschleuberten Steine begraben, Biele von ben Meffern und haten zerfleischt, ober von den Rugeln zermalmt, welche aus bem Bauch ber Dafdine fprangen. Ginige, Die man ohne alle fichtbare Berletung entfeelt fand, mußte icon die bloge Lufterichitterung getödtet haben. Der Anblid, ber sich unmittelbar nach Entzilndung der Mine darbot, war fürchterlich. Einige staten zwischen dem Pfahlwert der Brücke, Andere arbeiteten sich unter Steinmassen hervor, noch Andere waren in den Schiffseilen hängen geblieben; von allen Orten und Enden her erhub sich ein herzzerschneidendes Geschrei nach Hilfe, welches aber, weil Jeder genug mit sich selbst zu thun hatte, nur durch

ein obnmächtiges Wimmern beantwortet murbe.

Bon ben Ueberlebenden faben fich viele burch ein munberabnliches Schicffal gerettet. Ginen Officier, mit Ramen Tucci, bob ber Bindwirbel wie eine Reber in die Luft, hielt ihn eine Beitlang ichwebend in ber bobe, ließ ibn bann gemach in ben Strom berabfinten, wo er fich durch Schwimmen rettete. Ginen andern ergriff bie Bewalt bes Schuffes auf bem flandrischen Ufer und sette ibn auf bem brabantischen ab, mo er mit einer leichten Quetschung an ber Schulter wieder aufftanb, und es war ihm, wie er nachber ausfagte, auf biefer fcnellen Luftreife nicht anders zu Muthe, als ob er aus einer Ranone geschoffen wurde. Der Bergog von Barma felbft mar bem Tobe nie fo nabe gemefen, als in Diefem Augenblid, benn nur ber Unterschied einer halben Minute entfchied über fein Leben. Raum hatte er ben Fuß in bas Fort St. Maria gefett, fo hob es ihn auf, wie ein Sturmwind, und ein Ballen, ber ibn am Saupt und an der Schulter traf, rig ibn finnlos gur Erbe. Gine Beitlang glaubte man ihn auch wirklich toot, weil fich Biele erinnerten, ihn wenige Minnten vor bem tobtlichen Schlage noch auf ber Brude gefeben zu haben. Endlich fand man ibn, bie Band an bem Degen, zwischen feinen Begleitern, Cajetan und Guafto, fich aufrichtenb: eine Zeitung, die dem gangen Beere bas Leben wieder gab. Aber umfonft würde man verfuchen, feinen Gemithszustand zu beichreiben. als er nun die Berwuftung überfah, die ein einziger Augenblick in bem Bert so vieler Monate angerichtet batte. Zerriffen war die Brilde, auf ber feine gange hoffnung berubte, aufgerieben ein großer Theil feines Beeres, ein anderer verftummelt und für viele Tage unbrauchbar gemacht; mehrere seiner besten Officiere getobtet, und als ob es an diesem öffentlichen Unglud noch nicht genug mare, fo mußte er noch bie fcmergliche Radvicht horen, daß ber Martgraf von Rysburg, ben er unter allen feinen Officieren vorzüglich werth hielt, nirgends aufgufinden fei. Und doch ftand bas Allerschlimmfte noch bebor, benn jeden Augenblid mußte man von Antwerpen und Lillo aus Die feindlichen Flotten erwarten, welche bei biefer ichrecklichen Berfaffung bes Beers durchaus teinen Widerstand würden gefunden haben. Die Briide war auseinander gesprengt, und nichts binderte bie feelandischen Schiffe, mit vollen Segeln hindurchzugiehen; babei mar die Bermirrung ber Truppen in biefen erften Augenbliden fo groß und allgemein, daß es unmoglich gewesen mare, Befehle auszutheilen und zu befolgen, ba viele Corps ihre Befehlshaber, viele Befehlshaber ihre Corps vermiften und felbft ber Poften, wo man gestanden, in dem allgemeinen Ruin taum mehr zu erkennen war. Dazu tam, daß alle Schanzen am Ufer im Baffer flanden, daß mehrere Kanonen versenkt, daß die Lunten feucht, daß die Pulvervorräthe vom Baffer zu Grunde gerichtet waren. Welch ein Moment für die Feinde, wenn fie es verstanden hätten, ihn zu

bennisen! 1

Raum wird man es bem Geschichtschreiber glauben, bag bieser über alle Erwartung gelungene Erfolg bloß darum für Antwerpen verloren ging, weil - man nichts bavon wußte. Zwar ichidte St. Albegonbe, sobald man ben Rnall bes Bultans in ber Stadt vernommen batte, mehrere Galeeren gegen bie Brude aus, mit bem Befehl, Feueringeln und brennende Pfeile fteigen zu laffen, fobald fie gludlich bindurchpaffiert lein würden, und bann mit biefer Nachricht geradenwegs 'nach Lillo weiter ju fegeln, um die feelandifche Silfsflotte unverzüglich in Bewegung gn bringen. Bugleich wurde ber Abmiral von Antwerpen beorbert, auf jenes gegebene Reichen fogleich mit ben Schiffen aufzubrechen und in ber erften Berwirrung ben Feind anzugreifen. Aber obgleich ben auf Rundichaft ansgesandten Schiffern eine ansehnliche Belohnung versproden worben, fo magten fie fich boch nicht in die Nabe bes Feindes, fonbern tehrten unverrichteter Sache gurud, mit ber Botichaft, bag bie Schiffbrilde unversehrt und das Feuerschiff ohne Wirtung geblieben fei. Auch noch am folgenden Tage wurden teine beffern Anftalten gemacht, ben mabren Ruftand ber Brilde in Erfahrung zu bringen; und ba man die Flotte bei Lillo, bes gunfligften Windes ungeachtet, gar feine Bewegung machen fab, fo bestärfte man fich in ber Bermuthung, bag bie Brander nichts ausgerichtet hatten. Niemand fiel es ein, daß eben biefe Unthätigfeit ber Bundsgenoffen, welche die Antwerper irre führte, auch bie Seelander bei Lillo gurudhalten fonnte, wie es fich auch in ber That verhielt. Giner fo ungeheuren Inconsequeng tonnte fich nur eine Regierung fouldig machen, Die ohne alles Ansehen und alle Gelbftanbigfeit Rath bei ber Menge holt, über welche fie herrichen follte. Se unthatiger man fich indeffen gegen den Feind verhielt, defto beftiger lieft man feine Buth gegen Gianibelli aus, ben ber rafenbe Bobel in Studen reißen wollte. Zwei Tage ichwebte biefer Runftler in ber augenscheinlichsten Lebensgefahr, bis endlich am dritten Morgen ein Bote pon Lillo, ber unter ber Briide hindurch geschwommen, von ber wirklichen Rerstörung ber Briide, zugleich aber auch von der völligen Wiederherftellung berfelben bestimmten Bericht abstattete. 2

Diese schlennige Ausbesserung der Brücke war ein wahres Wunderwert des Herzogs von Parma. Kaum hatte sich dieser von dem Schlage erholt, der alle seine Entwürfe darnieder zu stürzen schien, so wußte er mit einer bewundernswürdigen Gegenwart des Geistes allen schlimmen Folgen desselben zuvorzukommen. Das Ausbleiben der feindlichen

<sup>1</sup> Strada 577 sq. Meteren 497. Thuan. III. 47. Aug. Geschichte ber berseinigten Riebert, III. 497.

Flotte in diesem entscheidenden Augenblick belebte aufs neue feine Soffnung. Roch ichien ber ichlimme Ruftand feiner Brude ben Reinben ein Geheimniß zu fein, und war es gleich nicht möglich, bas Wert vieler Donate in wenigen Stunden wieder herzustellen, fo war icon Bieles gewonnen, wenn man auch nur den Schein bavon zu erhalten mußte. Alles mußte baber Sand ans Bert legen, die Trummer wegzuschaffen, bie umgefturzten Balten wieber aufzurichten, Die gerbrochenen gu erfeten, Die Luden mit Schiffen auszufüllen. Der Bergog felbft entzog fich ber Arbeit nicht, und feinem Beispiel folgten alle Officiere. Der gemeine Mann, burch biefe Bopularitat angefeuert, that fein Meugerftes; Die gange Racht burch wurde bie Arbeit fortgefett unter bem beständigen garm ber Erompeten und Erommeln, welche langs ber gangen Brilde vertheilt waren, um bas Beräusch ber Werkleute zu übertonen. Dit Anbruch bes Tages waren von ber Berwuffung ber Racht wenige Spuren mehr gu feben, und obaleich die Brude nur bem Schein nach wieber bergeftellt mar, fo tanichte boch biefer Anblid die Rundichafter, und ber Angriff unterblieb. Mittlerweile gewann ber Bergog Frift, Die Ansbefferung grundlich gu machen, ja, sogar in ber Struttur ber Brude einige mesentliche Beränderungen anzubringen. Um fie vor fünftigen Unfällen ahnlicher Art ju verwahren, murbe ein Theil ber Schiffbrude beweglich gemacht, fo daß berfelbe im Rothfall weggenommen und ben Brandern ber Durchjug geöffnet werben tonnte. Den Berluft, welchen er an Mannichaft erlitten, erfette ber Bergog burch Garnisonen aus ben benachbarten Blaten und burch ein beutsches Regiment, bas ihm gerabe zu rechter Beit aus Gelbern jugeführt wurbe. Er befette bie Stellen ber gebliebenen Officiere, wobei ber fpanische Rähndrich, ber ihm bas Leben gerettet, nicht vergessen wurde. 1

Die Antwerper, nachbem fie ben gludlichen Erfolg ihres Minenichiffes in Erfahrung gebracht, bulbigten nun bem Erfinder beffelben eben fo leidenschaftlich, als fie ihn furz vorher gemißhandelt hatten, und forberten fein Benie zu neuen Bersuchen auf. Gianibelli erhielt nun wirklich eine Anzahl von Blayten, wie er fle anfangs, aber vergeblich, verlangt batte, und biefe ruftete er auf eine folde Art ans, bag fie mit unwiderftehlicher Gewalt an die Brilde folingen und folde auch wirflich jum zweitenmal angeinander fprengten. Diesmal aber mar ber Bind ber feelandifchen Flotte entgegen, daß fie nicht auslaufen tonnte, und fo erbielt ber Bergog gum zweiten Mal bie nothige Frift, ben Schaben auszubeffern. Der Arch im eb von Antwerpen ließ fich burch alle biefe Reblichlage feineswegs irre machen. Er ruftete aufs neue zwei große Kabrzeuge and, welche mit eifernen Baten und abnlichen Inftrumenten bewaffnet waren, um die Brude mit Gewalt zu burdrennen. Aber wie es nunmehr dazu tam, folche auslaufen zu laffen, fand fich Riemand, der fie besteigen wollte. Der Runftler mußte alfo barauf denten, feinen

<sup>1</sup> Strada 581 sq.

Mafchinen von felbst eine solche Richtung zu geben, baß fie auch ohne Steuermann die Mitte bes Baffers hielten und nicht, wie die vorigen, von dem Winde dem Ufer zugetrieben wurden. Giner von feinen Arbeitern, ein Deutscher, verfiel hier auf eine sonderbare Erfindung, wenn man fie anders bem Straba 1 nacherzählen barf. Er brachte ein Segel unter bem Schiffe an, welches eben fo von bem Baffer, wie die gewöhnlichen Segel von bem Winde, angeschwellt werden und auf biese Art bas Schiff mit ber gangen Gewalt bes Stroms forttreiben könnte. Der Erfolg lehrte auch, baß er richtig gerechnet hatte, benn biefes Schiff mit vertehrten Segeln folgte nicht nur in ftrenger Richtung ber eigentlichen Mitte bes Stroms, fonbern rannte auch mit folder Beftigfeit gegen bie Briide, bag es bem Reinde nicht Reit ließ, diefe zu eröffnen, und fie wirklich außeinander sprengte. Aber alle diese Erfolge halfen der Stadt zu nichts, weil fie auf Gerathewohl unternommen und durch feine binlängliche Macht unterstütt murben. Bon einem neuen Minenschiff, welches Gianibelli nach Art bes erften, bas fo gut operiert hatte, gubereitete und mit viertaufend Bfund Schiefpulver anfüllte, murde gar fein Bebrauch gemacht, weil es ben Antwerpern nunmehr einfiel, auf einem andern Wege ihre Rettung gu fuchen. 2

Abgeschredt burch so viele miglungene Bersuche, die Schifffahrt auf bem Strome mit Gewalt wieber frei zu machen, bachte man endlich barauf, ben Strom gang und gar zu entbebren. Man erinnerte fich an bas Beispiel ber Stadt Leyden, welche, gehn Jahre vorher von den Spaniern belagert, in einer gur rechten Zeit bewirften Ueberschwemmung ber Felder ihre Rettung gefunden hatte, und dieses Beispiel beschloß man nachzuahmen. Zwischen Lillo und Stabroef, im Lande Bergen, ftrect fich eine große etwas abhängige Ebene bis nach Antwerpen bin, welche nur burch gablreiche Damme und Gegenbamme gegen bie eindringenben Baffer ber Ofterschelbe geschützt wird. Es toftete weiter nichts, als biefe Damme zu schleifen, so war die gange Ebene Meer und tonnte mit flachen Schiffen bis fast unter bie Mauern von Antwerpen befahren Bludte biefer Berfuch, fo mochte ber Bergog von Parma immerhin die Schelbe vermittelst feiner Schiffbrude buten; man hatte fich einen neuen Strom aus bem Stegreif geschaffen, ber im Rothfall bie nämlichen Dienste leistete. Eben dies mar es auch, was der Pring von Dranien gleich beim Anfange ber Belagerung angerathen und St. Aldegonde ernstlich zu beforbern gesucht hatte, aber ohne Erfolg, weil einige Bürger nicht zu bewegen gewesen waren, ihr Feld aufznopfern. Bu biefem letten Rettungsmittel fam man in ber jetigen Bedrangniß zurud, aber die Umftande hatten fich unterdeffen gar fehr geandert.

Jene Cbene nämlich burchschreibet ein breiter und höher Damm, ber von dem anliegenden Schlosse Cowenstein den Namen führt und fich von dem Dorfe Stabroef in Bergen, drei Meilen lang, bis an die Schelbe

<sup>1</sup> Dec. II. L. VI. 586. 2 Meteren 497.

erftredt, mit beren großem Damm er fich unweit Orbam vereinigt. Ueber biefen Damm hinweg konnten auch bei noch fo bober Rluth teine Schiffe fahren, und vergebens leitete man bas Meer in die Felber, fo lange ein folder Damm im Wege fand, ber die feelanbifden Fahrzeuge hinderte, in die Ebene vor Antwerpen herabzusteigen. Das Schichal ber Stadt berubte also barauf, bag biefer Cowensteinische Damm geschleift ober burchstochen murbe; aber eben weil ber Bergog von Parma biefes vorausfah, fo hatte er gleich bei Eröffnung ber Blocabe von bemfelben Befit genommen und feine Anstalten gefpart, ihn bis aufs Meugerfte an behaupten. Bei dem Dorfe Stabroet ftand ber Graf von Mansfelb mit dem größern Theil ber Armee gelagert und unterhielt burch eben diefen Comensteinischen Damm die Communication mit ber Briide, bem Sauptquartier und ben fpanischen Magaginen zu Calloo. bete bie Armee von Stabroet in Brabant bis nach Bevern in Rlandern eine gufammenhängende Linie, welche von ber Schelbe gwar burchfcnitten. aber nicht unterbrochen wurde und ohne eine blutige Schlacht nicht gerriffen werden tonnte. Auf bem Damm felbst waren in gehöriger Entfernung von einander fünf perschiedene Batterieen errichtet. und bie tapferften Officiere der Armee führten darüber das Rommando. Ja, weil ber Bergog von Parm a nicht zweifeln tonnte, bag nunmehr bie gange Buth des Rriegs fich hieber gieben wurde, fo überließ er bem Grafen von Mansfeld die Bewachung ber Brilde und entschloß fich, in eigener Berfon biefen wichtigen Boften zu vertheidigen. Jett alfo erblichte man einen gang neuen Rrieg und auf einem gang andern Schauplat. 1

Die Niederlander hatten an mehreren Stellen, oberhalb und unterhalb Lillo, ben Damm burchstochen, welcher bem brabantischen Ufer ber Schelbe folgt, und wo fich furz zuvor grune Fluren zeigten, ba erfcbien jest ein neues Element, ba fah man Fahrzeuge wimmeln und Daftbaume ragen. Gine feelandifche Rlotte, von bem Grafen Sohentohe angeführt, ichiffte in die überschwemmten Felber und machte wiederholte Bewegungen gegen ben Comensteinischen Damm, jedoch ohne ihn im Ernft anzugreifen; mabrend bag eine andere in ber Schelbe fich zeigte und bald diefes, bald jenes Ufer mit einer Landung, bald bie Schiffbrude mit einem Sturme bedrohte. Mehrere Tage trieb man biefes Spiel mit bem Feinde, ber, ungewiß, wo er ben Angriff zu erwarten babe. burch anhaltende Bachfamteit ericopft und burch fo oft getäuschte Furcht allmählich ficher werden follte. Die Antwerper hatten bem Grafen Sobenlobe versprochen, ben Angriff auf ben Damm von ber Stabt aus mit einer Flottille gu unterftuten; brei Feuerzeichen von dem Sauptthurm follten die Lofung fein, daß biefe fich auf bem Bege befinde. 218 nun in einer finstern Racht die erwarteten Feuersäulen wirklich über Antwerpen auffliegen, fo ließ Graf Soben Cobe fogleich fünfhundert feiner Truppen gwifchen zwei feindlichen Rebonten den Damm erflettern.

<sup>1</sup> Strada 582. Thuan. III. 48.

welche die spanischen Bachen theils schlafend überfielen, theils, wo fie fich zur Wehr fetten, niedermachten. In furgem batte man auf bem Damm festen Buß gefaßt und mar icon im Begriff, die übrige Dannichaft, zweitaufend an ber Rahl, nachzubringen, als bie Spanier in ben nächsten Redouten in Bewegung tamen und, von dem fcmalen Terrain begünftigt, auf ben bichtgebrangten Reind einen verzweifelten Angriff thaten. Und ba nun zugleich bas Geschütz anfing, von ben nachsten Batterien auf die anrudende Flotte zu fpielen, und die Landung ber übrigen Truppen unmöglich machte, von der Stadt aus aber fein Beiftand fich feben ließ, fo murben bie Seelander nach einem turgen Wefecht überwältigt und von dem icon eroberten Damm wieder beruntergefturgt. Die fiegenden Spanier jagten ihnen mitten burch bas Waffer bis zu ben Schiffen nach, verfentten mehrere von diefen und zwangen die übrigen, mit einem großen Berluft fich zurudzuziehen. Graf Sobentobe malzte die Schuld diefer Riederlage auf die Ginwohner von Antwerpen, Die burch ein faliches Signal ibn betrogen hatten, und gewiß lag es nur an ber ichlechten Uebereinstimmung ihrer beiderseitigen Operationen, bag diefer Berinch fein befferes Ende nahm.1

Endlich aber beschloß man, einen planmäßigen Angriff mit vereinigten Krästen auf den Feind zu thun und durch einen hauptsturm sowohl auf den Damm als auf die Brücke die Belagerung zu endigen. Der sechzehnte Mai 1585 war zu Aussihrung dieses Anschlags bestimmt, nud von beiden Theisen wurde das Aeußerste ausgewendet, diesen Tag entscheidend zu machen. Die Holländer und Seeländer brachten in Bereinigung mit den Antwerpern über zweihundert Schisse zusammen, welche zu bemannen sie ihre Städte und Citadellen von Truppen entblösten, und mit dieser Nacht wollten sie von zwei entgegeugesetzten den Cowensteinschen Damm bestürmen. Zu gleicher Zeit sollte die Scheldbrücke durch neue Maschinen von Gian ib ellis Ersindung angegriffen und badurch der Herzog von Varma verhindert werden,

ben Damm gu entfeten.2

Alexander, von der ihm drohenden Gefahr unterricktet, sparte auf seiner Seite nichts, derselben nachdrücklich zu begegnen. Er hatte, gleich nach Eroberung des Dammes, an fünf verschiedenen Orten Redouten darauf erbauen lassen und das Rommando darüber den erfahrensensten Officieren der Armee übergeben. Die erste derselben, welche die Kreuz-Schanze sieß, wurde an der Stelle errichtet, wo der Convensteinische Damm in den großen Wall der Schelbe sich einsenkt und mit diesem die Figur eines Kreuzes bildet; über diese wurde der Spanier Mondragon zum Besehlshaber gesett. Taulend Schritte von derselben wurde in der Nähe des Schosses Cowenstein die St. Jakobst Schanze ausgesührt und dem Kommando des Camillo von Monte übergeben. Auf diese solgte in gleicher Entsernung die St. Georgs-

<sup>1</sup> Strada 583. Meteren 498. 2 Strada 584 Meteren 498.

Schanze, und tausend Schritte von dieser die Pfahl-Schanze unter Gamboas Befehlen, welche von dem Pfahlwert, auf dem fie ruhte, den Ramen führte; am äußersten Ende des Dammes, unweit Stabroet, lag eine fünste Bastei, worin der Graf von Mansfelb nehst einem Italiener, Capizucchi, den Besehl führte. Alle diese Forts ließ der Herzog jetzt mit frischer Artillerie und Mannschaft verstärten und noch überdies an beiden Seiten des Dammes und längs der ganzen Richtung desselben Pfähle einschagen, sowohl um den Ball dadurch besto fester, als den Schanzgräbern, die ihn durchstechen wurden, die Arbeit schwerer

zu machen. 1 Früh Morgens, am fechzehnten Mai, feste fich die feindliche Macht in Bewegung. Gleich mit Anbruch ber Dammerung tamen von Lillo aus burch bas überichwemmte Land vier brennende Schiffe baber gefowommen, woburch bie fpanischen Schilbmachen auf bem Damm, welche fich jener furchtbaren Bultane erinnerten, fo febr in Furcht gefest wurden, daß fie fich eilfertig nach ben nächsten Schangen gurud. Gerade dies mar es, mas ber Feind beabsichtigt hatte. In biefen Schiffen, welche blog wie Branber ausfahen, aber es nicht wirflich waren, lagen Solbaten verstedt, die nun ploblich ans Land fprangen und den Damm an der nicht vertheibigten Stelle, zwifden ber St. Georgsund ber Pfahl-Schange, gludlich erfliegen. Unmittelbar barauf zeigte fich die gange feelandische Flotte mit gablreichen Rriegsschiffen, Brovianticiffen und einer Menge fleinerer Fahrzeuge, welche mit großen Saden Erbe, Bolle, Kafdinen, Schangforben und bergleichen belaben waren, um fogleich, wo es noth that, Bruftwehren aufwerfen zu tonnen. Die Kriegsichiffe maren mit einer ftarten Artillerie und einer gablreichen tapfern Mannichaft befett, und ein ganges Beer von Schanggrabern begleitete fie, um ben Damm, fobalb man im Befit bavon fein wilrbe, zu durchgraben. 2

Raum hatten die Seeländer auf der einen Seite angefangen, den Damm zu ersteigen, so rückte die Antwerpische Flotte von Ofterweel hers bei und bestürmte ihn von der andern. Gilfertig führte man zwischen den zwei nächsten seindlichen Redouten eine hohe Brusswehr auf, welche die Feinde von einander abschneiden und die Schanzgräber decken schiebe, mehrere Hundert an der Zahl, sielen nun von beiden Seiten mit ihren Spaten den Damm an und wühlten in demselben mit solcher Emsigkeit, daß man Hoffnung hatte, beide Meere in kurzem mit einander verbunden zu sehen. Aber unterdessen hatten auch die Spanier Zeit gehabt, von den zwei nächsen Redouten berbeizueilen und einen mutsigen Angriff zu thun, während daß das Geschie von der Georgs-Schanze unausgesetzt auf die seindliche Flotte spielte. Eine schredliche Schlachten brannte jetzt in der Gegend, wo man den Deich durchtach und die Brussehr thürmte. Die Seeländer batten um die Schanzaräber herum einen

<sup>1</sup> Strada 582, 584.

<sup>2</sup> Strada 587 sg. Meteren 498. Thuan. III. 48.

bichten Cordon gezogen, damit ber Feind ihre Arbeit nicht flören follte; und in diesem friegerischen garm, mitten unter bem feindlichen Augelregen, oft bis an die Bruft im Waffer, zwischen Tobten und Sterbenben, fetten die Schanggraber ihre Arbeit fort unter bem beständigen Treiben der Kaufleute, welche mit Ungebuld darauf warteten, ben Damm geöffnet und ihre Schiffe in Sicherheit zu feben. Die Wichtigkeit bes Erfolges, ber gewiffermaßen gang bon ihrem Spaten abhing, ichien felbst diese gemeinen Taglohner mit einem heroischen Muth zu beseelen. Einzig nur auf bas Beschäft ihrer Sande gerichtet, saben fie, hörten fie ben Lod nicht, ber fie rings umgab, und fielen gleich die vorderften Reiben, fo brangen fogleich die binterften berbei. Die eingeschlagenen Bfahle hielten fie fehr bei der Arbeit auf, noch mehr aber die Angriffe ber Spanier, welche fich mit verzweifeltem Muth burch bie feindlichen Saufen ichlugen, die Schanggraber in ihren löchern durchbobrten und mit den todten Rorpern die Brefchen wieder ausfüllten, welche die Lebenben gegraben hatten. Endlich aber, als ihre meiften Officiere theils tobt, theils verwundet waren, die Anzahl ber Feinde unaufhörlich fich mehrte und immer frifde Schanggraber an die Stelle ber gebliebenen traten, jo entfiel diefen tapfern Truppen ber Muth, und fie bielten für rathfam, fich nach ihren Schanzen gurudguziehen. Jest alfo faben fich bie Seeländer und Antwerper von dem gangen Theile des Dammes Meifter, ber bon bem Fort St. Georg bis gu ber Bfahl-Schange fich erftredt. Da es ihnen aber viel zu lang anstand, die vollige Durchbrechung bes Dammes abzuwarten, fo luben fie in der Gefdwindigkeit ein feelanbisches Laftschiff aus und brachten die Labung beffelben über ben Damm herüber auf ein Antwerpisches, welches Graf Sobenlobe nun im Triumph nach Antwerpen brachte. Diefer Anblid erfüllte die geangstigte Stadt auf einmal mit ben frohesten hoffnungen, und als mare ber Sieg icon erfochten, überließ man fich einer tobenden Fröhlichkeit. Man läutete alle Gloden, man brannte alle Ranonen ab, und die außer fich gesetzten Einwohner rannten ungedulbig nach bem Ofterweeler Thore, um die Broviantschiffe, welche unterwegs fein follten, in Empfang gu nehmen. 1

In der That war das Glück den Belagerten noch nie so günstig gewesen, als in diesem Augenblick. Die Feinde hatten sich muthlos und erschöpft in ihre Schanzen geworsen, und weit entsernt, den Siegern den eroberten Posten streitig machen zu können, saben sie sich viel mehr selbst in ihren Justucksörtern belagert. Einige Compagnien Schotländer, unter der Auführung ihres tapfern Obersten Balfour, griffen die St. Georgs-Schanze an, welche Camillo von Wonte, der aus St. Jasob herbeieilte, nicht ohne großen Berlust an Mannschaft entsetzte. In einem viel schlimmern Justande besand sich die Pfahlschanze, welche von den Schissen aus heftig beschosen wurde und alle Augenblicke in

<sup>1</sup> Strada 589. Meteren 498.

Erummern zu gehen brobte. Gamboa, ber fie commanbierte, lag verwundet darin, und ungludlicherweise fehlte es an Artillerie, Die feindlichen Schiffe in ber Entfernung zu halten. Dazu tam noch, bag ber Ball, ben die Seelander zwischen biefer und ber George-Schange aufgethurmt hatten, allen Beiftand von ber Schelbe ber abichnitt. Batte man also biefe Entfraftung und Untbatigfeit ber Feinde bagu benutt, in Durchstechung des Dammes mit Gifer und Beharrlichteit fortzufahren, io ift fein Aweifel, bag man fich einen Durchgang geöffnet und badurch wahrscheinlich die ganze Belagerung geendigt haben wilrde. Aber auch bier zeigte fich ber Mangel an Folge, welchen man ben Antwerpern im gangen Laufe biefer Begebenheit gur Laft legen muß. Der Gifer, mit dem man die Arbeit angefangen, erfaltete in bemfelben Dag, als bas Glud ibn begleitete. Balb fand man es viel zu langweilig und mubfam, ben Deich zu burchgraben; man hielt für beffer, bie großen Lastichiffe in fleinere auszulaben, welche man fobann mit fleigenber Fluth nach ber Stadt ichaffen wollte. St. Albegonde und Sobenlobe, anftatt durch ihre perfonliche Gegenwart ben Fleiß ber Arbeiter anzufeuern, verließen gerabe im entscheibenben Moment ben Schauplat ber Sandlung, um mit einem Getreibeschiff nach ber Stadt gu fahren und bort bie Lobfpruche über ihre Beisheit und Tapferfeit in Empfang zu nehmen.1

Babrend baf auf bem Damme von beiben Theilen mit ber bartnadigften Site gefochten murbe, hatte man bie Schelbbrilde von Antwerpen aus mit neuen Daschinen besturmt, um die Aufmertsamkeit bes Bergogs auf Diefer Seite zu beschäftigen. Aber ber Schall bes Beichuses vom Damm ber entbedte bemfelben balb, mas bort porgeben mochte, und er eilte, sobald er die Brude befreit fah, in eigener Berfon ben Deich zu entfeten. Bon zweihundert fpanifchen Bitenierern begleitet, flog er an ben Ort bes Angriffs und erschien noch gerade zu rechter Beit auf bem Rampfplate, um die vollige Rieberlage ber Seinigen gu verhindern. Giligst warf er einige Kanonen, die er mitgebracht hatte, in die zwei nächken Redouten und liek von da aus nachdrücklich auf die feindlichen Schiffe feuern. Er felbft ftellte fich an bie Spite feiner Solbaten, und in ber einen Sand ben Degen, ben Schild in ber anbern, führte er fie gegen ben Feind. Das Gerücht feiner Antunft, weldes fich ichnell von einem Ende bes Dammes bis gum andern verbreitete, erfrischte ben gesuntenen Muth feiner Truppen, und mit neuer Seftigfeit entzundete fich ber Streit, ben bas Local bes Schlachtfelbes noch morberischer machte. Auf bem fomalen Riiden bes Dammes, ber an manchen Stellen nicht über neun Schritte breit mar, fochten gegen fünftaufend Streiter: auf einem fo engen Raume brangte fich die Rraft beiber Theile gufammen, beruhte ber gange Erfolg ber Belagerung. Den Antwerpern galt es die lette Bormaner ihrer Stadt, ben Spaniern das gange Glitch ihres Unternehmens; beibe Barteien fochten mit einem

<sup>1</sup> Meteren 498.

Muth, ben nur Bergweiflung einflößen tonnte. Bon beiben außerften Enden bes Dammes malate fich ber Rriegsftrom ber Mitte gu, mo bie Seelander und Antwerper ben Meifter fpielten und ihre gange Starte versammelt war. Bon Stabroet ber braugen die Staliener und Spanier beran, welche an diefem Tag ein ebler Bettftreit der Tapferteit erhitte; von der Schelbe ber die Ballonen und Spanier, den Felbberrn an ihrer Spite. Indem jene die Bfahl = Schange gu befreien fuchten, welche ber Reind gu Baffer und gu Lande heftig bedrangte, brangen biefe mit alles niederwerfendem Ungestum auf die Bruftmehr los. welche ber Reind zwischen St. Georg und ber Bfahl - Schange aufgethurmt batte. Sier ftritt ber Rern ber nieberlandischen Mannschaft hinter einem wohlbefestigten Wall, und bas Geschut beider Flotten bedte biefen wichtigen Boften. Schon machte ber Bergog Anstalt, mit feiner fleinen Schaar diefen furchtbaren Ball anzugreifen, als ihm Rachricht gebracht wurde, daß die Staliener und Spanier, unter Capi zuch i und Aquila, mit fturmender Sand in die Bfahlichanze eingebrungen, davon Deifter geworden und jett gleichfalls gegen die feindliche Bruftwehr im Anjuge feien. Bor biefer letten Berichanzung sammelte fich also nun bie ganze Kraft beiber Beere, und von beiben Seiten geschab bas Meugerfte, sowohl diese Baftei zu erobern, als fie zu vertheidigen. Die Niederlander sprangen aus ihren Schiffen ans Land, um nicht blog mußige Buichauer diefes Rampfes an bleiben. Alexander fturmte die Bruftwehr bon ber einen Seite, Graf Mansfeld von der andern; fünf Angriffe geschahen, und fünfmal murden fie gurudgeschlagen. Die Rieberlander übertrafen in diesem entscheibenden Augenblick fich selbst; nie im gangen Laufe bes Rrieges batten fie mit biefer Standhaftigfeit gefocten. Besonders aber maren es die Schotten und Englander, welche burch ihre tapfere Gegenwehr die Bersuche des Feindes vereitelten. Beil ba, wo die Schotten fochten, Riemand mehr angreifen wollte, so warf fich ber Bergog felbft, einen Burffpieß in ber Band, bis an die Bruft ins Baffer, um ben Seinigen ben Weg ju zeigen. Endlich, nach einem langwierigen Gefechte, gelang es ben Mansfelbischen, mit bilfe ibrer hellebarden und Biten, eine Breiche in die Bruftwehr zu machen und, indem fich der Gine auf die Schultern des Andern fcwang, die bobe bes Balls zu erfteigen. Barthelemy Toralva, ein fpanischer Sauptmann, mar ber Erfte, ber fich oben feben ließ, und fast zu gleicher Beit mit bemfelben zeigte fich ber Italiener Capiquechi auf bem Rande ber Bruftwehr; und fo wurde benn, gleich rühmlich für beibe Nationen, ber Wettfampf ber Tapferfeit entschieden. Es verdient bemerkt gu werben, wie der Bergog von Barma, ben man gum Schiederichter diefes Bettftreits gemacht hatte, bas garte Chrgefühl feiner Rrieger gu behanbeln pflegte. Den Staliener Capigucchi umarmte er vor den Augen ber Truppen und gestand laut, daß er vorzüglich der Tapferfeit dieses Officiers die Eroberung ber Bruftwehr zu danten habe. Den fpanischen Sauptmann Toral va, ber fart permindet mar, ließ er in fein eignes

Quartier gu Stabroef bringen, auf seinem eignen Bette verbinden und mit demfelben Rode belleiden, den er felbst ben Tag vor bem Treffen

getragen hatte. 1

Rach Einnahme ber Bruftwehr blieb der Sieg nicht lange mehr zweifelhaft. Die holländischen und seeländischen Truppen, welche aus ihren Schiffen gesprungen waren, um mit dem Feind in der Nähe zu kämpfen, verloren auf einmal den Muth, als fie um sich blickten und die Schiffe, welche ihre letzte Zustucht ausmachten, vom User abstoßen sahen.

Denn die Fluth fing an, fich ju verlaufen, und die Führer ber Flotte, aus Furcht, mit ihren ichweren Sahrzeugen auf bem Stranbe gu bleiben und bei einem ungludlichen Ausgange bes Treffens bem Feinb gur Beute gu werben, jogen fich von bem Damme gurud und fuchten bas bobe Meer zu gewinnen. Raum bemertte bies Alexander, fo zeigte er seinen Truppen die fliebenden Schiffe und munterte fie auf, mit einem Reinde zu enden, der fich felbft aufgegeben babe. Die hollandischen hilfstruppen maren bie erften, welche mantten, und balb folgten bie Seelander ihrem Beispiel. Sie warfen fich eiligft ben Damm berab, um burd Baten ober Schwimmen die Schiffe ju erreichen; aber weil ihre Blucht viel zu ungeftum gefcab, fo binderten fie einander felbft und fturzten haufenweise unter bem Schwert bes nachsetenben Siegers. Selbft an ben Schiffen fanden Biele noch ihr Grab, weil Jeber bem Andern zuvorzutommen suchte, und mehrere Rabrzeuge unter ber Laft Derer, Die fich bineinwarfen, unterfanten. Die Antwerper, Die für ihre Freiheit, ihren Berd, ihren Glauben tampften, maren auch bie Letten. Die fich gurildzogen, aber eben biefer Umftand verschlimmerte ihr Gefchid. Manche ibrer Schiffe murben von der Ebbe übereilt und faken fest auf bem Strande, jo bag fie von ben feindlichen Ranonen erreicht und mit fammt ihrer Mannichaft zu Grunde gerichtet murben. Den andern Fahrzeugen, welche vorausgelaufen waren, suchten die Rüchtigen Saufen burch Schwimmen nachzutommen; aber die Buth und Berwegenheit ber Spanier ging fo weit, daß fie, das Schwert zwischen ben Bahnen, ben Fliebenden nachschwammen und manche noch mitten aus ben Schiffen herausholten. Der Sieg ber königlichen Truppen war vollftändig, aber blutig; benn von ben Spaniern maren gegen achthunbert, von ben Rieberlandern (die Ertruntenen nicht gerechnet) etliche Taufend auf bem Blat geblieben, und auf beiden Seiten murden viele von dem vornehmften Abel vermißt. Mehr als breißig Schiffe fielen mit einer großen Ladung von Broviant, die für Antwerpen bestimmt gewesen war, mit hundert und fünfzig Ranonen und anderm Rriegsgerathe in Die Sande bes Siegers. Der Damm, beffen Befit fo thener behauptet murde, mar an breigehn verschiedenen Orten durchstochen, und die Leichname Derer, welche ihn in biefen Buftand verfett hattent, murben jett bagu gebraucht, jene Deffnungen wieder anzuftopfen. Den folgenden Tag fiel ben Roniglichen noch

<sup>1</sup> Strada 593.

ein Fahrzeug von ungeheurer Größe und seltsamer Bauart in die Hände, welches eine schwimmende Festung vorstellte und gegen den Cowensteinischen Damm hatte gebraucht werden sollen. Die Antwerper hatten es mit unsäglichem Aufwande zu der nämlichen Zeit erbaut, wo man den Ingenieur Gianibelli, der großen Kossen Wogen, mit seinen heils samen Vorschlägen adwies, und diesem lächerlichen Monstrum den stolzen Namen "Ende des Kriegs" beigesegt, den es nachber mit der weit passenkennung "Verlornes Gelb" vertauscher Als man dieses Schiff in See brachte, sand sich's, wie jeder Bernsinstige vorhergesagt hatte, daß es seiner unbehilssischen Eröße wegen schlechterdings nicht zu lenken sei seiner unbehilssischen Fluth konnte ausgehoben werden. Mit großer Mühe schlepte es sich dis nach Ordam sort, wo es, von der Fluth verlassen, am Strande sigen blieb und den Feinden zur Beute wurde.

Die Unternehmung auf ben Cowensteinischen Damm mar ber lette Berfuch, ben man gu Antwerpens Rettung magte. Bon biefer Beit an fant ben Belagerten ber Muth, und ber Magiftrat ber Stadt bemühte fich vergebens, bas gemeine Bolt, welches ben Druck ber Gegenwart empfand, mit entfernten Soffnungen zu vertröften. Bis jest batte man bas Brod noch in einem leidlichen Preise erhalten, obgleich die Beschaffenheit immer schlechter murbe; nach und nach aber schwand ber Betreibevorrath fo febr, bag eine Sungerenoth nabe bevorftand. Doch hoffte man die Stadt wenigstens noch fo lange hinzuhalten, bis man bas Betreibe zwischen der Stadt und den außerften Schangen, welches in vollen Salmen ftand, wurde einernten tonnen; aber ebe es bagu tam, hatte ber Reind auch die letten Werfe por ber Stadt eingenommen und bie gange Ernte fich felbst gugeeignet. Endlich fiel auch noch die benachbarte und bundsvermandte Stadt Mecheln in des Jeindes Gewalt, und mit ihr verschwand die lette Hoffnung, Bufuhr aus Brabant zu erhalten. Da man also feine Möglichfeit mehr fab, ben Broviant zu vermehren, fo blieb nichts anders fibrig, als bie Bergehrer zu vermindern. Alles unnuge Bolt, alle Fremben, ja felbft bie Beiber und Rinder follten aus ber Stadt hinmeggeschafft merben; aber biefer Borfcblag ftritt allzusehr mit ber Menschlichkeit, als bag er hatte durchgeben sollen. Ein anderer Borichlag, die fatholischen Einwohner zu verjagen, erbitterte biefe fo fehr, daß es beinahe zu einem Aufruhr getommen mare. Und jo fab fich benn St. Albegonde genothigt, ber fturmifden Ungeduld bes Bolls nachzugeben und am fiebengehnten August 1585 mit bem Bergog von Barma wegen Uebergabe ber Stadt gu traftieren. 2

**∞03€**00

¹ Thuan. III. 49. Meieren 485. Strada 597 sq. 2 Metrem 600. Strada 600 sq. Thuan. III. 50. Aug. Geschichte ber berein, Rieberl. III. 499.

## Geschichte

hea

## dreißigjährigen Kriegs.

## Erfter Theil. Erftes Bud.

Seit dem Anfang des Religionskriegs in Deutschland bis zum Münsterischen Frieden ift in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkwürdiges geschehen, woran die Resormation nicht den vornehmsten Antheil gehabt hätte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Glaubensverbessernstellerung an, wo sie nicht ursprünglich daraus herstoffen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unsmittelbarer, den Einstuß derselben empsunden.

Beinahe ber gange Gebrauch, ben bas fpanifche Baus von feinen ungeheuren politischen Kräften machte, war gegen die neuen Meinungen ober ihre Befenner gerichtet. Durch die Reformation murbe ber Burgerfrieg entzündet, welcher Franfreich unter vier flurmischen Regierungen in feinen Grundfesten erichlitterte, ausländische Baffen in bas Berg diefes Ronigreichs jog und es ein halbes Jahrhundert lang ju einem Schauplat ber traurigften Berrfttung machte. Die Reformation machte den Niederlandern das spanische Joch unerträglich und wedte bei biesem Bolle bas Berlangen und ben Muth, Diefes Joch zu zerbrechen, fo wie fie ihm größtentheils auch die Rrafte bagu gab. Alles Bofe, welches Philipp ber 3weite gegen bie Ronigin Elifabeth von England beschloß, war Rache, die er bafur nahm, daß fie feine protestantischen Unterthanen gegen ibn in Schutz genommen und fich an bie Spite einer Religionspartei gestellt batte, bie er zu vertilgen ftrebte. Trennung in ber Rirche batte in Deutschland eine fortbauernbe politifche Trennung gur Folge, welche biefes Land gwar langer als ein Rabrhundert der Berwirrung dahingab, aber auch zugleich gegen politifche Unterbrudung einen bleibenden Damm aufthurmte. Die Reformation mar es großentheils, mas die nordischen Machte, Danemar"

und Schweden zuerst in das Staatsspftem von Europa gog, weil sich ber protestantische Staatenbund burch ibren Beitritt verstärkte, und weil biefer Bund ihnen felbft unentbehrlich mard. Staaten, die vorber faum für einander vorhanden gewesen, fingen an, durch die Reformation einen wichtigen Berührungspunft zu erhalten und fich in einer neuen politischen Sympathie an einander ju foliegen. Go wie Burger gegen Burger, Berricher gegen ihre Unterthanen burch die Reformation in andre Berbaltniffe tamen, rudten burch fie auch ganze Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte es burch einen feltfamen Bang ber Dinge die Rirchentrennung fein, was die Staaten unter fich zu einer engern Bereinigung führte. Schredlich zwar und verderblich war die erfte Wirfung, burch welche biefe allgemeine politische Sympathie fich verfündigte - ein breißigjähriger verheerender Rrieg, ber von bem Innern bes Bohmerlandes bis an die Munbung ber Schelbe, bon ben Ufern bes Bo bis an bie Ruften ber Offfee Lanber entvolferte, Ernten gertrat, Stabte und Dorfer in die Afche legte; ein Rrieg, in welchem viele Caufend Streiter ihren Untergang fanden, der den aufglimmenden Kunken ber Cultur in Deutschland auf ein halbes Rabrhundert verlöschte und die tanm auflebenden bessern Sitten ber alten barbarischen Wildheit zurückgab. Aber Europa ging ununterbrückt und frei aus biefem fürchterlichen Krieg, in welchem es fich zum erstenmal als eine zusammenhängende Staatengesellschaft ertannt hatte; und diefe Theilnehmung ber Staaten an einander, welche fich in diesem Rrieg eigentlich erst bilbete, mare allein schon Gewinn genug, ben Weltburger mit feinen Schreden zu verfohnen. Die Sand bes Fleifes hat unvermertt alle verberbliche Spuren biefes Kriegs wieder ausgelofcht; aber die wohlthätigen Folgen, von benen er begleitet mar, find geblieben. Eben biefe allgemeine Staatensympathie, welche ben Stoß in Bohmen bem halben Europa mittheilte, bewacht jett ben Frieden, ber biefem Rrieg ein Ende machte. So wie die Flamme ber Berwuffung aus bem Junern Böhmens, Mahrens und Defterreichs einen Weg fand, Deutschland, Franfreich, bas halbe Europa zu entzünden, fo wird bie Factel ber Cultur von biefen Staaten aus einen Weg fich öffiten, jene Lander gu erlendten.

Die Religion wirke diese alles. Durch sie allein wurde möglich, was geschah, aber es fehlte viel, daß es für sie und ihrentwegen unternommen worden wäre. Hätte nicht der Privatvortheil, nicht das Staatsinteresse sich schnell damit vereinigt, nie würde die Stimme der Theologen und des Bolls so bereitwillige Fürsten, nie die neue Lehre so zahlreiche, so teharrliche Bersechter gefunden haben. Sin großer Antheil an der Kirchenrevolution gebührt unstreitig der slegenden Gewalt der Wahrbeit, oder dessen, was mit Bahrheit verwechselt wurde. Die Misbräuche in der alten Kirche, das Abgeschmackte mancher ihrer Lehren, das Uebertriebene in ihren Forderungen mußte nothwendig ein Gemisse empören, das don der Ahnung eines besserr Lichts schon gewonnen

war, mußte es geneigt machen, bie verbefferte Religion gu umfaffen. Der Reig ber Unabhangigfeit, Die reiche Bente ber geiftlichen Stifter mufte bie Regenten nach einer Religionsveranderung luftern machen und bas Gewicht ber innern leberzeugung nicht wenig bei ihnen verftarten; aber bie Staatsraifon allein tonnte fie bagu brangen. Satte nicht Rarl ber Fünfte im Uebermuth feines Gluds an die Reichsfreibeit ber beutschen Stande gegriffen, schwerlich hatte fich ein protestantiider Bund für die Glaubensfreiheit bewaffnet. Ohne bie Berrichbegierbe ber Guisen hatten bie Calvinisten in Frankreich nie einen Conbe ober Coligny an ihrer Spite gefeben; ohne bie Auflage bes gebenten und zwanzigsten Pfennigs batte ber Stuhl zu Rom nie die vereinigten Rieberlande verloren. Die Regenten fampften zu ihrer Gelbftvertheibigung ober Bergrößerung; ber Religionsenthusiasmus warb ihnen bie Armeen und öffnete ihnen Die Schate ihres Bolts. Der große Saufe, wo ibn nicht hoffnung ber Beute unter ihre Fahnen lodte, glaubte für bie Bahrbeit fein Blut gu vergießen, indem er es gum Bortbeil feines Surften verfpritte.

Und Wohlthat genug für die Böller, daß diesmal der Bortheil der Fürsten hand in Hand mit dem ihrigen ging! Diesem Zufall allein haben sie ihre Befreiung dom Papstihum zu danken. Glüd genug für die Fürsten, daß der Unterthan für seine eigene Sache stritt, indem eisen Europa fein Fürste ja dem Zeitalter, wovon jetzt die Rede ist, regiere in Europa sein Fürst so absolut, um über den guten Willen seiner Unterthanen hinweggeseht zu sein, wenn er seine politischen Entwürse versolgte. Aber wie schwer hielt es, diesen guten Willen der Nation für seine politischen Entwürse zu gewinnen und in Handlung zu setzen! Die nachbrücklichsen Beweggründe, welche von der Staatsraison entlehnt sind, lassen den Unterthan talt, der sie selten einsieht, und den sie noch seltener interessieren. In diesem Fall bleibt einem staatsklugen Regenten nichts übrig, als das Interesse das Cabinets an irgend ein anderes Interesse, das dem Bolke näher liegt, anzuknüpsen, wenn etwa ein solches

icon vorhanden ift, oder, wenn es nicht ift, es zu erschaffen.

Dies war der Fall, worin sich ein großer Theil bersenigen Regenten befand, die für die Reformation handelnd ausgetreten sind. Durch eine sonderbare Bersettung der Dinge mußte es sich sügen, daß die Kirchentrennung mit zwei politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie vermuthlich eine ganz andere Entwickung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende Uebermacht des Hauses Deleveich, welche die Freiheit Europens bedrohte, und der thätige Eiser diese Hauses sür die Alte Religion. Das Erste weckte die Regenten, das Zweite bewassnete ihnen die Nationen.

Die Aufhebung einer fremden Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, die höchfte Gewalt in geistlichen Dingen, der gehemmte Absluß des Geldes nach Rom, die reiche Beute der geistlichen Stifter waren Bortheile, die für jeden Sonverän auf gleiche Art verführerisch sein mußten;

warum, konnte man fragen, wirkten fie nicht eben fo gut auf die Pringen bes Saufes Desterreich? Was hinderte Diefes Saus, und insbesondere bie deutsche Linie beffelben, ben bringenden Aufforderungen fo vieler feiner Unterthanen Behor zu geben und fich nach bem Beispiel Andrer auf Untoften einer wehrlofen Beiftlichfeit gu verbeffern? Es ift fcwer ju glauben, daß die Ueberzeugung von ber Unfehlbarteit der romischen Rirche an der frommen Standhaftigfeit diefes Haufes einen größern Untheil gehabt haben follte, als die Ueberzeugung vom Gegentheil an dem Abfalle ber protestantischen Fürsten. Mehrere Grunde vereinigten fich. bie öfterreichischen Prinzen zu Stüten bes Papftthums zu machen. Spanien und Malien, aus welchen Landern die öfterreichische Macht einen großen Theil ihrer Stärte gog, waren bem Stuble gu Rom mit blinder Anhanglichkeit ergeben, welche bie Spanier insbesondere ichon zu ben Beiten ber gothischen Berrichaft ausgezeichnet hat. Die geringfte Unnaberung an die verabicheuten Lebren Luthers und Calvins mußte bem Beberricher von Spanien bie Bergen feiner Unterthanen unwiederbringlich entreißen; ber Abfall von dem Papftthum tonnte ihm diefes Ronigreich toften. Gin fpanischer Ronig mußte ein rechtgläubiger Pring fein, ober er mußte von diefem Throne fteigen. Den nämlichen 3mang legten ihm feine italienischen Staaten auf, Die er fast noch mehr schonen mußte, als feine Spanier, weil fie bas auswärtige Joch am ungebulbigften trugen und es am leichteften abicutteln tonnten. Dazu tam, bag ihm diefe Staaten Frantreich jum Mitbewerber und ben Babft gum Nachbar gaben; Briinde genng, die ihn hinderten, fich für eine Partei au erklaren, welche das Ansehen des Bapftes gernichtete - die ihn aufforberten, fich lettern burch ben thatigften Gifer für bie alte Religion au perpflichten.

Diese allgemeinen Brunbe, welche bei jebem spanischen Monarchen von gleichem Gewichte fein mußten, murben bei jedem insbesondere noch burch besondere Grunde unterftutt. Rarl ber Fünfte hatte in Stalien einen gefährlichen Nebenbuhler an bem Ronig von Frantreich, bem bieses Land sich in eben dem Augenblick in die Arme warf, wo Rarl fich feberischer Grundsäte verdächtig machte. Gerade an benienigen Entwurfen, welche Rarl mit ber meiften Site verfolgte, wurde bas Diftrauen ber Ratholischen und ber Streit mit ber Rirche ihm burchaus hinderlich gewesen sein. Als Rarl der Fünfte in den Fall tam, zwifchen beiben Religionsparteien zu mablen, hatte fich bie neue Religion noch nicht bei ihm in Achtung seten konnen, und überbem mar zu einer gutlichen Bergleichung beiber Rirchen bamals noch die mahricheinlichfte hoffnung vorhanden. Bei feinem Gohn und Nachfolger Philipp bem Ameiten vereinigte fich eine mondische Erziehung mit einem bespotiichen finftern Charatter, einen unverfohnlichen Saf aller Neuerungen in Glaubensfachen bei biefem Firsten zu unterhalten, ben ber Umftand, baß feine folimmften politifden Gegner auch jugleich Feinde feiner Religion waren, nicht wohl vermindern tonnte. Da feine europäischen Länder.

durch so viele fremde Staaten zerstreut, dem Einfluß fremder Meinungen überall offen lagen, so konnte er dem Fortgange der Reformation in andern Ländern nicht gleichgültig zusehen, und sein eigener näherer Staats vortheil sorderte ihn auf, sich der alten Kirche überhaupt anzunehmen, um die Ouellen der ketzerischen Austeckung zu verstopfen. Der natürlichste Gang der Dinge stellte also diesen Fürsten an die Spitze des katholischen Glaubens und des Bundes, den die Papisten gegen die Reuerer schlossen. Was unter Karls des Fünsten und Philipps des Zweiten langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die solgenden Gese; und je mehr sich der Ris in der Kirche erweiterte, desto fester nungte Spanien an dem Katholicismus halten.

Freier ichien die beutiche Linie bes Saufes Defterreich gewesen gu fein; aber wenn bei biefer auch mehrere von jenen Sinderniffen megfielen, fo wurde fie burch andere Berhaltniffe in Seffeln gehalten. Der Befit ber Raifertrone, Die auf einem protestantischen Saupte gang unbentbar war (benn wie tonnte ein Apostat ber romijden Rirche Die romifce Raiferfrone tragen?), knupfte bie Nachfolger Ferbin anbs bes Er ft en an den papftlichen Stuhl; Ferbinand felbst war diesem Stuhl aus Grunden bes Bemiffens und aufrichtig ergeben. Ueberbem maren bie beutich-öfterreichischen Bringen nicht machtig genug, ber fpanifchen Unterflügung zu entbehren, Die aber burch eine Begunftigung ber neuen Religion durchaus verscherzt war. Auch forberte ihre Raiserwurbe fie auf, bas beutsche Reichsspftem zu beschützen, wodurch fie selbst fich als Raifer behaupteten, und welches ber protestantische Reichstheil zu fturgen ftrebte. Rechnet man bagu bie Ralte ber Broteffanten gegen bie Bebrangniffe ber Raifer und gegen die gemeinschaftlichen Gefahren bes Reichs, ihre gewaltsamen Eingriffe in das Zeitliche ber Kirche und ihre Feindfeligkeiten, wo fie fich als bie Starteren fühlten; fo begreift man, wie fo viele zusammenwirtenbe Grunde bie Raifer auf ber Geite bes Bavftthums erhalten, wie fich ihr eigner Bortheil mit bem Bortheile ber tatholischen Religion anfe genauefte vermengen mußte. Da vielleicht bas gange Schicffal Diefer Religion von bem Entichluffe abhing, ben bas Saus Defterreich ergriff, fo mußte man bie öfterreichischen Bringen burch gang Enropa als die Saulen des Bapfithums betrachten. Der hag ber Broteftanten gegen letteres fehrte fich barum auch einstimmig gegen Defterreich und vermengte nach und nach ben Befchuter mit ber Sache, die er beidütte.

Aber eben dieses haus Desterreich, ber unversöhnliche Gegner ber Reformation, setzte zugleich durch seine ehrgeizigen Entwürse, die von einer überlegenen Macht unterstützt waren, die politische Freiheit der europäischen Staaten, und besonders der deutschen Stände, in nicht geringe Gescher. Dieser Umstand mußte letztere aus ihrer Sicherheit auf ehrecen und auf ihre Selbstvertheidigung ausmerksam machen. Ihre gewöhnlichen hilfsmittel würden nimmermehr hingereicht haben, einer so drobenden Nacht zu widerstehen. Außerordentliche Anstrengungen

mußten sie von ihren Unterthanen verlangen und, da auch diese bei weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Rräfte entlehnen und durch Bündnisse unter einander eine Macht aufzuwägen suchen, gegen welche

fie einzeln nicht bestanben.

Aber bie großen politischen Aufforderungen, welche bie Regenten hatten, fich ben Fortidritten Defterreichs zu wiberfeten, hatten ihre Unterthanen nicht. Nur gegenwärtige Bortheile ober gegenwärtige Uebel find es, welche bas Bolt in Sandlung feten; und dieje barf eine gute Staatstunft nicht abwarten. Bie folimm alfo für biefe Fürften, wenn nicht jum Glude ein anderes wirtfames Motiv fich ihnen dargeboten hatte, bas die Ration in Leidenschaft fette und einen Enthufiasmus in ihr entflammte, ber gegen die politische Befahr gerichtet werden konnte, weil er in bem nämlichen Gegenstande mit derselben gusammentraf! Diefes Motiv war ber ertlärte Sag gegen eine Religion, welche bas Saus Defterreich beschützte, die fcmarmerische Anhanglichkeit an eine Lehre, welche diefes hans mit Fener und Schwert zu vertilgen ftrebte. Anhänglichleit war feurig, jener Sag mar unüberwindlich; ber Religionsfanatismus fürchtet bas Entfernte: Schwarmerei berechnet nie, was fie aufopfert. Bas bie entichiebenfte Gefahr bes Staats nicht über feine Bürger vermocht hatte, bewirtte die religiofe Begeisterung. Für ben Staat, für bas Intereffe bes Rurften murden fich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben; für die Religion griff ber Raufmann, ber Rünftler, der Landbauer freudig zum Gewehr. Für den Staat oder den Fürften würde man fich auch ber fleinsten außerorbentlichen Abgabe gu entgieben gesucht haben; an die Religion feste man Gut und Blut, alle feine zeitlichen hoffnungen. Dreifach ftartere Summen ftromen jest in ben Schatz bes Kürften; breifach ftartere Beere ruden in bas Relb; und in der heftigen Bewegung, worein die nabe Religionsgefahr alle Gemüther versette, fühlte ber Unterthan die Sowere ber Laften nicht, die Anstrengungen nicht, von denen er in einer rubigeren Gemuthslage erschöpft murde niedergesunken sein. Die Furcht vor der spanischen Inquifition, vor Bartholomausnachten eröffnet bem Bringen von Dranien, dem Admiral Coliany, der brittifden Ronigin Elifabeth, den protestantischen Fürften Deutschlands Silfsquellen bei ihren Bolfern, die noch jett unbegreiflich find.

Mit noch so großen eignen Anftrengungen aber würde man gegen eine Macht wenig ausgerichtet haben, die auch dem mächtigsten Fürfen, wenn er einzeln ftand, überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgedildeten Politit tonnten aber nur zufällige Umftände entfernte Staaten zu einer wechselseitigen Hilfsleistung vermögen. Die Berschiedenheit der Berfassung, der Gesehe, der Sprache, der Sitten, des Rationalcharakters, welche die Nationen und Kinder in eben so viele verschiedenne Ganze absonderte und eine fortdauernde Scheidewand zwischen sie ftellte, machte den einen Staat unempfindlich gegen die Bedrängnisse des andern, wo ihn nicht gar die Nationaleisersuch zu einer seind-

seligen Schabenfreude reizte. Die Reformation flurzte biese Scheibewand. Gin lebhafteres, naber liegendes Intereffe als ber Nationalvortheil ober bie Baterlandsliebe, und welches von burgerlichen Berhaltniffen durchaus unabhängig war, fing an, die einzelnen Burger und gange Staaten zu befeelen. Diefes Intereffe tonnte mehrere und felbft bie entlegensten Staaten mit einander verbinden, und bei Unterthanen bes nämlichen Staats tonnte biefes Band wegfallen. Der frangofifche Calvinift hatte also mit bem reformierten Genfer, Englander, Deutschen ober Sollanber einen Berührungspuntt, ben er mit feinem eigenen fatholischen Mitburger nicht batte. Er borte also in einem febr wichtigen Buntte auf, Burger eines einzelnen Staats gu fein, feine Aufmert. samteit und Theilnahme auf diefen einzelnen Staat einzuschränten, Sein Rreis erweitert fich; er fangt an, aus bem Schidfale frember Lanber, bie feines Glaubens find, fich fein eigenes zu weiffagen und ihre Sache gu ber feinigen zu machen. Run erft burfen die Regenten es magen, auswartige Angelegenheiten por die Bersammlung ihrer Landstände gu bringen, nun erft hoffen, ein williges Ohr und ichnelle Bilfe ju finden. Diese auswärtigen Angelegenheiten find jett zu einheimischen geworben, und gerne reicht man bem Glaubensvermanbten eine hilfreiche Sand, bie man bem bloken Nachbar, und noch mehr bem fernen Ausländer verweigert hatte. Jest verläßt ber Pfalger feine Beimath, um für feinen frangofifden Glaubensbruber gegen ben gemeinschaftlichen Religionsfeind zu fechten. Der frangofifche Unterthan gieht bas Schwert gegen ein Baterland, bas ihn mighandelt, und geht bin, für Sollands Freiheit zu bluten. Jest fieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit geruftet, um an den Ufern ber Loire und ber Seine die Thronfolge in Frantreich zu entscheiden. Der Dane geht über die Giber, ber Schwebe über ben Belt, um bie Retten au gerbrechen , bie für Dentichland geschmiebet finb.

Es ift sehr schwer zu sagen, was mit der Reformation, was mit der Freiheit des deutschen Reichs wohl geworden sein würde, wenn das gesürchtete Haus Desterreich nicht Bartei gegen sie genommen hätte Go viel aber scheint erwiesen, daß sie österreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen sührten. In keinem andern Falle, als unter diesem, war es den schwächern Fürsten möglich, die außerordentlichen Austrengungen von ihren Ständen zu erzwingen, wodurch sie der österreichischen Macht widerskanden; in keinem andern Kalle den Staaten möglich, sich gegen einen

gemeinschaftlichen Reind zu bereinigen.

Höher war die öfterreichische Macht nie gestanden, als nach dem Siege Karls des Fünften bei Mühlberg, nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit dem Schmalkaldischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber sie lebte wieder auf in Morit von Sachsen, ihrem gesährlichsten Feinde. Alle Früchte be-

Mublbergifchen Sieges geben auf bem Congreß zu Baffau und bem Reichstag zu Augsburg verloren, und alle Anstalten zur weltlichen und geistlichen Unterbrudung endigen in einem nachgebenden Frieden.

Deutschland zerriß auf diesem Reichstage zu Augsburg in zwei Religionen und in zwei politische Parteien; jett erft gerriß es, weil Die Trennung jett erft gesetlich war. Bis bieber waren die Brotestanten als Rebellen angesehen worben; jest beschloß man, fie als Bruder gu behandeln, nicht als ob man fie dafür anerkannt batte, sondern weil man bazu genothigt mar. Die Augsburgische Confession durfte fich von jest an neben ben fatbolischen Blauben ftellen, boch nur als eine geduldete Nachbarin, mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsstande mar bas Recht zugestauben, die Religion, zu ber er fich befannte, auf feinem Grund und Boben gur berrichenden und einzigen gu maden und die entgegengefette der freien Ausübung gu berauben; jedem Unterthan vergönnt, das Land zu verlaffen, mo feine Religion unterdrudt mar. Jest jum ersteumal erfreute fich also die Lehre Luthers einer positiven Santtion, und wenn fie auch in Bapern ober in Defterreich im Staube lag, fo tonnte fie fich damit troften, daß fie in Sachsen und in Thuringen thronte. Den Regenten mar es aber nun boch alle in überlaffen, welche Religion in ihren Landen gelten und welche darnieder liegen follte; für den Unterthan, der auf dem Reichstage feinen Reprafentanten hatte, mar in biefem Frieden gar wenig geforgt. Bloß allein in geiftlichen Landern, in welchen bie tatholifche Religion unwiderruflich die herrschende blieb, murde den protestantischen Unterthanen (welche es damals icon maren) die freie Religionsübung ausgewirft; aber auch biele nur durch eine perfonliche Berficherung bes römischen Ronigs Ferbinand, ber biefen Frieden zu Stande brachte - eine Berficherung, die, von dem tatholischen Reichstheile widerfprochen und mit diefem Biberfpruch in bas Friedensinftrument eingetragen, feine Befetesfraft erhielt.

Wären es übrigens nur Meinungen gewesen, was die Gemüther trennte — wie gleichgültig hätte man dieser Trennung zugesehen! Aber an diesen Meinungen hingen Reichthimer, Würden und Recht; ein Umstand, der die Scheidung unendlich erschwerte. Bon zwei Brübern, die das väterliche Bermögen bis hieher gemeinschaftlich genossen, verließ jest einer das väterliche Haus, und die Nothwendigkeit trat ein, mit dem daheimbleibenden Bruder ab zu theilen. Der Bater hatte für im Fall der Trennung nichts bestimmt, weil ihm von dieser Trennung

all der Trennung nichts bestimmut, weil ihm von dieser Trennung ahnen konnte. Aus den wohlthätigen Stiftungen der Borelkern Seichthum der Kirche innerhalb eines Jahrtausends zusammendiese Borelkern gehörten dem Beggehenden eben so gut währliche. Haftete nun das Erbrecht bloß an dem der haftete es an dem Blute? Die Stiftungen e Kirche geschen, weil damals noch keine wersgebornen Bruder, weil er damals

noch ber einzige Sohn war. Galt nun in der Kirche ein Recht der Erstgeburt, wie in abeligen Geschlechtern? Galt die Begünstigung des einen Theils, wenn ihm der andere noch nicht gegenüberstehen konnte? Konnten die Lutheraner von dem Genuß dieser Güter ausgeschloffen sein, an denen doch ihre Borsahren mitstiften halfen, bloß allein deswegen ausgeschloffen sein, weil zu den Zeiten der Stiftung noch kein Unterschied zwischen Lutheranern und Katholischen stattsand? Beide Religionsparteien haben über diese Streitsache mit schienderen Gründen gegen einander gerechtet und rechten noch immer; aber es dürste dem einen Theile so schwer sallen, als dem andern, sein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entschedungen sür den kare Fälle, und vielleicht gehören geistliche Stiftungen nicht unter diese; zum wenigsten dant nicht, wenn man die Forderungen ihrer Stifter auch auf dognatische Sätze erstrecht — wie ist es denkbar, eine ewige Schenlung an eine

manbelbare Meinung zu machen?

Wenn bas Recht nicht entscheiben tann, fo thut es bie Starte, und jo geschab es hier. Der eine Theil behielt, mas ihm nicht mehr zu nehmen war; ber andere vertheibigte, was er noch hatte. Alle vor bem Frieden weltlich gemachten Bisthumer und Abteien verblieben den Broteftanten; aber die Bapisten verwahrten sich in einem eigenen Borbehalt, daß fünftig teine mehr weltlich gemacht murben. Jeber Befiter eines geiftlichen Stiftes. bas bem Reich unmittelbar unterworfen mar, Rurfürft, Bifchof oder Abt, hat feine Beneficien und Burben verwirft, sobald er zur protestantischen Rirche abfallt. Sogleich muß er feine Befigungen raumen, und bas Rapitel ichreitet zu einer neuen Bahl, gleich als mare feine Stelle burch einen Tobesfall erlebigt worden. Un Diefem beiligen Anter des geiftlichen Borbehalts, ber die gange zeitliche Erifteng eines geiftlichen Fürften von feinem Glaubensbetenntniß abbangig machte, ift noch bis heute bie tatholifche Rirche in Deutschland befestigt - und mas murbe aus ihr werden, wenn diefer Anter gerriffe? Der geiftliche Borbehalt erlitt einen hartnädigen Wiberfpruch von Seiten ber protestantischen Stände, und obgleich fie ibn gulett noch in das Friebensinftrument mit aufnahmen, fo geschah es mit bem ausbrudlichen Beifat, daß beide Parteien fich über biefen Bunkt nicht veralichen hatten. Ronnte er für ben protestantischen Theil mehr verbindlich sein, als jene Berficherung Nerbinands zum Bortheil ber protestantischen Unterthanen in geiftlichen Stiftern es für die tatholischen mar? Zwei Streitpunfte blieben also in dem Frieden gurud, und an diefen entgundete fich auch der Rrieg.

So war es mit der Religionsfreiheit und mit den geistlichen Gistern; mit den Rechten und Würden war es nicht anders. Auf eine einzige Kirche war das deutsche Reichstyftem berechnet, weil nur ein e da war, als es sich bildete. Die Kirche hat sich getrennt, der Reichsten sich in zwei Religionsparteien geschieden — und doch soll das ganze Reichsspstem ausschließend einer einzigen folgen? Alle bisherigen Kaiser

maren Sohne ber romischen Rirche gewesen, weil die romische Rirche in Deutschland bis jett ohne Nebenbuhlerin mar. Bar es aber bas Berhältniß mit Rom, was ben Raifer ber Deutschen ausmachte, ober war es nicht vielmehr Deutschland, welches fich in feinem Raifer reprafentierte? Bu dem ganzen Deutschland gehört aber auch der protestantische Theil - und wie repräsentiert fich nun diefer in einer ununterbrochenen Reihe tatholischer Raiser? — In dem höchften Reichsge-richte richten die deutschen Stände sich selbst, weil fie selbst die Richter bagu ftellen; bag fie fich felbft richteten, bag eine gleiche Gerechtigfeit allen zu Statten tame, mar ber Sinn feiner Stiftung - tann biefer Sinn erfüllt werben, wenn nicht beibe Religionen barin fiten? Daß gur Beit ber Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube berrichte, mar Aufall, - baf fein Stand ben andern auf rechtlichem Wege unterbruden follte, mar ber wesentliche 3med biefer Stiftung. Diefer 3med aber ift verfehlt, wenn ein Religionstheil im ausschließenden Befit ift. ben andern zu richten - barf nun ein 3med aufgeopfert werben, wenn fich ein Bufall verandert? — Endlich und mit Dube erfochten bie Brotestanten ihrer Religion einen Sit im Rammergerichte, aber noch immer teine gang gleiche Stimmengahl. - Bur Raiferfrone bat noch

fein protestantisches Baupt fich erhoben.

Bas man auch von ber Gleichheit fagen mag, welche ber Religionsfriede gu Augsburg zwischen beiben beutschen Rirchen einführte, jo ging die katholische boch unwidersprechlich als Stegerin bavon. Alles. was die lutherische erhielt, war — Dulbung; alles, was die tatholische hingab, opferte fie ber Roth , und nicht ber Gerechtigfeit. Immer mar es noch tein Friede zwischen zwei gleichgeachteten Machten, bloß ein Bertrag zwischen bem Berrn und einem unüberwundenen Rebellen! Aus Diesem Brincip scheinen alle Broceduren ber fatholischen Rirche gegen Die protestantische bergeflossen zu sein und noch berzufließen. Immer noch mar es ein Berbrechen, gur protestantischen Rirche abzufallen, weil es mit einem fo fcweren Berlufte geahndet murbe, als der geiftliche Borbehalt über abtrunnige geiftliche Fürsten verhängt. Auch in ben folgenden Zeiten fette fich die tatholische Rirche lieber aus, alles burch Gewalt zu verlieren, als einen fleinen Bortheil freiwillig und rechtlich aufzugeben; benn einen Raub gurudgunehmen, war noch hoffnung, und immer war es nur ein zufälliger Berluft; aber ein aufgegebener Anspruch, ein den Protestanten zugestandenes Recht erschütterte die Grundpfeiler ber tatholischen Rirche. Bei bem Religionsfrieben felbft fette man biefen Grundfat nicht aus ben Augen. Was man in biefem Frieden ben Evangelischen preisgab, mar nicht unbedingt aufgegeben. Alles , biek es ausbrücklich, follte nur bis auf die nächfte allgemeine Kirchenversammlung gelten, welche fich beschäftigen murbe, beibe Rirchen wieber zu vereinigen. Dann erft, wenn biefer lette Berfuch miglange, follte ber Religionsfriede eine absolute Gilltigfeit haben. Go wenig hoffnung gu biefer Wiedervereinigung da war, so wenig es vielleicht ben Katholischen

felbft bamit Ernft mar, fo viel hatte man beffen ungeachtet icon gewon-

nen, daß man ben Frieden burch biefe Bedingung beschränkte.

Diefer Religionsfriede alfo, ber bie Flamme bes Burgerfriegs auf ewige Reiten erstiden follte, mar im Brunde nur eine temporare Ausfunft, ein Bert ber Roth und ber Bewalt, nicht vom Befet ber Gerechtigfeit dictiert, nicht die Frucht berichtigter Ideen über Religion und Religionsfreiheit. Ginen Religionsfrieden von der letten Art tonnten bie Ratholischen nicht geben, und wenn man aufrichtig fein will. einen folden vertrugen die Evangelischen noch nicht. Beit entfernt, gegen die Ratholischen eine uneingeschränfte Billigfeit zu beweisen, unterbrudten fie, wo es in ihrer Dacht ftand, die Calvinisten, welche freilich eben fo wenig eine Dulbung in jenem beffern Sinne verdienten. ba fie eben fo weit entfernt waren, fie felbst ausznüben. Bu einem Religionsfrieden von biefer Ratur waren jene Beiten noch nicht reif und die Ropfe noch zu trube. Wie fonnte ein Theil von bem andern fordern, mas er felbst zu leiften unvermögend mar? Bas eine jede Religionspartei in bem Augsburger Frieden rettete ober gewann, verdantte fie ber Bewalt, bem aufälligen Machtverhaltniß, in welchem beibe bei Grundung bes Friedens zu einander geftanden. Bas durch Gewalt gewonnen murbe, mußte behauptet werden burch Gewalt; jenes Machtverhaltniß mußte also auch fürs fünftige forthauern, ober ber Friede verlor feine Rraft. Mit dem Schwerte in der Sand wurden die Grenzen zwischen beiden Rirchen gezeichnet; mit bem Schwerte mußten fie bewacht werben - ober webe der früher entwaffneten Bartei! Gine zweifelhafte ichredenvolle Ausficht für Deutschlands Rube, die aus bem Frieden felbst ichon bervorbrobte!

In dem Reiche erfolgte jett eine augenblickliche Stille, und ein slüchtiges Band der Eintracht schien die getrennten Glieder wieder in einen Reichskörper zu verknüpfen, daß auch das Gefühl für die gemeinschaftliche Wohlsahrt auf eine Zeitlang zurücktam. Aber die Trennung hatte das innerste Wesen getrossen, und die erste Harmonie wieder hezustellen, war vorbei. So genau der Friede die Rechtsgrenzen beider Theile bestimmt zu haben schien, so ungleichen Auslegungen blieb er nichtsdestoweniger unterworfen. Mitten in ihrem hitzigsten Kampse hatte er den streitenden Parteien Stillstand auferlegt, er hatte den Feuerbrand zugedeckt, nicht gelöscht, und unbefriedigte Ansprücke blieben auf beiden Seiten zurück. Die Katholischen glaubten zu viel verloren, die Evangelischen zu wenig errungen zu haben; beide halsen sich damit, den Krieden, den sie jett noch nicht zu verletzen wagten, nach ihren Abssichten zu erklären.

Dasselbe mächtige Motiv, welches so manche protestantische Fürsten so geneigt gemacht hatte, Luthers Lehre zu umfassen, die Besitznehmung von den geistlichen Stiftern, war nach geschloffenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Sänden war, mußte bald in dieselben wandern. Ganz

Rieberbeutschland war in turzer Zeit weltlich gemacht; und wenn es mit Oberbeutschland anders war, so lag es an dem lebhafteften Widerftanbe ber Katholischen, die hier bas Uebergewicht hatten. Jebe Bartei briidte ober unterbriidte, wo fie bie machtigere war, die Anbanger ber andern; die geiftlichen Fürften besonders, als die wehrloseften Glieber bes Reichs, murben unaufhörlich burch bie Bergrößerungsbegierbe ibrer unfatholischen Nachbarn geängstigt. Wer zu ohnmächtig mar, Gewalt burd Gewalt abzuwenden, flüchtete fich unter die Flügel der Juftig, und bie Spolienklagen gegen protestantische Stände häuften fich auf bem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug war, ben angeklagten Theil mit Sentengen ju verfolgen, aber ju wenig unterftutt, um fie geltend zu machen. Der Friebe, welcher ben Stanben bes Reichs die volltommene Religionsfreiheit einräumte, hatte boch einigermaßen auch für ben Unterthan gesorgt, indem er ihm bas Recht ausbedung, bas Land. in welchem feine Religion unterbrudt mar, unangefochten zu verlaffen. Aber vor ben Gewaltthätigfeiten, womit ber Landesherr einen gehaften Unterthan bruden, vor ben namenlosen Drangfalen, wodurch er bem Auswandernden ben Abgug erichweren, vor den funftlich gelegten Schlingen, worein bie Arglift, mit ber Starte verbunden, die Bemuther perftriden tann, tonnte ber tobte Buchftabe biefes Friedens ibn nicht ichuben. Der tatholische Unterthan protestantischer Berren flagte laut über Berletzung bes Religionsfriedens - ber evangelische noch lauter über die Bedrudungen, welche ihm von feiner tatholischen Obrigteit widerfuhren. Die Erbitterung und Streitsucht der Theologen vergiftete jeden Borfall, ber an fich unbedeutend mar, und fette die Gemuther in Flammen; gludlich genug, wenn fich diese theologische Buth an bem gemeinschaftlichen Religionsfeind erschöpft hätte, ohne gegen bie eignen Religionsverwandten ihr Gift auszuspritzen.

Die Ginigfeit der Brotestanten unter fich felbft murbe boch endlich hingereicht haben, beibe ftreitende Barteien in einer gleichen Schwantung ju erhalten und baburch ben Frieden zu verlängern; aber, um die Berwirrung volltommen zu machen, verschwand biefe Gintracht balb. Lehre, welche 3 wingli in Burich und Calvin in Genf verbreitet batten, fing bald auch in Deutschland an, festen Boben zu gewinnen und Die Protestanten unter fich felbst zu entzweien, daß fie einander taum mehr an etwas anderm als bem gemeinschaftlichen Saffe gegen bas Bapfithum erfannten. Die Brotestanten in Diefem Beitraume glichen benjenigen nicht mehr, welche fünfzig Jahre vorher ihr Betenntniß zu Augsburg übergeben hatten, und die Urfache diefer Beranderung ift in eben biefem Augsburgifden Befenntnig zu fuchen. Diefes Befenntnif fette bem protestantischen Glauben eine pofitive Grenze, ebe noch ber erwachte Forschungsgeift fich biefe Grenze gefallen ließ, und bie Broteftanten verscherzten unwiffend einen Theil des Gewinns, ben ihnen ber Abfall von bem Papfithum verficherte. Gleiche Beschwerben gegen bie romifche Sierarchie und gegen die Migbrauche in Diefer Rirche, eine

gleiche Migbilliqung ber tatholischen Lehrbegriffe wurden binreichend gewefen fein, ben Bereinigungspunkt für bie protestantische Rirche abaugeben : aber fie fuchten biefen Bereinigungspunkt in einem neuen pofitiven Blaubensspftem, setten in biefes das Unterscheidungszeichen, ben Borgug, bas Wefen ihrer Rirche und bezogen auf biefes den Bertrag, ben fie mit den Ratholischen schloffen. Blog als Anhanger ber Confession gingen fie ben Religionsfrieden ein; Die Confessionsverwandten allein hatten Theil an der Bohlthat dieses Friedens. Wie also auch der Erfolg fein mochte, fo ftand es gleich ichlimm um die Confessionsverwandten. Dem Beift ber Forschung mar eine bleibende Schrante gesett, wenn ben Borfdriften ber Confession ein blinder Geborfam geleiftet murde; ber Bereinigungspunkt aber war verloren, wenn man fich über die festgefette Formel entzweite. Bum Unglud ereignete fich Beibes, und bie ichlimmen Rolgen von Beidem ftellten fich ein. Gine Bartei bielt ftandhaft fest an dem erften Betenntniß; und wenn fich die Calviniften bavon entfernten, fo geschab es nur, um fich auf abnliche Art in einen neuen

Lebrbegriff einzuschließen.

Reinen icheinbarern Borwand hatten bie Protestanten ihrem gemeinschaftlichen Reinde geben konnen, als biefe Uneinigkeit unter fich felbft, fein erfreuenderes Schaufpiel, als bie Erbitterung, womit fie einander wechselseitig verfolgten. Wer tonnte es nun den Ratholischen jum Berbrechen machen, wenn fie bie Dreiftigfeit lacherlich fanden, mit welcher bie Glaubensverbefferer fich angemaßt hatten, bas einzig mabre Retigionsspftem zu verklindigen? wenn fie von Protestanten felbft die Baffen gegen Brotestanten entlebnten? wenn fie fich bei biefem Biberfpruche ber Meinungen an die Autorität ihres Glaubens festhielten, für welchen jum Theil doch ein ehrwürdiges Alterthum und eine noch ehrwürdigere Stimmenmehrheit fprach? Aber die Brotestanten tamen bei biefer Trennung auf eine noch ernfthaftere Art ins Gebrange. Auf Die Confessionsverwandten allein mar ber Religionsfriede gestellt, und die Ratholischen drangen nun auf Ertlärung, wen diese für ihren Glaubensgenoffen erkannt miffen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformierten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Bewiffen gu befcmeren; fie tonnten fie nicht davon ausschließen, ohne einen nutlichen Freund in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. Go zeigte biefe unfelige Erennung den Machinationen ber Jesuiten einen Weg, Digtrauen zwischen beide Parteien zu pflanzen und die Gintracht ihrer Maßregeln zu gerfloren. Durch bie boppelte gurcht vor ben Ratholiten und por ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, verfaumten die Brotestanten ben nimmer wiedertehrenden Moment, ihrer Rirche ein burchaus gleiches Recht mit ber romischen zu erfechten. Und allen biesen Berlegenheiten maren fie entgangen, ber Abfall ber Reformierten mare für die gemeine Sache gang unschadlich gewesen, wenn man ben Bereinignnaspunkt allein in der Entfernung von bem Papfithum, nicht in Augsburgifden Confessionen, nicht in Concordienwerten gesucht hatte.

So fehr man aber auch in allem Andern getheilt war, so begriff man boch einstimmig, daß eine Sicherheit, die man bloß der Machtgleich= beit zu danten gehabt hatte, auch nur durch diese Machtgleichheit allein erhalten werden tonne. Die fortwährenden Reformationen ber einen Bartei, die Gegenbemühungen ber andern unterhielten die Bachfamteit auf beiben Seiten, und ber Inhalt bes Religionsfriedens mar bie Lofung eines ewigen Streits. Jeber Schritt, ben der andere Theil that, mußte zu Rrantung biefes Friedens abzielen; jeder, den man fich felbft erlaubte, geschah zur Aufrechthaltung Diefes Friedens. Richt alle Bemegungen der Ratholischen hatten eine angreifende Absicht, wie ihnen von ber Gegenpartei Schuld gegeben wird; Bieles, mas fie thaten, machte ihnen die Gelbstvertheidigung gur Pflicht. Die Protestanten batten auf eine nicht zweibentige Art gezeigt, wozu die Ratholischen fich zu verseben batten, wenn fie bas Unglud haben follten, ber unterliegende Theil zu fein. Die Lufternheit der Protestanten nach den geiftlichen Gutern ließ fie feine Schonung, ihr Sag feine Brogmuth, feine Duldung erwarten.

Aber auch ben Protestanten war es zu verzeihen, wenn sie zu ber Redlickeit der Papisten wenig Bertrauen zeigten. Durch die treuslose und barbarische Behandlungsart, welche man sich in Spanien, Frankreich und ben Niederlanden gegen ihre Glaubensgenossen erlaubte, durch die schändliche Ausstucht katholischer Fürsten, sich von den heiligsten Siden durch den Papst lossprechen zu lassen, durch den dichenlichen Erundsat, daß gegen Ketzer kein Treu und Glaube zu beobachten sei, hatte die katholische Kirche in den Augen aller Redlichen ihre Ehre versloren. Keine Bersicherung, kein noch so sürchterlicher Eid konnte aus dem Munde eines Papisten den Protestanten beruhigen. Wie hätte der Religionsfriede es gekonnt, den die Jesuiten durch ganz Deutschland nur als ein Anterim, als eine einsweilige Convenienz abschilderten, der

in Rom felbst feierlich verworfen ward!

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in diesem Frieden hingewiesen worden, war unterdessen in der Stadt Trident vor sich gegangen; aber, wie man nicht anders erwartet hatte, ohne die streitenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu dieser Bereinigung gethan zu haben, ohne von den Protestanten auch nur beschickt worden zu sein. Feierlich waren diese nunmehr von der Kirche verdammt, sür deren Repräsentanten sich das Concilium ausgab. — Konnte ihnen ein prosaner und noch dazu durch die Wassen erzwungener Vertrag vor dem Bann der Kirche eine hinlängliche Sicherheit geben — ein Bertrag, der sich auf eine Bedingung stützte, welche der Schluß des Conciliums auszuheben schien? An einem Scheine des Rechts sehlte es also nicht mehr, wenn sich die Katholischen sonst mächtig genug sühlten, den Religionsfrieden zu verletzen — von jetzt an schilche die Protestanten nichts mehr, als der Resett vor ihrer Wacht.

Mehreres tam bazu, bas Mißtrauen zu vermehren. Spanien, an welche Macht bas tatholische Deutschland fich lehnte, lag bamals mit

ben Riederlandern in einem beftigen Rriege, ber ben Rern ber fpaniiden Macht an bie Grenzen Deutschlands gezogen hatte. Bie ichnell standen biefe Truppen im Reiche, wenn ein entscheibenber Streich fie hier nothwendig machte! Deutschland war damals eine Borrathstammer bes Rriegs für faft alle europäische Machte. Der Religionstrieg hatte Solbaten barin angehäuft, Die ber Friede außer Brob fette. Go vielen von einander unabhängigen Fürsten mar es leicht, Rriegsbeere gufammenzubringen, welche fie alsbann, fei's aus Gewinnfucht ober aus Barteigeift, an fremde Mächte verlieben. Mit beutiden Truppen befriegte Bhilipp ber Zweite bie Rieberlande, und mit beutschen Truppen vertheidigten fie fich. Gine jebe folde Truppenwerbung in Deutschland foredte immer eine von beiden Religionsparteien auf; fie tonnte gu ihrer Unterdrückung abzielen. Ein herumwandernder Gesandte, ein außerorbentlicher papftlicher Legat, eine Bufammentunft von Murften, jebe ungewöhnliche Ericeinung mußte bem einen ober bem anbern Theile Berberben bereiten. So ftand Deutschland gegen ein halbes Jahrhunbert, die Sand an bem Schwert; jebes raufchende Blatt erichredte.

Terdinand ber Erfte, Ronig von Ungarn, und fein vortrefflicher Sohn, Maximilian ber 3 weite, hielten in diefer bebentlichen Epoche Die Bugel bes Reichs. Mit einem Bergen voll Aufrichtigfeit, mit einer wirklich heroischen Geduld hatte Terbinand ben Religionsfrieden ju Augsburg vermittelt und an den undantbaren Bersuch, beide Kirchen auf bem Concilium zu Tribent zu vereinigen, eine vergebliche Milbe verschwendet. Bon feinem Reffen, dem fpanifchen Philipp, im Stich gelaffen, jugleich in Siebenburgen und Ungarn von ben fiegreichen Baffen ber Türten bebrangt, wie hatte fich biefer Raifer follen in den Sinn tommen laffen, den Religionsfrieden zu verleten und fein eigenes mubevolles Wert zu vernichten? Der große Aufwand des immer fich erneuernden Turtenfriegs tonnte von ben fparfamen Beitragen feiner erschöpften Erblande nicht bestritten werden; er brauchte also ben Beiftand des Reichs, und ber Religionsfriede allein hielt bas getheilte Reich noch in einem Rorper gusammen. Das ötonomische Bedurfniß machte ibm die Brotestanten nicht weniger nothig, als die Ratholischen, und legte ihm also auf, beibe Theile mit gleicher Berechtigkeit zu behandeln, welches bei fo fehr miderftreitenden Forderungen ein wahres Riefenwert mat. Auch fehlte viel, daß der Erfolg feinen Wünschen entsprochen hatte: feine Nachgiebigkeit gegen die Protestanten hatte bloß bagu gebient, feinen Enteln den Rrieg aufzuheben, ber fein fterbendes Auge verschonte. Richt viel gludlicher mar fein Cohn Maximilian, ben vielleicht nur der Zwang der Umftande hinderte, dem vielleicht nur ein langeres Leben fehlte, um die neue Religion auf ben Raiferthron zu erheben. Den Bater hatte die Rothwendigkeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; die Rothwendigkeit und die Billigkeit dictierten sie feinem Gobne. Der Entel bufte es theuer, daß er weder die Billigfeit borte, noch ber Nothwendigfeit gehorchte.

waren, die ihm die Steuern abschlagen und bewilligen konnten. Sie benutten die Gelbbebürsniffe, in denen sich Ferdinand und sein Sohn befanden, eine Religionsfreiheit nach der andern von diesen Fürsten zu erpressen. Dem Herren- und Ritterstand gestattete endlich Marimilian vie freie Ausübung ihrer Religion, doch nur auf ihren eigenen Territorien und Schlössen. Der undescheibene Schwärmereiser der ebangelischen Prediger überschritt dieses von der Weisheit gesteckte Ziel. Dem ausverücklichen Berbot zuwider ließen sich mehrere derselben in den Landssäden und selbst zu Wien öffentlich hören, und das Bolt drängte sich schaenweise zu diesem neuen Gongelium, bessen beite Würze Anzigslichteiten und Schimpfreden ausmachten. So wurde dem Fanatismus eine immerwährende Nahrung gegeben und der haß beider einamder so nabestebenden Kirchen durch den Stachel ihres unreinen Eifers verson

aiftet.

Unter ben Erbstaaten bes Sauses Desterreich war Ungarn nebst Siebenburgen die unficherfte und am fcwerften zu behauptende Befitzung. Die Unmöglichkeit, biese beiben Länder gegen die nabe und überlegene Macht ber Türken zu behaupten, hatte icon Ferbinanden zu bem unrühmlichen Schritte vermocht, ber Bforte burch einen jahrlichen Tribut Die oberfte Hoheit über Siebenburgen einzugestehen - ein ichabliches Bekenntniß der Ohnmacht und eine noch gefährlichere Anreizung für den unruhigen Abel, wenn er Urfache zu haben glaubte, fich über feinen herrn zu beschweren. Die Ungarn batten fich dem Saufe Defterreich nicht unbedingt unterworfen. Gie behaupteten die Wahlfreiheit ihrer Rrone und forderten tropig alle ftanbischen Rechte, welche von biefer Wahlfreibeit unzertrennlich find. Die nabe Nachbarichaft bes türkischen Reichs und die Leichtigfeit, ungeftraft ihren herrn zu wechseln, bestärtte Die Magnaten noch mehr in diefem Trope; unzufrieden mit ber öfterreichischen Regierung, warfen fie fich ben Osmanen in Die Arme; unbefriedigt von diefen, tehrten fie unter beutsche Sobeit gurud. Der öftere und raiche Uebergang von einer herrichaft zur andern hatte fich auch ihrer Dentungsart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land zwischen beutscher und ottomanischer Sobeit ichmebte, schwantte auch ihr Ginn gwischen Abfall und Unterwerfung. Je ungludlicher beide Lander fich fühlten, zu Provinzen einer auswärtigen Monarchie herabgefett zu fein, besto unüberwindlicher war ihr Beftreben, einem Berrn aus ihrer Mitte gu gehorchen: und fo murbe es einem unternehmenden Edelmann nicht fcwer, ihre Sulbigung zu erhalten. Boll Bereitwilligfeit reichte ber nachste türkische Baffa einem Rebellen gegen Desterreich Scepter und Rrone; eben so bereitwillig bestätigte man in Desterreich einem andern ben Befit ber Provingen, Die er ber Pforte entriffen hatte, gufrieden, auch nur einen Schatten von Sobeit gerettet und eine Bormauer gegen bie Türken baburch gewonnen zu haben. Mehrere folder Magnaten. Bathori, Bojchtai, Ragoczi, Bethlen, ftanben auf biefe Art nach einander in Siebenburgen und Ungarn als gingbare Ronige auf.

welche sich durch teine andere Staatstunft erhielten, als biese: sich an ben Keind anzuschließen, um ihrem Gerrn besto furchtbarer zu sein.

Kerbinand, Maximilian und Rudolph, alle Drei Beherricher von Siebenburgen und Ungarn, erschöpften bas Mart ihrer übrigen Lander, um biefe beiben gegen die Ueberschwemmungen ber Türken und gegen innere Rebellionen zu behaupten. Berbeerende Kriege wechselten auf biesem Boben mit turgen Waffenftillftanben ab, Die nicht viel beffer waren. Bermuftet lag weit und breit bas Land, und ber mißhandelte Unterthan führte gleich große Beschwerden über seinen Feind und feinen Beschützer. Auch in Diese Lander war die Reformation eingedrungen, wo fie unter bem Schute ber ftanbifden Freiheit, unter ber Dece bes Tumults, merkliche Fortschritte machte. Auch biese taftete man jest unvorfichtig an, und ber politische Kattionsgeift murbe gefahrlider burch religiofe Schwarmerei. Der fiebenburgifche und ungarifde Abel erhebt, von einem fühnen Rebellen Bojchtai angeführt, bie Sahne ber Emporung. Die Aufrührer in Ungarn find im Begriff, mit ben migverquilaten Proteftanten in Defterreich, Mabren und Bohmen gemeine Sache ju machen und alle biefe Lanber in einer furchtbaren Rebellion fortzureißen. Dann war ber Untergang bes haufes Defterreich gewiß, der Untergang des Papsthums in biefen Landern unvermeiblich.

Langft icon batten bie Ergbergoge von Defterreich, bes Raifers Briber, bem Berberben ihres Saufes mit fillem Unwillen augeseben; biefer lette Borfall bestimmte ihren Entschluß. Erzberzog Datthias, Marimilians zweiter Sohn, Statthalter in Ungarn und Rubolbhs vermuthlicher Erbe, trat bervor, Sabsburg & fintendem Saufe fich gur Stüte anzubieten. In jugendlichen Rahren und von einer falfden Ruhmbegierbe übereilt, hatte biefer Bring, bem Intereffe feines Saufes zuwiber, ben Ginlabungen einiger nieberlanbischen Rebellen Webor gegeben, welche ihn in ihr Baterland riefen, um die Freiheiten ber Nation gegen seinen eigenen Anverwandten, Philipp ben 3meiten, ju vertheibigen. Matthias, ber in ber Stimme einer einzelnen Sattion bie Stimme bes gangen nieberlanbischen Bolts zu vernehmen glaubte, erschien auf biefen Ruf in ben Niederlanden. Aber ber Erfolg entsprach ebenso wenig ben Wünfchen ber Brabanter, als feinen eigenen Erwartungen, und rubmlos jog er fich aus einer unweisen Unternehmung. Defto ehrenvoller mar feine zweite Erscheinung in ber politischen Welt.

Nachdem seine wiederholtesten Aufforderungen an den Kaiser ohne Birkung geblieben, berief er die Erzberzoge, seine Brüber und Bettern, nach Presdurg und pflog Rath mit ihnen über des Hauses wachsende Gesahr. Einstimmig übertragen die Brüber ihm, als dem Aeltesten, die Bertheidigung ihres Erbtheils, das ein blödsinniger Bruder verwahrloste. Alle ihre Gewalt und Rechte legen sie in die Hand dieses Aeltessen nud bekleiden ihn mit souveräner Bollmacht, über das gemeine Beste nach Einsicht zu versügen. Alsobald eröffnet Matthias Unterhandtungen mit der Pforte und mit den ungarischen Rebellen, und seiner

waren, die ihm die Steuern abschlagen und bewilligen konnten. Sie benutten die Gelbbedürsnisse, in denen sich Ferdinand und sein Sohn befanden, eine Religionsfreiheit nach der andern von diesen Fürsten zu erpressen. Dem Herren- und Ritterstand gestattete endlich Maximilian bie freie Ausübung ihrer Religion, doch nur ans ihren eigenen Territorien und Schlössen. Der undescheidene Schwärmereiser der evangelischen Prediger überschritt dieses von der Weisheit gesteckte Ziel. Dem ausdrücklichen Berbot zuwider ließen sich mehrere derselben in den Landstäden und selbst zu Wien össenlich hören, und das Bolt drängte sich schaarenweise zu diesem neuen Goangelium, dessen beite Würze Anzügslichteten und Schimpfreden ausmachten. So wurde dem Fanatismus eine immerwährende Nahrung gegeben und der haß beider einander so nabestebenden Kirchen durch den Stackel ihres unreinen Gises verson

aiftet.

Unter den Erbstaaten des Sauses Desterreich war Ungarn nebst Siebenburgen die unficherfte und am fcwerften zu behauptende Befitzung. Die Unmöglichkeit, Diese beiben Lander gegen die nabe und überlegene Macht ber Türken zu behaupten, hatte ichon Ferdinanden zu bem unrühmlichen Schritte vermocht, ber Pforte burch einen jahrlichen Tribut bie oberfte Sobeit über Siebenburgen einzugesteben - ein ichadliches Befenntniß der Ohnmacht und eine noch gefährlichere Anreizung für ben unruhigen Abel, wenn er Urfache zu haben glaubte, fich über feinen herrn zu beschweren. Die Ungarn batten fich bem Saufe Defterreich nicht unbedingt unterworfen. Gie behaupteten die Wahlfreiheit ihrer Krone und forderten tropig alle fländischen Rechte, welche von dieser Wahlfreiheit unzertrennlich find. Die nabe Nachbarichaft bes türkischen Reichs und die Leichtigfeit, ungestraft ihren Berrn zu wechseln, bestärfte Die Magnaten noch mehr in diesem Trope; unzufrieden mit ber öfterreichischen Regierung, marfen fie fich ben Osmanen in die Arme; unbefriedigt von diefen, tehrten fie unter beutsche Sobeit gurud. Der öftere und raiche Uebergang von einer Berrichaft gur andern hatte fich auch ihrer Denkungsart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land zwischen beutscher und ottomanischer Sobeit ichwebte, schwantte auch ihr Ginn gwischen Abfall und Unterwerfung. Je ungludlicher beibe Lander fich fühlten, gu Brovingen einer auswärtigen Monarchie berabgefett gu fein, befto unfiberwindlicher mar ihr Beftreben, einem Berrn aus ihrer Mitte gu gehorchen; und fo murbe es einem unternehmenden Ebelmann nicht fcmer, ihre hulbigung zu erhalten. Boll Bereitwilligfeit reichte ber nachfte turtische Baffa einem Rebellen gegen Defterreich Scepter und Rrone; eben fo bereitwillig bestätigte man in Desterreich einem andern ben Befit ber Provingen, Die er ber Bforte entriffen batte, aufrieben. auch nur einen Schatten von Sobeit gerettet und eine Bormauer gegen bie Türken baburch gewonnen zu haben. Mehrere folder Magnaten, Bathori, Bofchtai, Ragoczi, Bethlen, fanden auf biefe Art nach einander in Siebenburgen und Ungarn als ginsbare Ronige auf.

welche fich burch teine andere Staatstunft erhielten, als biefe: fich an ben Feind anzuschließen, um ihrem Herrn besto furchtbarer zu fein.

Ferdinand, Maximilian und Rudolph, alle Drei Beberricher von Siebenburgen und Ungarn, ericopften bas Mart ibrer übrigen ganber, um biefe beiben gegen die Ueberschwemmungen ber Türlen und gegen innere Rebellionen zu behaupten. Berbeerende Kriege wechselten auf biesem Boben mit turgen Baffenftillftanben ab, Die nicht viel beffer maren. Berwuftet lag weit und breit bas Land, und ber mißhandelte Unterthan führte gleich große Beschwerden über seinen Feind und seinen Beschützer. Auch in diese Lander mar die Reformation eingebrungen, wo fie unter bem Schute ber ftanbifden Freiheit, unter ber Dede bes Tumults, merkliche Fortschritte machte. Auch biefe taftete man jest unvorfichtig an, und ber politische Rattionsgeift murbe gefahrlicher burch religiofe Schwarmerei. Der fiebenbürgifche und ungarifche Abel erhebt, von einem fühnen Rebellen Bofchfai angeführt, Die Sabne ber Emporung. Die Aufrührer in Ungarn find im Begriff, mit ben miftveranitaten Brotestanten in Desterreich. Mabren und Bohmen gemeine Sache zu machen und alle biefe Lanber in einer furchtbaren Rebellion fortzureißen. Dann war der Untergang des Saufes Defterreich gewiß, ber Untergang bes Bapfithums in biefen Kanbern unvermeiblid.

Langft icon batten bie Ergbergoge von Defterreich, bes Raifers Bruber, Dem Berberben ihres Saufes mit ftillem Unwillen gugefeben; Diefer lette Borfall bestimmte ihren Entichluß. Erzberzog Datthias, Maximilians zweiter Sohn, Statthalter in Ungarn und Rubolphs vermuthlicher Erbe, trat bervor, Sabsburgs fintendem Saufe fich gur Stute anzubieten. In jugendlichen Jahren und von einer falichen Ruhmbegierbe übereilt, hatte biefer Bring, bem Intereffe feines Saufes zuwiber, ben Ginlabungen einiger nieberlandischen Rebellen Webor gegeben, welche ihn in ihr Baterland riefen, um bie Freiheiten ber Ration gegen feinen eigenen Anverwandten, Philipp ben 3meiten, gu vertheibigen. Matthias, ber in ber Stimme einer einzelnen Fattion bie Stimme bes gangen nieberlandischen Bolts zu vernehmen glaubte, erfcien auf biefen Ruf in den Nieberlanden. Aber ber Erfolg entsprach ebenso wenig ben Wünschen ber Brabanter, als feinen eigenen Erwartungen, und rubmlos jog er fich aus einer unweisen Unternehmung. Defto ehrenvoller mar feine zweite Erscheinung in ber politischen Welt.

Nachdem seine wiederholtesten Aufforberungen an den Kaiser ohne Birkung geblieben, berief er die Erzherzoge, seine Brüber und Bettern, nach Pregdurg und pflog Rath mit ihnen über des Hauses wachsende Gefahr. Einstimmig übertragen die Brüder ihm, als dem Aeltesten, die Bertheibigung ihres Erbtheils, das ein blödsinniger Bruder verwahrsloste. Alle ihre Gewolt und Rechte legen sie in die Hand dieses Aeltesten und bekleiden ihn mit souveräner Bollmacht, über das gemeine Beste nach Einsicht zu versügen. Alsobald eröffnet Matthias Unterhandstungen mit der Pforte und mit den ungarischen Rebellen, und seiner

Geschicklichkeit gelingt es, ben Ueberrest Ungarns durch einen Frieden mit den Türken und durch einen Bertrag mit den Rebellen Desterreichs Ansprüche auf die verlornen Provinzen zu retten. Aber Audolph, ebenso eiserstücktig auf seine landesherrliche Gewalt, als nachlässig, sie behaupten, halt mit der Bestätigung diese Friedens zurück, den er als einen strasbaren Eingriff in seine Hoheit betrachtet. Er beschuldigt den Erzherzog eines Berständnisse mit dem Feinde und verrätherischer

Absichten auf die ungarische Rrone.

Die Geschäftigleit bes Matthias war nichts weniger als frei von eigennützigen Entwürfen gewesen; aber bas Betragen bes Raifers beichleunigte bie Ausführung Diefer Entwürfe. Der Runeigung ber Ungarn, benen er fürglich ben Frieden geschenkt hatte, burch Dankbarkeit, burch feine Unterhandler ber Ergebenheit des Abels verfichert und in Defterreich felbst eines zahlreichen Anhangs gewiß, magt er es nun, mit feinen Absichten lauter hervorzutreten und, Die Waffen in der Sand, mit dem Raiser zu rechten. Die Protestanten in Desterreich und Mahren, lange icon gum Aufftand bereit und jest von dem Erzherzog durch die versprochene Religionsfreiheit gewonnen, nehmen laut und öffentlich feine Bartei, und ihre langft gebrobte Berbindung mit ben rebellischen Ungarn tommt wirklich zu Stande. Gine furchtbare Berichwörung hat fich auf einmal gegen den Kaifer gebildet. Bu fpat entschließt er fich, den begangenen Wehler zu verbeffern; umfonft versucht er, diefen verderblichen Bund aufzulojen. Schon hat alles die Waffen in der Sand; Ungarn, Defterreich und Mahren haben bem Matthias gehulbigt, welcher schon auf bem Bege nach Bohmen ift, um dort ben Kaifer in feiner Bura aufaufuchen und die Nerven feiner Dacht zu gerschneiben.

Das Königreich Böhmen war fur Defterreich eine nicht viel ruhigere Befitung als Ungarn, nur mit bem Unterschied, daß bier mehr politische Ursachen, dort mehr die Religion die Zwietracht unterhielten. In Bohmen mar ein Sahrhundert vor Luthern das erfte Reuer ber Religionstriege ausgebrochen, in Böhmen entzundete fich ein Jahrhunbert nach Luthern Die Flamme bes breißigjahrigen Rriegs. Die Gette, welcher Sobann Sug die Entstehung gegeben, lebte feitbem noch fort in Bohmen, einig mit ber romischen Kirche in Ceremonie und Lebre, ben einzigen Artifel bes Abendmable ausgenommen, welches ber Suffite in beiden Bestalten genofi. Diefes Borrecht hatte die Bafelische Rirchenversammlung in einem eigenen Bertrage (ben bohmischen Compactaten) Buffens Anhangern zugestanden, und wiewohl es nachher von ben Bapften widersprochen murbe, so fuhren fie bennoch fort, es unter bem Schutz ber Gefete zu genießen. Da ber Gebrauch bes Relche bas einzige erhebliche Unterscheidungszeichen diefer Gette ausmachte, fo bezeichnete man fie mit bem Ramen ber Utraquiften (ber in beiberlei Geftalt Communicierenden), und fie gefielen fich in diefem Ramen, weil er fie an ihr fo theures Borrecht erinnerte. Aber in diesem Ramen verbarg fic auch die weit strengere Gette ber bohmischen und mabrischen Bruber,

welche in weit bedeutenbern Bunkten von der herrschenden Kirche abmichen und mit den deutschen Protestanten sehr viel Aehnliches hatten. Bei beiden machten die deutschen sowohl als die schweizerischen Religionsneuerungen ein schnelles Glud, und der Name der Utraquisten, womit sie ihre veränderten Grundsätze noch immer zu bededen wußten,

foutte fie bor ber Berfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Rame, was fie mit jenen Utraquisten gemein hatten; dem Wesen nach waren sie ganz Protestanten. Boll Zuversicht auf ihren mächtigen Anhang und auf des Kaisers Toleranz, wagten sie sich unter Maxi milians Regierung mit ihren wahren Gestinnungen an das Licht. Sie sehten nach dem Beispiel der Deutschen eine eigene Confession auf, in welcher sowohl Lutheraner als Resormierte ihre Meinungen erkannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen utraquistischen Kirche auf diese neue Confession Metriagen haben. Dieses Gesuch fand Widerspruch bei ihren katholischen Mitständen, und sie mußten sich mit einem bloßen Wort der Bersicherung aus dem

Munde des Raifers begniigen.

So lange Maximilian lebte, genoffen fie einer vollfommenen Dulbung auch in ihrer neuen Gestalt; unter feinem Rachfolger anberte fich die Scene. Gin taiferliches Ebitt erschien, welches ben fogenannten bohmifden Brübern die Religionsfreiheit abfprach. Die bohmifden Brüber unterschieden fich in nichts von ben übrigen Utraquisten; bas Urtheil ihrer Berdammung mußte baher alle bohmifchen Confessionsverwandten auf gleiche Art treffen. Alle fetten fich begwegen bem taiferlichen Manbat auf bem Landtag entgegen, aber ohne es umftogen gu tonnen. Der Raifer und bie tatholischen Stande ftutten fich auf Die Compactaten und auf bas bobmifche Lanbrecht, worin fich freilich gum Bortheil einer Religion noch nichts fand, die bamals die Stimme ber Ration noch nicht für fich hatte. Aber wie viel hatte fich feitdem verandert! Bas bamals bloß eine unbebeutenbe Gette mar, mar jett berrichende Kirche geworden - und war es nun etwas anders, als Chitane, die Grenzen einer neu aufgetommenen Religion durch alte Bertrage bestimmen zu wollen? Die bobmischen Brotestanten beriefen fich auf die mundliche Berficherung Marimilians und auf die Religionsfreiheit ber Deutschen, benen fie in feinem Stude nachgesett fein wollten. Umfonft, fie murben abgewiesen.

So standen die Sachen in Bohmen, als Matthias, bereits herr von Ungarn, Desterreich und Mähren, bei Kollin erschien, auch die böhmischen Landstände gegen den Kaiser zu empören. Des Lettern Berlegenheit stieg aufs höchste. Bon allen seinen tibrigen Erbstaaten verlassen, setze er seine letzte Hoffnung auf die böhmischen Stände, von denen vorauszusehen war, daß sie seiner Noth zu Durchsetzung ihrer Forderungen misbrauchen würden. Nach langen Jahren erschien er zu Brag wieder öffentlich auf dem Landtag, und um auch dem Bolte zu zeigen, daß er wirklich noch lebe, mußten alle Kensterläden auf dem

Hofgang geöffnet werden, den er paffierte; Beweis genug, wie weit es mit ihm gekommen war. Was er befürchtet hatte, geschah. Die Stände, welche ihre Wichtigkeit fühlten, wollten sich nicht eher zu einem Schritte verstehen, dis man ihnen über ihre ständischen Privilegien und die Religionsfreiheit vollkommene Sicherheit geleistet hätte. Es war vergeb-lich, sich jetzt noch hinter die alten Ausflüchte zu verkriechen; des Kaisers Schickal war in ihrer Gewalt, und er mußte sich in die Nothwendigkeit sien. Doch geschah dieses nur in Betreff ihrer übrigen Forderungen; die Religionsangelegenheiten behieft er sich vor auf dem nächsen Lande zu berichtigen.

Run ergriffen die Böhnen die Baffen zu seiner Bertheidigung, und ein blutiger Bürgerkrieg sollte sich nun zwischen beiden Brüdern entzünden. Aber Audolph, der nichts so sehr fürchtete, als in diese sludvichen Abhängigkeit von den Ständen zu bleiben, erwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzherzog, seinem Bruder, auf einem riedlichen Bege abzusinden. In einer formlichen Entsagungsakte überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war. Defterreich und das Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Nachfolger auf dem

böhmischen Throne.

Theuer genug hatte sich ber Kaiser aus biesem Bedrängniß gezogen, um sich unmittelbar darauf in einem neuen zu verwickeln. Die Religionsangelegenheiten der Böhmen waren auf den nächsten Landtag verwiesen worden; dieser Landtag erschien 1609. Sie sorberten dieselbe reie Keligionsübung, wie unter dem vorigen Kaiser, ein eigenes Consstrivium, die Einräumung der Prager Alademie und die Erlaubniß, Desensoren oder Freiheitsbeschützer aus ihrem Mittel aufzustellen. Es blieb bei der ersten Antwort; denn der katholische Theil hatte alle Entschließungen des surchtsamen Kaisers gesessellt. So ost und in so drohender Sprache auch die Stände ihre Borskelungen erneuerten, Rudolph beharrte auf der ersten Erklärung, nichts über die alten Berträge zu dewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge auseinander, und die Stände, ausgedracht über den Kaiser, verabredeten unter sich eine eigenmächtige Zusammenkunft zu Brag, um sich selbst zu helsen.

In großer Anzahl erschienen sie zu Prag. Des kaisertichen Berbots ungeachtet, gingen die Berathschlagungen vor sich, und fast unter den Augen des Kaisers. Die Nachgiebigkeit, die er anfing zu zeigen, bewies ihnen nur, wie sehr sie gefürchtet waren, und vermehrte ihren Erotz; in der Hauptsache blieb er unbeweglich. Sie erstütten ihre Drohungen und sasten ernslisch den Entschluß, die freie Ausübung ihrer Religion an allen Orten von selbst anzustellen und den Kaiser so lange in seinen Bedürfnissen zu verlassen, bis er diese Berfügung bestätigt hätte. Sie gingen weiter und gaben sich sehm der der soren, die der Kaiser ihnen verweigerte. Zehen aus sedem der der der Stände wurden ernannt; man beschloß, auf das schleunigste eine militärische Macht zu errichten, wobei der Hauptbesorberer dieses Ausstands, der Graf von

Thurn, als Generalwachtmeifter angestellt murbe. Diefer Ernft brachte endlich ben Raifer jum Nachgeben, wozu jest fogar die Spanier ihm riethen. Mus Gurcht, daß die aufs Meugerfte gebrachten Stande fich endlich gar bem Ronige von Ungarn in die Arme werfen möchten, unterzeichnete er ben mertwürdigen Dajeftatsbrief ber Bohmen, burch welchen fie unter ben nachfolgern biefes Raifers ihren Aufruhr gerechtfertigt haben.

Die bobmifche Confession, welche bie Stande bem Raifer Marimilian vorgelegt hatten, erhielt in diefem Dajeftatsbrief vollfommen gleiche Rechte mit ber tatholischen Rirche. Den Utraquiften, wie bie bobmifden Brotestanten noch immer fortfuhren fich zu nennen, wird bie Brager Univerfitat und ein eigenes Confistorium zugestanden, welches von bem erzbischöflichen Stuble zu Brag durchaus unabhängig ift. Alle Rirchen, Die fie gur Beit ber Musftellung Diefes Briefes in Stabten, Dorfern und Martten bereits inne haben, follen ihnen bleiben, und wenn fie über diese Rahl noch neue erbauen laffen wollten, so soll dieses dem Berren- und Ritterftande und allen Städten unverboten fein. Diefe lette Stelle im Majeflatsbriefe ift es, über welche fich nachber ber ungludliche Streit entspann, ber Europa in Flammen fette.

Der Majestätsbrief machte bas protestantische Bohmen zu einer Art bon Republit. Die Stande hatten die Macht tennen lernen, die fie burch Standhaftigfeit, Gintracht und Sarmonie in ihren Magregeln gemannen. Dem Raifer blieb nicht viel mehr, als ein Schatten feiner landesberrlichen Bewalt; in ber Berfon ber fogenannten Freiheitsbeschützer murbe bem Beift bes Aufruhre eine gefährliche Aufmunterung gegeben. Böhmens Beispiel und Glud mar ein verführerischer Wint für Die übrigen Erbftaaten Defterreichs, und alle schickten fich an, abnliche Privilegien auf einem abnlichen Wege zu erpreffen. Der Beift ber Freiheit burchlief eine Proving nach ber andern; und ba es vorzüglich bie Uneinigfeit zwischen den öfterreichischen Bringen mar, mas die Brotestanten fo gludlich zu benuten gewußt hatten, fo eilte man, ben Raifer mit bem

König von Ungarn zu versöhnen.

Aber biefe Berfohnung tonnte nimmermehr aufrichtig fein. Die Beleidigung mar ju fcmer, um vergeben zu werben, und Rubolph fuhr fort, einen unauslöschlichen Saß gegen Datthias in feinem Bergen an nahren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei bem Bedanten, bak endlich auch bas bobmifche Scepter in eine fo verhaßte Sand tommen follte; und die Aussicht war nicht viel troftlicher fur ibn. wenn Matthias ohne Erben abginge. Alsbann war Ferdinand, Ergbergog von Grat, bas Saupt ber Familie, ben er eben fo wenig liebte. Diefen fomobl als ben Da atthias von ber bohmifchen Thronfolge ausaufdliegen, verfiet er auf ben Entwurf, Ferbinands Bruber, bem Ergbergog Leopold, Bifchof von Baffau, ber ihm unter allen feinen Manaten ber liebfte und ber verdientefte um feine Berfon mar, biefe Erbicaft zuzuwenden. Die Begriffe ber Bohmen von der Wahlfreit

ibres Königreichs und ibre Neigung zu Leopolds Berfon ichienen diefen Entwurf zu begunftigen, bei welchem Rubolph mehr feine Barteilichfeit und Rachgier als bas Beste seines Sauses zu Rath gezogen batte. Aber um diefes Projett burchzuseten, bedurfte es einer militarischen Macht, welche Rudolph auch wirtlich im Bisthum Baffau zusammengog. Die Bestimmung biefes Corps mußte Niemand; aber ein unverfebener Einfall, den es, aus Abgang bes Solbes und ohne Wiffen bes Raifers, in Bohmen that, und die Ausschweifungen, Die es ba verübte, brachte diefes gange Ronigreich in Aufruhr gegen ben Raifer. Umfonft verficherte biefer Die bobmifden Stande feiner Unfduld - fie glaubten ihm nicht; umfonst versuchte er ben eigenmächtigen Gemaltthatigfeiten feiner Golbaten Ginhalt zu thun - fie borten ibn nicht. In der Borausfetjung, daß es auf Bernichtung des Majeftatsbriefes abgesehen sei, bewaffneten bie Treibeitsbeschitger bas gange protestantifche Böhmen, und Di atthias wurde ins Land gerufen. Nach Berjagung feiner Baffauischen Truppen blieb ber Raifer, entblößt von aller Silfe. gu Brag, wo man ibn, gleich einem Gefangenen, in seinem eigenen Schloffe bewachte und alle feine Rathe von ihm entfernte. Matthias war unterdeffen unter allgemeinem Frohloden in Brag eingezogen , wo Rudolph turz nachher fleinmuthig genug war, ihn als Konig von Böhmen anzuerkennen. Go hart ftrafte diefen Raifer bas Schickfal, baß er feinem Reinde noch lebend einen Thron überlaffen mußte, den er ihm nach feinem Tobe nicht gegonnt hatte. Seine Demuthigung zu vollenden, nöthigte man ihn, feine Unterthanen in Bohmen, Schlefien und ber Laufit burch eine eigenhändige Entfagungsatte aller ihrer Pflichten zu entlaffen; und er that biefes mit gerriffener Seele. Alles, auch bie er fich am meiften verpflichtet zu haben glaubte, hatte ihn verlaffen. Als bie Unterzeichnung geschehen mar, marf er ben hut gur Erbe und gerbig Die Feber, die ihm einen fo ichimpflichen Dienst geleistet batte.

Indem Rudolph eines feiner Erblander nach bem andern verlor, wurde die Raiserwurde nicht viel beffer von ihm behauptet. Jede der Religionsparteien, unter welche Deutschland vertheilt war, fuhr in ihrem Bestreben fort, sich auf Untoften ber andern zu verbeffern, ober gegen ihre Angriffe zu vermahren. Je schwächer die Sand mar, welche Das Scepter des Reichs hielt, und je mehr fich Protestanten und Ratholiten fich felbft überlaffen fühlten, befto mehr mußte ihre Aufmertfamteit auf einander gespannt werden, besto mehr bas gegenseitige Diftrauen wachsen. Es war genug, bag ber Raifer burch Jesuiten regiert und burch fpanische Rathschläge geleitet murbe, um ben Brotestauten Urfache gur Furcht und einen Bormand gu Feindseligfeiten gu geben. Der unbesonnene Gifer ber Resuiten, welche in Schriften und auf ber Rangel Die Gultigfeit bes Religionsfriedens zweifelhaft machten, ichurte ibr Miftrauen immer mehr und ließ fie in jedem gleichgültigen Schritt ber Ratholischen gefährliche Zwecke vermuthen. Alles, mas in den taiferlichen Erblanden zu Einschränfung ber evangelischen Religion unternommen wurde, machte die Ausmerksamkeit des ganzen protestantischen Deutschlands rege; und eben dieser mächtige Rückhalt, den die evangelischen Unterthauen Desterreichs an ihren Religionsverwandten im übrigen Deutschland fanden oder zu sinden erwarteten, hatte einen großen Antheil an ihrem Trot und an dem schnellen Glück des Matthias. Man glaubte in dem Reiche, daß man den längern Genuß des Religionsfriedens nur den Berlegenheiten zu danken hatte, worein den Kaiser die innerlichen Unruhen in seinen Kändern versetzen; und eben darum eilte man nicht, ihn aus diesen Berlegenheiten zu reißen.

Fast alle Angelegenheiten bes Reichstags blieben entweder aus Saumseligkeit bes Raifers ober burch bie Schuld ber protestantischen Reichsftanbe liegen, welche es fich jum Gefete gemacht hatten, nicht eber zu ben gemeinschaftlichen Bedurfniffen bes Reichs etwas beigutragen, bis ihre Befchwerben gehoben maren. Diefe Befchwerben murben vorzüglich über bas ichlechte Regiment bes Raifers, über Rrantung bes Religionsfriedens und über Die neuen Anmagungen bes Reichshofrath & geführt, welcher unter biefer Regierung angefangen hatte, jum Nachtheil bes Rammergerichts feine Gerichtsbarteit zu erweitern. Sonft hatten die Raifer in unwichtigen Fällen für fich allein, in wichtigen mit Buziehung ber Fürsten, alle Rechtsbanbel zwischen ben Stanben , Die das Faustrecht nicht ohne fie ausmachte, in höchfter Instanz entschieden ober burch taiferliche Richter, die ihrem Soflager folgten, entscheiben laffen. Diefes oberrichterliche Amt hatten fie am Ende bes funfzehnten Jahrhunderts einem regelmäßigen, fortbauernden und stehenden Tribunal, bem Rammergericht zu Speier, übertragen, zu welchem bie Stande des Reichs, um nicht burch die Willfür bes Raifers unterbrudt ju werben, fich vorbehielten, bie Beifiger ju ftellen, auch die Aussprüche bes Berichts burch periodische Revisionen ju untersuchen. Durch ben Religionsfrieden mar biefes Recht ber Stande, bas Prafentations- und Bisitationsrecht genannt, auch auf die Lutherischen ausgebehnt worben, so daß nunmehr auch protestantische Richter in protestantischen Rechtsbandeln sprachen und ein icheinbares Gleichgewicht beiber Religionen in biefem bochften Reichsgericht ftatt fanb.

Aber die Feinde der Resormation und der ständischen Freiheit, wachsam auf jeden Umstand, der ihre Zwecke begünstigte, sanden bald einen Ausweg, den Nuten dieser Einrichtung zu zerftören. Nach und nach kam es auf, daß ein Privatgerichtshof des Kaisers, der Reichshofrath in Wien — ansänglich zu nichts Anderm bestimmt, als dem Kaiser in Ausübung seiner und ezweifelten persönlichen Kaiserrechte mit Rath an die Hand zu gehen — ein Tribunal, dessen Mitglieder, von dem Kaiser allein willkürlich aufgestellt und von ihm allein besoldet, den Bortheil ihres Herrn zu ihrem höchsten Wesete und das Beste der katholischen Keligion, zu welcher sie sich bekannten, zu ihrer einzigen Richtschunk machen mußten — die höchste Zustz über die Reichsstände aussibte. Bor den Reichsborrath wurden nunmehr viele Rechtsbändel zwischen Sichn

ben ungleicher Religion gezogen, über welche zu fprechen nur bem Rammergericht gebührte und vor Entstehung beffelben dem Fürstenrathe gebuhrt hatte. Rein Bunder, wenn bie Aussprüche dieses Gerichtshofs ihren Urfprung verriethen, wenn von taiholischen Richtern und von Creaturen bes Raifers bem Intereffe ber tatbolifchen Religion und bes Raifers die Gerechtigkeit aufgeopfert murde. Obgleich alle Reichsftande Deutschlands Urfache zu haben ichienen, einem fo gefährlichen Migbrauche in Reiten zu begegnen, fo ftellten fich boch bloß allein die Brotestanten, welche er am empfindlichsten brudte, und unter biefen nicht einmal alle, als Bertheidiger der deutschen Freiheit auf, die ein fo willfürliches Inftitut an ihrer heiligften Stelle, an ber Berechtigfeitspflege, verlette. In ber That wurde Deutschland gar wenig Ursache gehabt haben, fich zu Abschaffung des Faustrechts und Ginsetzung des Rammergerichts Glud zu munichen, wenn neben bem lettern noch eine willfürliche faiferliche Gerichtsbarteit stattfinden durfte. Die deutschen Reichsstände würden fich gegen jene Zeiten der Barbarei gar wenig verbeffert haben, wenn das Rammergericht, wo sie zugleich mit dem Raiser zu Gerichte sagen, für welches fie doch das ehemalige Fürstenrecht aufgegeben hatten, aufhören follte, eine nothwendige Inftang gu fein. Aber in den Ropfen diefes Reitalters murden oft die feltsamften Widersprüche vereinigt. Dem Namen Raifer, einem Bermächtniffe bes bespotischen Roms, flebte bamals noch ein Begriff von Machtvolltommenheit an, ber gegen das übrige Staatsrecht ber Deutschen den lächerlichsten Abstich machte, aber nichts bestoweniger von ben Juriften in Schutz genommen, von den Beforderern bes Despotismus verbreitet und von ben Schwachen geglaubt murbe.

An diese allgemeinen Beschwerden schloß fich nach und nach eine Reihe von besondern Borfallen an, welche die Besorglichkeit der Broteftanten gulett bis zu dem höchsten Diftrauen fpannten. Während ber spanischen Religionsverfolgungen in den Riederlanden hatten fich einige protestantische Familien in die tatholische Reichsftadt Nachen gefluchtet, wo fie fich bleibend niederliegen und unvermerkt ihren Unbang vermehrten. Nachdem es ihnen durch Lift gelungen war, einige ihres Glaubens in den Stadtrath zu bringen, fo forberten fie eine eigene Rirche und einen öffentlichen Gottesbienft, welchen fie fich, ba fie eine abidlagige Antwort erhielten, nebft bem gangen Stadtregiment auf einem gewaltsamen Wege verschafften. Gine jo ansehnliche Stadt in protestantischen Sanden zu sehen, mar ein zu harter Schlag für ben Raifer und bie ganze fatholische Partei. Nachdem alle faiserlichen Ermahnungen und Befehle zur Wiederherstellung des vorigen Buftandes fruchtlos geblieben. erflarte ein Schluß bes Reichshofraths Die Stadt in Die Reichsacht, welche aber erft unter ber folgenden Regierung vollzogen murbe.

Bon größerer Bedeutung waren zwei andre Berjuche der Protestanten, ihr Gebiet und ihre Macht zu erweitern. Kurfürst Gebhard zu Köln, geborner Truchfeß von Waldburg, empfand für die junge Gräfin Agnes von Mannsfeld, Kanonissin zu Gerresheim, eine heftige

Liebe, die nicht unerwiedert blieb. Da die Augen von ganz Deutschland auf dieses Berständniß gerichtet waren, so forderten die Brüber der Gräfin, zwei eifrige Calvinisten, Genugthuung für die beleidigte Ehre ihres Hauses, die, so lange der Kursürst ein tatholischer Bischo bliebe, durch keine Heirath gerettet werden konnte. Sie drohten dem Kursürsten, in seinem und ihrer Schwester Blut diese Schande zu tilgen, wenn er nicht sogleich allem Umgang mit der Gräfin entsagte oder ihre Ehre vor dem Altar wiederherkellte. Der Kursürst, gleichgültig gegen alle Folgen dieses Schrittes, hörte nichts, als die Stimme der Liebe. Sei es, daß er ber reformierten Religion iberhaupt schon geneigt war, oder daß die Reize seiner Geliebten allein dieses Bunder wirken — er schwur den latholischen Glauben ab und führte die schöne Agnes zum Altare.

Der Kall mar von ber bochften Bebentlichteit. Nach bem Buchftaben bes geiftlichen Borbehalts hatte der Rurfürft durch biefe Apostafie alle Rechte au fein Erzstift verloren, und wenn es ben Ratholiten bei irgend einer Belegenheit wichtig mar, ben geiftlichen Borbehalt burchzuseten, fo mar es bei Rurfürstenthilmern wichtig. Auf der andern Seite mar die Scheidung von der hochsten Gewalt ein fo harter Schritt, und um fo harter für einen fo gartlichen Gemahl, ber ben Werth feines Bergens und feiner Sand burch bas Gefchent eines Fürstenthums fo gern gu erboben gewünscht hatte. Der geistliche Borbehalt war ohnehin ein beftrittener Artifel bes Augsburger Friedens, und bem ganzen protestantiichen Deutschland schien es von außerfter Bichtigfeit zu fein, bem tatholifchen Theile Dieje vierte Rur gu entreißen. Das Beifpiel felbft mar ichon in mehrern geiftlichen Stiftern Rieberbeutichlands gegeben und gludlich burchgefett worden. Mehrere Domcapitularen aus Roln waren bereits Protestanten und auf des Rurfürsten Seite; in der Stadt selbst war ihm ein gablreicher protestantischer Anhang gewiß. Alle biefe Grunde, benen bas Bureden feiner Freunde und Bermandten und bie Berfprechungen vieler beutschen Sofe noch mehr Starte gaben, brachten ben Rurfürften zu bem Entichluß, auch bei veranberter Religion fein Erzstift beigubehalten.

Aber balb genug zeigte sich's, daß er einen Kampf unternommen hatte, den er nicht endigen konnte. Schon die Freigebung des protestantischen Gottesdienstes in den Kölnischen Landen hatte bei den katholischen Landkänden und Domcapitularen den heftigsten Widerspruch gefunden. Die Dazwischenkunft des Kaisers und ein Bannstrahl aus Rom, der ihn als einen Apostaten verstuchte und aller seiner sowohl geistlichen als weltslichen Wilrden entsetzte, bewassnete gegen ihn seine Landstände und sein Capitel. Der Kurfürst sammelte eine militärische Macht; die Capitularen thaten ein Gleiches. Um sich schnell eines mächtigen Arms zu versichern, eilten sie zu einer neuen Kurfürstenwahl, welche für den Bischof von

Luttich, einen baverischen Bringen, entschieden murbe.

Ein bürgerlicher Rrieg fing jest an, ber, bei dem großen Antheil, ben beide Religionsparteien in Dentschland an diesem Borfalle nothwen-

big nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflösung des Reichsfriedens endigen kounte. Am meisten empörte es die Protestanten, daß der Bapst sich hatte herausnehmen dürsen, aus angemaßter apostolien. Roch in den goldnen Reichsschren seiner Reichswürden zu entsteiden. Roch in den goldnen Zeiten ihrer geistlichen Herrschaft war den Päpsten dies Recht widersprochen worden; wie viel mehr in einem Jahrhundert, wo ihr Ansehen bei einem Theile gänzlich gestürzt war und bei dem andern auf sehr schwachen Pseisern ruhte! Alle protestantischen Höse Deutschlands nahmen sich dieser Sache nachrücklich bei dem Kaiser an; Heinrich der Bierte von Frankreich, damals noch König von Ravarra, ließ keinen Weg der Unterhandlung unversucht, den deutschen Fürsten die Handbabung ihrer Rechte krästig zu empsehlen. Der Fall war entscheiden für Deutschlands Freiheit. Vier protestantische Sittummen gegen ver kanten und kanten das Uebergewicht der Macht auf vrotestantische Seite neigen und dem österreichischen Jause den Wacht auf vrotestantische Seite neigen und dem österreichischen Jause den Weg

zum Raiferthron auf emig versperren.

Aber Aurfürst & ebbard hatte die reformierte und nicht die lutherifche Religion ergriffen; biefer einzige Umftand machte fein Ungliid. Die Erbitterung diefer beiben Rirchen gegen einander ließ es nicht gu, daß die evangelischen Reichsftande den Kurfürsten als den Ihrigen anfaben und als einen folden mit Nachbrud unterftütten. Alle hatten ihm zwar Muth zugesprochen und Silfe zugesagt; aber nur ein apanagierter Bring bes pfalzischen Saufes, Pfalzgraf Johann Cafimir, ein calvinischer Giferer, hielt ibm Bort. Diefer eilte, bes taiferlichen Berbots ungeachtet, mit feinem fleinen Beer ins Rolnifche, boch obne etwas Erhebliches auszurichten, weil ihn ber Rurfürst, felbst von bem Nothwendigsten entblößt, gang und gar ohne Silfe ließ. Defto fonellere Fortschritte machte ber neupostulierte Rurfürft, ben feine baperischen Berwandten und die Spanier von den Niederlanden aus aufs fräftigste unterstütten. Die Gebhardischen Truppen, von ihrem herrn ohne Sold gelaffen, lieferten bem Beind einen Blat nach bem andern aus; anbere wurden zur Uebergabe gezwungen. Bebhard hielt fich noch etwas langer in feinen westphälischen Landen, bis er auch hier ber Uebermacht zu weichen gezwungen war. Nachdem er in holland und England mehrere vergebliche Bersuche zu seiner Wiederherstellung gethan, jog er fich in das Stift Strafburg gurud, um bort als Domdechant gu fterben; bas erfte Opfer bes geiftlichen Borbehalts, oder vielmehr ber ichlechten Barmonie unter ben beutschen Protestanten.

An diese kölnische Streitigkeit knüpfte sich turz nachher eine neue in Straßburg an. Mehrere protestantische Domcapitularen aus Köln, die der päpstliche Bannstrahl zugleich mit dem Kurfürsten getrossen hatte, hatten sich in dieses Bisthum geslüchtet, wo sie gleichsalls Präbenden besachen. Da die katholischen Capitularen in dem Straßburger Stifte Bedenken trugen, ihnen als Geächteten den Genuß ihrer Präbenden zu gestatten, so seiten sie sich eine mächtig und gewaltsam in Besits. und ein

mächtiger protestantischer Anhang unter ben Bürgern von Strafburg verschaffte ihnen balb bie Oberhand in bem Stifte. Die katholischen Domherren entwichen nach Alaben, wo sie unter bem Schutz ihres Bischofs ihr Capitel als bas einzig rechtmäßige fortsühren und die in Straßburg Zurückgebliebenen für unecht erlärten. Unterbessen hatten sich diese Lettern durch Aufnahme mehrerer protestantischer Mitglieber von hohem Range verstärkt, daß sie sich nach dem Absterben des Bischofs herausnehmen konnten, in der Berson des Brinzen Johann Georg von Branden den burg einen neuen protestantischen Bischof zu postulieren. Die katholischen Domherren, weit entsernt, diese Bahl zu genehmigen, postulierten den Bischof von Metz, einen Brinzen von Lothringen, zu dieser Bürde, der seine Erhebung sogleich durch Feindsselieten gegen das Gebiet von Straßburg verkündigte.

Da die Stadt Straßburg für das protestantische Capitel und ben Prinzen von Branden burg zu den Wassen griff, die Gegenpartei aber mit hilse lottringischer Truppen die Stiftsgüter an sich zu reißen suchte, so tam es zu einem langwierigen Ariege, der, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer bardarischen Berheerung begleitet war. Umsonst trat der Ausser mit seiner höchsten Autorität dazwischen, den Streit zu entschehen: die Stiftsgüter blieben noch lange Zeit zwischen Beiden Parteien getheilt, dis endlich der protestantische Brinz für ein mäßiges Acquivalent an Geld seinen Ansprüchen entsagte und also auch hier die tatho-

lifche Rirche fiegreich babon ging.

Roch bebenklicher war für das gange protestantische Deutschland, mas fich , balb nach Schlichtung bes vorigen Streits , mit Donauworth, einer ichwäbischen Reichsftadt, ereignete. In biefer fonft tatholischen Stadt war unter Ferbinands und feines Sohnes Regierung die protestantifche Religionspartei auf bem gewöhnlichen Wege fo febr bie berrichenbe geworben, daß fich die tatholischen Ginwohner mit einer Mebenfirche im Rlofter bes beiligen Kreuzes begnügen und bem Aergerniß ber Brotestanten ihre meiften gottesbienftlichen Gebrauche entziehen mußten. Endlich magte es ein fanatischer Abt biefes Rlofters, ber Boltsstimme zu troben und eine öffentliche Broceffion mit Bortragung bes Rreuzes und fliegenben Fahnen anzustellen; aber man zwang ihn bald, von diesem Borhaben abzustehen. Als dieser nämliche Abt, durch eine günstige kaiserliche Erklärung ermuntert, ein Jahr barauf Diese Proceffion wiederholte, fdritt man zu offenbarer Bewalt. Der fanatische Bobel sperrte ben gurudtommenden Klofterbriibern bas Thor, foling ihre Jahnen zu Boden und begleitete fie unter Schreien und Schimpfen nach Saufe. Gine faiferliche Citation war die Folge biefer Gewaltthätigkeit; und als bas aufgebrachte Bolt fogar Miene machte, fich an ben taiferlichen Commiffarien Bu vergreifen, als alle Berfuche einer gutlichen Beilegung von bem fanatifchen Saufen rudgangig gemacht murben, fo erfolgte endlich bie formliche Reichsacht gegen die Stadt, welche zu vollstreden dem Bergog Marimilian von Bayern übertragen murbe. Rleinmuth ergriff bie fonft so trohige Bürgerschaft bei Annäherung des baberischen Heeres, und ohne Widerstand streckte sie bie Wassen. Die gänzliche Abschaffung der protestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Bergehens Die Stadt verlor ihre Privilegien und wurde aus einer schwäbischen

Reichsstadt in eine baverische Landstadt vermandelt.

Zwei Umstände begleiteten diesen Borgang, welche die höchste Ausmerksamkeit der Protestanten erregen mußten, wenn auch das Interesse der Religion weniger wirksam bei ihnen gewesen wäre. Der Reichsboreath, ein wilksürliches und durchaus katholisches Tribunal, dessen Gerichtsbarkeit ohnehin so heftig von ihnen bestritten wurde, hatte das Urtheil gefällt, und dem Herzog von Bahern, dem Chef eines fremden Kreises, hatte man die Bollstreckung desselben übertragen. So constitutionswidrige Schritte klindigten ihnen von katholischer Seite gewalkthätige Wasregen an, welche sich leicht auf geheime Beradredungen und einen gefährlichen Plan stügen und mit der gänzlichen Unterdrückung ihrer Religionsfreiheit endigen konnten.

In einem Buftande, wo bas Recht ber Starte gebietet und auf ber Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer ber schwächste Theil ber geschäftigste sein, fich in Bertheibigungsftand zu feten. Diefes mar jest ber Fall auch in Deutschland. Wenn von ben Ratholifen wirklich etwas Schlimmes gegen die Protestanten beschloffen mar, fo mußte, der vernünftigsten Berechnung nach, ber erfte Streich vielmehr in bas fübliche als in das nördliche Deutschland ichlagen, weil die niederdeutschen Brotestanten in einer langen ununterbrochenen Landerstrede mit einander zusammenhingen und fich also sehr leicht unterstüten konnten, die oberbeutschen aber, von den übrigen abgetrennt und um und um von katholifden Staaten umlagert, jedem Einfall bloggestellt maren. Wenn ferner, wie zu vermuthen war, die Ratholiten die innern Trennungen der Broteftanten benuten und ihren Angriff gegen eine einzelne Religionspartei richten würden, fo waren die Calvinisten, als die Schwächern und welche ohnehin vom Religionsfrieden ausgeschloffen maren, augenscheinlich in einer nabern Befahr, und auf fie mußte ber erfte Streich nieberfallen.

Beides traf in den kurpfälzischen kanden zusammen, welche an dem Herzog von Bapern einen sehr bedenklichen Nachbar hatten, wegen ihres Rückalls zum Calvinismus aber von dem Religionsfrieden keinen Schut und von den evangelischen Ständenwenig Beistand hoffen konnten. Kein deutsches Land hat in so kurzer Zeit so schnelle Religionswechsel ersahren, als die Pfalz in damaligen Zeiten. In dem kurzen Zeitraum von sechzig Jahren sah man dieses Land, ein unglückliches Spielwerk seiner Beherrscher, zweimal zu Luthers Glaubenslehre schwören und diese Lehre zweimal für den Calvinismus verlassen. Kursürst Friedrich der Dritte war der Augsburgischen Consession zuerst ungetreu geworden, welche sein erstgeborner Sohn und Nachschger, Lud wig, schnell und gewaltsam wieder zur herrschenden machte. Im ganzen Lande wurden die Calvinisten ihrer Kirchen beraubt, ihre Brediger und selbst die Schul-

lehrer ihrer Religion aus den Grenzen verwiesen, und auch noch in seinem Testamente versolgte sie der eifrig evangelische Fürst, indem er nur streng orthodore Lutheraner zu Bormündern seinem minderjährigen Brinzen ernannte. Aber diese gesetwidrige Testament vernichtete Pfalzgraf Johann Casimir, sein Bruder, und nahm nach den Borschristen der goldnen Bulle Besitz von der Bormundschaft und der ganzen Berwaltung des Landes. Dem neunjährigen Kursürsten (Friedrich dem Bierten) gab man Calvinische Lehrer, denen ausgetragen war, den Aucherischen Ketzenglauben, selbst, wenn es sein müßte, mit Schlägen, aus der Seele ihres Zöglings herauszutreiben. Wenn man so mit dem Gerrn versuhr, so lätzt sich leicht auf die Behandlung des Unterthans

idlieken.

Unter diesem Friedrich dem Bierten war es, wo fich der pfalgifche Bof gang besonders geschäftig zeigte, die protestantischen Stande Deutschlands zu eintrachtigen Magregeln gegen bas haus Desterreich ju vermögen und wo möglich einen allgemeinen Busammentritt berfelben au Stande au bringen. Neben bem, bag diefer Sof burch frangofifche Rathichlage geleitet wurde, bon benen immer ber Sag gegen Defterreich bie Seele war, zwang ihn die Sorge für feine eigne Sicherheit, fich gegen einen naben und überlegenen Feind bes fo zweifelhaften Schutjes der Evangelischen bei Beiten zu versichern. Große Schwierigfeiten setten fich diefer Bereinigung entgegen; weil die Abneigung ber Evangelischen gegen die Reformierten taum geringer war, als ihr gemeinschaftlicher Abschen vor ben Papisten. Dan versuchte also querft, die Religionen ju vereinigen, um badurch bie politische Berbindung zu erleichtern; aber alle biefe Berfuche folugen fehl und endigten gewöhnlich damit, baß fich jeder Theil nur befto mehr in feiner Meinung befestigte. Nichts blieb alfo übrig, als die Kurcht und das Mißtrauen der Evangelischen zu vermebren und dadurch die Rothwendigkeit einer folden Bereinigung berbei gu führen. Man vergrößerte die Macht der Katholischen: man übertrieb bie Befahr; jufallige Ereigniffe wurden einem überbachten Blane jugefcrieben, unichuldige Borfalle durch gehäffige Auslegungen entftellt und bem gangen Betragen ber Ratholijden eine Uebereinstimmung und Blanmäßigfeit gelieben, wovon fie mahrscheinlich weit entfernt gewesen find.

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem die Protestanten sich hoffnung gemacht hatten die Erneuerung des Religionsfriedens durchzuselen,
hatte sich fruchtlos zerschlagen, und zu ihren bisherigen Beschwerben
war noch die neuerliche Unterdrückung von Donauwörth hinzugekommen.
Unglaublich schnell kam die so lange gesuchte Bereinigung zu Stande.
Zu Anhausen in Franken traten (1608) der Kurfürst Friedrich der Bierte von der Pfalz, der Pfalzgraf von Neuburg, zwei Markgrafen
von Brandenburg, der Markgraf von Baden und der Herzog Johann Friedrich von Birtenberg — also Lutheraner mit Calvinisten — für sich und ihre Erben in ein enges Bündniß, die evangelische Union genannt, zusammen. Der Inhalt berselben war, das unierten Fürsten, in Angelegenheiten ber Religion und ihrer fant ifchen Rechte, einander wechselsweise gegen jeden Beleidiger mit Rath und That unterftugen und alle für einen Mann fteben follten; bag einem jeben mit Krieg überzogenen Mitgliebe ber Union von ben übrigen fogleich mit einer triegerischen Macht sollte beigesprungen, jedem im Nothfall für feine Truppen bie Landereien, die Stadte und Schlöffer ber mitunierten Stände geöffnet, mas erobert murbe aber, nach Berhaltnig bes Beitrags, ben ein jedes dazu gegeben, unter sammtliche Glieber vertheilt werden sollte. Die Direction des gangen Bundes murbe in Friedenszeiten Rurpfalz überlaffen, boch mit eingeschränkter Gewalt, zu Bestreitung ber Untoften Boricuffe gefordert und ein Fond niedergelegt. Die Religionsverschiedenheit (zwischen Lutheranern und Calvinisten) sollte auf ben Bund teinen Ginflug haben, bas Ganze auf gehn Jahre gelten. Jebes Mitglied ber Union hatte fich zugleich anheischig machen muffen, neue Mitglieder anzuwerben. Rurbrandenburg ließ fich bereitwillig finden; Rurfachfen migbilligte ben Bund. Beffen fonnte feine freie Entschließung faffen; die Bergoge von Braunschweig und Luneburg hatten gleichfalls Bedentlichkeiten. Aber die brei Reichsflädte Stragburg, Murnberg und Ulm waren teine unwichtige Eroberung für ben Bund, weil man ihres Gelbes febr bedürftig war und ihr Beispiel von mehrern andern Reichsftäbten nachgeahmt werden tonnte.

Die unierten Stände, einzeln muthlos und wenig gefürchtet, führten nach geschlossener Bereinigung eine kühnere Sprache. Sie brachten durch den Fürsten Christian von Anhalt ihre gemeinschaftlichen Beschwerden und Forderungen vor den Kaiser, unter denen die Wieder-herstellung Donauwörths, die Aushebung der kaiserlichen Hosprocesse und die Resormen seines eignen Regiments und seiner Rathgeber den obersten Plat einnahmen. Zu diesen Borstellungen hatten sie gerade die Zeit gewählt, wo der Kaiser von den Unruhen in seinen Erbländern kaum zu Athem kommen konnte; wo er Desterreich und Ungarn kürzlich an Matth ias versoren und seine böhmische Krone bloß durch Bewilligung des Majestäsdrieß gerettet hatte; wo endlich durch die jülichische Succession schon von fern ein neues Kriegsseuer zubereitet wurde. Kein Bunder, daß dieser langsame Fürst sich zett weniger als se in seinen Entschließungen ibereilte, und die Union früher zu dem Schwerte griff,

als ber Raifer fich befonnen batte.

Die Katholiten bewachten mit Bliden voll Argwohn die Union; die Union hittete eben so mißtrauisch die Katholiten und ben Kaiser; der Kaiser beide; und auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung aufs höchste gestiegen. Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkt mußte sich durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm von Füllich eine höchst freitige Erbsolge in den jülich-clevischen Landen eröffnen.

Acht Competenten melbeten fich zu biefer Erbschaft, beren Ungertrennlichleit burch solenne Berträge festgesetzt worden war; und der Kaifer, der Lust bezeigte, sie als ein erledigtes Reichslehen einzuziehen,

fonnte für ben neunten gelten. Bier von biefen, ber Rurfürft von Branbenburg, ber Bfalggraf von Reuburg, ber Bfalggraf von Ameibruden und ber Martgraf von Burgau, ein öfterreichifder Bring, forberten es als ein Beiberleben, im Ramen von vier Bringeffinnen, Sowestern bes verftorbenen Bergogs. Zwei andere, ber Rurfürft von Sachfen, albertinischer, und Die Bergoge von Sachfen, ernestinischer Linie, beriefen fich auf eine frühere Anwartichaft, welche ihnen Raifer Friedrich ber Dritte auf diese Erbicaft ertheilt und Maximilian ber Erfte beiden fachfifden Saufern bestätigt hatte. Auf die Anfpruche einiger auswärtiger Bringen murbe wenig geachtet. Das nachfte Recht war vielleicht auf der Seite Brandenburgs und Reuburgs, und es fchien beibe Theile ziemlich gleich ju begunftigen. Beibe Sofe ließen and fogleich nach Eröffnung ber Erbichaft Befitz ergreifen; ben Anfang machte Brandenburg, und Reuburg folgte. Beibe fingen ihren Streit mit ber Feber an und murben ihn mahricheinlich mit bem Degen geendigt haben; aber bie Dazwischenkunft bes Raifers, ber biefen Rechtshandel por feinen Thron gieben, einstweilen aber bie ftreitigen gander in Gequefter nehmen wollte, brachte beide ftreitende Parteien zu einem ichnellen Bergleich, um bie gemeinschaftliche Gefahr abzuwenden. Man tam überein, bas Berzogthum in Gemeinschaft ju regieren. Umfonft, bag ber Raifer die Landstande auffordern ließ, ihren neuen Berren Die Guldigung zu verweigern - umfonft, bag er feinen eignen Anverwandten, ben Erzherzog Leopold, Bijchof von Bassau und Strafburg, ins Bulichische ichidte, um bort burch feine perfonliche Gegenwart ber taiferlichen Partei aufzuhelfen. Das gange Land, außer Gulich, hatte fich ben protestantifcen Bringen unterworfen, und die faiferliche Bartei murbe in diefer Sauptstadt belagert.

Die jülicische Streitigkeit war dem ganzen deutschen Reiche wichtig und erregte sogar die Ausmerksamkeit mehrerer europäischer höße. Es war nicht sowohl die Frage, wer das jülichische Herzogthum besitzen und wer es nicht besitzen sollte? — die Frage war, welche von beiden Parteien in Deutschland, die katholische oder die protestantische, sich und eine so ansehnliche Besitzung vergrößern, sür welche von beiden Religionen dieser Landstrich gewonnen oder verloren werden sollte? Die Frage war, ob Desterreich abermals in seinen Anmaßungen durchdringen und seine Ländersucht mit einem neuen Raube vergnügen, oder ob Deutschlands Freiheit und das Geichgewicht seiner Nacht gegen die Ansasingen Desterreichs behauptet werden sollte? Der jülichische Erbsolzestreit war also eine Angelegenheit für alle Mächte, welche Freiheit begünstigten und Desterreich anseindeten. Die evangelische Union, Holland, England und vorzüglich Heinrich der Bierte von Frankreich

murden darein gezogen.

A Company

Diefer Monard, der die schönste Hälfte feines Lebens an das Haus Desterreich und Spanien verloren, der nur mit ausdauernder Helbenkraft endlich alle Berge erstiegen, welche dieses Haus zwischen ihn und ber

frangofischen Thron gewälzt hatte, war bis hieber tein mußiger Ruichauer ber Unruhen in Deutschland gewesen. Gben biefer Rampf ber Stande mit bem Raifer ichentte und ficherte feinem Frantreich ben Die Brotestanten und Turten waren die zwei heilsamen Bewichte, welche die öfterreichische Macht in Often und Beften barnieberzogen, aber in ihrer gangen Schrecharteit ftand fie wieder auf, sobald man ihr vergönnte, diefen Zwang abzuwerfen. Heinrich ber Bierte hatte ein halbes Menichenalter lang bas ununterbrochene Schaufpiel von öfterreichischer Berrichbegierbe und öfterreichischem Landerburft vor Augen, ben weder Wibermartigfeit, noch felbft Beiftesarmuth, die doch fonft alle Leidenschaften magigt, in einer Bruft lofchen tonnten, worin nur ein Tropfen von dem Blute Ferdinands bes Arra goniers flog. Die öfterreichifche Landerfucht hatte icon feit einem Jahrhundert Europa aus einem gludlichen Frieden geriffen und in dem Innern seiner vornehmsten Staaten eine gewaltsame Beranderung be-Sie hatte die Aeder von Pflügern, die Wertstätten von Runftlern entblößt, um die Lander mit ungeheuern, nie gefehenen Beeresmaffen, taufmannische Meere mit feindseligen Flotten zu bededen. Gie hatte ben europäischen Kürften bie Nothwendigfeit auferlegt, ben Fleiß ihrer Unterthanen mit nie erhörten Schatungen gu beschweren und bie beste Rraft ihrer Staaten, für bie Gludseligteit ihrer Bewohner verloren, in einer nothgebrungenen Bertheibigung zu erschöpfen. Für Europa war tein Friede, für feine Staaten fein Gebeiben, fein Blan von Dauer für der Boller Glud, fo lange es biefem gefährlichen Gefchlecht überlaffen blieb, nach Befallen die Rube diefes Welttheils zu ftoren.

Betrachtungen diefer Art umwölften Seinrichs Gemuth am Abend eines glorreich geführten Lebens. Was hatte es ihm nicht geloftet, bas trube Chaos zu ordnen, worin der Tumult eines langwierigen Burgerfriegs, von eben diefem Defterreich angefacht und unterhalten, Frantreich gestürzt hatte! Jeber große Mensch will für die Ewigkeit gearbeitet haben, und wer burgte biefem Ronig für die Dauer des Wohlftanbes, worin er Frankreich verließ, fo lange Desterreich und Spanien eine einzige Macht blieben, bie jest zwar entfraftet barnieberlag, aber nur ein einziges gludliches Ohngefahr brauchte, um fich ichnell wieder in Ginen Rorper gusammenguziehen und in ihrer gangen Furchtbarteit wieder aufzuleben? Wollte er feinem Nachfolger einen fest gegründeten Thron, feinem Bolf einen bauerhaften Frieden gurudlaffen, fo mußte Diese gefährliche Macht auf immer entwaffnet werden. Aus dieser Quelle floß der unversöhnliche Sag, welchen Seinrich ber Bierte dem Saufe Desterreich geschworen - unauslöschlich, glubend und gerecht, wie Sannibals Reindschaft gegen Romulus' Bolt, aber burch einen

edleren Urfprung geabelt.

Alle Machte Europens hatten diese große Anfforderung mit Heinrich gemein; aber nicht alle diese lichtvolle Politit, nicht alle den uneigennützigen Muth, nach einer solchen Aufforderung sich im Handlung zu setzen. Jeden vhne Unterschied reizt der nahe Gewinn, aber nur große Seelen wird das entsernte Gute bewegen. So lange die Weisheit bei ihrem Borhaben auf Weisheit rechnet oder sich auf ihre eignen Kräfte verläßt, entwirft sie feine anderen als himärische Plane, und die Beisheit läust Gefahr, sich zum Gelächter der Welt zu machen — aber ein glücklicher Erfolg ist ihr gewiß, und sie kann auf Beisall und Bewunderung zählen, sodalb sie in ihren geistreichen Planen eine Rolle sir verzönnen, bablucht und Aberglauben hat und die Umftände ihr vergönnen, eigennützige Leidenschaften zu Bollstreckern ihrer schonen Zwecke zu machen.

In dem erftern Ralle batte Beinrichs befanntes Brojett, bas öfterreichische Saus aus allen feinen Besitzungen zu verjagen und unter Die europäischen Mächte seinen Raub zu vertheilen, ben Namen einer Chimare wirklich verbient, womit man immer fo freigebig gegen baffelbe gewesen ift; aber verbiente es ihn auch in bem andern? Dem vortrefflichen Ronig mar es mohl nie eingefallen, bei ben Bollftredern feines Brojetts auf einen Beweggrund gu gablen, welcher bemjenigen abulich gewesen ware, ber ibn felbit und feinen Gull v bei biefer Unternehmung befeelte. Alle Staaten, beren Mitwirfung babei nothig mar, murben burch die ftartften Motive, die eine politische Macht nur immer in Sandlung feten fonnen, ju der Rolle vermocht, die fie babei ju übernehmen hatten. Bon ben Protestanten im Desterreichischen verlangte man nichts. als was ohnehin das Biel ihres Bestrebens ichien, die Abwerfung bes öfterreichischen Joches; von ben Niederlandern nichts, als einen abnlichen Abfall von bem fpanischen. Dem Bapft und allen Republiken Staliens war feine Angelegenheit wichtiger, als die fpanische Tyrannei auf immer von ihrer halbinfel zu verjagen; für England fonnte nichts wünschenswürdiger fein, als eine Revolution, welche es von feinem abgesagteften Feinde befreite. Jede Macht gewann bei dieser Theilung des öfterreichiichen Raubes entweder Land oder Freiheit, neues Gigenthum ober Gicherheit für das alte; und weil Alle gewannen, so blieb das Gleichgewicht unverlett. Frantreich tonnte großmuthig jeden Antheil an ber Beute verschmaben, weil es burch Desterreichs Untergang fich felbst wenigstens zweifach gewann und am mächtigften mar, wenn es nicht mächtiger wurde. Endlich um ben Preis, daß fie Europa von ihrer Gegenwart befreiten, gab man ben Rachtommlingen von Sabsburg die Freiheit, in allen übrigen entbedten und noch zu entbedenben Welten fich auszubreiten. Ravaillacs Defferstiche retteten Defterreich, um bie Rube von Europa noch um einige Jahrhunderte gu verfpaten.

Die Augen auf einen solchen Entwurf geheftet, mußte heinrich bie evangelische Union in Deutschland und den Erbfolgestreit wegen Jilich nothwendig als die wichtigsten Ereignisse mit schnellem, thätigen Antheil ergreifen. Seine Unterhändler waren an allen protestantischen Höfen Deutschlands geschäftig, und das Wenige, was sie von dem großen Politischen Geheimnis ihres Monarchen preisgaben oder ahnen liegen war binlänglich, Gemutter zu gewinnen, die ein so fenriger haß gege

Defterreich beseelte und bie Bergrößerungsbegierbe so mächtig beherrschte. Seinrichs ftaatsfluge Bemühungenzogen bie Union noch enger gufammen, und ber machtige Beiftand, wozu er fich anbeischig machte, erhob ben Muth der Berbundenen gur festesten Buverficht. Gine gabireiche frangofifche Armee, von bem Konig in Berfon angeführt, follte ben Truppen ber Union am Rheine begegnen und querft die Eroberung ber julich-clevischen Lande vollenden belfen; alsbann in Bereinigung mit ben Deutschen nach Italien ruden (wo Savopen, Benedig und der Papft icon einen machtigen Beiftand bereit hielten), um bort alle fpanischen Throne umzusturgen. Diefe fiegreiche Armee follte bann, von der Lombarbei aus, in bas habsburgifche Erbtheil einbringen und bort, von einem allgemeinen Aufftand ber Protestanten begunftigt, in allen feinen beutschen Landen, in Bohmen, Ungarn und Siebenburgen, bas ofterreichische Scepter gerbrechen. Die Brabanter und hollander, burch frangofischen Beiftand gestärtt, batten fich unterbeffen ihrer fpanifchen Eprannen gleichfalls entledigt, und biefer fürchterlich über feine Ufer getretene Strom. ber noch fürglich gebroht batte, Europens Freiheit unter feinen truben Strudeln zu begraben, rollte bann ftill und vergeffen binter ben pyrenai-

ichen Bergen,

Die Frangosen rubmten sich sonst ber Geschwindigkeit; diesmal wurden fie von den Deutschen übertroffen. Gine Armee der Union mar im Elfaß, ehe noch Seinrich fich bort zeigte, und ein ofterreichisches heer, welches ber Bijchof von Strafburg und Paffau in biefer Gegend zusammengezogen hatte, um es ins Julichische zu führen, wurde gerftreut. Seinrich ber Biertebatte feinen Blan als Staatsmannund Ronig entworfen, aber er hatte ibn Raubern gur Ausführung übergeben. Seiner Meinung nach follte teinem tatholischen Reichsftande Urfache gegeben werden, diese Ruftung auf fich zu beuten und bie Sache Defterreichs zu ber feinigen zu machen; die Religion follte gang und gar nicht in diese Angelegenheit gemischt werben. Aber wie sollten die beutichen Gurften über Seinrichs Entwürfen ibre eigenen Zwede vergeffen? Bon Bergrößerungsbegierde, von Religionshaß gingen fie ja aus follten fie nicht für ihre herrschende Leidenschaft unterwegs fo viel mitnehmen, als fie tonnten? Wie Raubabler legten fie fich über bie Lanber ber geiftlichen Rurften und ermablten fich, toftete es auch einen noch jo großen Ummeg, Diefe fetten Triften gu ihren Lagerplagen. Als mare es in Feindeslande, ichrieben fie Brandichatungen barinnen aus, bezogen eigenmächtig bie Landesgefälle und nahmen, was gutwillig nicht gegeben wurde, mit Gewalt. Um ja die Katholiten über die mahren Triebfebern ihrer Ausruftung nicht in Zweifel zu laffen, ließen fie laut und Deutlich genug boren, mas für ein Schicffal ben geiftlichen Stiftern von ihnen bereitet fei. Go wenig hatten fich Beinrich ber Bierte und bie bentichen Bringen in diefem Operationsplane verftanden; fo febr hatte ber portreffliche Ronig in feinen Wertzeugen fich geirrt. Es bleibt eine emige Bahrheit, daß eine Gewaltthätigfeit, wenn bie Beisheit fie gebietet.

nie dem Gewaltthätigen darf aufgetragen werben, daß nur Demjenigen anvertraut werden darf, die Ordnung zu verleten, dem fie heilig ift.

Das Betragen der Union, welches selbst für mehrere evangelische Stände empörend war, und die Furcht einer noch schlimmern Begegnung bewirfte bei den Katholiken etwas mehr, als eine missige Entrüstung. Das tief gefallene Ansehen bes Kaisers konnte ihnen gegeneinen solchen Feind keinen Schutz gewähren. Ihr Bund war es, was die Unierten so gefürchtet und tropig machte; einen Bund mußte man

ihnen wieder entgegenstellen.

Der Bifchof von Burgburg entwarf den Plan zu diefer tatholiichen Union, die durch ben Namen ber Lique von der evangelischen unterichieden murbe. Die Buntte, worüber man übereintam, maren ungefähr Diefelben, welche die Union jum Grund legte, Bifcofe ihre mehreften Glieber; an die Spite bes Bundes ftellte fich ber Bergog Marimilian von Bapern, aber als bas einzige weltliche Bunbesglied von Bedeutung, mit einer ungleich größern Gewalt, als die Unierten ihrem Borfteber eingeräumt hatten. Außer biefem Umftande, bag ber einzige Bergog von Bapern Berr ber gangen liquistischen Rriegsmacht mar. wodurch die Operationen ber Lique eine Schnelligfeit und einen Rachbrud befommen mußten, die bei ber Union nicht fo leicht möglich maren, hatte die Ligue noch den Bortheil, daß die Gelbbeitrage von den reichen Bralaten weit richtiger einfloffen, als bei ber Union von den armen evangelischen Ständen. Dhne dem Raifer, als einem fatholischen Reichsftand, einen Antheil an ihrem Bund anzubieten, ohne ihm, als Raifer. davon Rechenschaft zu geben, stand die Lique auf einmal überraschend und drobend da, mit binlänglicher Rraft ausgeruftet, um endlich die Union zu begraben und unter brei Raifern fortzudauern. Die Lique ftritt zwar für Desterreich, weil fie gegen protestantische Fürsten gerichtet mar; aber Defterreich felbst mußte balb vor ihr gittern.

Unterbessen waren die Wassen der Unierten im Jülichischen und im Elsaß ziemlich glüdlich gewesen; Jülich war eng eingeschlossen und das ganze Bisthum Straßburg in ihrer Gewalt. Jezt aber war es mit ihren glänzenden Berrichtungen auch am Ende. Kein französisches Geer erschien am Ahein; demn, der es aussühren sollte, der überhaupt die ganze Unternehmung beseelen sollte — Heinrich der Bierte war nicht mehr. Ihr Geld ging auf die Reige; neues zuzuschießen weigerten sich ihre Landstände, und die mitunierten Reichsstädte hatten es sehr übel aufgenommen, daß man immer nur ihr Geld, und nie ihren Rath verlangt hatte. Besonders brachte es sie auf, daß sie sich wegen der jülichischen Streitlache in Untolten gesetzt haben sollten, die doch ausdrücklich von den Angelegenheiten der Union war ausgeschlossen worden; daß sich die unierten Fürsten aus der gemeinen Kasse große Pensionen zulegten; und vor allen Dingen, daß ihnen über die Anwendung der Gelder keine Rech-

nung von den Fürsten abgelegt murde.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Ligne m'

neuen und frischen Kräften sich ihr entgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte den Unierten der einreißende Geldmangel nicht; und doch war es gefährlich, im Angesicht eines streitsertigen Feindes die Waffen wegzulegen. Um sich von Einer Seite wenigstens sicher zu stellen, verglich man sich schnell mit dem ältern Feinde, dem Erzherzog Leopold, und beide Theile kamen überein, ihre Truppen auß dem Elsaß zu führen, die Gesangenen soszugeben und das Geschehene in Vergessen, beit zu bearaben. In ein solches Nichts zerrann diese vielversprechende

Rüftung.

Eben die gebieterische Sprache, womit fich die Union, im Bertrauen auf ihre Kräfte, bem tatholischen Deutschland angefündigt hatte. wurde jett von der Lique gegen die Union und ihre Truppen geführt. Man zeigte ihnen die Fußtapfen ihres Bugs und brandmartte fie rund heraus mit ben barteften Namen, die fie verdienten. Die Stifter von Burgburg, Bamberg, Strafburg, Maing, Trier, Koln und viele andre hatten ihre verwüstende Gegenwart empfunden. Allen diefen sollte der jugefügte Schaben vergutet, ber Bag zu Baffer und zu Lande (benn auch ber rheinischen Schifffahrt hatten fie fich bemachtigt) wieder freigegeben, alles in feinen vorigen Stand gestellt werben. Bor allem aber verlangte man von den Unionsverwandten eine runde und feste Erflärung, weffen man fich zu ihrem Bunde zu versehen habe? Die Reihe mar jett an ben Unierten, ber Stärfe nachaugeben. Auf einen fo mobl gerufteten Reind maren fie nicht gefaßt; aber fie felbft hatten den Ratholischen bas Beheimniß ihrer Stärfe verrathen. Zwar beleidigte es ihren Stolz, um ben Frieden zu betteln; aber fie burften fich gludlich preifen, ibn gu erhalten. Der eine Theil versprach Erfat, ber andere Bergebung. Man legte die Waffen nieder. Das Kriegsgewitter verzog fich noch einmal, und eine augenblickliche Stille erfolgte. Der Aufftand in Bohmen brach jett aus, ber bem Raifer bas lette feiner Erblander toftete; aber meber Die Union noch die Lique mischten fich in Diesen bohmischen Streit.

Enblich ftarb der Kaiser (1612), eben so wenig vermißt im Sarge, als wahrgenommen auf dem Throne. Lange, nachdem das Elend der folgenden Regierungen das Elend der seinigen vergessen gemacht hatte, zog sich eine Glorie um sein Andenken, und eine so schreckliche Nacht legte sich iber Deutschland, daß man einen solchen Kaiser mit blutigen

Thranen fich gurudwunichte.

Nie hatte man von Audolph erhalten können, seinen Nachfolger im Reiche wählen zu lassen, und alles erwartete baber mit bangen Sorgen die nahe Erledigung des Kaiserthrons; doch über alle Hoffnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Katholiten gaben ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen Thätigkeit diese Fürsten das Beste hofften; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie alles von seiner Hinfalligkeit hofften. Es ist nicht schwer, diesen Widerspruch zu vereinigen. Jene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte, diese urtheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblid einer neuen Thronbesetung ist immer ein wichtiger Biehungstag für die hoffnung, der erste Reichstag eines Königs in Bahlreichen gewöhnlich seine härteste Prüfung. Jede alte Beschwerde kommt da zur Sprace, und neue werben aufgesucht, um sie der gehofften Resorm mit theilhaftig zu machen; eine ganz neue Schöpfung soll mit dem neuen König beginnen. Die großen Dienste, welche ihre Glaubensbrüber in Desterreich dem Matthias bei seinem Aufruhr geleistet, lebten bei den protestantischen Reichsständen noch in frischer Erinnerung, und besonders schien die Art, wie sich jene für diese Dienste bezahlt gemacht

batten , auch ihnen jest jum Mufter ju bienen.

Durch Begunstigung ber protestantischen Stände in Desterreich und Mahren hatte Datthias ben Weg zu feines Brubers Thronen gefucht und auch wirklich gefunden; aber, von feinen ehrgeizigen Entwürfen bingeriffen, batte er nicht bedacht, daß auch ben Ständen baburch ber Weg war geöffnet worben, ihrem Beren Gefete vorzuschreiben. Diefe Entbedung riß ibn frubzeitig aus ber Truntenheit feines Gluds. Raum zeigte er fich triumphierend nach bem bohmischen Ruge seinen ofterreichiiden Unterthanen wieder, fo wartete icon ein gehorfamftes Unbringen auf ihn, welches hinreichend mar, ihm feinen ganzen Triumph ju verleiben. Man forderte, ehe gur Sulbigung geschritten murde, eine uneingeschräntte Religionsfreiheit in Stadten und Martten, eine vollfommene Gleichheit aller Rechte gwifden Ratholiten und Brotestanten und einen völlig gleichen Butritt ber lettern zu allen Bebienungen. An mehreren Orten nahm man fich diefe Freiheit von felbft und ftellte, voll Buverficht auf die veranderte Regierung, ben evangelischen Gottesdienft eigenmächtig wieber ber, wo ihn ber Raifer aufgehoben hatte. Datthias hatte gwar nicht verschmäht, die Beschwerden ber Broteffanten gegen ben Raifer zu benuten; aber es tonnte ibm nie eingefallen fein. fie zu beben. Durch einen festen und entschloffenen Con hoffte er diefe Anmagungen gleich am Anfange niederzuschlagen. Er fprach von feinen erblichen Ansprüchen auf bas Land und wollte von feinen Bedingungen por ber Suldigung boren. Gine folde unbedingte Suldigung batten ibre Rachbarn, die Stände von Stepermart, bem Erzherzog Ferbinand geleiftet; aber fie hatten bald Urfache gehabt, es zu bereuen. Bon diefem Beispiel gewarnt, beharrten bie öfterreichischen Stande auf ihrer Weigerung; ja, um nicht gewaltsam zur hulbigung gezwungen zu werden, perlieken fie fogar die Sauptftadt, boten ihre tatholifden Mitstände gu einer abnlichen Biberfetung auf und fingen an, Truppen zu werben. Sie thaten Schritte, ihr altes Bunbnig mit ben Ungarn ju erneuern; fie gogen bie protestantischen Reichsfürsten in ihr Interesse und ichidten fich in vollem Ernfte an, ihr Bejuch mit ben Baffen burchzuseten.

Matthias hatte keinen Anstand genommen, die weit höheren Forberungen der Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Wahlreich, und die republikanische Berfassung dieses Landes rechtfertigte die Forberungen der Stände vor ihm selbst, und seine Nachgiebigkeit gegen die Stände vor der ganzen katholischen Welt. In Defterreich hingegen hatten seine Borgänger weit größere Souveränetätkrechte ausgeübt, die er, ohne sich vor dem ganzen katholischen Europa zu beschimpfen, ohne den Unwillen Spaniens und Roms, ohne die Berachtung seiner eigenen katholischen Unterthauen auf sich zu laden, nicht an die Stände verlieren fonnte. Seine streng katholischen Räthe, unter denen der Bischof von Wien, Melchior Clesel, ihn am meisten beherrsche, munterten ihn auf, eher alle Kirchen gewaltsam von den Protestanten sich entreißen zu

laffen, als ihnen eine einzige rechtlich einzuränmen.

Aber unglücklicher Beije betraf ibn biefe Berlegenheit in einer Reit, wo Raifer Rud olph noch lebte und ein Zuschauer dieses Auftritts war - wo diefer also leicht versucht werden tonnte, fich der nämlichen Waffen gegen seinen Bruder zu bedienen, womit diefer über ihn gefiegt hatte eines Berftanbniffes nämlich mit feinen aufrührerischen Unterthanen. Diefem Streiche zu entgeben, nahm Matthias ben Antrag ber mahrischen Landstände bereitwillig an, welche fich zwischen den öfterreichischen und ihm zu Mittlern anboten. Gin Ausschuft von beiben versammelte fich in Wien, wo von den öfterreichischen Deputirten eine Sprache gehort wurde, die felbst im Londner Parlament überrascht haben wurde. "Die Protestanten," hieß es am Schlusse, "wollten nicht schlechter geachtet fein, als die Sandvoll Ratholifen in ihrem Baterlande. Durch feinen protestantischen Abel habe Matthias den Raiser zum Nachgeben gezwungen; wo man achtzig Papisten fande, wurde man dreihundert evangelische Baronen gablen. Das Beispiel Rubolphs folle bem Matthias eine Warnung fein. Er moge fich huten, daß er bas Frbische nicht verliere, um Eroberungen für ben himmel zu machen." Da bie mabrifden Stanbe, anftatt ihr Mittleramt zum Bortheil bes Raifers ju erfüllen, endlich felbft zur Bartei ihrer öfterreichischen Glaubensbrüder übertraten, da die Union in Deutschland fich aufs nachdrücklichste für Diefe ins Mittel folug und die Furcht vor Repressalien des Raifers ben Matthias in die Enge trieb, fo ließ er fich endlich die gewilnschte Erflärung jum Bortheil der Evangelischen entreißen.

Dieses Betragen ber österreichischen Landstände gegen ihren Erzherzog nahmen sich nun die protestantischen Reichsklände in Deutschland zum Muster gegen ihren Kaiser, und sie versprachen sich benselben glücklichen Erfolg. Auf seinem ersten Reichstage zu Regensburg (1613), wo die dringenosten Angelegenheiten auf Entscheidung warteten, wo ein Krieg gegen die Türten und gegen den Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen, der sich unterdessen mit türkischem Beistand zum herrn dieses Landes aufgeworfen hatte und sogar Ungarn bedrohte, einen allgemeinen Geldbeitrag nothwendig machte, überraschten sie ihn mit einer ganz neuen Forderung. Die katholischen Stimmen waren noch immer die zahlreichern im Fürstenrath; und weil alles nach der Stimmenmehrheit entschieden wurde, so psiegten die evangelischen, auch wenn sie noch so sehr unter sich einig waren, gewöhnlich in keine Betrachtung zu kommen. Dieses Vortheils der Stimmenmehrheit sollten sich nun die Katholischen begeben, und keiner einzelnen Religionspartei sollte es künftig erlandt sein, die Stimmen der andern durch ihre unwandelbare Mehretig erlandt sein, die Stimmen der andern durch ihre unwandelbare Mehretigten auf dem Reichstage repräsentiert werden sollte, so schie es sich von selbst zu verstehen, daß ihr durch die Berfassung des Reichstags selbst nicht die Wöglickeit abgeschnitten würde, von diesem Rechte Gebrauch zu machen. Beschwerden über die angemaßte Gerichtsdarkeit des Reichshofraths und über Unterdrückung der Protestanten begleiteten diese Forderung, und die Bevolknächtigten der Stände hatten Beseiteten diese Ford von allen gemeinschaftlichen Berathschlagungen wegzubleiben, die eine

gunflige Antwort auf diesen vorläufigen Buntt erfolgte.

Diefe gefährliche Trennung gerriß ben Reichstag und brobte auf immer alle Einheit ber Berathichlagungen zu zerftoren. Go aufrichtig ber Raifer gewünscht hatte, nach bem Beispiele Darimilians, feines Baters, zwischen beiden Religionen eine ftaatstluge Mitte zu halten, so ließ ihm das jegige Betragen ber Brotestanten nur eine bedentliche Babl zwischen beiben. Bu seinen bringenden Bedürfniffen war ihm ein allgemeiner Beitrag ber Reichsftanbe unentbehrlich; und boch tounte er fich die eine Partei nicht verpflichten, ohne die Silfe der andern zu vericherzen. Da er in feinen eigenen Erblanden fo wenig befestigt mar, fo mußte er ichon vor bem entfernten Bedanten gittern, mit den Brotestanten in einen öffentlichen Krieg zu gerathen. Aber die Augen ber ganzen tatholifchen Belt, die auf feine jetige Entschließung geheftet maren, die Borfellungen ber tatbolifchen Stande, des romifchen und fpanifchen Sofes, erlaubten ihm eben fo wenig, die Brotestanten zum Rachtheil ber tatholifden Religion zu begunftigen. Gine fo migliche Situation mußte einen größeren Geift, als Matthias war, niederschlagen, und schwerlich hatte er fich mit eigener Rlugheit daraus gezogen. Der Bortheil ber Ratholiten war aber aufs enafte mit bem Unsehen bes Raifers verflochten; und liegen fie biefes finten, fo hatten besonders die geiftlichen Fürsten gegen Die Gingriffe ber Protestanten feine Schutwehre mehr.

Jett also, wie sie den Kaiser unschlüffig wanken sahen, glaubten sie, daß die höchste Zeit vorhanden sei, seinen sinkenden Muth zu stärken. Sie ließen ihn einen Blick in das Geheimniß der Ligue thun und zeigten ihm die ganze Bersassung derselben, ihre hilfsmittel und Kräfte. So wenig tröstlich diese Entdeckung für den Kaiser sein mochte, so ließ ihn doch die Aussicht auf einen so mächtigen Schutz etwas mehr Muth gegen die Evangelischen sassen, und der Reichslage endigte sich ohne Entscheidung. Wurden abgewiesen, und der Reichzlag endigte sich ohne Entscheidung. Wer Math ias wurde das Opfer dieses Streits. Die Brotestanten verweigerten ihm ihre Geldhilfe und ließen es ihn entgelten, daß die Katholischen unbeweglich

geblieben maren.

Die Türken selbst zeigten fich indessen geneigt, ben Baffenstillftand zu verlangern, und ben Fürsten Bethlen Gabor ließ man im ruhigen

bem Landflande überlaffen, bem fie angehörten, welche Religionsfreiheit er ben Unterthanen vergonnen wollte. Diefes Rechts hatten fich bie beutschen Reichsftande in feinem gangen Umfange bedient, und zwar bie weltlichen ohne Biberfpruch, die geiftlichen, benen eine Erflarung Raifer Rerbinands baffelbe ftreitig machte, hatten nicht ohne Grund die Berbindlichteit dieser Erflarung bestritten. Bas im Religionsfrieden ein beftrittener Bunkt mar, mar ein unbestimmter im Majestätsbriefe; bort war die Auslegung nicht zweifelhaft, aber es war zweifelhaft, ob man zu gehorchen batte; bier mar die Deutung ben Standen fiberlaffen. Die Unterthanen geiftlicher Landstände in Bohmen glaubten baher, eben das Recht zu befiten, das die Ferdinandische Erflärung ben Unterthanen beutscher Bijdofe einräumte; fie achteten fich ben Unterthanen in ben toniglichen Stabten gleich, weil fie bie geiftlichen Bliter unter bie Rrongitter gahlten. In ber fleinen Stadt Rloftergrab, Die bem Erzbischof zu Brag, und in Braunan, welches bem Abt diefes Rlofters angehörte, wurden von ben protestantischen Unterthanen eigenmächtig Rirchen aufgeführt und, ungeachtet bes Wiberfpruchs ihrer Gutsberren und felbst der Migbilliqung bes Raifers, ber Bau berfelben vollendet.

Unterdeffen hatte fich die Wachsamteit ber Defensoren in etwas gemindert, und ber hof glaubte, einen ernftlichen Schritt magen zu tonnen. Auf Befehl des Raifers murde die Rirche ju Rloftergrab niedergeriffen. Die ju Braunau gewaltsam gesperrt und die unruhigsten Ropfe unter ben Bürgern ins Gefängniß geworfen. Eine allgemeine Bewegung unter ben Protestanten mar die Folge biefes Schrittes; man ichrie über Berletung bes Majeftatsbriefs, und ber Graf von Thurn, von Rachgier beseelt und burch sein Defensoramt noch mehr aufgefordert, zeigte fich besonders geschäftig, die Gemuther zu erhipen. Aus allen Rreisen bes Ronigreichs murben auf seinen Antrieb Deputierte nach Brag gerufen, um diefer gemeinschaftlichen Gefahr wegen die nothigen Magregeln gn nehmen. Dan tam überein, eine Supplit an ben Raifer aufzuseten und auf Loslaffung ber Gefangenen zu bringen. Die Antwort bes Raifers, icon barum von ben Stanben febr fibel aufgenommen , weil fie nicht an fie felbft, fondern an feine Statthalter gerichtet mar, verwies ihnen ihr Betragen als gesetwidrig und rebellisch, rechtfertigte ben Borgang in Rloftergrab und Braunau burch einen taiferlichen Befehl und enthielt einige Stellen, welche brobend gebeutet werben tonnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, ben schlimmen Eindruck zu vermehren, den dieses kaiserliche Schreiben unter den versammelten Ständen machte. Er zeigte ihnen die Gefahr, worin alle Theilnehmer an dieser Bittschrift schwebten, und wußte sie durch Erbitterung und Furcht zu gewaltsamen Entschließungen hinzureißen. Sie unmittelbar gegen den Kaiser zu empören, wäre jeht noch ein zu gewagter Schriftsgewesen. Nur von Stufe zu Stufe sührte er sie an dieses unvermeidliche Ziel. Er sand daher für gut, ihren Unwillen zuerst auf die Räthe des Kaisers abzuleiten, und verbreitete zu dem Ende die Meinung, daß das

taiferliche Schreiben in ber Statthalterei zu Brag aufgesett und nur gu Wien unterschrieben worben fei. Unter ben faiferlichen Statthaltern waren ber Rammerpräfibent Glawata und ber an Thurns Statt jum Burggrafen von Rarlftein erwählte Freiherr von Martinit bas Riel bes allgemeinen Saffes. Beibe batten ben protestantifchen Stanben icon ehebem ibre feindseligen Gefinnungen baburch ziemlich laut an ben Lag gelegt, baß fie allein fich geweigert hatten, ber Situng beignwohnen, in welcher ber Dajeftatsbrief in bas bobmifche Landrecht eingetragen ward. Schon bamals brobte man ihnen, fie für jebe fünftige Berletung des Minjeftatsbriefes verantwortlich zu machen, und mas von biefer Zeit an ben Brotestanten Schlimmes wiberfuhr, wurde, und gwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen tatholiichen Butsbefitern waren biefe beiden gegen ihre protestantischen Unterthanen am harteften verfahren. Dan beschulbigte fie, bag fie biefe mit Sunden in die Deffe beten liegen und durch Berfagung ber Taufe, ber Beirathen und Begrabniffe gum Papftthum gu gwingen fuchten. Gegen zwei so verhaßte Häupter war der Jorn der Nation leicht entstammt, und man bestimmte sie dem allgemeinen Unwillen zum Opfer.

Am 23ften Dai 1618 ericbienen die Deputierten bewaffnet und in gablreicher Begleitung auf dem toniglichen Schloß und brangen mit Ungeftilm in ben Saal, wo bie Statthalter Sternberg, Martinit, Lobtowit und Slawata versammelt waren. Mit drohendem Tone verlangten fie eine Ertlärung von jedem Einzelnen, ob er an dem taiferlichen Schreiben einen Antheil gehabt und feine Stimme bagu gegeben? Mit Magigung empfing fie Sternberg; Martinit und Slawata antworteten tropig. Diefes bestimmte ihr Geschid. Sternberg und Lob towit, weniger gehaft und mehr gefürchtet, wurden beim Arme aus bem Bimmer geführt, und nun ergriff man Glawata und Dartinit, foleppte fie an ein Fenfter und fturzte fie achtzig Fuß tief in ben Schloggraben hinunter. Den Gefretar Fabricius, eine Rreatur von Beiden, ichickte man ihnen nach. Ueber eine fo feltsame Art zu erequieren verwunderte fich die gange gefittete Welt, wie billig; die Bohmen entschuldigten fie als einen landiblichen Gebrauch und fanden an dem gangen Borfalle nichts wunderbar, als daß man von einem fo hoben Sprunge fo gefund wieder auffteben tonnte. Gin Mifthaufen, auf ben Die taiferliche Statthaltericaft zu liegen tam, batte fie vor Beichabiaung gerettet.

Es war nicht zu erwarten, daß man sich durch diese rasche Execution in der Gnade des Kaisers sehr verbessert haben würde; aber eben dahin hatte der Graf von Thurn die Stände gewollt. Hatten sich diese, aus Furcht einer noch ungewissen Gesahr, eine solche Gewaltthätigkeit erlandt, so mußte jetzt die gewisse Erwartung der Strafe und das dringender gewordene Bedürfniß der Sicherheit sie noch tieser hineinreißen. Durch diese brutale Handlung der Schließlise war der Unentschlossenkelt und Reue jeder Allaweg versperrt, und ein einzelnes Berbrechen schien

nur burch eine Kette von Gewaltthaten ausgesöhnt werden zu können. Da die That selbst nicht ungeschehen zu machen war, so mußte man die strafende Macht entwassinen. Dreißig Direktoren wurden ernannt, dem Aufstand gesehmäßig sortzussühren. Man bemächtigte sich aller Regierungsgeschäfte und aller königlichen Gesälle, nahm alle königlichen Beamten
und Soldaten in Psiichten und ließ ein Aufgebot an die ganze böhmische Nation ergehen, sich der gemeinschaftlichen Sache anzunehmen. Die Jesuiten, welche der allgemeine Haß als die Urheber aller bisherigen Unterdüngen anklagte, wurden aus dem ganzen Königreiche verbannt, und die Stände sanden sür nöthig, sich dieses harten Schlusses wegen in einem eigenen Manisch zu verantworten. Alle diese Schritte geschahen zur Aufrechthaltung der königlichen Macht und der Gesehe — die Sprache

aller Rebellen, bis fich bas Glud für fie entschieden bat. Die Bewegungen, welche die Zeitung bes bohmischen Aufftandes am taiferlichen Sofe verursachte, waren bei weitem nicht fo lebhaft, als eine folche Aufforderung es verdient hatte. Raifer Mathias mar ber entschloffene Beift nicht mehr, ber ebedem feinen Ronig und Berrn mitten im Schoofe feines Bolts auffuchen und von brei Thronen berunterfturgen tonnte. Der zuverfichtliche Muth, ber ibn bei einer Ufurpation beseelt hatte, verließ ihn bei einer rechtmäßigen Bertheibigung. Die böhmischen Rebellen hatten fich zuerft bewaffnet, und die Natur ber Dinge brachte es mit fich, bag er folgte. Aber er fonnte nicht hoffen, ben Krieg in Bohmen einzuschließen. In allen Landern seiner Berrichaft hingen die Protestanten burch eine gefährliche Sympathie gusammen -Die gemeinschaftliche Religionsgefahr tonnte alle mit einander schnell zu einer furchtbaren Republit verfnüpfen. Was hatte er einem folden Feinde entgegen zu seben, wenn ber protestantische Theil seiner Unterthanen fich von ihm trennte? Und erschöpften fich nicht beide Theile in einem so verberblichen Burgerfriege? Was war nicht alles auf bem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders als feine eigenen Unterthanen hatte er

zu Grunde gerichtet, wenn er siegte?

Ueberlegungen dieser Art stimmten den Kaiser und seine Räthe zur Nachgiedigkeit und zu Gedanken des Friedens; aber eben in dieser Nachgiedigkeit wollten Andre die Ursache des Uebels gesunden haben. Erzberzog Ferdinand von Grät winsichte dem Kaiser vielmehr zu einer Begebenheit Glück, die jede Gewaltthat gegen die böhmischen Protesianten vor ganz Europa rechtsertigen würde. "Der Ungehorsam," hieß es, "die Geselossigkeit und der Aufruhr seien immer Hand in Hand nit dem Protestantismus gegangen. Aus Freiheiten, welche von ihm selbst und dem vorigen Kaiser den Ständen bewilligt worden, hätten keine andere Wirkung gehabt, als ihre Forderungen zu vermehren. Gegen die landesherrliche Gewalt seien alle Schritte der Keizer gerichtet; stusenweise seien sie von Trotz zu Trotz dis zu diesem letzten Angriff hinauf vollegen; in kurzem würden sie auch an die noch einzig übrige Person des Kaisers greisen. In den Wassen allein sei disse geane einen solchen

Feind — Rube und Unterwerfung nur über den Trümmern ihrer gefährlichen Privilegien — nur in dem völligen Untergange dieser Sette Sicherheit für den tatholischen Glauben. Ungewiß zwar sei der Ausgang des Krieges, aber ge wiß das Berderben bei Unterlassung desselleben. Die eingezogenen Güter der Rebellen würden die Untosten reichlich erstatten und der Schreden der Hebellen würden die Untosten reichlich erstatten und der Schreden der himichtungen die übrigen Landstände künftig einen schnellern Gehorsam lehren." — War es den böhmischen Protestanten zu verdenken, wenn sie sich gegen die Wirtungen solcher Grundsätze in Zeiten verwahrten? — Und auch nur gegen den Thronfolger des Kaisers, nicht gegen ihn selbst, der nichts gethan hatte, die Besorgnisse der Protestanten zu rechtsertigen, war der böhmische Ausstaland gerichte Protestanten zu rechtsertigen, war der böhmische Ausstaland gerichte Kenem den Weg zu dem böhmischen Throne zu verschließen, ergriff man die Wassen schon unter Matthias, aber so lange dieser Kaiser lebte, wollte man sich in den Schranken einer scheinbaren Unterwürsig-

feit balten.

Aber die Böhmen hatten zu ben Baffen gegriffen, und unbewaffnet durfte ihnen der Raifer nicht einmal ben Frieden anbieten. Spanien icog Geld zur Ruftung ber und versprach Truppen von Atalien und ben Rieberlanden aus zu ichiden. Bum Generaliffimus ernannte man ben Grafen von Boucquoi, einen Rieberlander, weil teinem Gingebornen zu trauen mar, und Graf Dampierre, ein anderer Auslanber, commandierte unter feinen Befehlen. Che fich diefe Armee in Bewegung fette, versuchte ber Raifer ben Beg ber Bute burch ein vorausgeschicktes Manifest. In biesem ertlärte er ben Böhmen : "bag ber Dajestatsbrief ihm beilig fei, daß er nie etwas gegen ihre Religion ober ibre Brivilegien beschloffen, daß felbft feine jegige Ruftung ihm burch Die ihrige fei abgebrungen worben. Sobald bie Ration Die Baffen von fich lege, murbe auch er fein Beer verabschieben." Aber biefer anabige Brief verfehlte feine Birtung - weil bie Saupter bes Aufruhrs für rathfam fanden, ben guten Willen bes Raifers bem Bolte gu verbergen. Anftatt beffelben verbreiteten fie auf ben Rangeln und in fliegenden Blättern die giftigsten Gerlichte und ließen das hintergangene Bolf por Bartholomausnachten zittern, die nirgends als in ihrem Kopfe eriftierten. Gang Bohmen, mit Ausnahme breier Städte, Budweiß, Rrummau und Bilfen, nahm Theil an dem Aufruhr. Diefe brei Städte, größtentheils tatholifch, hatten allein ben Muth, bei biefem allgemeinen Abfall bem Raifer getreu zu bleiben, ber ihnen Silfe verfprach. Aber bem Grafen von Thurn tonnte es nicht entgeben, wie gefährlich es ware, brei Blate von folder Bichtigfeit in feindlichen Banden gu laffen, die ben faiferlichen Baffen zu jeber Beit ben Gingang in bas Ronigreich offen hielten. Mit ichneller Entschloffenbeit ericien er vor Budweiß und Rrummau und hoffte beibe Blage burch Schreden gu überwältigen. Krumman ergab fich ibm, aber von Budweiß wurden alle feine Angriffe ftandhaft gurudgeschlagen.

Und nun fing auch ber Raifer an, etwas mehr Ernft und Thätigfeit

zu zeigen. Boucquoi und Dampierre flelen mit zwei heeren ius böhmische Gebiet und fingen an, es seindselig zu behandeln. Aber die kaiserlichen Generale sanden den Weg nach Prag schwerer, als sie erwartet hatten. Jeder Paß, jeder nur irgend haltbare Ort mußte mit bem Degen geöffnet werden, und der Biderstand mehrte sich mit jedem neuen Schritte, den sie machten, weil die Ausschweisungen ihrer Truppen, meistens Ungarn und Ballonen, den Freund zum Abfall und den Feind zur Berzweislung brachten. Aber auch noch dann, als seine Truppen schon in Böhmen vordrangen, suhr der Kaiser sort, den Ständen den Frieden zu zeigen und zu einem gütlichen Bergleich die Hände zu bieten. Nene Aussichten, die sich ihnen ausschaten, erhoben den Muth der Rebellen. Die Stände von Mähren ergrissen ihre Partei, und aus Deutschand erschien ihnen in der Berson des Grasen von Mannsfelb ein eben so unverhosster als tapferer Beschützer.

Die häupter ber evangelischen Union hatten ben bisherigen Bewegungen in Böhmen schweigend, aber nicht mußig zugesehen. Beide kämpsten für dieselbe Sache, gegen denselben Feind. In dem Schicksale der Böhmen ließen sie ihre Bundsverwandten ihr eigenes Schicksalesen, und die Sache dieses Bolks wurde von ihnen als die heiligste Angelegenheit des deutschen Bundes abgeschilbert. Diesem Grundsalt getreu, stärkten sie den Muth der Rebellen durch Beiskandsversprechungen, und ein glücklicher Zusal setzte sie in Stand, dieselben unverhofft in

Erfüllung zu bringen.

Graf Beter Ernft von Mannsfeld, ber Gobn eines verbienftvollen öfterreichischen Dieners, Ernft von Mannsfeld, ber die fpanische Armee in ben Rieberlanden eine Zeit lang mit vielem Ruhme befehligt hatte, wurde das Wertzeug, das öfterreichische Saus in Deutschland zu bemuthigen. Er felbft hatte bem Dienfte biefes Saufes feine erften Feldzüge gewidmet und unter ben Sahnen Erzbergog Leopolb & in Rulich und im Elfaß gegen bie protestantische Religion und bie bentiche Freiheit gefochten. Aber unvermertt für die Grundfate diefer Religion gewonnen, verließ er einen Chef, beffen Eigennut ihm die aeforberte Entschädigung für ben in seinem Dienfte gemachten Aufwand verfaate, und widmete ber evangelischen Union feinen Gifer und einen fiegreichen Degen. Es fligte fich eben, daß ber Bergog von Savopen, ein Allierter ber Union, in einem Rriege gegen Spanien ibren Beiftand verlangte. Gie überließ ihm ihre neue Eroberung, und Mannsfeld befam den Auftrag, ein Beer von viertaufend Mann, jum Gebrauch und auf Roften bes Bergogs, in Deutschland bereit zu halten. Diefes Beer ftand eben marichfertig ba, als bas Rriegsfeuer in Bobmen aufloderte, und der Bergog, ber gerade jett feiner Berftarfung bedurfte. überließ es der Union ju freiem Gebrauche. Nichts fonnte Diefer willtommener fein, als ihren Bundesgenoffen in Bohmen auf fremde Roffen gu bienen. Sogleich erhielt Graf Dannsfeld Befehl, diefe viertaufend Mann in bas Ronigreich zu führen, und eine vorgegebene bobmifche

Bestallung mußte ben Augen ber Welt die mahren Urheber seiner

Ruftung verbergen.

Dieser Mannsfeld zeigte sich jett in Böhmen und faßte durch Sinnahme der seinen und kaiserlich gesinnten Stadt Pilsen in diesem Königreiche sessen Fuß. Der Muth der Rebellen wurde noch durch einen andern Succurs aufgerichtet, den die schlessischen Sutze ihnen zu schlessischen Swischen diesen und den kaiserlichen Truppen kam es nun zu wenig entscheidenden, aber destwoerhern Gesechten, welche einem ernstlichern Kriege zum Borspiele dienten. Um die Lebhaftigkeit seiner Kriegsoperationen zu schwächen, unterhandelte man mit dem Kaiser und ließ sich sogar die angebotene sächsiche Bermittlung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man verfuhr, raste der Tod den Kaiser von der Seene.

Was hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen der Welt zu rechtsertigen, die er durch den Sturz seines Borgängers herausgesordert hatte? War es der Mühe werth, den Thron Rudolphs durch ein Berbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu bestigen und mit so wenig Ruhm zu verlassen? So lange Matthias König war, düßte er stir die Unklugheit, durch die er es geworden. Einige Jahre früher sie zu tragen, hatte er die ganze Freiheit seiner Krone verscherzt. Was ihm die vergrößerte Macht der Stände an Selbsthätigkeit noch übrig ließ, hielten seine eignen Agnaten unter einem schimpslichen Zwange. Krank und kinderlos, sah er die Ausmerkankeit der Welt einem stolzen Erben entgegeneilen, der ungeduldig dem Schässal vorgriff und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige eröffnete.

Mit Matthias war die regierende Linie des deutschen hauses Desterreich so gut als erloschen; benn von allen Söhnen Maximilians lebte nur noch der einzige kinderlose und schwächliche Erzherzog Albrecht in den Niederlanden, der aber seine nähern Rechte auf diese Erdschaft an die Grätzische Linie abgetreten hatte. Auch das spanische hatte sich in einem geheimen Reverse aller seiner Ansprüche auf die österreichischen Bestungen zum Bortheil des Erzherzogs Ferd in and bon Steher mark begeben, in welchem nunmehr der habeburgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben und die ehemalige Größe Dester-

reichs wieder aufleben follte.

Ferdinand hatte den jüngsten Bruder Raiser Maximilians bes Zweiten, Erzherzog Karl von Krain, Kärnthen und Stepermart, zum Bater, zur Mutter eine Prinzessin von Bayern. Da er den ersten schon im zwölsten Jahre verlor, so übergab ihn die Erzherzogin der Aufsicht ihres Bruders, des Herzogs Wilhelm von Bayern, unter dessen und unterrichtet wurde. Bas sir Grundsätze aus dem Umgang eines Fürsten schöpfen mußte, der sich Andachts wegen der Regierung entsichlagen, ist nicht schwer zu begreisen. Man zeigte ihm auf der einen Seite die Nachsicht der Maximilianischen Brinzen gegen die Anhär

ber neuen Lehre und die Berwirrung in ihren Landen; auf der andern ben Segen Baberns und ben unerbittlichen Religionseifer seiner Be-

berricher; zwischen biefen beiben Muftern ließ man ihn mablen.

In bieser Schule zu einem mannhaften Streiter für Gott, zu einem rüstigen Wertzenge der Kirche zubereitet, verließ er Bayern nach einem fünstährigen Ausenthalte, um die Regierung seiner Erbländer zu übernehmen. Die Stände von Krain, Kärnthen und Steyermark, welche vor Ablegung ihres Holdigungseides die Bestätigung ihrer Keligionssfreiheit forderten, erhielten zur Antwort, daß die Religionsfreiheit mit der Huldigung nichts zu thun habe. Der Eid wurde ohne Bedingung gesordert und auch wirklich geleistet. Mehrere Jahre gingen hin, ehe die Unternehmung, wozu in Jugosstadt der Entwurf gemacht worden, zur Ausssührung reis schien. See Ferd in and mit berselben ans Licht trat, holte er erst selbst in Ferson zu Loretto die Gnade der Jungfrau Maria und zu den Füßen Clemens' des Achten in Rom den apo-

ftolifden Segen.

Es galt aber auch nichts Geringeres, als ben Protestantismus aus einem Diftritte zu vertreiben, mo er bie überlegene Anzahl auf feiner Seite hatte und burch eine formliche Dulbungsatte, welche Ferdinands Bater bem Berren- und Ritterstande biefer ganber bewilligt hatte, gefetmäßig geworben mar. Gine fo feierlich ausgestellte Bewilligung tonnte ohne Gefahr nicht gurlidgenommen werden; aber ben frommen Bögling ber Resuiten schreckte teine Schwierigkeit gurud. Das Beispiel ber übrigen, sowohl tatholischen als protestantischen Reichsstände, welche bas Reformationsrecht in ihren ganbern ohne Widerspruch ansgelibt. und die Migbrauche, welche die ftenerischen Stande von ihrer Religionsfreiheit gemacht hatten, mußten diefer Gewaltthätigfeit zur Rechtfertigung bienen. Unter bem Schute eines ungereimten positiven Befetes glaubte man ohne Schen bas Gefet ber Bernunft und Billigfeit verhöhnen gu Bei diefer ungerechten Unternehmung zeigte Ferbinand übrigens einen bewundernswürdigen Muth, eine lobenswerthe Standhaftigfeit. Dhne Gerausch und, man barf hinzuseten, ohne Grausamfeit, unterdrudte er ben protestantischen Gottesbienft in einer Stadt nach der andern, und in wenigen Jahren mar diefes gefahrvolle Wert gum Erstannen bes gangen Deutschlands vollenbet.

Aber indem die Katholischen den Helden und Ritter ihrer Kirche in ihm bewunderten, fingen die Protestanten an, sich gegen ihn, als ihren gefährlichsten Feind, zu rüsten. Richtsbestoweniger sand das Gesuch des Matthias, ihm die Kachsolge zuzuwenden, in den Wahlstaaten Desterreichs keinen oder nur einen sehr geringen Widerspruch, und selbst die Böhmen krönten ihn, unter sehr annehmlichen Bedingungen, zu ihrem künstigen König. Später erst, nachdem sie den schlimmen Einstußseiner Kathschläsge auf die Regierung des Kaisers ersahren hatten, wachten ihre Bedorgnisse auf; und verschiedene handschriftliche Ausstäte von ihm, die ein böser Wille in ihre Hände spielte und die eine Gesunungen

nur zu beutlich verriethen, trieben ihre Furcht aufs höchste. Besonders entrüstete sie ein geheimer Familienvertrag mit Spanien, worin Ferd in and dieser Krone, nach Abgang männlicher Erben, das Königreich Böhmen verschrieben hatte, ohne die Nation erst zu hören, ohne die Bahlfreiheit ihrer Krone zu achten. Die vielen Feinde, welche sich bieser Prinz durch seine Resormation in Stehermark unter den Protestanten überhaupt gemacht hatte, thaten ihm bei den Böhmen die schlimmsten Dienste; und besonders zeigten sich einige dahin gestücktet stehermärkische Emigranten, welche ein rachersülltes herz in ihr neues Baterland mitbrachten, geschäftig, das Feuer der Empörung zu nähren. In so widriger Stimmung sand König Ferdinand bie böhmische

Ration, als Raifer Datthias ihm Blat machte.

Ein so schlimmes Berhältniß zwischen ber Nation und dem Thronkandidaten würde auch bei der ruhigsten Thronfolge Stiftrme erweckt
haben — wie vielmehr aber jest im vollen Fener des Aufruhrs, ha die Nation ihre Majestät zurückgenommen hatte und in den Justand
bes natürlichen Rechts zurückgetreten war; jest, da sie die Wassen in
händen hatte, da durch das Gefühl ihrer Einigkeit ein begeisterndes
Selbstvertrauen in ihr erwacht, ihr Muth durch die glücklichsten Grolge, durch fremde Beistandsversprechungen und schwindige Hossungen zur
sessen Auchtig erhoben war. Uneingedent des an Ferd in and
bereits übertragenen Rechts, erklärten die Stände ihren Thron sür erledigt, ihre Wahl für völlig ungebunden. Zu einer friedlichen Unterwerfung war kein Anschein vorhanden, und wollte sich Ferd in and im
Besit der böhmischen Krone sehen, so hatte er die Wahl, sie entweder
mit allem dem zu erkausen, was eine Krone wünschenswerth macht, oder
mit dem Schwert in der Hand zu erobern.

Aber mit welchen Bilfsmitteln fie erobern? Auf welches feiner Länder er feine Augen fehrte, ftand alles in hellen Flammen. Schleffen war in ben bohmischen Aufftand zugleich mit hineingeriffen; Mahren war im Begriff, diesem Beispiel zu folgen. In Dber- und Unterofterreich regte fich, wie unter Rubolph, ber Beift ber Freiheit, und tein Landftand wollte hulbigen. Ungarn bedrobte ber Gurft Bethlen Gabor von Sieben burgen mit einem Ueberfall : eine gebeimnigvolle Riffung ber Türken erschreckte alle öftlich gelegenen Provinzen; damit bas Bebrangnif volltommen murde, fo mußten auch, von dem allgemeinen Beifpiel gewedt, die Brotestanten in feinen vaterlichen Erbstagten ihr Saupt erheben. In diefen Ländern mar die Bahl ber Protestanten überwiegend, in ben meiften batten fie die Ginfunfte im Befit, mit denen Gerbinand seinen Rrieg führen sollte. Die Neutralen fingen an zu manten, die Betreuen zu verzagen, nur die Schlimmgefinnten batten Muth; die eine halfte von Deutschland wintte ben Rebellen Ermunterung, Die andere erwartete mußig ben Ausschlag; spanische Silfe ftand noch in fernen Landen. Der Augenblick, der ihm alles brachte, brobte, ihm alles entreißen.

Was er auch jetzt, von dem harten Gesetz der Noth unterjocht, den böhmischen Rebellen andietet — alle seine Borschläge zum Frieden werden mit llebermuth verschmäht. An der Spize eines Heeres zeigt sich der Graf von Thurn schon in Mähren, diese einzige noch wankende Proving zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung der Freunde Proving zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung der Freunde Proving den mährischen Protestanten das Signal der Empörung. Brühnn wird erobert, das übrige Land solgt freiwillig nach; in der ganzen Proving ändert man Religion und Regierung. Wachsend in seinem Laufe, stürzt der Rebellenstrom in Oberösterreich, wo eine gleichgesinnte Partei ihn mit freudigem Beisall empfängt. "Kein Unterschied der Religion soll mehr sein, gleiche Rechte sür alle christlichen Kirchen. — Man habe gehört, daß fremdes Bolt in dem Lande geworden werde, die Böhnen zu unterdrücken. Dieses suche man auf, und die nach Jerusalem werde man den Feind der Freiheit versolgen." — Kein Arm wird gerührt, den Erzherzog zu vertheidigen; endlich lagern sich die Rebellen

por Wien, ihren Berrn zu belagern.

Seine Rinder hatte Ferdinand von Gras, wo fie ihm nicht mehr ficher waren, nach Tirol geflüchtet; er felbst erwartete in feiner Raiserstadt den Aufruhr. Gine Handvoll Goldaten mar alles, mas er bem wuthenden Schwarme entgegenstellen tonnte. Diefen Benigen fehlte ber gute Wille, weil es an Gold und felbst an Brod fehlte. Auf eine lange Belagerung mar Wien nicht bereitet. Die Bartei ber Brotestanten, jeden Augenblick bereit, sich an die Bohmen anzuschließen, war in ber Stadt die Uberwiegende; die auf dem Lande zogen ichon Truppen gegen ihn zusammen. Schon sab ber protestantische Bobel ben Erzberzog in einem Monchstlofter eingesperrt, feine Staaten getheilt, feine Rinder protestantifch erzogen. Beimlichen Feinden anvertraut und von öffentlichen umgeben, fab er jeden Augenblick ben Abgrund fich öffnen, ber alle feine hoffnungen, ber ihn felbft verschlingen follte. Die bohmifden Rugeln flogen in Die taiferliche Burg, wo fechzehn ofterreidifche Baronen fich in fein Bimmer drangten, mit Bormurfen in ibn fturmten und zu einer Confoderation mit ben Bohmen feine Ginmilliqung zu ertroten ftrebten. Giner von diefen ergriff ibn bei ben Enopfen feines Wamms. "Ferbinand!" fcnaubte er ihn an, "wirst du unterfdreiben?"

Wem hatte man es nicht verziehen, in dieser schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand bachte nach, wie er römischer Kaiser werben wollte. Nichts schien ihm übrig zu sein, als schnelle Flucht oder Nachgiebigkeit; zu jener riethen Manner — zu dieseler katholische Briefter. Berließ er die Stadt, so siel sie in Feindes hande; mit Wien war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren. Ferdinand verließ seine hauptstadt nicht und wollte eben so wenig von Bedin-

gungen hören.

Der Erzherzog war noch im Wortwechsel mit den deputierten Baronen, als auf einmal Trompetenschall den Burgplatz erfüllte. Unter ben Anwesenben wechseln Furcht und Erstaunen — ein erschredendes Gerückt durchläuft die Burg — ein Deputierter nach dem andern verschwindet. Biele von Abel und der Bürgerschaft hörte man eilsertig in das Thurnische Lager sliehen. Diese schnenke Beränderung wirfte ein Regiment Dampierrischer Kürassiere, welches in diesem wichtigen Augenblick in die Stadt einrückte, den Erzherzog zu vertheidigen. Bald folgte auch Fußvolk nach; viele katholische Bürger, durch diese Erscheinung mit neuem Muth belebt, und die Studierenden selbst ergriffen die Wassen. Eine Nachricht, die so eben aus Böhmen einlief, vollendere seine Erretung. Der niederländische General Boucquoi hatte den Grafen Manns feld bei Budweiß aufs Haupt geschlagen und war im Anzuge gegen Prag. Eisserig brachen die Böhmen ihre Gezelte ab, um ihre

Sauptftadt zu entfegen.

Und jett waren auch die Baffe wieder frei, die der Feind befett gehalten, um Ferbinanben ben Weg nach Frantfurt gur Raifermahl zu verlegen. Wenn es bem Konige von Ungarn für feinen gangen Plan wichtig war, ben bentichen Thron zu besteigen, fo war es jest um fo wichtiger, ba feine Ernennung jum Raifer bas unverbachtigfte und entideidenofte Reugniß für die Burbigfeit feiner Berfon und bie Gerechtigfeit feiner Sache ablegte und ihm zugleich zu einem Beiftande bes Reichs Soffnung machte. Aber Diefelbe Rabale, welche ihn in feinen Erbstaaten verfolgte, arbeitete ibm auch bei feiner Bewerbung um die Raiserwurde entgegen. Rein öfterreichischer Bring follte den beutschen Thron mehr besteigen, am wenigsten aber Ferbinanb, ber enticoloffene Berfolger ihrer Religion, ber Stlave Spaniens und ber Jefuiten. Diefes zu verhindern, hatte man noch bei Lebzeiten des Datthias bem Bergog von Bapern, und nach ber Weigerung beffelben bem Bergog von Savonen bie beutsche Rrone angetragen. Da man mit dem Leistern über die Bedingungen nicht fo leicht einig werden tonnte, jo suchte man wenigstens die Wahl aufzuhalten, bis ein entscheidender Streich in Böhmen ober Defterreich alle hoffnungen Ferbinands gu Grunde gerichtet und ihn zu biefer Burbe unfahig gemacht hatte. Die Unierten ließen nichts unversucht, Rursachsen, welches an bas ofterreichische Intereffe gefeffelt mar, gegen Ferdinand einzunehmen und biefem Sofe bie Befahr vorzustellen, womit die Grundfate biefes Kurften und seine spanischen Berbindungen die protestantische Religion und die Reichsverfaffung bedrohten. Durch Erhebung Ferdinands auf ben Raiferthron, ftellten fie weiter vor, murbe fich Deutschland in die Brivatangelegenheiten diefes Bringen verflochten feben und die Waffen ber Bohmen gegen fich reigen. Aber aller Gegenbemühungen ungeachtet murbe ber Bahltag ausgeschrieben, Ferbinand als rechtmäßiger Ronig von Bohmen dazu berufen und feine Rurftimme, mit vergeblichem Wiberfpruch ber bohmifden Stande, für gultig erfannt. Die brei geiftlichen Rurftimmen maren fein, auch die fachfische mar ihm gunftig, die brandenburgische nicht entgegen, und die entschiedenfte Debr-Shiller, Berte. Ill. 88

heit erklärte ihn 1619 zum Kaiser. So sah er die zweiselhafteste von allen seinen Kronen zuerst auf seinem Haupte, um wenige Tage nachher diejenige zu verlieren, welche er schon unter seine gewissen Besitzungen zählte. Während daß man ihn in Franksurt zum Kaiser

machte, sturzte man ihn in Brag von dem bohmischen Throne.

Kaft alle feine beutschen Erbländer batten fich unterdeffen in einer allgemeinen furchtbaren Confoberation mit ben Bohmen vereinigt, beren Trot jest alle Schranten burchbrach. Am 17. August 1619 erklärten fie den Raifer auf einer Reichsversammlung für einen Feind ber bob= mifchen Religion und Treiheit, der durch feine verderblichen Rathschläge ben verstorbenen König gegen sie aufgewiegelt, zu ihrer Unterbrudung Truppen gelieben, Auslandern bas Ronigreich jum Raube gegeben und es gulett gar, mit Berfpottung ihrer Bollemajeftat, in einem heimlichen Bertrag an die Spanier verschrieben hatte, aller Anspruche auf ihre Rrone verluftig und ichritten ohne Aufschub zu einer neuen Bahl. Da Protestanten diesen Ausspruch thaten, so konnte die Bahl nicht wohl auf einen tatholischen Bringen fallen, obgleich zum Scheine für Bapern und Sabopen einige Stimmen gebort murben. Aber ber bittere Religionshaß, welcher bie Evangelischen und Reformierten unter einander felbst entzweite, machte eine Zeit lang auch die Bahl eines protestantischen Königs schwer, bis endlich bie Feinheit und Thatigkeit ber Calvinisten über die überlegene Anzahl ber Lutheraner ben Sieg babon trug.

Unter allen Prinzen, welche zu dieser Bürde in Borschlag kamen, hatte sich Kurfürst Friedrich der Fünfte von der Psalz die gegründetsten Ansprüche auf das Vertrauen und die Dantbarkeit der Böhnen erworben, und unter allen war keiner, bei welchem das Privatinteresse einzelner Stände und die Zuneigung des Bolks durch so viele Staatsvortheile gerechtertigt zu werden schienen. Friedrich der Fünfte war von einem freien und aufgeweckten Geist, vieler Herzensgüte, einer königlichen Freigebigkeit. Er war das Haupt der Resormierten in Deutschland, der Aussührer der Union, deren Kräfte ihm zu Gebote standen, ein naher Anverwandter des Herzogs von Bahern, ein Sidandes Königs von Großbritannien, der ihn mächtig unterstützen sonnte. Alle diese Borzüge wurden von der calvinstssichen Partei mit dem besten Ersolge gestend gemacht, und die Reichsversammlung zu Prag erwählte Friedrich den Fünften unter Gebet und Freudenthränen

zum König.

Alles, was auf dem Prager Reichstag geschah, war ein zu vorbereitetes Werk, und Friedrich selbst war bei der ganzen Verhandlung zu thätig gewesen, als daß er von dem Antrage der Böhmen hätte überrascht werden sollen. Dennoch erschreckte ihn der gegenwärtige Gland bieser Krone, und die zweisache Größe des Verbrechens und des Glück brachte seinen Reinmuth zum Zittern. Nach der gewöhnlichen Art sowacher Seelen wollte er sich erst durch fremdes Urtheil zu seinem Vorhaben

farten; aber es batte feine Gewalt über ibn, wenn es gegen feine Leidenschaft aussiel. Sachsen und Bavern, wo er Rath verlangt hatte, alle feine Mitturfürsten, alle, welche biefe Unternehmung mit feinen Rahigfeiten und Rraften abwogen, warnten ihn bor dem Abgrund, in ben er fich fturge. Selbft Ronig Jatob von England wollte feinem Gibam lieber eine Rrone entriffen feben, als bie geheiligte Dajeftat ber Ronige burch ein fo folimmes Beispiel verleten belfen. Aber mas vermochte bie Stimme ber Rlugbeit gegen ben verführerischen Glang einer Ronigstrone? Im Augenblick ihrer bochften Rraftaugerung, wo fie ben gebeiligten Zweig eines zweihundertjährigen Regentengeschlechts von no ftont. wirft fich ihm eine freie Nation in die Arme; auf feinen Duth vertrauend, mablt fie ihn zu ihrem Führer auf der gefährlichen Bahn bes Ruhms und ber Freiheit; von ihm, ihrem gebornen Befchuter, erwartet eine unterbrudte Religion Schutz und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er fleinmuthig feine Furcht bekennen, foll er feigherzig Religion und Freiheit verrathen? Eben Diese Mation zeigt ihm bie Ueberlegenheit ihrer Rrafte und die Dhnmacht ihres Feindes - zwei Drittheile ber öfterreicischen Macht gegen Defterreich bewaffnet und einen ftreitbaren Bundesgenoffen von Siebenburgen aus bereit, ben fdwachen Ueberreft biefer Dacht noch burch einen feindlichen Angriff ju theilen. Jene Aufforderungen follten feinen Ehrgeis nicht weden? biefe Soffnungen feinen Muth nicht entzunden?

Benige Augenblide gelaffenen Nachbentens würden bingereicht haben, ihm die Große bes Bageftud's und ben geringen Berth bes Breifes ju zeigen - aber die Aufmunterung fprach ju feinen Ginnen, und die Warnung nur ju feiner Bernunft. Es war fein Unglud, bag Die junachft ihn umgebenden und borbarften Stimmen die Partei feiner Leibenichaft nahmen. Diefe Machtvergrößerung ihres herrn öffnete bem Chrgeiz und ber Bewinnsucht aller feiner pfalzischen Diener ein unermegliches Relb ber Befriedigung. Diefer Triumph feiner Rirche mußte jeben calvinifden Schwarmer erhiten. Ronnte ein fo fdmacher Ropf ben Borfpiegelungen feiner Rathe widerfteben, die feine Silfemittel und Rrafte eben fo unmäßig übertrieben, als fie die Dacht des Keindes berunterfetten? ben Aufforderungen feiner Sofprediger, Die ihm die Gingebungen ihres fanatischen Gifers als ben Willen des himmels verfün-Digten? Aftrologifche Traumereien erfüllten feinen Ropf mit dimarifchen hoffnungen; felbst burch ben unwiderstehlichen Mund ber Liebe befturmte ihn die Berführung. "Konntest bu bich vermeffen," fagte die Rurfürstin zu ihm, "Die Sand einer Ronigstochter anzunehmen, und "bir bangt vor einer Krone, die man freiwillig bir entgegenbringt? "36 will lieber Brod effen an beiner toniglichen Tafel, als an beinem

"furfürftlichen Tifche ichwelgen."

Friebrich nahm die bohmische Rrone. Mit beispiellosem Bomp geichab au Brag die fonigliche Rronung; die Nation stellte alle ihre Reichthumer aus, ihr eignes Wert zu ehren. Schlesien und Mahren, Rebenlander Böhmens, folgten dem Beispiele des hauptstaats und huldigten. Die Reformation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohloden war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging bis zur Anbetung. Dänemark und Schweden, Holland und Benedig, mehrere deutsche Staaten erkannten ihn als rechtmäßigen König; und Friedrich schiefte sich nun an, seinen neuen Thron zu behaubten.

Auf ben Gurften Bethlen Gabor von Siebenburgen mar feine größte Soffnung gerichtet. Diefer furchtbare Reind Defterreichs und ber tatbolifden Rirde, nicht zufrieden mit feinem Fürftenthum, bas er feinem rechtmäßigen Berrn , Babriel Bathori, mit Silfe der Türken entriffen hatte, ergriff mit Begierbe biefe Belegenheit, fich auf Untoften ber öfterreichischen Bringen zu vergrößern, die fich geweigert hatten, ibn als herrn von Siebenburgen anzuertennen. Gin Angriff auf Ungarn und Desterreich mar mit ben bobmijden Rebellen verabrebet, und por ber Sauptstadt follten beide Beere gusammenftogen. Unterbeffen verbarg Bethlen Gabor unter ber Daste ber Freundschaft ben mabren 3med feiner Kriegsruftung und verfprach voller Aralift bem Raifer. burch eine verftellte Silfleistung bie Bobmen in Die Schlinge zu locen und ihre Anführer ihm lebendig gn überliefern. Auf einmal aber ftand er als Feind in Ober-Ungarn; ber Schreden ging bor ihm ber, binter ihm Die Berwilftung; alles unterwarf fich; ju Bregburg empfing er die ungarische Krone. Des Raisers Bruder, Statthalter in Wien, gitterte für biefe Bauptftabt. Gilfertig rief er ben General Boucquoi gu Bilfe; ber Abzug ber Raiferlichen jog bie bohmische Armee jum zweitenmal vor Durch awölftaufend Siebenburgen verftartt und balb barauf mit bem fiegreichen Beere Bethlen Babors vereinigt, drobte fie aufs neue, biefe Sauptftadt ju übermaltigen. Alles um Bien mard vermuftet, Die Donau gesperrt, alle Rufuhr abgeschnitten, Die Schreden bes Sungers ftellten fich ein. Terbinanb, ben biefe bringenbe Wefahr eiligft in feine Sauptftadt gurudgeführt batte, fab fich gum zweitenmal am Rand bes Berberbens. Mangel und rauhe Witterung zogen endlich bie Bobmen nach Saufe; ein Berluft in Ungarn rief Bethlen Gabor gurud; jum zweitenmal hatte bas Glud ben Raifer gerettet.

In wenigen Bochen änderte sich nun alles, und durch seine kaatstuge Thätigkeit verbessere der din and seine Sache in eben dem Maße, als Fried ich die seinige durch Saumseligkeit und schlede Maßregeln herunterbrachte. Die Stände von Rieder-Oesterreich wurden durch Bestätigung ihrer Privilegien zur Hubigung gebracht und die Wenigen, welche ausblieden, der beleidigten Majestät und des Hochverraths schuldig erklärt. So saste der Raiser in einem seiner Erblande wieder sesten Fuß, und zugleich wurde alles in Bewegung gesetzt, sich auswärtiger Hilfe zu versichern. Schon bei der Kaiserwahl zu Frankfurt war es ihm durch mündliche Vorstellungen gelungen, die geistlichen Kursürsten und zu mündliche Vorstellungen gelungen, die geistlichen Kursürsten und zu München den herzog Maximilian von Bahern sür seine Sache zu gewinnen. Auf dem Antheil, den die Union und Lique an dem böb-

mifchen Rriege nahmen, beruhte ber gange Ausschlag biefes Rrieges, das Schicfal Friebrich's und bes Raifers. Dem gangen protestantifchen Deutschland ichien es wichtig zu fein, ben Ronig von Bohmen zu unterftuben; ben Raifer nicht unterliegen ju laffen, schien bas Intereffe ber tatholischen Religion zu erheischen. Siegten bie Protestanten in Bobmen, fo hatten alle tatholischen Bringen in Deutschland für ihre Befitungen zu gittern; unterlagen fie, fo tonnte ber Raifer bem protestantischen Deutschland Gefete vorschreiben. Ferdinand fette alfo bie Ligue, Friedrich bie Union in Bewegung. Das Band ber Berwandtschaft und perfonliche Anhanglichleit an ben Raifer, feinen Schwager, mit bem er in Ingolftabt aufgewachsen mar, Gifer für bie tatholifche Religion, die in ber augenscheinlichften Wefahr ju ichweben ichien, die Gingebungen ber Jefuiten, verbunden mit den verdachtigen Bewegungen ber Union, bewogen ben Bergog von Bapern und alle Murften ber Lique, bie Sache Ferbinands zu ber ihrigen zu machen.

Rach einem mit dem Lettern geschlossenen Bertrage, welcher ihm

ben Erfat aller Rriegsuntoften und aller ju erleibenden Berlufte verficerte, übernahm Dagimilian mit uneingeschränfter Gewalt bas Commando ber liguiftifchen Truppen, welche tem Raifer gegen bie bobmijden Rebellen zu Gilfe eilen follten. Die Saupter ber Union, anstatt diefe gefährliche Bereinigung ber Lique mit dem Raifer gu hintertreiben, wendeten vielmehr alles an, fie zu beschleunigen. Ronnten fie bie tatholifche Lique gn einem erffarten Antheil an bem bohmifchen Rriege vermogen, fo hatten fie fich von allen Mitgliedern und Alliierten ber Union bas Ramliche zu versprechen. Dhne einen öffentlichen Schritt ber Ratho. lifthen gegen die Union mar feine Machtvereinigung unter ben Proteftanten zu hoffen. Gie erwählten alfo ben bedenflichen Beitpunkt ber bohmifchen Unruben, eine Abstellung aller bisberigen Beschwerden und eine volltommene Religionsversicherung von den Ratholischen zu fordern. Diefe Forberung, welche in einem brobenben Cone abgefaßt mar, richteten fie an ben Bergog von Bapern, als bas Saupt ber Ratholifchen, und brangen auf eine fcnelle unbedingte Erflarung. Da rimilian mochte fich nun fur ober wiber fie entscheiben, fo war ihre Absicht erreicht: feine Nachgiebigkeit beraubte die katholische Partei ihres machtigsten Beschützers; seine Wibersetung bewaffnete die ganze protestantische Partei und machte ben Rrieg unvermeiblich, burch welchen fie ju gewinnen hofften. Maximilian, burch fo viele andere Beweggrunde ohnehin auf die entgegengesette Seite gezogen, nahm die Aufforberung ber Union als eine formliche Kriegserklärung auf, und bie Ruftung wurde beschleunigt. Babrend bag Bagern und die Lique fich für ben Raifer bewaffneten, murbe auch mit bem fpanischen Sofe megen Subfidien unterhandelt. Alle Schwierigfeiten, welche die fclafrige Bolitit des Minifteriums biefem Gefuch entgegenfeste, überwand ber taiferliche Gefandte in Madrid. Graf von Rhevenhüller, gludlich. Auger einem Geldvorfduß von einer Million Gulden, welche man diesem Sonach und nach zu entloden wußte, ward noch zugleich ein Angriff auf bie untere Bfalg, von ben fpanifden Niederlanden aus, beschloffen.

Indem man alle tatholifden Dachte in das Bundnig zu ziehen fuchte. arbeitete man ju gleicher Beit bem Gegenbundniß ber protestantischen auf bas nachbrudlichste entgegen. Es fam barauf an, bem Rurflirften von Sachfen und mehreren evangelischen Ständen die Beforgniffe gu benehmen, welche die Union ausgestreut batte, bag die Ruftung ber Lique barauf abgesehen fei, ihnen bie facularifierten Stifter wieber gu entreißen. Gine ichriftliche Berficherung bes Gegentheils beruhigte ben Rurfürsten von Sach fen , ben die Brivateifersucht gegen Bfalz, die Gingebungen feines Sofpredigers, ber von Defterreich ertauft war, und ber Berdruß, von den Böhmen bei ber Ronigswahl übergangen worden gu fein, ohnehin icon auf Desterreichs Seite neigten. nimmer tonnte es ber lutherische Ranatismus dem reformierten vergeben, bag fo viele edle Lanber, wie man fich ausbrudte, bem Calvinismus in ben Rachen fliegen und ber romifche Antidrift nur bem belvetifden Blat machen

follte.

Indem Rerbinand alles that, feine miglichen Umftande zu verbeffern, unterließ Friedrich nichts, feine gute Sache zu verschlimmern. Durch ein anflößiges enges Bundnig mit bem Gurften von Giebenbürgen, bem offenbaren Alliierten ber Bforte, argerte er die ichwachen Gemüther, und bas allgemeine Gerücht flagte ihn an, daß er auf Untoften der Chriftenheit feine eigene Bergrößerung fuche, daß er die Türken gegen Deutschland bewaffnet habe. Sein unbesonnener Gifer für die reformierte Religion brachte die Lutheraner in Bohmen, fein Angriff auf die Bilber die Babiften bieles Konigreichs gegen ibn auf. Neue drudende Auflagen entzogen ihm die Liebe des Bolts. Die feblgeschlagene Erwartung ber bohmischen Großen erfaltete ibren Gifer . bas Ausbleiben fremben Beiftandes flimmte ihre Zuverficht berab. Anstatt fich mit unermübetem Gifer ber Reichsverwaltung zu wihmen, verschwenbete Friedrich feine Beit in Ergoplichfeiten; anftatt burch eine weise Sparfamteit feinen Schat zu vergrößern, gerftreute er in unnütem theatralifdem Brunt und übel angewandter Freigebigfeit die Ginfunfte feiner Lander. Dit forglofem Leichtfinn bespiegelte er fich in feiner neuen Burbe, und über bem unzeitigen Beftreben, feiner Rrone frob ju werben, vergaß er bie bringenbere Sorge, fie auf feinem Saupte gu befestigen.

So febr man fich in ihm geirrt hatte, fo ungludlich hatte fich Friedrich felbft in feinen Erwartungen von auswärtigem Beiftanb verrechnet. Die meiften Mitglieber ber Union trennten Die bobmifchen Angelegenheiten von dem 3med ihres Bundes; andere ihm ergebene Reichsstände feffelte blinde Furcht vor bem Raifer. Aurfachsen und Beffen-Darmftabt hatte Ferdinand für fich gewonnen; Rieberöfterreich, von wo aus man eine nachbrildliche Diversion erwartete, hatte bem Raifer gehulbigt, Bethlen Gabor einen Waffenstillstand mit ibm

geschlossen. Dänemark wußte der Wiener hof durch Gesandtschaften einzuschläsern, Schweden durch einen Krieg mit Polen zu beschäftigen. Die Republik holland hatte Mühe, sich der spanischen Bussen zu erwehren; Benedig und Savoben blieben unthätig; König Jakob von England wurde von der spanischen Arglist betrogen. Ein Freund nach dem andern zog sich zurück, eine hoffnung nach der andern verschwand.

- So hatte fich alles in wenigen Monaten verandert!

Indessen versammelten die Häupter der Union eine Kriegsmacht; der Kaiser und die Ligue thaten ein Gleiches. Die Macht der letztern stand unter Maximilians Fahnen bei Donauwörth versammelt; die Macht der Unierten bei Ulm, unter dem Markgrasen von Ansbach. Der entscheidende Augenblid schien endlich herbeigesommen zu sein, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Berbiese lange Krichen in Deutschland unwiderrussich bestimmen sollte. Aengstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr aber erstaunte man, als auf einmal die Botschaft des Friedens kam und

beibe Armeen ohne Schwertschlag auseinander gingen !

Frankreichs Dazwischenkunft batte biefen Frieden bewirkt, welchen beibe Theile mit gleicher Bereitwilligfeit umfaßten. Das frangofische Ministerium, burch teinen Seinrich ben Großen mehr geleitet. beffen Staatsmaxime vielleicht auch auf die damalige Lage bes Ronigreichs nicht mehr anzuwenden mar, fürchtete jett bas Wachsthum bes öfterreichischen Saufes viel weniger, als bie Dachtvergrößerung ber Calviniften, wenn fich bas pfalgifche Saus auf bem bobmifden Throne behaupten follte. Mit feinen eignen Calviniften eben bamals in einen gefahrlichen Streit verwidelt, hatte es feine bringenbere Angelegenheit, als die protestantische Faktion in Bohmen fo fonell als möglich unterbrudt zu feben, ebe bie Fattion ber Sugenotten in Frantreich fich ein gefährliches Mufter baran nahme. Um alfo bem Raifer gegen die Bohmen geschwind freie Sande gu machen, ftellte es fich zwischen ber Union und Lique als Mittelsperson bar und verglich jenen unerwarteten Frieden, beffen wichtigster Artifel mar, "daß die Union fich jedes Antheils an ben bohmifden Banbeln begeben und ben Beiftand, welchen fie Frie brich bem Tunften leiften wurde, nicht über die pfalzischen Lander beffelben erftreden follte." Da rimilians Entschloffenheit und die Furcht, gwiichen ben liguistischen Truppen und einem neuen taiferlichen Beere, welches aus ben Rieberlanden im Anmarich mar, ins Bedrange ju gerathen, bewog die Union ju biefem ichimpflichen Frieden.

Die ganze Macht Baherns und ber Ligue ftand jetzt bem Kaifer gegen die Böhmen zu Gebote, welche der Ulmische Bergleich ihrem Schicklal überließ. Schneller, als das Gerücht den Vorgang zu Ulm dort verbreiten konnte, erschien Marim il an in Oberösterreich, wo die bestützten Stände, auf keinen Feind gesatt, die Gnade des Kaisers mit einer schnellen und unbedingten Huldigung erkansten. In Niederösterreich zog der Herzog die niederländischen Truppen des Grafen par

Boucquoi an sich, und diese kaiserliche bayerische Armee, nach ihrer Bereinigung zu fünfzigtausend Mann angewachsen, drang ohne Zeitwerlust in das böhmische Gebiet. Alle böhmischem Geschwader, welche in Niederösterreich und Mähren zerstreut waren, trieb sie sliehend vor sich her, alle Siädte, welche es wagten, Widerstand zu thun, wurden mit stürmender Hand erobert; andere, durch das Gerücht ihrer Züchtigung erschredt, öffneten freiwillig ihre Thore; nichts hinderte den reißenden Lauf Maximitians. Weichend zog sich die böhmische Armee, welche der tapsere Fürst Christian von Anhalt kommandierte, in die Nachbarschaft von Prag, wo ihr Maximitian an den Mauern dieser Hauststate in Treffen lieserte.

Die schlechte Berfaffung, in welcher er die Armee der Rebellen zu überraschen hoffte, rechtfertigte biefe Schnelligfeit bes Bergogs und verficherte ihm ben Sieg. Richt breißigtaufend Mann hatte Friedrich beisammen; achttausend hatte der Fürft von Unhalt ibm zugeführt, gehntaufend Ungarn ließ Bethlen Gabor gu feinen Sahnen ftogen. Gin Ginfall bes Rurfürsten von Sachfen in Die Laufit hatte ihm alle Silfe abgeschnitten, welche er von biefem Land und von Schlefien ber erwartete, die Beruhigung Desterreichs alle, welche er fich von dorther versprach. Bethlen Gabor, fein wichtigfter Bundesgenoffe, verbielt fich ruhig; die Union hatte ihn an den Raifer verrathen. Richts blieb ihm übrig, als feine Bohmen, und biefen fehlte es an gutem Billen, Eintracht und Muth. Die bohmischen Magnaten faben fich mit Berbruß gegen deutsche Generalezurudgefest, Graf Danns felb blieb, von bem bohmischen Sauptlager getrennt, in Bilfen gurud, um nicht unter Anhalt und Sobenlobe zu bienen. Dem Golbaten, welchem auch bas Nothwendigste fehlte, entfiel aller freudige Muth, und die schlechte Mannszucht unter bem Beere gab dem Landmann Urfache zu den bitterften Rlagen. Umfonft zeigte fich Friedrich in dem Lager, den Muth ber Solbaten burch feine Wegenwart, Die Raceiferung bes Abels burch fein Beifpiel zu ermuntern.

Auf dem weißen Berge, unweit Prag, singen die Böhmen an, sich zu verschanzen, als von der vereinigten kaiserlisch-daverischen Armee (am 8. November 1620) der Angriff geschah. Am Ansange des Treffens wurden einige Bortheile von der Reiterei des Prinzen von Anhalt ersochen; ader die Uebermacht des Feindes vernichtete sie bald. Unwiderstehlich drangen die Bayern und Wallonen vor, und die ungarische Reiterei war die erste, welche den Rücken wandte. Das böhmische Fußvolk folgte bald ihrem Beispiel, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen mit fortgerissen. Zehn Kanonen, welche die ganze Artillerie Friedrichs ausmachten, sielen in Feindes Hänen. Biertausend Böhmen blieben auf der Flucht und im Treffen, kann etliche Hundert von den Kaiserlichen und Liguisten. In weniger als einer Stunde war dieser

entscheidende Sieg erfochten. Friedrich saß zu Brag bei der Mittagstafel, als feine Armee an ben Manern sich für ihn niederichießen ließ. Vermuthlich hatte er an diesem Tage noch seinen Angriss erwartet, weil er eben heute ein Gastmahl bestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische, und von dem Ball herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche Scene. Um einen überlegten Entschluß zu fassen, erbat er sich einen Stillstand von vier und wanzig Stunden; achte waren alles, was der Herzog ihm bewilligte. Friedrich benutzt sie, sich mit seiner Gemahlin und den Vornehmsten der Armee des Nachts aus der Hauptstadt zu stücken. Diese Flucht geschah mit solcher Silsertigkeit, daß der Fürst von Anhalt seine geheimsten Papiere und Friedrich seine Krone zurückließ. "Ich weiß nun, wer ich bin," sagte dieser unglücklich Fürst zu Denen, welche ihm Trost zusprachen. "Es gibt Tugenden, welche nur das Unglück uns lehren kann, und nur in der Widerwärtigkeit ersahren wir Fürsten, wer wir sind."

Brag war noch nicht ohne Rettung verloren, als Friedrichs Kleinmuth es aufgab. Mannsfelds fliegendes Commando stand noch in Bilfen und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethlen Gabor konnte jeden Augenblid sich seinbselig erklären und die Macht des Kaisers nach der ungarischen Grenze abrufen. Die geschlagenen Böhmen konnten sich erholen, Krankseiten, Hunger und raube Witterung den Feind aufreiben — alle diese Hoffnungen verschwanden vor der gegenwärtigen Furcht. Friedrich sürchtete den Unbestand der Böhmen, welche leicht der Bersnchung unterliegen konnten, mit Auslieserung seiner Person die

Bergeibung bes Raifers zu ertaufen.

Thurn und die in gleicher Berdammniß mit ihm waren, fanden es eben so wenig rathsam, in den Mauern von Prag ihr Schicksat gu erwarten. Sie entwichen nach Mähren, um bald darauf ihre Rettung in Seiebenbürgen zu suchen. Friedrich entsloh nach Bressan, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um an dem Hofe des Kursuften von Bran-

benburg und endlich in Holland eine Buflucht gu finden.

Das Treffen bei Prag hatte das ganze Schickal Böhmens entschieden. Prag ergab sich gleich den andern Tag an den Sieger; die übrigen Städte folgten dem Beilpiel der Hauptstadt. Die Stände huldigten ohne Bedingung; das Nämliche thaten die Schlester und Mährer. Drei Monate ließ der Kaiser verstreichen, ehe er eine Untersuchung übers Wergangene anstellte. Biese von Denen, welche im ersten Schredeu stüchtig geworden, zeigten sich, voll Vertrauen auf diese scheiden Mäßigung, wieder in der Hauptstadt. Aber an Einem Tage und zu derselben Stunde brach das Ungewitter aus. Achtundvierzig der thätigsten Besörderer des Aufstands wurden gefangen genommen und vor eine außerordentliche Commission gezogen, die aus gebornen Böhmen und Desterreichern niedergesetzt war. Siedenundzwanzig von ihnen starben auf dem Blutgerüste, von dem gemeinen Bolf eine unzählige Menge. Die Abwesenden wurden vorgeladen, zu erscheinen, und, da keiner sich meldete, als Hochverräther und Beseidiger der kaiserlichen Majestät zum

Tobe verurtheilt, ihre Güter confisciert, ihre Namen an ben Galgen geschlagen. Auch die Güter schon verstorbener Rebellen zog man ein. Diese Tyrannei war zu ertragen, weil sie nur einzelne Privatpersonen tras und der Raub des Einen den Andern bereicherte; dello schwerzhafter aber war der Druck, der ohne Unterschied über das ganze Königreich erging. Alle protestantischen Prediger wurden des Landes derwiesen; die böhmischen sogleich, etwas später die deutschen. Den Majestätsbrief durchschnitt Ferd in and mit eigener Hand und verbrannte das Siegel. Sieben Jahre nach der Brager Schlacht war alle Religionsduldung gegen die Protestanten in dem Königreich ausgehoben. Die Gewaltthätigteiten, welche sich der Kaiser gegen die Religionsprivilegien der Böhmen erlaubte, untersagte er sich gegen ihre politische Constitution, und indem er ihnen die Freiheit des Denkens nahm, ließ er ihnen großmüttig noch das Recht, sich selbst zu tarieren.

Der Sieg auf bem weißen Berge fette Ferdinanden in ben Besits aller seiner Staaten; ja, er gab fle ihm sogar mit einer größern Gewalt zurück, als sein Borganger darin besessen hatte, weil die Huldigung ohne Bedingung geleistet wurde und kein Majestätsbrief seine landesherrliche Hoheit mehr beschränkte. Das Ziel aller seiner gerechten Wünsche war also erfüllt, und über alle seine Erwartungen.

Fett konnte er seine Bundesgenoffen entlassen und seine Armeen zurückrusen. Der Krieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war, wenn er großmithig und gerecht war, so war's auch die Strase. Das ganze Schickal Deutschlands lag jett in seiner Hand, und vieler Millionen Glück und Gend beruhte auf dem Entschluß, den er saßte. Nie lag eine so große Entscheidung in eines Menschen Hand; nie stiftete eines Menschen Berblendung so viel Verderben.

## Zweites Buch.

Der Entschluß, welchen Ferdinand jetzt faßte, gab dem Krieg eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplatz und andere Spieler. Aus einer Rebellion in Böhmen und einem Executionszug gegen Rebellen ward ein deutscher und bald ein europäischer Krieg. Jetzt also ist es Zeit, einen Blick auf Deutschland und das übrige Europa zu werfen.

So ungleich der Grund und Boden des deutschen Reichs und die Borrechte seiner Glieder unter Katholiten und Protestanten vertheilt waren, so durfte jede Partei nur ihre eigenthümlichen Bortheile nutgen, nur in staatstinger Eintracht zusammenhalten, um ihrer Gegenpartei hinlänglich gewachsen zu bleiben. Benn die tatholische de iberlegene Jahl für sich hatte und von der Reichsconstitution mehr begünstigt war, so besaß die protestantische eine zusammenhängende Streece volkreicher Länder, streibare Fürsten, einen kriegerischen Abel, zahlreiche Armeen, wohlhabende Reichsstädte, die Herrschaft des Meers und auf den schlimmsten Kall einen zuverlässigen Anhan in den Ländern katholischer Kürsten.

Benn die katholische Spanien und Italien zu ihrem Beistand bewassen konnte, so össenten die Republiken Benedig, Holland und England der protestantischen ihre Schätze, so sand sie die Staaten des Rordens und die surchtbare türkische Macht zu schneller Hilse bereit. Brandenburg, Sachsen und Psalz setzen den drei geistlichen Stimmen im Kurfürstenrathe drei bedeutende protestantische Stimmen entgegen, und für den Kurfürsten von Böhmen, wie für den Erzherzog von Desterreich, war die Kaiserwürde eine Fessel, wenn die protestantischen Reichskände ihre Bichtigkeit zu benuben verstanden. Das Schwert der Union konnte das Schwert der Ligue in der Scheide halten, oder doch den Ausschlag des Krieges, wenn es wirklich dazu kam, zweiselhaft machen. Aber Privaterhaltnisse zerissen leider das allgemeine politische Band, welches die protestantischen Reichsglieder zusammenhalten sollte. Der große Zeitpunkt sand nur mittelmäßige Geister auf der Bühne, und undenutzt blied der entscheidende Moment, weil es den Muthigen an Macht,

ben Mächtigen an Einsicht, Muth und Entschloffenheit fehlte.

Das Berbienft feines Ahnherrn Morig, ber Umfang feiner Lanber und das Gewicht feiner Stimme ftellten ben Rurfürften von Sachfen an bie Spige bes protestantischen Deutschlands. Bon bem Entschluffe, ben biefer Bring faßte, bing es ab, welche von beiben ftreitenben Parteien ben Sieg behalten follte; auch mar Johann Beorg nicht unempfindlich gegen bie Bortheile, welche ibm biefes wichtige Berhaltnig verschaffte. Eine gleich bedeutende Eroberung für ben Raifer und für ben protestantifchen Bund, vermied er forgfältig fich an einen von beiden gang gu verschenten und burch eine unwiderrufliche Ertlarung fich entweber ber Dantbarteit bes Raifers anzuvertrauen, ober bie Bortbeile aufzugeben, welche von der Furcht diefes Fürsten zu gewinnen waren. Unangesteckt bon bem Schwindel ritterlicher ober religiofer Begeisterung, welcher einen Souveran nach bem andern babinriß, Krone und Leben an bas Bludsfpiel bes Rriegs zu magen, ftrebte Johann Georg bem folibern Rubme nach, das Seinige zu Rath zu halten und zu verbeffern. Wenn feine Beitgenoffen ibn antlagten, daß er mitten im Sturme die protestantifche Sache verlaffen; daß er ber Bergrößerung feines Saufes die Errettung bes Baterlands nachgesett; bag er bie gange evangelische Rirche in Dentschland bem Untergange bloggestellt habe, um nur für die reformierte ben Arm nicht zu erheben; wenn fie ihn antlagten, daß er ber gemeinen Sache als ein ung uverläffiger Freund nicht viel weniger geschabet habe, als ihre erflärtesten Feinde : fo mar es bie Schuld biefer Fürften, welche fich Johann Georgs weise Politif nicht zum Dufter nahmen. Wenn, Diefer weisen Politit ungeachtet, ber fachfische Landmann, wie jeder andere, über die Grauel der faiferlichen Durchzuge feufzte, wenn gang Deutschland Beuge mar, wie Ferdinand feinen Bunbesgenoffen taufchte und feiner Berfprechungen fpottete - wenn Johann Be org biefes endlich felbst zu bemerten glaubte - besto mehr Schande für den Raifer, ber ein fo redliches Bertrauen fo graufam bintergine

lands Rache schliff ihnen gegen habsburgs Geschlecht einen heiligen Degen, und von einer helbenhand zur andern erbt sich der unbesiegte Stahl. Als Männer vollführen sie, was sie als herricher nicht vermögen, und sterben einen glorreichen Tob — als die tapfersten Soldaten der Freiheit. Bu schwach an Ländern, um mit eigenen heeren ihren Feind anzusallen, richten sie fremde Donner gegen ihn und führen fremde

Kahnen zum Siege.

Deutschlands Freiheit, ausgegeben von den mäcktigen Ständen, auf welche doch allein ihre Bohlthat zurück sloß, wurde von einer kleinen Anzahl Prinzen vertheidigt, für welche sie kaum einen Werth besaß. Der Besit von Ländern und Bürden ertödtete den Muth; Mangel an beiden machte Helden. Benn Sachen, Brandenburg u. a. m. sich schücktern zurückzogen, so sah man die Anhalt, die Mannsfeld, die Prinzen von Beimar n. a. ihr Blut in mörderischen Schlachten verschwenden. Die Herzoge von Vonnern, von Medlenburg, von Lineburg, von Birtenberg, die Reichsstädte in Oberdeutschand, denen das Reichsoberhaubt von jeher ein gestüchteter Rame war, entzogen sich suchtsam dem Kamps nit dem Kaiser und beugten sich murrend unter

feine zermalmende Sand.

Desterreich und das katholische Deutschland hatten an dem Herzog Maximilian von Bahern einen eben so mächtigen als staatsklugen und tapfern Beschützer. Im ganzen Lause dieses Krieges einem einzigen überlegten Plane getreu, nie ungewiß zwischen seinem Staatsvorteil und seiner Religion, nie Slave Desterreichs, das für seine Größe arbeitete und vor seinem rettenden Arme zitterte, hätte Maximilian es verdient, die Bürden und Länder, welche ihn besohnten, von einer bessen, die Bürden und Länder, welche ihn besohnten, von einer bessen, die Bürden und Länder, welche ihn besohnten, von einer bessen, die Krünken, zu untriegerisch, um den Schwärmen zu widerstehen, die der Bohlstand ihrer Länder anlockt, wurden nach einander Opfer des Kriegs und begnügten sich, im Kadinet und auf ihren Kanzeln einen Feind zu versolgen, vor welchem sie sich im Felde nicht zu stellen wagten. Alle, entweder Staven Desterreichs oder Baherns, wichen neben Maximilian in Schatten zurück; erst in den händen dieses Fürsten wurde ihre versammelte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Karl ber Fünfte und sein Sohn aus den Niederlanden, aus Mailand und beiden Sicilien, aus den weitsäusigen oft- und westindischen Ländern unnatürlich zusammen, neigte sich schon unter Philipp dem Dritten und Bierten zu ihrem Falle. Bon unfruchtbarem Golde zu einer schnellen Größe gebläht, sah man diese Monarchie an einer langsamen Zehrung schwinden, weil ihr die Milch der Staaten, der Feldbau, entzogen wurde. Die westindischen Eroberungen hatten Spanien in Armuth gestürzt, um alle Märkte Europens zu bereichern, und Wechsler zu Antwerpen, Benedig und Genna wucherten längst mit dem Golde, das noch in den Schachten von Vern schliefe. Indiens wegen hatte man die spanischen Länder entschachten

pollert, Indiens Schäte an die Wiedereroberung Hollands, an bas chimarifche Projett, Die frangofische Thronfolge umzustoßen, an einen verungliidten Angriff auf England verschwendet. Aber ber Stolz biefes Sofes hatte ben Zeitpuntt feiner Große, ber Sag feiner Feinde feine Furchtbarteit überlebt, und der Schrecken ichien noch um die verlaffene Doble bes Lowen zu foweben. Das Miftrauen ber Protestanten lieb bem Ministerium Bhilipps bes Dritten die gefährliche Staatsfunft feines Baters, und bei ben beutschen Ratholifen bestand noch immer bas Bertrauen auf fpanische Silfe, wie ber Bunberglaube an die Knochen ber Marthrer. Aengerliches Geprange verbarg bie Bunben, an benen biefe Monarchie fich verblutete, und die Meinung von ihren Eraften blieb, weil fie ben boben Ton ihrer golbnen Tage fortführte. Stlaven gu Saufe und Fremdlinge auf ihrem eigenen Thron, gaben die fpanifchen Schattenfonige ihren bentichen Bermandten Gefete; und es ift erlaubt, ju zweifeln, ob der Beiftand, ben fie leifteten, die ichimpfliche Abhangigfeit werth mar, womit die beutschen Raifer benfelben erfaufen mußten. Sinter den Borenden murbe von unwiffenden Monchen und rankevollen Gunftlingen Europens Schicffal gesponnen. Aber auch in ihrem tiefften Berfalle mußte eine Macht furchtbar bleiben, die ben erften an Umfang nicht wich, die, wo nicht aus ftandhafter Politit, doch aus Bewohnheit bemfelben Staatsfpstem unverandert getreu blieb, die geübte Armeen und treffliche Generale befaß, bie, mo ber Rrieg nicht gureichte, gu bem Dolche der Banditen griff und ihre öffentlichen Gefandten als Mordbrenner zu gebrauchen wußte. Was fie gegen drei Weltgegenden einbuste, suchte fie gegen Often wieder zu gewinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, wenn ihr ber lang vorbereitete Anschlag gelang, amijchen ben Alpen und bem abrigtischen Meere mit ben Erblanden Defterreichs aufammenaufließen.

Ru großer Beunruhigung ber bortigen Staaten hatte fich biefe beschwerliche Macht in Italien eingebrungen, mo ihr fortgefettes Streben nach Bergrößerung alle benachbarten Sonverans für ihre Befitzungen gittern machte. In der gefährlichsten Lage befand fich ber Papft, den die spanischen Bicefonige zwischen Reapel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republit Benedig fab fich zwischen dem öfterreichischen Tirol und bem fpanischen Mailand gepreßt; Savoyen tam zwischen eben biefem Lande und Frankreich ins Gebrange. Daber die mandelbare und zweibeutige Politit, welche feit Rarls bes Fünften Tagen von ben Staaten Staliens beobachtet murbe. Die doppelte Berfon, welche bie Bapfte vorstellten, erhielt fie ichwantend zwijchen zwei gang widerfpredenben Staatsspftemen. Wenn ber Nachfolger Betri in ben spanifchen Bringen seine folgsamften Göhne, die standhaftesten Bertheidiger seines Stuhls verehrte, fo hatte ber Fürft bes Rirchenftaats in eben biefen Bringen feine folimmften Rachbarn, feine gefährlichften Begner gu fürchten. Wenn bem Erftern feine Angelegenheit naber ging, als die Broteftanten vertilgt und die öfterreichischen Waffen flegreich gu feben, fo batte

ber Letztere Ursache, die Wassen der Protestanten zu segnen, die seinen Nachbar außer Stand setzten, ihm gefährlich zu werden. Das Eine oder das Andere behielt die Oberhand, se nachdem die Pählte mehr um ihre weltliche Macht oder um ihre geistliche Herrschaft bekümmert waren; im Ganzen aber richtete sich die rönische Staatskunst nach der dernenzim Gegenwärtiges Gut zu verlieven, das Gemüth zu bestimmen psiegt, als die Begierde, ein längst verlorenes wieder zu gewinnen. So wird es begreissich, wie sich der Statthalter Christi mit dem österreichischen Hause zum Untergang der Letzer, und wie sich eben dieser Statthalter Christi mit eben diesen Regern zum Untergang des österreichischen Hauses verschwören konnte. Bewundernswürdig versschen ist der Faden der Weltgeschichte! Was möchte wohl aus der Resonnation — was aus der Freiheit der deutschen Fürsten geworden sein, wenn der Bisch zu Rom und der Fürst zu Rom beständig ein Interesse gehabt hätten?

Frantreich batte mit feinem vortrefflichen Beinrich feine gange BroBe und fein ganges Bewicht auf ber politischen Bage Europens verloren. Gine fturmifche Minderjährigfeit gernichtete alle Bohlthaten ber vorhergebenden traftvollen Regierung. Unfahige Minifter, Gefcopfe ber Bunft und Intrique, gerftreuten in wenigen Jahren Die Schate, welche Sully & Detonomie und Beinrichs Sparfamteit aufgehäuft hatten. Raum vermogend, ihre ericblichene Gewalt gegen innere Fattionen gu behaupten, mußten fie es aufgeben, bas große Steuer Europens gu lenten. Der nämliche Bürgertrieg , welcher Deutschland gegen Deutschland bewaffnete, brachte auch Frankreich gegen Frankreich in Aufruhr, und Ludwig ber Dreigebnte tritt feine Bolliabrigfeit nur an, um feine eigene Mutter und feine protestantischen Unterthanen zu befriegen. Diefe, durch Beinrichs erleuchtete Bolitit in Feffeln gehalten, greifen jest, burch die Belegenheit aufgewedt und von einigen unternehmenben Flibrern ermuntert, jum Gewehr, ziehen fich im Staat zu einem eignen Staat zusammen und bestimmen die feste und machtige Stadt Rochelle jum Mittelpuntt ihres werdenden Reichs. Bu wenig Staatsmann, um burch eine weise Tolerang biesen Burgerfrieg in ber Geburt zu erftiden, und boch viel zu wenig herr über die Rrafte feines Staats, um ihn mit Rachbrud zu führen, fieht fich Ludwig ber Dreizehnte bald zu bem erniedrigenden Schritt gebracht, die Unterwerfung der Rebellen burch große Weldsummen zu erfaufen. Go febr ihm auch bie Staatstlugheit rathen mochte, die Rebellen in Bohmen gegen Defterreich zu unterftugen, fo unthatig mußte Beinrichs bes Bierten Gohn für jest noch ihrem Untergange zuseben, gludlich genug, wenn fich bie Calvinisten in feinem Reiche ihrer Glaubensgenoffen jenseits bes Rheins nicht zur Unzeit erinnerten. Gin großer Geift am Ruder bes Staats wurde Die Brotestanten in Frankreich zum Gehorfam gebracht und ihren Briidern in Deutschland bie Freiheit erfochten haben ; aber Beinrich ber Bierte mar nicht mehr . und erft Richelieu follte feine Staatstunft wieder berporrufer

Indem Frankreich von der Höhe seines Ruhms wieder heruntersankvollendete das freigewordene Holland den Bau seiner Größe. Noch war
der begeisterte Muth nicht verraucht, der, von dem Geschlecht der Oranier entzündet, diese kaufmännische Nation in ein Heldenvolk verwandelt und sie fähig gemacht hatte, ihre Unabhängigkeit in einem mörderischen Kriege gegen das spanische Haubten. Eingedenk, wie
viel sie selbst dei ihrer Besteiung fremdem Beistande schuldig wären,
brannten diese Republikaner von Begierde, ihren deutschen Brüdern zu
einem ähnlichen Schicksal zu verhelsen, und dies um so mehr, da beide
gegen den nämlichen Feind stritten und Deutschladds Freiheit der Freibeit Hollands zur besten Brustwehr diente. Aber eine Republik, die
noch um ihr eigenes Dasein kämpste, die mit den bewundernswürdigen
ken Anstrengungen einem überlegenen Feinde in ihrem eigenen Gebiete
kaum gewachsen blieb, durste ihre Kräste der nothwendigen Selbstvertheibigung nicht entziehen, um sie mit großmüthiger Bolitik für fremde

Staaten zu verschwenben.

And England, obgleich unterbeffen burch Schottland verarokert. hatte unter feinem fdmachen Satob in Europa bas Gewicht nicht mehr. welches ihm ber Berrichergeift feiner Elifabeth zu verschaffen gewußt hatte. Ueberzeugt, bag bie Bohlfahrt ihrer Infel an ber Gicherheit ber Brotestanten befestigt fei, batte fich biese staatskluge Konigin nie von bem Grundfat entfernt, jebe Unternehmung gu befordern, die auf Berringerung ber öfterreichischen Dacht abzielte. Ihrem Rachfolger fehlte es fowohl an Beift, biefen Grundfat zu faffen, als an Macht, ihn in Ausübung gu bringen. Benn bie fparfame Elifabeth ihre Schate nicht iconte, um ben Rieberlanden gegen Spanien, Beinrich bem Bierten gegen die Buth ber Lique beiguspringen, fo überließ Satob - Tochter. Entel und Gidam der Willfur eines unversöhnlichen Gie-Bahrend daß diefer Konig feine Gelehrsamfeit erschöpfte, um ben Urfprung ber toniglichen Majeftat im himmel aufzusuchen, ließ er die feinige auf Erden verfallen. Indem er feine Beredfamteit anftrengte, um bas unumichrantte Recht ber Ronige gu erweisen, erinnerte er die englische Nation an das ihrige und verscherzte burch eine unnüte Belbverichmenbung fein wichtigftes Regal, bas Barlament zu entbehren und ber Freiheit ihre Stimme zu nehmen. Gin angebornes Grauen por jeder blogen Rlinge schreckte ihn auch von dem gerechteften Rriege gurud; fein Liebling Budingham fpielte mit feinen Schwächen, und feine felbstgefällige Gitelfeit machte es ber fpanifchen Arglift leicht, ihn zu betrugen. Während bag man feinen Gibam in Deutschland zu Grunde richtete und bas Erbtheil feiner Entel an Andere verschentte, jog biefer blodfinnige Fürft mit gludfeligem Wohlgefallen ben Weihrauch ein, ben ihm Desterreich und Spanien ftreuten. Um feine Aufmerksamkeit von bem deutschen Rriege abzulenten, zeigte man ibm eine Schwiegertochter in Mabrid, und ber fpaghafte Bater ruftete feinen abenteuerlichen Sohn felbst zu bem Gautelspiel aus, mit welchem Diefer seine spanische Braut überraschte. Die spanische Braut verschwand seinem Sohne, wie die bihmische Krone und der pfälzische Kurhut seinem Sidam, und nur der Tod entriß ihn der Gefahr, seine friedsertige Regierung mit einem Kriege zu beschließen, bloß weil er den Muth nicht gehabt batte, ibn von weitem zu zeigen.

Die bürgerlichen Sturme, burch sein ungeschicktes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem unglücklichen Sohn und nöthigten biesen bald, nach einigen unerheblichen Bersuchen, jedem Antheil an dem deutschen Ariege zu entsagen, um die Wuth der Faktionen in seinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er endlich ein beklagenswerthes Opfer ward.

Bwei verdienstvolle Könige, an persönlichem Ruhm einander zwar bei weitem nicht gleich, aber gleich an Macht und an Ruhmbegierde, setzten damals den europäischen Norden in Achtung. Unter der langen und thätigen Regierung Christians des Bierten wuchs Dänenard zu einer bedeutenden Macht empor. Die persönlichen Eigenschaften dieses Fürsten, eine vortressliche Marine, ausertesene Truppen, wohlbestellte Finanzen und staatstuge Bundnisse vereinigten sich, diesem Staate einen blühenden Wohlstand von innen und Ansehen von ausen zu verschaffen. Schweden hatte Gustav Was aus der Anechtschaft gerissen, durch eine weise Gesetzgebung umgestaltet und den neugeschaffenen Staat zuerst an den Tag der Weltgeschichte hervorgezogen. Bas dieser große Prinz nur im rohen Grundvisse andeutete, wurde durch seinen größern Eusel, Gustav Abolvb, vollendet.

Beide Reiche, vormals in eine einzige Monarchie unnaturlich gufammengezwungen und fraftlos in diefer Bereinigung, batten fich an den Zeiten ber Reformation gewaltsam von einander getrennt, und diese Trennung mar die Epoche ihres Gebeihens. Go icablich fich jene gezwungene Bereinigung für beide Reiche erwiesen, so nothwendig mar ben getrennten Staaten nachbarliche Freundschaft und harmonie. Auf beide ftuste fich die evangelische Rirche, beide hatten dieselben Meere ju bewachen; ein Intereffe hatte fie gegen benfelben Beind vereinigen follen. Aber ber haß, welcher bie Berbindung beiber Monarcieen aufgelöst hatte, fuhr fort, die langft getrennten Rationen feindselig zu entzweien. Roch immer tonnten bie banifchen Ronige ihren Unfpruchen auf das ichwedische Reich nicht entsagen, Schweden bas Andenken ber vormaligen banifchen Tyrannei nicht verbannen. Die gufammenfließenben Grenzen beider Reiche boten der Nationalfeindschaft einen ewigen Runder dar; die machsame Gifersucht beider Ronige und unvermeibliche handelscollisionen in den nordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie verfiegen.

Unter ben Hilfsmitteln, wodurch Gustav Basa, der Stifter bes schwebischen Reichs, seiner neuen Schöpfung Festigkeit zu geben gesucht hatte, war die Kirchenresormation eines der wirksamsten gewesen. Ein Reichsgrundgeset schloß die Anhänger des Papstthums von allen Staats.

ämtern aus und verbot jedem fünftigen Beherricher Schwedens, ben Religionszustand bes Reichs abzuändern. Aber icon Buftavs zweiter Sohn und zweiter Rachfolger, Johann, trat zu bem Papfithum gurud, und beffen Sohn Sigismund, zugleich König von Bolen, erlaubte fich Schritte, welche gum Untergang der Berfaffung und ber herrichenben Kirche abzielten. Karln, Bergog von Gubermannland, Bufta'vs britten Gohn, an ihrer Spipe, thaten die Staude einen herzhaften Widerstand, woraus zulett ein offenbarer Burgerfrieg zwischen bem Dheim und Neffen, amischen bem Ronig und ber Nation fich entzundete. Bergog Rarl, mabrend ber Abwesenheit des Ronigs Bermeser des Reichs, benutte Sigismunds lange Refideng in Bolen und ben gerechten Unwillen ber Stände, die Ration fich aufs engfte zu verbinden und feinem cigenen Saufe unvermertt den Weg zum Throne zu bahnen. Die folechten Magregeln Sigismunds beforderten feine Abficht nicht wenig. Eine allgemeine Reichsversammlung erlaubte sich, zum Bortheil bes Reichsverwefers von dem Recht der Erstgeburt abzuweichen, welches Buftav Bafa in ber ichmedischen Thronfolge eingeführt hatte, und fette ben Bergog von Gubermannland auf ben Thron, von welchem Si q i 8 m u n d mit seiner ganzen Nachtommenschaft feierlich ausgeschloffen murde. Der Gobn bes neuen Ronigs, ber unter bem Ramen Rarls bes Reunten regierte, mar Guftav Abolph, dem aus eben biefem Grunde die Anhänger Sigismunds, als dem Sohn eines Thronraubers, die Anerfennung versagten. Aber wenn die Berbindlichkeit zwischen Ronig und Bolt gegenseitig ift, wenn fich Staaten nicht wie eine tobte Baare von einer hand gur andern forterben, fo muß es einer gangen, einstimmig handelnden Nation erlaubt fein, einem eidbrüchigen Beberricher ihre Bflicht aufzuklindigen und feinen Blat durch einen Bürdigern au befeten.

In stav Abolph hatte das siebzehnte Jahr noch nicht vollendet, als der schwedische Thron durch den Tod seines Baters erledigt wurde; aber die frühe Reise seines Geises vernochte die Stände, den gesehmäßigen Zeitraum der Minderjährigkeit zu seinem Bortheil zu verkürzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst eröffnete er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Gräfin von Brahe, eine Tochter seines Unterthans, hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschluß war aufrichtig, den schwedischen Thron mit ihr zu theisen. Aber von Reit und Umständen bezwungen, unterwarf sich seine Reigung der höhern Regentenpsticht, und die Heldentugend gewann wieder ausschließend ein Herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Milit einzu-

schränken.

Christian der Bierte von Dänemark, König schon, ehe Gustav das Licht der Welt erblicke, hatte die schwedischen Grenzen angefallen und über den Bater dieses Helden wichtige Bortheile errungen. Gustav Adolph eilte, diesen verderblichen Krieg zu endigen, und erkaufte durch

weise Ausopferungen ben Frieden, um seine Waffen gegen ben Czar von Mostau zu tehren. Nie versuchte ihn der zweideutige Ruhm eines Ersoberers, das Blut seiner Böller in ungerechten Ariegen zu versprigen; aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Wassen waren glüdlich gegen Rußland, und das schwedische Reich sah sich mit wichti-

gen Provinzen gegen Often vergrößert.

Unterbessen seite König Sigismund von Polen gegen den Sohn die seindseligen Gesinnungen fort, wozu der Bater ihn berechtigt hatte, und ließ teinen Kunstgussen und rock, die Unterthanen Gustad do fphs in ihrer Trene wantend, seine Freunde kaltsinnig, seine Feinde unversöhnlich zu machen. Weder die großen Eigenschaften seines Gegners, noch die gehäustesten Mertmale von Ergebenseit, welche Schweden seinem angebeteten Könige gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der thörichen Hossinge gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der thörichen Hossinge gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der thörichen Hossinge Gustad wurden mit Uebermuth verschmäht. Unwillfürlich sah sich aus wurden mit Uebermuth verschmäht. Unwillfürlich sah sich der friedliedem nach und nach ganz Livland und Konsigen Krieg mit Bolen verwicklt, in welchem nach und nach ganz Livland und Konsiger, war Gustad und Abolph immer der Erste bereit, die Hand zum Krieden

zu bieten.

Dieser schwedisch-polnische Rrieg fallt in ben Anfang bes breifigjährigen in Deutschland, mit welchem er in Berbindung fteht. Es mar genug, daß Ronig Sigismund, ein Ratholit, Die ichwedische Rrone einem protestantischen Prinzen ftreitig machte, um fich ber thatigften Freundschaft Spaniens und Defterreichs verfichert halten zu tonnen; eine boppelte Bermandtichaft mit bem Raifer gab ihm noch ein naberes Recht an feinen Schut. Das Bertrauen auf eine fo machtige Stute war es auch vorzuglich, mas ben Konig von Bolen gur Fortjegung eines Krieges aufmunterte, ber fich so sehr zu seinem Rachtheil erklärte; und die hofe zu Madrid und Wien unterließen nicht, ihn durch prahlerische Bersprechungen bei gutem Muthe zu erhalten. Indem Sigismund in Livland , Rurland und Breugen einen Blat nach dem andern verlor, fab er feinen Bundesgenoffen in Deutschland zu ber nämlichen Zeit von Sieg zu Sieg ber unumschränkten Berrichaft entgegeneilen — tein Bunber, wenn feine Abneigung gegen ben Frieben in gleichem Berbaltniß mit feinen Riederlagen flieg. Die Beftigfeit, mit ber er feine dimarifche hoffnung verfolgte, verblendete ihm die Augen gegen die argliftige Politit feines Bundesgenoffen, der auf feine Untoften nur den ichwedifchen Belben beschäftigte, um befto ungeftorter bie Freiheit bes beutschen Reichs umzuffürgen und alsdann ben erschöpften Norden als eine leichte Eroberung an fich zu reißen. Gin Umftand, auf ben man allein nicht gerechnet hatte - Buft ans Belbengroße, zerriß das Gewebe diefer betrügerischen Staatsfunft. Diefer achtjährige polnische Rrieg, weit entfernt, die fcmebifche Macht zu erschöpfen, batte bloß bagu gedient, bas Feldherrngenie Guftap Abolphe zu zeitigen, in einer langen gechtilbung bie fcmebischen Heere zu ftählen und unvermertt die neue Kriegskunft in Gang zu bringen, durch welche sie nachher auf bentschem Boben Bunder thun follten.

Rach biefer nothwendigen Digreffion über ben bamaligen Buftanb ber europäischen Staaten fei mir erlaubt, ben Kaben ber Geschichte wieber

aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Ferbinand wieber, aber noch nicht den Aufwand, ben ihre Wiedereroberung ihm gefoftet hatte. Gine Summe von vierzig Millionen Gulben, welche die Confiscationen in Bohmen und Mähren in seine Bande brachten, murbe hinreichend gewesen sein, ihm und seinen Alliierten alle Untoften zu vergüten; aber diese unermegliche Summe war balb in ben handen ber Jesuiten und seiner Gunftlinge gerronnen. Bergog Maximilian von Bayern, beffen fiegreichem Arme ber Raifer faft allein ben Befit feiner Staaten verdantte, ber, um seiner Religion und seinem Raifer zu bienen, einen naben Bermanbten aufgeopfert hatte, Maximilian hatte bie gegründetften Anfpruche auf feine Dantbarteit; und in einem Bertrage, ben ber Bergog noch vor bem Ausbruch bes Kriegs mit bem Raifer ichloß, hatte er fich ausbrucklich den Erfat aller Untoften ausbedungen. Ferdinand fühlte die gange Berbindlichkeit, welche biefer Bertrag und jene Dienfte ihm auflegten; aber er hatte nicht Luft, fie mit eigenem Berluft zu erfüllen. Geine Abficht mar, ben Bergog auf bas glanzenofte zu belohnen, aber ohne fich selbst zu berauben. Wie konnte dieses besser geschehen, als auf Unkosten besjenigen Fürften, gegen welchen ibm ber Rrieg biefes Recht zu geben ichien, beffen Bergehungen ichmer genug abgeschildert werden founten, um jebe Gewaltthatigfeil burch bas Ansehen ber Gefete zu rechtfertigen? Friedrich mußte alfo weiter verfolgt, Friedrich gu Grunde gerichtet werben, bamit Maximilian belohnt werden tonnte, und ein neuer Krieg ward eröffnet, um den alten zu bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund tam bingu, bas Gewicht diefes erftern zu verftarten. Bis hieher hatte Ferdinand bloß für feine Erifteng gefochten und feine andern Pflichten, als die der Gelbftvertheidigung, erfullt. Sett aber, ba ber Gieg ibm Freiheit gu handeln gab, gedachte er feiner vermeintlich höheren Bflichten und erinnerte fich an das Beliibde, das er zu Loretto und Rom feiner Generaliffima, ber heiligen Jungfrau, gethan, mit Gefahr feiner Rronen und feines Lebens ihre Berehrung auszubreiten. Die Unterbrudung der Brotestanten war mit diesem Gelübde unzertrennlich verknüpft. Gunftigere Umftande tonnten fich zu Erfüllung beffelben nicht vereinigen, als fich jett nach Endigung des bohmifden Kriegs beifammen fanden. Die pfälzischen Lande in tatholische Sande zu bringen, fehlte es ihm weber an Dacht noch an einem Schein des Rechts, und unübersehlich wichtig waren die Folgen diefer Beranberung für bas gange tatholifche Deutschland. Indem er ben Bergog von Bapern mit dem Raube feines Berwandten belohnte, befriedigte er jugleich feine niedrigsten Begierben und erfulte feine erhabenste Pflicht: er zermalmte einen Feind, den er haßte; er ersparte seinem Gigennut ein schmerzhaftes Opfer, indem er fich die himmlische

Arone verdiente.

Friedrichs Untergang war langft im Cabinet bes Raifers beichloffen, ebe bas Schickfal fich gegen ibn erklärte; aber erft, nachbem Dieles Lette geicheben mar, magte man es, biefen Donner ber willfurlichen Gewalt gegen ibn an ichleubern. Gin Schlug bes Raifers, bem alle Formalitäten fehlten, welche die Reichsgesete in einem solchen Falle nothwendig machen, erflarte ben Rurfürsten und brei andere Bringen. welche in Solefien und Bohmen für ibn die Baffen geführt batten, als Beleibiger ber taiferlichen Dajeftat und Storer bes Lanbfriebens in bie Reichsacht und aller ihrer Burden und lander verluftig. Die Bollftredung biefer Senteng gegen Friedrich, nämlich bie Eroberung feiner Lander, wurde, mit einer ahnlichen Beripottung ber Reichsgesebe, ber Arone Spanien, als Befigerin bes burgundischen Rreifes, bem Bergog von Bapern und ber Lique aufgetragen. Bare bie evangelische Union bes Ramens werth gewesen, ben fie trug, und ber Sache, bie fie vertheibigte, so wurde man bei Bollftredung ber Reichsacht unüberwindliche Sinderniffe gefunden haben; aber eine fo verächtliche Macht, die ben spanischen Truppen in ber Unterpfalz taum gewachsen mar, mußte es aufgeben, gegen die vereinigte Macht bes Raifers, Baperns und ber Lique ju ftreiten. Das Urtheil ber Reichsacht, welches über ben Rurfürften ausgesprochen mar, icheuchte fogleich alle Reichsftabte von bem Bundniß hinmeg, und die Fürften folgten bald ihrem Beifpiele. Gliidlich genug, ihre eigenen Lander zu retten, überließen fie ben Rurfürften: ihr ebemaliges Oberhaupt, ber Billfur bes Raifers, fowuren bie Union ab und gelobten, fie nie wieder zu ernenern.

Unrühmlich hatten die beutschen Kürsten den unglücklichen Fried rich perlaffen . Bohmen . Schleffen und Mahren ber furchtbaren Macht bes Raifers gehuldigt; ein einziger Dann, ein Gliideritter, beffen ganger Reichthum fein Degen mar, Ernft Graf von Mann sfeld, magte es, in ber bobmifchen Stadt Bilfen ber gangen Macht bes Raifers zu troten. Bon bem Rurfürften, bem er feine Dienfte gewibmet hatte, nach ber Brager Schlacht ohne alle Silfe gelaffen, unwiffend fogar, ob ihm Friedrich feine Beharrlichkeit bantte, hielt er noch eine Zeitlang allein gegen die Raiferlichen Stand, bis feine Truppen, von der Gelonoth getrieben , die Stadt Bilfen an ben Raifer vertauften; von biefem Schlage nicht erschüttert, fab man ibn bald barauf in der Oberpfalz neue Werbeplate anlegen, um die Truppen an fich zu ziehen, welche die Union verabichiebet hatte. Gin neues, zwanzigtaufend Mann ftartes Beer entftand in furgem unter feinen Sahnen, um fo furchtbarer für alle Brovingen, auf die es fich warf, weil es durch Raub allein fich erhalten konnte. Un= wiffend, wohin diefer Schwarm fturgen wurde, gitterten ichon alle benachbarten Bisthumer, beren Reichthum ihn anloden tonnte. Aber ins Gebrange gebracht von bem Bergog von Bapern, ber als Bollftreder ber

Reichsacht in die Oberpfalz eindrang, mußte Mannsfelb aus biefer Begend entweichen. Durch einen gludlichen Betrug dem nacheilenden baperischen General Tilly entsprungen, erschien er auf einmal in ber Unterpfalz und übte dort an den rheinischen Bisthumern die Mighand= lungen aus, die er ben frantischen jugebacht hatte. Bahrend bag bie faiferlich-bayerische Armee Bohmen überschwemmte, mar ber fpanische Beneral Ambros Spinola bon ben Rieberlanden aus mit einem anfehnlichen Seer in die Unterpfalz eingefallen, welche ber Ulmer Bergleich ber Union zu vertheidigen erlaubte. Aber die Magregeln maren fo ichlecht genommen, daß ein Blat nach bem andern in spanische Sande fiel und endlich, als die Union auseinander gegangen mar, ber größte Theil bes Landes von spanischen Truppen besetht blieb. Der spanische General Corduba, welcher biefe Truppen nach bem Abzug des Spinola befehligte, bob eiligft die Belagerung Frankenthals auf, als Dannsfeld in die Unterpfalz eintrat. Aber anstatt die Spanier aus diefer Proving gu vertreiben, eilte diefer über den Rhein, um feinen bedürftigen Truppen in dem Elfag ein Fest zu bereiten. Bur fürchterlichsten Ginobe murben alle offnen Länder, über welche fich diefer Räuberschwarm ergoß, und nur burd ungeheure Summen tonnten fich bie Stabte von ber Blunderung lostaufen. Gestärft von biefem Buge, zeigte fich Mannsfelb wieder

am Rhein, die Unterpfalg gu beden.

So lange ein folder Arm für ihn ftritt, war Rurfürft Friebrich nicht unrettbar verloren. Reue Aussichten fingen an, fich ihm zu zeigen, und das Unglud wedte ihm Freunde auf, die ihm in feinem Glude geichwiegen hatten. König Jatob von England, ber gleichgültig augesehen hatte, wie sein Gidam die bohmische Krone verlor, erwachte aus feiner Fühllofigfeit, ba es die gange Erifteng feiner Tochter und feiner Entel galt und ber fiegreiche Feind einen Angriff auf Die Rurlande magte. Spat genug öffnete er jest feine Schate und eilte, Die Union, die damals die Unterpfalz noch vertheidigte, und, als diese babin mar, ben Grafen von Mannsfeld mit Geld und Truppen ju unterftitten. Durch ihn murbe auch fein naher Anverwandter, Ronig Chriftian von Danemart, ju thatiger Silfe aufgeforbert. Der ablaufenbe Stillftand zwischen Spanien und holland beraubte zugleich ben Raifer alles Beistandes, den er von den Niederlanden aus zu erwarten gehabt hatte. Bichtiger als alles biefes mar die Silfe, die dem Pfalzgrafen von Siebenburgen und Ungarn aus erschien. Der Stillftand Gabors mit bem Raifer war taum zu Ende, als diefer furchtbare alte Reind Defterreichs Ungarn aufs neue überschwemmte und fich in Bregburg jum Konig fronen ließ. Reigend ichnell maren feine Fortidritte, daß Boucquoi Böhmen verlaffen mußte, um Ungarn und Defterreich gegen Gaborn ju vertheibigen. Diefer tapfere General fand bei ber Belagerung von Neuhäusel seinen Tod; schon vorher war der eben fo tapfere Dampierre por Pregburg geblieben. Unaufgehalten brang Gabor an bie ofterreichijde Grenze vor; ber alte Graf von Thurn und mebrere geachtete

Böhmen hatten ihren haß und ihren Arm mit diesem Feind ihres Feindes vereinigt. Gin nachdrücklicher Angriff von deutscher Seite, während daß Gabor den Kaiser von Ungarn aus bedrängte, hätte Friedrichs Glück schnell wiederherstellen können; aber immer hatten die Böhmen und die Deutschen die Waffen aus den händen gelegt, wenn Gabor ins Feld rückte; immer hatte sich dieser Letztere erschöpft, wenn jene an-

fingen, fich zu erholen.

Friedrich hatte indeffen nicht gefäumt, fich feinem neuen Befouter Mannefeld in die Arme zu merfen. Bertleidet erfcbien er in ber Unterpfalz, um welche Dannsfeld und ber baverifche General Tilly fich riffen; die Oberpfalz hatte man langft überwältigt. Gin Strahl von hoffnung ging ibm auf, als aus den Trummern ber Union neue Freunde für ihn erftanden. Martgraf Georg Friedrich von Baben, ein ehemaliges Mitglied berfelben, fing feit einiger Zeit an, eine Rriegsmacht gufammenguziehen, welche fich bald zu einem ansehnlichen Beere vermehrte. Niemand wußte, wem es galt, als er unverjebens ins Feld rudte und fich mit dem Grafen Danns feld vereinigte. Seine Markgrafichaft hatte er, ebe er in ben Rrieg gog, seinem Sohne abgetreten, um fie burch biefen Runftgriff ber Rache bes Raifers zu entgieben, wenn bas Blud etwas Menichliches über ihn verhangen follte. Much der benachbarte Bergog von Wirtenberg fing an, feine Rriegsmacht zu verstärken. Dem Pfalzgrafen wuchs baburch ber Muth, und er arbeitete mit allem Ernfte baran, die Union wieder ins Leben zu rufen. Rett mar die Reihe an Tilly, auf feine Sicherheit zu benten. In größter Gile zog er die Truppen des spanischen Generals Corduba an Aber indem der Feind seine Macht vereinigte, trennten fich Mannsfeld und ber Martgraf von Baben, und ber Lettere murde von dem bagerifden General bei Wimpfen geschlagen (1622).

Gin Aventurier ohne Geld, dem man felbft die rechtmäßige Beburt ftreitig machte , hatte fich jum Bertheidiger eines Ronigs aufgestellt, ben einer feiner nächsten Bermandten gu Grunde richtete und der Bater feiner Bemablin im Stich ließ. Gin regierender Bring begab fich feiner Lander, bie er ruhig beherrichte, um für einen andern, ber ihm fremd mar, bas ungewiffe Glud bes Rrieges zu versuchen. Gin neuer Gludsritter, an Staaten arm, besto reicher an glorreichen Ahnen, übernimmt nach ihm Die Bertheidigung einer Sache, welche jener auszuführen verzweifelte. Bergog Chriftian von Braunfdweig, Administrator von Salberftadt, glaubte bem Grafen von Mannsfeld das Geheimniß abgelernt ju haben, eine Armee von zwanzigtaufend Dann ohne Geld auf ben Beinen zu erhalten. Bon jugendlichem Uebermuthe getrieben und voll Begierde, fich auf Roften ber tatholischen Beiftlichkeit, die er ritterlich bafte, einen Ramen zu machen und Beute zu erwerben, versammelte er in Nieberfachsen ein beträchtliches Beer, welchem die Bertheidigung Friedrichs und ber deutschen Freiheit ben Ramen leihen mußte. Gottes Freund und ber Pfaffen Feind mar ber Wahlspruch, ben er auf seinen Mungen von eingeschmolzenem Rirchenfilber führte, und bem er

burch feine Thaten feine Schande machte.

Der Beg, den diese Rauberbande nahm, war wie gewöhnlich mit ber ichredlichften Berbeerung bezeichnet. Durch Plünderung der nieberfachfifden und westphälischen Stifter sammelte fie Rrafte, die Bisthumer am Oberrhein zu plündern. Bon Freund und Feind dort vertrieben. naberte fich ber Administrator bei ber Maingischen Stadt Sochft bem Mainstrome, ben er nach einem morberischen Befechte mit Tillb. ber ibm ben llebergang ftreitig machen wollte, paffierte. Mit Berluft feines halben Beers erreichte er bas jenseitige Ufer, wo er ben Ueberreft seiner Truppen ichnell wieder sammelte und mit demfelben zu dem Grafen von Mannsfeld fließ. Berfolgt von Tilly, fturzte fich biefer vereinigte Schwarm zum zweitenmal über bas Elfaß, um bie Bermuffungen nachgubolen, die bei bem erften Ginfall unterblieben maren. Während baft ber Rurfürft Friedrich, nicht viel anders als ein flüchtiger Bettler, mit bem Beere herumzog, bas ihn als feinen herrn ertannte und mit feinem namen fich fcmudte, waren feine Freunde geschäftig, ibn mit bem Raifer zu verfohnen. Ferdinand wollte diefen noch nicht alle hoffnung benehmen, ben Bfalggrafen wieder eingefett ju feben. Boll Aralift und Berftellung, zeigte er fich bereitwillig zu Unterhandlungen, wodurch er ihren Gifer im Felbe zu ertälten und bas Meugerfte zu verhindern hoffte. König Ja tob, das Spiel der öfterreichischen Arglift, wie immer, trug burch feine thorichte Geschäftigfeit nicht wenig bagu bei , die Dagregeln bes Raifers zu unterftuten. Bor allem verlangte Ferbinand, baß Friedrich die Baffen von fich legte, wenn er an die Gnade des Raifers appelliere, und Jatob fand diefe Forderung äußerst billig. Auf fein Gebeiß ertheilte ber Pfalggraf feinen einzigen wahren Befchützern, bem Grafen von Mannsfelb und bem Abminiftrator, ben Abichieb und erwartete in holland fein Schicfial von ber Barmbergiafeit bes Raifers.

Mannsfeld und Herzog Christian waren bloß eines neuen Namens wegen verlegen; die Sache des Pfalzgrafen hatte sie nicht in Rüstung gesetzt, also konnte sein Abschied sie nicht entwassen. Der Arieg war ihr Zweck, gleich viel, für wessen sie kriegten. Nach einem vergeblichen Bersuch des Grasen Mannsfeld, in die Dienste des Kaisers zu treten, zogen sich Beide nach Lothringen, wo die Ausschweisungen ihrer Truppen dis in das innerste Frankreich Schrecken verbreiteten. Eine Zeit lang harrten sie hier vergebens auf einen Herrn, der sie dingen sollte, als die Holländer, von dem spanischen General Spinola bedrängt, ihnen Dienste andoten. Nach einem mörderischen Gesechte bei Fleurus mit den Spaniern, die ihnen den Weg verlegen wollten, erreichten sie Holland, wo ihre Erscheinung den spanischen General sogleich vermochte, die Belagerung von Bergen op Zoom aufzuheben. Aber auch Holland war dieser schlimmen Gäste bald milde und benutzte den ersten Augenblick von Erholung, sich ihres gefährlichen Beistandes

zu entledigen. Mannsfelb ließ seine Ernppen in der setten Proving Ofifriesland zu nenen Thaten sich ftarten. herzog Christian, von Leibenschaft für die Pfalzgräsin, die er in Holland hatte tennem lernen, und triegsluftiger als je, sührte die seinigen nach Riedersahsen zurüch, den Handschub dieser Prinzessin auf seinem Hut, und die Devise: Alles für Gott und siel auf seinen Kahnen. Beibe hatten ihre Rolle in

Diefem Rriege noch lange nicht geenbigt.

Alle faiferlichen Staaten waren jest enblich von Reinben gereinigt, bie Union aufgelöst, ber Marigraf von Baben, Graf Mannsfelb und Bergog Chriftian aus bem Felbe gefchlagen und die pfalgifchen Lande von ben Truppen der Reichserecution überschwemmt. Mannbeim und Beibelberg hatten die Bapern im Befite, und bald murbe auch Frankenthal ben Spaniern geräumt. In einem Winkel von Holland harrte der Bfalzgraf auf die schimpfliche Erlaubniß, durch einen Kußfall ben Born bes Raifers verfohnen zu durfen; und ein fogenannter Rurfürstentag zu Regensburg follte endlich fein Schickfal bestimmen. Längst war biefes am Sofe bes Raifers entschieden; aber jest erft maren Die Umftande gunftig genug, mit biefer gangen Entscheidung an bas Licht hervorzutreten. Nach allem dem , was bis jett von dem Kaifer gegen den Rurfürsten geschehen war, glaubte Ferbinand teine aufrichtige Berfohnung mehr hoffen zu tonnen. Rur indem man die Gewaltthatigfeit vollendete, glaubte man fie unichablich zu machen. Berloren mußte alfo bleiben, was verloren war; Fried rich durfte feine Lander nicht wieder feben, und ein Fürft ohne Land und Bolt fonnte ben Rurbut nicht mehr tragen. Go fcwer fich ber Pfalzgraf gegen bas Haus Desterreich vericulbet hatte, fo ein herrliches Berdienft hatte fich ber Bergog von Bayern um daffelbe erworben. Go viel bas Saus Defterreich und die tatholische Rirche von ber Rachbegierde und bem Religionshaß bes pfalgifchen. Saufes zu fürchten haben mochten, fo viel hatten beibe von ber Dantbarteit und bem Religionseifer bes baperifchen gu hoffen. Endlich murbe, burch llebertragung ber pfalgifchen Rurmurbe an Bagern, ber tatholischen Religion Das entschiedenste Uebergewicht im Rurfürstenrathe und ein bleibender Gieg in Deutschland verfichert.

Dieses Letzte war genug, die drei geistlichen Kurfürsten dieser Neuerung günflig zu machen; unter den protestantischen war nur die einzige Stimme Kursachsens wichtig. Konnte aber Johann Georg dem Kaiser ein Recht streitig machen, ohne welches er sein eigenes an den Kurhut dem Zweisel aussetzte? Sinem Fürsten zwar, den seine Abkunft, seine Bürde und seine Macht an die Spitze der protestantischen Kirche in Deutschland stellten, hätte, wie es schien, nichts heiliger sein sollen, als die Rechte dieser Kirche gegen alle Angriffe der katholischen zu behaupten; aber die Frage war jetzt nicht sowohl, wie man das Interesse der protestantischen Religion gegen die Katholisen wahrnehmen, sondern welcher von zwei gleich gehaßten Religionen, der calvinischen oder der päpstlichen, man den Sieg über die andere gönnen, welchem von zwei gleich schlie

men Feinden man die pfälzische Kur zusprechen sollte; und im Gedränge zwischen zwei entgegengesetzen Pflichten war es ja wohl natürlich — dem Privathaß und dem Privatnuten den Ausschlag heimzustellen. Der geborne Beschützer der beutschen Freiheit und der protestantischen Religion ermunterte den Kaiser, über die pfälzische Kur nach faiserlichen Wachtvolltommenheit zu verfügen und sich im geringsten nicht irren zu lassen, wenn man von Seiten Kursachsens, der Form wegen, sich seinen Maßregeln entgegensetzen sollte. Wenn Johann Georg in der Folge mit seiner Einwilligung zurücksielt, so hatte Ferdinand selbst durch Bertreibung der evangelischen Prediger aus Böhmen zu dieser Sinntessänderung Anlaß gegeben; und die Belehnung Baherns mit der pfälzischen Kur hörte auf, eine gesetwidrige Handlung zu sein, sobald der Kaiser sich dazu verstand, dem Kurssierten von Sachsen sit eine Rechsung von sechs Millionen Thaler Kriegskosten die Lausig einzuräumen.

Ferdinand belehnte also, mit Widerspruch des ganzen protestantischen Deutschlands, mit Berspottung der Reichsgrundgesetze, die er in der Wahlkapitulation beschworen, den Herzog von Bayern zu Regensburg feierlich mit der pfälzischen Kur, doch, wie es hieß, unbeschabet der Ansprüche, welche die Agnaten und Nachsommen Friedrich sons auf geltend machen möchten. Dieser unglückliche Fürst sah sich jetzt unswiderusslich aus dem Besth seiner Staaten vertrieben, ohne vor dem Gerichte, das ihn verdammte, zuvor gehört worden zu sein, eine Gerechtigkeit, welche die Geses auch dem geringsten Unterthan, auch dem

schwärzesten Berbrecher vergönnen.

Dieser gewaltsame Schritt öffnete endlich bem Ronig von England die Angen, und da um eben biefe Zeit die Unterhandlungen gerriffen wurden, welche wegen einer Seirath feines Sohnes mit einer fpanischen Tochter angesponnen waren, jo nahm endlich Satob mit Lebhaftigfeit Die Bartei feines Gidams. Gine Revolution im frangofischen Ministerium hatte ben Cardinal Richelieu zum herrn ber Beichäfte gemacht, und dieses tiefgesunkene Königreich fing bald an zu fühlen, daß ein Mann an seinem Ruder faß. Die Bewegungen bes fpanischen Statthalters in Mailand, fich bes Beltline zu bemächtigen, um von hier aus einen Bereinigungspunkt mit den Erbstaaten Desterreichs zu finden, erwechten wieber die alte Furcht vor dieser Macht und mit ihr die Staatsmarimen Beinrichs bes Großen. Gine Beirath des Bringen von Ballis mit Senrietten von Frantre ich ftiftete gwischen Diesen beiben Rronen eine engere Bereinigung, zu welcher auch Holland, Danemart und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf wurde gemacht, Spanien mit gewaffneter Sand gur Berausgabe des Beltlins, und Defterreich gur Wieberherstellung Friedrichs gu zwingen; aber nur für das Erfte murbe einige Thatigfeit gezeigt. Satob ber Erfte ftarb, und Rarl ber Erfte, im Streit mit feinem Barlamente, fonnte ben Angelegenheiten Deutschlands feine Aufmerksamkeit mehr ichenken. Savogen und Benedig hielten ihren Beiftand gurud, und ber frangofische Dinifter

glaubte die Sugenotten in seinem Baterlande erft unterwerfen zu muffen, ebe er es magen durfte, die Broteftanten in Deutschland gegen ben Raifer zu beschüten. Go große hoffnungen man von dieser Allianz

gefcopft hatte, fo wenig entsprach ihnen ber Erfolg.

Graf Dannsfeld, von aller Silfe entblößt, fand unthätig am Unterrhein, und Bergog Chriftian von Braunfdweig fab fich nach einem verungludten Feldzug aufs neue vom beutichen Boben vertrieben. Ein abermaliger Einfall Bethlen Gabors in Mahren hatte fich . weil er von Deutschland aus nicht unterftütt wurde, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen formlichen Frieden mit bem Raifer geendigt. Die Union war nicht mehr, fein protestantischer Fürft mehr unter ben Waffen, und an den Grenzen von Riederdeutschland ftand ber baperifche General Di I In mit einem fieggewohnten Beer auf protestantischem Boben. Die Bewegungen Bergog Chriftians von Braunfdweig hatten ibn nach dieser Gegend und einmal icon in ben niedersächsischen Rreis gejogen, wo er Lippstadt, ben Baffenplat bes Abministrators, überwältigte. Die Nothwendigfeit, diefen Feind zu beobachten und von neuen Einfällen abzuhalten, follte auch noch jest feinen Aufenthalt auf biefem Boben rechtfertigen. Aber Mannsfelb und Chriftian hatten aus Belomangel ihre Beere entlaffen, und die Armee bes Grafen Tilly fah weit und breit teinen Reind mehr. Warum beläftigte fie noch bas Land, in bem fie ftanb?

Schwer ift es, aus bem Befchrei erhitter Barteien Die Stimme ber Wahrheit zu unterscheiben - aber bedenklich mar es, daß die Lique fich nicht entwaffnete. Das voreilige Frohloden ber Ratholiten mußte Die Bestürzung vermehren. Der Raifer und die Lique ftanden gewaffnet und fiegreich in Deutschland, und nirgends eine Macht, die ihnen Biberftand leiften tonnte, wenn fie einen Berfuch magen follten, die protestantifchen Stande angufallen, ober gar ben Religionsfrieden umgufturgen. Benn Raifer Ferdinand auch wirklich von bem Gedanten weit entfernt war, feine Siege ju migbrauchen, fo mußte die Behrlofigfeit ber Brotestanten ben erften Gebanten in ihm aufweden. Beraltete Bertrage tonnten tein Bügel für einen Fürsten fein, ber feiner Religion alles schuldig zu fein glaubte und jede Bewaltthätigfeit burch bie religiose Absicht für geheiligt hielt. Oberbeutschland mar übermältigt, und Riederbeutschland allein tonnte seiner Alleingewalt noch im Wege fteben. Sier waren die Protestanten die herrschende Macht, hier waren der tatholifden Rirche die meiften Stifter entriffen worden, und ber Zeitpunkt ichien jest gefommen zu fein, biefe verlornen Befitzungen wieder an bie Rirche zurudzubringen. In biefen von den niederdeutschen Fürsten eingezogenen Stiftern bestand zugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und ber Rirche gu bem Ihrigen gu verhelfen, gab zugleich einen trefflichen Borwand ber, biefe Kürften zu schwächen.

Unverzeihliche Sorglofigfeit murbe es gewesen sein, in bieser gefahrvollen Lage sich mußig zu verhalten. Das Andenten an die Gewaltthätigkeiten, die das Tillp'sche Heer in Niedersachsen ausgeübt hatte, war noch zu neu, um die Stände nicht zu ihrer Selbstvertheidigung zu ermuntern. In möglichster Eistertigkeit bewassinete sich der niedersächsische Areis. Außerordentliche Kriegskeuern wurden gehoben, Truppen geworben und Magazine angefüllt. Man unterhandelte mit Benedig, mit Holland, mit England wegen Subsidien. Man berathschlagte, welche Macht man an die Spitze des Bundes stellen sollte. Die Könige des Sundes und des baltischen Meers, natürliche Bundesgenossen dieses Kreises, konnten nicht gleichgültig zusehen, wenn ihn der Kaiser als Eroberer betreten und an den Küsten der nordischen Meere ihr Nachbar werden sollte. Das doppelte Interesse der Religion und der Staatslugheit forderte sie aus, die Fortschritte dieses Monarchen in Niederdeutschland zu begreuzen. Ehriftian der Sierte, König von Dänemark, zählte sich als Herzog von Holstein selbst zu den Ständen dieses Kreises; durch gleich starke Gründe wurde Gusta und ab olph von

Someben zu einem Antheil an biefem Bundnig bewogen.

Beide Ronige bewarben fich wetteifernd um die Ehre, ben niedersachfischen Rreis zu vertheidigen und die furchtbare öfterreichische Dacht gu befriegen. Jeder bot fich an, eine wohlgeruftete Armee aufzustellen und in eigener Person anzuführen. Siegreiche Feldzüge gegen Mostau und Bolen gaben bem Bersprechen bes schwedischen Königs Nachbruck; die ganze Rufte des Belt war von dem Ramen Guft av Abolph & erfüllt. Aber ber Ruhm biefes Nebenbuhlers nagte am Bergen bes banifchen Ronigs, und je mehr Lorbeern er fich felbst in diesem geldzuge versprach, besto weniger tonnte Christian ber Bierte es von fich erhalten, fie seinem beneideten Nachbar zu gonnen. Beide brachten ihre Borfchlage und Bedingungen bor bas englische Ministerium, wo es endlich Chriftian bem Bierten gelang, feinen Mitwerber gu überbieten. Buftav Abolph forderte zu seiner Sicherheit die Ginraumung einiger festen Blate in Deutschland, wo er felbft feinen Rug breit Landes besaß, um feinen Truppen im Fall eines Ungluds bie nothige Ruflucht gu gewähren. Chriftian ber Bierte batte Solftein und Jutland, burch welche Länder er fich nach einer verlornen Schlacht ficher gurudziehen fonnte.

Um seinem Nebenbuhler den Rang abzulaufen, eilte der König von Dänemark, sich im Felde zu zeigen. Jum Obersten des niedersächsischen Kreises ernannt, hatte er in kurzem ein sechzigtausend Mann starkes heer auf den Beinen; der Administrator von Magdeburg, die Herzoge von Braunschweig, die Herzoge von Medlenburg traten mit ihm in Berbindung. Der Beistand, zu welchem England Hosfinung gemacht hatte, erhöhte seinen Muth, und mit einer solchen Macht ausgerüste, schweichelte er sich, diesen Krieg in einem Feldzuge zu endigen. Nach Wien berichtete man, daß die Bewassnung nur zur Absicht habe, den Kreis zu vertheidigen und die Ruhe in dieser Gegend aufrecht zu erhalten. Aber die Unterhandlungen mit Holland, mit England, selbst

mit Frankreich, die außerordentlichen Anstrengungen des Areises und die furchtbare Armee, welche man aufstellte, schienen etwas mehr als bloße Bertheidigung, schienen die gänzliche Wiederherstellung des Kurfürsten von der Pfalz und die Demuthigung des zu mächtig gewor-

benen Raifers jum Endzwed zu haben.

Nachdem der Kaiser Unterhandlungen, Ermahnungen, Drohungen und Besehle fruchtlos erschöpft hatte, den König von Dänemart und den niedersächsichen Kreis zu Riederlegung der Wassen zu vermögen, singen die Feindseligkeiten an, und Riederdeutschland wurde nun der Schauplat des Krieges. Graf Tilly solgte dem linken User des meierreftroms und bemächtigte sich aller Bässe dies Minden; nach einem sehlgeschlagenen Angriff auf Niendurg und seinem Uebergange über den Strom, überschwemmte er das Fürstenthum Calemberg und ließ es durch seine Truppen besehen. Am rechten User weser agierte der König und verdreitet sich in den braunschweigischen Landen. Aber durch zu farke Detachements hatte er sein Haupter geschwächt, daß er mit dem Ueberrest nichts Erhebliches ausrichten konnte. Der Ueberlegenheit seines Gegners bewust, vermied er eben so sorgiältig eine entscheidesdende Schlacht, als der liguistische Feldherr sie suchte.

Bisher hatte der Kaifer bloß mit den Waffen Baperns und der Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die spanisch-niederländischen Hissvöller ausnimmt, welche die Unterpfalz überfielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der Reichserzeution, und Tilly, der sie besehligte, war ein baherischen Diener. Alle seine Uederlegenheit im Febeshigte, war ein baherischen. Alle seine Uederlegenheit im Febeshitet der Kaiser den Wassen Baherns und der Ligue zu danken; dies hatten also sein ganzes Mück und Ansehen in Händen. Diese Abhängigseit von dem guten Willen Baherns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weit aussehenden Entwürsen, denen man nach einem so glän-

zenden Anfang am faiferlichen Sofe Raum gu geben begann.

So bereitwillig die Ligue sich gezeigt hatte, die Bertheibigung des Kaisers zu übernehmen, an welcher ihre eigene Wohlsahrt besetigt war, so wenig war zu erwarten, daß sie diese Bereitwilligseit auch auf die taiserlichen Eroberungsplane erstrecken würde. Ober wenn sie auch ihre Armeen künftig zu Eroberungen hergab, so war zu sürchten, daß sie mit dem Kaiser nichts als den allgemeinen haß theilen würde, um für sich allein alle Bortheile davon zu ernten. Rur eine ansehnliche heeresmacht, von ihm selbst aufgestellt, konnte ihn dieser drückenden Abhängigkeit von Bayern überheben und ihm seine bisherige Ueberlegenheit in Deutschland behaupten helfen. Aber der Krieg hatte dieserlichen Lande viel zu sehr erschöpst, um die unermeßlichen Kosten einer solchen Kriegsküstung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Kriegsküstung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Kriegsküstung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Kaiser nichts willsommner sein, als der Antrag, womit einer seiner Officiere ihn überraschte.

Graf Ballenfte'in war es, ein verdienter Officier, ber reichfte Ebelmann in Bohmen. Er hatte bem taiferlichen Saufe von fruber

Jugend an gedient und fich in mehreren Feldzügen gegen Türken, Benetianer, Bohmen, Ungarn und Siebenburgen auf das rubmlichfte ausgezeichnet. Der Brager Schlacht hatte er als Oberfter beigewohnt und nachher als Generalmajor eine ungarische Armee in Mabren aefclagen. Die Dantbarteit bes Raifers tam diefen Dienften gleich. und ein beträchtlicher Theil ber nach bem bobmifden Aufruhr confiscierten Buter mar feine Belohnung. Im Befit eines unermeglichen Bermogens, von ehrgeizigen Entwurfen erhipt, voll Ruverficht auf feine gludlichen Sterne und noch mehr auf eine gründliche Berechnung ber Beitumstände, erbot er sich, für ben Raiser, auf eigene und seiner Freunde Roften, eine Armee auszuruften und vollig zu betleiden, ja felbft bie Sorge für ihren Unterhalt bem Raifer zu ersparen, wenn ihm gestattet wurde, fie bis auf fünfzigtaufend Mann zu vergrößern. Riemand war, der diesen Borichlag nicht als die dimarische Webnrt eines braufenden Ropfes verlachte - aber ber Berfuch mar noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Theil des Beriprechens erfüllt murbe. Man überließ ihm einige Rreise in Bohmen zu Mufterplaten und fügte die Erlaubniß hingu, Officiereftellen zu vergeben. Wenige Monate, fo ftanden zwanzigtaufend Mann unter den Baffen, mit welchen er die ofterreichischen Grenzen verließ; bald barauf erschien er schon mit dreißigtaufend an der Grenze von Niedersachsen. Der Raifer batte zu der gangen Ausruftung nichts gegeben, als feinen Namen. Der Huf des Feldberrn, Ausficht auf glanzende Beforderung und hoffnung der Beute loctte aus allen Gegenden Deutschlands Abenteurer unter feine Fahnen, und fogar regierende Fürsten, von Ruhmbegierde oder Geminnsucht gereigt, erboten fich jett, Regimenter für Defterreich aufzustellen.

Rett alfo - jum erstenmal in diefem Rriege - erschien eine taiferliche Armee in Deutschland; eine ichreckenvolle Erscheinung für die Brotestanten, eine nicht viel erfreulichere für die Ratholischen. Wallenftein batte Befehl, feine Armee mit den Truppen ber Lique au vereinigen und in Gemeinschaft mit dem baperischen General ben Ronig von Danemart anzugreifen. Aber langft icon eiferfüchtig auf Tilly & Rriegsruhm, bezeigte er feine Luft, Die Lorbeern Diefes Feldzugs mit ibm zu theilen und im Schimmer von Tillys Thaten den Rubm ber seinigen zu verlieren. Sein Kriegsplan unterstützte zwar die Operationen des Lettern, aber gang unabhängig von denselben führte er ibn aus. Da ihm die Quellen fehlten, aus welchen Tilly die Bedürfniffe seines Seeres bestritt, so mußte er bas seinige in wohlhabende Länder führen, die von dem Kriege noch nicht gelitten hatten. Ohne also, wie ihm befohlen mar, zu bem liguistischen Feldherrn zu ftogen, rudte er in bas Salberstädtische und Magdeburgische Gebiet und bemächtigte fich bei Deffau ber Elbe. Alle Lander an beiben Ufern diefes Stroms lagen nun seinen Erpressungen offen; er tonnte von da dem Ronige von Danemart in ben Ruden fallen, ja, wenn es nothig mar, in die eigenen

Länder deffelben einen Weg fich bahnen.

Christian der Bierte fühlte die gange Gefahr feiner Lage amischen zwei so furchtbaren Becren. Er hatte ichon vorher ben Abminiftrator von Salberftadt, ber fürglich aus Solland gurudgetehrt mar, an fich gezogen; jett erflarte er fich auch öffentlich für ben Grafen Dannsfeld, ben er bisher verleugnet hatte, und unterftutte ihn nach Reichlich erftattete ibm Dannsfeld biefen Dienft. Bermögen. gang allein beschäftigte die Wallensteinische Dacht an ber Elbe und verhinderte fie, in Gemeinschaft mit Tilly den Ronig aufzureiben. Diefer muthige General näherte fich fogar, ber feindlichen Ueberlegenbeit ungeachtet, ber Deffauer Brude und magte es, ben faiferlichen Schanzen gegenüber, fich gleichfalls zu verschanzen. Aber von der gangen feindlichen Dacht im Ruden angefallen, mußte er ber überlegenen Anzahl weichen und mit einem Berluft von breitausend Todten feinen Boften verlaffen. Rach biefer Niederlage gog fich Dannsfelb in die Mart Brandenburg, wo er fich nach einer turzen Erholung mit neuen Truppen verftärlte und bann ploplich nach Schlefien brebte, um von dort aus in Ungarn einzudringen und in Berbindung mit Beth Ien Baborn ben Rrieg in das Berg ber öfterreichischen Staaten gu verfeten. Da die faijerlichen Erblande gegen einen folden Zeind unvertheidigt maren, fo erhielt Wallenfte in ichlennigen Befehl, ben Ronig von Danemart für jett gang aus den Augen gu laffen, um Danns-

felben, wo moglich, ben Weg burch Schlefien zu verlegen.

Die Diversion, welche den Wallensteinischen Truppen burch Mannsfeld gemacht murde, erlaubte dem Ronig, einen Theil feines Beeres in das Weftphälische ju ichiden, um dort die Bisthumer Münfter und Osnabrud zu besethen. Dies zu verhindern, verließ Tilly eilig ben Beferstrom; aber die Bewegungen Bergog Christians, welcher Miene machte, burch heffen in Die liguistischen gander einzudringen und babin ben Rrieg zu versetzen, riefen ihn aufs schnellfte wieder aus Bestphalen gurud. Um nicht von diesen gandern abgeschnitten gu werden und eine gefährliche Bereinigung bes Landgrafen von Beffen mit bem Reinde zu verhüten, bemächtigte fich Tilly eiligft aller haltbaren Blate an der Werra und Rulda und versicherte fich ber Stadt Minben am Eingange ber heffischen Bebirge, wo beibe Strome in die Wefer zusammenfließen. Er eroberte furz barauf Göttingen, ben Schluffel gu Braunfdweig und heffen, und hatte Nordheim daffelbe Schicffal jugebacht, welches aber zu verhindern der Ronig mit feiner gangen Armee herbeieilte. Nachdem er diesen Ort mit allem Nöthigen verseben, um eine lange Belagerung auszuhalten, suchte er fich durch das Gichsfeld und Thuringen einen neuen Weg in die liquiftifchen gander zu eröffnen. Schon mar er Duderstadt vorbei; aber burch schnelle Mariche hatte ihm Graf Tilly den Borfprung abgewonnen. Da die Armee des Letten, burch einige Ballensteinische Regimenter verftartt, ber seinigen an Bahl weit überlegen mar, so wendete sich der Konig in das Braunschweigische gurud, um eine Schlacht zu vermeiden. Aber auf eben diefem Rud.

zuge verfolgte ihn Tilly ohne Unterlaß, und nach einem dreitägigen Scharmüßel mußte er endlich bei dem Dorfe Lutter, am Barenderg, dem Feinde stehen. Die Dänen thaten den Angriss mit vieler Tapfereit, und dreimal sührte sie der muthvolle König gegen den Feind; endlich aber mußte der schwäckere Theil der überlegenen Anzahl und bessen Kriegsübung des Feindes weichen, und ein vollsommener Sieg wurde von dem liguistischen Feldherrn ersochten. Sechzig Fahnen und die ganze Artislerie, Bagage und Munition ging verloren; viele edle Ofsiciere blieben todt auf dem Platze, gegen viertausend von den Gemeinen; mehrere Compagnieen Fußvolk, die sich auf der Flucht in das Amthaus zu Lutter geworfen, streckten das Gewehr und ergaben sich dem

Sieger.

Der König entstoh mit seiner Reiterei und sammelte sich nach diesem empsindlichen Schlage bald wieder. Tilly verfolgte seinen Sieg, bemächtigte sich der Weser und der braunschweigischen Lande und trieb den König dis in das Bremische zurück. Durch seine Riederlage schüchtern gemacht, wollte dieser nur vertheidigungsweise versahren, besonders aber dem Feinde den Uebergang über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltbaren Plätze Besahungen warf, blied er unthätig mit einer getheilten Macht; die zerstreuten Torps wurden nach einander von dem Feinde zerstreut oder aufgerieben. Die liguistischen Truppen, des ganzen Beserstrums mächtig, verbreiteten sich über die Elbe und Havel, und die dänlichen sahen sich und einem Posten nach dem andern verjagt. Tilly selbst war über die Elbe gegangen und hatte bis weit in das Brandenburgische seine siegteichen Wassen verbreitet, indem Walen sie no der andern Seite in Holstein eindrang, den Krieg in die

eigenen Lander bes Ronigs gu fpielen.

Diefer General tam eben aus Ungarn gurud, bis mobin er bem Grafen Dannsfeld gefolgt mar, ohne feinen Marich aufhalten oder feine Bereinigung mit Bethlen Gaborn verhindern zu tonnen. Emmer von dem Schicffal verfolgt, und immer größer als fein Schicffal, hatte fich diefer unter unenblichen Schwierigfeiten gludlich burch Schlefien und Ungarn zu bem Fürften von Siebenburgen hindurchgefchlagen. wo er aber nicht fehr willfommen war. Im Bertrauen auf englischen Beiftand und auf eine machtige Diverfion in Riedersachsen, batte Gabor aufs neue ben Waffenstillstand mit bem Raifer gebrochen, und anftatt biefer gehofften Diversion brachte ibm jest Mannsfelb die gange Wallensteinische Macht mit und forderte Geld von ihm, anstatt es an bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter ben protestantischen Kürsten erfaltete Gabors Gifer, und er eilte, wie gewöhnlich, fich der überlegenen Macht bes Raifers burch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Reft entichloffen, benfelben bei bem erften Strabl von Soffnung wieder zu brechen, wies er den Grafen von Mannsfelb an Die Republit Benedig, um bort vor allem andern Geld aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten und gang außer Stande, ben

schwachen Ueberrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, verkaufte Mannsfeld Geschütz und heergeräthe und ließ seine Soldaten anseinander gehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gesolge den Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwürfe schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war vollendet. Das Schickal, das ihn im Leben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Nicht weit von Zara übereilte ihn der Tod (1626). Kurz vorher war sein treuer Schicklagenosse, herzog Christian von Braunsschweig, gestorben — zwei Männer, der Unsterblickseit werth, hätten sie sich eben so über ihr Zeitalter als siber ihr Schicksal erhoben.

Der König von Danemart hatte mit einer vollzähligen Macht bem einzigen Tilly nicht Stand halten tonnen; wie viel weniger jest beiden taiferlichen Generalen mit einer geschwächten! Die Danen wichen aus allen ihren Boften an ber Befer, Elbe und Savel, und die Armee Ballenftei us ergoß fich über Brandenburg, Medlenburg, Solftein und Schleswig wie ein reifender Strom. Diefer Beneral, allgu übermuthig, um mit einem Andern gemeinschaftlich zu agieren, hatte ben liquistischen Reldherrn über die Elbe geschickt, um bort die Sollander gu beobachten; eigentlich aber, bamit er felbft ben Rrieg gegen ben Ronig endigen und die Früchte ber von Tilly erfochtenen Siege für fich allein ernten möchte. Alle feften Blate in feinen beutschen Staaten, Gludftabt allein ausgenommen, hatte Chriftian verloren, feine Beere maren geschlagen ober gerftreut, von Deutschland aus feine Silfe, von England wenig Troft, seine Bunbesgenoffen in Niebersachsen ber Buth bes Siegers preisgegeben. Den Landgrafen von Seffen Raffel batte Tilly gleich nach dem Siege bei Lutter gezwungen, ber banifchen Alliang zu entfagen. Ballenfteins furchtbare Ericheinung por Berlin brachte ben Rurfürsten von Brandenburg zur Unterwerfung und zwang ibn, Darimilian bon Babern als rechtmäßigen Rurfürften anzuertennen. Der größte Theil Medlenburgs marb jest von ben taiferlichen Truppen überschwemmt, beibe Bergoge, als Anhanger bes Ronigs von Danemart, in die Reichsacht erflärt und aus ihren Staaten vertrieben. Die beutiche Freiheit gegen wiberrechtliche Eingriffe vertheibigt gu baben, murbe als ein Berbrechen behandelt, bas ben Berluft aller Wilrben und Lanber nach fich zog. Und boch mar alles bies nur bas Borfpiel ichreienderer Bemaltthätigfeiten, welche balb barauf folgen follten.

Bett kam das Geheimniß an den Tag, auf welche Art Wallenstein seine ausschweisenden Bersprechungen zu ersüllen meinte. Dem Grafen Mannsfeld war es abgelernt; aber der Schüler übertraf seinen Meister. Dem Grundsate gemäß, daß der Krieg den Krieg ernähren muffe, hatten Mannsfeld und Herzog Christian mit den Brandschaungen, die sie von Freund und Feind ohne Unterschied erpresten, die Bedürfnisse ihrer Truppen bestritten; aber diese räuberische Eebensart war auch von allem Ungemach und aller Unsicherheit des Räuberlebens bealeitet. Gleich flüchtigen Dieben mußten sie sich durch wachsame

Shiller, Berte. Ill.

und erbitterte Feinde stehlen, von einem Ende Deutschlands zum andern stiehen, ängstlich auf die Gelegenheit lauern und gerade die wohlhabendsten Känder meiden, weil eine stärkere Macht diese vertheidigte. Hatten Mann feld und herzog Christian, im Kampse mit so furchtbaren Mann feld und herzog Christian, im Kampse mit so furchtbaren hindernissen, doch so erstaunlich viel gethan, was mußte sich dann nicht ansrichten lassen, wenn man aller dieser hindernisse überhoben war, — wenn die Armee, die man ausstellte, zahlreich genug war, auch den nächtigsten einzelnen Reichsstand in Furcht zu setzen, — wenn der Name des Kaisers allen Gewaltthätigteiten die Strassossseit un Kerscherte, — kurz — wenn man, unter der höchsen Autorität im Reiche und an der Spitze eines überlegenen Heeres, denselben Kriegsplan besolgte, welchen jene beiben Abenteurer auf eigne Gesahr und mit einer zusammenge-

laufenen Bande in Ausibung gebracht hatten!

Dies hatte Ballenftein im Auge, ba er bem Raifer fein fühnes Anerhieten that, und jett wird es Niemand mehr übertrieben finden. Je mehr man bas Beer verstärtte, besto weniger burfte man um ben Unterhalt beffelben beffimmert fein, benn besto mehr brachte es bie widersetlichen Stande gum Rittern; je ichreiender die Bewalttbatiafeiten. besto ungeftrafter tonnte man fie verüben. Begen feindlich gefinnte Reichsftande batten fie einen Schein bes Rechts; gegen getreue fonnte bie vorgeschütte Nothwendigfeit fie entschuldigen. Die ungleiche Bertheilung Diefes Drudes verhinderte eine gefährliche Ginigfeit unter ben Ständen: Die Erichöpfung ihrer gander entzog ihnen augleich Die Mittel. fie zu riigen. Bang Deutschland murde auf diese Art ein Proviantmagazin für die Beere bes Raifers, und er fonnte mit allen Territorien wie mit feinen Erblanden icalten. Allgemein war bas Gefchrei um Gerechtigfeit am Throne bes Raifers; aber man war por ber Selbffrache ber gemighandelten Fürsten sicher, fo lange fie um Gerechtigteit riefen. Der allgemeine Unwille gertheilte fich zwischen bem Raifer, ber feinen Ramen zu biefen Gräueln gab, und bem Feldberrn, ber feine Bollmacht überschritt und offenbar die Autorität feines herrn mißbrauchte. Durch den Raifer nahm man den Weg, um gegen feinen Keldherrn Schut zu erhalten; aber fobalb er fich burch feine Truppen allmachtig wußte, batte Wallenftein auch ben Beborfam gegen ben Raifer abgeworfen.

Die Erschöhfung des Feindes ließ einen nahen Frieden mit Wahrscheinlichkeit erwarten; dennoch fuhr Wallenstein fort, die kaiserlichen Heere immer mehr, zuleht die auf hunderttausend Mann, zu verstärken. Dbersten- und Officierspatente ohne Zahl, ein königlicher Staat des Generals, unmäßige Berschwendungen an seine Ereaturen (nie schenkte er unter tausend Gulben), unglaubliche Summen für Bestechungen am Hose des Kaisers, um dort seinen Einssuß zu erhalten — alles diefes ohne den Kaiser zu beschweren. Aus den Brandschaungen der niederdentschen Provinzen wurden alle diese unermeßlichen Summen gezogen; kein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmächtige Durche

züge und Einquartierungen in aller herren ländern, gleiche Erpressungen und Gewaltthätigkeiten. Dürfte man einer ansschweisenden Angabe aus jenen Zeiten trauen, so hätte Ballen fie in in einem siebenjährigen Commondo sechzigtausend Millionen Thaler aus einer hälfte Deutschlands an Contributionen erhoben. Je ungehenrer die Erpressungen, desto mehr Borrath sur seine Henre die ber glauf zu seinen Fahnen; alle Belt fliegt nach dem Glude. Seine Armeen schwollen an, indem alle Länder weltten, durch die sie zogen. Bas kummerte ihn nun der Fluch der Provinzen und das Klaggeschrei der Fürsten? Sein heer betete ihn an, und das Berbrechen selbst setze ihn in den Stand, alle

Folgen beffelben zu verlachen.

Man würde bem Raifer unrecht thun, wenn man alle die Ausichweifungen seiner Armeen auf feine Rechnung jegen wollte. Wußte es Ferdinand vorher, bag er feinem Felbherrn alle beutschen Staaten jum Raube gab, fo hatte ibm nicht verborgen bleiben tonnen, wie viel er felbft bei einem fo unumschränften Felbherrn Befahr lief. Je enger fich das Band zwischen ber Armee und ihrem Anführer gusammengog, von dem allein alles Blud, alle Beforderung ausfloß, defto mehr mußte es zwischen Beiden und bem Raifer erschlaffen. Zwar geschah alles im Ramen bes Lettern; aber die Majeftat bes Reichsoberhaupts murbe von Ballenftein nur gebraucht, um jede andere Autorität in Deutschland zu germalmen. Daber ber überlegte Grundfat biefes Mannes, Die beutichen Reichsfürften fichtbar zu erniedrigen, alle Stufen und Ordnungen zwischen diesen Fürsten und bem Reichsoberhaupte zu gerbrechen und bas Anfeben des Lettern über alle Bergleichung zu erhöhen. Bar ber Raifer die einzige gesetzgebende Macht in Deutschland, wer reichte alsbann binauf an ben Begier, ben er gum Bollzieher feines Billens gemacht hatte? Die bobe, auf welche Ballenftein ihn ftellte, überrafchte fogar ben Raifer; aber eben weil biefe Große des herrn bas Bert feines Dieners war, fo follte diefe Ballensteinische Schöpfung wieder in ihr Richts gurudfinten, sobald ihr die Sand ihres Schöpfers fehlte. Dicht umfonft emporte er alle Reichsfürften Deutschlands gegen ben Raijer - je heftiger ihr Sag gegen Ferbinand, befto nothwendiger mußte ibm berjenige Mann bleiben, ber allein ihren schlimmen Billen unschädlich machte. Seine Absicht ging unverkennbar bahin, daß jein Oberherr in gang Deutschland feinen Menschen mehr zu fürchten haben follte, als - ben einzigen, bem er biefe Allmacht verdanfte.

Ein Schritt zu diesem Ziele war, daß Wallenstein das eben eroberte Medlenburg zum einstweiligen Unterpfand für sich verlangte,
bis die Geldvorschüffe, welche er dem Kaiser in dem bisherigen Feldzug
gethan, erstattet sein würden. Schon vorher hatte ihn Ferdinand,
wahrscheinlich, um feinem General einen Borzug mehr vor dem
ban erischen zu geben, zum herzog von Friedland erhoben; aber eine
gewöhnliche Belohnung konnte den Ehrgeiz eines Ballenstein nicht
ersättigen. Bergebens erhoben sich selbst in dem kaiserlichen Rath un-

willige Stimmen gegen diese neue Beförderung, die auf Unkosten zweier Reichsfürsten geschehen sollte; umsonst widersetzten sich selbst die Spanier, welche längst schon sein Stolz beleidigt hatte, seiner Erhebung. Der niächtige Anhang, welchen sich Mallen sie in unter den Rathgebern des Kaisers erkauft hatte, behielt die Oberhand; Ferd in and wollte sich, auf welche Art es auch sein möchte, diesen unentbehrlichen Diener verpslichten. Man sieß eines leichten Bergehens wegen die Rachlömmslinge eines der ältesten deutschen Fürstenhäuser aus ihrem Erbtheil, unt eine Creatur der kaiserlichen Gnade mit ihrem Raube zu bekleiden (1628).

Bald darauf fing Ballenftein an, fich einen Generaliffimus bes Raifers zu Baffer und zu Lande zu nennen. Die Stadt Bismar wurde erobert und fester Jug an ber Oftsee gewonnen. Bon Bolen und ben Sanfestädten murben Schiffe geforbert, um ben Krieg jenfeit bes baltifchen Meeres zu fpiclen, die Danen in das Junerfte ihres Reichs zu verfolgen und einen Frieden zu erzwingen, ber zu größern Eroberungen ben Weg bahnen follte. Der Busammenhang der niederdeutschen Stände mit ben nordischen Reichen mar gerriffen, wenn es bem Raiser gelang, fich in die Ditte zwischen beiden zu lagern und von dem abriatischen Meere bis an ben Sund (bas bazwischen liegende Bolen ftand in feiner Abhangigfeit) Deutschland mit einer fortlaufenden ganderfette gu umgeben. Wenn bies die Absicht bes Raifers mar, fo hatte Wallen ftein feine besondere, ben nämlichen Blan zu befolgen. Besitzungen an ber Oftfee follten ben Grundstein zu einer Dacht abgeben, womit fich fcon langft feine Chriucht trug, und welche ibn in ben Stand feten follte, feinen Berrn gu entbehren.

Diese Zwede zu erreichen, war es von äußerster Bichtigkeit, bie Stadt Stralsund am baltischen Meere in Besitz zu bekommen. Ihr vortrefflicher Hafen, die leichte llebersahrt von da nach den schwedischen und dänischen Küsten machte sie vorzüglich geschicht, in einem Kriege mit beiben Kronen einen Bassenslag abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hanles, genoß unter dem Schutze des Herzogs von Bommern die wichtigken Privilegien, und völlig außer aller Berbindung mit Vänemart, hatte sie an dem bisherigen Kriege auch nicht den entserntesten Antheil genommen. Aber weder diese Neutralität noch ihre Privilegien konnten sie vor den Anmaßungen Wallensteins schützen, der

feine Absicht auf fie gerichtet hatte.

Einen Antrag dieses Generals, faiserliche Besatungen anzunehmen, hatte der Magistrat von Stralfund mit rühmlicher Standhaftigkeit verworfen, auch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jett schickte Ballenstein sich an, die Stadt zu belagern.

Für beide nordische Könige war es von gleicher Wichtigkeit, Stralfund bei seiner Unabhängigleit zu schüten, ohne welche die freie Schifffahrt auf dem Belte nicht behauptet werden konnte. Die gemeinschaftliche Gesahr besiegte endlich die Privateisersucht, welche schon längst beide Könige entzweite. Ju einem Bertrage zu Kopenhagen (1628) verspracen sie einander, Strassund mit vereinigten Aräften aufrecht zu erhalten und gemeinschaftlich jede fremde Macht abzuwehren, welche in feindlicher Absicht in der Office erscheinen würde. Christian der Bierte warf sogleich eine ihreichende Besatzung in Strassund und nftärkte durch seinen persönlichen Besuch den Muth der Bürger. Einige Ariegsschiffe, welche König Sigismund von Polen dem kaiserlichen Keldberrn zu Hilfe schiede, wurden von der dänischen Flotte in Grund gebohrt, und da ihm nun anch die Stadt Lübeck die ihrigen absichug, so hatte der kaiserliche Generalissimus zur See nicht einmal

Schiffe genug, ben hafen einer einzigen Stadt einzuschließen.

Nichts icheint abenteuerlicher zu fein, als einen Seeplat, ber aufs portrefflichfte befestigt mar, erobern gu wollen, ohne feinen Safen eingufoliegen. Ballenft ein, ber noch nie einen Biberftand erfahren, wollte nun auch die Ratur überwinden und bas Unmögliche besiegen. Stralfund, von ber Seefeite frei, fuhr ungehindert fort, fich mit Lebensmitteln ju verfeben und mit neuen Truppen gu verftarten; nichts bestoweniger umzingelte es Wallenftein ju Lande und fuchte burch prablerifche Drohungen den Mangel gründlicherer Mittel zu erfeten. "Ich will," fagte er, "biefe Stadt megnehmen, und mare fie mit Retten an ben "himmel gebunden." Der Raifer felbft, welcher eine Unternehmung berenen mochte, wovon er fich feinen rithinlichen Ausgang verfprach, ergriff mit Begierbe bie icheinbare Unterwürfigfeit und einige annehmliche Erbietungen ber Stralfunder, feinem General ben Abzug von ber Stadt gu befehlen. Ballen ftein verachtete biefen Befehl und fubr fort, ben Belagerten burch unabläffige Sturme zuzuseten. Da die danische Befatung icon ftart geschmolzen, ber lleberreft ber raftlofen Arbeit nicht gemachsen mar und ber Ronig fich außer Stand befand, eine größere Anzahl von Truppen an diese Stadt zu magen, so warf fich Stralfund, mit Chriftians Benehmigung, bem Ronig von Schweben in bie Arme. Der banische Commandant verließ bie Festung, um einem schwedischen Blat zu machen, ber fie mit bem gludlichften Erfolge vertheibigte. Ballenfteins Blud icheiterte por Diefer Stadt, und gum erftenmal erlebte fein Stolg die empfindliche Rrantung, nach mehreren verlornen Monaten, nach einem Berluft von zwölftaufend Todten, feinem Borhaben zu entsagen. Aber die Nothwendigfeit, in welche er biefe Stadt gefett hatte, ben ichwebischen Schut anzurufen, veranlagte ein enges Bundnig zwischen Guftav Abolph und Stralfund, welches in ber Folge ben Gintritt ber Schweden in Deutschland nicht wenig erleichterte.

Bis hierher hatte das Glild die Waffen der Ligue und des Kaisers begleitet, und Christian der Bierte, in Deutschland überwunden, mußte sich in seinen Inseln verbergen; aber die Office setzte diesen Eroberungen eine Grenze. Der Abgang der Schiffe hinderte nicht nur, den König weiter zu versolgen, sondern setzte auch den Sieger noch in Gefahr, die gemachten Eroberungen zu verlieren. Am meisten hatte man von der Bereinigung beider nordischen Monarchen zu stütchten, welche

es, wenn sie Bestand batte, dem Raiser und seinem Keldberrn unmög= lich machte, auf der Offfee eine Rolle zu fpielen, ober gar eine Landung in Schweden zu thun. Belang es aber, die Sache diefer beiden Gurften zu trennen und fich ber Freundschaft bes banischen Konias insbesonbere zu versichern, so konnte man die einzelne schwedische Macht besto leichter zu überwältigen hoffen. Furcht vor Einmischung fremder Machte, aufrührerische Bewegungen ber Brotestanten in seinen eigenen Staaten, Die ungeheuren Roften des bisber geführten Rriegs und noch mehr ber Sturm, ben man im gangen protestantischen Deutschland im Begriff mar gu erregen, stimmten bas Bemuth bes Raifers jum Frieden, und aus gang entgegengesetten Grunden beeiferte fich fein Relbberr, Diefen Bunfch gu erfüllen. Beit entfernt, einen Frieden gu munichen, ber ihn aus bem Mittagsglanze der Große und Gewalt in die Dunkelheit des Brivatftanbes herunterstürzte, wollte er nur ben Schauplat bes Rriegs verandern und burch biefen einseitigen Frieden Die Bermirrung verlangern. Die Freundschaft Danemarts, beffen Nachbar er als Bergog von Medlenburg geworben, war ihm für feine weit aussehenden Entwirfe febr wichtig, und er beschloß, felbft mit Sintansetung ber Bortheile feines

Berrn, fich biefen Monarchen zu verpflichten.

Christian ber Bierte hatte fich in bem Bertrag von Robenhagen verbindlich gemacht, ohne Zuziehung Schwedens keinen ein-seitigen Frieden mit dem Kaiser zu schließen. Deffen ungeachtet wurde ber Antrag, ben ihm Ballenftein that, mit Bereitwilligfeit angenommen. Auf einem Congreß zu Lübed (1629), von welchem Ballenft ein die schwedischen Gesandten, die für Medlenburg zu intercedieren tamen, mit ausstudierter Geringschätzung abwies, murben von taiferlicher Seite alle ben Danen weggenommenen lander gurudgegeben. Man legte bem Ronig auf, fich in die Angelegenheiten Deutschlands fernerbin nicht weiter einzumengen, als ihm der Name eines Bergogs von Solftein gestattete, fich ber niederdeutschen Stifter unter teinem Ramen nicht angumagen und die medlenburgifchen Bergoge ihrem Schidfal gu überlaffen. Chriftian felbft hatte biefe beiben Burften in ben Rrieg mit bem Raiser verwickelt; jett opferte er fie auf, um fich ben Rauber ihrer Staaten zu verpflichten. Unter den Beweggründen, welche ihn zum Rrica gegen den Raifer veranlagten, war die Wiederherstellung des Rurfürften von der Bfalz, feines Bermandten, nicht der unerheblichste gemesen auch diefes Fürsten wurde in dem Lübeder Frieden mit feiner Sylbe gebacht und in einem Artifel beffelben fogar die Rechtmäßigfeit ber baveriichen Rurwurde eingestanden. Mit fo wenig Ruhm trat Chriftian ber Bierte vom Schauplate.

Bum zweitenmal hatte Ferdinand jett bie Ruhe Deutschlands in händen, und es stand nur bei ihm, den Frieden mit Dänemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutschlands schaltte ihm das Jammern der Unglischlichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangsale siehten; die Gräuel seiner Soldaten, die habsucht seiner

Felbherren hatten alle Grenzen überstiegen. Deutschland, von den verwüstenden Schwärmen Mannsfelds und Christians von Braunschweig, von den schrecklichern heerschaaren Tillys und Wallensteins durchzogen, lag erschöpft, blutend, verödet und seufzte nach Erholung. Mächtig war der Bunsch des Friedens bei allen Ständen des Reichs, mächtig selbst bei dem Kaiser, der, in Oberitalien mit Frankreich in Krieg verwickelt, durch den bisherigen in Deutschland entkräftet und vor den Rechnungen bange war, die seiner warteten. Aber unglücklicherweise widersprachen sich die Bedingungen, unter welchen beide Religionsparteien das Schwert in die Scheide steden wollten. Die Katholischen wollten mit Bortheil aus diesem Kriege gehen; die Protestanten wollten nicht schlimmer daraus gehen — der Kaiser, anstatt beide Theile mit kluger Mäßigung zu vereinigen, nahm Partei; und so stürzte Deutschland auß neue in die Schrecken eines entsetzlichen Krieges.

Schon seit Endigung der böhmischen Unruhen hatte Ferdin and die Gegenresormation in seinen Erbstaaten angesangen; wobei jedoch aus Rücksicht gegen einige evangelische Stände mit Mäßigung versahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldherren in Niederdeutschland ersochten, machten ihm Muth, allen disberigen Zwang abzuwersen. Allen Protestanten in seinen Erbländern wurde, diese Entschluß gemäß, angekündigt, entweder ihrer Religion oder ihrem Baterlande zu entsagen — eine dittere, schreckliche Wahl, welche die sürchterlichsten Empörungen unter den Landleuten in Oesterreich erregte. In den pfälzischen Landen wurde gleich nach Bertreibung Friedrich bes Fünsten feler Religion vom nierte Gottesdienst ausgeboben, und die Lehrer dieser Religion vom

der boben Schule zu Beidelberg vertrieben.

Dieje Neuerungen maren nur bas Borfpiel ju größern. Auf einem Rurfürstenconvent zu Mühlhausen forberten Die Ratholiten ben Raiser auf, alle feit bem Religionsfrieden zu Angeburg von ben Protestanten eingezogenen Erzbisthumer, Bisthumer, mittelbare und unmittelbare Abteien und Rlöfter wieder an die tatholische Kirche zurückzubringen und dadurch die katholischen Stände für die Verluste und Bedrückungen zu entschädigen, welche fie in bem bisherigen Rriege erlitten hatten. Bei einem fo ftreng tatholischen Gurften, wie es Rerbinand mar, tonnte ein folder Wint nicht zur Erbe fallen; aber noch ichien es ihm zu fruh, bas gange protestantische Deutschland durch einen fo entscheidenden Schritt zu emporen. Rein einziger protestantischer Fürst mar, dem diese Burildforberung ber geiftlichen Stifter nicht einen Theil feiner Lande nahm. Wo man die Ginkunfte derfelben auch nicht gang zu weltlichen Zweden bestimmt hatte, hatte man fie zum Ruten ber protestantischen Rirche verwendet. Mehrere Fürsten banften biefen Erwerbungen einen großen Theil ihrer Ginfunfte und Macht. Alle ohne Unterschied mußten burch Die Rurudforderung berfelben in Aufruhr gebracht werben. Der Religionsfriede fprach ihnen das Recht an diese Stifter nicht ab, obgleich er es eben fo wenig außer Zweifel fette. Aber ein langer, bei vielen faft ein Nahrhundert langer Besit, bas Stillschweigen von vier bisherigen Raifern, bas Gefet ber Billigfeit, welches ihnen an ben Stiftungen ihrer Boreltern einen gleichen Antheil mit den Ratholischen zusprach, tonnte als ein vollgültiger Grund bes Rechts von ihnen angeführt werben. Außer bem wirklichen Berluft, ben fie burch Burflegabe biefer Stifter an ihrer Macht und Gerichtsbarfeit erlitten, außer ben unübersehlichen Berwirrungen , welche bie Folge bavon sein mußten, war bies fein geringer Nachtheil für fie, daß die wiedereingesetten tatholischen Bischöfe die tatholische Bartei auf bem Reichstage mit eben so viel neuen Stimmen verstärten follten. Go empfindliche Berlufte auf Seiten ber Evangeli= ichen ließen ben Raifer bie beftigfte Wiberfetjung befürchten, und ehe bas Kriegsfeuer in Deutschland gedampft war, wollte er eine gange, in ihrer Bereinigung furchtbare Bartei, welche an bem Rurfürsten von Sachfen eine machtige Stute batte, nicht gur Ungeit gegen fich reigen. Er verfuchte es alfo vorerft im Rleinen, um zu erfahren, wie man es im Großen aufnehmen murbe. Einige Reichsstädte in Oberbeutschland und ber Bergog von Wirtenberg erhielten Manbate, verschiedene folder eingegogenen Stifter berauszugeben.

Die Lage ber Umftanbe in Sachsen ließ ihn bort noch einige fühnere Berfuche magen. In ben Bisthumern Magbeburg und Salberstadt hatten die protestantischen Domberren feinen Anstand genommen, Bischofe von ihrer Religion aufzustellen. Beibe Bisthumer, Die Stadt Magbeburg allein ausgenommen , hatten Ballenfteinische Eruppen jett liberichwemmt. Bufälligerweise war halberstadt durch ben Tod bes Abminiftrators, Bergogs Chriftian von Braunfdweig, bas Ergftift Maadeburg burch Absetung Christian Bilhelms, eines brandenburgifden Bringen, erledigt. Fer bin and benutte diefe beiben Umftande, um bas Salberftabtifche Stift einem tatholifden Bifchof, und noch bagn einem Bringen aus feinem eigenen Saufe, jugumenden. Um nicht einen ähnlichen Amang zu erleiben, eilte bas Capitel zu Magbeburg, einen Sohn bes Kurfürften von Sachsen jum Erzbischof zu erwählen. Aber ber Bapft, ber fich aus angemaßter Gewalt in biefe Angelegenheit mengte, fprach bem öfterreichischen Pringen auch bas magbeburgische Ergftift gu; und man tonnte fich nicht enthalten, die Weschidlichkeit Ferbinanbs 311 bewundern, der über dem beiligften Gifer für feine Religion nicht vergaß, für bas Befte feines Saufes zu forgen.

Endlich, als ber Lübeder Friede ben Raifer von Seiten Danemarts außer aller Furcht gefett hatte, Die Brotestanten in Deutschland ganglich barnieberzuliegen ichienen, die Forderungen ber Lique aber immer lauter und bringender murden, unterzeichnete Ferdinand bas burch fo viel Unglud berüchtigte Restitution sedift (1629), nachdem er es por= ber jedem der vier tatholischen Rurfürsten gur Genehmigung vorgelegt hatte. In dem Eingange spricht er fich bas Recht zu, ben Ginn bes Religionsfriedens, beffen ungleiche Deutung zu allen bisberigen Frrungen Anlag gegeben, vermittelft faiferlicher Machtvollfommenheit gu erflaren

und als oberfier Schiedsmann und Richter zwischen beide fireitende Barteien zu treten. Dieses Recht gründete er auf die Observanz seiner Borsahren und auf die ehemals geschehene Einwilligung selbst protestantischer Stände. Aursachsen hatte dem Kaiser wirklich dieses Recht zugesstanden; jeht ergab es sich, wie großen Schaden dieser Hoch durch seine Anhänglichteit an Desterreich der protestantischen Sache zugesitgt hatte. Beenn aber der Buchstade des Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Auslegung unterworfen war, wie der ein Jahrhundert lange Zwist beider Religionsparteien es genugsam bezeugte, so konnte doch auf keine Weise ber Raiser, der entweder ein katholischen oder ein protestantischer Reichssfürft und also selbst Partei war, zwischen katholischen und protestantischen Artikel des Religionsfriedens zu verletzen. Er konnte in seiner eigenen Sache nicht Richter sein, ohne die Freiheit des deutschen Reichs in einen leeren Schall zu verwandeln.

Und nun in Kraft dieses angemaßten Rechts, den Religionsfrieden auszulegen, gab Ferd in and die Entscheidung: "daß jede nach dem Datum dieses Friedens von den Protestanten geschehene Einziehung sowohl mittelbarer als unmittelbarer Stister dem Sinn dieses Friedens zuwiderlause und als eine Berletzung desselben widerrusen sei." Er gab serner die Entscheing: "daß der Religionsfriede keinem katholischen Landesherrn auslege, protestantischen Unterthanen etwas mehr als freien Abzug aus seinen Landen zu bewilligen." Diesem Ausspruche gemäß wurde allen unrechtmäßigen Besitzern geistlicher Stister — also allen protestantischen Reichsskänden ohne Unterschied — bei Strase des Reichsbannes anbesohlen, dieses unrechte Gut an die kaiserlichen Commissarie

unverzüglich berauszugeben.

Nicht weniger als zwei Erzbisthumer und zwölf Bisthumer fanben auf ber Lifte, außer Diefen eine unüberfehliche Angabl von Rloftern. welche die Protestanten fich zugeeignet hatten. Diefes Cbift mar ein Donnerichlag für bas ganze protestantische Deutschland; ichredlich icon an fich felbst burch bas, mas es wirklich nahm, schredlicher noch burch bas, mas es für die Rutunft befürchten ließ, und wovon man es nur als einen Borläufer betrachtete. Jest fahen es bie Protestanten als ausgemacht an, daß der Untergang ihrer Religion von dem Raifer und ber fatholischen Ligue beschloffen sei, und bag ber Untergang beutscher Freiheit ihr bald nachfolgen werbe. Auf feine Gegenvorstellung murbe geachtet, die Commiffarien murben ernannt und eine Armee gusammen= gezogen, ihnen Behorfam zu verschaffen. Mit Augsburg, wo ber Friebe gefcoloffen worden, machte man ben Anfang; Die Stadt mußte unter Die Berichtsbarteit ihres Bifchofs gurudtreten, und feche protestantifche Rirchen wurden darin geschloffen. Ebenso mußte der Bergog von Wirtenberg feine Rlofter herausgeben. Diefer Ernft ichredte alle evangelischen Reichsstände auf, aber ohne fie zu einem thatigen Widerstand begeistern ju fonnen. Die Kurcht por bes Raifers Macht mirtte zu machtig; loon fing ein großer Theil an, sich zur Rachgiebigkeit zu neigen. Die Hoffnung, auf einem friedlichen Wege zu Erfüllung ihres Wunsches zu gelangen, bewog deswegen die Katholischen, mit Vollstreckung des Edikts noch ein Jahr lang zu zögern, und dies rettete die Protestanten. She diese Frist um war, hatte das Glück der schwedischen Waffen die ganze

Bestalt ber Dinge veranbert.

Auf einer Rurfürstenversammlung zu Regensburg, welcher Ferbinand in Berfon beimobnte (1630), follte nun mit allem Ernft an ber ganglichen Beruhigung Deutschlands und an Sebung aller Beschwerden gearbeitet werben. Diese waren von Seiten ber Ratholischen nicht viel geringer, als von Seiten ber Evangelischen, fo febr auch Rerbinand fich überredete, alle Mitalieder der Lique burch bas Restitutionsedift und ben Anführer berfelben burch Ertheilung ber Aurwürde und burch Einräumung bes größten Theils ber pfälzischen Lande fich verpflichtet gu haben. Das gute Berftandniß zwischen bem Raifer und ben Gurften ber Lique hatte feit Wallen fteins Erscheinung unendlich gelitten. Gewohnt, den Gefetgeber in Deutschland zu spielen und selbst über bas Schidfal bes Raifers zu gebieten, fab fich ber ftolge Rurfurft von Bapern durch ben taiferlichen Feldherrn auf einmal entbehrlich gemacht und feine gange bisberige Bichtigfeit jugleich mit bem Anfeben ber Lique verschwunden. Ein Anderer trat jest auf, die Fruchte seiner Siege zu ernten und alle feine vergangenen Dienste in Bergeffenheit zu fturgen. Der übermuthige Charafter bes Bergogs von Friedland, beffen füßefter Triumph war, dem Ansehen der Fürften Sohn zu fprechen und der Antoritat feines herrn eine verhaßte Ausbehnung ju geben, trug nicht wenig bagu bei , die Empfindlichfeit des Rurfurften zu vermehren. Ungufrieden mit bem Raifer und voll Diftrauen gegen feine Gefinnungen, hatte er fich in ein Bundnig mit Frantreich eingelaffen, beffen fich auch bie übrigen Fürsten ber Lique verbachtig machten. Die Furcht vor ben Bergrößerungsplanen bes Raifers, ber Unwille über Die gegenwärtigen schreienden Uebel hatte bei biefen jedes Gefühl ber Dantbarkeit er-Ballenfteins Erpreffungen waren bis jum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab ben erlittenen Schaben auf zwanzig, Bommern auf gebn , Beffen auf fieben Millionen an, die Uebrigen nach Berhaltniß. Allgemein, nachbrudlich, heftig war bas Befchrei um Silfe, umfonft alle Wegenvorstellnngen, fein Unterschied awischen Ratholiten und Protestanten, alles über biefen Buntt nur eine einzige Stimme. Mit Fluthen von Bittidriften, alle mider Ballenftein gerichtet. fturmte man auf ben erichrockenen Raifer ein und erschütterte fein Obr burch bie ichauderhaftesten Beschreibungen ber erlittenen Bewaltthätigfeiten. Rerdinand mar fein Barbar. Wenn auch nicht unichnibig an ben Abicheulichkeiten, die fein Name in Deutschland verübte, Doch unbefannt mit bem Uebermaße berfelben, befann er fich nicht lange, ben Forderungen der Fürsten zu willfahren und von feinen im Felde ftebenben Beeren fogleich achtzehntaufend Mann Reiterei abzudanten.

biese Truppenverminderung geschah, rufteten sich die Schweben schon lebhaft zu ihrem Ginmarsch in Dentschland, und ber größte Theil ber

entlaffenen taiferlichen Golbaten eilte unter ihre Rahnen.

Diefe Nachgiebigfeit Ferbinands biente nur bazu, ben Rurfürften von Bayern zu fühnern Forberungen zu ermuntern. Der Triumph über bas Anfebn bes Raifers mar unvolltommen, fo lange ber Bergog von Friedland das oberfte Commando behielt. Schwer rächten fich jest die Fürsten an bem Uebermuthe biefes Feldherrn, ben sie alle ohne Unterichied hatten fühlen muffen. Die Absetung deffelben murde baber von bem gangen Rurfürftencollegium, felbft von ben Spaniern, mit einer Einstimmigfeit und Site geforbert, die ben Raifer in Erstaunen fette. Aber felbst diese Ginftimmigfeit, Diese Beftigfeit, mit welcher bie Reiber des Raifers auf Ballen fteins Abfebung brangen, mußte ibn von ber Wichtigfeit biefes Dieners überzeugen. Wallenftein, von ben Rabalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn geschmiebet wurden, verabfaumte nichts, bem Raifer über die mabren Absichten bes Rurfürften von Bavern bie Angen ju öffnen. Er erfchien felbft in Regensburg, aber mit einem Brunte, ber felbft ben Raifer verbuntelte und bem bag feiner Wegner nur neue Rahrung gab.

Lange Zeit konnte der Kaifer sich nicht entschließen. Schmerzlich war das Opfer, das man von ihm forderte. Seine ganze Ueberlegensheit hatte er dem Herzog von Friedland zu danken; er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürsten ausopserte. Aber zum Unglick bedurfte er gerade jeht den guten Willen der Kurfürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferdinand, erwähltem König von Ungarn, die Nachsolge im Reichezuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Maxim ilians unentbehrlich war. Diese Angelegenheit war ihm die dringelegenheit, und er scheute sich nicht, seinen wichtigsten Diener aufzu-

opfern, um ben Rurfürften von Bapern zu verpflichten.

Auf eben diefem Rurfürstentage zu Regensburg befanden fich auch Abgeordnete aus Franfreich, bevollmächtigt, einen Rrieg beizulegen, ber fich zwischen bem Raifer und ihrem Beren in Italien zu entzünden Bergog Binceng von Mantua und Montferrat war geftorben, ohne Rinder zu hinterlaffen. Sein nächster Anverwandter, Rarl Bergog von Nevers hatte fogleich von biefer Erbichaft Befit genommen, ohne bem Raifer als oberftem Lebusberrn biefer Rürftenthumer die schuldige Pflicht zu erweisen. Auf frangofischen und venetianischen Beiftand gestütt, beharrte er auf feiner Beigerung, biefe Lander bis gur Entscheidung feines Rechts in die Bande ber faiferlichen Commiffarien zu übergeben. Ferdinand, in Feuer gefett von den Gpaniern, benen, als Besitern von Mailand, die nabe Nachbarichaft eines frangofischen Bafallen außerst bedentlich und die Gelegenheit willtommen mar, mit Silfe des Raifers Eroberungen in diefem Theile Italiens au machen, griff zu den Waffen. Aller Gegenbemühungen Papft Urbans bes Achten ungeachtet, ber ben Rrieg angstlich von biefen

Gegenden zu entsernen suchte, schickte er eine deutsche Armee liber die Alpen, deren unerwartete Erscheinung alle italienischen Staaten in Schrecken seite. Seine Wassen waren siegreich durch ganz Deutschland, als dies in Italien geschah, und die alles vergrößernde Furcht glaubte nun, die alten Entwirse Desterreichs zur Universalmonarchie auf einmal wieder ausselen zu sehen. Die Schrecken des deutschen Kriegs versbreiteten sich nun auch über die gesegneten Fluren, welche der Po durchströmt; die Stadt Mantua wurde mit Sturm erobert, und alles Land umber mußte die verwüssende Gegenwart gesehloser Schaaren enspsinden. Zu den Berwünschungen, welche weit und breit durch ganz Deutschland wider den Kaiser erschallten, gesellten sich nunmehr auch die Flische Italiens, und im Conclave selbst kiegen von seht an stille Wilnsche für das Glück der protestantischen Wassen dann dim est.

Abgeschreckt durch ben allgemeinen Haß, welchen dieser italienische Feldzug ihm zugezogen, und durch das dringende Anliegen der Kurfürsten ermübet, die das Gesuch der französischen Minister mit Eifer unterstützen, gab der Kaiser den Borschlägen Frankreichs Gehör und

versprach dem neuen Bergog von Mantua die Belehnung.

Diefer wichtige Dienst von Seiten Baverns mar von frangofischer Seite einen Gegendienft werth. Die Schliegung bes Traftats gab ben Bevollmächtigten Richelieus eine erwünschte Gelegenheit, ben Raifer während ihrer Anwesenheit zu Regensburg mit ben gefährlichsten Rutriguen zu umspinnen, die migvergniigten Fürften ber Lique immer mehr gegen ihn zu reizen und alle Berhandlungen biefes Rurfürftentages gum Nachtheil des Raifers zu leiten. An Diesem Geschäfte hatte fich Richelien in der Berfon des Capuciner-Baters Joseph, ber bem Gefandten als ein gang unverbächtiger Begleiter an die Seite gegeben mar, ein treffliches Wertzeug auserlesen. Gine seiner erften Inftruttionen mar, Die Absetung Ballenfteins mit Gifer zu betreiben. Dit bem General, ber fie jum Sieg geführt batte, verloren bie öfterreichischen Armeen ben größten Theil ihrer Starte; gange Beere tonnten ben Berluft biefes einzigen Mannes nicht erfeben. Gin hauptstreich ber Bolitit mar es alfo, gn eben ber Beit, wo ein fiegreicher Konig, unumschränkter Berr feiner Rriegsoperationen, fich gegen ben Raifer ruftete, ben einzigen Felbberrn, ber ihm an Rriegserfahrung und an Anfehn gleich mar, bon ber Spige ber taiferlichen Armeen weggureißen. Bater Jojeph, mit bem Rurfürsten von Bavern einverstanden, unternahm es, die Unentschloffenbeit bes Raifers zu befiegen, ber von ben Spaniern und bem gangen Rurfürstenrathe wie belagert mar. "Es wirde gut gethan fein," meinte er, "ben Fürsten in biesem Stilde ju Gefallen ju leben, um besto eber Bu ber römischen Königswahl seines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Burde nur biefer Sturm erft vorüber fein, fo fande fich Ballenftein alsbann schnell genug wieder, um feinen vorigen Blat einzunehmen." - Der liftige Capuciner war feines Mannes zu gewiß, um bei diefem Troftgrunde etwas zu magen.

Die Stimme eines Mönchs war für Ferdinand ben 3weiten bie Stimme Gottes. "Richts auf Erden," schreibt sein eigener Beichtvater, "war ihm heiliger, als ein priesterliches haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Ordensmann zu Einer Zeit und an Einem Ort ihm begegneten, so würde der Ordensmann die erste und der Einem Ort ihm begegneten, so würde der Ordensmann die erste und der Engel die zweite Berbeugung von ihm erhalten." Wallen-

fteins Abfetung murbe beichloffen.

Bum Dant für dieses fromme Bertrauen arbeitete ihm ber Capuciner mit solcher Geschicklichkeit in Regensburg entgegen, daß seine Bemühungen, dem Könige von Ungarn die römische Königkwürde zu verschaffen, gänzlich mißlangen. In einem eigenen Artitel des eben geschlossenen Bertrags hatten sich die französischen Minister im Namen dieser Krone verbindlich gemacht, gegen alle Feinde des Kaisers die volltommenste Reutralität zu beobachten — während daß Richelieu mit dem Könige von Schweden bereits in Traktaten stand, ihn zum Krieg aufmunterte und ihm die Allianz seines Herrn ausdrang. Auch nahm er diese Ligezurück, sobald sie ihre Wirtung gethan hatte, und Pater Joseph mußte in einem Klosser die Berwegenheit büßen, seine Vollmacht überschretten zu haben. Zu spät wurde Ferd in an gewahr, wie sehr man einer gespottet hatte. "Ein schlechter Capuciner," hörte man ihn sagen, "hat mich durch seinen Rosentranz entwassuer und nicht weniger als sechs Kurhüte in seine enge Capuze geschoben."

Betrug und Lift triumphierten also über diesen Kaiser zu einer Zeit, wo man ihn in Deutschland allmächig glaubte und wo er es durch seine Wassen wirtlich war. Um fünfzehntausend Mann ärmer, ärmer um einen Feldherrn, der ihm den Berlust eines Heers ersete, verließ er Regensburg, ohne den Bunsch erfüllt zu sehen, um dessentwillen er alle diese Opser brachte. Ehe ihn die Schweden im Felde schlugen, hatten ihn Maximilian von Bapern und Bater Joseph unheilbar verwundet. Auf eben dieser merkwürdigen Bersamlung zu Regensburg wurde der Arieg mit Schweden entschieden und der in Mantua geendigt. Fruchtlos hatten sich auf demselben die Fürsten sür die Berzoge von Mecklenburg bei dem Kaiser verwendet, englische Gesandte eben so fruchtlos um einen Jahrgehalt für den Psalzgrafen Friedrich gebettelt.

Wallenstein hatte über eine Armee von beinahe hundertausend Mann zu gedieten, von denen er angebetet wurde, als das Urtheil der Absetung ihm verkündigt werden sollte. Die meisten Officiere waren seine Geschöpse, seine Winke Aussprücke des Schickals für den gemeinen Soldaten. Grenzensos war sein Gyrgeiz, unbeugsam sein Stolz, sein gebieterischer Geist nicht fähig, eine Kräntung ungerochen zu erdulden. Ein Augenblick sollte ihn jeht von der Fülle der Gewalt in das Nichts des Privatstandes herunterstürzen. Sine solche Sentenz gegen einen solchen Berbrecher zu vollstrecken, schien nicht viel weniger Kunst zu sosten, als es gefosiet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man deswegen die Vorsicht gebraucht, zwei von Wallensteins ge-

nauesten Freunden zu Ueberbringern biefer schlimmen Botschaft zu wählen, welche durch die schmeichelhaftesten Zusicherungen der fortdauernben taiserlichen Gnade so sehr als möglich gemildert werden sollte.

28 allen fe in wußte langft ben gangen Inhalt ihrer Genbung, als bie Abgesandten des Raifers ihm vor die Augen traten. Er hatte Zeit gehabt, fich zu fammeln, und fein Geficht zeigte Beiterkeit, während bag Schmerz und Buth in feinem Bufen fturmten. Aber er hatte beichloffen, ju gehorchen. Diefer Urtheilsspruch überraschte ibn, ebe ju einem fühnen Scritte die Umstände reif und die Anstalten fertig waren. Seine weit= läuftigen Güter waren in Bobmen und Mahren zerftreut; durch Gin= giehung berfelben tonnte ber Raifer ihm ben Merven feiner Dacht gerschneiben. Bon ber Bufunft erwartete er Genugthung, und in Diefer Hoffnung bestärften ihn die Brophezeiungen eines italienischen Aftrologen, der diefen ungebändigten Beift, gleich einem Anaben, am Gangelbande führte. Seni, fo hieß er, hatte es in den Sternen gelesen, daß bie glanzende Laufbahn feines herrn noch lange nicht geendigt fei, daß ihm die Butunft noch ein ichimmerndes Glud aufbewahre. Dan brauchte bie Sterne nicht zu bemüben, um mit Wahrscheinlichkeit borberzusagen, baß ein Teind wie Guftav Abolph einen General wie Ballenftein nicht lange entbehrlich laffen murbe.

"Der Kaiser ist verrathen," antwortete Wallenstein den Gesandten; "ich bedaure ihn, aber ich vergeb' ihm. Es ist flar, daß ihn der hochsahrede Sinn des Bayern do miniert. Zwar thut mir's wehre baß er mich mit so wenigem Widerstande hingegeben hat, aber ich will gehorden." Die Abgeordneten entließ er suflisse beschent, und den Kaiser ersuchte er in einem demuthigen Schreiben, ihn seiner Gunst nicht zu berauben und bei den erwordenen Witchen zu schieben. Allgemein war das Murren ber Armee, als die Abseung ihres Feldherrn bekannt wurde, und der beste Theil seiner Officiere trat sogleich aus dem kaiserlichen Dienst. Biele folgten ihm auf seine Gitter nach Böhmen und Mähren; andere sessele er durch beträchtliche Pensionen, um sich

ihrer bei Belegenheit fogleich bedienen au tonnen.

Sein Plan war nichts weniger als Ruhe, da er in die Stille des Privatstandes zurücktrat. Der Pomp eines Königs umgab ihn in dieser Einsamkeit und schien dem Urtheilsspruch seiner Erniedrigung Hohn zu sprechen. Sechs Pforten sührten zu dem Palaste, den er in Prag bewohnte, und hundert häuser mußten niedergerissen werden, um dem Schlößhose Kaum zu machen. Nehnliche Paläste wurden auf seinen übrigen zahlreichen Gütern erbaut. Cavaliere aus den edelsten Häusern wetteiserten um die Ehre, ihn zu bedienen, und man sah kaiserliche Kammerherren den goldenen Schlissel zurückgeben, um bei Wallenstein eben dieses Amt zu bekleiden. Er hielt sechzig Pagen, die von den trefslichsten Meistern unterrichtet wurden; sein Borzimmer wurde stets durch fünfzig Trabanten bewacht. Seine gewöhnliche Tasel war nie unter hundert Gängen, sein Haushofmeister eine vornehme Standesperson. Reiste

er über Land, fo murbe ibm Gerathe und Gefolge auf hundert feche- und vierspännigen Bagen nachgefahren; in fechzig Carroffen mit fünfzig handpferben folgte ihm fein Sof. Die Bracht ber Livereien, ber Glans der Equipage und ber Schmud ber Zimmer war dem übrigen Aufwande gemäß. Sechs Barone und eben fo viel Ritter mußten beständig feine Berfon umgeben, um jeden Bint gu vollziehen - zwölf Batrouillen bie Runde um feinen Balaft machen, um jeben garm abzuhalten. Gein immer arbeitender Ropf brauchte Stille; tein Geraffel der Bagen burfte feiner Bohnung nabe tommen, und die Strafen wurden nicht felten burch Retten gesperrt. Stumm, wie die Bugange ju ihm, mar auch fein Umgang. Finfter, verschloffen, unergrundlich, fparte er feine Borte mehr als feine Befchente, und bas Wenige, mas er fprach, murbe mit einem widrigen Ton ausgestoßen. Er lachte niemals, und ben Berführungen ber Sinne wiberftand bie Ralte feines Bluts. Immer geschäftig und von großen Entwürfen bewegt, entfagte er allen leeren Berftreuungen, wodurch Andere das toftbare Leben vergeuden. Ginen burch gang Europa ausgebreiteten Briefwechfel beforgte er felbft; die meiften Auffate ichrieb er mit eigener Sand nieber, um ber Berfdwiegenheit Anberer fo wenig als moalich anzuvertrauen. Er war von großer Statur und hager, von gelblicher Befichtsfarbe, rothlichen turgen Saaren, fleinen, aber funtelnden Augen. Gin furchtbarer, jurudichredender Ernft faß auf feiner Stirne, und nur bas Uebermaß feiner Belohnungen tonnte bie zitternde Schaar seiner Diener festhalten.

In dieser prahlerischen Dunkelheit erwartete Ballenstein still, doch nicht müßig, seine glänzende Stunde und der Rache aufgehenden Tag; bald ließ ihn Gustav Abolphsreißender Siegeslauf ein Borgefihl besselben genießen. Bon seinen hochstiegenden Planen ward kein einziger aufgegeben; der Undank des Raisers hatte seinen Ehrzeiz von einem lästigen Zügel befreit. Der blendende Schimmer seines Privatlebens verrieth den stolzen Schwung seiner Entwürse, und verschwenzberisch, wie ein Monarch, schien er die Güter seinen Hoffnung schon

unter feine gemiffen Befitungen zu gablen.

Rach Walten steins Abbantung und Gustav Abolphs Landung mußte ein neuer Generalissimus aufgestellt werden; zugleich schien es nöthig zu sein, das bisher getrennte Commando der kaiserlichen und liguistichen Truppen in einer einzigen Hand zu vereinigen. Marimilian von Bahern trachtete nach diesem wichtigen Bosten, der ihn zum Herrn des Kaisers machen sonnte; aber eben dies bewog Lettern, sich für den König von Ungarn, seinen ältesten Sohn, darum zu bewerben. Endlich, um beibe Competenten zu entsernen und keinen Theil ganz unbefriedigtzu sassen, siebergad man das Commando dem liquistischen General Tilly, der nunmehr den baherischen Dienst gegen den österzeichischen vertausche. Die Armeen, welche Ferd in and auf deutschem Boden stehen hatte, beliefen sich, nach Abgang der Waltensteinischen Truppen, auf etwa vierzigtausend Mann; nicht viel schwächer war die

Der Carbinal Richelien batte bas Berbienft, biefen Baffenftillfand mit Bolen berbeiguführen. Diefer große Staatsmann, bas Steuer Europens in ber einen Sand, indem er die Buth ber Saftionen und ben Duntel ber Großen in bem Innern Frantreichs mit ber anbern barnieberbengte, verfolgte mitten unter ben Sorgen einer flurmischen Staatsverwaltung unerschütterlich feinen Blan, Die auwachsende Dacht Defterreichs in ihrem folgen Laufe zu bemmen. Aber Die Umftande, welche ibn umgaben, fetten biefen Entwurfen nicht geringe Sinberniffe in der Ausführung entgegen, benn auch bem größten Beift mochte es ungestraft nicht hingeben, ben Bahnbegriffen feiner Beit Sohn gu fprechen. Minifter eines tatholifden Ronigs und burch ben Burpur, ben er trug, felbft Fürft ber romifden Rirche, burfte er es jest noch nicht magen, im Bundnig mit bem Feinde feiner Rirche öffentlich eine Dacht anzugreifen, welche bie Anmagungen ihres Ehrgeiges burch ben Ramen ber Religion vor ber Menge ju beiligen gewußt hatte. Die Schonung, welche Richelieu ben eingeschränkten Begriffen feiner Beitgenoffen foulbig mar, forantte feine politifche Thatiqteit auf die bebutfamen Berfuche ein, hinter ber Dede verborgen zu wirten und die Entwurfe feines erleuchteten Beiftes burch eine frembe Sand zu vollstreden. Nachdem er fich umfonft bemubt hatte, ben Frieden Danemarts mit bem Raifer au hindern, nahm er feine Buffucht ju Bu ft av Abolph, bem Belden feines Jahrhunderts. Richts wurde gespart, Diesen Ronig gur Entschließung au bringen und ibm jugleich die Mittel jur Ausführung ju erleichtern. Charnaffe, ein unverdächtiger Unterhandler bes Cardinals, ericbien in Bolnifchreugen, wo Bufta v Abolph gegen Sigismund Rrieg führte, und wanderte von einem ber beiben Ronige jum andern, um einen Baffenftillftand ober Frieden zwischen ihnen zu Stande zu bringen. Guftav Abolub mar langft bagu bereit, und endlich gelang es bem frangofifden Minifter, auch bem Konig Sigismund über fein mabres Intereffe und die betrilgerifche Politit bes Raifers die Augen gu öffnen. Ein Baffenstillftand wurde auf feche Jahre zwischen beiden Konigen gefchloffen, burch welchen Guftav im Befit aller feiner Eroberungen blieb und die lang gewunschte Freiheit erhielt, feine Baffen gegen ben Raifer zu tehren. Der frangofische Unterhandler bot ibm zu biefer Unternehmung die Alliang feines Ronigs und beträchtliche Silfsgelber an, welche nicht zu verachten waren. Aber Guftav Abolph fürchtete nicht ohne Grund, fich burch Unnehmung berfelben in eine Abhängigfeit von Frantreich zu feten, die ihm vielleicht mitten im Laufe feiner Siege Fesseln anlegte, und durch das Bündniß mit einer tatholischen Macht Difftrauen bei den Protestanten gu erweden.

So bringend und gerecht bieser Krieg war, so vielversprechend waren die Umstände, unter welchen Gustav Abolph ihn unternahm. Furchtbar zwar war der Name des Kaisers, unerschöpflich seine Hilfsquellen, unüberwindlich bisher seine Macht; jeden Andern, als Gustav, würde ein so gefahrvolles Spiel zurückgeschreckt haben. Gustav übersah

fernungen aus einander. Er ftellte feine Armee, welche gewöhnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer gedoppelten Linie in Schlachtordnung, daß die zweite anruden tonnte, wenn die erfte zum Beichen gebracht mar. Den Mangel an Reiterei mußte er baburch zu erseten, baß er Fußganger amifchen die Reiter ftellte, welches febr oft ben Sieg entichied; Die Bichtigfeit bes Jugvolfs in Schlachten lernte Europa erft von ihm. Gang Deutschland hat die Mannszucht bewundert, durch welche fich die ichwedischen Beere auf beutschem Boden in ben erften Reiten fo rühmlich unterschieden. Alle Ausschweifungen murben aufs ftrengfte geahndet; am ftrengften Gottesläfterung, Raub, Spiel und Duelle. In ben ichwedischen Kriegsgeseten murbe Die Dläßigfeit befohlen; auch erblidte man in dem fcmebifden Lager, bas Begelt bes Ronigs nicht ausgenommen, weder Silber noch Gold. Das Auge des Feldherrn machte mit eben der Sorgfalt über die Sitten bes Soldaten, wie über die friegerifche Tapferfeit. Redes Regiment mußte jum Morgen- und Abendgebet einen Rreis um feinen Prediger fcliegen und unter freiem Simmel feine Andacht balten. In allem Diesem mar ber Gesetgeber augleich Mufter. Eine ungefünstelte lebendige Gottesfurcht erhöhte ben Duth, ber fein großes Berg befeelte. Gleich frei von dem roben Unglauben, der den milben Begierben bes Barbaren ihren nothwendigen Zügel nimmt, und von ber friechenden Andachtelei eines Ferbinand, die fich vor ber Gottheit zum Burm erniedrigt und auf bem Naden ber Menschheit trotig einherwandelt, blieb er auch in ber Trunfenheit feines Gluds noch Menich und noch Chrift, aber auch in feiner Andacht noch Seld und noch Rönig. Alles Ungeniach bes Rriegs ertrug er gleich bem Beringften aus bem Beere, mitten in bem ichwarzesten Duntel ber Schlacht mar es licht in feinem Beifte; allgegenwärtig mit feinem Blide, vergaß er ben Tod, der ihn umringte; ftets fand man ihn auf dem Wege der furchtbarften Gefahr. Seine naturliche Berghaftigfeit ließ ihn nur allguoft vergeffen, was er bem Felbherrn foulbig mar, und biefes tonigliche Leben endigte ber Tob eines Gemeinen. Aber einem folden Führer folgte ber Beige wie ber Muthige gum Gieg, und feinem alles beleuchtenben Ablerblid entging teine Selbenthat, die fein Beifpiel gewedt hatte. Der Ruhm ihres Beberrichers entzündete in ber Nation ein begeifterndes Gelbfigefühl; ftolz auf biefen Ronig, gab ber Bauer in Finnland und Gothland freudig feine Armuth bin, verspritte ber Goldat freudig fein Blut, und ber hohe Schwung, ben ber Beift biefes einzigen Mannes ber Ration gegeben, überlebte noch lange Beit feinen Schöpfer.

So wenig man über die Nothwendigkeit des Krieges in Zweisel war, so sehr war man es über die Art, wie er geführt werden sollte. Gin angreisender Krieg schien selbst dem muthvollen Kanzler Orenstierna zu gewagt, die Kräfte seines geldarmen und gewiffenhaften Königs zu ungleich den unermestichen Hilfsmitteln eines Despoten, der mit ganz Deutschland wie mit seinem Eigenthum schaltete. Diese furchtannen Bedentlichsen des Ministers widerlegte die weiter sehende Klugheit des dentlichseiten des Ministers widerlegte die weiter sehende Klugheit des

erweisen, beren Tapserkeit das alte Rom in den Staub stürzte. Euch, Diener der Kirche, ermahne ich zur Berträglichkeit und Eintracht; seid selbst Muster der Tugenden, die ihr predigt, und mißbraucht nie eure Herrschaft über die Herzen meines Bolts. Euch, Deputirte des Bürgerund Bauernstandes, wünsche ich den Segen des himmels, euerm Fleißeine erfrenende Ernte, Fülle euern Schennen, Uebersluß an allen Güstern des Lebens. Für euch alle, Abwesende und Gegenwärtige, schick ich aufrichtige Bünsche zum himmel. Ich sage euch allen mein zärtliches

Lebewohl. Ich fage es vielleicht auf ewig."

Bu Elfsnaben, wo die Flotte vor Anker lag, erfolgte die Einschiffung der Truppen; eine unzählige Menge Bolks war herbeigeströmt, diese eben so prächtige als rührende Schauspiel zu sehen. Die Herzen der Zuschauer waren von den verschiedensten Empfindungen bewegt, je nachdem sie bei der Größe des Nagsstills oder bei der Größe des Nannes verweilten. Unter dem hohen Officieren, welche bei diesem Heere commandierten, haben sich Gustav Horn, Rheingraf Otto Ludwig, Heinrich Matthias Graf von Thurn, Ortenburg, Baudissen, Banner, Teusel, Tott, Mutsensahl, Falken berg, Kniph ausen und Andere mehr einen glänzenden Namen erworden. Die Flotte, von widrigen Winden aufgehalten, konnte erst im Junius unter Segel gehen und erreichte am 24sten bieses Monats die Insel

Ruben an ber Riffe von Bommern.

Buftav Abolph mar ber Erfte, ber bier ans Land flieg. 3m Angeficht feines Gefolges tniete er nieber auf Deutschlands Erbe und bantte ber Allmacht für die Erhaltung feiner Armee und feiner Flotte. Auf ben Infeln Bollin und Ufebom fette er feine Truppen ans Land; Die faiferlichen Befatungen verließen fogleich bei feiner Annaberung ibre Schangen und entfloben. Bleich fein erfter Gintritt in Deutschland mar Eroberung. Dit Bligesichnelligfeit ericbien er vor Stettin, fich biefes wichtigen Plages zu verfichern, ebe bie Raiferlichen ibm zuvortamen. Bogista ber Biergebnte, Bergog von Bommern, einschwacher und alternder Bring, mar lange icon ber Mighandlungen milde, welche bie Raiferlichen in feinem Lande ausgeübt hatten und fortfuhren auszuüben: aber zu fraftlos, ihnen Widerstand zu thun, batte er fich mit fillem Murren unter bie Ucbermacht gebeugt. Die Erscheinung seines Retters, anstatt feinen Muth zu beleben, erfüllte ibn mit Furcht und Zweifeln. Co febr fein Land noch von den Bunden blutete, welche die Raiferliden ihm gefclagen, fo wenig tonnte biefer Fürft fich entichließen, burch offenbare Begilnstigung ber Schweben bie Rache bes Raifers gegen fich au reigen. Buftav Abolph, unter ben Ranonen von Stettin gelagert. forberte biele Stadt auf. ichwedische Garnison einzunehmen. Bogisla ericbien felbft in bem Lager bes Konigs, fich biefe Ginquartierung ju verbitten. "Ich tomme als Freund und nicht als Feind zu Ihnen." antwortete Buftab; "nicht mit Bommern, nicht mit bem beutschen Reiche, nur mit den Frinden deffelben fubre ich Rrieg. In meinen banden foll biefes

herzogthum heilig aufgehoben sein, und sicherer als von jedem Andern werden Sie es nach geendigtem Feldzug von mir zurückerbalten. Sehen Sie die Fußstadfen der kaiserlichen Truppen in Ihrem Kande, sehen Sie die Spuren der meinigen in Usedom, und wählen Sie, ob Sie den Kaiser oder mich zum Freund haben wollen. Bas erwarten Sie, wenn der Kaiser sich Jhrer hauptstadt bemächtigen sollte? Wird er gnäbiger damit versahren als ich? Oder wollen Sie meinen Siegen Grenzen sehen? Die Sache ist dringend, sassen Sie einen Entschus, und nöthi-

gen Sie mich nicht, wirtsamere Mittel gu ergreifen."

Die Bahl mar fcmerglich für ben Bergog von Bommern. Sier ber Ronig von Schweben mit einer furchtbaren Armee por ben Thoren feiner Sauptftadt; bort die unausbleibliche Rache bes Raifers und bas schreckenvolle Beispiel so vieler beutschen Fürften, welche als Opfer dieser Rache im Elend berummanderten. Die dringendere Gefahr bestimmte feinen Entichluß. Die Thore von Stettin wurden bem Ronige geöffnet, ichwedische Truppen ruckten ein, und ben Raiserlichen, Die icon in ftarfen Marichen berbeieilten, murbe ber Borfprung abgewonnen. Stettins Einnahme verschaffte bem Ronig in Bommern feften Guß, ben Gebrauch ber Ober und einen Baffenplat für feine Armee. Bergog Bogisla faumte nicht, ben gethanen Schritt bei bem Raifer burch bie Nothwendigfeit zu entschuldigen und bem Bormurfe ber Berratberei im Boraus zu begegnen; aber von der Unverfohnlichkeit biefes Monarden überzeugt, trat er mit feinem neuen Schutherrn in eine enge Berbindung, um burch bie fowebifde Freundschaft fich gegen bie Rache Defterreichs in Sicherheit zu feten. Der Ronig gewann burch biefe Allianz mit Bommern einen wichtigen Freund auf deutschem Boben, ber ihm den Ruden bedte und den Zusammenhang mit Schweden offen hielt.

Gustav Abolph glaubte sich gegen Ferbinand, ber ihn in Prenßen zuerst feindlich angegriffen hatte, der hergebrachten Formalitäten überhoben und sing ohne Ariegserkläung die Feindfeligkeiten an. Gegen die europäischen Fürsten rechtfertigte er sein Betragen in einem eigenen Manisest, in welchem alle schon angestührten Gründe, die ihn zur Ergreisung der Wassen bewogen, hererzählt wurden. Unterdessen setze er seine Progressen in Pommern sort und sah mit jedem Tage seine Perzes sich vermehren. Bon den Truppen, welche unter Mann set, berdzog Christian von Braunschweit, dem Könige von Dänemart und unter Wallen set in gesochen, stellten sich Officiere sowohl als Soldaten schapen schapen; unter schapen zu streiten.

Der Einfall bes Königs von Schweden wurde am taiserlichen Hofe ber Ausmerkamteit bei weitem nicht gewürdigt, welche er bald darauf zu verdienen schien. Der öfterreichische Stolz, durch das bisherige unerhörte Glüd auf den höchsten Gipfel getrieben, sah mit Geringschätzung auf einen Fürsten herab, der mit einer Handvoll Menschen aus einem verachteten Wintel Europens hervortam und, wie man sich einbildete, seinen bisher erlangten Ariegsruhm bloß der Ungeschällichteit eines noch schwä-

traten in schwedischen Dienst, und die Stände biefes so fehr erschöpften Landes ließen es fich mit Freuden gefallen, bem Rönig eine Contribu-

tion von bunderttaufend Gulden zu bewilligen.

Torquato Conti, bei aller Barte feines Charafters ein portrefflicher Beneral, fuchte bem Ronig von Schweben ben Befit von Stettin wenigstens unnut zu machen, ba er ibn nicht von biefem Ort zu vertreiben vermochte. Er verschangte fich ju Barg, oberhalb Stettin, an ber Ober, um biefen gluß ju beberrichen und jener Stadt bie Communication ju Baffer mit bem übrigen Deutschland abzuschneiben. Richts tonnte ihn babin bringen, mit bem Ronige von Schweden gu folagen, ber ihm an Mannichaft überlegen mar; noch meniger wollte es biefem gelingen, die festen taiferlichen Berfchanzungen zu fturmen. Eorquato, von Truppen und Gelb allgufehr entblößt, um angriffsmeife gegen ben Ronig ju agieren, gebachte mit Silfe biefes Operationsplans bem Grafen Tilly Beit zu verichaffen, gur Bertheibigung Bommerns berbeizueilen und alsbann in Bereinigung mit biefem General auf ben Ronig pon Schweben loszugeben. Er benutte fogar einmal die Entfernung bes Ronigs, um fich burch einen unvermutbeten Ueberfall Stetting gu bemachtigen. Aber die Schweben ließen fich nicht unvorbereitet finden. Gin lebhafter Angriff ber Raiferlichen murbe mit Stanbhaftigteit gurudgeichlagen, und Corquato verfdwand mit einem großen Berlufte. Richt zu leugnen ift es, daß Guftav Abolph bei biefem gunftigen Anfang ebenso viel dem Glud als feiner Rriegserfahrenheit dantte. Die faiferlichen Truppen in Bommern waren feit Ballen flein & Abbantung aufs tieffte beruntergefommen. Graufam rachten fich ihre Ausschweifungen jett an ihnen felbft; ein ausgezehrtes verobetes Land tonnte ihnen teinen Unterbalt mehr darbieten. Alle Mannszucht mar babin, feine Achtung mehr für die Befehle ber Officiere; jufebends ichmolg ihre Angahl burch baufige Defertionen und burch ein allgemeines Sterben, welches bie schneibende Kälte in biesem ungewohnten Klima verursachte. Unter biesen Umftanden fehnte fich der taiferliche General nach Rube, um feine Truppen burch die Winterquartiere zu erquiden; aber er hatte mit einem Feinde ju thun, für den unter beutschem Simmel gar fein Binter mar. Bur Borforge hatte Buft av feine Solbaten mit Schafspelzen verfeben laffen, um auch die rauhefte Jahreszeit über im gelbe zu bleiben. Die taiferlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Waffenftillftanbes gu unterhandeln tamen . erhielten daber die troftlofe Antwort : "Die Schmeben feien im Binter wie im Sommer Solbaten und nicht geneigt, ben armen Landmann noch mehr auszusaugen. Die Raiferlichen möchten es mit fich halten, wie fie wollten; fie aber gebachten nicht, fich mußig gu verhalten." Torquato Conti legte bald barauf fein Commando, mobei wenig Ruhm und nun auch fein Gelb mehr ju gewinnen war, nieber.

Bei biefer Ungleichheit mußte fich ber Bortheil nothwendiger Weise auf schwedischer Seite befinden. Unaufhörlich wurden die Kaiferlichen in ihren Winterquartieren beunruhigt, Greifenhagen, ein wichtiger Plat an Schaumburg, wollte schamroth bas Commando niederlegen. Zu arm an Soldaten, um sein Land zu vertheidigen, und ohne hilfe gelassen von dem Kaiser, der zu den beweglichsten Vorstellungen schwieg, befahl endlich der Rutslirft von Brandenburg seinen Unterthauen in einem Editt, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und jeden kaiserlichen Soldaten, der über der Plünderung ergriffen würde, ohne Schonung zu ermorden. Zu einem solchen Grade war der Gräuel der Mißhandlung und das Siend der Regierung gestiegen, daß dem Landesherrn nur das verzweiselte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu besehlen.

Die Raiserlichen hatten die Schweden in die Mart Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kursütrsten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte den König abhalten können, Frauksurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Erobernen, Pommerns durch Einnahme von Demmin und Kolberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mart Branderdessen.

benburg an vertheibigen.

Diefer Beneral, ber fich rühmen fonnte, noch feine Schlacht verloren gu haben, ber Ueberwinder Mannsfelds, Chriftians von Braunichweig, bes Martgrafen von Baben und bes Ronigs von Danemart, follte jett an bem Ronig von Schweben einen wurdigen Begner finden. Tilly ftammte aus einer eblen Samilie in Luttich und hatte in dem niederländischen Kriege, der damaligen Feldherrnschule, seine Talente ausgebildet. Bald barauf fand er Gelegenheit, seine erlangten Säbigfeiten unter Raifer Rubolph bem 3 weiten in Ungarn ju zeigen, mo er fich ichnell von einer Stufe gur andern emporichmang. Nach geschloffenem Frieden trat er in bie Dienfte Maximilians von Bagern, ber ihn gum Oberfeldheren mit unumschränkter Bewalt ernannte. Tilly murbe burch feine portrefflichen Ginrichtungen ber Schöpfer der baverischen Rriegsmacht, und ihm vorzüglich batte Marimilian feine bisherige Ucberlegenheit im Felbe zu banten. Rach geenbigtem bobmischen Kriege murbe ihm bas Commando ber liquistischen Ernppen und jest, nach Ballenfteins Abgang, bas Generalat über Die gange faiferliche Armee fibertragen. Gben fo ftreng gegen feine Truppen, eben fo blutburftig gegen ben Feind, von eben fo finfterer Bemutheart als Wallenftein, ließ er biefen an Befdeibenbeit und Uneigennützigfeit weit hinter fich jurud. Gin blinder Religionseifer und ein blutbürftiger Berfolgungsgeift vereinigten fich mit ber naturlichen Bilbbeit feines Charafters, ibn jum Schreden ber Protestanten ju machen. Ein bigarres und fcredhaftes Meugere entsprach biefer Be- . muthsart. Rlein, hager, mit eingefallenen Bangen, langer Rafe, breiter gerungelter Stirn, ftartem Anebelbart und unten jugespittem Befichte, zeigte er fich gewöhnlich in einem fpanischen Wamms von bellarunem Atlag mit aufgeschlitten Mermeln, auf bem Ropfe einen fleinen, boch aufgestutten but, mit einer rothen Strauffeber geziert, die bis auf ben Ruden niederwallte. Gein ganger Anblid erinnerte an ben Bergog von

der Oder, mit Sturm erobert, zuleht auch die Städte Garz und Pyrit von den Feinden verlassen. Bon ganz Bommern waren nur noch Greisse walbe, Demmin und Kolberg in ihren Händen, zu deren Belagerung der König ungesäumt die nachbrücklichken Anftalten machte. Der fliebende Feind nahm seinen Weg nach der Mart Brandenburg, nicht ohne großen Verluss an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nach-

eilenden Schweden in die Sande fielen.

Durch Ginnahme ber Baffe bei Ribnit und Damgarten hatte fich Buftav ben Gingang in bas Herzogthum Medlenburg eröffnet, beffen Unterthanen burch ein porangeschicktes Danifest aufgefordert murben. unter bie Berrichaft ihrer rechtmäßigen Regenten gurudzukehren und alles, mas Ballensteinisch mare, zu verjagen. Durch Betrug befamen aber die Raiserlichen die wichtige Stadt Roftod in ihre Gewalt, welches ben Ronig, ber feine Macht nicht gern theilen wollte, an fernerem Borruden hinderte. Bergebens hatten indeffen die vertriebenen Bergoge von Medlenburg, burch bie zu Regensburg versammelten Fürsten, bei bem Raifer fürsprechen laffen; vergebens hatten fie, um ben Raifer durch Unterwürfigfeit zu gewinnen, bas Bundnig mit Schweden und jeden Weg ber Gelbsthilfe verschmäht. Durch die hartnädige Weigerung bes Raifers gur Bergweiflung gebracht, ergriffen fie jest öffentlich bie Bartei des Konigs von Schweden, marben Ernppen und libertrugen bas Commando darüber bem Bergog Frang Rarl von Sachien-Lauenburg. Diefer bemächtigte fich auch wirklich einiger festen Blate an ber Elbe, verlor fie aber bald wieder an den faiferlichen General Bappen= heim, ber gegen ihn geschickt murbe. Bald barauf, in ber Stadt Rateburg von letterm belagert, fab er fich, nach einem vergeblichen Berfuch zu entflieben, genothigt, fich mit feiner gangen Mannichaft zu Gefangenen zu ergeben. Go verschwand benn aufs neue bie hoffnung biefer ungludlichen Gurften jum Biebereintritt in ihre Lande, und bem fiegreichen Arme Guftav Abolbbs allein mar es aufbehalten . ibnen biefe glangende Gerechtigfeit zu erzeigen.

Die flüchtigen kaiserlichen Schaaren hatten sich in die Mark Brandenburg geworsen, welche sie jest zum Schauplat ihrer Gränelthaten nachten. Nicht zufrieden, die wilksiulichsen Schauplat ihrer Gränelthaten nuch ten Bürger durch Einquartierungen zu drücken, durchwühlten diese Ilnmenschen auch noch das Innere der Huller, zerschlugen, erbrachen alles, was verschossen war, raubten allen Vorrath, den sie sanden, mißhandelten auf das entsetzlichste, wer sich zu widersetzen wagte, entehrten das Frauenzimmer, selbst an heiliger Stätte. Und alles dies geschah nicht in Feindes Land — es geschah gegen die Unterthanen eines Fürsten, von welchem der Kaiser nicht beseidigt war, dem er trotz diesem allen noch zumuthete, die Wassen gegen den König von Schweden zu ergreisen. Der Anblich vieser entsetzlichen Ausschweifungen, welche sie aus Mangel an Ansehen nud aus Geldnoth geschen lassen mußten, erweckte selbs den Unwillen der kaiserlichen Generale, und ihr oberster Shes, Graf von

Schaumburg, wollte schamroth das Commando niederlegen. Zu arm an Soldaten, um sein Land zu vertheidigen, und ohne Hilfe gelassen von dem Kaiser, der zu den beweglichsten Vorstellungen schwieg, befahl endlich der Kursürst von Brandenburg seinen Unterthanen in einem Edikt, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und jeden kaiserlichen Soldaten, der über der Plünderung ergriffen würde, ohne Schonung zu ernorden. Zu einem solchen Grade war der Gräuel der Rishbandlung und das Stend der Regierung gestiegen, daß dem Landesherrn nur das verzweiselte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu besehlen.

Die Kaiserlichen hatten die Schweden in die Mart Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kursütesten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte den König abhalten können, Franksut an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Bommerns durch Sinnahme von Demmin und Kolberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mart Brandenber,

benburg gu vertheibigen.

Diefer Beneral, ber fich rubmen tonnte, noch feine Schlacht verloren zu haben, ber Ueberwinder Dannsfelbs. Chriftians pon Braunichweig, bes Marigrafen von Baben und bes Ronigs von Danemart, follte jett an bem Ronig von Schweben einen murbigen Gegner finden. Tilly ftammte aus einer eblen Ramilie in Luttich und hatte in bem niederländischen Rriege, der damgligen Feldberrnichule. seine Talente ausgebildet. Bald barauf fand er Belegenheit, seine erlangten Säbigfeiten unter Raifer Rubolph bem 3 meiten in Ungarn ju zeigen, mo er fich ichnell von einer Stufe gur andern emporichmang. Rach geschloffenem Frieden trat er in die Dienfte Maximilians von Bapern, ber ihn jum Oberfeldberen mit unumschränfter Gewalt ernannte. Tilly murbe burch feine vortrefflichen Ginrichtungen ber Schöpfer ber baberifchen Rriegsmacht, und ihm vorzuglich batte Marimilian feine bisherige Ueberlegenheit im Felbe zu banten. Nach geenbigtem bohmischen Kriege wurde ihm bas Commando ber liquistischen Ernppen und jett, nach Ballenfteins Abgang, bas Beneralat über Die gange faiferliche Armee fibertragen. Eben fo ftreng gegen feine Trubpen, eben fo blutdurftig gegen den Feind, von eben fo finfterer Bemutheart als Ballenftein, ließ er biefen an Bescheibenheit und Uneigennützigfeit weit hinter fich jurud. Gin blinder Religionseifer und ein blutdurftiger Berfolgungsgeift vereinigten fich mit der naturlichen Wilbheit seines Charafters, ihn gum Schreden der Protestanten gu machen. Ein bigarres und schrechaftes Aeugere entsprach biefer Be- . muthsart. Rlein, hager, mit eingefallenen Bangen, langer Rafe, breiter gerungelter Stirn, fartem Rnebelbart und unten jugespittem Befichte, zeigte er fich gewöhnlich in einem fpanischen Wamms von bellarfinem Atlag mit aufgeschlitten Mermeln, auf bem Ropfe einen fleinen, boch aufgestutten but, mit einer rothen Strauffeber gegiert, Die bis auf ben Ruden niederwallte. Sein ganger Anblid erinnerte an ben Bergog pon

Schanmburg, wollte schamroth das Commando niederlegen. Zu arm an Soldaten, um sein Land zu vertheidigen, und ohne Hilfe gelassen von dem Kaiser, der zu den beweglichsten Vorstellungen schwieg, befahl endlich der Kurstirft von Brandenburg seinen Unterthanen in einem Edikt, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und jeden kaiserlichen Soldaten, der über der Plisnberung ergriffen würde, ohne Schonung zu ermorden. Zu einem solchen Grade war der Gräuel der Rishbandlung und das Elend der Regierung gestiegen, daß dem Landesherrn nur das verzweiselte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu besehlen.

Die Kaiserlichen hatten die Schweden in die Mart Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kursütesten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsch zu öffinen, hatte den König abhalten können, Frankfurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Bommerns durch Sinnahme von Demmin und Kolberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mart Brandenberg, unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mart Brandenberg,

benburg ju vertheibigen.

Diefer Beneral, ber fich rühmen tonnte, noch teine Schlacht verloren zu haben, ber Ueberminder Mannsfelbs. Chriftians von Braunfdmeig, bes Marigrafen von Baben und bes Ronias von Danemart, follte jett an bem Ronig von Schweden einen murbigen Begner finden. Dilly ftammte aus einer eblen Ramilie in Lüttich und batte in dem niederländischen Kriege, der bamgligen Felbherrnschule. seine Talente ausgebildet. Bald darauf fand er Gelegenheit, seine erlangten Rabigfeiten unter Raifer Rubolph bem 3 weiten in Ungaru au zeigen, wo er fich ichnell von einer Stufe gur anbern emporichmang. Rach geschloffenem Frieden trat er in die Dienfte Maximilians von Bagern, ber ihn jum Oberfeldberen mit unumschränkter Bewalt ernannte. Tilly murbe burch feine portrefflichen Ginrichtungen ber Schöpfer der baperifchen Rriegsmacht, und ihm vorzuglich hatte Marimilian feine bisherige lleberlegenheit im Felbe zu banten. Dach geenbigtem bohmischen Rriege murbe ibm bas Commando ber liquistischen Ernppen und jest, nach Ballenfteins Abgang, bas Beneralat über Die gange faiferliche Armee übertragen. Gben fo ftreng gegen feine Truppen, eben fo blutdurftig gegen den Feind, von eben fo finfterer Bemutheart als Ballenftein, ließ er biefen an Bescheidenheit und Uneigennützigkeit weit hinter fich gurud. Gin blinder Religionseifer und ein blutburftiger Berfolgungsgeift vereinigten fich mit ber naturlichen Bilbheit feines Charafters, ihn gum Schreden ber Protestanten gu machen. Ein bigarres und ichrechaftes Aeugere entsprach biefer Bemuthsart. Rlein, hager, mit eingefallenen Bangen, langer Rafe, breiter gerungelter Stirn, fartem Rnebelbart und unten gugefpittem Befichte, zeigte er fich gewöhnlich in einem fpanischen Wamms von bellgrunem Atlag mit aufgeschlitten Mermeln, auf bem Ropfe einen fleinen, boch aufgeftutten but, mit einer rothen Strauffeber geziert, die bis auf ben Ruden niederwallte. Sein ganger Anblid erinnerte an ben Bergog von

Alba, den Zuchtmeister der Flamander, und es fehlte viel, daß seine Thaten diesen Eindruck auslöschten. So war der Feldherr beschaffen,

ber fich dem nordischen Selben jett entgegenstellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schätzen. "Der König von Schweden," erklärte er auf der Aurfürstenversammlung zu Regensburg, "ist ein Feind von eben so großer Augheit als Tapserkeit, abgehärtet zum Arieg, in der besten Blüthe seiner Jahre. Seine Anstalten sind vortrefslich, seine hilfsmittel nicht gering; die Stände eines Reichs sind äußerst willsährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweben, Deutschen, Livländern, Finnländern, Schotten und Engländern zusammengesossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Gehorsam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen nicht verloren

zu haben, schon überaus viel gewonnen ift."

Die Kortschritte des Königs von Schweden in Brandenburg und Bommern liegen ben neuen Generaliffimus feine Beit verlieren, und bringend forderten die dort commandierenden Feldherren feine Wegenwart. In möglichster Schnelligfeit zog er die faiferlichen Truppen, Die burch gang Deutschland gerftreut maren, an fich; aber es toftete viel Reit, aus ben verobeten und verarmten Brovingen bie nothigen Kriegsbedürfniffe zusammenzubringen. Endlich erschien er in der Mitte bes Winters an ber Spipe vom zwanzigtausend Mann vor Frantfurt an der Ober, wo er fich mit bem Ueberreft ber Schaumburgifchen Truppen vercinigte. Er übergab biefem Feldberen bie Bertheibigung Frankfurts mit einer hinlänglich ftarten Befatung, und er felbft wollte nach Bommern eilen, um Demmin zu retten und Rolberg zu entfeten, welche Stadt von ben Schweben icon aufs äußerste gebracht mar. Aber noch eh' er Brandenburg verließ, hatte fich Demmin, von bem Bergog Savelli äußerst schlecht vertheidigt, an ben Konig ergeben, und auch Rolberg ging wegen hungersnoth nach fünfmonatlicher Belagerung über. Da die Baffe nach Borpommern aufs beste besett waren und das Lager des Rönias bei Schwedt jedem Angriffe Trot bot, fo entfagte Tilly feinem erften angreifenden Blan und jog fich rudwarts nach ber Elbe - um Maadeburg zu belagern.

Durch Wegnahme von Demmin stand es dem König frei, unaufgehalten ins Mecklenburgische zu dringen; aber ein wichtigeres Unternehmen
zog seine Wassen nach einer andern Gegend. Tilly hatte kaum seinen
Küdmarsch angetreten, als er sein Lager zu Schwedt plöglich auflenen
Küdmarsch einer ganzen Macht gegen Franksurt an der Oder anrückte. Diese
Stadt war schlecht besessigt, aber durch eine achtausend Mann starke Besahung vertheidigt, größtentheils Ueberrest sener wüthenden Banden,
welche Pommern und Brandenburg gemißhandelt hatten. Der Angriss
geschah mit Lebhastigkeit, und schon am dritten Tage wurde die Stadt
mit stürmender Hand erobert. Die Schweden, des Sieges gewiß, vor
warsen, obgleich die Feinde zweimal Schamade schlugen, die Capitulation, um das schreckliche Recht der Wiedervergeltung auszusten. Tilly

hatte nämlich gleich nach seiner Ankunft in diesen Gegenden eine schwedische Besatzung, die sich verspätet hatte, in Neubrandenburg ausgehoben und, durch ihren lebhasten Wierknah gereizt, bis auf den letzen Mann niederhauen lassen. Dieser Grausamkeit erinnerten sich jetzt die Schweden, als Franksurt erstiegen ward. Reubrandenburgisch Duartier! antwortete man jedem kaiserlichen Soldaten, der um sein Leben dat, und sieß ihn ohne Barmherzigkeit nieder. Einige tausend wurden erschlagen oder gesangen, viele ertranken in der Oder, der Ueberrest sich nach Schlessen, die ganze Artillerie gerieth in schwedisch hände. Dem Ungestüm seiner Soldaten nachzugeben, mußte Guktab Adolph

eine breiftunbige Plunderung erlauben.

Indem diefer Ronig von einem Siege jum andern forteilte, ber Muth ber protestantischen Stände badurch wuchs und ihr Biberftand lebhafter wurde, fuhr ber Raifer noch unverandert fort, burch Bollftredung bes Restitutionsebitts und burch übertriebene Zumuthungen an bie Stande ihre Gebuld aufs Aeußerste ju treiben. Rothgebrungen ichritt er jett auf ben gewaltthätigen Wegen fort, die er anfangs aus Uebermuth betreten hatte; ben Berlegenheiten, in welche ihn fein willfürliches Berfahren gestürzt hatte, wußte er jeht nicht anders als burch eben fo willfürliche Mittel zu entgeben. Aber in einem fo fünftlich organifierten Staatsforper, wie ber beutsche ift und immer mar, mußte bie Sand bes Despotismus die unübersehlichsten Berruttungen anrichten. Mit Erftaunen fahen die Fürften unvermertt die gange Reichsverfaffung umgetehrt, und ber eintretende Buftand ber Ratur führte fie gur Gelbfthilfe, bem einzigen Rettungsmittel in bem Juftand ber Natur. End-lich hatten boch bie offenbaren Schritte bes Raifers gegen die evangelische Rirche von ben Augen Johann Georgs bie Binbe meggezogen, welche ibm fo lange die betrugerifche Bolitit biefes Bringen verbarg. Durch Ausschließung feines Sohnes von dem Erzstifte zu Magdeburg hatte ibn Ferdinand persönlich beleidigt, und der Feldmarschall von Arnheim, fein neuer Bunftling und Minister, verabfaumte nichts, die Empfindlichfeit feines herrn aufs höchste zu treiben. Bormals taiferlicher General unter 28 allen ftein & Commando und noch immer deffen eifrig ergebener Freund, suchte er feinen alten Boblthater und fich felbft an bem Raifer Bu rachen und ben Rurfürften von Sachfen von bem öfterreichischen Intereffe abzugieben. Die Erscheinung ber Schweben in Deutschland mußte ihm die Mittel dazu barbieten. Guft av Abolph war unüberwindlich, sobald fich bie protestantischen Stande mit ihm vereinigten, und nichts beunruhigte ben Raifer mehr. Rurfachsens Beispiel tonnte die Ertlärung aller übrigen nach fich ziehen, und das Schickfal des Raifers ichien fich gewiffermagen in ben Sanben Johann Georgs zu befinden. Der liftige Gunftling machte bem Chrgeize seines Berrn Diefe feine Bichtigfeit fühlbar und ertheilte ibm ben Rath, ben Raifer burch ein angebrobtes Bundnig mit Schweden in Schreden ju feten, um bon ber Furcht biefes Bringen zu erhalten, was von ber Dantbarteit beffelben nicht zu erwarten sei. Doch hielt er dafür, die Allianz mit Schweben nicht wirklich abzuschließen, um immer wichtig zu sein und immer freie Hand zu behalten. Er begeisterte ihn für den stolzen Plan (dem nichts als eine verständigere Hand zur Bollstrechung sehlte), die ganze Partei der Protestanten an sich zu ziehen, eine dritte Macht in Deutschland aufzuschlen und in der Mitte zwischen schweden und Desterreich die Ent-

iceidung in ben Sanben zu tragen.

Diefer Blan mußte ber Gigenliebe Johann Georgs um fo mehr someideln, da es ihm gleich unerträglich mar, in die Abhangigfeit von Schweben zu gerathen und langer unter ber Tyrannei bes Raifers gu bleiben. Richt mit Gleichgültigfeit tonnte er fich die Rithrung ber deutichen Angelegenheiten von einem answärtigen Pringen entriffen feben, und jo wenig Kähigfeit er auch befaß, die erste Holle zu fpielen, jo wenig ertrug es feine Citelfeit, fich mit ber zweiten zu begnugen. Er befchloß alfo, von ben Brogreffen bes ichwedischen Ronigs Die möglichften Bortheile für feine eigene Lage ju ziehen, aber unabhängig von biefem feinen eigenen Plangu verfolgen. Bu diesem Ende besprach er fich mit bem Aurfürsten von Branbenburg, ber aus ähnlichen Urfachen gegen ben Raifer entruftet und auf Schweden mißtrauisch war. Nachdem er fich auf einem gandtage zu Torgan feiner eigenen Landftande verfichert batte, beren Beiftimmung ibm jur Ausführung feines Blans unentbehrlich mar, jo lud er alle evangelifden Stande bes Reichs zu einem Generalconvent ein, welcher am oten Februar 1631 ju Leipzig eröffnet werden follte. Brandenburg, Beffen Raffel, mehrere Kurften, Grafen, Reichsstände, protestantische Bischöfe erschienen entweder felbst ober burch Bevollmächtigte auf Diefer Berfammlung, welche ber fachfifche Sofprediger, Dr. Sohe von Sohenegg, mit einer heftigen Rangelrede eröffnete. Bergebens batte fich ber Raifer bemüht, biefe eigenmächtige Bufammentunft, welche augenscheinlich auf Gelbitbilfe zielte und bei ber Anwesenbeit ber Schweben in Deutschland höchft bedentlich mar, zu hintertreiben. Die versammelten Fürften, von den Fortichritten Guftav Abolphs belebt, behaupteten ihre Rechte und gingen nach Berlauf zweier Monate mit einem mertwürdigen Schluß auseinander, ber ben Raifer in nicht geringe Berlegenheit fette. Inhalt beffelben mar, ben Raifer in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufhebung bes Restitutionsediftes, Burudziehung feiner Truppen aus ihren Residenzen und Festungen, Ginstellung ber Exetutionen und Abstellung aller bisberigen Digbrauche nachbrudlich zu erluchen - einftweilen aber eine vierzigtaufend Mann ftarte Armee gujammengubringen. um fich felbst Recht zu schaffen, wenn ber Raifer es ihnen verweigerte.

Ein Umstand tam noch hinzu, der nicht wenig dazu beitrug, die Entschlossenheit der protestantischen Fürsten zu vermehren. Endlich hatte der König von Schweden die Bedenlichteiten besiegt, welche ihn disher von einer nähern Berbindung mit Frankreich zurüchten, und war am Isten Fänner dieses 1631 sten: Jahres in eine förmliche Mitanz mit dieser one getreten. Nach einem sehr ernsthaften Streite über die künstige

Behandlungsart der tatholischen Reichsfürsten, welche Frankreich in Schut nahm, Buftav bingegen bas Recht ber Wiebervergeltung empfinden laffen wollte, und nach einem minder wichtigen Bant über ben Titel Majestät, ben ber frangofische Bodmuth bem ichwedischen Stolze verweigerte, gab endlich Richelieu in bem zweiten, Guftav Abolph in dem ersten Artifel nach, und zu Beerwald in der Neumart murde ber Alliangtrattat unterzeichnet. Beibe Dachte verpflichteten fich in bemfelben, fich wechselseitig und mit gewaffneter Sand zu beschützen, ihre gemeinicaftlichen Freunde ju vertheibigen, ben vertriebenen Reichsfürsten wieder zu ihren Landern zu belfen und an ben Grengen, wie in bem Innern Deutschlands, alles eben fo wieder berguftellen, wie es vor dem Ausbruch bes Krieges gewesen mar. Bu biesem Ende follte Schweben eine Armee von breifigtaufend Mann auf eigene Roften in Deutschland unterhalten, Frankreich bingegen viermalhunderttaufend Thaler jährlicher Silfsgelber ben Schweben entrichten. Würbe bas Glud bic Baffen Guftavs begunftigen, fo follten in ben eroberten Blaten bie fatholische Religion und die Reichsgesetze ihm beilig fein und gegen beibe nichts unternommen werben, allen Ständen und Fürsten in und außer Deutschland, selbst ben tatholischen, ber Butritt zu diesem Bundniffe offen fteben, fein Theil ohne Wiffen und Willen bes andern einen einseitigen Frieden mit bem Feinde ichließen, bas Bunbnif felbft fünf Rabre dauern.

Go großen Rampf es bem Ronig von Schweben getoftet hatte, von Frantreich Gold anzunehmen und einer ungebundenen Freiheit in Fubrung des Rrieges zu entsagen, so entscheidend mar Diese frangofische Alliang für feine Angelegenheiten in Deutschland. Jest erft, nachdem er burch die ansehnlichste Macht in Europa gebeckt mar, fingen die deutichen Reichsstände an, Bertrauen gut feiner Unternehmung gut faffen, für beren Erfolg fie bisher nicht ohne Urfache gezittert hatten. wurde er dem Raifer fürchterlich. Gelbft die tatholifchen Fürften, welche Defterreichs Demuthigung munichten, faben ihn jest mit weniger Mißtrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm bas Bundnig mit einer tatholischen Macht Schonung gegen ihre Religion auferlegte. Go wie Buftav Abolphs Ericeinung die evangelische Religion und beutsche Freiheit gegen die Uebermacht Raifer Ferdinands beschlitte, ebenso tounte nunmehr Frankreichs Dazwischenkunft die tatholische Religion und beutsche Freiheit gegen eben biefen Buftav Abolph in Schut nehmen, wenn ihn die Truntenbeit bes Gluds über die Schranfen der Mäßigung hinwegführen follte.

Der König von Schweben säumte nicht, die Fürsten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossenen Traktat zu unterrichten und sie zugleich zu einer näheren Berbindung mit ihm einzuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn indiesem Gesuch und sparte keine Borstellungen, den Kurfürsten von Sachsen zu bewegen. Gu ft av Adolp wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jetzt

Unterftugung Buftavs zu verfichern. Diefer König entließ ihn nicht ohne hoffnung feines nachbrudlichen Goubes, fcarfte ihm aber babei

ein, mit Rlugheit zu verfahren.

Raum hatte Chriftian Bilbelm Die Landung feines Beiduters in Bommern erfahren, fo folich er fich, mit hilfe einer Berfleidung, in Magbeburg ein. Er ericbien ploblich in ber Ratheversammlung, erinnerte den Magistrat an alle Drangfale, welche Stadt und Land seitbem von ben taiferlichen Truppen erfahren, an die verderblichen Anschläge Ferdinands, an die Befahr ber evangelischen Rirche. Rach biefem Eingange entbedte er ihnen, daß ber Zeitpuntt ihrer Befreiung ericbienen fei, und daß ihnen Buftav Abolph feine Alliang und allen Beiftand anbiete. Magdeburg, eine ber wohlhabenbften Stabte Deutschlands, genoß unter ber Regierung seines Magistrats einer republitanischen Freiheit, welche feine Burger mit einer heroischen Rubnheit befeelte. Davon hatten fie bereits gegen Wallenstein, ber, von ihrem Reichthum angelockt, Dic übertriebenften Forderungen an fie machte, ruhmliche Proben abgelegt und in einem muthigen Widerstande ihre Rechte behauptet. Ihr ganges Webiet hatte zwar Die gerftorende Buth feiner Truppen erfahren, aber Magbeburg felbst entging feiner Rache. Es war also bem Abministrator nicht fcwer, Gemuther zu gewinnen, benen die erlittenen Digbandlungen noch in frijdem Andenten maren. Zwischen ber Stadt und dem Ronig pon Schweden tam ein Blindnift zu Stande, in welchem Magdeburg bem Ronig ungehinderten Durchzug durch ihr Webiet und ihre Thore und die Werbefreiheit auf ihrem Grund und Boden verftattete und die Wegenversicherung erhielt, bei ihrer Religion und ihren Brivilegien aufs gemiffenhafteste geschütt zu werben.

Sogleich zog der Administrator Kriegsvölfer zusammen und sing die Feindseligkeiten voreilig an, ehe Gusta und olph nahe genug war, ihn mit seiner Macht zu unterstützen. Es glückte ihm, einige kaiserliche Corps in der Nachdauschaft aufzuheben, kleine Eroberungen zu machen und sogar Halle zu überrumpeln. Aber die Annäherung eines kaiserlichen Hersen nöthigte ihn bald, in aller Silsertigkeit und nicht ohne Berlust den Rischweg nach Magdeburg zu nehmen. Gusta den Adolph, obgleich unzusseieden über diese Boreiligkeit, schickte ihm in der Person Dietrichs von Falken berg einen ersahrenen Officier, um die Kriegsoperationen zu leiten und dem Administrator mit seinem Rathe beizustehen. Eben diesen Falken berg ernannte der Magistrat zum Commandanten der Stadt, so lange der Krieg dauern würde. Das Heer des Prinzen sosich, so lange der Krieg dauern würde. Das Heer des Prinzen schich von Tag zu Tag durch den Bulauf auß den benachbarten Städten vergrößert, erhielt mehrere Bortheile über die kaiserlichen Regimenter, welche dagegen geschickt wurden, und kounte mehrere Monate einen klei-

nen Rrieg mit vielem Glud unterhalten.

Endlich näherte sich der Graf von Pappenheim, nach beendigtem Zuge gegen den Herzog von Sachsen-Lauenburg, der Stadt, vertrieb in furzer Zeit die Truppen des Administrators aus allen umliegenden Schanzen, hemmte dadurch alle Communication mit Sachsen und schiefte fich ernftlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm kam auch Eilly, forderte den Administrator in einem drohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsedikt nicht länger zu widersetzen, den Besehlen des Kaisers sich zu unterwerfen und Magdeburg zu übergeben. Die Antwort des Prinzen war lebhaft und kühn und bestimmte den kaiserlichen Feldberren, ihm den Ernst der Waffen zu zeigen.

Inbessen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte des Königs von Schweden, die den kaiserlichen Feldberrn von der Stadt abriefen, eine Beit lang verzögert, und die Eifersucht der in seiner Abwesenheit commandierenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Krist. Am 30sten Mar, 1631 erschien endlich Tilly wieder, um

von jett an die Belagerung mit Gifer gu betreiben.

In furzer Zeit waren alle Außenwerke erobert, und Falkenberg selbst hatte die Besatungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurückgezogen und die Elbbrücke abwerfen lassen. Da es an hinlänglichen Truppen fehlte, die weitläuftige Festung mit dem Borstädten zu vertheidigen, so wurden auch die Vorstädte Sudendurg und Neustadt dem Feinde preisgegeben, der sie sogleich in die Ache legte. Pappenheim krennte sich von Tilly, ging bei Schönebeck über die Elbe, um von der

andern Geite bie Stadt anzugreifen.

Die Befatung, burch die vorhergebenden Gefechte in den Auffenwerten geschwächt, belief sich nicht über zweitausend Mann Jugvolts und einige Sundert Reiterei: eine fehr ichwache Angahl für eine fo große und noch bazu unregelmäßige Festung. Diefen Mangel zu erfeten, bewaffnete man die Birger; ein verzweifelter Ausweg, der größern Schaben anrichtete, als er verhütete. Die Burger, an fich felbft ichon fehr mittelmäßige Soldaten, fturzten burch ihre Uneinigkeit die Stadt ins Berberben. Dem Mermern that es weh, daß man ihm allein alle Lasten aufwälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren bloßstellte, wahrend ber Reiche feine Dienerschaft fcidte und fich in feinem Saufe gutlich that. Der Unwille brach zulett in ein allgemeines Murren aus; Bleichgültigfeit trat an die Stelle des Gifers, Ueberdruß und Nachläffigfeit im Dienst an die Stelle ber wachsamen Borficht. Diese Trennung ber Gemüther, mit der fteigenden Roth verbunden, gab nach und nach einer fleinmuthigen Ueberlegung Raum, daß Mehrere ichon anfingen, über die Bermegenheit ihres Unternehmens aufgeschreckt zu werden und por ber Allmacht bes Raifers zu erbeben, gegen welchen man im Streit begriffen fei. Aber ber Religionsfanatismus, die fenrige Liebe ber Freibeit, ber unüberwindliche Widerwille gegen ben faiferlichen Ramen, bie mahricheinliche Soffnung eines naben Entfates entfernten jeden Gedanten an llebergabe; und fo febr man in allem Andern getrennt fein mochte, fo einig war man, fich bis aufs Neugerfte zu vertheidigen.

Die Soffnung ber Belagerten, fich entjett gu feben, war auf die höchste Bahricheinlichkeit gegrundet. Gie wußten um die Bewaffnung bes Leipziger Bundes, sie wußten um die Annäherung Gustav Abolphs; beiden war die Erhaltung Magdeburgs gleich wichtig, und wenige Tagemärsche konnten den König von Schweden vor ihre Manern bringen. Alles dieses war dem Erasen Tilly nicht unbekannt, und eben darum eilte er so sehr, sich, auf welche Art es auch sein möchte, von Magdeburg Meister zu machen. Schon hatte er, der llebergabe wegen, einen Trompeter mit verschiedenen Schreiben an den Administrator, Commandanten und Magistrat abgesenbet, aber zur Antwort erhalten, daß man lieber sterben als sich ergeben würde. Ein lebhaster Ausfall der Bürger zeigte ihm, daß der Muth der Belagerten nichts weniger als erfaltet sei, und die Ankunst des Königs zu Polsdam, die Streisereien der Schweben selbst dis vor Zerbst mußten ihn mit Unruhe so wie die Einwohner Magdeburgs mit den frohesten hossmungen erfüllen. Sin zweiter Trompeter, den er au sie abschieben hossmungen erfüllen. Sin zweiter Trompeter, den er au sie abschieben hossmungen erfüllen. Sin zweiter Trompeter, den er au sie abschieben kossmungen erfüllen. Sin zweiter Trompeter, den er au sie abschieben kossmungen erfüllen. Sin zweiter Trompeter, den er au sie abschieben kossmungen erfüllen. Sin zweiter Trompeter, den er au sie abschieben kossmungen erfüllen. Sin zweiter Trompeter, den er au sie abschieben kossmungen erfüllen. Sin zweiter Trompeter, den er au sie abschieben kossmungen erfüllen.

eine besto tiefere Sorglofigfeit zu fturgen.

Die Belagerer maren unterbeffen mit ihren Approchen bis an ben Stadtgraben vorgebrungen und beichoffen von ben aufgeworfenen Batterien aufs heftigste Ball und Thurme. Gin Thurm murbe gang eingeftilrat, aber ohne ben Angriff qu erleichtern, ba er nicht in ben Graben fiel, fondern fich feitwärts an den Ball anlehnte. Des anhaltenden Bombarbierens ungeachtet, hatte ber Ball nicht viel gelitten, und bie Wirfung ber Feuertugeln, welche bie Stadt in Brand fteden follten, wurde durch vortreffliche Gegenanstalten vereitelt. Aber ber Bulvervorrath ber Belagerten mar bald gn Ende, und bas Gefchut ber Festung borte nach und nach auf, ben Belagerern zu antworten. Che neues Bulver bereitet mar, mußte Magdeburg entfett fein, oder es mar verloren. Jett mar bie Boffnung in ber Stadt aufs hochfte gestiegen und mit heftiger Sehnsucht alle Blide nach ber Begend hingefehrt, von welcher die schwedischen Fahnen weben follten. Guftav Adolph hielt fich nabe genug auf, um am britten Tage vor Magdeburg gu fteben. Die Gicherheit fleigt mit ber hoffnung, und alles trägt bagu bei, fie gu verftarten. Um 9ten Dai fangt unerwartet die feindliche Ranonade an ju fcweigen, von mehrern Batterieen werden die Stilde abgeführt. Tobte Stille im faiferlichen Lager. Alles überzeugt die Belagerten, daß ihre Rettung nahe fei. Der größte Theil der Burger- und Soldatenwache verläßt frith Morgens feinen Boften auf bem Ball, um endlich einmal nach langer Arbeit bes fugen Schlafs fich zu erfreuen — aber ein theurer Schlaf und ein entsetliches Erwachen!

Tillh hatte endlich ber Hoffnung entsagt, auf bem bisherigen Wege ber Belagerung fich noch vor Antunft der Schweden der Stadt bemeistern zu tönnen; er beschloß also, sein Lager aufzuheben, zuvor aber noch einen Generalfturm zu wagen. Die Schwierigkeiten waren groß, da keine Bresche noch geschossen und die Festungswerke kaum beschädigt waren. Aber der Kriegsrath, den er versammelte, erklärte sich für den Sturm und flüßte

sich dabei auf das Beispiel von Mastricht, welche Stadt früh Morgens, da Bürger und Soldaten sich zur Auhe begeben, mit stürmender Hand überwältigt worden sei. An vier Orten zugleich sollte der Angriss geschehen; die ganze Nacht zwischen dem Jen und 10ten wurde mit den
nöthigen Anstalten zugebracht. Alles war in Bereitschaft und erwartete,
der Abrede gemäß, früh um sinst Uhr das Zeichen mit den Kanonen.
Dieses erfolgte, aber erst zwei Stunden später, indem Tilly, noch
immer zweiselhaft wegen des Ersolgs, noch einmal den Kriegsrath versammelte. Pappenheim wurde beordert, auf die neustädtischen Werke
den Angriss zu thun; ein abhängiger Wall und ein trockner, nicht allzu
tieser Graden kamen ihm dabei zu Statten. Der größte Theil der Bürger und Soldaten hatte die Wälle verlassen, und die wenigen Zusück
aebliebenen sesselse der Schlaf. So wurde es diesem General nicht schwer,

der Erfte ben Ball zu erfteigen.

Ralten berg, aufgefdredt burch bas Anallen bes Mustetenfeuera. eilte von dem Rathhause, wo er eben beschäftigt mar, ben zweiten Erom= peter bes Tilly abzufertigen, mit einer zusammengerafften Mannichaft nach dem neuftäbtischen Thore, bas ber Feind ichon überwältigt hatte. Bier gurudgefdlagen, flog biefer tapfere General nach einer anbern Seite, wo eine zweite feindliche Partei fcon im Begriff mar, Die Berte zu erfteigen. Umfonft ift fein Wiberftand; icon ju Anfang bes Gefechts ftrecen Die feindlichen Rugeln ibn zu Boben. Das heftige Mustetenfeuer, bas Läuten ber Sturmgloden, bas überhand nehmenbe Betoje machen endlich ben erwachenden Bürgern die brohende Gefahr befannt. Gilfertig werfen fie fich in ihre Rleiber, greifen jum Gewehr, fturgen in blinder Betaubung bem Feind entgegen. Noch war Hoffnung übrig, ihn gurudgutreiben, aber ber Commandant getöbtet, tein Plan im Angriff, teine Reiterei, in seine verwirrten Blieber einzubrechen, endlich fein Bulver mehr, bas Keuer fortzuseten. Zwei andere Thore, bis jett noch unangegriffen, werden von Bertheidigern entblößt, um der bringendern Roth in ber Stadt zu begegnen. Schnell benutt ber Feind bie baburch entstandene Bermirrung, um auch biefe Boften anzugreifen. Der Widerstand ift lebhaft und hartnädig, bis endlich vier taiferliche Regimenter, bes Balles Meister, den Magdeburgern in den Ruden fallen und so ihre Niederlage pollenden. Gin tapferer Capitan, Namens Schmidt, ber in diefer allgemeinen Berwirrung die Entschloffensten noch einmal gegen ben Feind führt und glücklich genug ift, ihn bis an das Thor zurückzutreiben, fällt tödtlich verwundet, Magbeburge lette hoffnung mit ihm. Alle Berte find noch vor Mittag erobert, Die Stadt in Reindes Banben.

Zwei Thore werden jett von den Stürmenden der hauptarmee geöffnet, und Tilly läßt einen Theil seines Fußvolks einmarschieren. Es besetzt sogleich die Hauptstraßen, und das aufgepklanzte Geschieb, icheucht alle Bürger in ihre Wohnungen, dort ihr Schiefal zu erwarten. Richt lange läßt man sie im Zweisel; zwei Worte des Grasen Tilly bestümmen Magdeburgs Geschief. Ein nur etwas menschlicher Feldherr

würde fol den Truppen vergeblich Schonung anbesohlen haben; Tilly gab sich auch nicht die Mühe, es zu versuchen. Durch das Stillschweigen seines Generals zum Herrn über das Leben aller Bürger gemacht, stürzte der Soldat in das Junere der Häuser, um ungebunden alle Begierden einer viehischen Seele zu fühlen. Bor manchem deut ich en Ohre sand die stehende Unschulb Erbarmen, keines vor dem tauben Grimm der Ballonen auß Pappenheim Seer. Kaum hatte dieses Blutbad seinen Ansang genommen, als alle übrigen Thore ausgingen, die ganze Reiterei und der Eroaten fürchterliche Banden gegen die unglückliche Stadt los-

gelaffen wurden.

Eine Bürgescene fing jett an, für welche bie Geschichte feine Sprache und die Dichtfunft feinen Binfel hat. Nicht die fculdfreie Kindheit, nicht bas hilflose Alter, nicht Jugend, nicht Geschlecht, nicht Stand, nicht Schönheit können die Buth des Siegers entwaffnen. Frauen werden in ben Armen ihrer Manner, Töchter gu ben Rifen ihrer Bater mighanbelt, und das mehrlose Beschlecht hat blog das Borrecht, einer gedoppelten Buth jum Opfer zu bienen. Reine noch fo verborgene, feine noch fo geheiligte Stätte tonnte vor der alles burchforschenden Sabsucht fichern. Dreinnofünfzig Frauenspersonen fand man in einer Rirche enthauptet. Croaten vergnügten fich, Rinder in die Flammen zu werfen - Bappenheims Ballonen, Säuglinge an ben Bruften ihrer Mutter zu fpießen. Einige ligniftische Officiere, von biesem grausenvollen Anblid emport, unterftanden fich, ben Grafen Tilly zu erinnern, daß er bem Blutbad mochte Ginhalt thun laffen. "Romint in einer Stunde wieder," mar feine Antwort, "ich werde bann feben, mas ich thun werbe. Der Golbat muß für feine Gefahr und Arbeit etwas haben." In ununterbrochener Buth bauerten biefe Granel fort, bis endlich Rauch und Flammen ber Raubsucht Grenzen fetten. Um die Berwirrung zu vermehren und ben Widerftand der Burger zu brechen, hatte man gleich Anfangs an ver-Schiebenen Orten Feuer angelegt. Jett erhob fich ein Sturmwind, ber bie Flammen mit reißender Schnelligfeit burch die gange Stadt verbreitete und ben Brand allgemein machte. Flirchterlich mar bas Gebrange burch Qualm und Leichen, burch gezüdte Schwerter, burch fturgende Erummer, burch bas ftromende Blut. Die Atmosphäre tochte, und die unerträgliche Blut zwang endlich felbst biefe Burger, fich in bas Lager gu flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag biefe volfreiche, feste, große Stadt, eine der japunien Der Ad.
einige Hitten ausgenomment. Der Ad.
ator Chriftian abeitigen necht unpfangenen Wunden gefannpfangenen Wunden gefan-Stabt, eine ber iconften Deutschlands in ber Afche, zwei Rirchen und gen: viele tapfere Officiere und Magistru. gatten fechtend einen beneideten Tob gefunden. Bierhundert der reichsten Burger entrig Die Sabsucht ber Officiere dem Tod, um ein theures Lofegeld von ihnen zu erpreffen. Noch bagu maren es meiftens Officiere ber Lique, welche biefe Menschlichfeit zeigten , und die blinde Mordbegier ber taiferlichen Colbaten ließ fie als rettende Engel betrachten.

Raum hatte sich die Buth des Brandes gemindert, als die kaiserlichen Schaaren mit erneuertem Hunger zurückehrten, um unter Schutt
und Asche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte der Damps; viele
machten große Beute, da die Bürger ihr Bestes in die Keller gestückte
hatten. Am Idten Mai erschien endlich Tilly selbst in der Stadt, nach
dem die Hauptstraßen von Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauderhaft gräßlich, empörend war die Seene, welche sich jetzt der Menschlichteit darstellte! Lebende, die unter den Leichen hervortrochen, herum
irrende Kinder, die mit herzzerschneidendem Geschrei ihre Eltern suchten,
Sänglinge, die an den todten Brüsten ihrer Mütter saugten! Mehr als
sechstausend Leichen mußte man in die Sibe wersen, um die Gassen zu
räumen; eine ungleich größere Wenge von Lebenden und Leichen hatte
das Feuer verzehrt; die ganze Zahl der Getödteten wird auf dreißigtausend angegeben.

Der Einzug bes Generals, welcher am 14ten erfolgte, machte ber Plünberung ein Ende, und was bis dahin gerettet war, blieb leben. Gegen tausend Menschen wurden aus der Domkirche gezogen, wo sie drei Lage und zwei Nächte in beständiger Todessurcht und ohne Nahrung zugebracht hatten. Tilly ließ ihnen Pardon ankündigen und Brod unter sie vertheilen. Den Tag darauf ward in dieser Domkirche seierliche Messe geschalten und unter Abseurung der Kanonen das Te Deum angestimmt. Der kaiserliche General durchritt die Straßen, um als Augenzeusge seinem Herrn berichten zu können, daß seit Trojas und Jerusalems Berstörung kein solcher Sieg gesehen worden sei. Und in diesem Borsgeben war nichts Uebertriebenes, wenn man die Größe, den Boblstand und die Bichtsgeit der Stadt, welche unterging, mit der Buth ihrer

Berftorer gufammenbentt.

Das Gerlicht von Magbeburgs grausenvollem Schidsal verbreitete Frohloden durch das katholische, Entsetzen und Furcht durch das ganze protestantische Deutschland. Aber Schmerz und Unwillen klagten allgemein den König von Schweden an, der, so nahe und so mächtig, diese bundesverwandte Stadt hilflos gelassen hatte. Auch der Billigste beiese Unthätigkeit des Königs unerklärdar, und Gusta v Abolph, um nicht unwiederbringlich die Herzen des Bolks zu verlieren, zu dessen Befreiung er erschienen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schutz-

schrift die Gründe seines Betragens der Welt vorzulegen.

Er hatte eben Landsberg angegriffen und am Iben April erobert, als er die Gefahr vernahm, in welcher Magdeburg schwebte. Sogleich ward sein Entschluß gefaßt, diese bedrängte Stadt zu befreien, und er setze sich deswegen mit seiner ganzen Reiterei und zehn Regimentern Fußvolk nach der Spree in Bewegung. Die Situation, in welcher sicher König auf beutschem Boden besand, machte ihm zum unverbrückslichen Klugheitsgesehe, keinen Schrit vorwärts zu thun, ohne den Rücken frei zu haben. Mit der mißtrauischlen Behutsamkeit mußte er ein Land durchziehen, wo er von zweideutigen Freunden und mächtigen

offenbaren Feinden umgeben war, wo ein einziger ilbereilter Schritt ihn von seinem Königreich abschneiden konnte. Der Aurfürst von Brandenburg hatte vormals schon seine Festung Küstrin den slüchtigen Kaiserlichen aufgethan und den nacheilenden Schweden verschlossen. Sollte Gu fa v setzt gegen Till p verunglücken, so konnte eben dieser Kursürst den Kaiserlichen seine Festungen öffnen, und dann war der König, Feinde vor sich und hinter sich, ohne Rettung verloren. Diesem Zusalbei gegenwärtiger Unternehmung nicht ausgesetzt zu sein, verlangte er, ebe er sich zu der Befreiung Magdeburgs ausmachte, daß ihm von dem Kursürsten die beiden Festungen Küstrin und Spandan eingeräumt wür-

ben, bis er Magdeburg in Freiheit gefett hatte.

Nichts ichien gerechter ju fein, als biefe Forberung. Der große Dienft, welchen Guftav Abolph bem Rurfürften fürglich erft burch Bertreibung ber Raiferlichen aus ben branbenburgifchen Lanben geleiftet. fcien ibm ein Recht an feine Dantbarteit, bas bisberige Betragen ber Soweben in Dentschland einen Auspruch auf fein Bertrauen zu geben. Aber burch Uebergabe feiner Festungen machte ber Rurfürst den Ronig bon Schweben gemiffermaßen jum herrn feines Landes, nicht ju gebenten, daß er eben baburch jugleich mit bem Raifer brach und feine Staaten ber gangen fünftigen Rache ber faiferlichen Beere blofftellte. Georg Bilhelm tampfte lange Reit einen graufamen Rampf mit fich felbft, aber Rleinmuth und Gigennut ichienen endlich die Dberhand gn geminnen. Ungerfihrt von Magbeburgs Schidfal, talt gegen Religion und beutsche Freiheit, fab er nichts, als feine eigene Gefahr, und biefe Beforglichfeit murbe burch feinen Minifter von Sowarzenberg, ber einen beimlichen Gold von dem Raifer jog, aufs Sochfte getrieben. Unterbeffen näherten fich die schwedischen Truppen Berlin, und ber Ronig nahm bei bem Rurfürften feine Wohnung. Als er die furchtfame Bebentlichfeit biefes Prinzen mahrnahm, tonnte er fich bes Unwillens nicht enthalten. "Dein Weg geht auf Magbeburg," fagte er, "nicht mir, fondern ben Evangelischen zum Besten. Will Riemand mir beifteben, fo nehme ich fogleich meinen Rudweg, biete dem Raifer einen Bergleich an und ziehe wieber nach Stocholm. Ich bin gewiß, ber Raifer foll einen Frieden mit mir eingeben, wie ich ihn immer nur verlangen fann aber geht Magdeburg verloren und ift der Raifer der Furcht vor mir erft entledigt, fo febet gu, wie es euch ergeben wird." Diefe gu rechter Beit hingeworfene Drohung, vielleicht auch ber Blid auf die schwedische Armee, welche machtig genug mar, bem Könige burch Gewalt zu verschaffen, was man ihm auf bem Wege ber Bute verweigerte, brachte endlich den Rurfürften zum Entschluß, Spandau in feine Bande zu übergeben.

Nun standen dem König zwei Wege nach Magdeburg offen, wovon der eine gegen Abend durch ein erschöpftes Land und mitten durch seindliche Truppen führte, die ihm den Uebergang über die Elbe ftreitig machen konnten. Der andere, gegen Mittag, ging über Dessau oder Bittenberg, wo er Brücken fand, die Elbe zu passieren, und aus Sachsen

Lebensmittel ziehen konnte. Aber dies konnte ohne Einwilligung des Kurfürsten von Sach en nicht geschehen, in welchen Gustav ein gegründetes Mißtrauen setzte. Ehe er sich also in Marsch setzte, ließ er diesen Prinzen um einen freien Durchzug und um das Nöthige für seine Truppen gegen baare Bezahlung ersuchen. Sein Berlangen wurde ihm abgeschlagen, und teine Borstellung konnte den Aursürsten bewegen, einem Neutralitätsspstem zu entsagen. Indem man noch im Streit darüber begriffen war, kam die Nachricht von Magdeburgs entsetlichem Schickial.

Tilly verfündigte fie mit bem Tone eines Siegers allen protestantifden Fürften und verlor feinen Augenblid, ben allgemeinen Schrecken aufs beste zu benuten. Das Ansehen bes Raifers, durch die bisherigen Progreffen Buftabs mertlich heruntergebracht, erhob fich furchtbarer als je nach diefem entscheidenden Borgang, und fcnell offenbarte fich biefe Beranderung in ber gebieterifchen Sprache, welche er gegen Die protestantischen Reichsflände führte. Die Schluffe bes Leipziger Bundes wurden burch einen Dachtspruch vernichtet, ber Bund felbft burch ein faiferliches Defret aufgehoben, allen widerfetlichen Ständen Magdeburgs Schicffal angebroht. Als Bollzieher Diefes taiferlichen Schluffes lief Till p fogleich Truppen gegen ben Bijchof von Bremen marichieren. ber ein Mitalied bes Leipziger Bundes mar und Goldaten geworben hatte. Der in Furcht gesette Bischof übergab die letteren fogleich in die Banbe bes Tilly und unterzeichnete bie Caffation ber Leipziger Schluffe. Eine taiferliche Armee, welche unter bem Commando bes Grafen von Rürftenberg zu eben ber Beit aus Stalien gurudtam, verfuhr auf gleiche Art gegen ben Abministrator von Wirtenberg. Der Bergog mußte fich bem Restitutionseditt und allen Detreten bes Raifers unterwerfen, ja noch außerdem zu Unterhaltung ber faiferlichen Eruppen einen monatlichen Gelobeitrag von hunderttaufend Thalern erlegen. Aehnliche Laften wurden ber Stadt Ulm und Nürnberg, bem gangen frantischen und ichwäbischen Rreise auferlegt. Schrecklich war bie Sand bes Raifers liber Deutschland. Die schnelle Uebermacht, welche er burch biefen Borfall erlangte, mehr icheinbar als in ber Wirklichkeit gegrundet, führte ihn über die Grenzen der bisberigen Mäßigung binmeg und verleitete ibn zu einem gewaltsamen übereilten Berfahren, welches endlich die Unentschloffenheit ber beutschen Rirften jum Bortheil Guftab Abolphs bestegte. So ungludlich also die nachsten Folgen von Magdeburgs Untergang für die Brotestanten auch fein mochten, fo wohlthatig waren bie fpatern. Die erfte Ueberrafchung machte balb einem thatigen Unwillen Blat; die Berzweiflung gab Krafte, und die deutsche Freiheit erhob fich aus Maabeburgs Aiche.

Unter ben Fürsten bes Leipziger Bundes waren ber Aurfürst von Sachfen und ber Landgraf von helfen bei weitem am meisten zu fürchten, und bie herrichaft bes Kaifers war in diesen Gegenden nicht befestigt, so lange er diese Beiden nicht entwaffnet sab. Gegen ben Land-

A Carlo

grafen richtete Tilly seine Baffen querft und brach unmittelbar von Magbeburg nach Thuringen auf. Die fachfisch-ernestinischen und fowargburgifden Lande murden auf diefem Buge außerft gemißhandelt, Frantenhausen, selbst unter ben Augen bes Tilly, von seinen Golbaten ungestraft geplündert und in die Afche gelegt; fcredlich mußte der ungludliche Landmann bafur bugen, bag fein Landesherr Die Schweben begunfligte. Erfurt, ber Schluffel zwischen Sachsen und Franten, murbe mit einer Belagerung bedroht, wovon es fich aber durch eine freiwillige Lieferung von Proviant und eine Geldsumme lostaufte. Bon da ichidte Dilly feinen Abgefandten an ben Landgrafen von Raffel, mit ber Forderung , ungefäumt feine Truppen zu entlaffen, bem Leipziger Bund gu entfagen, faiferliche Regimenter in fein gand und feine Festungen aufzunehmen, Contributionen zu entrichten und fich entweder als Freund ober Reind gu erklaren. Go mußte fich ein benticher Reichsfürft von einem faiferlichen Diener behandelt feben. Aber biefe ausschweifende Forderung betam ein furchtbares Bewicht burch bie Beeresmacht, von der fie begleitet murde, und bas noch frifde Anbenten von Magdeburgs ichauberhaftem Schicffal mußte ben Nachbrud beffelben vergrößern. Um to mehr Lob verdient die Unerschrockenheit, mit welcher ber Landgraf Diesen Antrag beantwortete: "Fremde Solbaten in feine Festungen und in seine Residenz aufzunehmen, fei er gang und gar nicht gesonnen -Seine Truppen brauche er felbft - Gegen einen Angriff murbe er fich gn vertheibigen wiffen. Tehlte es bem General Till n an Belb und an Lebensmitteln, fo möchte er nur nach Milnchen aufbrechen, wo Borrath an beidem fei." Der Einbruch zweier taiferlichen Schaaren in Beffen war die nachfte Folge biefer herausfordernden Antwort; aber ber Landgraf wußte ihnen fo gut gu begegnen, daß nichts Erhebliches ausgerichtet wurde. Nachdem aber Tilly felbst im Begriff fand, ihnen mit feiner gangen Macht nachzufolgen, fo wurde bas ungludliche Land für bie Standhaftigleit seines gurften theuer genug haben bugen muffen, wenn nicht die Bewegungen bes Ronigs von Schweben biefen General noch zu rechter Beit gurudgerufen hatten.

Gustav Abolph hatte den Untergang Magdeburgs mit dem empsindlichsten Schmerz ersahren, der dadurch vergrößert wurde, daß Georg Bilhelm nun, dem Bertrage gemäß, die Festung Spandau zurüch verlangte. Der Berlust von Magdeburg hatte die Gründe, um derentwissen dem König der Besig dieser Festung so wichtig war, eher vermehrt, als vermindert; und je näher die Nothwendigkeit einer entscheidenden Schlacht zwischen ihm und Tilly heranrückte, desto schwerer ward es ihm, der einzigen Zussund zu entsagen, welche nach einem unglitälichen Ausgange sir ihn übrig war. Nachdem er Borstellungen und Bitten bei dem Kursürsten von Brandenburg fruchtlos erschöpft hatte und die Kaltstungseit desse wielmehr mit jedem Tage stieg, so schiede er endlich seinem Commandanten den Besehl zu, Spandau zu räumen, erklärte aber zugleich, daß von demselben Tage an der Kursürst als Keind behandelt werden sollte.

Diefer Erflarung Rachbrud gu geben, erschien er mit feiner gangen Armee por Berlin. "Ich will nicht ichlechter behandelt fein , als die Generale des Raifers," antwortete er den Abgefandten, die der bestürzte Rurfürst in sein Lager ichidte. "Guer Berr hat fie in feine Staaten aufgenommen, mit allen Bedurfniffen verforgt, ihnen alle Blate, welche fie nur wollten, übergeben und durch alle diefe Gefälligkeiten nicht erhalten tonnen, daß fie menschlicher mit feinem Bolte verfahren maren. Alles, mas ich von ihm verlange, ift Sicherheit, eine mäßige Gelbfumme und Brod für meine Truppen; bagegen verspreche ich ihm, seine Staaten gn beschüten und ben Rrieg von ibm gu entfernen. Auf Diefen Buntten aber muß ich bestehen, und mein Bruder, ber Rurfürft, entschließe fich eilends, ob er mich jum Freunde haben oder feine Sauptstadt gepliindert feben will." Diefer entschloffene Ton machte Gindrud, und die Richtung der Ranonen gegen die Stadt besiegte alle Zweifel Beorg Bilhelms. In wenigen Tagen ward eine Alliang unterzeichnet, in welcher fich ber Rurfürst zu einer monatlichen Zahlung von breißigtausend Thalern verstand. Spandau in den händen des Rönigs ließ und fich anbeifchig machte, auch Ruftrin feinen Truppen zu allen Beiten zu öffnen. Diese nunmehr entschiedene Berbindung bes Rurfürsten von Brandenburg mit ben Schweben fand in Wien feine beffere Aufnahme, als ber ähnliche Entschluß des Herzogs von Bommern pormals gefunden hatte: aber ber ungtinftige Wechsel bes Glude, ben seine Baffen bald nachber erfuhren, erlaubte bem Raifer nicht, seine Empfindlichkeit anders als burd Borte zu zeigen.

Das Bergnilgen des Königs über diefe gludliche Begebenheit wurde bald burch die angenehme Botichaft vergrößert, daß Greifsmalbe. ber einzige fefte Blat, ben bie Raiferlichen noch in Bommern befagen, itbergegangen und nunmehr bas gange Land von biefen ichlimmen Reinden gereinigt fei. Er erschien selbst wieder in diesem Bergogthum und genoß bas entzudenbe Schaufpiel ber allgemeinen Boltsfreube, beren Schöpfer er war. Gin Sahr mar jest verstrichen, daß Buft av Deutschland betreten hatte, und biefe Begebenheit murbe in bem gangen Bergogthume Bommern durch ein allgemeines Dantfest gefeiert. Rurg vorher hatte ibn ber Caar von Mostau durch Gefandte begrugen, feine Freundschaft erneuern und fogar Silfstruppen antragen laffen. Bu biefen friedfertigen Befinnungen ber Ruffen durfte er fich um fo mehr Blud wunschen, je wichtiger es ihm mar, bei bem gefahrvollen Rriege, bem er entgegenging, burch teinen feindseligen Nachbar beunruhigt zu werben. Nicht lange barauf landete die Königin Maria Eleonora, seine Gemahlin, mit einer Berftarfung von achttausend Schweben in Bommern: und bie Antunft von fechstaufend Engländern unter ber Anführung des Marquis von Samilton barf um fo weniger übergangen werden, ba ihre Anfunft alles ift, mas die Geschichte von ben Thaten ber Englander in dem dreißigjährigen Rriege zu berichten hat.

Pappenheim behauptete mahrend bes thuringischen Bugs bes

i

Tilly das Maadeburgische Gebiet, batte aber nicht verbindern konnen. daß die Schweden nicht mehrmalen die Elbe paffierten, einige taiferliche Detachements niederhieben und mehrere Plate in Besit nahmen. Er felbft, von ber Annaberung bes Ronigs geangftigt, rief ben Grafen Till p auf bas bringenofte jurud und bewog ihn auch wirflich, in ichnellen Marichen nach Magdeburg umantebren. Dilly nahm fein Lager bieffeits bes Kluffes zu Wolmirflädt; Bu ftav Abolph hatte bas feinige auf eben biefer Seite bei Berben, unweit bem Ginflug der Savel in die Elbe, begogen. Gleich feine Anfunft in diefen Gegenden verfündigte bem Till p nichts Butes. Die Schweden gerftreuten drei feiner Regimenter, welche entfernt von ber Sauptarmee in Dorfern postiert fanden, nahmen bie eine Salfte ihrer Bagage hinmeg und verbrannten die übrige. Umfonft naberte fich Tilly mit feiner Armee auf einen Ranonenschuß weit bem Lager bes Ronigs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Buftav, um bie Salfte fcmacher als Tilly, vermied fie mit Beisheit; fein Lager mar Bu feft, um dem Feind einen gewaltsamen Angriff zu erlauben. Es blieb bei einer blofen Ranonabe und einigen Scharmugeln, in welchen allen die Schweden die Oberhand behielten. Auf feinem Rudzuge nach Bolmirftabt verminderte fich die Armee des Tilly durch häufige Defertionen. Seit bem Blutbabe gu Magbeburg floh ihn bas Blud.

Defto ununterbrochener begleitete es von nun an den Ronig von Soweben. Bahrend er ju Werben im Lager fand, murbe bas gange Medlenburg, bis auf wenige Blate, burch feinen General Tott und ben Bergog Abolph Friedrich erobert, und er genog die tonigliche Luft, beibe Bergoge in ihre Staaten wieder einzuseten. Er reiste felbst nach Buftrom, wo die Ginfetjung vor fich ging, um durch feine Begenwart ben Glang diefer Sandlung zu erheben. Bon beiben Bergogen murbe, ihren Erretter in ber Mitte und ein glangendes Befolge von Rürften um fich ber, ein festlicher Gingug gehalten, ben bie Freude ber Unterthanen gu bem rührendften Fefte machte. Bald nach feiner Burudtunft nach Berben erschien ber Landgraf von Beffen - Raffel in feinem Lager, um ein enges Bundniß auf Bertheidigung und Angriff mit ihm gu ichließen: ber erfte regierende Fürft in Dentschland, ber fich von freien Studen und öffentlich gegen ben Raifer erklarte, aber auch burch bie triftigsten Britinde bagu aufgefordert mar. Landgraf Wilhelm machte fich verbindlich, ben Reinden des Ronigs als feinen eigenen zu begegnen, ihm feine Stadte und fein ganges Land aufzuthun, Proviant und alles Nothwendige gu liefern. Dagegen erflarte fich ber Ronig gu feinem Freunde und Beschützer und versprach, feinen Frieden einzugehen, ohne bem Landgrafen vollige Benugthuung von dem Raifer verschafft zu haben. Beide Theile hielten redlich Wort. Beffen -Raffel beharrte in diefem langen Kriege bei der schwedischen Allianz bis ans Ende, und es hatte Urfache, fich im westphälischen Frieden der schwedischen Freundschaft zu rühmen.

Tilly, bem biefer fune Schritt bes Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schidte ben Grafen Jugger mit einigen Regimentern an ben Rurfürsten in noch bringenberm und brobenberm Tone erneuern. Erinnert man fich ber gangen bisberigen Dentungsart biefes Rurften, ber burch eigene Reigung und burch die Gingebungen feiner bestochenen Minister dem Interesse des Raifers, selbst auf Untoften feiner beiligften Bflichten, ergeben mar, ben man bisher mit fo geringem Aufwand von Runft in Unthätigfeit erhalten, fo muß man über die Berblenbung bes Raifers ober feiner Minifter erftaunen, ihrer bisberigen Bolitit gerade in bem bedentlichsten Reitpuntte zu entsagen und durch ein gewaltthätiges Berfahren Diefen fo leicht zu lentenden Fürften aufs Meußerfte gu Ober mar eben biefes bie Absicht des Tilly? War es ihm barum zu thun, einen zweideutigen Freund in einen offenbaren Feind ju bermanbeln, um baburch ber Schonung überhoben ju fein, welche ber geheime Befehl bes Raifers ihm bisher gegen bie Lander biefes Fürften aufgelegt batte? Bar es vielleicht gar die Absicht bes Raifers, ben Rurfürsten zu einem feindseligen Schritt gu reigen, um feiner Berbindlichfeit baburch quitt zu fein und eine beschwerliche Rechnung mit guter Art gerreißen gu fonnen? fo mußte man nicht weniger über ben verwegenen Uebermuth bes Tilly erstaunen, ber fein Bebenten trug, im Angeficht eines furchtbaren Feindes fich einen neuen zu machen, und über bie Sorglofigfeit eben biefes Feldherrn , die Bereinigung beiber obne Biberftand zu geftatten.

Johann Georg, burch ben Eintritt bes Tilly in seine Staaten jur Berzweiflung gebracht, warf fic, nicht ohne großes Widerstreben,

bem Ronig bon Schweden in Die Arme.

Gleich nach Abfertigung ber ersten Gesandtschaft bes Tilly hatte er feinen Felomaricall von Arnheim aufs eilfertigfte in Guftavs Lager gefendet, Diefen lange vernachläffigten Monarchen um fcleunige bilfe anzugeben. Der Ronig verbarg die innere Aufriedenheit, welche ibm diese sebnlich gewünschte Entwicklung gewährte. "Mir thut es leid um ben Rurfürften," gab er bem Abgefandten mit verftelltem Raltfinn gur Antwort. "Batte er meine wiederholten Borftellungen geachtet, fo wurde fein Land teinen Feind gefehen haben, und auch Magdeburg würde noch fteben. Jest, da die hochfte Roth ihm teinen andern Ausweg mehr übrig lagt, jest wendet man fich an ben Ronig von Schweden. Aber melben Gie ihm, bag ich weit entfernt fei, um bes Rurfürften pon Sachsen willen mich und meine Bundesgenoffen ins Berberben gu fturgen. Und wer leiftet mir fur die Treue eines Bringen Gewähr, beffen Minifter in öfterreichischem Golbe fteben, und ber mich verlaffen wirb. fobald ibm ber Raifer ichmeichelt und feine Armee von ben Grengen gurudgieht? Tilly bat feitbem burch eine ansehnliche Berftarfung fein Beer vergrößert, welches mich aber nicht hindern foll, ihm berghaft entgegen zu geben, fobalb ich nur meinen Ruden gebedt weiß."

Der jachfijde Minister wußte auf diese Borwurfe nichts zu antworten, als daß es am besten gethan sei, geschehene Dinge in Bergessenbeit zu begraben. Er drang in den König, sich über die Bedingungen zu erklären, unter welchen er Sachsen zu hilse kommen wolle, und verbürgte sich im Boraus sur die Gewährung derselben. "Ich verlange," erwiederte Gustav, "daß mir der Kursurft die Festung Wittenberg einstäume, mir seinen altesten Brinzen als Geißel übergebe, meinen Truppen einen dreimonatlichen Sold auszahle und mir die Berräther in seinem Ministerium ausliesere. Unter diesen Bedingungen din ich bereit,

ihm Beistand zu leisten."
"Richt nur Wittenberg," rief ber Kursurst, als ihm diese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in das schwedische Lager zurück; "nicht bloß Wittenberg, auch Torgan, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Geißel übergeben; und wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm darbieten. Eilen Sie zurück und sagen ihm, daß ich bereit sei, ihm die Berräther, die er mir nennen wird, auszuliefern, seiner Armee den verlangten Sold zu bezahlen und Leben und Bermögen an die gute Sache au seben."

Der König hatte die neuen Gesinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderungen zurück. "Das Mißtrauen," sagte er, "welches man in mich setze, als ich Magbeburg zu hilse kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jetzies Bertrauen des Kurssufen verdient, das ich es erwiedre. Ich bin zusrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hoffe, ihn auch für die se Ausgabe schad-

los zu halten."

Gleich nach geschlossener Allianz ging ber König über die Elbe und vereinigte sich schon am folgenden Tage mit den Sachsen. Anstatt diese Vereinigung zu hindern, war Tilly gegen Leipzig vorgerlickt, welches er aufforderte, kaiserliche Bestaung einzunehmen. In Höffnung eines schleunigen Entsatzes machte der Commandant, Hans von der Pforta, Anstatt, sich zu vertheidigen, und ließ zu dem Ende die hallische Vorstadt in die Asche der Aber der schlechte Justand der Festungswerte machte den Widerstand vergeblich, und schon am zweiten Tage wurden die Thore geöffnet. Im Hause eines Todtengräbers, dem einzigen, welches in der hallischen Vorstadt stehen geblieben war, hatte Tilly sein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Capitulation, und hier wurde auch der Angriss von Schweden beschossen. Beim Andlick der aben amalten Schädel und Gebeine, mit denen der Bester sein Haus geschmisch hatte, entsärdte sich Tilly, Leipzig ersuhr eine über alle Erwartung gnädige Behandlung.

Unterbessen wurde zu Torgau von dem König von Schweden und dem Kursürsten von Sachsen, im Beisein des Kursürsten von Brandenburg, großer Kriegsrath gehalten. Eine Entschließung sollte jetzt gefaßt werden, welche das Schickal Beutschlands und der ebangelischen Recigion, das Glück vieler Bölker und das Loos ihrer Fürsten untwiderrussich bestimmte. Die Bangigkeit der Erwartung, die auch die Brust des

Helben vor jeder großen Entscheidung beklemmt, schien jett die Seele Guft av Abolphs in einem Augenblid zu umwölken. "Wenn wir uns jett zu einer Schlacht entschießen," sagte er, "so steht nicht weniger als eine Krone und zwei Kurhite auf dem Spiele. Das Glüd ift wandelbar, und der unerforschliche Rathschluß des himmels kann, unfrer Sünden wegen, dem Feinde den Sieg verleihen. Zwar möchte meine Krone, wenn sie meine Armee und mich selbst auch verlöre, noch eine Schanze zum Besten haben. Beit entlegen, durch eine ansehnliche Flotte beschützt, in ihren Grenzen wohl verwahrt und durch ein freitbares Bolt vertheibigt, würde sie wenigsens vor dem Aergsten gesichert sein. Woaber Rettung für euch, denen der Feind auf dem Nachen liegt, wenn das Treffen verunalücken sollte?"

Sufiav Abolph zeigte das bescheidene Mißtranen eines Helben, ben das Bewußtsein seiner Stärke gegen die Größe der Gesahr nicht verblendet; I ohann Georg die Zuversicht eines Schwachen, der einen Helben an seiner Seite weiß. Boll Ungeduld, seine Lande von zwei beschwacht, in welcher baldwöglichst befreit zu sehen, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeern sir ihn zu verlieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig vorrücken und mit Tilly schlagen. Endlich trat Gustav Abolph seiner Meinung bei, und beschlossen, welche die Generale Altringer und Tiefen bach ihm zusstührten, an sich gezogen hätte. Die vereingte schwedischliche Armee setzt über die Mulde; der Kurfürst von Brandenburg-reiste

wieder in sein Land.

Früh Morgens am 7ten September 1631 befamen die feindlichen Armeen einander gu Befichte. Dilly, entschloffen, die herbeieilenben Silfstruppen zu erwarten, nachbem er verfaumt hatte, die fachfische Armee por ihrer Bereinigung mit ben Schweben nieberguwerfen, batte unweit Leipzig ein festes und vortheilhaftes Lager bezogen, wo er hoffen tonnte, ju feiner Schlacht gezwungen zu werben. Das ungestilme Anhalten Pappenheims vermochte ihn endlich boch, sobald die feindlichen Armeen im Angug begriffen waren, feine Stellung gu verandern und fich linker Sand gegen die Sügel bin gu ziehen , welche fich vom Dorfe Bab. ren bis nach Lindenthal erheben. Am Guß diefer Anhöhen mar feine Armee in einer einzigen Linie ausgebreitet; feine Artillerie, auf ben Silgeln vertheilt, konnte die ganze große Ebene von Breitenfeld bestreichen. Bon baher naherte sich in zwei Colonnen die schwedisch-sächsiche Armee und hatte bei Bod elwit, einem vor ber Tilly'ichen Fronte liegenden Dorfe, die Lober zu paffieren. Um ihr ben Uebergang über biefen Bach gu erfchweren, murbe Bappenbeim mit zweitaufend Rifraffieren gegen fie beordert, boch erft nach langem Biberftreben bes Tilly und mit bem ausbrudlichen Befehl, ja feine Schlacht anzufangen. Diefes Berbots ungeachtet murbe Bappenbeim mit bem ichwedischen Bortrabe bandgemein, aber nach einem furzen Widerftand gum Rudzuge genöthigt. lln ben Feind aufzuhalten, stedte er Podelwitz in Brand, welchest jedoch die beiden Armeen nicht hinderte, vorzurücken und ihre Schlacht-

ordnung zu machen.

Bur Rechten stellten sich die Schweben, in zwei Treffen abgetheilt, das Fusvolk in der Mitte, in kleine Bataillons zerstückelt, welche leicht zu bewegen und, ohne die Donung zu stören, der schnellken Wendungen fähig waren; die Reiterei auf den Flügeln, auf ähnliche Art in kleine Schwadronen abgesondert und durch mehrere Hausen Mustetiere unterbrochen, welche ihre schwache Anzahl verbergen und die feindlichen Reiter herunter schießen sollten. In der Mitte commandierte der Oberste Teufel, auf dem linten Flügel Gustad Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grafen Pappenheim gegenüber.

Die Sachsen standen durch einen breiten Zwischenraum bon den Schweden getrennt; eine Beranstaltung Gustavs, welche der Ausgang rechtserigte. Den Plan der Schlachtordnung hatte der Kursürst selhs mit seinem Feldmarschall entworfen und der König sich bloß begnügt, ihr zu genehmigen. Sorgsältig, schienes, wollte er die schwedische Lapserkeit von der sächsichen absondern, und das Glück vermengte sie nicht.

Unter den Unboben gegen Abend breitete fich ber Keind aus in einer langen unfibersebbaren Linie, welche weit genug reichte, bas schwebifche Beer zu überflügeln; bas Bufvolt in große Bataillons abgetheilt, bie Reiterei in eben fo große unbehilfliche Schwadronen. Sein Geschüt batte er hinter fich auf ben Anhöhen, und jo ftand er unter bem Gebiet feiner eigenen Rugeln, die über ihn hinweg ihren Bogen machten. Aus biefer Stellung bes Wefchutes, wenn anders biefer gangen Nachricht gu trauen ift, foute man beinahe ichließen, daß Tillys Abficht vielmehr gewesen sei, ben Beind zu erwarten, als angugreifen, ba biefe Anordnung es ihm unmöglich machte, in die feindlichen Glieder einzubrechen, ohne fich in das Kener feiner eigenen Ranonen zu flurzen. Dilly felbit befehligte bas Mittel, Pappenheim ben linten Flügel, ben rechten ber Graf von Fürftenberg. Sammtliche Truppen bes Raisers und der Lique betrugen an diesem Tage nicht über vierund= breifig bis fünfundreißigtaufend Mann; von gleicher Starte mar bie pereinigte Armee ber Schweden und Sachfen.

Aber wäre auch eine Million der andern gegensiber gestanden — es hätte diesen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheidender machen können. — Dieser Tag war es, um dessentwillen Gustav das baltische Meer durchschiffte, auf entlegener Erde der Gesahr nachjagte, Krone und Leben dem untreuen Glück anvertrante. Die zwei größten Heerstührer ihrer Zeit, beide die hieher unüberwunden, sollen jetzt in einem lange vermiedenen Kampfe mit einander ihre letzte Probe besteben; einer von beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtselde zurücklassen. Beide Hälften von Deutschlad haben mit Furcht und Zittern diesen Tag herannahen sehen; bang erwartet die ganze Mitwelt den Ausschlag dessenannahen sehen; bang erwartet die ganze Mitwelt den Ausschlag desse

felben, und die fpate Rachmelt wird ibn fegnen ober beweinen.

Die Entschlossenheit, welche ben Grafen Tilly sonft nie verließ, fehlte ihm an diesem Tage. Rein fester Borsatz, mit dem Könige zu ichlagen, eben so wenig Standhaftigkeit, es zu vermeiden. Wider seinen Willen riß ihn Bappen heim dahin. Nie gefühlte Zweifel kampften in seiner Bruft, schwarze Ahnungen umwöllten seine immer freie Stirne. Der Geift von Magbeburg schien iber ihm zu schweben.

Ein zweistündiges Kanonenseuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend und trieb aus dem frisch beaderten, ausgedörrten Gefilde die Wolken von Stand und Kulverrauch den Schweden entweren. Dies bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenkten, und die Schnelligkeit, mit der solches ausgestührt war, ließ dem

Reinde nicht Reit, es zu verhindern.

Shiller, Berte. III.

Endlich verließ Tilly seine Sügel und wagte den ersten Angriff auf die Schweden; aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er sich zur Rechten und siel in die Sachsen mit solchem Ungestüm, daß ihre Glieder sich trennten und Berwirrung das ganze heer ergriff. Der Anrsürst selbst besann sich erst in Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeit lang auf dem Schlachtselbe Stand und retteten durch ihren männlichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Raum sah man diese in Unordnung gerathen, so flürzten die Arvaten zur Plitisberung, und Eilboten wurden schon abgefertigt, die Zeitung des Siegs zu München und Wien zu verkündigen.

Auf ben rechten Flügel ber Schweben stürzte fich Graf Pappenbeim mit ber ganzen Stärke seiner Reiterei, aber ohne ihn zum Banken zu bringen. hier commanbierte ber König selbst, und unter ihm der General Banner. Siebenmal erneuerte Pappen beim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zurud. Er entstoh mit einem

großen Berluft und überließ bas Schlachtfelb bem Sieger.

Unterdessen hatte Tilly den Ueberrest der Sachsen niedergeworsen und brach nunmehr in den linken Flügel der Schweden mit seinen siegenden Truppen. Diesem Flügel hatte der König, sodald sich die Berwirrung anter dem sächsichen Heere entdekte, mit schweller Besonnenheit vei Regimenter zur Berstärtung gesendet, um die Flanke zu decken, welche die Flucht der Sachsen entdiößte. Gukad horn, der hier das Commando führte, leistete den seindlichen Kürassieren einen herzhaften Biderstand, den die Bertheilung des Fußvolks zwischen den Schwadornen nicht wenig unterstützte. Schon sing der Feind an, zu ermaten, als Enfa Abolph erschien, dem Tressen den Ausschlag zu geben. Der linke Flügel der Kaiserlichen war geschlagen, und seine Truppen, die jetzt keinen Feind mehr hatten, konnten anderswo besser gebraucht werden. Er schwenkte sich also mit seinem rechten Flügel und dem Hauptcorps zur Linken und griff die Higgel an, aus welche das seine siede Geschütz gepflanzt war. In kurzer Zeit war es in seinen Känden, und der Feind mußte jetzt das Feuer seiner eigenen Kannonen ersahren. Auf seiner Klanke das Keuer bes Geschützes, von vorne den kürch-

38

terlichen Andrang der Schweden, trennte sich das nie überwundene Heer. Schneller Rückzug war alles, was dem Tilly nun übrig blieb; aber der Rückzug selbst mußte mitten durch den Feind genommen werden. Berwirrung ergriss jetzt die ganze Armee, vier Regimenter ausgenommen, grauer versuchter Soldaten, welche nie von einem Schlachtselbe gesiohen waren und es auch jetzt nicht wollten. In geschlossenen Gliedern drangen sie mitten durch die siegende Armee und erreichten seinleienes Gesölz, wo sie auss neue Front gegen die Schweden machten und dis zu eindrechender Nacht, die sie auf sechshundert geschwolzen waren, Wiederstand leisteten. Mit ihnen entstoh der ganze Ueberrest des Tilly'schen Heers, und die Schlacht war entscheden.

Mitten unter Bermundeten und Todten warf Guftav Abolph fich nieber, und die erfte feurigste Siegesfreude ergoß fich in einem glubenben Gebete. Den flüchtigen Seind ließ er, so weit bas tiefe Duntel ber Racht es verstattete, burch seine Reiterei verfolgen. Das Gelante ber Cturmgloden brachte in allen umliegenden Dorfern bas Landvolf in Bewegung, und verloren war der Ungludliche, ber bem ergrimmten Bauer in die Sande fiel. Mit dem übrigen Beere lagerte fich ber Ronig zwischen bem Schlachtfelb und Leipzig, ba es nicht möglich mar, bie Stadt noch in berfelben Racht anzugreifen. Siebentausend waren von ben Reinden auf dem Blate geblieben, über fünftausend theils gefangen, theils verwundet. Ihre gange Artillerie, ihr ganges Lager mar erobert, über hundert Fahnen und Standarten erbentet. Bon ben Sachsen murben zweitausend, von den Schweden nicht über fiebenhundert vermißt. Die Riederlage ber Raiferlichen war fo groß, daß Tilly auf feiner Flucht nach Salle und Salberftadt nicht über fechsbundert Mann, Babbenheim nicht über vierzehnbundert gusammenbringen tonnte. So fonell war biefes furchtbare Beer gergangen, welches noch fürglich gang Stalien und Deutschland in Schreden gelett hatte.

Tilly selbst dankte seine Rettung nur dem Ungefähr. Obgleich von vielen Bunden ermattet, wollte er fich einem schwedischen Rittmeister, ber ihn einholte, nicht gefangen geben, und ichon mar dieser im Begriff, ibn gu tobten, als ein Biftolenichuf ibn noch gu rechter Beit ju Boden ftredte. Aber ichrecklicher als Todesgefahr und Bunben mar ihm ber Schmerg, feinen Ruhm ju überleben und an einem einzigen Tage die Arbeit eines gangen langen Lebens zu verlieren. Dichts maren jett alle feine vergangenen Siege, ba ibm ber einzige entging, ber jenen allen erft die Krone auffegen follte. Richts blieb ihm ubrig von feinen glanzenden Rriegsthaten, als die Flüche ber Menschheit, von benen fie begleitet waren. Bon biesem Tage an gewann Tilly feine Beiterfeit nicht wieder, und bas Blud tehrte nicht mehr zu ihm gurud. Gelbst feinen letten Troft, die Rache, entzog ihm bas ausbrudliche Berbot feines herrn, fein entscheidendes Treffen mehr zu magen. - Drei Rebler find es vorzüglich, benen bas Unglud biefes Tages beigemeffen wird: daß er fein Gefdut hinter ber Armee auf die Bugel pflanzte.

daß er sich nachher von diesen hügeln entsernte, und daß er den Feind ungehindert sich in Schlachtordnung stellen ließ. Aber wie bald waren diese Fehler, ohne die faltblütige Besonnenheit, ohne das übersegene Genie eines Gegners verbessert!— Tilly entsloh eilig von Halle nach Halberstadt, wo er sich taum Zeit nahm, die Heilung von seinen Wunden abzuwarten, und gegen die Weser eilte, sich mit den kalserlichen Besahungen

in niederfachfen zu verftarten.

Der Kurfürst von Sachsen hatte nicht gefäumt, sogleich nach überskandener Geschr im Lager des Königs zu erscheinen. Der König daukte ihm, daß er zur Schlacht gerathen hätte, und Johann Georg, überasschit von diesem gütigen Empfang, versprach ihm in der ersten Freude — die römische Königkkrone. Gleich den solgenden Kag rückte Gustav gegen Merseburg, nachdem er es dem Kurfürsten überlassen hatte, Leipzig wieder zu erobern. Fünstausend Kaiserliche, welche sich wieder zusammengezogen hatten und ihm unterwegs in die Hände sielen, wurden theils niedergehauen, theils gefangen, und die meisten von diesen traten in seinen Dienst. Merseburg ergab sich sogleich, bald darauf wurde halle erobert, wo sich der Kurfürst von Sachsen nach der Einsnahme von Leipzig bei dem Könige einsand, um über den künstigen

Operationsplan bas Weitere zu berathichlagen.

Erfochten mar ber Sieg, aber nur eine weise Benutung tonnte ihn entscheidend machen. Die taiserliche Armee mar aufgerieben, Sachsen fab feinen Feind mehr, und ber flüchtige Tilly hatte fich nach Braun-Ihn bis dahin gu verfolger. hatte ben Rrieg in ichweig gezogen. Niedersachsen erneuert, welches von ben Dranglalen bes vorhergebenben Rriegs taum erftanden mar. Es murde also beschloffen, ben Rrieg in die feindlichen Lande zu malgen, welche, unvertheidigt und offen bis nach Bien, ben Sieger einluben. Man tonnte gur Rechten in die Lander ber tatholischen Fürften fallen, man tonnte gur Linken in die taiferlichen Erbstaaten bringen und ben Raifer felbst in feiner Refibeng gittern machen. Beibes murbe ermählt, und jest mar die Frage, wie die Rollen vertheilt werben follten. Bufta v Abolph, an ber Spite einer fiegenben Armee, batte von Leipzig bis Prag, Wien und Bregburg wenig Widerftand gefunden. Böhmen, Dahren, Defterreich, Ungarn waren von Bertheibigern entblößt, die unterbrudten Brotestanten biefer Lander nach einer Beranderung luftern; ber Raifer felbft nicht mehr ficher in feiner Burg; in bem Schreden bes erften Ueberfalls hatte Bien feine Thore geöffnet. Mit ben Staaten, die er dem Reind entzog, vertrodneten diesem auch die Quellen, aus benen ber Rrieg bestritten werden follte, und bereitwillig hatte fich Rerbinand zu einem Frieden verftanden, ber einen furchtbaren Feind aus bem Bergen feiner Staaten entfernte. Ginem Groberer hatte biefer fühne Rriegsplan geschmeichelt und vielleicht auch ein gludlicher Erfolg ihn gerechtfertigt. Buftav Abolph, eben fo vorfichtig als fühn, und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf ibn, weil er einen hoberen Amed zu verfolgen fand, weil er bem Glud und ber Tapferteit allein ben Ausschlag nicht anvertrauen wollte.

Erwählte Buftav den Beg nach Böhmen, fo mußte Franken und ber Oberrhein dem Rurfürsten von Sachsen überlaffen werden. Aber icon fing Tilly an, aus ben Trummern feiner geschlagenen Armee, aus ben Befatungen in Nieberfachsen und ben Berftartungen, Die ibm zugeführt murben, ein neues Beer an ber Befer gusammen gu gieben, an beffen Spite er wohl ichwerlich lange fanmen tonnte, ben Feind aufgusuchen. Ginem fo erfahrnen General burfte tein Arnbeim entgegen gestellt werben, von beffen Sähigkeiten bie Leipziger Schlacht ein febr zweibentiges Bengniß ablegte. Bas halfen aber bem Ronig noch fo rafche und glanzende Fortidritte in Bohmen und Defterreich, wenn Tilly in ben Reichstanden wieder machtig murde, wenn er den Duth ber Ratholischen burch neue Siege belebte und die Bundesgenossen des Ronigs entwaffnete? Wogu biente es ibm, ben Raifer aus feinen Erbftaaten vertrieben zu haben, wenn Tilly eben diefem Raifer Deutschland eroberte? Konnte er hoffen, ben Raifer mehr gu bebrangen, als vor zwölf Jahren ber böhmische Aufruhr gethan hatte, ber boch die Standhaftigfeit biefes Bringen nicht erschütterte, ber feine hilfsquellen nicht

erschöpfte, aus dem er nur besto furchtbarer erstand?

Beniger glänzend, aber weit gründlicher waren die Bortheile, welche er von einem perfonlichen Ginfall in die liquistischen gander gu erwarten hatte. Entscheidend mar bier feine gewaffnete Antunft. Eben waren bie Fürsten, des Restitutionsedittes wegen, auf einem Reichstage zu Frantfurt versammelt, mo Ferbinand alle Runfte feiner argliftigen Politit in Bewegung fette, Die in Furcht gefetten Brotestanten zu einem schnellen und nachtheiligen Bergleich zu bereden. Rur die Annaherung ihres Befchüters tonnte fie zu einem ftandhaften Widerftand ermuntern und die Anschläge bes Raifers gernichten. Buftav Abolph tonnte hoffen, alle diefe migvergnügten Surften burch feine fiegreiche Gegenwart gu vereinigen, die übrigen burch bas Schreden feiner Baffen von bem Raifer zu trennen. Sier, im Mittelpuntte Deutschlands, gerschnitt er bie Nerven der taiferlichen Macht, Die fich ohne ben Beiftand ber Lique nicht behaupten tonnte. Sier tonnte er Frankreich, einen zweidentigen Bundesgenoffen, in ber Rabe bewachen; und wenn ihm gu Erreichung eines geheimen Bunfches die Freundschaft ber tatholischen Rurfürsten wichtig war, fo mußte er fich por allen Dingen zum Beren ibres Schickfals machen, um burch eine großmuthige Schonung fich einen Aufpruch auf ihre Dantbarteit zu erwerben.

Er erwählte also für fich felbst ben Weg nach Franken und bem Rhein und überließ dem Rurfürften von Sachien die Eroberung Böhmens.

## Zweiter Theil. Drittes Buch.

Die glorreiche Schlacht Buftav Abolbhs bei Leipzig hatte in bem ganzen nachfolgenden Betragen biefes Monarchen, fowie in ber Denfart seiner Feinde und Freunde, eine große Beranderung gewirft. Er hatte fich jest mit bem größten Beerführer feiner Zeit gemeffen, er hatte bie Rraft feiner Lattit und den Muth feiner Schweden an bem Rern ber taiferlichen Truppen, ben geubteften Guropens, versucht und in diefem Bettfampf übermunden. Bon diefem Angenblid an icopfte er eine fefte Buverficht zu fich felbft, und Ruverficht ift Die Mutter großer Thaten. Ran bemertt fortan in allen Kriegsunternehmungen des ichwedischen Ronigs einen fühnern und ficherern Schritt, mehr Entschloffenheit auch in den miglichften Lagen, mehr trotige Berhöhnung ber Gefahr, eine ftolzere Sprache gegen feinen Feind, mehr Gelbftgefühl gegen feine Bundesgenoffen und in feiner Milde felbft mehr die Berablaffung bes Bebieters. Geinem natürlichen Muth tam ber andachtige Schwung feiner Einbildung gn Silfe; gern verwechselte er feine Cache mit ber Sache des himmels, erblicte in Tilly & Niederlage ein entscheidendes Urtheil Bottes jum Rachtheil feiner Begner, in fich felbft aber ein Bertzeug ber göttlichen Rache. Geine Rrone, feinen vaterlandifden Boden weit binter fich, drang er jett auf ben Flügeln bes Siegs in bas Innere von Deutschland, bas feit Sahrhunderten feinen auswärtigen Eroberer in feinem Schoofe gefeben batte. Der friegerifche Muth feiner Bewohner, bie Bachfamteit feiner gablreichen Fürften, ber fünftliche Bufammenhang feiner Staaten, die Menge feiner feften Schlöffer, ber Lauf feiner vielen Strome hatten ichon feit undenklichen Beiter die Landersucht ber Nachbarn in Schranten gehalten; und fo oft es auch an ben Grenzen biefes weitläuftigen Staatsforpers gesturmt batte, fo mar boch fein Inneres von jedem fremden Einbruch vericont geblieben. Bon jeber genoß Diefes Reich bas zweideutige Borrecht, nur fein eigner Feind gu fein und von außen unübermunden zu bleiben. Auch jett mar es bloß die Uneinigfeit feiner Glieder und ein unduldsamer Glaubenseifer, mas bem ichmedischen Eroberer bie Briide in feine innerften Staaten baute. Aufgelöst mar langft icon bas barmonifche Band unter ben Standen. wodurch allein bas Reich unbezwinglich mar, und von Deutschland felbft entlehnte Buftav Adolph die Rrafte, womit er Deutschland fich unterwürfig machte. Dit so viel Klugheit als Muth benutte er, was ihm die Gunft des Augenblicks barbot, und gleich geschickt im Rabinet wie im Felde, zerriß er die Fallstride einer hinterlistigen Staatstunft, wie er die Mauern der Städte mit dem Donner feines Geschützes zu Boben fturzte. Unaufgehalten verfolgte er feine Siege von einer Grenze Deutschlands gur andern, ohne den Ariadnischen Faden zu verlieren, ber ihn ficher gurudleiten tonnte, und an ben Ufern bes Rheins wie an ber

fraftig mit, feine und feiner Truppen Mäßigung in bas gunftigfte Licht

au feten.

Wenn Guftav Abolph seinem eigenen Genie bas Meifte zu banfen hatte, fo barf man boch nicht in Abrede fein, daß bas Blud und die Lage ber Umftanbe ibn nicht wenig begunftigten. Er hatte zwei große Bortheile auf feiner Seite, Die ihm ein entscheidendes Uebergewicht fiber ben Feind verschafften. Indem er ben Schauplat bes Rriegs in Die lianistischen Lander versette, die junge Manuschaft derfelben an fich zog, fich mit Bente bereicherte und über die Gintunfte ber geflüchteten Fürften als liber fein Gigenthum icaltete, entzog er dem Reind alle Silfsmittel, ihm mit Rachbrud zu wiberfteben, und fich felbft machte er es baburch möglich, einen toftbaren Rrieg mit wenigem Aufwand zu unterhalten. Wenn ferner feine Wegner, Die Fürsten der Lique, unter fich felbst getheilt, von gang verschiedenem, oft ftreitendem Intereffe geleitet, ohne Einstimmigfeit und eben barum and ohne Rachbrud banbelten; wenn es ihren Keldherrn an Bollmacht, ihren Truppen an Gehorsam, ihren gerftreuten Beeren an Busammenhang fehlte; wenn ber Beerführer von bem Besetgeber und Staatsmann getrennt mar: so mar bingegen in Buftav Abolph Beides vereinigt, er die einzige Quelle, aus welcher alle Autorität floß, bas einzige Biel, auf welches ber hanbelnbe Rrieger bie Augen richtete, er allein die Seele feiner gangen Partei, ber Schöpfer bes Rriegsplans und zugleich ber Bollftreder beffelben. In ihm erhielt also die Sache ber Protestanten eine Ginheit und harmonie, welche burchaus ber Gegenpartei mangelte. Rein Bunber, daß, von folden Bortheilen begunfligt, an ber Spipe einer folden Armee, mit einem folden Benie begabt, fie ju gebrauchen, und von einer folden politischen Rlugbeit geleitet. Buft av Abolph unwiderstehlich mar.

In der einen Hand das Schwert, in der andern die Inade, sieht man ibn jest Deutschland von einem Ende gum andern als Eroberer, Befetgeber und Richter burchschreiten, in nicht viel mehr Zeit burchforeiten, als ein Anderer gebraucht hatte, es auf einer Lustreise zu befeben; gleich bem gebornen Landesberrn werben ibm von Städten und Festungen die Schluffel entgegen getragen. Rein Schloß ift ihm unerfteiglich, tein Strom bemmt feine fiegreiche Bahn, oft fiegt er ichon burch feinen gefürchteten Ramen. Langs bem gangen Mainftrom fieht man die ichwedischen Kahnen aufgepflangt, die untere Bfalg ift frei, die Spanier und Lothringer über ben Rhein und die Mofel gewichen. Ueber bie kurmainzischen, wurzburgischen und bambergischen Lande haben sich Schweden und Beffen wie eine reißende Fluth ergoffen, und drei flüchtige Bifchofe bugen, ferne von ihren Sigen, ihre ungludliche Ergebenbeit gegen ben Raifer. Die Reihe trifft endlich auch ben Anflihrer ber Lique. Maxi milian, auf feinem eigenen Boden bas Glend zu erfahren. bas er Andern bereitet hatte. Weber bas abschredende Schicfal feiner Bundesgenoffen, noch die gutlichen Anerbietungen Guftavs, ber mitten im Laufe seiner Eroberungen die Bande jum Frieden bot, hatten bie Sartnäckigkeit dieses Prinzen besiegen können. Ueber den Leichnam des Tilb, der sich wie ein bewachender Cherub vor den Eingang derselben siellt, wälzt sich der Arieg in die bayerischen Lande. Gleich den Uerndes Rheins, wimmeln jett die User des Lechs und der Donau von schwedischen Kriegern; in seine kesten Schösser verkrochen, überläßt der geschlagene Anrsürst seinen seiten Schösser Staaten dem Feinde, den die gesegneten, von keinem Krieg noch verheerten Fluren zum Raube und die Religionswuth des dayerischen Landmanns zu gleichen Gewaltthaten einladen. München selbst öffnet seine Thore dem unüberwindlichen König, und der slüchtige Pfalzgraf Friedrich der Filnste tröstet sich einige Augenblicke in der verlassenen Residenz sebenbuhlers siber

ben Berluft feiner Lander.

Indem Buftav Abolph in den füdlichen Grenzen bes Reichs feine Eroberungen ausbreitet und mit unaufhaltsamer Gewalt jeden Reind por fich niederwirft, werden von feinen Bundesgenoffen und Felbherren ähnliche Triumphe in den übrigen Brovinzen erfochten. Riederfachsen entzieht sich dem taiserlichen Joche; die Feinde verlaffen Mecklenburg; von allen Ufern der Wefer und Elbe weichen die öfterreichischen Garnisonen. In Bestphalen und am obern Rhein macht fich Landgraf Bilbelm von Seffen, in Thuringen die Bergoge von Beimar, in Rur-Trier die Frangofen furchtbar; oftwarts wird beinahe bas gange Rönigreich Böhmen von den Sachsen bezwungen. Schon ruften fich Die Türken zu einem Angriff auf Ungarn, und in dem Mittelpunkt ber öfterreichischen Lande will fich ein gefährlicher Aufruhr entzunden. Eroftlos blidt Raifer Ferdinand an allen Sofen Europens umber, fich gegen jo gablreiche Keinde durch fremden Beiftand zu ftarten. Umfonst ruft er die Waffen der Spanier herbei, welche die niederländische Tapferkeit jenseit des Rheins beschäftiget; umfonft ftrebt er, den romifcen Sof und Die gange katholische Rirche zu seiner Rettung aufzubieten. Der beleibigte Bapft fpottet mit geprängvollen Broceffionen und eiteln Anathemen der Berlegenheit Ferbinands, und ftatt bes geforberten Gelbes zeigt man ihm Mantuas verwüftete Fluren.

Bon allen Enden seiner weitläusigen Monarchie umfangen ihn feindliche Baffen; mit den voran liegenden liguistischen Staaten, welche
der Feind überschwemunt hat, sind alle Brustwehren eingestürzt, hinter
welchen sich vie österreichische Macht so lange Zeit sicher wuste, und das Kriegsfeuerlodert schon nahe an den unvertheidigten Grenzen. Entwassen sind seine eifrigsten Bundesgenossen; Maximilian von Bayern,
seine mächtigste Stüge, kaum noch fähig, sich selbst zu vertheidigen. Seine Armeen, durch Desertion und wiederholte Niederlagen geschmolzen und durch ein langes Mißgeschick muthlos, haben unter geschlagenen Generalen jenes kriegerische Ungestüm verlernt, das, eine Frucht des Siegs,
im Voraus den Sieg versichert. Die Gesahr ist die höchste; nur ein
außerordentliches Mittel kann die kaiserliche Macht aus ihrer tiesen Erniedriqung reißen. Das dringenosse Bedürnis ist ein Keldberr, und

ben einzigen, von dem die Wieberberftellung bes vorigen Rubms zu erwarten fieht, bat die Rabale des Reides von der Spite ber Armee binweggeriffen. Go tief fant ber fo furchtbare Raifer berab, bag er mit feinem beleidigten Diener und Unterthan beschämende Bertrage errichten und dem bochmuthigen Friedland eine Bewalt, Die er ibm fchimpflich raubte, schimpflicher jett aufdringen muß. Gin neuer Beift fangt jett an, den halb erftorbenen Korper ber öfterreichischen Dacht gn befeelen, und die schnelle Umwandlung ber Dinge verrath die fefte Sand, Die fie leitet. Dem unumichrantten Ronig von Schweden fteht jett ein gleich unumschränkter Relbberr gegenüber, ein fiegreicher Selb bem fiegreichen Belben. Beibe Rrafte ringen wieder in zweifelhaftem Streit, und ber Preis bes Rrieges, gur Galfte icon von Buftav Abolph erfochten, wird einem neuen und ichwerern Rampf unterworfen. Im Ungeficht Rurnber ge lagern fich, zwei Bewitter tragende Bolten, beibe fampfende Armeen brobend gegen einander; beide fich mit fürchtenber Achtung betrachtenb, beibe nach bem Augenblid burftenb, beibe vor bem Augenblick gagend, ber fie im Sturme mit einander vermengen wird. Europens Augen heften fich mit Furcht und Reugier auf Diefen wichtigen Schauplat, und bas geängstigte Rurnberg erwartet icon, einer noch entscheidendern Felbschlacht, als fie bei Leipzig geliefert ward, ben Ramen zu geben. Auf einmal bricht fich bas Bewolfe, bas Rriegs. gewitter verschwindet aus Franken, um fich in Sachsens Gbenen besto ichrecklicher zu entladen. Ohnweit Luten fallt ber Donner-nieder, ber Rurnberg bedrobte, und die icon halb verlorne Schlacht wird burd ben tonialichen Leichnam gewonnen. Das Glud, bas ihn auf feinem gangen Laufe nie verlaffen hatte, begnadigte ben Ronig auch im Tode noch mit der feltenen Bunft, in der Fulle feines Ruhms und in der Reinig feit feines namens zu fterben. Durch einen zeitigen Tob flüchtete ibn fein ichutender Benius vor bem unvermeidlichen Schicffal ber Menichbeit, auf ber Bobe bes Bluds Die Beicheibenheit, in ber Gulle ber Dacht Die Gerechtigfeit zu verlernen. Es ift uns erlaubt, ju zweifeln, ob er bei längerm Leben die Thranen verdient hatte, welche Deutschland an feinem Grabe weinte, die Bewunderung verdient hatte, welche die Rachwelt bem erften und einzigen gerechten Eroberer zollt. Bei bem frühen Rall ihres großen Kührers fürchtet man ben Untergang ber gangen Bartei - aber ber weltregierenden Macht ift fein einzelner Mann unerfetlich. Zwei große Staatsmanner, Arel Drenftierna in Deutschland und in Frankreich Richelieu, übernehmen bas Steuer bes Rrieges, bas bem fterbenden Selden entfällt; über ihm hinmeg manbelt bas unempfindliche Schicfal, und noch fechgehn volle Rahre lobert Die Rriegsflamme über bem Staube bes langft Bergeffenen.

Man erlaube mir, in einer turzen Uebersicht ben siegreichen Marsch Gust ab Abolphs zu verfolgen, ben ganzen Schauplat, auf welchem er allein handelnder Held ist, mit schnellen Blicken zu durcheilen und bann erst, wenn, durch das Glück der Schweden aufs Aeuserste gebracht

in der Hand widersetten, wurde das schreckliche Recht des Kriegs ausgeibt; für einzelne Gräuelthaten, welche sich eine gesehlose Soldatesta in der blinden Buth des ersten Angriffs erlaubt, kann man den menschenfreundlichen Führer nicht verantwortlich machen. Dem Friedfertigen und Wehrlosen widerfuhr eine gnädige Behandlung. Es war Gustav Abolphs heiligstes Geich, das Blut der Feinde, wie der Seinigen,

au iparen.

Gleich auf die erste Nachricht des schwedischen Ginbruchs batte der Bischof von Burgburg, unangesehen der Traktaten, die er, um Zeit zu gewinnen, mit bem Konig von Schweden antnupfte, ben Weldherrn ber Lique flebentlich aufgefordert, dem bedrängten Sochstift zu Silfe gu eilen. Diefer geschlagene Beneral hatte unterdeffen die Erummer feiner gerftreuten Armee an ber Wefer gufammengezogen, burch die faiferlichen Garnisonen in Niedersachsen verstärtt und fich in Beffen mit seinen beiden Untergeneralen Altringer und Fugger vereinigt. An ber Spite Diefer ansehnlichen Rriegsmacht brannte Graf Tilly vor Ungeduld, Die Schande feiner erften Riederlage durch einen glanzendern Sieg wieber auszuloschen. In seinem Lager bei Fulba, wohin er mit dem Beere gerudt mar, barrte er fehnsuchtsvoll auf Erlaubnig von dem Bergog von Babern, mit Guftav Abolph zu folagen. Aber die Ligue hatte außer der Armee des Tilly feine zweite mehr zu verlieren, und Maximilian war viel zu behutsam , bas gange Schicffal feiner Bartei auf ben Bludswurf eines neuen Treffens ju feben. Dit Thranen in ben Augen empfing Tilly die Befehle feines Berrn, welche ihn gur Unthätigkeit zwangen. Go wurde ber Marich diefes Generals nach Franken verzögert, und Inftav Abolph gewann Beit, das ganze Bochftift zu überfcwemmen. Umfonft, daß fich Tilly nachher ju Afchaffenburg burch gwölftaufend Lothringer verstärfte und mit einer überlegenen Dacht gum Entfat ber Stadt Burgburg herbei eilte. Stadt und Citadelle maren bereits in ber Schweben Gewalt, und Maximilian von Bapern wurde, vielleicht nicht gang unverdienter Beise, burch die allgemeine Stimme beschuldigt, ben Ruin des Sochstifts durch feine Bedenflichfeiten beschleunigt zu haben. Wezwungen, eine Schlacht zu vermeiben, begnitate fich Tilly, ben Beind am ferneren Borruden zu verhindern; aber nur febr wenige Plate tonnte er bem Ungestum ber Schweden entreißen. Rach einem vergeblichen Berfuch, eine Truppenverstärfung in die von ben Raiferlichen fcmach befette Stadt Sanau zu werfen, beren Befit bem Ronig einen zu großen Bortheil gab, ging er bei Geligenstadt über ben Main und richtete feinen Lauf nach der Bergftrage, um die pfalzischen Lande gegen den Andrang des Siegers zu schützen.

William Martin M

Graf Tilly war nicht der einzige Feind, den Gustav Abolph in Franken auf seinem Wege fand und vor sich hertrieb. Auch Herzog Karl von Lothring en, durch den Unbestand seines Charakters, seine eiteln Entwürfe und sein schlechtes Glück in den Jahrbüchern des damaligen Europeus berüchtigt, hatte seinen kleinen Arm gegen den schwedischen

helben aufgehoben, um fich bei Raifer Ferdinand bem 3weiten ben Rurhut zu verdienen. Tanb gegen die Borfdriften einer vernunftigen Staatstunft, folgte er bloß den Gingebungen einer fturmischen Ehrbegierbe, reigte burch Unterstützung bes Raifers Franfreich, seinen furchtbaren Rachbar, und entblößte, um auf fernem Boden ein ichimmerndes Bhautom, bas ihn boch immer floh, zu verfolgen, feine Erblanbe, welche ein frangofifches Rriegsheer gleich einer reißenden Fluth überschwemmte. Gerne gonnte man ihm in Defterreich die Ehre, fich, gleich ben übrigen Fürsten ber Lique, für bas Wohl bes Erzhaufes zu Grunde zu richten. Bon eiteln Soffnungen trunten, brachte diefer Bring ein Beer von fiebzehntaufend Dann gufammen, das er in eigner Berfon gegen die Schweden ins Reld führen wollte. Wenn es gleich biefen Truppen an Mannszucht und Tapferkeit gebrach, fo reizten fie doch durch einen glangenden Aufput die Augen; und fo fehr fie im Angeficht bes Feindes ihre Bravour verbargen, fo freigebig ließen fie folche an dem wehrlofen Burger und Landmann ans, zu beren Bertheidigung fie gerufen waren. Wegen den fühnen Duth und die furchtbare Disciplin ber Schweben tonnte diefe zierlich geputte Armee nicht lange Stand halten. Ein panifcher Schreden ergriff fie, als bie fcwebische Reiterei gegen fie anfprenate, und mit leichter Dube maren fie aus ihren Quartieren im Burgburgischen verscheucht. Das Unglud einiger Regimenter verursachte ein allgemeines Ausreißen unter den Truppen , und der schwache Ueberreft eilte, fich in einigen Stabten jenseits des Rheins vor ber norbischen Tapferkeit zu verbergen. Gin Spott ber Deutschen und mit Schande bebedt, fprengte ihr Anführer über Strafburg nach Saufe, mehr als gu gliidlich, den Born feines Ueberwinders, ber ihn vorher aus bem Kelbe foling und bann erft wegen feiner Feindseligkeiten gur Rechenschaft fette, durch einen demuthigen Entschuldigungsbrief zu befanftigen. Gin Bauer aus einem rheinischen Dorfe, fagt man, erdreiftete fich, bem Bferbe bes Bergogs, als er auf feiner Flucht vorbeigeritten tam, einen Schlag gu verseten. "Frifch zu, Berr," fagte ber Bauer, "Ihr mußt schneller laufen, wenn Ihr vor dem großen Schweben - Ronig ausreißt."

Das unglückliche Beispiel seines Rachbars hatte dem Bischof von Bamberg klügere Maßregeln eingegeben. Um die Plünderung seiner Lande zu verhitten, kam er dem König mit Anerdiekungen des Friedens entgegen, welche aber bloß dazu dienen sollten, den Lauf seiner Waffen so lange, dis hish his einem Andern Arglist zu dad olph, selbst viel zu redlich, um bei einem Andern Arglist zu bestürchen, nahm bereitwillig die Erdietungen des Bischofs an und nannte schon die Bedingungen, unter welchen er das Hochstift mit jeder seindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte sich um so nehr dazu geneigt, da ohnehin seine Absicht mach war, mit Bambergs Eroberung die Zeit zu verlieren, und seine übrigen Entwürfe ihn und den Rheinländern riefen. Die Silfertigkeit, mit der er die Ausstührung dieser Entwürfe verfolgte, brachte ihn um die Gelbsummen, welche er durch ein längeres Berweilen in

Franken dem ohnmächtigen Bischof leicht hätte abängstigen können; denn dieser schlaue Prälat ließ die Unterhandlung fallen, sobald sich das Kriegsgewitter von seinen Grenzen entsernte. Kaum hatte ihm Gu sta Abolph den Rücken zugewendet, so warf er sich dem Grasen Tilly in die Arme und nahm die Truppen des Kaisers in die nämlichen Städte und Hestungen auf, welche er kurz zuvor dem Könige zu öffnen sich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte den Ruin seines Bisthums durch diesen Kunstgriff nur auf kurze Zeit verzögert; ein schwedischer Feldberr, der in Franken zurückgelassen ward, übernahm es, den Bischor Feldberr, der in Franken zurückgelassen, und das Bisthum wurde eben dadurch zu einem unglücklichen Schaublat des Kriegs, welchen Freund

und Reind auf gleiche Beife verwüfteten.

Die Flucht der Kaiserlichen, beren drohende Gegenwart den Ent= ichließungen ber frantischen Stande bisher Zwang angethan hatte, und bas menschenfreundliche Betragen bes Königs machten bem Abel sowohl als ben Burgern biefes Rreifes Muth, fich ben Schweden gunftig ju bezeigen. Murnberg übergab fich feierlich dem Schutze bes Ronigs; Die frantische Rittericaft murbe von ihm burch schmeichelhafte Manifeste gewonnen, in benen er fich berabließ, fich wegen feiner feindlichen Erscheinung in ihrem Lande zu entschuldigen. Der Wohlstand Frankens und die Bewiffenhaftigfeit, welche ber schwedische Rrieger bei feinem Bertehr mit den Eingebornen zu beobachten pflegte, brachte den Ueberfluß in das tonigliche Lager. Die Gunft. in welche fich Guftav Abolph bei bem Abel bes gangen Rreifes zu feten gewußt hatte, die Bewunderung und Chrfurcht, welche ihm feine glanzenden Thaten felbst bei bem Reind erweckten, Die reiche Beute, die man fich im Dienft eines ftets fiegreichen Königs versprach, tamen ihm bei der Truppenwerbung sehr gu Statten, bie ber Abgang fo vieler Befatungen von bem hauptheere nothwendig machte. Aus allen Gegenden des Frankenlandes eilte man haufenweise herbei, sobald nur die Trommel gerührt wurde.

Der König hatte auf die Sinnahme Frankens nicht viel mehr Zeit verwenden können, als er überhaupt gebraucht hatte, es zu durcheilen; die Unterwerfung des ganzen Kreises zu vollenden und das Eroberte zu behaupten, wurde Gust auch dorn, einer seiner tilchtigsten Generale, mit einem achttausend Mann starken Kriegsheere zurückgelassen. Er selbst eilte mit der Hauptarmee, die durch die Werdungen in Franken verstärkt war, gegen den Khein, um sich dieser Grenze des Reichs gegen die Spanier zu versichern, die geistlichen Kursürsten zu entwassen des Kriegs zu eröffnen. Er folgte dem Lauf des Mainstroms; Seligenstadt, Alchassend zu eröffnen. Er folgte dem Lauf des Mainstroms; Seligenstadt, Alchassend zu unterwerfung gebracht; selten erwarteten die kaiserlichen Besahungen seine Ankunft, niemals behaupteten sie sich. Schon einige Zeit vorher war es einem seiner Obersten geglückt, die Stadt und Sitadelle Hanau, auf deren Erhaltung Wraf Till b sebacht ge-

wesen war, ben Kaiserlichen burch einen Ueberfall zu entreißen; froh, von dem unerträglichen Druck dieser Soldateska befreit zu sein, unterwarf sich der Graf bereitwillig dem gelindern Joche des schwedischen Königs.

Auf die Stadt Frantfurt mar jest bas vorzüglichfte Augenmert Guftav Abolphs gerichtet, beffen Maxime es überhaupt auf beutschen Boden mar, fich burch bie Freundschaft und ben Befit ber wichtigern Städte ben Ruden zu beden. Frantfurt war eine von ben erften Reichsftabten gewesen, die er icon bon Sachien aus zu feinem Empfang hatte porbereiten laffen, und nun ließ er es von Offenbach aus burch neue Abgeordnete abermals auffordern, ihm ben Durchzug zu gestatten und Belatung einzunehmen. Gerne mare biefe Reichsstadt mit ber bedentlichen Bahl zwischen bem Ronig von Schweden und bem Raifer vericont geblieben; benn welche Bartei fie auch ergriff, fo hatte fie fur ihre Brivilegien und ihren Sandel zu fürchten. Schwer tonnte ber Born bes Raifers auf fie fallen, wenn fie fich voreilig bem Ronig von Schweben unterwarf und diefer nicht machtig genug bleiben follte, feine Anhanger in Deutschland gegen ben taiserlichen Despotismus zu ichüten. Aber noch weit verderblicher für fie war der Unwille eines unwiderstehlichen Siegers, ber mit einer furchtbaren Armee icon gleichsam vor ihren Thoren ftand und fie auf Untoften ihres gangen Sandels und Wohlftandes für ihre Widerseplichteit guchtigen fonnte. Umfonft führte fie burch ihre Abgeordneten zu ihrer Entschuldigung die Gefahren an, welche ihre Meffen , ihre Privilegien , vielleicht ihre Reichsfreiheit felbft bedrobten, wenn fie durch Ergreifung ber ichwebischen Bartei ben Rorn bes Raifers auf fich laden follte. Buftav Abolph ftellte fich verwundert, bag bie Stadt Frankfurt in einer fo außerst wichtigen Sache, als die Freiveit bes ganzen Deutschlands und bas Schickfal ber protestantischen Rirche fei, von ihren Jahrmartten fpreche und für zeitliche Bortheile Die große Ungelegenheit bes Baterlandes und ihres Gemiffens hintaufete. Er habe, fette er drobend bingu, von der Infel Rugen an bis gu allen Festungen und Stadten am Main ben Schluffel gefunden und werde ihn auch ju ber Stadt Frantfurt zu finden wiffen. Das Beste Deutschlands und Die Freiheit ber protestantischen Rirche seien allein ber Zwed seiner gewaffneten Antunft, und bei bem Bewußtsein einer fo gerechten Sache fei er fclechterbings nicht gefonnen, fich burch irgend ein Sinderniß in feinem Lauf aufhalten zu laffen. Er febe mohl, bag ihm die Frankfurter nichts als die Finger reichen wollten, aber die gange Sand muffe er haben, um fich baran halten zu tonnen. Den Deputierten ber Stadt, welche biese Antwort gurud brachten, folgte er mit feiner gangen Armee auf bem Fuße nach und erwartete in völliger Schlachtordnung vor Sachfenbaufen die lette Ertlarung bes Raths.

Wenn die Stadt Frankfurt Bedenken getragen hatte, fich ben Schweben zu unterwerfen, so war es bloß aus Furcht vor dem Kaiser geschehen; ihre eigene Reigung ließ die Bürger keinen Augenblick zweiselsbaft zwischen dem Unterdrücker ber beutschen Freiheit und bem Beichützer

berselben. Die drohenden Zurüstungen, unter welchen Gust av Abolph ihre Erklärung jeht forderte, konnten die Strasbarkeit ihres Abfalls in den Augen des Kaisers vermindern und den Schritt, den sie gern thaten, durch den Schein einer erzwungenen Handlung beschönigen. Jeht also öffnete man dem König von Schweden die Thore, der seine Armee in prachtvollem Zuge und bewundernswürdiger Ordnung mitten durch diese Kaiserstadt führte. Sechshundert Mann blieben in Sachsenhausen zur Belahung zurück; der König selbst rückte mit der übrigen Armee noch an demselben Abend gegen die Mainzische Stadt Höchst an, welche vor

einbrechender Racht icon erobert mar.

Bährend daß Guftav Abolob langs dem Mainstrom Eroberungen machte, fronte bas Blud die Unternehmungen feiner Generale und Bundesverwandten auch im nördlichen Deutschland. Roftod, Bismar und Domit, die einzigen noch übrigen festen Derter im Bergogthum Medlenburg, welche noch unter bem Joche faiferlicher Befatungen feufaten, murben von dem rechtmäßigen Befiger, Bergog Johann Albrecht, unter ber Leitung bes ichwedischen Feldherrn Achatius Cott bezwungen. Umfonst versuchte es der faiferliche General Bolf, Graf von Mannsfeld, ben Schweden bas Stift Salberftadt, von welchem fie fogleich nach bem Leipziger Siege Befit genommen, wieber gu entreißen; er mußte bald barauf and bas Stift Magbeburg in ihren Sanben laffen. Gin ichwedischer Beneral, Banner, ber mit einem achttaufend Mann ftarten Beere an ber Elbe gurild geblieben mar, hielt bie Stadt Magdeburg auf das engfte eingeschloffen und hatte icon mehrere taiferliche Regimenter niedergeworfen, welche gum Entfat biefer Stadt herbei geschickt worden. Der Graf von Dannsfeld vertheidigte fie zwar in Berfon mit febr vieler Berghaftigfeit; aber gu ichwach an Mannichaft, um bem gabireichen Beere der Belagerer lange Wiberftand leiften zu konnen, bachte er icon auf die Bebingungen, unter welchen er die Stadt übergeben wollte, als ber General Bappenheim gu feinem Entfat herbeitam und die feindlichen Baffen anderswo be-Schäftigte. Dennoch murbe Magdeburg, ober vielmehr die schlechten Butten, Die aus ben Ruinen diefer großen Stadt tranrig hervorblicten, in der Folge von den Raiserlichen freiwillig geräumt und gleich barauf von den Schweden in Befit genommen.

Auch die Stände des niedersächen Kreises wagten es, nach den glücklichen Unternehmungen des Königs ihr Haupt wieder von dem Schlage zu erheben, den sie in dem unglücklichen dänischen Kriege durch Ballenstein und Tilly erlitten hatten. Sie hielten zu Hamburg eine Zusammenkunft, auf welcher die Errichtung von drei Regimentern verabredet wurde, mit deren hilfe sie sich der äußerst drückenden kaiserlichen Besatungen zu entledigen hofften. Dabei ließ es der Bischof von Brem en, ein Berwander des schwedischen Königs, noch nicht bewenen; er brachte auch für sich besonders Truppen zusammen und ängfligte mit denselben wehrlose Ksaffen und Mönche, batte aber das Unglück, durch

ben faiserlichen General, Grafen von Gronsfeld, balb entwaffnet zu werben. Auch Georg, Herzog von Lüneburg, vormals Oberster in Ferdinands Diensten, ergriff jett Gustav Abolphs Partei und warb einige Regimenter für diesen Monarchen, wodurch die taiserlichen Truppen in Riedersachsen zu nicht geringem Bortheil des Königs be-

schäftigt wurden.

Noch weit wichtigere Dienste aber leistete bem König Landgraf Bilbelm bon Beffen-Raffel, beffen fiegreiche Baffen einen großen Theil von Bestphalen und niedersachsen, bas Stift Fulba und felbft bas Rurfürstenthum Köln zittern machten. Man erinnert fich, bag unmittelbar nach bem Bundniß, welches ber Canbaraf im Lager qu Werben mit Bufta v Ab olph gefchloffen hatte, zwei taiferliche Generale, von Rugger und Altringer, bon bem Grafen Tilly nach Seffen beorbert murden, ben Landgrafen megen feines Abfalls vom Raifer gu Aber mit mannlichem Muth hatte diefer Fürft den Waffen bes Zeindes, fo wie seine Landstände ben Aufruhr predigenden Manifeften des Grafen Tilly widerftanden, und bald befreite ihn die Leipziger Schlacht von biefen vermuftenden Schaaren. Er benutte ihre Entfernung mit eben fo viel Muth als Entschloffenheit, eroberte in turger Beit Bach, Münden und Sörter und angftigte durch feineschleunigen Fortschritte bas Stift Fulba, Baberborn und alle an Beffen grenzenden Stifter. Die in Furcht gesethen Staaten eilten, burch eine zeitige Unterwerfung feinen Fortidritten Grengen gu feten, und entgingen ber Blünderung durch beträchtliche Geldjummen, die fie ihm freiwillig entrichteten. Rach biefen glücklichen Unternehmungen vereinigte ber Landgraf fein fiegreiches Beer mit ber Sauptarmee Guftav Abolphs, und er felbst fand fich zu Frankfurt bei biefem Monarchen ein, um ben ferneren Operationsplan mit ihm zu verabreben.

Mehrere Bringen und auswärtige Gefandte waren mit ihm in biefer Stadt ericbienen, um ber Große Guftab Abolphs zu huldigen, feine Bunft anzufleben ober feinen Born zu befänftigen. Unter diefen war ber mertwürdigfte ber vertriebene Ronig von Bohmen und Bfalggraf, Friedrich ber Fünfte, ber aus Holland bahin geeilt war, fich feinem Racher und Beichuter in die Arme ju werfen. Guftab Abolph erwies ihm die unfruchtbare Ehre, ihn als ein gefrontes Saupt zu begrußen, und bemuhte fich, ihm burch eine eble Theilnahme fein Unglud In erleichtern. Aber fo viel fich auch Friedrich von der Dacht und dem Blud feines Beiduters verfprad, fo viel er auf die Gerechtigfeit und Großmuth beffelben baute, fo weit entfernt war bennoch die hoffnung gur Wiederherstellung diefes Ungludlichen in feinen verlornen Landern. Die Unthätigkeit und die widerfinnige Politik des englischen Sofes hatte ben Gifer Buft av Abolphs erfaltet, und eine Empfindlichfeit, über bie er nicht gang Deifter werben fonnte, ließ ihn bier ben glorreichen Bernf eines Beiduters der Unterdrudten vergeffen, den er bei feiner Ericheinung im beutschen Reiche so laut angekundigt hatte. Auch ben Landgrafen Shiller, Berte. Ill. 39

Georg von Hessen Darmstadt hatte die Kurcht vor der umviderfteblichen Macht und ber naben Rache bes Konigs berbei gelockt und au einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Berbindungen, in welchen biefer Fürst mit dem Raifer fland, und fein geringer Gifer für die proteftantifche Sache maren bem Ronig fein Geheimniß, aber er begnügte fich, einen fo ohnmächtigen Reind zu verspotten. Da ber Landgraf fich felbst und die politische Lage Deutschlands wenig genug tannte, um fich, ebenfo unwiffend als breift, jum Mittler zwischen beiden Barteien aufzumerfen. fo pflegte ibn Buftav Abolph fpottmeife nur ben Friedensftifter zu nennen. Oft hörte man ibn fagen, wenn er mit bem Landgrafen fpielte und ihm Geld abgewann: "Er freue fich doppelt des gewonnenen Gelbes, weil es taiferliche Munge fei." Landgraf Georg bantte es bloß feiner Bermandtichaft mit dem Rurfürften von Sachfen, ben Bu ft a v Abolph zu schonen Urfache batte, daß fich diefer Monarch mit Uebergabe feiner Festung Ruffelsbeim und mit ber Bufage begnügte, eine ftrenge Neutralität in diesem Kriege zu beobachten. Anch die Grafen des Westerwaldes und der Wetterau waren in Frankfurt bei dem König erschienen, um ein Bundnig mit ihm zu errichten und ihm gegen die Spanier ihren Beiftand anzubieten, ber ihm in ber Folge febr nuplich war. Die Stadt Frankfurt felbst hatte alle Ursachen, fich der Gegenwart des Monarchen zu rühmen, der durch seine königliche Autorität ibren Sandel in Sout nahm und die Sicherheit der Meffen, die der Krieg fehr gestort hatte, burch die nachbrudlichsten Bortehrungen wieder herstellte.

Die ichwedische Armee mar jest burch gebntausend Seffen berftartt. welche Landgraf Wilhelm von Raffel bem Ronig zugeführt hatte. Schon batte Buftav Abolph Ronigstein angreifen laffen. Roftheim und Klörsheim ergaben fich ihm nach einer turzen Belagerung, er beherrschte ben gangen Mainstrom, und zu bochft murben in aller Gile Nahrzeuge gezimmert, um die Truppen über ben Rhein zu feten. Diefe Anftalten erfüllten ben Rurfürsten von Maing, Anfelm Cafimir, mit Kurcht. und er zweifelte teinen Augenblid mehr, daß er ber Rachfte fei, ben ber Sturm bes Rrieges bedrobte. Als ein Anhänger bes Raifers und eines ber thätigften Mitglieder der tatholischen Lique, hatte er fein befferes Loos ju hoffen, als feine beiden Amtsbruder, die Bifchofe von Wurzburg und Bamberg, bereits getroffen hatte. Die Lage feiner Länder am Rheinftrom machte es bem Reinde gur Rothwendigfeit, fich ihrer gu verfichern, und überdem war diefer gefegnete Strich Landes für bas bedürftige Beer eine unüberwindliche Reizung. Aber zu wenig mit feinen Rraften und bem Gegner befannt, ben er vor fich batte, fcmeichelte fich ber Rurfürst. Gewalt durch Gewalt abzutreiben und durch die Festigkeit seiner Balle die schwedische Tapferteit zu ermuden. Er ließ in aller Gile die Festungswerte feiner Residenzstadt ansbessern, versab fie mit allem, mas fie fähig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch liberdies zweitausend Spanier in feine Mauern auf, welche ein fpanischer General, Don Philipp von Splva, commandierte. Um ben fcme-

bifden Fahrzeugen bie Annaberung unmöglich ju machen, ließ er bie Mindung des Mains durch viele eingeschlagene Pfable verrammeln, anch große Steinmaffen und gange Schiffe in biefer Begend verfenten. Er felbft flüchtete fich, in Begleitung bes Bifchofs von Worms, mit feinen beften Schapen nach Roln und überließ Stadt und Land ber Raubgier einer tyrannifden Befatung. Alle biefe Bortehrungen, welche weniger wahren Muth als ohnmächtigen Trot verriethen, hielten die schwedische Armee nicht ab, gegen Maing vorzuruden und bie ernstlichsten Anstalten jum Angriff ber Stadt zu machen. Babrend bag fich ein Theil ber Trubpen in bem Rheingan verbreitete, alles, mas fich von Spaniern bort fanb, niebermachte und übermäßige Contributionen erprefte, ein anderer bie tatholischen Derter bes Westerwaldes und ber Wetterau brandschapte, hatte fich die Sauptarmee icon bei Caftel, Mainz gegenüber, gelagert und Bergog Bernhard bon Beimar fogar am jenseitigen Rheinufer ben Mäufethurm und bas Schloß Ehrenfels erobert. Schon beicaftigte fich Guftav Abolph ernftlich bamit, ben Rhein zu paffieren und die Stadt von ber Landfeite einzuschließen, als ihn die Fortichritte bes Grafen Tilly in Franken eilfertig von biefer Belagerung abriefen und bem Rurfürftenthum eine, obgleich nur turge, Rube verschafften.

Die Gefahr ber Stadt Rurn berg, welche Graf Tilly mahrend ber Abwesenheit Buftav Abolphs am Rheinstrom Diene machte au belagern und im Rall eines Wiberftanbes mit bem fcredlichen Schidfal Magbeburgs bebrobte, batte ben Ronig von Schweben zu biefem ichnellen Aufbruch bon Maing bewogen. Um fich nicht gum zweitenmal vor gang Deutschland ben Bormurfen und ber Schanbe auszuseben. eine bunbesverwandte Stadt ber Willfür eines graufamen Feindes geopfert ju baben, machte er fich in beschleunigten Marichen auf, biefe wichtige Reichsftadt zu entfegen; aber icon zu Frantfurt erfuhr er ben berghaften Wiberstand ber Rurnberger und ben Abzug des Tilly und saumte jetzt keinen Augenblick, seine Absichten auf Mainz zu verfolgen. Da es ibm bei Caftel miglungen war, unter ben Ranonen ber Belagerten ben Uebergang über ben Rhein zu gewinnen, fo richtete er jest, um von einer anbern Seite ber Stadt beigutommen, feinen Lauf nach ber Berg. ftraße, bemachtigte fich auf biefem Wege jebes wichtigen Blates und ericien zum zweitenmal an ben Ufern bes Rheins bei S to d fta bt zwischen Gernsheim und Oppenheim. Die gange Bergftrage hatten die Spanier verlaffen , aber bas jenseitige Rheinufer suchten fie noch mit vieler Bartnadigleit zu vertheibigen. Gie hatten zu biefem Ende alle Kahrzenge aus ber Nachbarichaft zum Theil verbrannt, zum Theil in die Tiefe verfentt und ftanden jenfeit bes Stroms jum furchtbarften Angriff geruftet, wenn etwa ber Ronig an biefem Ort ben Uebergang magen wurde.

Der Muth bes Königs setzte ihn bei bieser Gelegenheit einer sehr großen Gesahr aus, in seinbliche Hände zu gerathen. Um das jenseitige User zu besichtigen, hatte er sich in einem kleinen Nachen über den Fluß gewagt; kaum aber war er gelandet, so übersiel ihn ein Hausen spanischer Reiter, aus beren Sanden ihn nur die eilfertigfte Rudlehr befreite. Endlich gelang es ibm, burd Borichub etlicher benachbarten Schiffer fich einiger Fahrzeuge zu bemächtigen, auf beren zweien er ben Grafen von Brahe mit breihundert Schweden überseten ließ. Richt so bald hatte biefer Beit gewonnen, fich am jenseitigen Ufer zu verschanzen, als er von vierzehn Compagnieen fpanischer Dragoner und Ruraffiere überfallen murbe. Go groß die Ueberlegenheit bes Feindes mar, fo tapfer wehrte fich Brabe mit feiner fleinen Schaar, und fein helbenmutbiger Biberftand verschaffte dem König Zeit, ihn in eigener Person mit frischen Trupben zu unterftuten. Run ergriffen bie Spanier, nach einem Berluft von fechehundert Tobten, die Rlucht; einige eilten, die fefte Stadt Oppenbeim, andre, Mainz zu gewinnen. Ein marmorner Löwe auf einer hoben Saule, in der rechten Rlaue ein bloges Schwert, auf dem Ropf eine Sturmhaube tragend, zeigte noch fiebenzig Jahre nachher dem Banberer bie Stelle, wo der unsterbliche Ronig ben Sauptstrom Germaniens paffierte.

Bleich nach biefer gludlichen Aftion fette Buft av Abolph bas Beschütz und ben größten Theil ber Truppen über ben Aluf und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweifelten Gegenwehr am 8ten December 1631 mit fturmender hand erstiegen ward. Fünfhundert Spanier, welche diefen Ort fo berghaft vertheibigt hatten, murden insgesammt ein Opfer ber schwedischen Fnrie. Die Nachricht von Guftavs Uebergang über ben Rheinftrom erfdredte alle Spanier und Lothringer, welche das jenfeitige Land besetzt und fich hinter diesem Fluffe vor der Rache ber Schweden geborgen geglaubt hatten. Schnelle Rlucht war jett ihre einzige Sicherheit; jeder nicht ganz haltbare Ort ward aufs eilfertigfte verlaffen. Nach einer langen Reihe von Gewaltthätigkeiten gegen ben mehrlosen Burger raumten die Lothringer die Stadt Borms, welche fie noch por ihrem Abzuge mit muthwilliger Grausamteit mighandelten. Die Spanier eilten, fich in Frankenthal einzuichließen, in welcher Stadt fie fich hoffnung machten, ben fiegreichen Waffen Guftan Abolphs zu troben.

Der König verlor nunmehr keine Zeit, seine Absichten auf die Stadt Mainz auszusühren, in welche sich der Kern der spanischen Truppen geworsen hatte. Indem er jenseit des Rheinstroms gegen diese Stalts anrücke, hatte sich der Landgraf von Hessen Kusselle bieseitets des Flusses derselben genähert und auf dem Wege dahin mehrere seste Plätze unter seine Botmäßigkeit gebracht. Die belagerten Spanier, obgleich von beiden Seiten eingeschlossen, zeigten anfänglich viel Muth und Entschlossenheit, das Aeußerste zu erwarten, und ein ununterbrocheues, heftiges Bombenseur regnete mehrere Tage sang in das schwedische Lager, welches dem Könige manchen braven Soldaten köste. Aber diese muthvollen Widerstandsungeachtet gewannen die Schweden immer mehr Boden und waren dem Stadtgraben schon so nahe gerückt, daß sie sich ernstlich zum Sturm anschieden. Fetzt sant dem Belagerten der Muth. Wit Recht

zitterten sie vor dem wilden Ungestüm des schwedischen Soldaten, wovon der Marienberg bei Würzburg ein schreckastes Zeugniß ablegte. Ein sürchterliches Loos erwartete die Stadt Mainz, wenn sie im Sturm erstiegen werden sollte, und leicht konnte der Feind sich versucht stühlen, Magdeburgs schauderhaftes Schickal an dieser reichen und prachtvollen Residenz eines katholischen Fürsten zu rächen. Mehr um die Stadt, als um ihr eigenes Leben zu schonen, capitulierte am vierten Tag die spanische mit eines Königs ein sicheres Geleite bis nach Luzemburg; doch slette sich der größte Theil verselben, wie bisher schon von mehreren geschehen var, unter schwedische Fahnen.

Am 13ten December 1631 hielt ber König von Schweben seinen Einzug in die eroberte Stadt und nahm im Palast des Kursürsten seine Bohnung. Achtig Kanonen siesen als Beute in seine Händer, und mit achtzigtausend Gulden mußte die Bürgerschaft die Plünderung abkausen. Bon dieser Schatzung waren die Juden und die Geistlichkeit ausgeschlosen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrügten hatten. Die Bibliothet des Kursürsten nahm der König als sein Eigensthum zu sich und schenkte sie seinem Reichskanzler Oxen kiern a, der sie dem Gymnasium zu Westeras abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, scheiterte, und die Ossee verschlang diesen un-

erfetlichen Schat.

Nach bem Berluft ber Stadt Mainz hörte bas Unglud nicht auf, bie Spanier in ben Begenden bes Rheins zu verfolgen. Rurg por Eroberung jener Stadt hatte ber Landgraf von Beffen-Raffel Kaltenftein und Reifenberg eingenommen; bie Festung Ronigstein ergab fich ben beffen; ber Abeingraf Otto Lubwig, einer von ben Generalen bes Konigs, batte bas Gliid, neun fpanische Schwadronen zu schlagen, die gegen Frankenthal im Anzuge maren, und fich ber wichtigften Stabte am Rheinftrom von Boppart bis Bacharach zu bemächtigen. Rach Ginnahme Ger Reftung Braunfels, welche bie wetterauischen Grafen mit schwedischer bilfe zu Stande brachten, verloren die Spanier jeden Plat in der Betterau, und in der gangen Pfalg tonnien fie, außer Frantenthal, nur T febr wenige Stadte retten. Landau und Rronweißenburg erflarten fich laut für die Schweden. Speper bot fich an, Truppen gum Dienst bes Ronigs ju werben. Manicheim ging burch bie Befonnenheit bes jungen Bergogs Bernhard von Beimar und burch bie Nachläffigfeit bes bortigen Commandanten verloren, ber auch biefes Unglucks wegen gu Beibelberg por bas Rriegsgericht geforbert und enthauptet marb.

Der König hatte ben Feldzug bis tief in ben Winter verlängert, und wahrscheinlich war selbst die Rauhigkeit der Jahreszeit mit eine Ursache der Ueberlegenheit gewesen, welche der schwedische Soldat über den Feind behauptete. Jetzt aber bedurften die erschöften Truppen der Erholung in den Winterquartieren, welche ihnen Gust ab Abolph auch bald nach Ervoberung der Stadt Mainz in der umliegenden Gegend bewiltigte. Er selbst benutzt die Ruhe, welche die Jahreszeit seinen kriegerischen

Operationen auflegte, dazu, die Geschäfte des Kabinets mit seinem Reichsfanzler abzuthun, der Reutralität wegen mit dem Feind Unterhandlungen zu pflegen und einige politische Streitigkeiten mit einer bundes verwandten Macht zu beendigen, zu benen sein disheriges Betragen dem Brund gelegt hatte. Zu seinem Binterausenthalt und zum Mittespunkt dieser Staatsgeschäfte erwählte er die Stadt Mainz, gegen die er ilberhaupt eine größere Neigung bliden ließ, als sich mit dem Interesse der beutschen Fürsten und mit dem kurzen Besuche vertrug, den er dem Reiche hatte abstatten wollen. Nicht zufrieden, die Stadt auf das stärkse besetigt zu haben, ließ er auch ihr gegenüber, in dem Wintel, den der Minmit dem Rheine macht, eine neue Citabelle anlegen, die nach ihrem Stifter Gu stad shurg genannt, aber unter dem Ramen Pfaffen-

raub, Bfaffengmang befannter geworden ift.

Indem Guftav Abolph fich Meifter vom Rhein machte und bie brei anarengenden Rurfürstenthumer mit feinen fiegreichen Waffen bebrobte, wurde in Baris und Saint-Bermain von feinen machfamen Reinben jeder Runftgriff der Politit in Bewegung gefett, ibm den Beiftand Frankreichs zu entziehen und ihn wo moglich mit biefer Macht in Krieg ju verwideln. Er felbft hatte burch bie unerwartete und zweibeutige Wendung seiner Baffen gegen ben Rheinstrom seine Freunde fluten gemacht und feinen Gegnern bie Mittel bargereicht, ein gefährliches Mißtrauen in seine Absichten zu erregen. Nachdem er das Hochstift Burgburg und ben größten Theil Frantens feiner Macht unterworfen batte, stand es bei ihm, burch bas Hochstift Bamberg und burch die obere Bfalg in Bapern und Desterreich einzubrechen; und die Erwartung mar jo allgemein als natürlich, daß er nicht fäumen würde, ben Raifer und ben Bergog von Ba pern im Mittelpuntt ihrer Macht anzugreifen und burch Ueberwältigung diefer beiben Sauptfeinde ben Krieg auf bas ichnellfte gu endigen. Aber ju nicht geringem Erftaunen beiber ftreitenden Theile berließ Buftav Abolph bie von ber allgemeinen Meinung ibm vorgezeichnete Bahn, und anftatt feine Waffen gur Rechten gu tebren, wendete er fie zur Linken, um die minder ichuldigen und minder zu fürchtenden Fürften bes Rurrheins feine Macht empfinden zu laffen, indem er feinen zwei wichtigsten Gegnern Frift gab, neue Kräfte zu sammeln. Nichts als bie Absicht, durch Bertreibung der Spanier vor allen Dingen den unglücklichen Bfalggrafen Friedrich den Fünften wieder in den Befit feiner Lander zu feben, tonnte diefen überrafchenben Schritt erflarlich machen. und ber Glaube an bie nahe Wiederherftellung Friedrichs brachte anfangs auch wirklich ben Argwohn feiner Freunde und die Berleumdungen feiner Begner jum Schweigen. Bett aber mar die untere Pfalz fast durchgangig von Keinden gereinigt, und Guftav Abolph fuhr fort, neue Eroberungsplane am Rhein zu entwerfen; er fuhr fort, die eroberte Bfalz bem rechtmäßigen Befiger gurifdzuhalten. Bergebens erinnerte ber Abgefandte des Ronigs von England den Eroberer an bas, mas die Gerechtigfeit von ihm forderte und sein eigenes feierlich ausgestelltes Bersprechen ihm zur Chrenpflicht machte. Gu fi av Abolph beantwortete biese Aufforderung mit bittern Rlagen über die Unthätigkeit bes englischen Hofes und ruftete fich lebhaft, feine fieghaften Fahnen mit nächftem in Eljaß

und felbft in Lothringen auszubreiten.

Jest murbe bas Migtranen gegen ben ichwedischen Monarchen laut, und der Sag feiner Wegner zeigte fich angerft geschäftig, die nachtheiligften Gerüchte von feinen Abfichten zu verbreiten. Schon langft hatte ber Minister Ludwigs bes Dreizehnten, Richelieu, ber Annaherung bes Ronigs gegen die frangofischen Grengen mit Unruhe gugesehen, und bas mißtrauische Gemuth feines herrn öffnete fich nur allzuleicht ben ichlimmen Muthmaßungen, welche barüber angestellt wurden. Franfreich war um eben diefe Beit in einen bilrgerlichen Rrieg mit dem protestantischen Theil seiner Burger verwidelt, und die Furcht war in der That nicht gang grundlos, daß bie Annäherung eines flegreichen Königs von ihrer Partei ihren gefuntenen Muth neu beleben und fie gu bem gewaltfamften Widerftand aufmuntern mochte. Dies tonnte geschehen, auch wenn In ftav Abolph auf bas weitefte bavon entfernt mar, ihnen Soffnung zu machen und an feinem Bundesgenoffen, bem Ronig von Frantreich, eine wirkliche Untreue ju begeben. Aber ber rachgierige Ginn bes Bijchofs von Burzburg, ber ben Berluft feiner Lander am frangöfischen Sofe zu verschmerzen suchte, die giftvolle Beredsamteit ber Jesuiten und ber geschäftige Gifer bes baberischen Ministers stellten biefes gefährliche Berftandniß zwischen ben Sugenotten und bem Ronig von Schweben als gang erwiesen bar und wußten ben furchtsamen Beift Endwigs mit ben schrecklichsten Besorgniffen zu bestürmen. Richt blog thorichte Bolititer, auch manche nicht unverftändige Ratholiten glaubten in volleut Ernft, ber König werbe mit nachstem in das innerfte Franfreich eindringen, mit den Sugenotten gemeine Sache machen und die tatholische Religion in dem Königreich umstürzen. Fanatische Giferer sahen ihn schon mit einer Armee über die Alben flimmen und ben Statthalter Christi selbft in Italien entthronen. So leicht fich Traumereien dieser Art von felbst widerlegten, so war bennoch nicht zu leugnen, daß Bustav durch feine Rriegsunternehmungen am Rhein dem Argwohn feiner Gegner eine gefährliche Bloge gab und einigermaßen ben Berbacht rechtfertigte, als ob er feine Waffen weniger gegen ben Raifer und ben Bergog von Babern, als gegen die tatholische Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Geschrei des Unwillens, welches die katholischen Höfe, von den Jesniten aufgereizt, gegen Frankreichs Berbindungen mit den Feinden der Kirche erhoben, bewog endlich den Cardinal von Richelleu, für die Sicherstellung seiner Religion einen entscheidenden Schritt zu thun und die katholische Welt zugleich von dem ernstlichen Religionseiser Frankreichs und von der eigennützigen Politik der geistichen Reichsstände zu übersühren. Ueberzeugt, daß die Absichten bes Königs vor Schweden, so wie seine eignen, nur auf die Demüthigung des Hauses Oesterreich gerichtet seine eignen, nur auf die Demüthigung des Hauses Oesterreich gerichtet seien, trug er kein Bedenken, den liqui-

stischen Fürsten von Seiten Schwedens eine volltommene Neutralität zu versprechen, sobald fie fich ber Allianz mit dem Raifer entschlagen und ihre Truppen gurudgieben wurden. Welchen Entidlug nun die Fürsten faßten, fo hatte Richelieu feinen Zwed erreicht. Durch ihre Trennung von ber öfterreichischen Bartei murbe Ferbinand ben vereinigten Baffen Frantreichs und Schwedens wehrlos bloggestellt, und Buftab Abolph. von allen seinen übrigen Zeinden in Deutschland befreit, tonnte feine ungetheilte Macht gegen die faiferlichen Erblander tehren. Unvermeidlich war bann ber Fall bes öfterreichischen Saufes, und biefes lette große Riel aller Bestrebungen Richelieus ohne Rachtheil ber Rirche errungen. Ungleich miflicher bingegen war ber Erfolg, wenn die Fürsten ber Lique auf ihrer Weigerung bestehen und bem öfterreichischen Bundnig noch fernerhin getren bleiben follten. Dann aber hatte Frankreich vor bem gangen Europa feine tatholische Befinnung erwiesen und feinen Bflichten als Blied ber romifden Rirche ein Genfige gethan. Die Fürsten ber Lique erschienen bann allein als bie Urheber alles Ungliichs, welches die Fortbauer des Kriegs über das tatholische Deutschland unausbleiblich verhängen mußte; fie allein waren es, die durch ihre eigensinnige Unbanglichteit an ben Raifer die Magregeln ihres Beschützers vereitelten, die Rirche in die außerfte Wefahr und fich felbst ins Berberben fturgten.

Richelieu verfolgte biefen Blan um fo lebhafter, je mehr er burch bie wiederholten Aufforderungen des Rurfürsten von Babern um frangöfische Silfe ins Gedrange gebracht wurde. Dan erinnert fich, daß diefer Flirst schon seit der Zeit, als er Ursache gehabt hatte, ein Mißtrauen in bie Befinnungen bes Raifers ju feten, in ein geheimes Bundnig mit Frantreich getreten mar, wodurch er fich ben Befit ber pfalzischen Rurwürde gegen eine fünftige Sinnesanderung Ferd in ands gu verfichern hoffte. Go deutlich auch ichon der Ursprung Dieses Traktats zu erkennen gab, gegen welchen Feind er errichtet worden, fo behnte ihn Darimilian jett, willfürlich genug, auch auf die Angriffe des Königs von Schweden aus und trug fein Bedenten, Diefelbe Silfleiftung, welche man ihm bloß gegen Defterreich zugefagt hatte, auch gegen Buftav Abolph, ben Alliierten ber frangofischen Krone, ju fordern. Durch diese wibersprechenbe Alliang mit zwei einander entgegengesetten Dadten in Berlegenheit gefett, wußte fich Richelien nur badurch zu helfen, daß er ben Feindseligfeiten zwischen Beiben ein schleuniges Ende machte; und eben fo wenig geneigt, Bapern preiszugeben, als, burch feinen Bertrag mit Schweden außer Stand gefett, es ju ichuten, verwendete er fich mit gangem Gifer für die Neutralität als das einzige Mittel, seinen doppelten Berbindungen ein Benuge zu leiften. Gin eigner Bevollmachtigter, Marquis von Brege, murbe gu biefem Ende an ben Konig von Soweden nach Mainz abgeschickt, seine Gefinnungen über diesen Bunkt zu erforschen und für die alliierten Fürsten günftige Bedingungen von ihm zu erhalten. Aber so wichtige Ursachen Ludwig ber Dreizehnte hatte, diefe Meutralität zu Stande gebracht zu feben, fo triftige Grunde

hatte Gustav Abolph, das Gegentheil zu wünschen. Durch zahlreiche Proben überzeugt, daß der Abschen der liguistischen Fürsten vor der protestantischen Religion unüberwindlich, ihr Haß gegen die ausländische Macht der Schweden unauslöschlich, ihre Anhänglichkeit an das Haus Desterreich unvertilgbar sei, fürchtete er ihre offendare Feindschaft weit weniger, als er einer Neutralität mißtraute, die mit ihrer Reigung so sehr im Widerspruche stand. Da er sich überdies durch seine Lage auf beutschem Boden genöthigt sah, auf Kosten der Feinde den Krieg sortzuschen, so versor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde dadurch zu gewinnen, die Zahl seiner öffentlichen Feinde verminderte. Kein Bunder also, wenn G ust av Ad olph wenig Keigung blicken ließ, die Neutralität der katholischen Fürsten, wodurch ihm so wenig geholsen war, durch Ausopserung seiner errungenen Bortbeile zu erkaufen.

Die Bedingungen, unter welchen er bem Rurfürften von Bavern bie Reutralität bewilligte, waren briidend und biefen Befinnungen gemäß. Er forderte von ber tatholifchen Lique eine gangliche Unthatigfeit , Burudziehung ihrer Truppen von ber taiferlichen Armee , aus ben eroberten Blaten, aus allen protestantischen Lanbern. Doch außerbem wollte er die lignistische Rriegsmacht auf eine geringe Anzahl berabgefett wiffen. Alle ihre Lander follten ben taiferlichen Armeen verschloffen fein und bem Saufe Desterreich weber Mannschaft noch Lebensmittel und Munition aus benfelben gestattet werden. Go bart bas Befet mar, meldes ber Ueberwinder ben Uebermundenen auflegte, fo ichmeichelte fich ber frangofifche Mediateur noch immer, ben Kurfurften von Babern gu Annehmung beffelben vermogen zu tonnen. Diefes Gefchaft gu erleichtern, hatte fic Guftav Abolph bewegen laffen, bem Lettern einen Baffenftillftand auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber zur nämlichen Beit, als biefer Monarch burch ben frangofischen Agenten wieberholte Berficherungen von dem guten Fortgang biefer Unterhandlung erhielt, entbedte ihm ein aufgefangener Brief bes Rurfürsten an bei Beneral Bappenheim in Wefiphalen die Treulofigfeit diefes Bringen, der bei ber gangen Regociation nichts gesucht hatte, als Beit zur Bertheibigung ju gewinnen. Weit bavon entfernt, fich burch einen Bergleich mit Schweden in seinen Kriegsunternehmungen Feffeln anlegen zu laffen, befoleunigte vielmehr ber hinterliftige Fürft feine Ruftung und benutte die Muge, die ihm der Feind ließ, besto nachdrudlichere Anftalten gur Wegenwehr zu treffen. Dieje gange Reutralitätsunterhandlung gerriß alfo fruchtlos und hatte ju nichts gedient, als die Feindseligkeit zwischen Bapern und Schweden mit besto größrer Erbitterung zu erneuern.

Tillys vermehrte Macht, womit dieser Feldherr Franken zu überschwemmen drohte, forderte den König dringend nach diesem Kreise; zuvor aber mußten die Spanier von dem Rheinstrom vertrieben und ihnen der Weg versperrt werden, von den Niederlanden aus die deutschen Brovinzen zu bekriegen. In dieser Absicht hatte Gustav Abolph bereits dem Kursürsten von Trier, Philipp von Lettern, die Neutra-

lität unter ber Bedingung angeboten, daß ihm die Trierische Festung Bermannstein eingeräumt und ben schwedischen Truppen ein freier Durchzug durch Roblenz bewilligt wurde. Aber so ungern der Aurfürst seine Länder in spanischen Sanden fab, so viel weniger tonnte er fich entichließen, fie bem verdachtigen Schutz eines Regers zu übergeben und ben ichwedischen Eroberer jum herrn feines Schicfals zu machen. Da er fich jedoch außer Stand fab, gegen zwei fo furchtbare Mitbewerber feine Unabhangigfeit zu behaupten, fo suchte er unter den mächtigen Flügeln Frankreichs Schutz gegen beibe. Mit gewohnter Staatsklugbeit hatte Richelieu die Berlegenheit biefes Fürsten benutt, Frantreichs Macht zu vergrößern und ihm einen wichtigen Allierten an Deutschlands Grenze zu erwerben. Gine gablreiche frangofische Armee follte die Trierischen Lande beden und die Festung Chrenbreitstein frangofifche Befatung einnehmen. Aber die Absicht, welche ben Rurfürften gu biefem gewagten Schritte vermocht batte, wurde nicht gang erfüllt: benn Die gereizte Empfindlichkeit Buftav Abolphs ließ fich nicht eber befanftigen, als bis auch ben fcwebischen Truppen ein freier Durchzug burch die Trierischen Lande gestattet wurde.

Indem diefes mit Erier und Frantreich verhandelt murbe, hatten Die Generale des Ronigs bas gange Ergftift Maing von bem Ueberrefte ber fpanischen Garnisonen gereinigt und Guftav Abolph felbft burch Die Einnahme von Rreugnach die Eroberung Diefes Landstrichs vollendet. Das Eroberte zu beschitzen, mußte ber Reichstangler Orenftierna mit einem Theile ber Armee an bem mittlern Rheinftrome gurudbleiben, und bas Sauptheer fette fich unter Anführung bes Königs in Marich,

auf frantischem Boben ben Feind aufzusuchen.

Um den Befit biefes Rreifes hatten unterdeffen Graf Till p und ber ichwedische General von Sorn, ben Buftan Abolph mit achttaufend Mann barin gurudließ, mit abwechselndem Rriegsglud geftritten, und das Sochstift Bamberg besonders mar zugleich der Breis und ber Schanplat ihrer Berwüftungen. Bon seinen übrigen Entwürfen an ben Rheinstrom gerufen, überließ ber Ronig seinem Feldherrn Die Buchtigung des Bischofs, der burch sein treuloses Betragen seinen Born gereigt hatte, und die Thatigfeit bes Generals rechtfertigte die Wahl des In furger Zeit unterwarf er einen großen Theil bes Bisthums ben ichwedischen Baffen, und die Sauptftadt felbft, von der faiferlichen Befatung im Stich gelaffen, lieferte ihm ein fturmender Angriff in die Sande. Dringend forderte nun der verjagte Bischof den Rurfürsten von Bagern jum Beiftand auf, ber fich endlich bewegen ließ, Dillys Unthätigfeit zu verfürzen. Durch den Befehl feines Berrn gur Wiedereinsetzung bes Bischofs bevollmächtigt, jog Diefer General feine burch bie Oberpfalz gerftreuten Truppen gufammen und naberte fich Bamberg mit einem zwanzigtaufend Mann ftarten Beere. Buftav Born, feft entichloffen, feine Eroberung gegen biefe überlegene Macht zu behaupten, erwartete hinter den Wällen Bambergs den Reind, mußte fich aber burch ben bloßen Bortrab bes Tilly entreißen sehen, was er der ganzen versammelten Armee gehofft hatte streitig zu machen. Eine Berwirrung unter seinen Truppen, die keine Geistesgegenwart des Feldherrn zu verbessern vermochte, öffnete dem Feinde die Stadt, daß Truppen, Bagage und Geschitz nur mit Milhe gerettet werden konnten. Bambergs Wiedereroberung war die Frucht dieses Sieges; aber den schwedischen General, der sich in guter Ordnung über den Mainstrom zurückzog, konnte Graf Tilly, aller angewandten Geschwindigkeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung des Königs in Franken, welchem Gut ho orn den Rest seiner Truppen bei Kitzingen zusschen Geinen Groberungen ein schnelles Ziel und zwang ihn, durch einen zeitigen Rücks

jug für feine eigne Rettung ju forgen.

Bu Afchaffenburg hatte ber Konig allgemeine Beerschau über feine Truppen gehalten, beren Angahl nach ber Bereinigung mit Buftab Born, Banner und Bergog Wilhelm von Beimar auf beinabe vierzigtausend stieg. Richts bemmte feinen Marich burch Franten; benn Graf Tilly, viel zu ichwach, einen fo febr überlegenen Reind gu erwarten, hatte fich in schnellen Marichen gegen bie Donau gezogen. Böhmen und Bapern lagen jett bem Ronig gleich nabe, und in ber Ungewißheit, wohin diefer Eroberer feinen Lauf richten murbe, fonnte Darimilian nicht fogleich eine Entichliegung faffen. Der Weg, welchen man Tilly jett nehmen ließ, mußte die Wahl des Ronigs und bas Schidfal beider Provinzen entscheiben. Gefährlich mar es, bei ber Annaberung eines fo furchtbaren Jeindes Bapern unvertheibigt zu laffen. um Defterreichs Grengen gu fcbirmen ; gefährlicher noch, burch Aufgahme bes Tilly in Bayern zugleich auch den Feind in dies Land zu rufen und es jum Schauplat eines verwiftenden Rampfes zu machen. Die Sorge bes Landesvaters fiegte endlich über bie Bedenklichkeiten bes Staatsmanns, und Tilly erhielt Befehl, mas auch baraus erfolgen mochte, Bagerns Grenzen mit feiner gangen Macht zu vertheibigen.

Mit triumphierender Freude empfing die Reichstadt Rürnberg den Beschützer protestantischer Religion und deutscher Freiheit, und der schwärmerische Enthusiasmus der Bürger ergoß sich dei seinem Anblick in rührende Aeußerungen des Jubels und der Bewunderung. Gusta vielbst tonnte sein Erstaunen nicht unterdrücken, sich hier in dieser Stadi, im Mittelpunkte Deutschlands zu sehen, dis wohin er nie gehofft hatte seine Fahnen auszubreiten. Der edle schöne Anstand seiner Berson vollendete den Eindruck seiner glorreichen Thaten, und die Heradlassung, womit er die Begrüßungen dieser Reichsstadt erwiederte, hatte ihm in wenig Augenblicken alle Herzen erobert. In Person bestätigte er jetzt das Bündniß, das er noch an den Ufern des Belts mit derselben errichtet hatte, und verband alle Bürger zu einem glühenden Thateneiser und brüderlicher Eintracht gegen den gemeinschaftlichen Feind. Rach einem kurzen Ausentschlatt in Rürnbergs Mauern folgte er seiner Armee gegen die Donau und stand vor der Grenzssestung Donau wörth, ehe man

einen Feind da vermuthete. Eine zahlreiche baberische Besahung vertheibigte diesen Blat, und der Anführer derselben, Audolph Maximislian, Herzog von Sachsen-Lauenburg, zeigte anfangs die muthigste Entschloffenheit, sich bis zur Ankunft des Tilly zu halten. Bald aber zwang ihn der Ernst, mit welchem Gusta Adolph die Belagerung ansing, auf einen schnellen und sichern Abzug zu benten, den er auch unter dem heftigsten Feuer des schwedischen Geschützes glücklich ins Wert richtete.

Die Einnahme Donauworths öffnete bem Ronig bas jenseitige Ufer ber Donau, und nur ber fleine Lechstrom trennte ihn noch von Bayern. Diefe nahe Befahr feiner Länder wedte die gange Thatigfeit Marimilians, und so leicht er es bis jett bem Geind gemacht hatte, bis an die Schwelle seiner Staaten gu bringen, so entschlossen zeigte er fich nun, ihm ben letten Schritt gu erschweren. Jenseits bes Leche, bei ber fleinen Stadt Rain, bezog Tilly ein mohlbefestigtes Lager, welches, von brei Fluffen umgeben, jedem Angriffe Trot bot. Alle Bruden über ben Lech hatte man abgeworfen, die gange Lange bes Stroms bis Augsburg burch starte Besatzungen vertheidigt und fich dieser Reichsstadt felbft, welche langft icon ihre Ungeduld bliden ließ, dem Beifpiel Rurnbergs und Frantfurts zu folgen, burch Ginführung einer baperifden Barnison und Entwaffnung der Burger versichert. Der Rurfürst selbst schloß sich mit allen Truppen, die er hatte aufbringen können, in das Till p'iche Lager ein, gleich als ob an diesem einzigen Boften alle feine hoffnungen hafteten und bas Glud ber Schweben an Diefer außerften Grengmauer icheitern follte.

Bald ericien Guftav Abolph am Ufer, ben baperifchen Berfchanjungen gegenüber, nachdem er fich das ganze Augsburgische Gebiet Dieffeits des Lechs unterworfen und feinen Truppen eine reiche Aufuhr aus diesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Marzmonat, wo dieser Strom von häufigen Regenguffen und von dem Schnee ber tirolifchen Bebirge zu einer ungewöhnlichen Sobe fdwillt und zwischen fteilen Ufern mit reifender Schnelligfeit fluthet. Gin gewiffes Grab öffnete fich bem maghalfigen Sturmer in feinen Bellen, und am entgegenftehenben Ufer zeigten ihm die feindlichen Ranonen ihre morderischen Schlunde. Ertrotte er bennoch mitten burch bie Buth bes Baffers und bes Feuers ben faft unmöglichen Uebergang, fo erwartet die ermatteten Truppen ein frischer und muthiger Teind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung ichmachtend, finden fie eine Schlacht. Mit ericopfter Rraft muffen fie bie feindlichen Schangen erfteigen, beren Festigfeit jebes Ungriffs ju fpotten icheint. Gine Riederlage, an diesem Ufer erlitten, führt fie unvermeidlich jum Untergange; benn berfelbe Strom, ber ihnen bie Bahn zum Siege erschwert, versperrt ihnen alle Wege zur Flucht, wenn das Glud fie verlaffen follte.

Der ichwedische Kriegsrath, ben ber Monarch jetzt versammelte, machte bas ganze Gewicht Dieser Grunde gelten, um die Ausführung

eines fo gefahrvollen Unternehmens zu hindern. Auch bie Tapferften gagten, und eine ehrwurdige Schaar im Dienfte grau geworbener Rrieger errothete nicht, ihre Beforgniffe gu gefteben. Aber ber Entichlug bes Ronigs mar gefaßt. "Wie?" fagte er ju Buftav born, ber bas Bort für bie Uebrigen führte: "über die Oftfee, über fo viele große Strome Deutsch-"lands hatten wir gefett, und vor einem Bache, bor biefem Lech bier, "follten wir ein Unternehmen aufgeben?" Er hatte bereits bei Befichtigung ber Wegend, bie er mit mander Lebensgefahr anftellte, bie Entbedung gemacht, bag bas bieffeitige Ufer über bas jenseitige mertlich bervorrage und die Wirfung bes ichwedischen Geschütes vorzugsweise por dem bes Reindes begunftige. Mit ichneller Besonnenheit mußte er biefen Umftand zu nüten. Unverziiglich ließ er an ber Stelle, mo fich bas linke Ufer bes Lechs gegen bas rechte ju frimmte, brei Batterieen aufwerfen, von welchen zwei und fiebengig Welbstude ein treuzweises Rener gegen ben Beind unterhielten. Bahrend bag biefe muthenbe Ranonade die Bapern von dem jenfeitigen Ufer entfernte, ließ er in größter Gilfertigfeit über ben Lech eine Briide ichlagen; ein bider Dampf, aus angeziindetem Solz und naffem Strob in Ginem fort unterhalten, entzog bas aufsteigende Wert lange Beit ben Augen ber Feinde, indem zugleich ber fast ununterbrochene Donner bes Gefchitges bas Getofe ber Bimmerarte unborbar machte. Er felbft ermunterte burch fein eigenes Beifpiel ben Gifer ber Truppen und brannte mit eigener Sand über fechzig Ranonen ab. Mit gleicher Lebhaftigteit murbe diefe Ranonade zwei Stunden lang von den Bapern, wiewohl mit ungleichem Bortheil, erwiedert, da bie bervorragenden Batterieen ber Schweden bas jenseitige niebere Ufer beherrichten und die Bohe bes ihrigen ihnen gegen bas feindliche Beichus gur Bruftwehr diente. Umfonft ftrebten die Bagern, die feindlichen Werte bom Ufer aus ju gerftoren; bas überlegene Beidut ber Schweben berichenchte fie, und fie mußten die Brude, fast unter ihren Augen, vollendet feben. Tilly that an diefem fdredlichen Tage bas Meugerfte, ben Duth ber Seinigen zu entflammen, und teine noch fo brobenbe Befahr tonnte ibn von dem Ufer abhalten. Endlich fand ihn ber Tob, ben er fuchte. Gine Faltonettugel zerschmetterte ihm bas Bein, und balb nach ihm ward auch Altringer, fein gleich tapferer Streitgenoffe, am Ropfe gefährlich verwundet. Bon ber begeisternden Gegenwart diefer beiden Kührer verlaffen, wankten endlich die Bayern, und wider seine Neigung murbe felbst Maximilian zu einem fleinmuthigen Entschluß fortgeriffen. Bon ben Borftellungen bes fterbenben Tilly befiegt, beffen gewohnte Festigkeit ber annahernde Tod übermaltigt hatte, gab er voreilig feinen unüberwindlichen Boften verloren, und eine von den Schweben entbedte Furt, burch welche die Reiterei im Begriff mar ben Uebergang zu magen, beschleunigte feinen muthlofen Abzug. Noch in berfelben Racht brach er, ehe noch ein feindlicher Solbat über ben Lechstrom gefeht hatte, fein Lager ab, und ohne bem Konige Zeit zu laffen, ibn auf feinem Marich zu beunruhigen, hatte er fich in bester Ordnung

nach Renburg und Ingolstabt gezogen. Mit Befrembung sah Gustab Abolph, ber am folgenden Tage den Uebergang vollsührte, das seindliche Lager leer, und die Flucht des Kurfürsten erregte seine Berwunderung noch mehr, als er die Festigkeit des verlassenen Lagers entbektien, War' ich der Baber gewesen, "rief er erstaunt aus, "nimmermehr — und hätte mir auch eine Stückugel Bart und Kinn weggenommen — "nimmermehr wärde ich einen Posten, wie dieser da, verlassen und dem

"Reinde meine Staaten geöffnet haben."

Jett also lag Bapern dem Sieger offen, und die Kriegsfluth, die dis jett nur an den Grenzen dieses Landes gestürmt hatte, wälzte sich zum erstenmal über seine lange verschonten gesegneten Fluren. Bevor sich aber der König an Eroberung dieses seindlich gesinnten Landes wagte, entriß er erst die Reichsstadt Augsburg dem baperlichen Joche, nahm ihre Bürger in Pflichten und versicherte sich ihrer Trene durch eine zurücgelassen Besatung. Darauf rückte er in beschennigten Märschen gegen Jugolstadt an, um durch Sinnahme dieser wichtigen Festung, welche der Kurfürst mit einem großen Theile seines Heeres deckte, seine Eroberungen in Badern zu sichern und festen Kus an der Donau zu fassen.

Balb nach seiner Ankunft vor Ingolstadt beschloß der verwundete Tilly in den Mauern dieser Stadt seine Lausbahn, nachdem er alle Launen des untreuen Glücks ersahren hatte. Bon der überlegenen Feldberrngröße Gust ab Abolph szermalmt, sah er am Abend seiner Lage alle Lordeern seiner frühern Siege dahinwelken und befriedigte durch eine Kette von Biderwärtigkeiten die Gerechtigkeit des Schicksals und Magdeburgs zürnende Manen. In ihm verlor die Armee des Kaisers und der Ligue einen unersehlichen Führer, die katholische Religion den eifrigsten ihrer Bertheidiger, und Mazimilian von Bahern den treuesten seiner Diener, der seine Treue durch den Tod versiegelte und die Pflichten des Feldherrn auch noch sterend versillte. Sein letztes Bermächtniß an den Kurstürsten war die Ermahnung, die Stadt Regensburg zu besetzen, um herr der Donau und mit Böhmen in Berbindung zu bleiben,

Mit der Zuversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu sein pflegt, unternahm Gufta v Abolph die Belagerung der Stadt und hosste durch das Ungestüm des ersten Angriffs ihren Widerstand zu bestegen. Aber die Festigkeit ihrer Werke und die Tapferkeit der Besaung setzen ihm hindernisse entgegen, die er seit der Breitenselber Schlacht nicht zu bekänupsen gehabt hatte, und wenig sehlte, daß die Wälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner Thaten wurden. Beim Recognoscieren der Festung stredte ein Bierundzwanzigpfünder sein Pferd unter ihm in den Stand, daß er zu Boden stürzte, und kurz darauf ward sein Liebling, der junge Markgraf von Baden, durch eine Stücktugel von seiner Seite weggerissen. Mit schneller Fassung erhob sich der König wieder und beruhigte sein erschrockenes Bolt, indem er sogleich auf einem andern Pferde seinen Weg sortletzte.

Die Befignehmung ber Bapern von Regensburg, welche Reichs

stadt der Kurfürst, dem Rath des Tilly gemäß, durch List überraschte und durch eine starte Besatung in seinen Fesseln hielt, änderte schnell den Kriegsplan des Königs. Er selbst hatte sich mit der Hosspland geschmeichelt, diese protestantisch gesinnte Reichsstadt in seine Gewalt zu bekommen und an ihr eine nicht minder ergebene Bundesgenossin als an Kürnberg, Angsburg und Franksutzu sinden. Die Unterzochung derselben durch die Bayern entsernte auf lange Zeit die Ersüllung seines vornehmsten Wunsches, sich der Donau zu bemächtigen und seinem Gegner alle Hilse von Böhmen aus abzulchneiden. Schnell verließ er Ingolstadt, an dessen Wällen er Zeit und Bolk fruchtlos verschwendete, und drang in das Innerste von Bayern, um den Kursürsten zur Beschütung seiner Staaten herbeizuloden und so die User der Donau von

ihren Bertheidigern zu entblößen.

Das gange Land bis München lag bem Groberer offen. Moosburg, Landshut, das gange Stift Frenfingen unterwarfen fich ihm; nichts konnte seinen Waffen widersteben. Fand er aber gleich keine ordentliche Rriegsmacht auf feinem Wege, fo hatte er in ber Bruft jedes Bayern einen besto unverföhnlichern Feind, ben Religionsfanatismus, gu befampfen. Golbaten, die nicht an ben Bapft glaubten, waren auf diesem. Boden eine neue, eine unerhörte Erscheinung; ber blinde Gifer ber Bfaffen hatte fie bem Landmann als Ungeheuer, als Rinder ber Solle, und ihren Anführer als ben Antichrift abgeschildert. Rein Wunder, wenn man fich von allen Bflichten ber Natur und ber Menschlichkeit gegen biefe Satansbrut losiprad und zu ben ichredlichsten Gewaltthaten lich berechtigt glaubte. Behe bem ichwedischen Golbaten, ber einem Saufen biefer Wilden einzeln in die Bande fiel! Alle Martern, welche die erfinderische Buth nur erbenten mag, murben an biefen ungludlichen Schlachtopfern ausgeübt, und ber Anblid ihrer verstümmelten Rorper entflammte die Armee zu einer ichrecklichen Wiebervergeltung. Nur Guftav Abolph beflecte burch teine Sandlung ber Rache feinen Belbencharafter, und bas folechte Bertrauen ber Bapern zu feinem Christenthum, weit entfernt, ihn von den Borfdriften der Menschlichkeit gegen diefes ungludliche Bolt zu entbinden, machte es ihm vielmehr zu der heiligften Bflicht. burch eine besto ftrengere Mäßigung feinen Glauben zu ehren.

Die Annäherung des Königs verbreitete Schreden und Furch, in der Hauptstadt, die, von Bertheibigern entblößt und von den vornehmiten Einwohnern verlassen, dei der Großmuth des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freiwillige Unterwersung hoffte sie seinen Zorn zu besänstigen und schießte schon dis Frenslingen Deputierte voraus, ihm ihre Thorschlüssel zu Füßen zu legen. Wie sehr auch der König durch die Unmenschlichkeit der Bavern und durch die seindselige Gesinnung ihres Herrn zu einem grausamen Gebrauch seiner Ersoberungsrechte gereizt, wie dringend er, selbst von Deutschen, bestürmt wurde, Magdeburgs Schicksla an der Resdenz ihres Zerstörers zu ahnden, so verachtete doch sein großes Herz diese niedrige Kache, und die

Wehrlosigkeit des Feindes entwaffnete seinen Grimm. Zusrieden mit bem eblern Triumph, den Pfalzgrafen Friedrich mit siegreichem Bomp in die Residenz desselben Fürsten zu führen, der das vornehmste Werkzeug seines Falls und der Räuber seiner Staaten war, erhöhte er die Pracht seines Einzugs durch den schöneren Glanz der Näßigung

und der Milde.

Der König fand in München nur einen verlaffenen Balaft, benn bie Schäbe bes Rurfürften batte man nach Werfen geflüchtet. Die Bracht bes turfürftlichen Schloffes fette ibn in Erstaunen, und er fragte ben Auffeher, ber ihm die Zimmer zeigte, nach bem Ramen des Baumeifters. "Es ift fein anderer," verfette diefer, "als der Aurfürst felbst." - "Ich mochte ihn haben , Diefen Baumeifter." erwiederte ber Ronig , "um ihn nach Stocholm zu schiden." - "Davor," antwortete jener, "wird fich ber Baumeister zu buten wiffen." - Als man bas Zeughaus durchfuchte, fanden fich bloge Lafetten, ju benen die Ranonen fehlten. Die lettern hatte man fo fünftlich unter bem Außboden eingescharrt, bag fich feine Spur bavon zeigte, und ohne die Berratherei eines Arbeiters hatte man ben Betrug nie erfahren. "Stehet auf von den Todten," rief ber Ronig, "und tommet ju Gericht!" - Der Boden ward aufgeriffen. und man entbedte gegen hundert und vierzig Stude, manche von außerorbentlicher Große, welche größtentheils aus ber Pfalz und aus Bohmen erbeutet waren. Ein Schat von breißigtaufend Dutaten in Golbe, ber in einem ber größern verftedt war, machte bas Bergnugen volltommen, womit dieser tostbare Kund den König überraschte.

Aber eine weit willfommnere Erscheinung würde die baperische Armee selbst ihm gewesen sein, welche aus ihren Berschanzungen hervorzuloken, er ins Herz von Babern gedrungen war. In dieser Erwartung sah sich der König betrogen. Kein Feind erschien, keine noch so dringende Aufsorderung seiner Unterthanen sonnte den Kurfürsten vermögen, den letzten Ueberrest seiner Wacht in einer Feldschlacht aufs Spiel zu setzen. In Regensburg eingeschlossen, harrte er auf die Hilfe, welche ihm der herzog von Friedland von Böhnen aus zusühren sollte, und versuchte einstweilen, die der erwartete Bestand erschien, durch Erneuerung der Neutralitäts-Unterhandlungen seinen Feind außer Thätigkeit zu setzen. Aber das zu oft gereizte Mistrauen des Monarchen vereitelte diesen Zweck, und die vorsätzliche Äögerung Wallensteins ließ Bayern

unterdeffen ben Schweben gum Raub werden.

So weit war Guft ab Abolph von Sieg zu Sieg, von Eroberung zu Eroberung fortgeschritten, ohne auf seinem Beg einen Feind zu sinden, der ihm gewachsen gewesen wäre. Ein Theil von Bapern und Schwaben, Frankens Bisthümer, die untere Pfalz, das Erzstift Main lagen bezwungen hinter ihm; bis an die Schwelle der österreichischen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Glid ihn begleitet und ein glänzender Ersolg den Operationsplan gerechtsertigt, den er sich nach dem Breitenselder Sieg vorgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er

wünschte, gelungen war, die gehoffte Bereinigung unter ben protestantifchen Reichsftanden burchzuseten, fo hatte er boch die Blieder der tatholifchen Lique entwaffnet ober geschwächt, ben Rrieg größtentheils auf ihre Roften bestritten, Die Silfsquellen bes Raifers vermindert, den Duth ber ichwächern Stände gestärft und durch die gebrandichatten Länder ber faiferlichen Alliierten einen Weg nach ben öfterreichischen Staaten gefunden. Wo er durch die Gewalt der Baffen feinen Gehorfam erpreffen tonnte, da leistete ihm die Freundschaft ber Reichsstädte, die er burch bie vereinigten Bande ber Bolitit und Religion an fich zu festeln gewußt hatte, die wichtigsten Dienste, und er tonnte, fo lange er die lleberlegenbeit im Felde behielt, alles von ihrem Gifer erwarten. Durch feine Eroberungen am Rhein maren die Spanier von ber Unterpfalz abgeschnitten, wenn ihnen der niederländische Rrieg auch noch Rräfte ließ, Theil an dem beutschen zu nehmen; auch ber Bergog von Lothringen hatte nach seinem vernngludten Feldzuge bie Neutralität vorgezogen. Noch fo viele langs feines Buges burch Deutschland gurudgelaffene Befatungen hatten fein Beer nicht vermindert, und noch eben fo frifch, als es diefen Rug angetreten batte, ftand es jest mitten in Bapern, entschloffen und geruftet, ben Rrieg in das Innerfte von Defterreich zu malgen.

Bahrend daß Guftav Abolph ben Rrieg im Reiche mit folder Ueberlegenheit führte, batte bas Blud feinen Bundesgenoffen, ben Rurfürften von Sachsen, auf einem andern Schauplat nicht weniger begunftigt. Man erinnert fich, daß bei ber Berathschlagung, welche nach ber Leipziger Schlacht zwischen beiben Fürften zu Salle angestellt worden, Die Eroberung Bohmens bem Rurfürften von Sachlen gum Antheil fiet, indem ber Ronig für fich felbst den Weg nach ben liquistischen gandern ermablte. Die erfte Frucht, welche ber Rurfürft von dem Siege bei Breitenfeld erntete, war die Wiedereroberung von Leipzig, worauf in furger Beit die Befreiung des ganzen Rreises von ben taiferlichen Besatungen folgte. Durch die Mannichaft verftartt, welche von ber feindlichen Garnison gu ibm übertrat, richtete ber fachfische Beneral von Arnheim feinen Marich nach ber Laufit, welche Proving ein faiferlicher General, Rudolph von Diefenbach, mit einer Armee überichwemmt hatte, ben Rurfürsten von Sachfen wegen feines Uebertritts zu der Partei bes Reindes zu glichtigen. Schon hatte er in dieser schlecht vertheidigten Broving die gewöhnlichen Berwüftungen angefangen, mehrere Städte erobert und Dresden felbit durch feine brobende Unnaberung erichrectt. Aber diese reißenden Fortschritte bemmte plöplich ein ausdrucklicher wiederholter Befehl des Raifers, alle fachfischen Befitzungen mit Rrieg zu vericonen.

Bu spät erkannte Ferdinand die fehlerhafte Politik, die ihn verleitet hatte, den Aursürsten von Sachsen aufs Aeußerste zu bringen und dem König von Schweden diesen wichtigen Bundesgenossen gleichsam mit Gewalt zuzuführen. Was er durch einen unzeitigen Trotz verdarb, wollte er jetzt durch eine eben so übel angebrachte Mäßigung wieder gut machen,

und er beging einen zweiten Fehler, indem er den ersten verbessern wollte. Seinem Feind einen so mächtigen Alliierten zu rauben, erneuerte er durch Bermittelung der Spanier die Unterhandlungen mit dem Kursursten, und den Fortgang derselben zu erleichtern, mußte Tiefen dach sogleich alle schischen Läuder verlassen. Aber diese Demüthigung des Kaisers, weit entsernt, die gehoffte Birkung hervorzubringen, entdeckte dem Kurfürsten nur die Berlegenheit seines Feindes und seine eigene Bichtigkeit und ermunterte ihn vielmecht, die errungenen Bortheise desto lebhafter zu verfolgen. Wie sonnte er auch, ohne sich durch den schändlichsen Undank verschild zu machen, einem Allierten entsagen, dem er die beiligsen Berssichtig zu machen, einem Allierten entsagen, dem er die beiligsen Berssichtungen seiner Treue gegeben, dem er für die Rettung seiner Staaten,

ja felbst feines Rurbuts verpflichtet mar?

Die fachfifche Armee, des Rugs nach ber Laufit überhoben, nahm also ihren Weg nach Bohmen, wo ein Busammenfluß gunftiger Ereigniffe ihr im Boraus ben Gieg zu verfichern ichien. Roch immer glimmte in biefem Ronigreiche, bem erften Schauplat biefes verberblichen Rriegs, bas Reuer ber Zwietracht unter ber Afche, und burch ben fortgesetzten Drud ber Tyrannei wurde bem Unwillen ber Nation mit jedem Taa neue Nahrung gegeben. Wohin man die Augen richtete, zeigte biefes unglückliche Land Spuren ber traurigften Beranderung. Gange Landereien hatten ihre Befiger gewechselt und feufaten unter bem verhaften Roche tatholifder Berren, welche die Bunft des Raifers und ber Refuiten mit dem Raube der vertriebenen Brotestanten belleidet hatte. Andere hatten bas öffentliche Elend benutt, die eingezogenen Guter ber Bermiefenen um geringe Breise an fich zu taufen. Das Blut ber vornehmften Freibeitsverfechter mar auf Benterbuhnen verspritt worden, und welche burch eine zeitige Flucht bem Berberben entrannen, irrten ferne von ihrer Beimath im Elend umber, mabrend bag bie geschmeibigen Stlaven bes Despotismus ihr Erbe verschweigten. Unerträglicher als ber Drud biefer fleinen Eprannen mar ber Gemiffensamang, welcher die gange protestantifche Partei biefes Ronigreichs ohne Unterfchied belaftete. Reine Befahr von außen, feine noch fo ernftliche Widerfetzung ber Nation, feine noch fo abichredende Erfahrung hatte bem Befehrungseifer ber Resuiten ein Biel feten tonnen: wo ber Weg ber Gute nichts fruchtete, bediente man fich folbatischer Silfe, die Berirrten in den Schafstall ber Rirche gurud zu angstigen. Am harteften traf biefes Schidfal die Bewohner bes Toadimsthals, im Grenggebirge gwijden Bohmen und Deißen. 2 wei taiferliche Commiffarien, durch eben fo viele Jesuiten und fünfgebn Mustetiere unterftutt, zeigten fich in biefem friedlichen Thale, bas Evangelium ben Regern zu predigen. Wo bie Beredfamteit ber Erftern nicht zulangte, fuchte man burch gewaltsame Ginquartierung ber Lettern in die Baufer, durch angebrobte Berbannung, durch Gelbftrafen feinen Amed burchauseten. Aber für biesmal fiegte bie gute Sache, und ber berghafte Wiberftand Diefes fleinen Bolls nothigte ben Raifer, fein Betebrungsmandat fdimpflich gurudgunehmen. Das Beifpiel bes Sofes biente

ben Ratholifen bes Königreichs zur Richtschnur ihres Betragens und rechtfertigte alle Arten ber Unterbridung, welche ihr lebermuth gegen die Protestanten auszumben versucht war. Rein Bunder, wenn diese schwer versolgte Partei einer Beränderung gunftig wurde und ihrem Befreier, der sich jeht an der Grenze zeigte, mit Sebnsucht entgegen sah.

Schon mar bie fachfische Armee im Anguge gegen Brag. Aus allen Platen, por benen fie ericien, waren bie faiferlichen Befatungen gewichen, Schlödenau, Tetichen, Außig, Leitmerit fielen fonell nach einander in Feindes Sand, jeder tatholifche Ort murde ber Plunderung preisgegeben. Soreden ergriff alle Bapiften bes Ronigreichs, und eingebent ber Dighandlung, welche fie an ben Evangelischen ausgeübt hatten, wagten fie es nicht, bie rachenbe Anfunft eines protestantischen heers zu erwarten. Alles, mas tatholisch mar und etwas zu verlieren batte, eilte vom Lande nach ber Sauptstadt, um auch die Sauptstadt eben so schnell wieder zu verlaffen. Prag felbst war auf teinen Angriff bereitet und an Mannicaft zu arm, um eine lange Belagernng aushalten gu tonnen. Bu fpat hatte man fich am Bofe bes Raifers entfoloffen, ben Feldmaricall Tiefenbach gu Bertheidigung biefer Sauptstadt berbei ju rufen. Ghe ber taiferliche Befehl die Standquartiere Diefes Generals in Schlesten erreichte, waren Die Sachsen nicht ferne mehr von Brag, bie halb protestantifche Burgericaft verfprach wenig Gifer, und die schwache Garnison ließ teinen langen Wiberstand hoffen. In diefer ichrecklichen Bedrangnig erwarteten die tatholischen Einwohner ihre Rettung von Ballenftein, ber in ben Mauern Diefer Stadt als Brivatmann lebte. Aber weit entfernt, feine Kriegserfahrung und bas Gewicht feines Ansebens zu Erhaltung ber Stadt anguwenden, ergriff er vielmehr ben willtommenen Augenblid, seine Rache zu befriedigen. Wenn er es auch nicht mar, ber die Sachsen nach Prag locte, fo war es doch gewiß fein Betragen, mas ihnen die Ginnahme diefer Stadt erleichterte. Wie wenig fie auch zu einem langen Widerftande geschickt war, so fehlte es ihr bennoch nicht an Mitteln, fich bis gur Antunft eines Entsages gu behaupten; und ein faiferlicher Oberfter, Braf Maradas, bezeigte wirklich Luft, ihre Bertheibigung gu fibernehmen. Aber ohne Commando und burch nichts als feinen Gifer und feine Tapferteit gu biefem Wageflud aufgefordert, unterftand er fich nicht, es auf eigene Gefahr, ohne die Beistimmung eines Sobern, ins Bert zu feten. Er fuchte alfo Rath bei bem Bergog von Friedland, beffen Billigung ben Mangel einer taiferlichen Bollmacht erfette und an ben die bohmische Generalität burch einen ausbrudlichen Befehl vom Sof in diefer Ertremität angewiesen mar. Aber argliftig bullte fich diefer in feine Dienftlofigfeit und feine ganglide Burudgiehung von ber politifchen Buhne und folug die Enticoloffenheit des Subalternen burch die Bebenklichkeiten barnieber, die er, als der Machtige, bliden ließ. Die Muthlofigfeit allgemein und vollfommen zu machen, verließ er enblich gar mit feinem gangen Sofe bie Stadt, fo wenig er auch bei Ginnahme berselben von dem Feinde zu fürchten hatte; und sie ging eben dadurch verloren, daß er sie durch seinen Abzug verloren gab. Seinem Beispiele folgte der ganze katholische Abel, die Generalität mit den Truppen, die Geistlichkeit, alle Beamten der Krone; die ganze Nacht brachte man damit zu, seine Bersonen, seine Gitter zu flichten. Alle Straßen bis Wien waren mit Fliebenden angefüllt, die sich nicht elber als in der Kaiserstadt von ihrem Schrecken erholten. Maradas selbft, an Prags Errettung verzweiselnd, solgte den Uedrigen und filhrte seine Kannschaft die Tador. wo er den Ausgang erwarten wollte.

Tiefe Stille herrichte in Brag, als die Sachfen am andern Morgen bavor erschienen; feine Anstalt gur Bertheidigung, nicht ein einziger Soug von ben Ballen, ber eine Gegenwehr ber Bewohner verfündigte. Bielmehr sammelte fich eine Menge von Zuschauern um fie ber, welche bie Reugier aus ber Stadt gelockt hatte, bas feinbliche Heer zu betrachten: und die friedliche Bertraulichkeit, womit fie fich naberten, glich vielmehr einer freundschaftlichen Begrugung, als einem feindlichen Empfange. Mus bem übereinftimmenden Bericht biefer Leute erfuhr man, baß die Stadt leer an Soldaten und die Regierung nach Budweiß geflüchtet fei. Diefer unerwartete, unerflärbare Mangel an Widerftand erregte Arnbeims Miftrauen um fo mehr. ba ihm bie eilfertige Annaberung bes Entfates aus Schlefien tein Geheimniß und die fachfiche Armee mit Belagerungswertzeugen zu wenig verfeben, auch an Angahl bei weitem ju fcmach mar, um eine fo große Stadt zu besturmen. Bor einem hinterhalt bange, verdoppelte er feine Bachfamteit; und er schwebte in dieser Furcht, bis ihm der Saushofmeister des Bergogs von Friedland, ben er unter bem Saufen entbedte, Diefe unglaubliche Rachricht befraftigte. "Die Stadt ift ohne Schwertstreich unfer," rief er jett voll Bermunderung feinen Oberften an und ließ fie unverzüglich durch einen Trompeter auffordern.

Die Bürgerichaft von Brag, von ihren Bertheidigern fchimpflich im Stich gelaffen, hatte ihren Entschluß langft gefaßt, und es tam bloß darauf an, Freiheit und Eigenthum durch eine vortheilhafte Capitulation in Sicherheit zu feten. Sobald biefe von bem fachfifchen General im Namen feines herrn unterzeichnet mar, öffnete man ihm ohne Biberfetung die Thore, und die Armee hielt am 11ten November bes Sabres 1631 ihren triumphierenden Ginzug. Bald folgte der Kurfürst felbst nach, um die Sulbigung feiner neuen Soutbef oblenen in Berfon qu empfangen; benn nur unter biefem Namen hatten fich ihm die brei Brager Stadte ergeben; ihre Berbindung mit ber öfterreichischen Monarcie follte burch biefen Schritt nicht gerriffen fein. Go übertrieben groß bie Furcht ber Bapiften vor ben Repreffalien ber Gachjen gewesen mar, fo angenehm überraschte fie die Mäßigung bes Aurfürsten und die aute Mannszucht ber Ernppen. Besonders legte der Feldmarichall von Arnbeim feine Ergebenheit gegen ben Bergog von Friedland bei biefer Belegenheit an den Tag. Nicht zufrieben, alle Ländereien deffelben auf feinem Bermarich verschont zu haben, ftellte er jett noch Bachen an feinen Balaft, damit ja nichts daraus entwendet murbe. Die Ratholis ten ber Stadt erfreuten fich ber vollfommenften Bemiffensfreiheit, und bon allen Rirchen, welche fie ben Brotestanten entriffen hatten, murben Diesen nur vier gurudgegeben. Die Jesuiten allein, welchen die allgemeine Stimme alle bisherigen Bebrudungen Schuld gab, maren von Diefer Dulbung ausgeschloffen und mußten bas Ronigreich meiben.

Johann Beorg verleugnete felbft als Sieger die Demuth und Unterwürfigfeit nicht, Die ihm ber taiferliche Name einflößte, und mas fich ein faiferlicher General, wie Tilly und Ballenftein, gu Dregben gegen ihn unfehlbar wurde herausgenommen haben, erlaubte er fich zu Brag nicht gegen ben Raifer. Sorgfältig unterschied er ben Feind, mit bem er Rrieg führte, von bem Reichsoberhaupt, bem er Ehrfurcht fchulbig war. Er unterftand fich nicht, bas Sausgerathe bes Lettern zu berühren, indem er fich ohne Bedenten die Ranonen bes Erstern als aute Beute queignete und nach Dresben bringen ließ. Richt im faiferlichen Baloft, fondern im Lichtenft einifden Saufe nahm er feine Bohnung, gu bescheiden, die Bimmer Desjenigen gu beziehen, bem er ein Ronigreich entrig. Burbe uns biefer Bug bon einem großen Mann und einem helden berichtet, er würde uns mit Recht zur Bewunderung binreißen. Der Charafter bes Fürsten, bei bem er gefunden wird, berechtigt uns gu bem Ameifel, ob mir in diefer Enthaltung mehr ben iconen Sieg ber Befcheibenheit ehren, ober die fleinliche Gefinnung bes fcmachen Beiftes bemitleiden follen, ben bas Blud felbft nie fühn macht und bie

Freiheit felbst nie ber gewohnten Feffeln entledigt.

Die Ginnahme von Brag, auf welche in furzer Beit die Unterwerfung ber mehrsten Stadte folgte, bewirkte eine ichnelle und große Beränderung in dem Königreiche. Biele von dem protestantischen Abel, welche bisher im Elend herum geirrt waren, fanden fich wieder in ihrem Baterlande ein, und der Graf von Thurn, der berüchtigte Urheber des bohmifchen Aufruhrs, erlebte die Berrlichkeit, auf dem ehemaligen Schauplate feines Berbrechens und feiner Berurtheilung fich als Sieger gu zeigen. Ueber biefelbe Brude, wo ihm die aufgespießten Ropfe feiner Anhänger das ihn felbst erwartende Schidfal furchtbar vor Augen malten, bielt er jett seinen triumphierenden Gingug, und fein erftes Geschäft war, Diefe Schrechbilder zu entfernen. Die Bermiefenen fetten fich fogleich in Befit ihrer Güter, deren jetige Eigenthumer die Flucht ergriffen hatten. Unbefünmert, wer diesen Die aufgewandten Summen erstatten wurde, riffen fie alles, was ihre gewesen war, an fich, auch wenn fie felbft ben Raufpreis bafür gezogen hatten, und Mancher unter ihnen fand Urfache, bie qute Wirthichaft ber bisherigen Bermalter zu ruhmen. Felder und Beerden hatten unterdeffen in der zweiten Sand portrefflich gewuchert. Mit bem toftbarften Hausrath waren die Zimmer geschmudt, Die Reller, welche fie leer verlaffen hatten, reichlich gefüllt, die Stalle bevoltert, Die Magazine beladen. Aber miftrauisch gegen ein Glud. bas fo unverhofft auf fie hereinstürmte, eilten fie, diese unsichern Besitzungen wieder loszuschlagen und ben unbeweglichen Segen in bewegliche Büter

zu vermandeln.

Die Gegenwart der Sachsen belebte den Muth aller Protestantischgesinnten des Königreichs, und auf dem Lande wie in der Hauptstadt sah man ganze Schaaren zu den neu erössenten ebangelischen Kirchen eilen. Biele, welche nur die Jurcht im Gehorsan gegen das Papstehmurenerhalten hatte, wandten sich jetzt öffentlich zu der neuen Lehre, und manche der neubekehrten Katholiken schwurzen freudig ein erzwungenes Bekenntnis ab, um ihren früheren Ueberzeugungen zu solgen. Alle bewiesene Duldsankeit der neuen Regierung kounte den Ausbruch des gerechten Unwillens nicht verhindern, den dieses mishandelte Bolk die Unterdrücker seiner heiligsten Freiheit empsinden ließ. Fürchterlich bediente es sich seiner wieder erlangten Rechte, und seinen haß gegen die ausgedrungene Religion stillte an manchen Orten nur das Blut ihrer Berkindiaer.

Unterbeffen mar ber Succurs, ben die faiferlichen Generale bon Bot und von Diefenbach aus Schlefien berbeiführten, in Bohmen angelangt, wo einige Regimenter bes Grafen Tilly aus ber obern Bfalg gu ihm ftießen. Ihn gu gerftreuen, ehe fich feine Macht vermehrte, rudte Arnheim mit einem Theil ber Armee aus Brag ihm entgegen und that bei Nimburg an der Elbe einen muthigen Angriff auf feine Berschanzungen. Rach einem hitigen Gefechte schlug er endlich, nicht ohne großen Berluft, die Feinde aus ihrem befestigten Lager und zwang fie durch die Beftigfeit feines Feuers, ben Rudweg über die Gibe au nehmen und die Brücke abzubrechen, die sie herüber gebracht hatte. Doch tonnte er nicht verhindern, daß ihm die Raiserlichen nicht in mebrern fleinen Gefechten Abbruch thaten und die Rroaten felbst bis an die Thore von Brag ihre Streifereien erftredten. Wie glangend und viel verfpredend auch bie Sachsen ben bohmischen Feldzug eröffnet hatten, fo rechtfertigte ber Erfolg boch feineswegs Guftav Abolphs Erwartungen. Austatt mit unaufhaltsamer Gewalt die errungenen Bortheile zu verfolgen, burch das bezwungene Bohmen fich zu der schwedischen Armee durch-Buidlagen und in Bereinigung mit ihr ben Mittelpunkt ber taiferlichen Macht anzugreifen, ichwächten fie fich in einem anhaltenden fleinen Rrieg mit bem Beinde, wobei ber Bortheil nicht immer auf ihrer Seite mar und bie Reit für eine größere Unternehmung fruchtlos verschwendet murbe. Aber Johann Georgs nachfolgendes Betragen bedte bie Triebfebern auf, welche ihn abgehalten hatten, fich feines Bortbeils liber ben Raifer zu bedienen und die Entwürfe des Ronigs von Someben burch eine zwedmäßige Wirtsamfeit zu befördern.

Der größte Theil von Böhmen war jeht für den Kaiser verloren und die Sachsen von dieser Seite her gegen Desterreich im Anzug, während daß der schwedische Monarch durch Franken, Schwaben und Bapern nach den kaiserlichen Erbstaaten einen Weg sich bahnte. Ein langer Krieg hatte die Kräfte ber öfterreichischen Monarchie verzehrt, die Länder ericopft, die Armeen vermindert. Dabin war der Ruhm ihrer Siege, bas Bertrauen auf Unüberwindlichkeit, ber Geborfam, Die gute Mannsjucht ber Truppen, welche bem ichwebischen Beerführer eine fo entschiebene Ueberlegenheit im Felde verschaffte. Entwaffnet waren die Bunbesgenoffen des Raifers, ober bie auf fie felbft bereinfturmende Wefahr hatte ihre Treue erichuttert. Selbft Marimilian von Bayern, Defterreichs machtigfte Stute, ichien den verführerischen Einladungen jur Reutralität nachzugeben; die verdächtige Alliang biefes Gurften mit Krantreich hatte ben Raifer langft schon mit Besorgniffen erfüllt. Die Bijchofe von Burgburg und Bamberg, ber Rurfürst von Maing, ber Bergog von Lothringen maren aus ihren Ländern vertrieben, oder doch gefährlich bedroht; Erier ftand im Begriff, fich unter frangofischen Schut zu begeben. Spaniens Waffen beschäftigte die Tapferteit der Hollander in den Riederlanden, mahrend bag Buftav Abolph fie vom Rheinftrom gurudichlug; Bolen feffelte noch ber Stillftand mit biefem Gurften. Die ungarifden Grenzen bedrobte ber fiebenburgifde gurft Ragoty, ein nachfolger Bethlen Gabors und ber Erbe feines unruhigen Beiftes; die Pforte felbst machte bedenkliche Buruftungen, ben gunftigen Reitpunkt zu nuten. Die mehreften protestantischen Reichsstände, tubn gemacht burch bas Baffenglud ihres Beschützers, hatten öffentlich und thatlich gegen ben Raifer Bartei ergriffen. Alle Silfsquellen, welche fich Die Frechheit eines Tilly und Wallenfte in burch gewaltfame Erpreffungen in diefen ganbern geöffnet hatte, maren nunmehr vertrodnet, alle biefe Berbeplate, biefe Magazine, biefe Bufluchtsorter für ben Raifer verloren, und der Rrieg konnte nicht mehr wie vormals auf fremde Roften bestritten werben. Seine Bedrangniffe volltommen zu machen, entzündet fich im Land ob der Enns ein gefährlicher Aufruhr; ber unzeitige Befehrungseifer ber Regierung bewaffnet bas protestantische Landvolt, und der Fanatismus schwingt feine Fadel, indem der Feind icon an den Pforten bes Reichs fturmt. Nach einem fo langen Glude, nach einer fo glanzenden Reibe von Siegen, nach fo herrlichen Eroberungen, nach fo viel unnüt versprittem Blute fieht fich ber öfterreichische Monarch zum zweitenmal an benselben Abgrund geführt, in ben er beim Untritt feiner Regierung ju fturgen brobte. Ergriff Bapern bie Neutralität, widerstand Aursachsen der Berführung und entschloß sich Frankreich. Die fpanifche Macht zugleich in ben Rieberlanden, in Stalien und Catalonien anzufallen, fo fturzte ber flolze Bau von Defterreichs Große zusammen, die alliierten Kronen theilten fich in seinen Raub, und ber beutsche Staatsforper fab einer ganglichen Bermandlung entgegen.

Die ganze Reihe biefer Ungludsfälle begann mit der Breitenfelber Schlacht, deren ungludlicher Ausgang den langlt icon entschiedenen Berfall der österreichischen Macht, den bloß ber täuschende Schimmer eines großen Namens verstedt hatte, sichtbar machte. Ging monden kurude welche ben Schweben eine so furchtbare lebe

an der nöthigen Reife des Urtheils, Klugheit und Kriegserfahrung, welche nur durch Uebung erworben wird, so konnte man diesen Mangel durch eine glückliche Bahl von Rathgebern und Gehilfen ersetzen, die man unter der hülle seines Namens mit der höchsten Autorität bekleidete.

So scheinbar die Grunde waren, womit ein Theil der Minister biefen Borfchlag unterftutte, fo große Schwierigfeiten fette ihm bas Migtrauen, vielleicht auch die Gifersucht bes Raifers und die verzweifelte Lage ber Dinge entgegen. Wie gefährlich mar es, bas gange Schicffal ber Monarchie einem Jungling anzuvertrauen, ber frember Führung felbft fo bedürftig mar! Bie gewagt, bem größten Felbheren feines Sahrhunderts einen Unfanger entgegen ju ftellen, beffen Sahigfeit gu Diesem wichtigen Boften noch burch feine Unternehmung gepruft, beffen Name, von dem Ruhme noch nie genannt, viel zu fraftlos war, um der mutblofen Armee im Boraus ben Sieg zu verburgen! Belche neue Laft zugleich für den Unterthan, ben toftbaren Staat zu beftreiten, ber einem foniglichen Beerführer gutam und ben ber Bahn bes Zeitalters mit feiner Begenwart beim Beer ungertrennlich verfnupfte! Wie bedentlich endlich für den Pringen felbit, feine politische Laufbahn mit einem Amte gu eröffnen , bas ibn gur Beigel feines Bolts und gum Unterbruder ber Lanber machte, die er fünftig beherrichen follte!

Und dann war es noch nicht damit gethan, den Feldherrn für die Armee aufzusuchen; man mußte auch die Armee für den Feldherrn sinden. Seit Wall en steins gewaltsamer Entfernung hatte sich der Kaiser mehr mit liguistischer und baperischer hilfe als durch eigen Armeen vertheidigt, und eben diese Abhängigkeit von zweideutigen Freunden war es ja, der man durch Aufstellung eines eigenen Generals zu entsliehen suchte. Welche Möglichkeit aber, ohne die alles zwingende Macht des Goldes und ohne den begeisternden Namen eines siegreichen Feldherrn eine Armee aus dem Richts hervorzurussen und eine Armee, die es an Mannszucht, an triegerischem Geist und an Feerischeit mit den geübten Schaaren des nordischen Eroberers aussuchten sonnte? In ganz Europa war nur ein einziger Mann, der solch eine That gethan, und diese Einzigen hatte man eine tödliche Kräntung

bemiefen.

Jeht endlich war der Zeitpunkt herbeigerückt, der dem beleidigten Stolze des Herzogs von Friedland eine Genugthuung ohne Gleichen verschaftet. Das Schickal selbst hatte sich zu seinem Rächer aufgestellt und eine ununterbrochene Reihe von Unglücksfällen, die seit dem Tage seiner Abdankung über Desterreich hereinstitrente, dem Kaiser selbst das Geständniß entrissen, daß mit diesem Feldberrn sein rechter Arm ihm abgehanen worden sei. Jede Riederlage seiner Truppen erneuerte dies Bunde, jeder verlorene Plat warf dem betrogenen Monarchen seine Schwäche und seinen Undank vor. Glücklich genug, hätte er in dem beleidigten General nur einen Anführer seiner Herer, nur einen Bertheidiger seiner Staaten verloren — aber er sand in ihm einen Feind,

und ben gefährlichsten von allen, weil er gegen ben Streich bes Ber-

rathers am menigsten vertheibigt mar.

Entfernt von der Rriegsbubne und zu einer folternden Unthatigfeit verurtheilt, mahrend bag feine Nebenbuhler auf bem Felbe bes Ruhms fich Lorbeern sammelten, batte ber ftolze Berzog bem Bechiel bes Gluds mit verftellter Belaffenheit zugesehen und im ichimmernden Geprange eines Theaterbelben die duftern Entwurfe feines arbeitenben Beiftes verborgen. Bon einer glübenben Leibenschaft aufgerieben, mahrend bag eine frohliche Außenseite Rube und Müßiggang log, brütete er still bie idredliche Geburt ber Rachbeglerbe und Chriudt gur Reife und naberte fich langfam, aber ficher bem Biele. Erlofchen mar alles in feiner Erinnerung, mas er burch ben Raifer geworben mar; nur mas er für ben Raifer gethan batte, ftand mit glübenben Bugen in fein Gebachtniß geforieben. Seinem unersättlichen Durft nach Größe und Dacht war ber Undant des Raifers willfommen, ber feinen Schuldbrief zu gerreißen und ibn jeder Bflicht gegen ben Urbeber feines Bluds zu entbinden ichien. Entfündigt und gerechtfertigt erschienen ihm jest bie Entwürfe feiner Ehrsucht im Gewand einer rechtmäßigen Wiedervergeltung. In eben bem Dag, als fein außerer Birtungstreis fich verengte, erweiterte fich die Welt feiner Soffnungen, und feine fcmarmende Ginbilbungefraft verlor fich in unbegrenzten Entwurfen, die in jebem andern Ropf als bem feinigen nur ber Babnfinn erzeugen tann. Go boch, als ber Menfc nur immer burch eigene Rraft fich zu erheben vermag, batte fein Berbienst ibn emporgetragen; nichts von allem bem, mas bem Brivatmann und Bürger innerhalb feiner Bflichten erreichbar bleibt . batte bas Glud ihm verweigert. Bis auf ben Angenblid feiner Entlaffung hatten feine Anspruche teinen Biberftand, fein Chrgeiz teine Grenzen erfahren; ber Schlag, ber ibn auf bem Regensburger Reichstag ju Boben ftredte, zeigte ibm ben Unterschied zwijden urfprunglicher und übertragener Gewalt und ben Abstand bes Unterthans von bem Bebieter. Aus bem bisberigen Zaumel feiner Berrichergroße durch biefen überrafchenben Bludsmechfel aufgeschrecht, verglich er bie Dacht, Die er befeffen, mit berjenigen, burch welche fie ihm entriffen murbe, und fein Ehrgeig bemertte die Stufe, die auf ber Leiter bes Bluds noch für ibn zu erfteigen mar. Erft nachdem er bas Gewicht ber hochften Gewalt mit fcmerzhafter Wahrheit erfahren, ftredte er luftern die Banbe barnach aus; ber Raub, ber an ibm jelbft verübt wurde, machte ibn gum Räuber. Durch teine Beleibigung gereigt, batte er folgfam feine Bahn um bie Daieftat bes Thrones beschrieben, gufrieben mit bem Ruhme, ber glangenofte seiner Trabanten zu sein; erft nachdem man ihn gewaltsam aus seinem Rreife flieft, permirrte er bas Spftem, bem er angeborte, und flürzte fich germalmend auf feine Sonne.

Suft av Abolph durchwanderte den deutschen Rorden mit fiegenbem Schritte; ein Platz nach bem andern ging an ihn verloren; und bei Leipzig fiel der Kern der kaiserlichen Macht. Das Gerücht bieser

Rieberlagen brang balb auch zu Ballenfteins Ohren, ber , zu Brag in die Dunkelheit des Brivatftandes gurudgeschwunden, aus ruhiger Kerne den tobenden Rriegsfturm betrachtete. Bas die Bruft aller Ratholifen mit Unruhe erfüllte, verfündigte ibm Größe und Glud; nur für ibn arbeitete Guftav Abolvh. Kaum batte ber Lettere angefangen. fich burch feine Rriegsthaten in Achtung ju feten, fo verlor ber Bergog von Friedland teinen Angenblid. feine Freundschaft gu fuchen und mit biefem gludlichen Reinde Defterreichs gemeine Sache zu machen. Der vertriebene Graf von Thurn, ber bem Ronige von Schweben ichon langft feine Dienfte gewidmet, übernahm es, bem Monarchen Wallenft ein & Bludwuniche zu überbringen und ihn zu einem engern Bundniffe mit bem Bergog einzulaben. Fünfzehntaufend Mann begehrte Wallenft ein von dem Könige, um mit bilfe berfelben und mit ben Truppen, bie er felbst zu werben fich anbeischig machte, Bohmen und Mahren gu erobern, Wien gu überfallen und ben Raifer, feinen Berrn, bis nach Italien zu verjagen. Go fehr bas Unerwartete biefes Antrags und bas Uebertriebene ber gemachten Berfprechungen bas Migtrauen Guftav Abolph's erregte, fo mar er boch ein zu guter Renner bes Berbienftes, um einen fo wichtigen Freund mit Raltfinn gurudguweisen. Rachdem aber Ballen ftein, burch die gunftige Aufnahme diefes erften Berfuchs ermuntert, nach ber Breitenfelder Schlacht feinen Antrag erneuerte und auf eine bestimmte Erflärung brang, trug ber porfichtige Monarch Bebenten, an die dimarifden Entwürfe biefes verwegenen Ropfs feinen Rubm zu magen und der Redlichkeit eines Mannes, ber fich ihm als Berrather anfundigte, eine fo gablreiche Mannschaft anzuvertrauen. Er entschuldigte fich mit ber Schwäche seiner Armee, die auf ihrem Rug in bas Reich burch eine fo ftarte Berminderung leiden wurde, und berscherzte aus libergroßer Borficht vielleicht die Gelegenheit, ben Krieg auf bas ichnellfte zu endigen. Bu fpat versuchte er in der Folge, die gerriffenen Unterhandlungen zu erneuern; ber gunftige Moment war vorüber, und Ballen fteins beleidigter Stolz vergab ihm diefe Beringschätzung nie.

Aber diese Weigerung des Königs beschleunigt e wahrscheinlich nur den Bruch, den die Form dieser beiden Charaktere ganz unvermeidlich machte. Beide geboren, Gesetz zu geben, nicht sie zu empfangen, konnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleiben, die mehr alls jede andere Rachgiedigkeit und gegenseitige Opfer nothwendig macht. Ballenstein war Nichts, wo er nicht Alles war; er mußte entweder gar nicht oder mit vollkommenster Freiheit handeln. Seen so herzlich haßte Gustav Adolph jede Abhängigkeit, und wenig fehlte, daß er selbst die so vortheilhafte Berbindung mit dem französischen Sose nicht zerrissen hätte, weil die Anmaßungen desselben seinem selbsithätigen Geste Fessen nachten durfte; dieser noch weit weniger dazu gemacht, dem Gängelbande zu sollen. Baren die gebieterischen Anmaßungen diese Bundesgenossen bem Berzog von Kriedland bei ihren gemeinschaftlichen Operationen schon

so lästig, so mußten sie ihm unerträglich sein, wenn es dazu kam, fich in die Beute zu theilen. Der ftolge Monarch tonnte fich berablaffen , ben Beiftand eines rebellischen Unterthans gegen ben Raifer anzunehmen und diefen wichtigen Dienst mit toniglicher Großmuth belohnen; aber nie konnte er feine eigene und aller Konige Majeftat fo fehr aus ben Augen feten, um ben Preis zu bestätigen, ben bie ausschweifende Chrfucht bes Bergogs barauf zu feten magte; nie eine nüpliche Berratherei mit einer Krone bezahlen. Bon ihm also war, auch wenn gang Europa fdwieg, ein furchtbarer Biberfpruch zu filrchten, fobald Ballenftein nach bem bobmischen Scepter die Sand ausstredte - und er mar and in gang Europa ber Mann, ber einem folden Beto Rraft geben fonnte. Durch ben eignen Arm Ballenfte ins jum Dittator von Deutschland gemacht, tonnte er gegen biefen felbft feine Baffen tehren und fich bon jeder Pflicht ber Ertenntlichteit gegen einen Berrather für losgegablt balten. Neben einem folden Alliierten batte alfo tein Ballenftein Raum; und wahrscheinlich war es bies, nicht seine vermeintliche Abficht auf ben Raiferthron, worauf er anspielte, wenn er nach bem Tobe bes Königs in die Worte ausbrach: "Ein Glud für mich und ibn, daß er dahin ift! Das deutsche Reich tonnte nicht zwei folche Saupter brauchen."

Der erfte Berfuch zur Rache an bem Saus Desterreich mar fehlgeichlagen; aber fest stand ber Borfat, und nur die Wahl ber Mittel erlitt eine Beranderung. Bas ibm bei bem Konig von Schweden miklungen war, hoffte er mit minder Schwierigfeit und mehr Bortheil bei bem Rurfürsten von Sachsen zu erreichen, ben er eben jo gewiß mar, nach feinem Willen gu tenten, als er bei Buftav Abolph baran verzweifelte. Infortoauerndem Ginverständniß mit Arnheim, feinem alten Freunde. arbeitete er von jett an an einer Berbindung mit Sachsen, wodurch er bem Raifer und bem Ronig von Schweden gleich fürchterlich zu werben hoffte. Er tonnte fich von einem Entwurfe, ber, wenn er einschlug, ben schwedischen Monarchen um seinen Ginfluß in Deutschland brachte, befto leichter Gingang bei Johann Georg versprechen, je mehr die eiferfüchtige Gemüthsart Diefes Bringen burch Die Dacht Buftab Abolphs gereizt und seine ohnehin schwache Neigung zu bemselben burch die erbobten Ansprüche bes Konigs erfaltet ward. Gelang es ihm, Sachsen von bem ichwedischen Bundniß zu trennen und in Berbindung mit bemfelben eine britte Bartei im Reiche zu errichten, fo lag ber Ausschlag bes Rrieges in seiner Sand, und er hatte durch diesen einzigen Schritt gugleich feine Rache an bem Raifer befriedigt, feine verschmähte Freundschaft an dem schwedischen König gerächt und auf dem Ruin von beiden ben Ban feiner eigenen Große gegründet.

Aber auf welchem Wege er auch seinen Zwed verfolgte, so konnte er benselben ohne ben Beistand einer ihm ganz ergebenen Armee nicht zur Aussührung bringen. Diese Armee konnte so geheim nicht geworben werben, daß am kaiserlichen hofe nicht Berdacht geschöpft und ber Anschlag aleich in seiner Entstehung vereitelt wurde. Diese Armee durfte ihre

gesetwidrige Bestimmung vor der Zeit nicht ersahren, indem schwerlich zu erwarten war, daß sie dem Auf eines Berräthers gehorchen und gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn dienen würde. Wallenstein mußte also unter kaiserlicher Antorität und öffentlich werben und von dem Kaiser selbst zur unumschränkten Herrschaft über die Truppen berechtigt sein. Wie konnte dies aber anders geschehen, als wenn ihm das entzogene Generalat aufs neue übertragen und die Führung des Kriegs unbedingt überlaffen ward? Dennoch erlaubte ihm weder sein Stolz noch sein Bortheil, sich selbst zu desem Posten zu drängen und als ein Bittender von der Inade des Kaisers eine beschränkte Nacht zu ersehen, die von der Furcht desselben uneingeschränkt zu ertrozen stand. Um sich zum Herrn der Bedingungen zu machen, unter welchen das Commando von ihm übernommen würde, mußte er abwarten, die es ihm von seinem Herrn aufgedrungen ward. — Dies war der Rath, den ihm Arnh eim Eerrn aufgedrungen ward. — Dies war der Rath, den ihm Arnh eim ertheilte, und dies das Ziel, wornach er mit tieser Politit und rassloser

Thätigleit ftrebte.

Ueberzeugt, daß nur die äußerste Noth die Unentschlossenheit des Raifers befiegen und ben Wiberfpruch Baperns und Spaniens, feiner beiden eifrigften Begner, unfraftig machen tonne, bewies er fich von jest an geschäftig, die Fortschritte des Feindes zu befordern und die Bebrangniffe feines herrn zu vermehren. Gehr mahricheinlich geschah es auf feine Ginladung und Ermunterung, daß die Sachfen, icon auf bem Bege nach ber Laufit und Schlesten, fich nach Böhmen wandten und diefes unvertheidigte Reich mit ihrer Macht überschwemmten; ihre ichnellen Eroberungen in bemielben maren nicht weniger fein Bert. Durch den Rleinmuth, ben er heuchelte, erflicte er jeden Bedanken an Widerstand und überlieferte die Hauptstadt durch seinen voreiligen Abjug bem Sieger. Bei einer Zusammentunft mit bem sachfischen General gu Raunit, wozn eine Friedensunterhandlung ihm den Borwand darreichte, wurde mahricheinlich bas Siegel auf die Berichwörung gebrudt, und Bobmens Eroberung mar die erfte Frucht biefer Berabredung. Inbem er felbft nach Bermogen bagu beitrug, die Ungliidsfälle über Defterreich zu häufen, und burch bie rafchen Fortidritte ber Schweben am Rheinstrom aufs nachbrudlichfte babei unterftut wurde, ließ er feine freiwilligen und gedungenen Anhanger in Wien über bas öffentliche Ungliict die heftigften Rlagen führen und die Abfetung bes vorigen Feldberrn als den einzigen Grund der erlittenen Berluste abschildern. "Dahin hätte Wallenstein es nicht kommen lassen, wenn er am Ruder geblieben mare!" riefen jest taufend Stimmen, und felbft im gebeimen Rathe des Raifers fand biefe Meinung feurige Berfechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Bestürmung nicht, dem bedrängten Monarchen die Augen über die Berdienste seines Generals und die begangene Uebereilung zu öffnen. Bald genug ward ihm die Abhängigsteit von Bapern und der Ligue unerträglich; aber eben diese Abhängigseit verstattete ihm nicht, sein Misstrauen zu zeigen und durch Anreitsberufung

bes Bergogs von Friedland ben Aurfürften aufzubringen. Jett aber, ba die Noth mit jedem Tage flieg und die Schwache bes baperischen Beiftandes immer fichtbarer murbe, bebachte er fich nicht langer, ben Freunden des Bergogs fein Dhr zu leiben und ihre Borichlage wegen Burudberufung biefes Felbherrn in Ueberlegung au nehmen. Die unermeglichen Reichthumer, Die ber Lettere befag, Die allgemeine Achtung, in ber er ftand, die Schnelligfeit, womit er fechs Sahre vorher ein Beer von vierzigtausend Streitern ins Feld gestellt, ber geringe Roftenaufwand, womit er biefes zahlreiche Beer unterhalten, die Thaten, die er an ber Spite beffelben verrichtet, ber Gifer endlich und bie Treue, die er für bes Raifers Ehre bewiesen hatte, lebten noch in dauernbem Andenten bei bem Monarchen und ftellten ihm ben Bergog als bas ichidlichfte Wertzeng bar, bas Gleichgewicht ber Waffen zwischen ben friegführenben Mächten wieberberzustellen, Defterreich zu retten und die tatholische Religion aufrecht au erhalten. Wie empfinblich auch ber taiferliche Stola die Erniebrigung fühlte, ein fo unzweibeutiges Beständniß feiner ebemaligen Uebereilung und feiner gegenwärtigen Noth abzulegen, wie febr es ihn fcmerzte, von der Bobe feiner Berrichermilrbe ju Bitten berabzufteigen, wie verbachtig auch die Treue eines fo bitter beleidigten und fo unverföhnlichen Mannes war, wie laut und nachdrifdlich endlich auch die fpanischen Dinifter und der Rurfürft von Bavern ihr Difffallen über diefen Schritt zu ertennen gaben, fo fiegte jest bie bringende Roth über jede andre Betrachtung, und bie Freunde bes Bergogs erhielten ben Auftrag, feine Befinnungen zu erforschen und ihm die Möglichfeit feiner Biederherstellung bon ferne an geigen.

Unterrichtet von allem, was im Kabinet des Kaisers zu seinem Bortheil verhandelt wurde, gewann dieser Herrschaft genug über sich selbst, seinem innern Triumph zu verbergen und die Kolle des Gleichgülltigen zu spielen. Die Zeit der Rache war gekommen, und sein stollen Zinsen zu erstatten. Dit tunstvoller Beredsamteit verbreitete er sich über die glückliche Auhe des Privatlebens, die ihn seit seiner Entsernung von dem politischen Schauplatz beselige. Zu lange, erklärte er, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gekostet, um sie dem nichtigen Phantom des Ruhms und der unsichern Fürstengunst aufzuopfern. Alle seine Begierden nach Größe und Mach seinen ausgelöscht und Ruhe das einzige Siel seiner Bünsche. Um gie keine Ungeduld zu verrathen, sollug er die Einladung an den Hof des Kaisers aus, richte aber doch die nach Znaim in Mähren vor, um die Unterhandlungen mit dem Hofe zu

erleichtern.

Anfangs versuchte man, die Größe der Gewalt, welche ihm eingeräumt werden sollte, durch die Gegenwart eines Aussehes zu beschränfen und durch diese Auskunft den Aursursten von Babern um so eher zum Stillschweigen zu bringen. Die Abgeordneten des Kaisers, von Duestenberg und von Werden berg, die, als alte Freunde des Her-

gogs, zu diefer ichlüpfrigen Unterhandlung gebraucht murben, hatten ben Befehl, in ihrem Antrage an ihn des Konigs von Ungarn zu erwähnen, ber bei ber Armee gugegen fein und unter Ballen fteins Gibrung bie Rriegstunft erlernen follte. Aber icon die bloke Rennung diefes Namens brobte bie gange Unterhandlung ju gerreißen. "Nie und nimmermehr," erflarte ber Bergog, "wurde er einen Behilfen in seinem Amte dulben, und wenn es Gott felbft mare, mit dem er bas Commando theilen follte." Aber auch noch bann, als man von diefem verhaften Bunft abgestanden war, ericopfte ber taiferliche Gunftling und Minifter, Kurft von Eggenberg. Ballenfteins fandhafter Freund und Berfechter, ben man in Berfon an ihn abgeschickt hatte, lange Zeit feine Berebfamfeit vergeblich, die verftellte Abneigung bes Bergogs ju befiegen. "Der Monard," gestand ber Minister, "babe mit Wallenstein ben toftbarften Stein aus feiner Rrone verloren; aber nur gezwungen und widerstrebend habe er biefen, genug bereuten, Schritt gethan, und feine Bochachtung für den Bergog fei unverandert, feine Gunft ibm unverloren geblieben. Bum entscheibenben Beweise bavon biene bas ausfoliegende Bertrauen, das man jest in feine Treue und Kabigfeit fete, die Fehler feiner Borganger ju verbeffern und die gange Gestalt ber Dinge zu vermandeln. Groß und ebel murbe es gehandelt fein, feinen gerechten Unwillen bem Bobl bes Baterlandes gum Opfer gu bringen; groß und feiner murdig, bie übeln Nachreden feiner Begner burch Die verboppelte Barme feines Gifers ju widerlegen. Diefer Gieg über fich felbft," folog ber Fürft, "würde feinen übrigen unerreichbaren Berbienften die Grone auffeten und ibn jum größten Mann feiner Beit erflären."

So beschär ende Geständniffe, fo ichmeichelhafte Berficherungen ichienen endlich ben Born bes Bergogs zu entwaffnen; boch nicht eber, als bis fich fein volles Berg aller Bormurfe gegen ben Raifer entladen, bis er ben gangen Umfang feiner Berbienfte in prablerifchem Bomb ausaebreitet und ben Monarchen, ber jest feine Silfe brauchte, aufs tieffte erniebrigt hatte, öffnete er fein Dhr den lodenden Antragen des Minifters. 218 ob er nur ber Praft biefer Grunde nachgabe, bewilligte er mit ftolger Grogmuth, mas ber feurigfte Wunsch seiner Seele mar, und beanabigte ben Abgesandten mit einem Strahle von hoffnung. Aber weit entfernt, die Berlegenheit bes Raifers burch eine unbedingte volle Gemährung auf einmal zu endigen, erfüllte er bloß einen Theil seiner Forberung, um einen besto größern Breis auf bie übrige wichtigere Salfte zu feten. Er nahm bas Commando an, aber nur auf brei Donate: nur um eine Armee auszuruften, nicht fie felbst anguführen. Blog feine Sahigfeit und Macht wollte er burch diefen Schöpfungsatt fund thun und bem Raifer die Große ber Silfe in ber Rabe zeigen, beren Gemabrung in Wallenfteins Banben ftande. Ueberzengt, bag eine Armee, die fein Name allein aus bem Nichts gezogen, ohne ihren Schöpfer in ihr Richts gurudtehren murbe, follte fie ihm nur gur Lodspeise dienen, seinem Herrn besto wichtigere Bewilligungen zu entreißen; und boch wünschte Ferbinand sich Glud, baß auch nur so viel gewonnen war.

Nicht lange faumte Ballenftein, feine Bufage mabr gu machen, welche gang Deutschland als dimarisch verlachte und Guftav Abolph felbst übertrieben fand. Aber lange icon mar ber Grund zu diefer Unternehmung gelegt, und er ließ jett nur die Daschinen fpielen, die er feit mehreren Jahren zu diesem Endzweck in Bang gebracht hatte. Raum verbreitete fich bas Gerücht von Ballen fteins Ruftung, als von allen Enden der öfterreichischen Monardie Schaaren von Kriegern berbeieilten. unter diefem erfahrnen Feldherrn ihr Glud zu versuchen. Biele, welche schon ehedem unter seinen Fahnen gefochten hatten, seine Größe als Angenzeugen bewundert und feine Großmuth erfahren batten, traten bei diesem Rufe aus ber Dunkelheit hervor, gum zweitenmal Ruhm und Beute mit ibm zu theilen. Die Große bes versprochnen Golbes lodte Taufende herbei, und die reichliche Berpflegung, welche bem Solbaten auf Roften bes Landmanns zu Theil wurde, mar für den lettern eine unüberwindliche Reizung, lieber felbft diefen Stand zu ergreifen, als unter bem Drud beffelben zu erliegen. Alle öfterreichifchen Provingen ftrengte man an, ju biefer toftbaren Ruftung beizutragen; fein Stand blieb von Taxen verschont; von der Ropffteuer befreite feine Burde, fein Brivileginm. Der fpanische Hof, wie ber König von Ungarn, verftanden fich zu einer beträchtlichen Summe; die Minifter machten ansehnliche Schenfungen, und Ballen ftein felbft ließ es fich zweimalhundert taufend Thaler von feinem eigenen Bermögen toften, Die Ausruftung zu beschleunigen. Die armeren Officiere unterftutte er aus feiner eigenen Raffe, und burch fein Beispiel, burch glanzende Beforberungen und noch glanzendere Berfprechungen reizte er die Bermögenben, auf eigene Roften Truppen anzuwerben. Ber mit eigenem Gelb ein Corps aufftellte, mar Commandeur beffelben. Bei Anstellung ber Officiere machte die Religion feinen Unterschied; mehr als ber Glaube galten Reichthum, Tapferteit und Erfahrung. Durch biefe gleichformige Gerechtigfeit gegen die verschiedenen Religionsverwandten, und mehr noch burch die Erflärung, bag bie gegenwartige Ruftung mit ber Religion nichts zu ichaffen habe, wurde der protestantische Unterthan beruhigt und zu gleicher Theilnahme an den öffentlichen Laften bewogen. Bugleich verfaumte ber Bergog nicht, wegen Mannichaft und Geld in eigenem Namen mit auswärtigen Staaten zu unterhandeln. Den Berjog von Lothringen gewann er, jum zweitenmal für ben Raifer an gieben : Bolen mußte ihm Rofaten, Stalien Rriegsbedurfniffe liefern. Roch ebe ber britte Monat verstrichen war, belief fich die Armee, welche in Mabren versammelt murbe, auf nicht weniger als vierzigtausend Ropfe, größtentheils aus bem Ueberreft Bohmens, aus Mabren, Schlefien und ben beutschen Provinzen bes Saufes Desterreich gezogen. Bas Jebem unausfilbrbar gefchienen, hatte Ballenftein, jum Erstaunen von gang

Europa, in dem kürzesten Zeitraume vollendet. So viele Tausende, als man vor ihm nicht hunderte gehofft hatte zusammen zu dringen, hatte die Zaubertraft seines Ramens, seines Goldes und seines Genies unter die Wassen gerusen. Mit allen Erfordernissen bis zum Uederstuß ausgerüstet, von kriegsverständigen Officieren befehligt, von einem sied versprechenden Enthusiasmus entsammt, erwartete diese neugeschaffne Armee nur den Wink ihres Ansührers, um sich durch Abaten der Kithn-

heit feiner wurdig gu zeigen.

Sein Berfprechen batte ber Bergog erfüllt, und bie Armee ftanb fertig im Felbe; jest trat er gurud und überließ bem Raifer, ihr einen Rubrer zu geben. Aber es wurde eben fo leicht gewesen sein, noch eine zweite Armee, wie diefe mar, zu errichten, als einen andern Chef, außer Ballenftein, für fie aufzufinden. Diefes vielversprechende Beer, die lette Hoffnung bes Raifers, mar nichts als ein Blendwert, fobalb ber Bauber fich löste, ber es ins Dasein rief; burch Ballenftein marb es, ohne ihn ichwand es, wie eine magifche Schopfung, in fein voriges Richts babin. Die Officiere maren ibm entweder als feine Schuldner verpflichtet ober als feine Gläubiger aufs engfte an fein Intereffe, an bie Fortbauer feiner Dacht gefnupft; bie Regimenter hatte er feinen Bermandten, feinen Geschöpfen, feinen Bunftlingen untergeben. Er und fein Anderer mar der Mann, den Truppen die ausschweifenden Berfprechungen gu halten, wodurch er fie in feinen Dienft gelocht batte. Sein gegebenes Bort mar die einzige Sicherheit für die tuhnen Erwartungen Aller: blindes Bertrauen auf feine Allgewalt das einzige Band, das die verschiednen Antriebe ihres Gifers in einem lebendigen Gemeingeift gusammenhielt. Beichehen mar es um bas Glitch jebes Gingelnen, fobald Derjenige gurudtrat, ber fich für bie Erfüllung beffelben verburgte.

So wenig es bem Herzog mit seiner Weigerung Ernst war, so glücklich bediente er sich dieses Schreckmittels, dem Kaiser die Genehmigung seiner übertriebenen Bedingungen abzuängstigen. Die Fortschritte des Jeindes machten die Gesahr mit jedem Tage dringender, und die Hilfe war so nahe; von einem Einzigen hing es ab, der allgemeinen Koth ein geschwindes Ende zu machen. Zum dritten und leizten Mal erhielt also der Fürst von Eggen berg Befehl, seinen Freund, welch hartes Opfer es auch kosten möchte, zu Uebernehmung des Commando

an bewegen.

Bu Anaim in Mähren fand er ihn, von den Truppen, nach deren Besit er den Kaiser lüstern machte, prahlerisch umgeben. Wie einen Flehenden empfing der stolze Unterthan den Abgesandten seines Gebieters. "Nimmermehr," gab er zur Antwort, "tönne er einer Wiederherstellung trauen, die er einzig nur der Extremität, nicht der Gerechtigkeit des Kaisers verdanke. Zeizt zwar suche man ihn auf, da die Roth aus höchste gestiegen und von seinem Arme allein noch Rettung zu hoffen sei; aber der geseisstete Dienst werde seinen Urheber bald in Bergessenheit bringen und die vorige Sicherheit ben vorigen Undank zu-

rückführen. Sein ganzer Ruhm stehe auf bem Spiele, wenn er die von ihm geschöpften Erwartungen täusche, sein Glick und seine Anhe, wenn es ihm gelänge, sie zu befriedigen. Bald würde der alte Neid gegen ihn auswachen und der abhängige Monarch kein Bebenken tragen, einen entbehrlichen Diener zum zweitenmal der Convenienz aufzuopfern. Besser sür ihn , er verlasse gleich jeht und aus freier Wahl einen Posten, von welchem früher oder später die Kabalen seiner Gegner ihn doch herabstürzen würden. Sicherheit und Kaspiedenheit erwarte er nur im Schookes Privatlebens, und bloß um den Kaiser zu verbinden, habe er sich auf eine Zeit lang, ungern genug, seiner glüsslichen Stüle entzogen."

Des langen Gautelfpiels milde, nahm ber Minifter jett einen erufthaftern Ton an und bebrobte ben Salsftarrigen mit bem gangen Rorne bes Monarchen, wenn er auf feiner Widerfetjung beharren wurde. "Dief genug," erflärte er, habe fich bie Majeftat bes Raifers erniebrigt und, anstatt burch ibre Berablaffung feine Großmuth an rühren, nur feinen Stola gefitelt, nur feinen Starrfinn vermehrt. Sollte fie biefes große Opfer vergeblich gebracht haben, fo ftebe er nicht bafür, baß fich ber Flebende nicht in ben herrn verwandle und der Monarch feine beleibigte Bürde nicht an dem rebellischen Unterthan räche. Wie fehr auch Ferdinand gefehlt haben moge, fo tonne ber Raifer Unterwürfigfeit forbern; irren tonne ber Den fc, aber ber & errich er nie feinen Fehltritt betennen. Habe ber herzog von Friedland burch ein unverdientes Urtheil gelitten, jo gebe es einen Erfat für jeben Berluft, und Bunben, Die fie felbft gefdlagen . fonne bie Dajeftat wieder beilen. Forbere er Sicherbeit für feine Berfon und feine Burben, fo werbe bie Billigfeit bes Raifers ihm teine gerechte Forberung verweigern. Die verachtete Majeftat allein laffe fich burch feine Bugung verfohnen, und ber Ungehorfam gegen ihre Befehle vernichte auch bas glangenbfte Berbienft. Der Raifer beburfe seiner Dienste, und als Raiser forbere er fie. Welchen Preis er auch barauf segen moge, ber Kaiser werde ihn eingehen. Aber Gehorsam verlange er, ober bas Gewicht seines Borns werbe ben widerspenstigen Diener germalmen."

Ballen fein, dessen weitläuftige Besitungen, in die österreichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Kaisers jeden Augenblick bloßgestellt waren, fühlte lebhaft, daß diese Drohung nicht eitel sei; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnäckigkeit endlich besegte. Gerade dieser gebieterische Ton verrieth ihm nur zu dentlich die Schwäche und Berzweislung, woraus er stammte, und die Willfährigkeit des Kaisers, jede seiner Forderungen zu genehmigen, überzeugte ihn, daß er am Biel seiner Wünsche sei. Zetzt also gab er sich der Veredsamkeit Eggen der gs überwunden und verließ ihn, um seine Forderungen aufzuseten.

Nicht ohne Bangigkeit sah ber Minister einer Schrift entgegen, worin ber ftolzeste ber Diener bem ftolzesten der Fürsten Gesetz zu geben sich erdreistete. Aber wie klein auch das Bertrauen war, das er in die Bescheibenheit seines Freundes setzte, so überstieg doch der ausschweifende

Inhalt biefer Schrift bei weitem feine bangften Erwartungen, unumidrantte Oberberricaft verlangte Ballenftein über alle bentfchen Armeen bes öfterreichischen und fpanifchen Saufes und unbegrenzte Bollmacht, zu ftrafen und zu belohnen. Weber bem Ronig von Ungarn, noch dem Raifer felbft folle es vergonnt fein, bei ber Armee zu erscheinen, noch weniger eine handlung ber Autorität barin auszullben. Reine Stelle folle ber Raifer bei ber Armee zu vergeben, feine Belohnung gu verleihen haben, fein Gnadenbrief beffelben ohne Ballenft eins Bestätigung gultig fein. Ueber alles, was im Reiche confisciert und erobert werde, folle ber Bergog von Friedland allein, mit Ausschließung aller taiserlichen und Reichsgerichte, ju verfügen haben. Bu feiner orbent-lichen Belohnung muffe ihm ein taiserliches Erbland und noch ein anberes ber im Reiche eroberten ganber gum außerorbentlichen Gefchent überlaffen werben. Jebe öfterreichische Proving solle ihm, sobalb er berfelben bedürfen murbe, jur Buffucht geoffnet fein. Mugerbem verlangte er die Berficherung bes Bergogthums Medlenburg bei einem fünftigen Frieden und eine formliche frubzeitige Auffundigung, wenn man für nothig finden follte, ibn gum zweitenmal bes Beneralats zu entfeten.

Umfonft befrürmte ibn ber Minifter, diefe Forberungen ju mäßigen, burch welche ber Raifer aller feiner Souveranetatsrechte über die Eruppen beranbt und ju einer Rreatur feines Relbherrn erniebrigt wurde. Ru fehr hatte man ihm die Unentbehrlichteit feiner Dienfte verrathen, um jett noch bes Preifes Meifter zu fein, womit fie ertauft werden follten. Wenn ber Zwang ber Umftanbe ben Raifer nöthigte, biefe Forberungen einzugeben, jo mar es nicht bloger Antrieb ber Rachfucht und Des Stolzes, ber ben Bergog veranlagte, fie gu machen. Der Plan gur fünftigen Emporung mar entworfen, und babei tonnte teiner ber Bortheile gemißt werben, beren fich Ballenftein in feinem Bergleich mit bem Sofe zu bemachtigen fuchte. Diefer Blan erforberte, bag bem Raifer alle Autorität in Deutschland entriffen und feinem General in die Sande gespielt wurde; dies mar erreicht, sobald Ferbinand jene Bebingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, ben Wallenftein von feiner Armee zu machen gesonnen war - von bem Awede freilich unendlich verschieben, zu welchem fie ihm untergeben warb - erlaubte teine getheilte Gewalt, und noch weit weniger eine bobere Autoris tat bei bem Beere, als bie feinige war. Um ber alleinige Berr ihres Willens zu fein, mußte er ben Truppen als ber alleinige Berr ihres Schicfals ericheinen; um feinem Oberhaupte unvermertt fich felbft untergufchieben und auf feine eigene Berfon bie Souveranetatsrechte übergutragen, die ihm von ber bochften Gewalt nur gelieben waren, mußte er Die lettere forgfältig aus ben Augen ber Truppen entfernen. Daber feine hartnädige Weigerung, teinen Bringen bes Saufes Defterreich bei bem heere gu bulben. Die Freiheit, über alle im Reich eingezogenen und eroberten Guter nach Gutbunten ju verfügen, reichte ihm furchtbare Mittel bar, fich Anhänger und bienfibare Wertzeuge zu ertaufen und mehr, als ie ein Raifer in Kriedenszeiten fich berausnahm, den Diktator in Deutschland zu fpielen. Durch bas Recht, fich ber öfterreichischen Länder im Nothfall an einem Bufluchtsort au bedienen, erhielt er freie Gewalt, den Raifer in feinem eigenen Reich und burch feine eigene Armee fo gut als gefangen zu halten. bas Mart biefer Lander auszusaugen und die öfterreichische Macht in ihren Grundfesten zu unterwühlen. Wie bas Loos nun auch fallen mochte, fo hatte er burch die Bedingungen, die er von bem Raifer erprefte, gleich gut für feinen Bortheil geforgt. Beigten fich bie Borfalle feinen verwegnen Entwürfen gunftig, fo machte ibm biefer Bertrag mit bem Raifer ihre Ausführung leichter: wiberriethen Die Reitläufte die Bollftredung berfelben, fo hatte diefer nämliche Bertrag ihn aufs glangenbfte entschädigt. Aber wie konnte er einen Bertrag für gultig halten, ber feinem Oberherrn abgetrott und auf ein Berbrechen gegrunbet mar? Bie tonnte er hoffen, ben Raifer burch eine Borfdrift zu binben, welche Denjenigen, ber fo vermeffen war, fie zu geben, zum Tobe verdammte? Doch diefer tobeswürdige Berbrecher mar jest ber unentbehrlichfte Mann in ber Monardie, und Ferdinand, im Berftellen geubt, bewilligte ihm alles, mas er verlangte.

Enblich also hatte die kaiserliche Kriegsmacht ein Oberhaupt, das diesen Namen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, hörte in demselben Augenblic auf, da Walten stein den Commandostad in die Hand nahm, und ungiltig war alles, was von ihm nicht aussios. Von den Usern dere Donau bis an die Weser und den Oberstrom empfand man den belebenden Ausgang des neuen Gestirns. Sein neuer Geist fängt an, die Soldaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Krieges beginnt. Frische Hossfungen schöpfen die Papisten, und die protestantische Welt blickt mit Unruhe dem veränderten Laufe

ber Dinge entgegen.

Re größer der Breis war, um den man den neuen Teldberrn batte ertaufen muffen, ju fo größern Erwartungen glaubte man fich am Sofe bes Raifers berechtigt; aber ber Bergog übereilte fich nicht, biefe Ermartungen in Erfüllung zu bringen. In ber nabe von Bohmen mit einem furchtbaren Beere, burfte er fich nur zeigen, um die geschwächte Dacht ber Sachsen zu übermältigen und mit ber Wiebereroberung biefes Ronigreichs feine neue Laufbahn glangend zu eröffnen. Aber gufrieben, burch nichts entscheidende Kroatengefechte den Feind zu beunruhigen, ließ er ihm ben besten Theil bieses Reichs jum Raube und ging mit abgemesfenem stillem Schritt seinem selbstischen Biel entgegen. Richt bie Sachsen gu bezwingen - fich mit ihnen zu vereinigen, mar fein Blan. Gingig mit biefem wichtigen Werte beschäftigt, ließ er vor ber Sand feine Waffen ruhn, um besto sichrer auf bem Wege ber Unterhandlung ju fiegen. Richts ließ er unversucht, ben Kurfürsten von ber ichmedischen Alliang loggureißen, und Ferbinand felbft, noch immer gum Frieden mit biefem Bringen geneigt, billigte bies Berfahren. Aber bie große Berbindlichkeit, die man ben Schweden ichuldig war, lebte noch in ju frischem

Andenken bei ben Sachsen, um eine so schändliche Untreue zu erlauben; und hatte man fich auch wirklich bagu versucht gefühlt, fo ließ ber zweibeutige Charafter Ballenfteins und ber ichlimme Ruf ber ofterreichiichen Bolitit zu ber Aufrichtigfeit feiner Berfprechungen fein Bertranen faffen. Bu febr als betrügerischer Staatsmann befannt, fand er in bem einzigen Falle feinen Glauben, wo er es mahricheinlich redlich meinte; und noch erlaubten ihm bie Reitumftande nicht, die Aufrichtigfeit feiner Befinnung burch Aufbedung feiner mahren Beweggrunde außer Zweifel zu setzen. Ungern also entschloß er fich, burch bie Bewalt ber Baffen zu erzwingen, mas auf dem Wege der Unterhandlung mißlungen war. Schnell zog er feine Truppen zusammen und ftand por Brag, ehe bie Sachsen Diese Sauptftadt entseten tonnten. Rach einer turgen Gegenwehr ber Belagerten öffnete bie Berratherei ber Rapuziner einem von seinen Regimentern ben Gingang, und bie ins Schloß gefluchtete Befatung ftredte unter ichimpflichen Bebingungen bas Gewehr. Meifter von ber Sauptftadt, versprach er seinen Unterhandlungen am sachfischen Sofe einen gunftigern Gingang, verfaumte aber babei nicht, ju eben ber Reit, als er fie bei bem General von Arnheim erneuerte. ben Rachbrud berfelben burd einen enticheidenden Streich zu verstärken. Er ließ in aller Gile bie engen Baffe zwischen Aufig und Birna befegen, um ber fachfischen Armee ben Rudzug in ihr Land abzuschneiben; aber Arnheim's Gefdwindigfeit entrig fie noch gludlich ber Gefahr. Rach bem Abzuge biefes Generals ergaben fich die letten Rufluchtsorter ber Sachfen, Eger und Leitmerit, an ben Sieger, und schneller, als es verloren gegangen mar, mar bas Ronigreich wieber feinem rechtmäßigen herrn unterworfen.

Beniger mit bem Bortheile seines Berrn, als mit Ausführung feiner eigenen Entwurfe beschäftigt, gedachte jett Ballenftein ben Rrieg nach Sachfen ju fpielen, um ben Kurfürften burch Berbeerung feines Landes zu einem Brivatvergleich mit dem Raifer, oder vielmehr mit dem Herzog von Friedland zu nöthigen. Aber wie wenig er auch sonst gemobnt mar, feinen Willen bem Zwang ber Umftande ju unterwerfen, fo begriff er boch jett die Nothwendigfeit, seinen Lieblingsentwurf einem bringenbern Geschäfte nachzuseten. Während bag er bie Sachsen aus Böhmen folug , hatte Buftav Abolph die bisher erzählten Siege am Rhein und an der Donau erfochten und burch Franten und Schwaben ben Rrieg icon an Baperns Grenzen gewälzt. Am Lechstrom geschlagen und burch ben Tob bes Grafen Till'y feiner beften Stute beraubt, lag Da rimilian dem Raifer bringend an, ihm den Bergog von Friedland aufs foleunigfte von Bohmen aus zu Silfe zu fdiden und burd Baperns Bertheidigung von Desterreich felbft die Wefahr ju entfernen. Er mandte fich mit biefer Bitte an Wallen ftein felbft und forberte ihn aufs angelegentlichfte auf, ihm, bis er felbft mit ber hauptarmee nachtame, einftmeilen nur einige Regimenter gum Beiftand gu fenden. Gerbinand unterftütte mit feinem gangen Anschen biefe Bitte, und ein Gilbote nach

bem andern ging an Wallenstein ab, ihn jum Marich nach ber

Donau zu vermogen.

Aber jett ergab es fich, wie viel ber Raifer von feiner Autorität aufgeopfert hatte, ba er bie Gewalt über feine Truppen und die Dacht gu befehlen aus seinen handen gab. Gleichgültig gegen Maximilians Bitten, taub gegen die wiederholten Befehle des Raifers, blieb Ballenftein mußig in Böhmen fleben und überließ ben Rurfürften feinem Schidfale. Das Andenten ber ichlimmen Dienfte, welche ihm Darimilian ebedem auf dem Regensburger Reichstage bei bem Raifer geleiftet, hatte fich tief in bas unversöhnliche Gemuth bes Bergogs gepragt, und die neuerlichen Bemühungen des Rurfürften, feine Wiedereinfetung zu verhindern, maren ihm tein Geheimniß geblieben. Jest mar ber Augenblick ba, biefe Kränkung zu rächen, und fower empfand es ber Rurfürft, bag er ben rachgierigften ber Menschen fich jum Reinde gemacht batte. Bobmen, erffarte biefer, burfe nicht unvertheibigt bleiben, und Defterreich tonne nicht beffer geschützt werden, als wenn fich die fcmebifche Armee bor ben bagerifchen Festungen fcmache. Go guchtigte er burch ben Arm ber Schweben feinen Feind, und mahrend bag ein Blat nach bem andern in ihre Bande fiel, ließ er ben Rurfürften zu Regensburg vergebens nach feiner Anfunft fcmachten. Richt eber, als bis die völlige Unterwerfung Bohmens ihm feine Entschuldigungsgrunde mehr übrig ließ und bie Eroberungen Buftav Abolphs in Bapern Defterreich felbft mit naber Gefahr bedrohten, gab er den Befturmungen bes Rurfürsten und bes Raisers nach und entschloß sich zu ber lange gewünschten Bereinigung mit bem Erftern, welche, nach ber allgemeinen Erwartung ber Rotholischen, bas Schicfal bes gangen Feldzugs entscheiben follte.

Gustav Abolph seibst, zu schwach an Truppen, um es auch nur mit der Wallensteinischen Armee allein aufzunehmen, fürchtete die Bereinigung zweier so mächtigen Heere, und mit Recht erstaunt man, daß er nicht mehr Thätigseit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu sehr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der beide Ansishter unter sich entzweite und keine Berbindung ihrer Wassen zu einem gemeinschaftlichen Zwecke hoffen ließ; und es war zu spät, diesen Fehler zu verbessern, als der Ersolg seine Muthmaßung widerlegte. Zwar eilte er auf die erste sichre Nachricht, die er von ihren Absichten erhielt, nach der Oberpfalz, um dem Kursursen den Weg zu versperren; aber schon war ihm dieser zuvorge-

tommen und die Bereinigung bei Eger geschehen.

Diesen Grenzort hatte Wallenstein jum Schauplat des Triumphes bestimmt, den er im Begriff war über seinen stolzen Gegner zu seiern. Nicht zufrieden, ihn einem Flehenben gleich zu seinen Filhen zu sehen, legte er ihm noch das harte Geseh auf, seine Länder hilslos hinte sich zu lassen, aus weiter Entsernung seinen Beschützer einzuholen und durch diese weite Entgegenkunft ein erniedrigendes Geständnith seiner Noth und Bedürftigkeit abzulegen. Auch dieser Demüthigung unterwarflich der stolze Fürst mit Gelassenbeit. Einen harten Kanpf hatte es ihm

gekostet, Demjenigen seine Rettung zu verdanken, der, wenn es nach seinem Bunsche ging, nimmermehr diese Macht haben sollte; aber, einmal entschlossen, war er auch Mann genug, jede Kränkung zu ertragen, die von seinem Entschluß unzertrennlich war, und herr genug seiner selbst, um kleinere Leiden zu verachten, wenn es darauf ankam,

einen großen 3med zu verfolgen.

Aber fo viel es icon gefostet batte, biefe Bereinigung nur möglich gu machen, fo fcmer mard es, fich über die Bedingungen zu vergleichen, unter welchen fie ftattfinden und Bestand haben follte. Einem Einzigen mußte die vereinigte Macht au Gebote fteben, wenn ber Rwed ber Bereinigung erreicht werben follte, und auf beiben Seiten mar gleich wenig Reigung da, fich ber höheren Autorität des Andern zu unterwerfen. Wenn fich Maximilian auf feine Rurfürstenwürde, auf ben Glang feines Gefchlechts, auf fein Anfeben im Reiche ftutte, fo grundete Bal-Leuft ein nicht geringere Ansprüche auf seinen Kriegsruhm und auf bie uneingeschränkte Macht, welche ber Raifer ihm übergeben hatte. Go febr es ben Kürftenftolg bes Erftern emporte, unter ben Befehlen eines taiferlichen Dieners zu fteben, fo febr fand fich ber hochmuth bes berjogs burch ben Webanten geschmeichelt, einem fo gebieterischen Beifte Befebe porzuschreiben. Es tam barüber zu einem hartnädigen Streite, ber fich aber burch eine wechselseitige Uebereintunft ju Ballenfteins Bortheil endigte. Diefem murbe bas Obercommando über beibe Armeen, besonders am Tage einer Schlacht, ohne Ginschräntung zugestanden und bem Rurfürften alle Bewalt abgesprochen, Die Schlachtordnung ober auch nur die Maridroute ber Armee abzuanbern. Nichts behielt er fich por, als bas Recht ber Strafen und Belohnungen tiber feine eignen Solbaten und ben freien Gebrauch berfelben, sobald fie nicht mit ben faiferlichen Truppen vereinigt agierten.

Nach diesen Borbereitungen wagte man es endlich, einander unter die Augen zu treten, boch nicht eber, als bis eine gänzliche Bergeffenheit alles Bergangenen zugesagt und die äußern Formalitäten des Berschnungsafts aufs genaueste berichtigt waren. Der Berabredung gemäß umarmten sich beide Prinzen im Angesicht ihrer Truppen und gaben einander gegenseitige Berschreungen der Freundschaft, indes die Herzen von Haß überslossen. Ma zi mit ian zwar, in der Bersellungskunstaußelernt, besaß Herrschaft genug über sich selbst, um seine wahren Gesühle auch nicht durch einen einzigen Zug zu verrathen; aber in Ballensteins Augen sunstelle eine hämische Siegesfreude, und der Zwanz, ders in allen sewegungen sichtbar war, entdedte die Macht des

Affetts , ber fein ftolges Berg übermeifterte.

Die vereinigten taiferlich-baperischen Truppen machten nun eine Armee von beinahe sechzigtausend größtentheils bewährten Soldaten aus, vor welcher der schwedische Monarch es nicht wagen durfte sich im Felbe zu zeigen. Gilfertig nahm er also, nachdem der Bersuch, ihre Bereinigung zu hindern, mißlungen war, seinen Rückzug nach Franken

und erwartete nunmehr eine entscheidende Bewegung des Feindes, um feine Entichließung zu faffen. Die Stellung ber vereinigten Armee zwischen ber fachfifchen und baberifchen Grenze ließ es eine Zeit lang noch ungewiß, ob fie ben Schauplat bes Rriegs nach bem erftern ber beiben Lanber verpflanzen oder fuchen murbe, die Schweden von der Donau gurudgutreiben und Bapern in Freiheit zu feten. Sachsen hatte Arnheim von Truppen entblößt, um in Schlefien Eroberungen zu machen; nicht ohne die geheime Abficht, wie ihm von Bielen Schuld gegeben wird, bem Bergog von Friedland ben Gintritt in das Rurfürstenthum zu erleichtern und dem unenticoloffenen Beifte Johann Georgs einen bringenbern Sporn zum Bergleich mit bem Raifer zu geben. Buftav Abolph felbft, in ber gewiffen Erwartung, daß bie Abfichten Ballenfteins gegen Sachsen gerichtet feien, fdidte eilig, um seinen Bundesgenoffen nicht hilflos zu laffen, eine ansehnliche Berftartung babin, feft entschloffen, sobald bie Umftanbe es erlaubten, mit feiner gangen Dacht nachzufolgen. Aber bald entbedten ihm bie Bewegungen ber Friedlandischen Armee, daß sie gegen ihn selbst im Anzug begriffen sei, und der Marich bes Bergogs burch bie Oberpfalz feste bies außer Zweifel. Jest galt es, auf feine eigne Sicherheit ju benten, weniger um die Oberherrschaft als um seine Existenz in Deutschland zu fechten und von der Fruchtbarteit feines Genies Mittel gur Rettung gu entlehnen. Die Unnäherung des Feindes überraschte ihn, ehe er Zeit gehabt hatte, seine burch gang Dentschland gerftreuten Truppen an fich zu gieben und die alliierten Fürften zum Beiftand berbeigurufen. An Mannichaft viel gu fowach, um ben anrudenden Seind bamit aufhalten zu tonnen, hatte er feine andere Wahl, als fich entweder in Mürnberg zu werfen und Befuhr zu laufen, von ber Ballensteinischen Macht in Diefer Stadt eingeichloffen und burch hunger befiegt zu werden - ober biefe Stadt aufzuopfern und unter ben Kanonen von Donauworth eine Berftartung an Truppen zu erwarten. Gleichgültig gegen alle Beschwerden und Gefahren, wo die Menschlichkeit sprach und die Ehre gebot, erwählte er ohne Bedenken bas Erfte, fest entichloffen, lieber fich felbft mit feiner gangen Armee unter den Trimmern Nürnbergs zu begraben, als auf ben Untergang biefer bunbesvermandten Stadt feine Rettung ju grunden.

Sogleich ward Anstalt gemacht, die Stadt mit allen Borstädten in eine Verschanzung einzuschließen und innerhalb derselben ein sestes Lager aufzuschlagen. Biele tausend Hände seinen blied alsbald zu diesem weitäusstigen Werk in Bewegung, und alle Einwohner Nürnbergs beselte ein hervischer Eiser, für die gemeine Sache Alut, Leben und Eigenthum zu wagen. Ein acht Juß tieser und zwölf Juß breiter Eraben umschloß die ganze Verschanzung; die Linien wurden durch Redouten und Bastionen, die Eingänge durch halbe Monde beschützt. Die Pegnitz, welche Nürnberg durchseidet, theilte das ganze Lager in zwei Halbzirkel ab Nürnberg durchscheidet, theilte das ganze Lager in zwei Halbzirkel ab durch viele Brüden zusammenhingen. Gegen dreihundert Stück spielten von den Wällen der Stadt und von den Schanzen des Lagers.

:

Das Landvolf aus den benachbarten Dörfern und die Bürger von Nürnberg legten mit den schwedischen Soldaten gemeinschaftlich Hand an, daß schon am siebenten Tage die Armee das Lager beziehen tonnte und am

vierzehnten die ganze ungeheure Arbeit vollendet war.

Indem bies außerhalb ber Mauern vorging, mar ber Magistrat ber Stadt Rurnberg beschäftigt, die Magagine au fullen und fich mit allen Rriegs- und Mundbedürfniffen für eine langwierige Belagerung au versehen. Dabei unterließ er nicht, für die Gesundheit der Einwohner, Die der Aufammenfluß fo vieler Menfchen leicht in Wefahr feben tonnte, burch ftrenge Reinlichkeitsanstalten Sorge zu tragen. Den Ronig auf ben Rothfall unterftuben ju tonnen, murbe aus ben Burgern ber Stadt bie junge Mannschaft ausgehoben und in ben Baffen geubt, die ichon vorhandene Stadtmilig beträchtlich verftartt und ein neues Regiment von vier und zwanzig Namen nach ben Buchstaben bes alten Alphabets ansgeruftet. Buftav felbft batte unterbeffen feine Bunbesgenoffen, ben Bergog Bilhelm von Beimar und ben Landgrafen von Beffen-Raffel, jum Beiftand aufgeboten und feine Generale am Rheinstrom. in Thuringen und Riebersachsen beorbert, fich schleunig in Marich gu feten und mit ihren Truppen bei Murnberg zu ihm zu ftogen. Seine Armee, welche innerhalb ber Linien biefer Reichsstadt gelagert ftand, betrug nicht viel über sechszehntausend Mann, also nicht einmal ben

britten Theil bes feindlichen Beers.

Diefes war unterdeffen in langfamem Buge bis gegen Neumarkt herangerudt, wo ber Bergog von Friedland eine allgemeine Mufterung anftellte. Bom Anblid diefer furchtbaren Macht hingeriffen fonnte er fich einer jugendlichen Prablerei nicht enthalten. "Binnen vier Tagen foll fich ausweisen," rief er, "wer von uns Beiben, ber Ronig von Schweben ober ich, Berr ber Welt fein wird." Dennoch that er, feiner großen Ueberlegenheit ungeachtet, nichts, diese ftolze Berficherung mahr zu machen, und vernachläffigte fogar die Belegenheit, feinen Reind auf bas Saupt ju ichlagen, als diefer verwegen genug mar, fich außerhalb feiner Linien ihm entgegen zu ftellen. "Schlachten hat man genug geliefert," antwortete er Denen, welche ibn jum Angriff ermunterten, "es ift Beit, einmal einer andern Dethobe zu folgen." Sier icon entbedte fich, wie viel mehr bei einem Feldherrn gewonnen worden, beffen icon gegrunbeter Ruhm ber gewagten Unternehmungen nicht benöthigt mar, woburch andere eilen muffen, fich einen Ramen zu machen. Ueberzeugt, daß ber verzweifelte Muth bes Feindes ben Sieg auf das theuerfte vertaufen, eine Riederlage aber, in diesen Gegenden erlitten, die Ungelegenheiten bes Raifers unwiederbringlich ju Grunde richten murbe, begnugte er fich bamit, Die friegerische Site feines Gegners burch eine langwierige Belagerung zu verzehren und, indem er demfelben alle Belegenheit abidnitt, fich bem Ungeftilm feines Muthe zu überlaffen, ihm gerade benjenigen Bortheil ju ranben, wodurch er bisher fo unüberwindlich gewesen war. Ohne also das Geringste zu unternehmen, bezog er jenseits ber Rednit, Rurnberg gegenüber, ein ftart befestigtes Lager und entzog durch diese wohlgewählte Stellung der Stadt sowohl als dem Lager jede Zusubr aus Franken, Schwaben und Thuringen. So hielt er den König zugleich mit der Stadt belagert und schweichelte sich, den Muth seines Gegners, den er nicht lustern war in offener Schlacht zu erproben, durch hunger und Seuchen langfam, aber delto sicherer zu ermiben.

Aber zu wenig mit ben Silfsquellen und Rraften feines Gequers befannt, batte er nicht genugfam bafür geforgt, fich felbft vor bem Schidfale zu bewahren, bas er jenem bereitete. Ans bem gangen benachbarten Gebiete batte fich bas Landvoll mit feinen Borrathen weggeflüchtet, und um ben wenigen Ueberreft mußten fich bie Friedlandischen Fouragierer mit ben ichwedischen ichlagen. Der Ronig iconte bie Magazine ber Stabt. fo lange noch Möglichkeit ba war, fich aus ber Rachbarichaft mit Broviant zu verseben, und diese wechselseitigen Streifereien unterhielten einen immermahrenden Krieg zwischen ben Kroaten und bem schwedischen Bolle, bavon die ganze umliegende Landschaft die traurigfien Spuren zeigte. Mit bem Sowert in ber Sand mußte man fich bie Bedürfniffe bes Lebens erfampfen, und ohne gahlreiches Gefolge burften fich bie Barteien nicht mehr aufs Fourgaieren magen. Dem Konig zwar öffnete. sobald der Mangel fich einstellte, die Stadt Mürnberg ihre Borraths. baufer, aber Ballenftein mußte seine Truppen aus weiter Ferne verforgen. Ein großer, in Bapern aufgetaufter Transport mar an ibn auf bem Bege, und taufent Mann murben abgeschickt, ibn ficher ins Lager zu geleiten. Buftab Abolph, bavon benachrichtigt, fandte fogleich ein Cavallerieregiment aus, fich biefer Lieferung zu bemächigten, und bie Duntelheit ber Nacht begunftigte bie Unternehmung. Der gange Transport fiel mit ber Stadt, worin er bielt, in ber Schweben Banbe; bie faiferliche Bededung wurde niebergehauen, gegen zwölfhundert Stud Bieb hinweg getrieben und taufend mit Brod bepadte Bagen, Die nicht aut fortgebracht werben tonnten, in Brand gestedt. Sieben Regimenter, welche ber Bergog von Friedland gegen Altborf vorruden ließ, bem febnlich erwarteten Transport gur Bededung gu bienen, murben von bem Ronige, ber ein Bleiches gethan hatte, ben Mildzug ber Seinigen zu beden, nach einem bartnädigen Gefechte außeinanber gefprengt und mit Sinterlaffung von vierbundert Tobten in das taiferliche Lager gurudgetrieben. Go viele Widermartigfeiten und eine fo menig ermartete Standhaftigfeit bes Konigs ließen ben Bergog von Friedland bereuen, bak er bie Belegenheit zu einem Treffen ungenütt batte porbeiftreichen laffen. Jeste machte bie Reftigfeit bes fcwedischen Lagers jeben Angriff unmöglich, und Murnbergs bewaffnete Jugend biente bem Monarchen zu einer fruchtbaren Rriegerichnle, woraus er jeben Berluft an Mannichaft auf bas ichnellfte erfeten tonnte. Der Mangel an Lebensmitteln, ber fich im taiferlichen Lager nicht weniger als im schwedischen einstellte, machte es jum minbeften febr ungewiß, welcher bon beiden Theilen ben andern zuerft zum Aufbruche zwingen würde.

Fünfzehn Tage schon hatten beibe Armeen, durch gleich unerfleigliche Berschanzungen gedeckt, einander im Gesichte gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streifereien und unbedentende Scharmützel wagen. Auf beiben Seiten hatten anstedende Krankseiten, natürliche Folgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepreßten Bolksmenge, mehr als das Schwert des Feindes die Mannschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Noth. Endlich erschien der längst erwartete Succurs im schwedischen Lager, und die beträchtliche Machtversärtung des Königs ersaubte ihm jetzt, seinem natürlichen Muth zu gehorchen und die Fessel zu zerbrechen, die ihn bisher ge-

bunben bielt.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte Bergog Wilhelm von Weim ar aus ben Befatungen in Riedersachsen und Thuringen in aller Gilfertigteit ein Corps aufgerichtet, welches bei Schweinfurt in Franten vier fachfische Regimenter und bald barauf bei Rigingen bie Truppen vom Rheinstrom an fich jog, die Landgraf Bilbelm von Seffen-Raffel und ber Pfalggraf von Birtenfelb bem Ronig gu Gilfe ichidten. Der Reichstangler Orenstierna übernahm es, diese vereinigte Armee an den Ort ihrer Bestimmung zu führen. Nachdem er fich zu Windsbeim noch mit dem Bergog Bernhard von Beimar und bem fowebischen General Banner vereinigt hatte, rudte er in beschleunigten Marichen bis Brud und Eltersborf, mo er die Regnit paffierte und gludlich in bas ichwedische Lager tam. Diefer Succurs gablte beinabe fünfzigtaufend Mann und führte fechzig Stilde Beidut und viertaufend Bagagewagen bei fich. Go fah fich denn Buftan Abolph an ber Spige von beinahe fiebenzigtaufend Streitern, ohne noch die Milig ber Stadt Rurnberg zu rechnen, welche im Nothfalle breißigtaufend ruftige Burger ins Keld stellen tonnte. Gine furchtbare Macht, die einer andern nicht minder furchtbaren gegenüberftand! Der gange Rrieg ichien jett gufammengepreßt in eine einzige Schlacht, um hier endlich feine lette Enticheibung zu erhalten. Angftvoll blidte bas getheilte Enropa auf biefen Rampfplat bin, wo fich die Rraft beiber ftreitenden Machte, wie in ihrem Brennpuntt, fürchterlich fammelte.

Aber hatte man icon vor der Ankunft des Succurses mit Brodmangel kämpfen mussen, so wuchs dieses llebel nunmehr in beiden Lagern (denn auch Ballen stein hatte neue Berstärkungen aus Babern an sich gezogen) zu einem schrecklichen Grade an. Außer den hundert und zwanzigtausend Kriegern, die einander bewaffnet gegenüberstanden, außer einer Menge von mehr als fünfzigtausend Pserden in beiden Armeen, außer den Bewohnern Nürnbergs, welche das schwedische Heer an Anzahl weit übertrasen, zählte man allein in dem Ballen stein is den Lager fünfzehntausend Beider und eben so viel Fuhrseute und Knechte, nicht viel weniger in dem schwedischen. Die Gewohnheit jener Zeiten ersaubte dem Soldaten, seine Familie mit in das Feld zu führen. Bei den Kaiserlichen schloß sich eine unzählige Menge gutwilliger Krauenspersonen an den heereszug an, und die ftrenge Bachsamteit über die Sitten im ichwedischen Lager, welche teine Ausschweifung bulbete, beforberte eben barum die rechtmäßigen Chen. Für die junge Generation, welche bies Lager jum Baterland hatte, maren ordentliche Feldschulen errichtet und eine treffliche Bucht von Rriegern baraus gezogen, bag bie Armeen bei einem langwierigen Rriege fich burch fich felbst rekrutieren tonnten. Rein Bunder, wenn diese wandelnden Nationen jeden Landftrich aushungerten, auf bem fie verweilten, und die Bedürfniffe bes Lebens burch biefen entbehrlichen Troß übermäßig im Preise gesteigert wurden. Alle Mühlen um Nurnberg reichten nicht gu, bas Rorn gu mablen, bas jeber Lag verschlang, und fünfzigtausend Bfund Brod, welche die Stadt täglich ins Lager lieferte, reigten ben Sunger bloß, ohne ibn zu befriedigen. Die mirtlich bewundernswerthe Sorgfalt des Mirnberger Magistrats tonnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil ber Pferde aus Mangel an Fütterung umfiel und die zunehmende Buth ber Seuchen mit jedem Tage über hundert Menschen ins Grab ftrecte.

Dieser Noth ein Ende zu machen, versieß endlich Gustav Abolph, voll Zuversicht auf seine überlegene Macht, am fünfundsünfzigsten Tage seine Linien, zeigte sich in voller Bataille dem Feind und ließ von deiv Batterieen, welche am User Bednitz errichtet waren, das Friedgindische Lager beschießen. Aber unbeweglich stand der Herzog in seinen Berschanzungen und begnägte sich, diese Aussorderung durch das Feiner Berschanzungen und kannonen von serne zu beantworten. Den König durch Unthätigkeit aufzureiben und durch die Macht des Hungers seine Beharrlichseit zu besiegen, war sein überlegter Entschluß, und keine Borsekaug Maximitians, keine Ungeduld der Armee, kein Spott des Feindes konnte diesen Borsak erschütztern. In seiner Hosstung getäuscht und von der wachsenden Roth gedrungen, wagte sich Gustav Abolph nun an das Unmögliche, und der Entschluß wurde gesaßt, das durch Natur und Kunst gleich unbezwingliche Lager zu stüren en.

Nachdem er das seinige dem Schutz der Nürnbergischen Miliz übergeben, rückte er am Bartholomäustage, dem achtundsüntzigsten, seitdem die Armee ihre Berschanzungen bezogen, in voller Schlachtordnung heraus und passierte die Rednitz dei Firth, wo er die seindslichen Borposten mit leichter Mühe zum Beichen brachte. Auf den steindslichen Borposten der Biber und Nednitz, die alte Feste und Altenberg genannt, stand die Hauptmacht des Feindes, und das Lager selbst, von diesen Hügeln beherrscht, breitete sich unabsehdar durch das Gestlice. Die ganze Stärke des Geschützes war auf diesen Hügeln versammelt. Tiese Gräben umschlossen unrestigliche Schanzen, dichte Verhacke und stackelige Palissaben verrammelten die Zugänge zu dem steil anlausenden Berge, von dessen Siese Wallen stein, ruhig und sicher wie eine Berge, von dessen Suchwoolken seine Blitze versendete. Hinter den Brustwehren lauerte der Musketen tücksiches Feuer, und ein gewisser Tod blickte aus hundert offnen Kanonenschlünden dem verwegenen

•3

Stürmer entgegen. Auf biefen gefahrvollen Boften richtete Guftav Abolph ben Angriff, und fünfbundert Mustetiere, burch weniges Sußvoll unterftügt (mehrere zugleich tonnten auf bem engen Rampfboben nicht zum Fechten tommen), hatten ben unbeneibeten Borgug, fich zuerft in den offenen Rachen bes Lobes ju werfen. Withend war der Anbrang, der Widerftand fürchterlich; ber gangen Buth bes feindlichen Geschütes ohne Bruftwehr babin gegeben, grimmig burch ben Anblid bes unvermeidlichen Tobes, laufen biefe entschloffenen Rrieger gegen ben Bügel Sturm, ber fich in Ginem Moment in ben flammenden Betla verwandelt und einen eisernen Sagel bonnernd auf fie berunter fpeit. Rugleich bringt bie schwere Cavallerie in die Luden ein, welche bie feindlichen Ballen in die gebrangte Schlachtordnung reißen, die festgeichloffenen Glieber trennen fich, und bie ftandhafte Belbenichaar, von ber gedoppelten Macht ber Natur und ber Meniden bezwungen, wenbet fich nach hundert gurudgelaffenen Tobten gur Flucht. Deutsche waren es, benen Guftavs Parteilichfeit die tobtliche Ehre des erften Angriffs bestimmte; über ihren Rudzug ergrimmt, führte er jest feine Finnlander jum Sturm; burch ihren nordischen Muth bie beutsche Feigheit zu befcamen. Auch feine Finnlander, durch einen abnlichen Feuerregen empfangen, weichen ber überlegenen Macht, und ein frisches Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich ichlechtem Erfolg ben Angriff zu erneuern. Diefes wird von einem vierten und fünften und fechsten abgelost, daß während des zehenstündigen Gefechts alle Regimenter zum Angriff tommen und alle blutend und gerriffen von bem Rampfplat gurudtehren. Taufend verstümmelte Rorper bededen bas Feld, und unbefiegt fett Buft av ben Angriff fort, und unerschütterlich behauptet Ballenfiein feine Fefte.

Indessen bat fich zwischen ber taiferlichen Reiterei und bem linken Alugel ber Schweben, ber in einem Buich an ber Rednit postiert mar, ein heftiger Rampf entzundet, wo mit abwechselndem Glud ber Feind bald Besiegter, bald Sieger bleibt und auf beiben Seiten gleich viel Blut fließt, gleich tapfere Thaten geschehen. Dem Bergog von Friedland und bem Bringen Bernhard von Beimar werden bie Bferbe unter bem Leibe erichoffen; bem Ronig felbst reißt eine Stildfugel die Sohle von bem Stiefel. Mit ununterbrochener Wuth erneuern fich Angriff und Wiberftand, bis endlich die eintretende Nacht bas Schlachtfelb verfinftert und die erbitterten Rampfer gur Rube wintt. Sett aber find bie Schweden icon zu weit vorgedrungen, um den Rudzug ohne Wefahr unternehmen zu tonnen. Indem der Ronig einen Officier zu entdeden fucht, ben Regimentern durch ihn ben Befehl zum Rudzug zu überfenden, ftellt fich ihm der Oberfte Bebron, ein tapferer Schottlander, bar, ben bloß fein natürlicher Muth aus bem Lager getrieben hatte, die Gefahr biefes Tages zu theilen. Ueber ben Ronig ergurnt, ber ihm unlängft bei einer gefahrvollen Aftion einen jungern Oberften vorgezogen, hatte er bas raiche Geliibbe gethan, feinen Degen nie wieder für den Ronig gu

ziehen. An ihn wendet fich jett Guftav Abolph, und feinen Selbenmuth lobend, ersucht er ihn, die Regimenter gum Rudzug zu commanbieren. "Gire," ermibert ber tapfere Golbat, "bas ift ber einzige Dienft, ben ich Ener Majeftat nicht verweigern tann, benn es ift etwas babei ju magen:" und fogleich fprengt er babon, ben erhaltenen Auftrag ins Bert zu richten. Amar batte fich Bergog Bernhard bon Beimar in der Site bes Wefechts einer Unbobe über der alten Sefte bemachtigt, bon wo aus man ben Berg und bas gange Lager bestreichen tonnte. Aber ein heftiger Blatregen, ber in berselben Racht einfiel, machte ben Abhang fo ichlupfrig, daß es unmöglich war, die Ranonen binaufzubringen, und fo mußte man von freien Studen biefen mit Stromen Bluts errungenen Boften verloren geben. Mißtrauisch gegen bas Blud, bas ibn an biefem entscheibenben Tage verlaffen batte, getrante ber Ronig fich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenden Tage ben Sturm fortzuseten, und jum erftenmal übermunden, weil er nicht Ueberwinder mar, führte er feine Truppen über die Rednit gurud. Ameitausend Todte, die er auf dem Wahlplat gurudließ, bezeugten seinen Berluft, und unüberwunden ftand ber Bergog von Friedland in feinen Linien.

Roch gange vierzehn Tage nach biefer Attion blieben die Armeen einander gegenüber gelagert, jede in der Erwartung, die andere zuerft jum Aufbruch zu nöthigen. Je mehr mit jedem Tage der fleine Borrath an Lebensmitteln ichmola, besto ichrecklicher wuchsen die Drangfale bes hungers, besto mehr verwilderte der Solbat, und bas Landvoll umber ward bas Opfer feiner thierifchen Raubsucht. Die fleigende Noth loste alle Bande ber Rucht und ber Ordnung im ichwedischen Lager auf, nud besonders zeichneten fich die deutschen Regimenter durch die Gewaltthätigfeiten aus, die fie gegen Freund und Feind ohne Unterschied verübten. Die schwache Sand eines Einzigen vermochte nicht, einer Gesetlofigfeit zu fteuern, Die burch bas Stillschweigen ber untern Befehlsbaber eine fceinbare Billigung und oft burch ihr eigenes verberbliches Beifviel Ermunterung erhielt. Tief ichmerate den Monarchen diefer ichimpfliche Berfall ber Rriegszucht, in die er bis jest einen fo gegrundeten Stolz gefest hatte, und ber nachdrud, womit er ben beutschen Officieren ihre Rachläffigfeit verweist, bezeugt die Beftigfeit feiner Empfindungen. "Ihr Deutschen," rief er aus, "ihr, ihr felbft feid es, die ihr euer eigenes Baterland bestehlt und gegen eure eigenen Glaubensgenoffen wittbet. Gott fei mein Beuge, ich verabscheue euch, ich habe einen Etel an euch, und das Berg gallt mir im Leibe, wenn ich euch anschaue. Ihr itbertretet meine Berordnungen, ihr feib Urfache, daß die Belt mich verflucht. daß mich bie Thranen ber schuldlosen Armuth verfolgen, bag ich öffentlich hören muß: ber Ronig, unfer Freund, thut uns mehr Uebels an, als unfre grimmigften Beinde. Guretwegen habe ich meine Rrone ihres Schates entblößt und fiber vierzig Connen Goldes aufgewendet. von eurem beutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich schlecht

•

bekleiden könnte. Euch gab ich alles, was Gott mir zutheilte, und hättet ihr meine Gesetze geachtet, alles, was er mir künftig noch geben mag, würde ich mit Freuden unter euch ausgetheilt haben. Eure schlechte Manuszucht überzeugt mich, daß ihr's bose meint, wie sehr ich auch

Urfache haben mag, eure Capferfeit zu loben."

Rurnberg hatte fich über Bermögen angestrengt, die ungeheure Menichenmenge, welche in feinem Gebiet gusammengepreßt mar, eilf Wochen lang ju ernähren; endlich aber verstegten die Mittel, und ber Ronig, als ber gablreichere Theil, mußte fich eben barum guerft gum Abzug entschließen. Debr als zehntausend seiner Ginwohner hatte Nürnberg begraben, und Buft av Abolph gegen zwanzigtaufend feiner Golbaten burch Rrieg und Genden eingebußt. Bertreten lagen alle umliegenden Felber, die Dorfer in Afche, bas beranbte Landvolt verichmachtete auf ben Strafen, Mobergerliche verpesteten bie Luft, verbeerende Senden, burch bie fummerliche Rahrung, burch ben Qualm eines fo bevöllerten Lagers und fo vieler verwefenden Leichname, burch bie Gluth ber hundstage ausgebrütet, wütheten unter Menschen und Thieren, und noch lange nach bem Abzug ber Armeen brudten Mangel und Elend bas Land. Gerührt von dem allgemeinen Jammer und ohne hoffnung, bie Bebarrlichfeit bes Bergogs von Friedland gu befiegen, bob der Ronig am achten September fein Lager auf und verließ Rurnberg, nachdem er es zur Fürsorge mit einer hinlanglichen Besatzung verseben batte. In volliger Schlachtordnung zog er an dem Feinde vorüber, ber unbeweglich blieb und nicht bas Geringfte unternahm, feinen Abzug gu ftoren. Er richtete feinen Marich nach Renftabt an ber Aifch und Bindsheim, wo er funf Tage fleben blieb, um feine Truppen gu erquiden und Murnberg nabe ju fein, wenn ber Feind etwas gegen diefe Stadt unternehmen follte. Aber Ballenftein, ber Erholung nicht weniger bedürftig, hatte auf ben Abzug ber Schweben nur gewartet, um ben feinigen antreten zu tonnen. Fünf Tage fpater verließ auch er fein Lager bei Birnborf und übergab es ben Flammen. Hunbert Rauchfäulen, die aus ben eingeafcherten Dorfern in ber gangen Runde gum Simmel fliegen, verfündigten feinen Abichied und zeigten ber getrofteten Stadt, welchem Schickfale fie felbst entgangen war. Seinen Marich, der gegen Forchheim gerichtet war, bezeichnete die schredlichste Berheerung; boch mar er icon zu weit vorgeruckt, um von bem Ronig noch eingeholt zu werben. Diefer trennte nun feine Armee, Die bas erfche, te Land nicht ernähren tonnte, um mit einem Theile berfelben Franten a.1 behaupten und mit bem andern seine Eroberungen in Bapern in eigner Berfon fortzufegen.

Unterdessen war die kaiserlich-baperische Armee in das Bisthum Bamberg gerklet, wo der Herzog von Friedland eine zweite Musterung darüber anstellte. Er fand diese sechzigtausend Mann starke Macht durch Desertion, Krieg und Seuchen bis auf vierundzwanzigtausend Mann vermindert, von denen der vierte Theil aus baperischen Eruppen bestand.

Und so hatte bas Lager von Milrnberg beibe Theile mehr als zwei verlorne große Schlachten entfraftet, ohne ben Rrieg feinem Enbe auch nur um etwas genähert ober die gespannten Erwartungen ber europäischen Welt durch einen einzigen entscheibenden Borfall befriedigt zu haben. Den Eroberungen bes Königs in Bapern murbe gwar auf eine Beit lang burch die Diversion bei Rurnberg ein Ziel gestedt und Desterreich selbst por einem feindlichen Ginfall gefichert; aber durch den Abzug von diefer Stadt gab man ibm auch die völlige Freiheit gurud, Bapern aufs neue jum Schauplat bes Rrieges zu machen. Unbefümmert um bas Schicfal biefes Landes und bes Zwanges mube, ben ihm die Berbindung mit bem Rurfürften auferlegte, ergriff ber Bergog von Friedland begierig Die Belegenheit, fich von diesem läftigen Gefährten zu trennen und seine Lieblingsentwürfe mit erneuertem Ernft zu verfolgen. Roch immer feiner erften Marime getreu, Sachsen von Schweden zu trennen, bestimmte er diefes Land zum Winteraufenthalt feiner Trubben und hoffte. burch feine verberbliche Begenwart ben Rurfürften um fo eber gu einem

besondern Frieden au amingen.

Rein Zeitpunkt tonnte Diefem Unternehmen gunfliger fein. Sachsen maren in Schlefien eingefallen, wo fie, in Bereinigung mit brandenburgifden und ichwebischen Silfsvölfern, einen Bortheil nach bem andern über die Truppen des Raifers erfochten. Durch eine Diverfion, welche man bem Rurfürsten in feinen eigenen Staaten machte, rettete man Schlefien; und bas Unternehmen war besto leichter, ba Sachsen burch ben ichlefischen Rrieg von Bertheidigern entblößt und bem Feinde von allen Seiten geöffnet mar. Die Rothwendigfeit, ein Berreichisches Erbland zu retten, ichlug alle Ginmenbungen bes Rurfürsten von Bapern barnieber, und unter ber Maste eines patriotischen Gifers für bas Befte bes Raifers tonnte man ihn mit um fo weniger Bebentlichkeit aufopfern. Indem man bem Konig von Schweden bas reiche Babern zum Raube ließ, hoffte man in der Unternehmung auf Sachfen von ihm nicht geftort zu werden, und die zunehmende Raltfinnigteit zwischen biesem Monarchen und dem sachsischen Sofe ließ ohnehin von feiner Seite wenig Gifer ju Befreiung Johann Georgs befürchten. Aufs neue also von seinem argliftigen Beschützer im Stich gelaffen, trennte fich ber Rurfürft gu Bamberg von Ballenftein, um mit bem fleinen Ueberrest seiner Truppen sein bilfloses Land zu vertheidigen. und die taiferliche Armee richtete unter Friedlands Anführung ihren Marich durch Bairenth und Roburg nach dem Thuringer Walde.

Ein faiserlicher General, von Holf, war bereits mit sechstausend Mann in das Boigtland vorausgeschickt worden, diese wehrlose Proving mit Feuer und Schwert zu verheeren. Ihm wurde bald darauf G allas nachgeschickt, ein zweiter Felbherr des Herzogs und ein gleich treues Bertzeug seiner unmenschlichen Besehre. Endlich wurde auch noch Graf Pappen hein aus Niedersachsen berbeigerufen, die geschwächte Armee des Herzogs zu verflärken und das Elend Caliens vollkommen zu machen.

Berftorte Rirchen, eingeafcherte Dorfer, verwilftete Ernten, beraubte Familien, ermordete Unterthanen bezeichnete ben Marich biefer Barbarenbeere; bas gange Thuringen, Boigtland und Meißen erlagen unter biefer breifachen Beigel. Aber fie waren nur die Borlaufer eines größern Elends, mit welchem ber Bergog felbft, an ber Spite ber Sanptarmee, bas ungludliche Sachien bebrobte. Rachbem biefer auf feinem Ruge burd Franten und Thüringen bie ichauberhafteften Dentmaler feiner Buth hinterlaffen, ericien er mit feiner gangen Dacht in bem Leibziger Rreise und zwang nach einer furzen Belagerung Die Stadt Leipzig gur Uebergabe. Seine Absicht mar, bis nach Dresden vorzubringen und burch Unterwerfung bes gangen Landes bem Rurfürften Gefete vorzuschreiben. Soon naberte er fich ber Mulbe, um die fachfifche Armee, die bis Torgan ihm entgegen gerudt mar, mit feiner überlegenen Macht aus bem Felbe an ichlagen, als die Anfunft bes Konigs von Schweden ju Erfurt feinen Eroberungsplanen eine unerwartete Grenze fette. Im Gedrange gwiiden ber fachliden und ichwebischen Macht, welche Bergog Georg bon Lineburg von Riedersachsen aus noch zu verftarten brobte, wich er eilfertig gegen Merfeburg gurud, um fich bort mit bem Grafen von Bappenheim zu vereinigen und die eindringenden Schweden mit

Rachbrud gurudgutreiben.

Richt ohne große Unrube batte Guftav Abolph ben Runftgriffen zugesehen, welche Spanien und Defterreich verschwendeten, um feinen Allijerten von ihm abtrunnig zu machen. Go wichtig ihm bas Bundnig mit Sachsen war, jo viel mehr Urfache hatte er, bor bem unbeständigen Bemuthe Johann George ju gittern. Rie batte zwischen ihm und bem Rurfurften ein aufrichtiges freundschaftliches Berhaltniß ftatt gefunden. Ginem Bringen, ber auf feine politische Wichtigfeit ftols und gewohnt mar, fich als bas Saupt feiner Bartei gu betrachten, mußte die Ginmischung einer fremden Macht in die Reichsangelegenheiten bedentlich und brudend fein, und den Widerwillen, momit er die Fortschritte biefes unwilltommnen Fremdlings betrachtete. hatte nur die außerste Noth seiner Staaten auf eine Zeit lang befiegen tonnen. Das wachsende Ansehen bes Königs in Deutschland, sein überwiegender Einfluß auf die protestantischen Stande, Die nicht febr zweibeutigen Beweise feiner ehrgeizigen Abfichten, bebentlich genug, Die gange Bachfamteit ber Reichsftande aufzufordern, machten bei bem Rurfürsten taufend Beforquiffe rege, welche die faiferlichen Unterhandler geichict zu nabren und zu vergrößern wußten. Jeber eigenmächtige Schritt bes Ronigs, jede auch noch jo billige Forberung, die er an bie Reichsfürften machte, gaben bem Rurfürften Anlag zu bittern Beidwerben bie einen naben Bruch ju verfündigen ichienen. Gelbft unter ben Beneralen beiber Theile zeigten fich, fo oft fie vereinigt agieren follten, vielfache Spuren ber Gifersucht, welche ihre Beherricher entzweite. Johann Georgs natürliche Abneigung vor bem Rrieg und feine noch immer nicht unterbrudte Ergebenheit gegen Defterreich begtinftigte Sciller, Werte. III.

Arnheims Bemühungen, ber, in beständigem Einverständnisse mit Ballenstein, unermüdet daran arbeitete, seinen Herrn zu einem Privatvergleich mit dem Kaiser zu vermögen; und sanden seine Borstellungen auch lange Zeit keinen Eingang, so lehrte boch zuletzt ber

Erfolg, bag fie nicht gang ohne Wirfung geblieben maren.

Buftav Abolph, mit Recht vor den Folgen bange, bie ber Abfall eines fo wichtigen Bundesgenoffen von feiner Bartei für feine gange fünftige Erifteng in Deutschland haben mußte, ließ fein Mittel unverfucht, Diefen bebentlichen Schritt zu verhindern, und bis jest hatten feine Borftellungen ihren Einbrud auf ben Rurfürsten nicht gang verfehlt. Aber die fürchterliche Dacht, womit der Raifer feine verführerischen Borichläge unterftütte, und die Drangfale, die er bei langerer Beigerung über Sachsen zu häufen brobte, fonnten endlich boch, wenn man ibn feinen Reinden hilflos babingab, die Standhaftigfeit bes Rurfürsten überminden und diefe Bleichgültigfeit gegen einen fo wichtigen Bunbesgenoffen bas Bertrauen aller übrigen Alliierten Schwebens zu ihrem Beiditer auf immer barnieder ichlagen. Diefe Betrachtung bewog ben Ronig, ben bringenden Ginladungen, welche ber bart bedrobte Rurfürft an ihn ergeben ließ, jum zweitenmal nachzugeben und ber Rettung biefes Bundesgenoffen alle feine glanzenden hoffnungen aufzuopfern. Schon hatte er einen zweiten Angriff auf Ingolftadt beichloffen, und Die Somache bes Rurfürften von Bavern rechtfertigte feine Soffnung. biefem erschöpften Feinde boch endlich noch die Neutralität aufzudringen. Der Aufftand des Landvolts in Oberöfterreich öffnete ihm bann ben Weg in biefes Land, und ber Sit bes Raiferthrons fonnte in feinen Sanden fein, ebe Ballenfte in Beit batte, mit Silfe berbeizueilen. Alle biefe ichimmernden hoffnungen fette er dem Bohl eines Alliierten nach, ben weber Berdienfte noch guter Wille Diefes Opfers werth machten; ber, bei den bringenoften Aufforderungen des Gemeingeiftes, nur feinem eigenen Bortheil mit fleinlicher Gelbstfucht biente; ber nicht burch bie Dienfte, die man fich von ihm verfprach, nur durch ben Schaben, ben man von ihm besorgte, bedeutend mar. Und wer erwehrt fich nun bes Unwillens, wenn er hort, daß auf bem Wege, ben Guftav Abolph jest zur Befreiung diefes Mürften antritt, der große Ronig das Riel feiner Thaten findet?

Schnell zog er seine Truppen im frünkischen Kreise zusammen und folgte bem Ballensteinisch en Heere durch Thüringen nach. Herzog Bernhard von Beimar, der gegen Pappenheim war vorausgeschickt worden, stieß bei Arnstadt zu dem Könige, der sich jetzt an der Spitze von zwanzigtausend Mann geübter Truppen erblickte. Zu Ersurt trennte er sich von seiner Gemahlin, die ihn nicht eher als zu Beißensels — im Sarze wieder sehen sollte; der bange gepreste Abschied beutete auf eine ewige Trennung. Er erreichte Naumburg am ersten November des Jahrs 1632, ehe die dahin betachterten Corps des Herzogs von Friedland sich dieses Platzes bemächtigen konnten. Schaarenweise

strömte alles Bolk aus der umliegenden Gegend herbei, den Helden, den Rächer, ben großen König anzustaunen, ber ein Jahr vorher auf eben Diesem Boden als ein rettenber Engel erschienen war. Stimmen ber Freude umtonten ihn, wo er fich feben ließ; anbetend flurzte fich alles vor ihm auf die Aniee: man ftritt fich um die Gunft, die Scheide seines Schwerts, ben Saum feines Rleides zu berühren. Den bescheibenen Belben emporte diefer unschuldige Tribut, ben ihm die aufrichtigste Dankbarkeit und Bewunderung zollte. "Ift es nicht, als ob diefes Bolk mich jum Gott mache?" fagte er zu feinen Begleitern. "Unfere Gachen fteben gut; aber ich fürchte, bie Rache bes himmels wird mich für biefes verwegene Gautelfpiel ftrafen und biefem thorichten Saufen meine fcmache fterbliche Menschheit fruh genug offenbaren." Bie liebenswurdig zeigt fich uns Buftab, eb er auf ewig von uns Abschied nimmt! Auch in ber Rulle feines Bluds die richtende Nemefis ehrend, verschmäht er eine huldigung, die nur den Unfterblichen gebührt, und fein Recht auf unfere Thränen verdoppelt fich, eben ba er bem Augenblid nabe ift, fie zu erregen.

Unterbeffen mar ber Bergog von Friedland bem anrudenben Ronig bis Weißenfels entgegen gezogen, entschloffen, die Winterquartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht toften follte, zu behaupten. Seine Unthätiakeit por Nürnberg hatte ihn dem Berdacht ausgesett, als ob er fich mit dem nordischen Belden nicht zu meffen magte, und fein ganger Ruhm war in Gefahr, wenn er die Belegenheit ju ichlagen gum zweitenmal entwischen ließ. Seine Ueberlegenheit an Truppen, wiewohl weit geringer, als fie in der erften Beit des Murnbergischen Lagers gemefen, machte ibm die mabricheinlichste hoffnung jum Sien, wenn er ben Ronig, por ber Bereinigung beffelben mit ben Sachfen, in ein Treffen berwideln tonnte. Aber feine jetige Zuversicht mar nicht sowohl auf feine größere . Truppengahl als auf die Berficherungen feines Aftrologen Geni gegrunbet, welcher in ben Sternen gelefen hatte, bag bas Glud bes ichwebischen Monarchen im November untergeben murbe. Ueberdies maren zwischen Ramburg und Beigenfels enge Baffe, von einer fortlaufenden Bergfette und der nahe stromenden Saale gebildet, welche es ber schwedischen Armee außerst schwer machten, vorzudringen, und mit Silfe weniger Truppen ganglich geschloffen werden tonnten. Dem Ronig blieb bann teine andere Bahl, als fich mit größter Befahr burch diefe Defileen ju winden, oder einen beschwerlichen Rudzug burch Thuringen zu nehmen und in einem verwüsteten Lande, wo es an jeder Nothdurft gebrach, ben größten Theil seiner Truppen einzubugen. Die Geschwindigfeit, mit ber Guftav Abolph von Naumburg Befit nahm, vernichtete biefen Blan , und jett mar es Ballenftein felbft, ber den Angriff erwartete.

Aber in dieser Erwartung sah er sich getäuscht, als der König, anstatt ihm dis Beißensels entgegen zu rücen, ale Anstalten traf, sich dei Naumburg zu verschanzen und hier die Bertfärfungen zu erwarten, welche der Herzog von Lünedurg im Begriff war ihm zuzusühren. Unschlüssigen der dem König durch die engen Bösse wolchen Weisenstells und Raum-

burg entgegen geben, ober in seinem Lager unthätig fteben bleiben sollte, versammelte er feinen Rriegsrath, um die Meinung feiner erfahrenften Benerale zu vernehmen. Reiner von allen fand es rathfam, ben Ronig in feiner vortheilhaften Stellung anzugreifen, und die Borfehrungen, welche biefer zu Befestigung feines Lagers traf, ichienen beutlich anzuzeigen, bag er gar nicht Willens fei, es fo bald zu verlaffen. Aber eben fo wenig erlaubte ber eintretende Binter, ben Felbjug zu verlängern und eine ber Rube fo febr bedürftige Armee burch fortgefette Campierung zu ermüben. Alle Stimmen ertlarten fich für bie Endigung bes Relbzugs, um fo mehr, ba die wichtige Stadt Köln am Rhein von hollandischen Truppen gefährlich bedroht war und die Fortschritte bes Feindes in Westphalen und am Unterrhein die nachbrudlichfte Silfe in biefen Gegenben erheischten. Der Bergog von Friedland erfannte bas Gewicht biefer Grunde, und beinahe überzeugt, daß von bem Ronig für biefe Sahrszeit fein Angriff mehr zu befürchten fei, bewilligte er feinen Truppen die Winterquartiere, boch fo, bag fie aufs ichnellfte versammelt maren, wenn etwa ber Feind gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. Graf Bappenheim wurde mit einem großen Theile bes Beers entlaffen, um ber Stadt Roln zu Silfe zu eilen und auf dem Wege babin die Sallifche Festung Morizburg in Befit zu nehmen. Gingelne Corps bezogen in ben ichidlichften Städten umber ihre Winterquartiere, um die Bewegungen bes Reindes von allen Seiten beobachten zu konnen, Graf Colloredo bemachte bas Schloß zu Beigenfels, und Ballenftein felbft blieb mit bem Ueberrest unweit Merseburg zwischen bem Floßgraben und ber Saale flehen, von wo er gesonnen war seinen Marich über Leipzig zu nehmen und die Sachsen von bem schwedischen Beer abzuschneiben.

Raum aber hatte Gustav Abolph Pappenheims Abzug vernommen, so verließ er plössich sein Lager bei Raumburg und eilte, den um die Hälfte geschwächten Feind mit seiner ganzen Macht anzusallen. In beschleunigtem Marsche rückte er gegen Weißensels vor, von wo aus sich das Gerücht von seiner Ankunft schnell die zum Feinde verbreitete und den Herzog von Friedland in die höchste Verwunderung setzt. Aber es galt jetzt einen schnellen Entschluß, und der Herzog hatte seine Maßregeln bald genommen. Obgleich man dem zwanzigtausen Mann flarten Feinde nicht viel über zwölstausend entgegenzusetzen hatte, so konnte man doch hossen, sich die zu Bappenheims Rückkehr zu behaupten, der sich höchstens fünf Meilen weit, die halle, entsernt haben konnte. Schnell slogen Eilboten ab, ihn zurückzurzen, und zugleich zog sich Wallen kein in die weite Ebene zwischen Floßgraben und Lützen, wo er in völliger Schlachtordnung den König erwartete und ihn durch diese Stellung von Leidzig und den schnissen Wilken trennte.

Drei Kanonenschuffe, welche Graf Colloredo von dem Schloffe zu Weißenfels abbrannte, verkündigten den Marsch des Königs, und auf dieses verabredete Signal zogen sich die friedländischen Vortruppen unter dem Commando des Kroatengenerals Isolani zusammen, die an

ber Rippach gelegenen Dörfer zu befegen. Ihr ichwacher Wiberftand hielt den anrudenden Feind nicht auf, ber bei dem Dorfe Rippach über bas Waffer biefes Namens fette und fich unterhalb Lüten ber taiferlichen Schlachtordnung gegenüber ftellte. Die Landftrage, welche von Beigenfels nach Leipzig führt, wird zwischen Luten und Martranftabt von bem Floggraben burchichnitten, ber fich von Zeit nach Merfeburg erftrect und die Elfter mit ber Saale verbindet. An diefen Ranal lebnte fich ber linte Flügel ber Raiferlichen und ber rechte bes Ronias von Soweben. boch so, daß sich die Reiterei beider Theile noch jenseits desselben verbreitete. Nordwarts binter Lugen hatte fich Ballenfteins rechter Alugel und füdwärts von biefem Stadtden ber linte Flügel bes fcmebischen Beers gelagert. Beibe Armeen fehrten ber Landstrage ihre Fronte ju, welche mitten burch fie hinging und eine Schlachtorbnung von ber andern absonderte. Aber eben diefer Landftrage hatte fich 2Ballenftein am Abend por ber Schlacht zum großen Rachtheil feines Gegners bemachtigt, die zu beiden Seiten berfelben fortlaufenden Braben bertiefen und burch Mustetiere befeten laffen, daß ber lebergang ohne Beschwerlichkeit und Gefahr nicht zu magen mar. Sinter benselben ragte eine Batterie von fleben großen Ranonen bervor, bas Mustetenfeuer aus den Gräben zu unterflüßen, und an den Windmühlen, nahe hinter Lügen, waren vierzehn tleinere Feldstilde auf einer Anhöhe aufgepflanzt, von der man einen großen Theil ber Ebene bestreichen tonnte. Die Infanterie, in nicht mehr als fünf große und unbehilfliche Brigaden vertheilt, ftand in einer Entfernung von breihundert Schritten hinter ber Landftrage in Schlachtordnung, und die Reiterei bebedte Die Flanten. Alles Gepade ward nach Leipzig geschickt, um die Bewegungen des Beeres nicht zu binbern, und bloß die Munitionswagen hielten hinter bem Treffen. Um \ bie Schwäche ber Armee zu verbergen, mußten alle Troffjungen und Rnechte zu Bferbe figen und fich an ben linken Flügel anschließen; boch nur fo lange, bis die Bappenbeimischen Boller anlangten. Diefe gange Anordnung geschah in ber Finfternig ber Nacht, und ebe ber Tag graute, mar alles jum Empfang bes Feinbes bereitet.

Noch an eben diesem Abend erschien Gusta Adolph auf der gegenüberliegenden Ebene und stellte seine Bölker zum Treffen. Die Schlachtordnung war dieselbe, wodurch er das Jahr vorher bei Leipzig gesiegt
hatte. Durch das Fußvoll wurden kleine Schwadronen verbreitet, unter
die Reiterei hin und wieder eine Anzahl Musketiere vertheilt. Die ganze
Armee stand in zwei Linien, den Floßgraben zur Rechten und hinter
sich, vor sich die Landstraße und die Stadt Lügen zur Linken. In der Mitte hielt das Fußvolk unter des Grasen von Brabe Beschlen, die Reiterei auf den Flügeln und vor der Fronte das Geschütz. Einem deutschen helden, dem Herzog Bernhard von Weimar, war die deutsche Reiterei des linken Flügels untergeben, und auf dem rechten führte ber König selbst seine Schweden an, die Eisersuch beider Bölker zu einem edeln Wettkamps zu erhitzen. Auf ühnliche Art war das zweite Treffen geordnet, und hinter bemfelben hielt ein Refervecorps unter Bender-

fons, eines Schottlanbers, Commando.

Also geruftet erwartete man die blutige Morgenröthe, um einen Rampf zu beginnen, den mehr der lange Aufschub als die Wichtigkeit ber möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Anzahl der Truppen furchtbar und merkwürdig machten. Die gespannten Erwartungen Europens, die man im Lager por Murnberg hinterging, follten nun in ben Ebenen Lugens befriedigt werden. Zwei folde Feldherrn, so gleich an Anseben, an Ruhm und an Kabigfeit, hatten im gangen Laufe biefes Rriegs noch in feiner offenbaren Schlacht ihre Rrafte gemeffen, eine fo hohe Wette noch nie die Kühnheit geschreckt, ein so wichtiger Preis noch nie die Hoffnung begeistert. Der morgende Tag follte Europa feinen erften Rriegsfürften tennen lebren und einen Ueberminder dem nie lebermundenen geben. Db am Lechstrom und bei Leipzig Buftav Abolphs Benie ober nur die Ungeschicklichkeit feines Gegners den Ausschlag beftimmte, mußte ber morgende Tag außer Zweifel feten. Morgen mußte Friedlands Berdienst bie Wahl bes Raifers rechtfertigen und bie Große bes Mannes die Broge bes Preifes aufwägen, um den er ertauft morben mar. Gifersuchtig theilte jeber einzelne Mann im Beer feines Rubrers Ruhm, und unter jedem Sarnische wechselten die Gefühle, die den Bufen ber Benerale burchflammten. Zweifelhaft mar ber Sieg, gewiß bie Arbeit und bas Blut, bas er bem Ueberwinder wie bem Uebermundenen toften mußte. Man tannte ben Feind volltommen, bem man jett gegenüber fand, und die Bangigteit, bie man vergeblich befämpfte. zeugte glorreich für feine Stärke.

Endlich erscheint ber gefürchtete Morgen; aber ein undurchbringlicher Rebel, ber über bas gange Schlachtfelb verbreitet liegt, verzögert ben Angriff noch bis gur Mittagsftunde. Bor ber Fronte fnieend halt ber Ronig seine Andacht; Die ganze Armee, auf die Rnive hingestürzt, ftimmt zu gleicher Zeit ein ruhrendes Lieb an, und die Feldmufit begleitet ben Wefang. Dann fteigt ber Ronig ju Pferbe, und blog mit einem lebernen Goller und einem Tuchrod betleibet (eine vormals empfanaene Bunde erlaubte ihm nicht mehr, ben harnisch zu tragen), burchreitet er die Glieder, den Muth der Truppen gu einer froben Buversicht zu entflammen, die fein eigner ahnungsvoller Bufen verleugnet. "Gott mit uns!" war bas Wort ber Schweben; bas ber Raiferlichen: "Sefus Maria." Gegen eilf Uhr fangt ber Rebel an, fich gu gertheilen, und ber Feind wird fichtbar. Bugleich fieht man Lugen in Flammen fteben, auf Befehl bes Bergogs in Brand geftedt, bamit er von biefer Seite nicht überflügelt murbe. Jest tont bie Lofung, die Reiterei sprengt gegen ben Reind, und das Fugvolt ift im Anmarich gegen bie

Graben.

Son einem fürchterlichen Feuer ber Musteten und des dahinter gepstanzten groben Geschützes empfangen, setzen diese tapfern Bataillons mit unerschrodenem Muth ihren Angriff fort, die feindlichen Mustetiere verlaffen ihren Boften, die Braben find überfprungen, die Batterie felbft wird erobert und fogleich gegen ben Teind gerichtet. Sie bringen weiter mit unaufhaltsamer Gewalt, Die erfte ber funf friedlandischen Brigaden wird niedergeworfen, gleich barauf die zweite, und schon wendet fich bie britte gur Flucht; aber bier ftellt fich ber ichnell gegenwärtige Beift bes Bergogs ihrem Andrang entgegen. Mit Bligesichnelligfeit ift er ba, ber Unordnung feines Fugvoltes zu ftenern, und feinem Machtwort gelingt's, die Fliebenden jum Steben zu bewegen. Bon brei Cavallerieregimentern unterftütt, machen die ichon geschlagenen Brigaden aufs neue Fronte gegen ben Feind und bringen mit Macht in feine gerriffenen Blieber. Ein morberischer Rampf erhebt fich, ber nabe Feind gibt bem Schiefigewehr teinen Raum, die Buth des Angriffs feine Frift mehr gur Ladung, Mann ficht gegen Mann, bas unnute Feuerrohr macht bem Schwert und ber Bite Blat, und die Runft ber Erbitterung. Uebermaltigt von ber Menge, weichen endlich die ermatteten Schweben über bie Graben gurud, und die icon eroberte Batterie geht bei biefem Rudjug verloren. Schon bebeden taufend verftummelte Leichen bas Land , und

noch ift fein Jug breit Erbe gewonnen.

Indeffen bat ber rechte Flügel bes Königs, von ihm felbst angeführt, ben linten bes Feindes angefallen. Schon ber erfte machtvolle Andrang ber ichweren finnlandischen Ruraffiere zerftreute die leicht berittenen Bolen und Rroaten, die fich an diefen Fligel anschloffen, und ihre unordentliche Flucht theilte auch ber übrigen Reiterei Furcht und Berwirrung mit. In diefem Augenblid binterbringt man bem Ronig, daß feine Infanterie über die Graben zurudweiche und auch fein linter Flügel burch bas feindliche Geschüt von ben Windmühlen aus furchtbar geangftigt und icon gum Weichen gebracht werde. Mit ichneller Befonnenheit überträgt er bem General von Sorn, ben icon geichlagenen linten Mügel bes Feindes zu verfolgen, und er felbst eilt an der Spige bes Stenbodiichen Regiments bavon, ber Unordnung feines eigenen linken Mügels abzuhelfen. Sein edles Rog trägt ihn pfeilschnell über die Braben; aber ichwerer wird ben nachfolgenden Schwadronen ber Uebergang, und nur wenige Reiter, unter benen Frang Albert, Bergog von Sachfen-Lauenburg, genannt wird, waren bebend genug, ihm gur Seite gu bleiben. Er fprengte geraden Begs bemjenigen Orte gu, mo fein Gufvolf am gefährlichften bedrängt mar, und indem er feine Blide umberfendet, irgend eine Bloge des feindlichen Beeres auszuspähen, auf die er ben Angriff richten tonnte, führt ibn fein turges Geficht zu nab an baffelbe. Gin taiferlicher Gefreiter bemerkt, dag bem Borübersprengenden alles ehrfurchtsvoll Blat macht, und ichnell befiehlt er einem Mustetier, auf ihn anzuschlagen. "Auf Den bort ichieße," ruft er, "bas muß ein vornehmer Mann fein." Der Golbat brudt ab, und bem Ronig wird ber linke Arm zerschmettert. In biefem Augenblid tommen feine Schwadronen babergefprengt, und ein verwirrtes Gefchrei: "Der Ronig blutet! - Der Ronia ift ericoffen!" breitet unter ben Antommenben Schreden

und Entfeten aus. "Es ift nichts - folgt mir!" ruft ber Roniq, feine ganze Starte zusammenraffend; aber überwältigt von Schmerz und ber Dhumacht nabe, bittet er in frangofischer Sprache ben Bergog von Lauenburg, ihn ohne Auffeben aus bem Gebrange ju ichaffen. Indem ber lettere auf einem weiten Ummeg, um der muthlofen Infanterie biefen niederschlagenden Anblick zu entziehen, nach dem rechten Flügel mit dem Romige umwendet, erhalt biefer einen zweiten Schuf burch ben Ruden, ber ihm ben letten Reft feiner Kräfte raubt. "Ich babe genug, Bruder!" ruft er mit fterbender Stimme; "fuche bu nur bein Leben gu retten." Rugleich fant er vom Bferd, und von noch mehrern Schuffen burchbohrt, von allen seinen Begleitern verlaffen, verhanchte er unter ben rauberiichen Banden ber Rroaten fein Leben. Balb entbedte fein lebig fliehenbes, in Blute gebabetes Rog ber schwedischen Reiterei ihres Ronigs Fall, und wuthend bringt fie herbei, bem gierigen Feind diese beilige Beute zu entreißen. Um feinen Leichnam entbrennt ein morderisches Gefecht, und ber entftellte Rorper wird unter einem Sugel von Todten begraben.

Die Schredenspost burcheilt in furger Zeit bas gange schwedische Beer; aber anftatt ben Muth biefer tapfern Schaaren zu ertodten, entgunbet fie ibn vielmehr zu einem neuen, wilden, verzehrenden Keuer. Das Leben fällt in seinem Preise, ba bas heiligste aller Leben babin ift, und der Tod hat für den Niedrigen teine Schreden mehr, seitdem er das gefronte Saupt nicht verschonte. Dit Lowengrimm werfen fich bie uplandischen, smalandischen, finnischen, oft- und westgothischen Regimenter zum zweitenmal auf ben linten Blügel bes Feindes, ber bem General von born nur noch fomachen Widerstand leistet und jest völlig aus bem Felbe gefchlagen wirb. Bugleich gibt Bergog Bernhard von Weimar bem vermaisten Beere der Schweden in feiner Berfon ein fabiges Oberhaupt, und ber Beift Buftav Abolphs führt von neuem feine fiegreichen Schaaren. Schnell ift ber linte Flügel wieber geordnet, und mit Macht bringt er auf den rechten der Raiferlichen ein. Das Geschüts an ben Windmublen, bas ein fo morderisches Keuer auf die Schweden gefcbleubert batte, fällt in feine Sand, und auf die Reinde felbft werben jest diefe Donner gerichtet. Auch der Mittelpunkt des schwedischen Fußpolts fest unter Bernhards und Aniphau fens Anführung aufs neue gegen die Graben an, über die er fich gludlich hinwegichwingt und gum zweitenmal die Batterie der fieben Ranonen erobert. Auf die schweren Bataillons bes feindlichen Mittelpunkts wird jett mit gedoppelter Buth ber Angriff erneuert, immer ichwächer und ichwächer widerfieben fie, und ber Zufall felbst verschwört sich mit ber schwedischen Tapferkeit, ibre Niederlage zu vollenden. Feuer ergreift die taiferlichen Bulverwagen; und unter ichrecklichem Donnerfnalle fieht man bie aufgehäuften Granaten und Bomben in die Lufte fliegen. Der in Bestürzung gefette Reind mahnt fich von hinten angefallen, indem die schwedischen Brigaden von porn ihm entgegenfturmen. Der Muth entfällt ihm. Er fieht feinen linten Mitgel geschlagen, feinen rechten im Begriff, zu erliegen, fein

Geschütz in des Feindes hand. Es neigt fich die Schlacht zu ihrer Entsicheidung, das Schickfal des Tages hängt nur noch an einem einzigen Augenblick — da erscheint Pappenheim auf dem Schlachtselbe mit Küraffieren und Dragonern; alle erhaltenen Bortheile find verloren,

und eine gang neue Schlacht fangt an.

Der Befehl, welcher biefen General nach Lüten gurudrief, batte ibn au Salle erreicht, eben ba feine Bolfer mit Blunderung biefer Stadt noch beschäftigt maren. Unmöglich war's, bas gerftreute Fuffvolf mit ber Schnelligfeit zu sammeln, als die bringende Orbre und bie Ungebulb biefes Kriegers verlangten. Ohne es ju erwarten, ließ er acht Regimenter Cavallerie auffigen und eilte an ber Spite berfelben fpornftreichs auf Liten gu, an bem Fefte ber Schlacht Theil zu nehmen. Er tam noch eben recht, um die Flucht bes taiferlichen linten Flügels, ben Buftav Born aus bem gelbe folug, ju bezeugen und fich anfanglich felbft barein verwidelt zu feben. Aber mit ichneller Begenwart bes Beiftes sammelt er biefe flüchtigen Bolter wieder und führt fie aufs neue gegen ben Feind. Fortgeriffen von seinem wilden Muth und voll Ungebuld, bem Ronig felbft, ben er an ber Spite biefes Flügels vermuthet, gegenüber ju fechten, bricht er fürchterlich in die fcmebischen Schaaren, bie, ermattet vom Sieg und an Angahl zu fcwach, biefer Muth von Reinden nach dem mannlichsten Widerftand unterliegen. Auch den erlofchenden Duth bes taiferlichen Fugvolts ermuntert Bappenheims nicht mehr gehoffte Ericheinung, und ichnell benutt ber Bergog von Fried Land ben gunftigen Augenblid, bas Treffen aufs neue gu for-Die bicht geschloffenen ichwebischen Bataitions werben unter einem morberischen Wefechte über die Braben gurudgetrieben nut die zweimal verlornen Ranonen zum zweitenmal ihren Banben entriffen. Das ganze gelbe Regiment, als bas trefflichfte von allen, die an diesem blutigen Tage Beweise ihres helbenmuthe gaben, lag tobt babin gestrect und bedectte noch in derfelben iconen Ordnung den Wahlplat, den es lebend mit fo fandhaftem Muthe behauptet batte. Gin abnliches Loos traf ein anderes blanes Regiment, welches Graf Piccolomini mit ber faiferlichen Reiterei nach bem wuthendften Rampfe zu Boben marf. Bu fieben verschiedenen Malen wiederholte dieser treffliche General den Angriff: fieben Bferde murben unter ihm erichoffen, und feche Mustetentugeln burchbohrten ihn. Dennoch verließ er das Schlachtfelb nicht eber, als bis ihn ber Rudzug bes gangen Beeres mit fortrig. Den Bergog felbft fab man, mitten unter bem feindlichen Rugelregen, mit fuhler Seele feine Truppen durchreiten, dem Rothleidenden nabe mit Silfe, dem Tapfern mit Beifall, dem Bergagten mit feinem ftrafenden Blid. Um und neben ihm fturgen feine Bolfer entfeelt bahin, und fein Mantel wird von vielen Rugeln burchlöchert. Aber bie Rachegotter beschützen heute feine Bruft, für bie icon ein anderes Gifen gefchliffen ift; auf bem Bette, wo & u ftav erblagte, follte Ballenftein ben ichulbbefledten Beift nicht verhauchen. Richt fo glüdlich war Bappenheim, ber Telamonier bes Beers,

9

der furchtbarfte Soldat des Hauses Desterreich und der Rirche. Glühende Begier, bem Ronig felbft im Rampfe zu begegnen, riß ben Buthenden mitten in bas blutigfte Schlachtgewühl, wo er feinen ebeln Reind am wenigsten zu verfehlen hoffte. Auch Buftav hatte ben feurigen Bunfc gehegt, diefen geachteten Gegner von Angeficht zu feben, aber die feindfelige Sehnsucht blieb ungeftillt, und erft ber Tod führte die verfohnten Belben gufammen. Zwei Mustetentugeln borchbohrten Pappenheims narbenvolle Bruft, und gewaltsam mußten ihn bie Seinen aus bem Mordgewühl tragen. Indem man beschäftigt mar, ihn hinter bas Treffen gu bringen, brang ein Gemurmel ju feinen Ohren, daß Der, ben er suchte, entfeelt auf dem Bahlplat liege. Als man ihm die Bahrheit Diefes Berüchtes befraftigte, erheiterte fich fein Beficht, und bas lette Reuer blitte in seinen Augen. "Go hinterbringe man denn dem Bergog von Friedland," rief er aus, "bag ich ohne hoffnung gum Leben barnieder liege, aber froblich babin scheibe, ba ich weiß, daß dieser unverföhnliche Feind meines Glaubens an Ginem Tage mit mir gefallen ift."

Mit Bappenbei m verschwand bas Blud ber Raiferlichen von bem Schlachtfelbe. Richt sobald vermifte bie ichon einmal geschlagene und burch ibn allein wieder hergestellte Reiteret des linten Flügels ihren fieghaften Führer, als fie alles verloren gab und mit muthlofer Berzweiflung bas Beite fuchte. Gleiche Bestürzung ergriff auch den rechten Flügel, wenige Regementer ausgenommen, welche die Tapferteit ihrer Oberften, Bos, Terato, Colloredo und Biccolomini, nothigte, Stand gu halten. Die schwedische Infanterie benutt mit schneller Entschloffenheit bie Bestürzung bes Jeinbes. Um die Luden zu ergangen, welche ber Tod in ihr Bordertreffen geriffen, ziehen fich beibe Linien in Gine gufammen, die den letten entscheidenden Angriff magt. Rum brittenmal fett fie über die Graben, und jum brittenmal werden die bahinter gepflangten Stude erobert. Die Sonne neigt fich eben jum Untergang, indem beibe Schlachtordnungen auf einander treffen. Beftiger erhitt fich ber Streit an feinem Ende, die lette Rraft ringt mit ber letten Eraft, Beschidlichfeit und Wuth thun ihr Meugerftes, in den letten theuren Minuten den gangen verlorenen Tag nachzuholen. Umfonft, die Bergweiflung erhebt jede über fich felbit , feine verfteht zu flegen , feine zu weichen , und die Taktik erschöpft hier ihre Wunder nur, um bort neue, nie gelernte, nie in Uebung gebrachte Meisterftude ber Runft zu entwickeln. Endlich feten Rebel und Racht dem Gefecht eine Grenze, dem die Buth teine feten will, und ber Angriff hort auf, weil man feinen Reind nicht mehr findet. Beide Rriegsbeere icheiden mit ftillichweigender Uebereinfunft aus einander, die erfreuenden Trompeten ertonen, und jedes, für unbesiegt sich erklärend, verschwindet aus bem Gefilde.

Die Artillerie beider Theile blieb, weil die Roffe sich verlaufen, die Nacht über auf dem Wahlplatze verlassen stehen — zugleich der Breis und die Urkunde des Sieges für Den, der die Wahlstatt eroberte. Aber über der Eilfertigkeit, mit der er von Leipzig und Sachsen Abschied nahm, vergaß der Herzog von Friedland, seinen Antheil daran von dem Schlachtselbe abzuholen. Richt lauge nach geendigtem Treffen erschien das Pappenheimische Fußvolt, das seinem vorauseilendem General nicht schnell genug hatte folgen können, sechs Regimenter start, auf dem Wahlplatz aber die Arbeit war gethan. Wenige Stunden früher würde diese beträchtliche Berstärkung die Schlacht wahrscheinlich zum Bortheil des Kaisers entschieden und selbst noch jetzt durch Eroberung des Schlachtsedes die Artillerie des Herzogs gerettet und die soweische erbeutet haben. Aber keine Ordre war da, ihr Verhalten zu bestimmen, und zu ungewiß über den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipzig, wo sie das Hauptbeer zu sinden hoffte.

Dabin batte ber Bergog von Friedland feinen Rudzug genommen, und ohne Beidut, ohne Fahnen und beinahe ohne alle Baffen folgte ihm am andern Morgen ber gerftreute Ueberreft feines Beers. Bwifchen Lugen und Beigenfels, icheint es, ließ Bergog Bernhard bie schwedische Armee von den Anstrengungen Dieses blutigen Tages fich erholen, nabe genug an bem Schlachtfeld, um jeben Berfuch bes Teinbes ju Groberung beffelben fogleich vereiteln zu tonnen. Bon beiden Armeen lagen über neuntausend Mann todt auf bem Bahlplate; noch weit größer war die Bahl der Bermundeten, und unter den Raiferlichen befonders fand fich taum Giner, ber unverlett aus dem Treffen gurudgefehrt mare. Die ganze Chene von Lüten bis an ben Floggraben mar mit Berwundeten, mit Sterbenden, mit Todten bededt. Biele von bem vornehmften Abel maren auf beiden Seiten gefallen; auch der Abt von Fulba, ber fich als Ruschauer in die Schlacht gemijdt batte, bufte seine Reugier und seinen unzeitigen Glaubenseifer mit bem Tobe. Bon Befangenen ichweigt die Geschichte; ein Beweis mehr für die Buth der Armeen, die feinen Barbon gab ober feinen verlangte.

Bappenheim ftarb gleich am folgenden Tage zu Leipzig an feinen Wunden; ein unerfetilicher Berluft für bas faiferliche Beer, bas Diefer treffliche Rrieger fo oft zum Sieg geführt hatte. Die Brager Schlacht, ber er zugleich mit Ballenftein als Oberfter beiwohnte, öffnete feine Selbenbahn. Gefährlich verwundet, marf er burch bas Ungestum feines Muths mit wenigen Truppen ein feindliches Regiment barnieder und lag viele Stunden lang, mit andern Todten verwechselt, unter ber Laft feines Pferbes auf ber Bablftatt, bis ihn die Seinigen bei Blünderung des Schlachtfelds entbedten. Mit wenigem Bolf überwand er die Rebellen in Oberöfterreich, vierzigtaufend an ber Bahl, in brei verschiedenen Schlachten, hielt in dem Treffen bei Leipzig die Rieberlage bes Tilly lange Zeit burch feine Tapferleit auf und machte die Waffen des Raifers an der Elbe und an dem Weferstrom fiegen. Das wilde fturmische Feuer seines Muths, ben auch die entschiedenfte Befahr nicht schreckte und taum bas Unmögliche bezwang, machte ihn gum furchtbarften Arm des Reibherrn, aber untüchtig jum Dberhaupt bes Beers; bas Treffen bei Leipzig ging, wenn man bem Ausspruch Tillys glauben darf, durch seine ungestüme Hitz verloren. Auch er tauchte bei Magdeburgs Zerstörung seine Hand in Blut; sein Geist, durch frühen jugendlichen Fleiß und vielfältige Reisen zur schönsten Blüthe entsaltet, verwilderte unter den Bassen. Auf seiner Stirne erblickte man zwei rothe Striemen, Schwertern ähnlich, womit die Natur schon bei der Geburt ihn gezeichnet hatte. Auch noch in spätern Jahren erschienen diese Flecken, so oft eine Leidenschaft sein Blut in Bewegung brachte, und der Aberglaube überredete sich leicht, daß der künstige Beruf des Mannes schon auf der Stirne des Kindes angedeutet worden sei. Ein solcher Diener hatte auf die Dantbarkeit beider österreichischen Linien den gegründetsten Anspruch; aber den glänzendsten Beweis derselben ersebte er nicht mehr. Schon war der Eilbote auf dem Wege, der ihm das goldene Bließ von Madrid überbringen sollte, als der Tod ihn zu Leipzig dabinraffte.

Ob man gleich in allen österreichischen und spanischen Landen über ben ersochtenen Sieg das Te Deum anstimmte, so gestand doch Wallenkein selbst durch die Eilsertigkeit, mit der er Leipzig und bald darauf ganz Sachsen verließ und auf die Winterquartiere in diesem Lande Berzicht that, öffentlich und laut seine Niederlage. Zwar that er noch einen schwachen Bersuch, die Ehre des Siegs gleichsam im Flug wegzuhaschen, und schiete am andern Morgen seine Kroaten aus, das Schlachtgesild zu umschwärmen; aber der Anblick des schwedischen Heers, das in Schlachtorbnung dastand, verscheuchte im Augenblick diese stücktigen Schaaren, und Herzog Bernhard nahm durch Eroberung der Wahlfatt, auf welche Bald nachher die Einnahme Leipzigs solgte, unbefatt, auf welche Bald nachher die Einnahme Leipzigs solgte, unbe-

ftrittenen Befit von allen Rechten bes Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jett erft, nachdem bie Buth bes Rampfes erfaltet ift, empfindet man die gange Große bes erlittenen Berluftes, und bas Jubelgeschrei ber Ueberwinder erftirbt in einer ftummen, finftern Bergweiflung. Er, ber fie in ben Streit berausgeführt hatte, ift nicht mit gurudgefehrt. Draugen liegt er in feiner gemonnenen Schlacht, mit bem gemeinen Saufen niedriger Tobten verwechfelt. Rach langem vergeblichen Suchen entbedt man endlich ben foniglichen Leichnam, unfern bem großen Steine, ber icon hundert Rabre porber zwischen bem Floggraben und Lüten gesehen worden, aber von bem mertwürdigen Ungludsfalle biefes Tages ben Ramen bes Schwebenfteines führt. Bon Blut und Bunden bis gum Untenntlichen entstellt, von den Sufen der Pferde gertreten und durch rauberische Sande feines Schmuds, feiner Rleider beraubt, wird er unter einem Sugel von Tobten hervorgezogen, nach Beigenfels gebracht und bort bem Bebklagen feiner Eruppen, ben letten Umarmungen feiner Gemablin überliefert. Den ersten Tribut hatte bie Rache gebeischt, und Blut mußte dem Monarchen gum Gubnopfer ftromen; jest tritt bie Liebe in ihre Rechte ein, und milde Thranen fliegen - um den Menfchen. Der allgemeine Schmerz verschlingt jedes einzelne Leiden.

betäubenden Schlag noch befinnungslos, fleben die Anführer in dumpfer Erftarrung um feine Bahre, und teiner getraut fich noch ben ganzen

Umfang biefes Berluftes ju benten.

Der Raifer, ergablt uns Rhevenhiller, zeigte beim Unblid bes blutigen Gollers, ben man bem Ronige in ber Schlacht abgenommen und nach Wien geschickt hatte, eine anständige Rührung, die ihm mahrscheinlich auch von Bergen ging. "Gern," rief er aus, "batte ich bem Ungludlichen ein langeres leben und eine frobliche Rudfehr in fein Ronigreich gegonnt, wenn nur in Deutschland Friede geworben mare!" Aber wenn ein neuerer tatholifder Schriftfteller von anertanntem Berbienft biefen Beweis eines nicht gang unterbrlidten Menfchengefühls, ben felbft fon ber außere Anftand fordert, den auch die bloge Gelbftliebe dem fühl-Tofeften Bergen abnothigt, und beffen Gegentheil nur in ber robeften Seele möglich werben tann, ber bochften Lobpreifung würdig findet und gar bem Ebelmuth Alexanders gegen bas Andenten bes Darius an Die Seite fest, fo erwedt er uns ein ichlechtes Bertrauen gu bem übrigen Berth feines helben ober, mas noch schlimmer mare, ju feinem eigenen Ibeale von fittlicher Burbe. Aber auch ein folches Lob ift bei Demjenigen icon viel, ben man von bem Berbacht eines Königsmordes ju reinigen fich genöthigt findet!

Es war wohl kanm zu erwarten, daß der mächtige hang der Menschen zum Anßerordentlichen dem gewöhnlichen Laufe der Natur den Ruhm lassen würde, das wichtige Leben eines Gustav Abolphs gendigt zu haben. Der Tod dieses furchtbaren Gegners war für den Raiser eine zu wichtige Begebenheit, um nicht bei einer feinöseigen Partei den so leicht sich darbietenden Gedanken zu erregen, daß das, was ihm nützte, von ihm veranlaßt worden sei. Aber der Kaiser bedurfte zu Aussichrung dieser schwarzen That eines fremden Armes, und auch diesen glandte man in der Person Franz Alberts, Herzogs von Sachsen-Kauendurg, gefunden zu haben. Diesem erlaubte sein Aang einen freien unverdächtigen Zutrit zu dem Monarchen, und eben diese ehrenvollte Bürde diente dazu, ihn über den Berdacht einer schändlichen handlung hinweg zu sehen. Es brancht nun gezeigt zu werden, daß dieser Prinzeiner solchen Abschelicheit fähig, und daß er hinlänglich dazu ausgeseiner solchen Abschelicheit fähig, und daß er hinlänglich dazu ausges

forbert mar, fie wirklich zu verüben.

Fran's Albert, ber jüngste von vier Söhnen Frans' bes 3weiten, herzogs von Lauenburg, und durch seine Mutter verwandt mit dem Basaischen Fürstengeschlechte, hatte in jüngern Jahren am schwedischen hofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Eine Unapständigkeit, die er sich im Zimmer der Königin Plutter gegen Gustav Abolph erlaubte, wurde, wie man sagt, von diesem seurigen Jüngling mit einer Ohrseige geahndet, die, obgleich im Augenblick bereut und durch die vollständigste Genugthuung gebüst, in dem rachgierigen Gemilth des herzogs den Grund zu einer unversöhnlichen Feindschaft legte. Franz Albert trat in der Folge in kaiserliche Dienste, wo er ein Re-

giment anzuführen betam, mit bem Bergog von Friedland in bie engfte Berbindung trat und fich ju einer beimlichen Unterhandlung am fachfischen Sofe gebrauchen ließ, die feinem Rang wenig Ehre machte. Ohne eine erhebliche Urfache bavon angeben zu tonnen, verläßt er unvermuthet die öfterreichischen Kahnen und erscheint zu Murnberg im Lager bes Ronigs, ibm feine Dienste als Bolontar anzubieten. Durch feinen Eifer für die protestantische Sache und ein zuportommenbes einschmeidelndes Betragen gewinnt er des Ronigs Berg, ber, von Drenftierna vergeblich gewarnt, feine Bunft und Freundschaft an ben verbachtigen Antommling verschwendet. Bald barauf tommt es bei Lügen zur Schlacht, in welcher Frang Albert dem Monarchen wie ein bofer Damon befländig zur Seite bleibt und erft, nachdem ber Ronig icon gefallen ift, von ihm icheidet. Mitten unter den Rugeln der Feinde bleibt er unverlett, weil er eine grune Binde, die Farbe ber Raiferlichen, um den Leib tragt. Er ift ber Erfte, ber bem Bergog von Friedland, feinem Freunde, ben Kall bes Ronigs binterbringt. Er vertauscht gleich nach Diefer Schlacht Die schwedischen Dienfte mit ben fachfischen, und bei ber Ermordung Wallensteins als ein Mitschuldiger biefes Generals eingezogen, entgeht er nur burch Abichwörung feines Glaubens bem Schwerte des Nachrichters. Endlich erscheint er aufs neue als Befehlshaber einer faiserlichen Armee in Schlefien und ftirbt bor Schweibnit an empfan-Es erfordert wirklich einige Gelbstüberwindung, fich aenen Wunden. ber Unichuld eines Menichen anzunehmen, ber einen Lebenslauf, wie biefen, gelebt hat; aber wenn die moralische und phyfische Möglichkeit einer so verabschenningswerthen That auch noch so fehr aus ben angeführten Gründen erhellte, fo zeigt icon ber erfte Blid, bag fie auf Die wirkliche Begehung berfelben teinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ift befannt, daß Guftav Abolph, wie ber gemeinfte Goldat in feinem Beer, fich ber Gefahr blogftellte, und wo Taufende fielen, fonnte auch er seinen Untergang finden. Wie er ihn fand, bleibt in undurchdrinliches Dunkel verhüllt; aber mehr als irgendwo gilt hier die Maxime, ba, wo ber natlirliche Lauf ber Dinge zu einem volltommenen Erflarungegrund hinreicht, die Burbe ber menschlichen Ratur burch feine moralische Beschuldigung zu entehren.

Aber durch welche hand er auch mag gefallen sein, so muß uns dieses außerordentliche Schickal als eine That der großen Ratur erscheinen. Die Geschichte, so oft nur auf das freudenlose Geschäft eingeschränkt, das einförmige Spiel der menschlichen Leidenschaft auß eingeschränkt, das einförmige Spiel der menschlichen Leidenschaft auß eine ander zu legen, sieht sich zuweilen durch Erscheinungen belohnt, die gleich einem kühnen Griff auß den Wolken in das berechnete Uhrwert der menschlichen Unternehmungen fallen und den nachdenkenden Geist auf eine höhere Ordnung der Dinge verweisen. So ergreift uns Gu stav A do I phs schnelle Berschwindung vom Schauplat, die das ganze Spiel des politischen Uhrwerts mit einemmal hemmt und alle Berechnungen der menschlichen Klugheit vereitelt. Gestern noch der belebende Geist, der

große und einzige Beweger seiner Schöpfung - beute in seinem Ablerfluge unerbittlich dabingestürzt, berausgerissen aus einer Welt von Entwürfen, von ber reifenden Saat feiner hoffnungen ungeftum abgerufen, läßt er seine vermaiste Bartei troftlos hinter fich, und in Trummern fällt ber ftolge Bau feiner verganglichen Große. Schwer entwöhnt fich bie protestantische Welt von ben Soffnungen, die fie auf diesen unüberwindlichen Anführer fette, und mit ibm fürchtet fie ihr ganges voriges Blud zu begraben. Aber es mar nicht mehr ber Boblthater Deutschlands, ber bei Lüten fant; die wohlthätige Salfte feiner Laufbahn batte Buftav Abolph geendigt, und ber größte Dienft, ben er ber Freiheit bes bentichen Reichs noch erzeigen tann, ift - ju fterben. Die alles verschlingende Dacht bes Gingigen gerfallt, und Biele versuchen ihre Rrafte; ber zweidentige Beiftand eines übermächtigen Beschützers macht ber rühmlichen Gelbsthilfe ber Stande Blat, und vorber nur die Wertzeuge gu feiner Bergroßerung, fangen fie erft jett an, für fich felbft ju arbeiten. In ihrem eigenen Muthe fuchen fie nunmehr die Rettungsmittel auf, Die von der Sand bes Machtigen ohne Gefahr nicht empfangen werben, und bie ichwebische Dacht, außer Stand gefett, in eine Unterbrückerin auszuarten, tritt in die bescheidenen Grenzen einer Alliierten gurüd.

Unverkennbar ftrebte ber Ehrgeis bes schwedischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland , die mit ber Freiheit ber Stande unvereinbar mar, und nach einer bleibenden Besitzung im Mittelpuntte biefes Reiches. Sein Biel mar ber Raiferthron, und diefe Burbe, burch feine Macht unterftutt und geltend gemacht burch feine Thatiafeit, war in feiner Sand einem weit größern Migbrauch ausgesett, als man pon bem öfterreichischen Beichlechte ju befürchten batte. Beboren im Ausland, in den Marimen der Alleinherrschaft auferzogen und aus frommer Schwarmerei ein abgefagter Jeind ber Papisten, mar er nicht wohl gefdidt, bas Beiligthum beutider Berfaffung gu bewahren und vor ber Freiheit ber Stande Achtung zu tragen. Die anftößige Sulbigung, welche außer mehrern andern Städten bie Reichsstadt Augsburg ber fdwebischen Rrone zu leiften vermocht murbe, zeigte weniger ben Beschützer bes Reichs, als ben Eroberer; und biefe Stadt, ftolger auf ben Titel einer Ronigsftadt, als auf den rubmlicheren Borgug ber Reichsfreiheit, fcmeichelte fich icon im Boraus, ber Git feines neuen Reichs gu werden. Seine nicht genug verhehlten Absichten auf bas Ergftift Maing, welches er anfangs bem Rurpringen von Brandenburg als Mitgift feiner Tochter Chriftina und nachher feinem Rangler und Freund Drenftierna bestimmte, legte beutlich an ben Tag, wie viel er fich gegen die Berfaffung bes Reichs zu erlauben fabig mar. Die mit ihm verbundenen protestantischen Fürsten machten Ansprüche an feine Dant barteit, die nicht anders, als auf Untoften ihrer Mitftanbe, und befonbers ber unmittelbaren geiftlichen Stifter, gu befriedigen maren; und vielleicht mar ber Entwurf icon gemacht, Die eroberten Bropingen nach

Art jener alten barbarischen Sorben, die das alte Romerreich überichwemmten, unter feine beutiden und ichwedischen Rriegsgenoffen, wie einen gemeinschaftlichen Raub, ju bertheilen. In feinem Betragen gegen ben Pfalzgrafen Friedrich verleugnete er gang bie Großmuth des Belben und ben beiligen Charafter eines Befchüters. Die Bfalg mar in feinen Sanden, und die Bflichten sowohl ber Gerechtigfeit als ber Ehre forderten ihn auf, diese ben Spaniern entriffene Proving ihrem rechtmäßigen Gigenthumer in volltommenem Stande gurudzugeben. Aber burch eine Spitfindigkeit, die eines großen Mannes nicht murdig ift und ben ehrwürdigen Ramen eines Bertheibigers ber Unterbriidten icanbet, wußte er diefer Berbindlichfeit zu entschlüpfen. Er betrachtete bie Pfalz als eine Eroberung, die aus Feindeshanden an ihn gefommen fei, und glaubte baraus ein Recht abzuleiten, nach Willfür darüber gu verfügen. Aus Gnabe also, und nicht aus Pflichtgefühl, trat er fie bem Pfalzgrafen ab, und zwar als ein Leben ber ichwedischen Krone, unter Bedingungen, die den Werth berfelben um die Salfte verringerten und Diefen Fürsten zu einem verächtlichen Bafallen Schwebens berabieten. Gine biefer Bedingungen, welche bem Pfalzgrafen vorschreibt, "nach geendigtem Rriege einen Theil ber ichwedischen Rriegsmacht, bem Beifpiel der übrigen Fürften gemäß, unterhalten zu belfen," läßt uns einen ziemlich bellen Blid in bas Schidfal thun, welches Deutschland bei fortbauerndem Glud bes Königs erwartete. Sein schneller Abschied von ber Belt ficherte bem feutschen Reiche bie Freiheit und ihm selbft feinen fconften Rubm, went er ibm nicht gar bie Rrantung erfparte, feine eigenen Bundesgenoffen gegen ihn gewaffnet zu feben und alle Friichte feiner Giege in einem nachtheiligen Frieden zu verlieren. Schon neigte nich Sachfen gum Abfall von feiner Bartei: Danemart betrachtete feine Größe mit Unruh und Reide; und felbst Frantreich, fein wichtigfter Alliierter, aufgeschreckt burch bas furchtbare Wachsthum feiner Dacht und burch ben ftolzeren Con, ben er führte, fab fich icon bamals, als er ben Lechftrom paffierte, nach fremben Bundniffen um, ben fieghaften Lauf bes Gothen zu hemmen und bas Gleichgewicht ber Dacht in Europa wieder berguftellen.

## Biertes Buch.

Das schwache Band der Sintracht, wodurch Gustav Abolph die protestantischen Glieder des Reichs mühsam zusammenhielt, zerriß mit seinem Tode; die Berbundenen traten in ihre vorige Freiheit zurück, oder sie mußten sich in einem neuen Bunde verknüpfen. Durch das Erste verloren sie alle Bortheile, welche sie mit so vielem Blut errungen hatten, und setzen sich der unvermeidlichen Gefahr aus, der Raub eines Feindes zu werden, dem sie durch ihre Bereinigung allein gewachsen und überlegen gewesen waren. Einzeln konnte es weder Schweden noch irgend ein Reichsstand mit der Ligue und dem Kaiser aufnehmen, und bei einem

Frieden, ben man unter folden Umftanden fuchte, wurde man gezwungen gewesen fein, von bem Feinde Befete gu empfangen. Bereinigung war also die gleich nothweudige Bedingung, sowohl um einen Frieden ju fchließen, als um ben Rrieg fortzuseten. Aber ein Frieden, in ber gegenwärtigen Lage gesucht, tonnte nicht wohl anders als zum Rachtheil ber verbundenen Dachte geschloffen werben. Mit bem Tobe Guftav Abolphs icopfte ber Feind neue Soffnung, und wie nachtheilig auch feine Lage nach dem Treffen bei Lugen fein mochte, fo war biefer Tob feines gefährlichften Gegners eine ju nachtheilige Begebenheit für die Berbundenen und eine gu gludliche für ben Raifer, um ihn nicht gu ben glanzenoften Erwartungen zu berechtigen und zu Fortfetjung bes Kriegs einzuladen. Die Trennung unter ben Alliierten mußte, für ben Augenblid wenigstens, die unvermeidliche Folge beffelben fein; und wie viel gewann ber Raifer, gewann bie Lique bei einer folden Trennung ber Keinde! So große Bortheile, als ihm die jetige Wendung ber Dinge versprach, tonnte er also nicht mohl für einen Frieden aufopfern, bei dem er nicht bas Meifte gewann; und einen folden Frieden fonnten bie Berbundenen nicht zu ichließen munichen. Der naturlichfte Schluß fiel alfo auf Fortfetung bes Rrieges, fo wie Bereinigung fur bas unent-

behrlichfte Mittel bazu erfannt murbe.

Aber wie diese Bereinigung erneuern, und wo ju Fortsetzung bes Rriegs Die Rrafte bernehmen? Richt Die Macht bes fdwebischen Reiches, nur der Beift und das perfonliche Ansehen feines verftorbenen Beberrichers hatten ihm ben überwiegenden Ginfluß in Deutschland und eine lo große Berrichaft über bie Gemüther erworben; und auch ihm mar es erft nach unendlichen Schwierigfeiten gelungen, ein fcmaches und nuficheres Band ber Bereinigung unter ben Stanben gu 'nupfen. Dit ihm verschwand alles, was nur durch ihn, durch feine personlichen Eigenschaften möglich geworden, und bie Berbindlichfeit ber Stande hörte zugleich mit ben hoffnungen auf, auf die fie gegrundet worden war. Mehrere unter ben Ständen werfen ungebuldig bas Joch of, bas fie nicht ohne Widerwillen trugen; andere eilen, fich felbst bes R. bers ju bemachtigen, bas fie ungern genug in Bufta vs Banden gefeben, Ver nicht Macht gehabt hatten, ihm bei feinen Lebzeiten ftreitig ju machen. Andere werden von bem Raifer burch verführerische Bersprechungen in Berfuchung geführt, ben allgemeinen Bund zu verlaffen; andere, von ben Drangfalen bes vierzehnjährigen Rrieges zu Boben gebrudt, fehnen fich fleinmuthig nach einem, wenn auch verderblichen Frieden. Die Unführer ber Armeen, jum Theil beutiche Fürften, ertennen tein gemeinfcaftliches Oberhaupt, und feiner will fich erniedrigen, von dem andern Befehle zu empfangen. Die Eintracht verschwindet aus dem Kabinet mb aus bem Felbe, und bas gemeine Befen ift in Gefahr, burch biefen Beift ber Tremmung ins Berberben zu finten.

Suft av hatte bem ichwebischen Reiche feinen mannlichen Nachfolger hinterlassen; seine sechsjährige Tochter Chriftina mar die nattirliche

Erbin feines Throus. Die unbermeiblichen Gebrechen einer vormund-Schaftlichen Regierung vertrugen fich mit bem Nachdruck und ber Entfoloffenheit nicht gut, welche Schweden in diefem miflichen Reitlaufe zeigen follte. Buftab Abolphs bochfliegender Beift hatte biefem fcmaden und unberühnten Staat unter ben Machten von Europa einen Blat angewiesen, ben er obne bas Blud und ben Beift feines Urbebers nicht wohl bebaubten und von bem er boch ohne bas fchimpflichfte Weftandnig ber Ohnmacht nicht mehr herabsteigen fonnte. Wenn gleich ber beutiche Rrieg größtentbeils mit Deutschlands Rraften bestritten murbe, fo brudte boch icon ber fleine Rufduß, welchen Schweben aus feinen eigenen Mitteln an Gelb und Mannichaft bagu gab, biefes burftige Königreich gn Boben, und ber Landmann erlag unter ben Lasten, die man auf ibn zu baufen gezwungen mar. Die in Dentschland gemachte Kriegsbeute bereicherte bloß Einzelne vom Abel und vom Soldatenftand, und Schweden felbst blich arm wie gubor. Gine Beit lang gwar fohnte ber Nationalruhm ben geschmeichelten Unterthan mit biefen Bebriidungen aus, und man tonnte bie Abgaben, die man ihm entrichtete, als ein Darlebn betrachten, bas in ber gludlichen Sand Buftab Abolphs berrliche Rinfen trug und von biefem dankbaren Mongreben nach einem glorreichen Frieden mit Bucher erftattet werden würde. Aber diefe hoffnung verschwand mit bem Tobe bes Ronigs, und das getäuschte Boll forberte nun mit furchtbarer Ginbelligfeit Erleichterung von feinen Laften.

Aber ber Beift Buftav Abolphs rubte noch auf ben Mannern, benen er die Bermaltung des Reichs anvertrante. Wie ichredlich auch Die Noft von feinem Tode fie überrafchte, fo bengte fie doch ihren mannnden Muth nicht, und ber Beift bes alten Roms unter Brennus und Sannibal befeelt diefe eble Berfammlung. Je theurer ber Breis mar, womit man die errungenen Bortbeile ertauft batte, besto weniger fonnte man fich entschließen, ihnen freiwillig zu entsagen; nicht umfonst will man einen Ronig eingebußt haben. Der fdwedifche Reichsrath, gezwungen, zwischen ben Drangfalen eines zweifelhaften, erichopfenden Rriegs und einem nütlichen, aber ichimpflichen Frieden zu mablen, ergreift muthig die Bartei der Gefahr und der Ebre, und mit augenehmem Erstaunen fieht man Diesen ehrwürdigen Senat fich mit ber gangen Ruftigfeit eines Singlings erheben. Bou innen und außen mit wachsamen Reinden umgeben und an allen Grengen des Reichs von Gefahren umffürmt, maffnet er fich gegen alle mit fo viel Klugheit als Belbenmuth und arbeitet an Erweiterung bes Reichs, mahrend bag er Muhe bat, Die Exiftena deffelben zu behaupten.

Das Ableben des Königs und die Minderjährigkeit seiner Tochter Chrifting erweckte aufs neue die alten Ansprücke Polens auf den schwebischen Thron, und König Labislaus, Sigismunds Sohn, sparte die Unterhandlungen nicht, sich eine Partei in diesem Reiche zu erwerben. Die Regenten verlieren aus diesem Grunde keinen Augenblick, die

sechsjährige Königin in Stockholm als Beherrscherin auszurufen und die vormundschaftliche Bermaltung anzuordnen. Alle Beamten bes Reichs werden angehalten, ber neuen Fürstin zu huldigen, aller Briefwechsel nach Bolen gehemmt und die Blatate der vorhergehenden Könige gegen Die Sigismundischen Erben burch eine feierliche Atte befräftigt. Die Freundschaft mit bem Czar von Mostan wird mit Borficht ernenert, um burch bie Baffen biefes Fürften bas feindfelige Bolen befto beffer im Baum gu halten. Die Gifersucht Danemarts hatte ber Tob Buftav Abolphs gebrochen und die Beforgniffe weggeräumt, welche bem guten Bernehmen zwischen biefen beiben Hachbarn im Wege ftanben. Die Bemühungen ber Feinde, Christian den Bierten gegen das schwedische Reich zu bemaffnen, fanden jett teinen Gingang mehr, und ber lebhafte Bunfch, feinen Bringen Ulrich mit ber jungen Königin zu vermählen, vereinigte fich mit ben Borichriften einer befferen Staatstunft, ihn neutral gu erhalten. Zugleich tommen England, Holland und Frantreich dem fcwebifden Reichsrath mit ben erfreulichften Berficherungen ihrer fortbauernben Freundichaft und Unterftupung entgegen und ermuntern ihn mit vereinigter Stimme gn lebhafter Fortfetung eines fo rühmlich geführten Rrieges. Co viel Urlache man in Frankreich gehabt hatte, fich gu bem Tobe bes ichwedischen Eroberers Blud gu wunschen, jo febr empfand man bie Nothwenbigfeit eines fortgefesten Bundniffes mit ben Gomeben. Ohne fich selbst ber größten Gefahr auszuseten, burfte man biefe Macht in Deutschland nicht finten laffen. Mangel an eigenen Rraften nothigte fie entweder zu einem ichnellen und nachtheiligen Frieden mit Defterreich, und bann waren alle Bemilhungen verloren, bie man angewendet hatte, diefe gefährliche Macht zu beschräufen; ober Roth ... Berzweiflung lehrten die Armeen in den Landern der tatholischen Reichsfürften die Dittel zu ihrem Unterhalt finden, und Frankreich murde bann jum Berrather an diefen Staaten, Die fich feinem machtigen Schut unterworfen hatten. Der Fall Buftav Abolphs, weit entfernt, Die Berbindungen Frantreichs mit bem ichwebischen Reiche gu vernichten, batte fie vielmehr für beide Staaten nothwendiger und für Frantreich um vieles nütlicher gemacht. Jett erft, nachdem Derjenige babin mar, ber seine Sand über Deutschland gehalten und die Grenzen dieses Reichs gegen Die frangofische Raubincht gefichert batte, tonnte es feine Entwürfe auf bas Elfaß ungehindert verfolgen und den deutschen Protestanten feinen Beiftand um einen besto boberen Breis vertaufen.

Durch diese Allianzen gestärft, gesichert von innen, von außen burch gute Grenzbesatznugen und Flotten vertheidigt, blieben die Regenten keinen Augenblick unschliffig, einen Arieg fortzusühren, bei welschem Schweben wenig Eigenes zu verlieren und, wenn das Glitck seine Baffen trönte, irgend eine deutsche Broving, sei es als Kostenersat vor als Eroberung, zu gewinnen hatte. Sicher in seinen Basseru, wagte es nicht viel mehr, wenn seine Armeen aus Deutschland herausgeschlagen wurden, als wenn sie sich freiwillig baraus zuruckzogen; und jenes war

eben fo ruhmlich, als diefes entehrend war. Je mehr Berzhaftigkeit man zeigte, befto mehr Bertrauen flogte man ben Bunbesgenoffen, befto mehr Achtung den Feinden ein, besto gunftigere Bedingungen maren bei einem Frieden zu erwarten. Fande man fich auch ju schwach, Die weit aussehenden Entwürfe Guftavs zu vollführen, fo mar man boch feinem erhabenen Mufter ichulbig, bas Meußerfte gut thun und feinem andern Sinderniß als ber nothwendigfeit gn weichen. Schabe, bag bie Triebfeber bes Gigennutes an biefem rubmlichen Entschluffe gu viel Antheil hat, um ihn ohne Ginfchrantung bewundern zu tounen! Denen. welche von ben Draugfalen bes Kriegs für fich felbft nichts zu leiben hatten, ja fich vielmehr babei bereicherten, mar es freilich ein Leichtes, für bie Fortbaner beffelben zu ftimmen - benn endlich mar es boch nur bas beutsche Reich, bas ben Krieg bezahlte, und die Provinzen, auf bie man fich Rechnung machte, waren mit ben wenigen Truppen, Die man von jest an baran wendete, mit ben Felbherren, die man an die Spite ber größtentheils beutiden Armeen fiellte, und mit ber ehrenvollen Aufficht über ben Gang ber Baffen und Unterhandlungen wohlfeil genna erworben.

Aber eben diese Aufficht vertrug fich nicht mit ber Entlegenheit ber schwedischen Regentschaft von bem Schauplate bes Rriegs und mit ber Langjamteit, welche bie collegialische Geichaftsform nothwendig macht. Einem einzigen, vielumfaffenden Ropfe ninfte bie Dacht übertragen merben, in Deutschland felbft bas Intereffe bes fcmebifden Reichs zu beforgen und nach eigener Einficht über Krieg und Frieden, über die nöthigen Bundniffe, wie über die gemachten Erwerbungen zu verfügen. Mit Diftotovischer Gewalt und mit bem gangen Anseben ber Rrone, Die er reprafentiert, mußte biefer wichtige Dlagiftrat befleibet fein, um bie Burbe berfelben zu behaupten, um die gemeinschaftlichen Operationen in lebereinstimmung gu bringen, um feinen Anordnungen Rachbrud gut geben und so ben Monarchen, bem er folgte, in jeber Rudficht zu erfeten. Ein folder Mann fand fich in bem Reichstangler Drenftierna, bem erften Minifter und, was mehr fagen will, bem Freunde bes verftorbenen Konigs, ber, eingeweiht in alle Geheimniffe feines Berrn, vertraut mit ben beutschen Geschäften und aller europaischen Staatsverhaltniffe fundig, ohne Biberfpruch bas tüchtigfte Wertzeug mar, ben Blan Buftav Abolphs in feinem gangen Umfange gu verfolgen.

Oren stierna hatte eben eine Reise nach Oberdeutschland angetreten, um die vier obern Kreise zu versammeln, als ihn die Bost von des Königs Lode zu Hanau. überraschte. Dieser schreckliche Schlag, der das gestühlvolle Gerz des Freundes durchbohrte, raubte dem Staatsmann alle Besinnungstraft; alles war ihm genommen, woran seine Seese hing. Schweden hatte nur einen König, Deutschland nur einen Beschilber, Oren stiern aben Urheber seines Glück, den Freund seiner Seese, den Schöpfer seiner Beale versoren. Aber von dem allgemeinen linglisst am härtesten getrossen, war er auch der Erste, der sich aus eigner Krast dar

über erhob, fo wie er ber Einzige mar, ber es wieder gut machen fonnte. Gein burchdringender Blid überfah alle Binderniffe, welche fich ber Ausführung feiner Entwürfe entgegenstellten, Die Muthlofigfeit ber Stande, die Intriguen ber feindlichen Bofe, die Trennung der Bundesgenoffen, Die Giferfucht ber Banpter, Die Abneigung ber Reichsfürften, fich fremder Rubrung ju unterwerfen. Aber eben Diefer tiefe Blid in Die bamalige Lage ber Dinge, ber ihm bie gange Große bes llebels aufbedte, zeigte ihm auch die Mittel, es zu besiegen. Es tam barauf an, ben gejuntenen Muth ber fcmacheren Reichsftande aufzurichten, ben gebeimen Madinationen ber Feinde entgegen zu wirfen, die Gifersucht ber machtigern Alliierten gu iconen, die befreundeten Dlächte, Franfreich befonders, zu thätiger hilfleiftung zu ermuntern, vor allem aber die Trimmer des beutschen Bundes zu sammeln und die getrenuten Rrafte der Bartei durch ein enges und dauerhaftes Band zu vereinigen. Die Besturzung, in welche der Berluft ihres Oberhauptes die deutschen Protestanten versette, tonnte fie eben fo gut zu einem festern Bunbniffe mit Schweden, als ju einem übereilten Frieden mit bem Raifer antreiben, und nur von dem Betragen, das man beobachtete, hing es ab, welche von diefen beiben Wirkungen erfolgen follte. Berloren mar alles, fobald man Muthlofigfeit bliden ließ; nur die Bnverficht, die man felbft zeigte, tonnte ein edles Gelbstvertrauen bei ben Deutschen entflammen. Alle Bersuche bes öfterreichischen Sofe, die lettern von ber fcwedischen Alliang abzugieben, verfehlten ihren 3med, sobald man ihnen die Augen über ihren mahren Bortheil eröffnete und fie zu einem öffentlichen und formlichen Bruch mit bem Raifer verniochte.

Freilich ging, ehe biefe Magregeln genommen und bie nothigen Buntte zwischen ber Regierung und ihrem Minister berichtigt maren, eine toftbare Beit für die Birtjamteit ber ichwedischen Armee verloren, bie von den Teinden aufs beste benutt murde. Damals ftand es bei dem Raifer, Die ichwedische Dacht in Deutschland gu Grunde gu richten, wenn die weisen Rathichlage bes Bergogs von Friedland Gingang bei ibm gefunden batten. Wallen ftein rieth ihm an, eine uneingeschränkte Amnestie zu verfündigen und ben protestantischen Ständen mit gunftigen Bedingungen entgegenzutommen. In dem erften Schrecken, ben Buff a b Abolphs Fall bei ber gangen Bartei verbreitete, murbe eine folche Erflarung die entichiedenfte Wirtung gethan und die geschmeidigeren Stände ju ben Gugen bes Raifers gurudgeführt haben. Aber burch ben unerwarteten Bludsfall verblendet und von fpanifchen Gingebungen bethort, erwartete er von ben Waffen einen glanzenbern Ausschlag, und anstatt ben Mediationsvorschlägen Gebor zu ichenten, eilte er, feine Macht zu vermehren. Spanien, burch ben Bebenten ber geiftlichen Buter bereichert, ben ber Papft ihm bewilligte, unterflitte ihn mit beträchtlichen Borfcuffen, unterhandelte für ihn an bem fachfischen Sofe und ließ in Italien eilfertig Truppen werben, die in Deutschland gebraucht werben follten. Auch ber Rurfürst von Bapern verstärfte feine Rriegsmacht beträchtlich, und bem Herzog von Lothringen erlaubte sein unruhiger Geist nicht, bei dieser gliicklichen Bendung bes Schicksals fich mußig zu verhalten. Aber indem ber Feind sich so geschäftig bewies, den Unfall ber Schweden zu benuben, versäumte Oren flierna nichts, die schlim-

men Folgen beffelben zu vereiteln.

Weniger bange bor bem öffentlichen Feind, als vor der Giferficht befreundeter Dachte, verließ er bas obere Deutschland, beffen er fich burch die gemachten Groberungen und Alliangen versichert hielt, und machte fich in Berfon auf den Weg, die Stande von Riederbeutschland von einem völligen Abfall ober einer Brivatverbindung unter fich felbft, bie für Schweben nicht viel weniger ichlimm mar, gurndanhalten. Durch die Anmaglichkeit beleidigt, mit ber fich ber Rangler die Filhrung ber Beichafte zueignete, und im Innersten emport von bem Gebanten, von einem Schwedischen Ebelmann Borichriften anzunehmen, arbeitete ber Rurfürft von Sachfen aufs neue an einer gefährlichen Absonderung von ben Schweden, und die Frage mar bloß, ob man fich völlig mit bem Raifer vergleichen ober fich jum Saupte ber Protestanten aufwerfen und mit ihnen eine britte Bartei in Deutschland errichten follte. Aebuliche Befinnungen begte ber Bergog Ulrich von Braunichweig, und er legte fie laut genng an ben Tag, indem er den Schweben die Berbungen in feinem Land unterfagte und die niederfachfischen Stande nach guneburg einlud, ein Bundnig unter ihnen zu fiften. Der Rurfurft von Brandenburg allein, über ben Ginfluß neidisch, ben Rursachsen in Nieberbentichland gewinnen follte, zeigte einigen Gifer für bas Jutereffe ber ichmedifchen Rrone, ble er ichon auf dem Sanbte feines Cobnes zu erbliden glaubte. Drenftierna fand zwar die ehrenvollfte Aufnahme am Sofe Johann Weorgs; aber ichwantende Bufagen von fortbauernder Freundichaft waren alles, mas er, ber perfonlichen Bermendung Anrbrandenburgs ungeachtet, von biefem Fürsten erhalten tonnte. Glücklicher war er bei bem Bergog von Braunichweig, gegen ben er fich eine fühnere Sprache erlandte. Schweden batte bamale bas Erzstift Magdeburg im Befit, beffen Bijchof die Befugnig batte, ben niederfachfischen Rreis gu versammeln. Der Rangler behauptete bas Recht feiner Rrone, und durch biefes gliidliche Machtwort vereitelte er für biesmal biefe bebentliche Berfammlung. Aber die allgemeine Protestantenverbindung, ber Sauptzwed feiner gegenwärtigen Reife und aller fünftigen Bemithungen, miglang ihm für jest und für immer, und er mußte fich mit einzelnen unficheren Bundniffen in ben fachfischen Rreifen und mit ber ichmachern Silfe bes obern Deutschlands begniigen.

Beil die Bahern an der Donau zu mächtig waren, so verlegte man die Zusammenkunft der vier obern Kreise, die zu Ulm hatte vor sich geben sollen, nach heilbronn, wo über zwölf Reichstädte und eine glänzende Menge von Doctoren, Grafen und Fürsten sich einfanden. Auch die auswärtigen Mächte Frankreich, England und holland beschiedten diesen Convent, und Openstierung erschien auf demselbem mit dem

gangen Bompe ber Rrone, beren Majeftat er behaupten follte. Er felbft führte bas Bort, und ber Gang ber Berathichlagungen wurde burch feine Bortrage geleitet. Rachdem er von allen versammelten Ständen bie Berficherung einer unerschütterlichen Treue, Beharrlichkeit und Gintracht erhalten, verlangte er von ihnen, daß fie den Raifer und bie Lique formlich und feierlich als Reinde ertlaren follten. Aber fo viel ben Schweben baran gelegen war, bas üble Bernehmen zwischen bem Raifer und ben Standen ju einem formlichen Bruch ju erweitern, fo wenig Luft bezeigten bie Stande, fich burch biefen entscheibenben Schritt alle Doglichfeit einer Ausiöhnung abzuschneiben und eben daburch ben Schweben ihr ganges Schicffal in die Bande ju geben. Sie fanden, daß eine formliche Rriegserklärung, ba die That felbft fpreche, unnit und überfluffig fei, und ihr ftandhafter Widerftand brachte ben Rangler gum Schweigen. Beftigere Rampfe erregte ber britte und vornehmfte Buntt ber Berathichlagungen, burch welchen Die Mittel gu Fortjetung bes Rriegs und die Beitrage ber Stande gu Unterhaltung der Armeen bestimmt werben follten. Drenftiernas Marime, von ben allgemeinen Laften fo viel, als möglich mar, auf bie Stande zu malzen, vertrug fich nicht mit bem Grundfat ber Stande, fo wenig als moglich ju geben. Sier erfuhr ber schwedische Rangler, mas breißig Raifer vor ihm mit berber Babrbeit empfunden, daß unter allen miflichen Unternehmungen Die allermiglichfte fei, von ben Dentichen Gelb zu erheben. Anftatt ihm die nöthigen Summen für die neu ju errichtenben Urmeen gu bewilligen, gablte man ibm mit berebter Junge alles Unbeil auf, welches Die ichon porbandenen angerichtet, und forderte Erleichterung von den vorigen Laften, wo man fich neuen unterziehen follte. Die üble Lane, in welche bie Belbforberung bes Ranglers Die Stande verfett hatte, brittete teut fend Befdwerden aus, und die Ausschweisungen der Truppen bei Durchmarichen und Quartieren murden mit ichauderhafter Wahrheit gezeichnet.

Drenftiern a batte im Dienft von zwei unumidrantten Fürften wenig Belegenheit gehabt, fich an die Formlichkeiten und ben bebachtlichen Bang republikanischer Berbandlungen zu gewöhnen und feine Bebuld am Widerfpruch zu üben. Fertig zum Bandeln, fobald ihm die Nothwendigleit einleuchtete, und eifern in feinem Entschluß, sobald er ibn einmal gefaßt hatte, begriff er die Inconsequenz der mehresten Menschen nicht, ben 3med zu begehren und die Mittel zu haffen. Durchfahrend und beftig von Natur, war er es bei diefer Belegenheit noch aus Grundfat: benn jest tam alles barauf an. burd eine feste zuverfichtliche Sprache bie Donmacht bes ichwedischen Reiches zu bededen und burch ben angenommenen Con bes Bebieters wirtlich Gebieter zu merben. Rein Bunder alfo, wenn er bei folden Gefinnungen unter deutschen Doctoren und Standen gang und gar nicht in feiner Sphare mar und burch die Umfländlichkeit, welche ben Charafter ber Deutschen in allen ihren öffentlichen Berhandlungen ausmacht, gur Berzweiflung gebracht wurde. Dhne Schomung gegen eine Sitte, nach ber fich auch die machtigften Raifer

hatten beguemen milffen, verwarf er alle fdriftlichen Deliberationen, welche ber beutschen Langfamteit fo gutraglich maren; er begriff nicht, wie man geben Tage über einen Buntt fich besprechen tounte, ber ihm ichon burch ben blogen Bortrag jo gut als abgethan mar. Go hart er aber auch bie Stande behandelte, fo gefällig und bereitwillig fand er fie, ihm feine vierte Motion, die ibn felbst betraf, zu bewilligen. Als er auf die Rothwendigfeit fam . dem errichteten Bund einen Borfteber und Dire ftor ju geben, fprach man Schweden einstimmig biefe Ehre ju und erfuchte ihn unterthanig, ber gemeinen Sache mit feinem erleuchteten Berftande zu bienen und bie Laft ber Oberanfficht auf feine Schultern ju nehmen. Um fich aber boch gegen einen Migbrauch ber großen Gewalt, bie man burch biefe Bestallung in feine Sande gab, ju verwahren , fette man ibm , nicht ohne frangofischen Ginfluß , unter bem Ramen von Gebilfen eine bestimmte Anzahl von Anfiehern an die Seite, die die Raffe bes Bundes verwalten und über die Werbungen, Durchzuge und Ginquartierung ber Truppen mitzusprechen haben follten. Dren ftierna wehrte fich lebhaft gegen biefe Ginschränkung feiner Macht, woburch man ihm bie Ansführung jedes, Schnelligfeit ober Geheimniß forbernben Entwurfes erichwerte, und errang fich endlich mit Muhe die Freiheit, in Rriegssachen feiner eigenen Ginficht ju folgen. Endlich berührte ber Rangler auch den tiglichen Puntt der Entschädigung, welche fich Schweben nach geendigtem Kriege von der Dantbarteit feiner Allierten gu versprechen batte, und er schmeichelte fich mit ber Soffnung, auf Bommern angewiesen zu werden, worauf bas Sauptaugenmert Schwebens gerichtet mar, und ben ben Standen bie Berficherung ihres fraftigen Beiftands zu Erwerbung biefer Broving zu erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen und ichwantenben Berficherung, bag man einander bei einem fünftigen Frieden nicht im Stich laffen wurde. Dag es nicht die Ehrfurcht fur bie Berfaffung bes Reiches mar, was die Stanbe iiber biefen Bunft fo behutsam machte, zeigte die Freigebigfeit, die man auf Untoften ber beiligften Reichsgesetze gegen ben Rangler beweifen wollte. Wenig fehlte, daß man ihm nicht das Erzstift Maing, welches er obnebin als Eroberung inne batte, zur Belohnung anbot, und nur mit Milbe hintertrieb ber franzöfische Abgesandte diesen eben so unpolitischen als entehrenden Schritt. Wieweit nun auch die Erfüllung hinter ben Bunichen Drenftiernas gurudblieb, fo hatte er boch feinen vornehmften Rwed, die Direttion bes Gangen, für feine Rrone und für fich felbft erreicht, bas Band amifden ben Standen ber vier obern Rreife enger und fester zusammengezogen und zu Unterhaltung ber Rriegemacht einen jährlichen Beitrag von britthalb Millionen Thalern errungen.

So viel Nachgiebigkeit von Seiten der Stände war von Seiten Schwedens einer Erkenntlichkeit werth. Benige Bochen nach Guftav Abolphs Tod hatte der Gram das unglückliche Leben des Pfalzgrafen Friedrich geendigt, nachdem dieser beklagenswerthe Kürst acht Monate lang den hofstaat seines Beschützers vermehrt und im Gesolge desselben

ben fleinen lleberreft feines Bermogens verschwendet batte. naberte er fich bem Biele feiner Buniche, und eine freudigere Rufunft that fich bor ibm auf, als ber Tob feinen Befchüter babin raffte. Bas er als bas bochfte Unglud betrachtete, batte bie gunftigften Folgen für feinen Erben. Buftav Abolph burfte fich herausnehmen, mit ber Ruriidagbe feiner Lander ju gogern und biefes Wefchent mit briidenden Bebingungen zu beschweren; Drenftierna, bem die Freundschaft Englands, Sollands und Brandenburgs und bie gute Dieinung ber reformierten Stande überhaupt ungleich wichtiger war, mußte die Bflicht ber Berechtigfeit befolgen. Er übergab baher auf eben biefer Berfammlung Beilbronn sowohl die ichon eroberten als die noch zu erobernden pfalzischen Lande den Rachtommen Friedrichs, Mannheim allein ausgenommen, welches bis zu geschehener Roftenerstattung von ben Schweben besetzt bleiben follte. Der Rangler fchrantte feine Befälliakeit nicht bloß auf bas pfalgliche Saus ein; auch die andern alliierten Reichsfürften erhielten, wiewohl einige Zeit fpater, Beweise von der Dantbarteit Schwebens, welche biefer Krone eben fo wenig von ihrem eigenen tofteten.

Die Pflicht ber Unparteilichfeit, Die beiligfte bes Geschichtschreibers, verbindet ihn zu einem Gestandnig, bas ben Berfechtern ber beutschen Freiheit eben nicht fehr gur Ehre gereicht. Wie viel fich auch die protefantischen Fürsten mit ber Gerechtigfeit ihrer Sache und mit ber Reinigkeit ihres Gifers wußten, so waren es doch größtentheils fehr eigennützige Triebfebern, aus benen fie banbelten; und bie Begierbe zu rauben batte wenigstens eben fo viel Antheil an den angefangenen Feindfeligfeiten, als bie Furcht, fich beraubt gu feben. Bald entbectte Buftav Abolph, daß er fich von dieser unreinen Triebfeder weit mehr als bon ihren patriotischen Empfindungen ju versprechen habe, und er unterließ nicht. fie gu benuten. Jeder ber mit ihm verbundenen Gurften erhielt von ibm bie Buficherung irgend einer bem Feinde ichon entriffenen ober noch gu entreißenden Befitung, und nur ber Tod hinderte ihn, feine Rufagen mahr zu machen. Was bem Konig die Klugheit rieth ; gebot bie Nothwendigfeit seinem Nachfolger; und wenn diesem baran gelegen war, ben Rrieg zu verlangern, fo mußte er die Beute mit ben verbundenen Burften theilen und ihnen von der Berwirrung , die er ju nahren fuchte, Bortheile versprechen. Und jo sprach er bem Landgrafen von Seffen Die Stifter Baberborn, Corven, Minfter und Fulba, dem Bergog Bernbard von Weimar die frantischen Bisthumer, bem Bergog von Wirtenberg die in seinem Lande gelegenen geiftlichen Guter und öfterreidifchen Grafichaften zu, alles unter bem Namen ichwedifcher Leben. Den Rangler felbst befremdete biefes widerfinnige, ben Deutschen fo wenig Ehre bringende Schausviel, und faum tonnte er feine Berachtung perbergen. "Man lege es in unferm Archiv nieber," fagte er einesmals, "jum ewigen Gedachtniß, daß ein deutscher Reichsfürst von einem fdwebifden Ebelmann fo etwas begehrte, und bag ber ichwedische Ebelmann bem beutschen Reichsfürsten auf beutscher Erbe fo etwas zutheilte."

Nach so wohl getroffenen Anstalten konnte man mit Ehren im Feld erscheinen und den Krieg mit frischer Lebhaftigkeit erneuern. Bald nach dem Siege bei Lützen vereinigen sich die sächsischen und lünedurgischen Truppen mit der schwedischen Hauptmacht, und die Kaiserlichen werden in kurzer Zeit aus ganz Sachsen herausgetrieben. Runnnehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen rücken nach der Lausig und Schlessen, um dort in Gemeinschaft mit dem Grasen von Thuru gegen die Desterreicher zu agiven; einen Theil der schwedischen Armee sührt Herzog Bernhard nach Franken, den andern Herzog Georg von Braun-

ich weig nach Westphalen und Riebersachsen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an ber Donan wurden, mabrend baß Buftav Adolph ben Bug nach Sachfen unternahm, von bem Bfalggrafen von Birtenfelb und bem ichwebischen General Banner gegen bie Babern vertheibigt. Aber zu fcmach , ben fiegreichen Fortichritten ber lettern, bie von ber Rriegserfahrung und Capferfeit bes faiferlichen Generals von Altringer unterftüt wurden, binlanglichen Widerftand zu thun, mußten fie den schwedischen General von born aus bem Effaß zu Bilfe rufen. Rachbem biefer frieggerfahrne Feldherr bie Städte Benfeld, Schlettftadt, Colmar und Hagenau Der fcmebifden herrichaft unterworfen, übergab er bem Abeinarafen Otto Ludwig die Bertheidigung berfelben und eilte über ben Whein, unr bas Bantterifche Beer zu verftarten. Aber ungeachtet Diefes wanmehr fechgehntaufend Dann ftart mar, fonnte es boch nicht verbindern, daß ber Feind nicht an der schwäbischen Grenze festen Buf gewann , Stempten eroberte und fieben Regimenter aus Bobmen an fich zog. Um die wichtigen Ufer des Lech und der Donau ju behanpten, entblößte man bas Elfas, wo Rheingraf Otto Endwig nach horns Abzug Miche gehabt hatte, fich gegen das aufgebrachte Landvolf gn vertheidigen. Anch er mußte mit seinen Truppen bas Geer an ber Donau verstärken; und ba and biefer Succurs nicht binreichte, fo forberte man ben Bergog Berghard bon Beimar bringend auf, feine Baffen nach biefer Gegend git febren.

Bernhard hatte sich bald nach Eröffnung des Feldzugs im Jahr 1633 der Stadt und des ganzen hochsifts Bamberg bemächtigt und Bilizdurg ein ähnliches Schidfal zugedacht. Auf die Einladung En fa ah ho orn siehte er sich ungesäumt in Narsch gegen die Donau, schlug unterwegs ein bayerliches heer unter Johann von Werth aus dem Felde und vereinigte sich bei Donaunvörth mit den Schweden. Diete zahlreiche, von den trefflichsten Generalen besehligte Armee bedroht Bayern mit einem surchtbaren Einfall. Das ganze Bisthum Eichstädt wird liberschwentnt, und Jugolstadt selbst verspricht ein Verakther den Schweden in die hände zu spielen. Altringers Thätigkeit wird durch die aus visidische Borschrift des Herzogs von Friedland gesesselt, und von Böhnen aus ohne hilfe gefassen, tann er sich dem Andrang des seindlichen heers nicht entgegen sehen. Die günstigsten Umstände vereinigen

fich, die Baffen der Schweden in diesen Gegenden fiegreich zu machen, als die Thätigkeit der Armee durch eine Emporung der Officiere auf

einmal gebemmt wird.

Den Baffen dankte man alles, was man in Deutschland erworben hatte; felbft Buftav Abolphs Broge mar bas Wert ber Armee, die Frucht ihrer Disciplin, ihrer Tapferfeit, ihres ausbauernden Muths in unendlichen Gefahren und Daubseligfeiten. Wie fünftlich man auch im Rabinet seine Plane anlegte, so war doch zulett die Armee allein die Bollgieberin, und die erweiterten Entwürfe ber Anführer vermehrten immer nur die Lasten derfelben. Alle großen Entscheidungen in diesem Ariege waren durch einewirtlich barbarische Sinopferung der Goldaten in Winterfeldzügen, Marichen, Stürmen und offenen Schlachten gewaltsam erzwungen worden, und es war Guftav Abolphe Maxime, nie an einem Siege zu verzagen, fo bald er ihm mehr nicht als Denichen foftete. Dem Soldaten tounte seine Bichtigkeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er feinen Antheil an einem Bewinn, ber mit seinem Blute errungen mar. Aber mehrentheils konnte man ihm kaum ben gebührenden Gold bezahlen, und die Bierigteit der einzelnen Saupter, ober bas Bedürfnig bes Staats verschlang gewöhnlich den beften Theil ber erpreften Summen und der erworbenen Befigungen. Gir alle Mühfeligfeiten, die er übernahm, blieb ihm nichts, als die zweifelhafte Aussicht auf Ranb oder auf Beforderung, und in beiden mußte er fich nur ju oft bintergangen feben. Furcht und hoffnung unterbrückten gwar jeden gemaltjamen Ausbruch ber Unzufriedenheit, fo lange Buftav Abolph lebte; aber nach feinem Sintritt murbe ber allgemeine Unwille laut, und ber Goldat ergriff gerade den gefährlichsten Augenblid, fich jeiner Bichtigfeit zu erinnern. Bwei Officiere, Pfuhl und Ditidefal, icon bei Lebzeiten bes Ronigs als unrubstiftende Ropfe berüchtigt, geben im Lager an ber Donau bas Beispiel, bas in wenigen Tagen unter ben Officieren ber Armee eine fast allgemeine Rachahmung findet. Dan verbindet fich unter einander durch Wort und handichlag, teinem Commando ju geborchen, bis ber feit Monaten und Jahren noch rudftanbige Gold entrichtet und noch außerdem jedem Ginzelnen eine verhältnigmäßige Belobnung an Geld oder liegenden Brunden bewilligt fei. "Ungeheure Sninmen," hörte man fie fagen, "würden täglich burch Brandichatungen erpreßt, und all diefes Weld zerrinne in wenigen Banden. In Schuce und Gis treibe man fie binans, und nirgends fein Dant für diefe unendliche Arbeit. Bu Beilbronn ichreie man über ben Muthwillen ber Goldaten. aber Riemand dente an ihr Berdienft. Die Belehrten fcreiben in Die Belt binein von Eroberungen und Giegen, und alle Diefe Bictorien habe man doch nur durch ihre Fauste erfochten." Das Beer der Mißvergnügten mehrt fich mit jedem Tage, und burch Briefe, Die gum Glud aufgefangen werden, juchten fie nun auch die Armeen am Rhein und in Sachien zu emporen. Weder die Borftellungen Bernbards von Weimar, noch die barten Bermeife feines ftrengern Gehilfen maren vermögend, diese Bahrung zu unterbruden, und die Beftigfeit des lettern vermehrte vielmehr ben Trot ber Emporer. Sie bestanden barauf, baß jedem Regiment gewiffe Stadte ju Erhebung bes rudftanbigen Goldes angewiesen würden. Gine Frift von vier Bochen murde dem ichwedischen Rangler vergonnt, gu Erfüllung biefer Forberungen Rath gu ichaffen; im Beigerungsfall, ertlarten fie, wurden fie fich felbit bezahlt machen

und nie einen Degen mehr für Schweben entblogen.

Die ungeftume Mahnung , zu einer Beit gethan , wo die Rriegstaffe erschöpft und der Rredit gefallen mar, mußte den Rangler in bas bochfte Bedrangniß fturgen; und schnell mußte die Silfe fein, ebe berfelbe Schwindel auch die übrigen Truppen anstedte und man fich von allen Urmeen auf einmal mitten unter Feinden verlaffen fab. Unter allen ichmedischen Beerführern war nur Giner, ber bei ben Golbaten Anseben und Achtung genug befaß, diefen Streit beigulegen. Bergog Bernhard war der Liebling der Armee, und feine fluge Mäßigung hatte ihm das Bertrauen ber Soldaten, wie feine Rriegserfahrung ihre bodfte Bemunderung erworben. Er übernahmes jebt, bie ichwierige Armee zu befanftigen ; aber feiner Bichtigfeit fich bewußt, ergriff er ben gunftigen Angenblid, aupor für fich felbit zu forgen und ber Berlegenheit bes ichmedischen Ranglers bie Erfüllung feiner eigenen Buniche abzuängstigen.

Schon Buft av Abolph hatte ihm mit einem Berzogthum Franken geschmeichelt, bas aus ben beiden Sochstiftern Bamberg und Burgburg ermachfen follte; jest brang bergog Bernhard auf Saltung biefes Berfprechens. Bugleich forderte er bas Obercommando im Rriege als ichmebifder Beneraliffimus. Diefer Migbrauch, den der Bergog von feiner Unentbehrlichteit machte, entriftete Orenftierna fo fehr, bag er ihm im erften Unwillen ben ichwedischen Dienft auffündigte. Bald aber befann er fich eines Beffern, und ehe er einen fo wichtigen Feloberen aufopferte, entichloß er fich lieber, ibn, um welchen Breis es auch fei, an bas fcmebische Intereffe zu feffeln. Er übergab ibm also die frantischen Bisthiimer als Leben ber ichwedischen Rrone, doch mit Borbehalt ber beiben Festungen Burgburg und Ronigshofen, welche von ben Schweden befett bleiben follten ; zugleich verband er fich im Ramen feiner Rrone, den Berjog im Befit diefer Lander zu ichuten. Das gejuchte Dbercommando über bie gange ichwedische Macht murbe unter einem anftandigen Bormand verweigert. Richt lange faumte Bergog Bernhard, fich für biefes wichtige Opfer bantbar zu erzeigen: burch fein Ansehen und feine Thatigfeit ftillte er in Rurgem ben Aufruhr ber Armee. Große Summen baaren Geldes murden unter die Officiere vertheilt, und noch weit gro-Bere an Ländereien, beren Werth gegen fünf Millionen Thaler betrug. und an die man fein anderes Recht hatte, als bas der Eroberung. Inbeffen mar ber Moment zu einer großen Unternehmung verstrichen . und bie vereinigten Anführer trennten fich, um bem Beind in andern Begenden zu widerstehen.

Rachdem Guftav Sorn einen furgen Ginfall in die obere Bfalz

unternommen und Reumarkt erobert hatte, richtete er seinen Marsch nach der schwäbischen Grenze, wo sich die Kaiserlichen unterdessen beträchtlich verstärft hatten und Wirtenberg mit einem verwissenden Ginfall bedrohten. Durch seine Annäherung verscheucht, ziehen sie sich den ven Bodensee — aber nur, um anch den Schweden den Weg in diese noch nie besuchte Gegend zu zeigen. Eine Besitzung am Eingange der Schweiz war von äußerster Wichtigkeit für die Schweden, und die Stadt Kosinitz schien besonders geschickt zu sein, sie mit den Eidgenoffen in Berbindung zu setzen. Gustav Horn unternahm daher sogleich die Besagerung derselben; aber entblößt von Geschütz, das er erst von Wirtenberg mußte bringen lassen, konnte er diese Unternehmung nicht schnell genug sördern, um den Feinden nicht eine hinlängliche Frist zum Entage dieser Stadt zu vergönnen, die ohnehin von dem See ans so leicht zu versorgen war. Er verließ also nach einem vergeblichen Versuchen

Befahr zu begegnen.

Aufgefordert von bem Raifer, hatte ber Cardinal-Infant, Bruder Bhilipps bes Bierten von Spanien und Statthalter in Mailand, eine Armee von vierzehntaufend Dann ausgerüftet, welche bestimmt mar, unabhängig von Ballenfteins Befehlen an bem Rhein zu agieren und bas Elfaß zu vertheibigen. Diefe Armee erichien jest unter bem Commando bes Bergogs von Keria, eines Spaniers, in Bapern; und um fie jogleich gegen bie Coweben zu benuten, murbe Altringer beorbert, fogleich mit feinen Truppen zu ihr zu flogen. Gleich auf die erfte Rachricht von ihrer Ericeinung hatte Buft av Sorn ben Pfalzgrafen von Birtenfelb von bem Rheinstrom gu feiner Berftartung herbeigerufen, und nachdem er fich zu Stodach mit demfelben vereinigt batte, rudte er tühn dem dreißigtausend Mann ftarten Feind entgegen. Dieser hatte seinen Beg über die Donau nach Schwaben genommen, wo Gustav Sorn ihm einmal fo nahe tam, daß beide Armeen nur durch eine halbe Meile von einander geschieden waren. Aber anftatt bas Anerbieten zur Schlacht anzunehmen, zogen fich bie Raiferlichen über bie Walbstädte nach dem Breisgau und Elfaß, wo fie noch zeitig genug anlangten, um Breifach zu entfeten und ben fiegreichen Fortschritten bes Rheingrafen Otto Ludwig eine Grenze zu feten. Diefer hatte furz vorher die Baldftabte erobert und, unterftutt von bem Bfalggrafen von Birtenfelb, ber die Unterpfalz befreite und ben Bergog von Lothringen aus bem Felde folug, den ichwedischen Baffen in biefen Gegenden aufs neue bas Uebergewicht errungen. Jest zwar mußte er ber Ueberlegenheit bes Feindes weichen; aber balb riiden forn und Birtenfeld gu feinem Beiftand berbei, und die Raiserlichen seben fich nach einem turgen Triumphe wieder aus dem Elfag vertrieben. Die ranbe Berbftzeit, welche fie auf biefem ungludlichen Rudjuge überfällt, richtet ben größten Theil ber Staliener zu Grunde, und ihren Anführer felbft, ben Bergog von Keria. tödtet ber Gram über die miglungene Unternehmung.

Unterdeffen hatte Bergog Bernhard von Beimar mit achtzehn Regimentern Sugvolt und hundert und vierzig Cornetten Reitern feine Stellung an ber Donau genommen, um fowohl Franten zu beden, als Die Bewegungen der faiferlich-baperifchen Armee an diefem Strome gu beobachten. Richt fobald hatte Altringer biefe Grenzen entblößt, um gu ben italienischen Eruppen bes Bergogs von Rerig gu ftogen, als Bernhard feine Entfernung benutte, über die Donau eilte und mit Bligesichnelligfeit por Regensburg ftand. Der Befity biefer Stadt mar filr die Unternehmungen ber Schweden auf Bapern und Defferreich entscheidend; er verschaffte ihnen feften Rug an bem Donauftrom und eine fichere Buflucht bei jedem Ungludsfall, fo wie er fie allein in ben Stand fette, eine bauerhafte Eroberung in Diefen Landern gu machen. Regensburg zu bewahren, war der lette bringende Rath. ben ber fterbende Tilly bem Rurfürsten von Babern ertheilte, und Buftan Abolob beflagte als einen nicht zu erfebenden Berluft, baf ibm die Bapern in Bejetung diefes Plates zuvorgefommen maren. Unbeschreiblich groß mar baber Darimilians Schreden, als Bergog Bernharb biefe Stadt überrafchte und fich ernfillich anschiefte, fie gu

belagern.

Richt mehr als fünfzehn Compagnien größtentheils neugeworbener Truvven machten die Belatung derfelben aus : eine mehr als binreichende Anzahl, um auch ben überlegensten Feind zu ermüben, sobald fie von einer autgefinnten und friegerischen Burgerschaft unterftut wurden. Aber gerade biefe mar ber gefährlichfte Feind, ben bie baperifche Barnifon zu befampfen hatte. Die proteftantifchen Giuwohner Regensburgs, aleich eifersuchtig auf ihren Glauben und ihre Reichsfreibeit, batten ihren Raden mit Widerwillen unter bas baperifche Joch gebengt und blidten langft icon mit Ungebuld ber Ericheinung eines Retters entgegen. Bernhard & Antunft vor ihren Mauern erfüllte fie mit lebhafter Freude. und es war febr ju fürchten, daß fie die Unternehmungen der Belagerer burd einen innern Tumult unterftuten murben. In Diefer großen Berlegenheit laft ber Rurfürst die beweglichsten Schreiben an ben Raifer. an ben Bergog von Friedland ergeben, ihm nur mit fünftaufend Dann auszuhelfen. Sieben Gilboten nach einander fendet Rerd i nand mit biefem Auftrag an Ballenftein, ber bie ichlennigfte Silfe gufagt und auch wirklich icon bem Rurfürften die nabe Antunft von zwölftaufend Mann burch Gallas berichten läßt, aber diefem Geldherrn bei Lebensstrafe perbietet, fich auf den Weg zu machen. Unterdeffen hatte ber baperifche Commandant von Regensburg, in Erwartung eines naben Entfates, die beften Anstalten gur Bertheidigung getroffen, die tatholischen Bauern wehrhaft gemacht, die protestantischen Burger hinacgen entwaffnet und aufs forgfältigfte bewacht, daß fie nichts Befahrliches gegen die Garnison unternehmen fonnten. Da aber fein Entsat ericien und bas feindliche Geschutz mit umunterbrochener Beftigfeit Die Berte bestürmte, forgte er burch eine anftandige Capitulation für fich

felbft und bie Befatung und überließ bie bagerifchen Beamten und

Beiftlichen ber Gnabe bes Giegers.

Dlit bem Befite von Regensburg erweitern fid Bergog Bernhards Entwitrfe, und feinem fühnen Muth ift Bagern felbft eine gu enge Schrante geworden. Bis an die Grengen von Defterreich will er bringen, bas protestantische Landvolt gegen ben Raifer bewaffnen und ibm feine Religionsfreiheit wieder geben. Schon hat er Straubing erobert, mahrend daß ein anderer schwedischer Feldherr die nordlichen Ufer ber Donau fich unterwürfig macht. An ber Spite feiner Schweben bem Grimm ber Bitterung trot bietend, erreicht er bie Mündung des Farftroms und fest im Angeficht des bayerijchen Generals von Berth, ber bier gelagert fieht, feine Ernppen über. Jett gittern Baffan und Ling, und ber befturzte Raifer verdoppelt an Ballenftein feine Mahnungen und Befehle, bem bedrängten Bayern aufe fchleunigfte an Silfe gu eilen. Aber bier fett ber fiegende Bernhard feinen Eroberungen ein freiwilliges Biel. Bor fich ben Inn, ber durch viele feste Schlöffer beschütt wird, binter fich zwei feindliche Beere, ein ibelgefinntes Land und bie 3far, wo fein haltbarer Ort ihm ben Ruden bedt und der gefrorne Boden feine Berichangung gestattet, von der gangen Macht Wallen fieins bedroht, ber fich endlich entschloffen bat, an die Donau zu ruden, entzieht er fich burch einen zeitigen Rudzug ber Befahr, von Regensburg abgeschnitten und von Feinden umgingelt gu werden. Er eilt über die Gfar und Donau, um die int der Oberpfalz gemachten Groberungen gegen Ballenftein zu vertheibigen und felbft eine Schlacht mit biefem Felbherrn nicht auszuschlagen. Aber 20 allenftein, bem es nie in ben Ginn gefommen war, große Thaten an ber Donau zu verrichten, wartet feine Annaherung nicht ab, und ehe die Bapern recht aufangen, feiner froh zu werben, ift er ichon nach Böhmen verschwunden. Bernhard endigt also jett feinen glorreichen Relbaug und vergonnt feinen Truppen die mohlverdiente Raft in ben Winterquartieren auf feindlicher Erbe.

Indem Gustav horn in Schwaben, der Pfalzgraf von Birkenfeld, General Baudissis und Rheingraf Otto Ludwig am Oberund Niederrhein und Herzog Bernhard an der Donan den Krieg mit
solcher Ueberlegenheit führten, wurde der Ruhm der schwedischen Wassen
in Riedersachen und Westphalen von dem Herzog von Lisneburg mit
dem Landgrasen von heisen Kassel in ich weniger glorreich behauptet.
Die Festung hameln eroberte Herzog Georg nach der tapfersten
Gegemwehr, und über den kassenigen General von Gronkselb,
der an dem Weserstrom commandierte, wurde von der vereinigten
Armee der Schweden und hessen bei Oldendorf ein glänzender Siegerschsen. Der Gras von Wasselburg, ein natürlicher Sohn Gustav
Abolphs, zeigte sich in dieser Schlacht seines Ursprungs werth. Sechzehn Kanonen, das ganze Gepäd der Kaiserlichen und vierundssig
Kahnen siesen in schwedische Hände, gegen dreitausend von den Keinden

blieben auf bem Plate, und fast eben so viele wurden zu Gesangenen gemacht. Die Stadt Don abrück zwang der schwedische Oberst Aniphausen, und Baderborn der Landgraf von Hessen-Kassel zur Uebergabe; dasir aber ging Bückeburg, ein sehr wichtiger Ort für die Schweden, an die Kaiserlichen verloren. Beinahe an allen Enden Deutschlands sah man die schwedischen Wassen siegreich, und das nächte Jahr nach Gustab Abolphs Tode zeigte noch keine Spur tes Berlustes,

ben man an diesem großen Flihrer erlitten hatte.

Bei Ermahnung ber wichtigen Borfalle, welche ben Feldzug bes 1633ften Jahres auszeichneten, muß bie Unthätigkeit eines Mannes, ber bei weitem die bochsten Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erstaunen erweden. Unter allen Generalen, beren Thaten uns in Diesem Teldzuge beichäftigt baben, war feiner, ber fich an Erfahrung, Talent und Kriegsrubm mit Ballenftein meffen burfte, und gerade diefer verliert fich seit dem Treffen bei Lugen aus unsern Augen. Der Fall seines großen Gegners läßt ihm allein jett ben gangen Schauplat bes Ruhmes frei; bie gange Aufmertsamteit Europas ift auf die Thaten gespannt, die bas Andenken feiner Niederlage auslöschen und feine Ueberlegenheit in der Rriegsfunft ber Welt verfündigen follen. Und boch liegt er ftill in Bobmen, indeß die Berlufte bes Raifers in Bapern, in Dieberfachsen, ant Rhein feine Gegenwart bringend forbern; ein gleich undurchbringliches Bebeimniß für Freund und Feind, ber Schreden und boch jugleich bie lette Soffnung bes Raifers. Dit unerflarbarer Gilfertigfeit hatte er fich nach bem verlorenen Ereffen bei Luten in bas Ronigreich Bohmen gegogen, mo er fiber bas Berhalten feiner Officiere in Diefer Schlacht bie ftrengften Untersuchungen auftellte. Die bas Rriegsgericht für ichulbig ectannte, wurden mit unerbittlicher Strenge gum Tobe verurtheilt; bie fich brav gehalten hatten, mit koniglicher Großmuth belohnt und bas Andenten der Gebliebenen durch berrliche Monumente verewigt. Den Winter über brudte er die faiferlichen Provinzen durch übermäßige Contributionen und durch die Winterquartiere, die er absichtlich nicht in feindlichen Ländern nahm, um bas Mart ber öfterreichischen Länder auszusaugen. Anftatt aber mit feiner moblgepflegten und außerlefenen Armee beim Anbruch des Frühlings 1633 ben Feldzug vor allen anbern zu eröffnen und fich in feiner gangen Feldherrntraft zu erheben, war er ber Lette, ber im Felbe erschien, und auch jett mar es ein faiferliches Erbland, bas er jum Schauplat bes Krieges machte.

Unter allen Provinzen Desterreichs war Schlesien ber größten Gefahr ausgesett. Drei verschiedene Armeen, eine schwedische unter dem Grafen von Ehurn, eine sächsiche unter Arnheim und dem Herzog von Lauenburg und eine brandenburgische unter Borgsbork, hatten diese Provinz zu gleicher Zeit mit Arieg überzogen. Schon hatten sie bie wichtigsten Pläte im Besit, und selbst Brestau hatte die Partei der Alliierten ergriffen. Aber gerade diese Menge von Generalen und Armeen rettete dem Kaiser dieses Land; denn die Eisersucht der Generale

The second of

und der gegenseitige haß der Schweben und Sachsen ließ sie nie mit Einstimmigkeit versahren. Arnheim und Thurn zankten sich um die Oberstelle; die Brandenburger und Sachsen hielten eifrig gegen die Schweben zusammen, die sie als überlästige Fremdlinge ansahen und, wo es nur immer thunlich war, zu verkürzen suchen. Hingegen lebten die Sachsen mit den Kaiserlichen auf einem viel vertraulichern Fuß, und oft geschah es, daß die Officiere beider seindlichen Armeen einander Besuche abstatteten und Gasmähler gaben. Man ließ die Kaiserlichen ungehindert ihre Güter fortschaffen, und viele verhehlten es gar nicht, daß sie von Wien große Summen gezogen. Unter so zweideutig gesinnten Alliierten sahen sich die Schweden verkauft und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem so schlechten Versändnis nicht zu denken. Auch war der General von Arnheim ein den größten Theil der Zeit abwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, näherte sich Wallenstein schon mit einer surchtbaren Kriegs-

macht ben Grenzen. Bierzigtausend Mann fart rudte er ein, und nicht mehr als vierundawangigtausend hatten ihm die Alliierten entgegen zu feten. Nichtsbestoweniger wollten fie eine Schlacht versuchen und erschienen bei Münfterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Ballenftein ließ fie acht Tage lang bier fteben, ohne nur bie geringfte Bewegung zu machen; bann verließ er feine Berichanzungen und jog mit rubigem ftolgen Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachdem er aufgebrochen mar und die muthiger gewordenen Feinde ihm beständig gur Seite blieben, ließ er bie Belegenheit unbenutt. Die Sorgfalt, mit ber er die Schlacht vermied, murbe als Furcht ausgelegt; aber einen folden Berbacht durfte Ballenfte in auf feinen verjährten Feldherenruhm magen. Die Gitelfeit ber Alliierten ließ fie nicht bemerten, daß er fein Spiel mit ihnen trieb, und daß er ihnen die Riederlage großmuthia identte, weil ibm - mit einem Sieg über fie für jett nicht gebient war. Um ihnen jedoch zu zeigen, daß er ber Bert fei, und daß nicht die Furcht vor ihrer Dacht ibn in Unthätigfeit erhalte, ließ er ben Commandanten eines Schloffes, bas in feine Bande fiel, niederftogen, weil er einen unhaltbaren Plat nicht gleich übergeben hatte.

NeunTage lang standen beide Armeen einander einen Musketenschuß weit im Gesichte, als der Graf Terzith aus dem Wallensteinischen Heere mit einem Trompeter vor dem Lager der Aliierten erschien, den General von Arnheim zu einer Conferenz einzuladen. Der Inhalt derselben war, daß Wallenstein, der doch an Macht der überlegene Theil war, einen Wassensteilstand von sechs Wochen in Borschlag brachte. "Er sei gekommen," sagte er, "mit Schweben und mit den Reichsfürsten einen ewigen Frieden zu schließen, die Soldaten zu bezahlen und jedem Genugthuung zu verschaffen. Alles dies stehe in seiner Hand, und wenn man in Wien Anstand nehmen sollte, es zu bestätigen, so wolle er sich mit den Alliierten vereinigen und was er Arnheimen zwar nur ins

Dhr flüfterte) ben Raifer zum Teufel jagen." Bei einer zweiten Aufammentunft ließ er fich gegen ben Grafen von Thurn noch bentlicher beraus. "Alle Privilegien," erflarte er, "follten aufs neue bestätigt, alle bohmifden Erulanten gurudberufen und in ihre Guter wieder eingefett werden, und er felbft wolle ber Erfte fein, feinen Antheil an benfelben herauszugeben. Die Jesuiten, als die Urheber aller bisherigen Unterbrudungen, follten verjagt, die Krone Schweden burch Bablungen auf bestimmte Termine abgefunden, alles überfluffige Rriegsvolt von beiden Theilen gegen die Türken geführt werden." Der lette Bunkt enthielt den Aufschluß bes gangen Rathsels. "Wenn er die bohmifche Rrone davon truge, fo follten alle Bertriebenen fich feiner Großmuth gn rühmen haben, eine volltommene Freiheit ber Religionen follte bann in bem Konigreich berrichen, bas pfalgifche Saus in alle feine porigen Rechte gurudtreten und die Dartgraffchaft Dabren ihm für Medlenburg gur Entschädigung bienen. Die alliierten Armeen gogen bann unter feiner Anführung nach Bien, bem Raifer die Genehmigung biefes

Traftats mit gewaffneter Sand abzunöthigen."

Rett alfo mar bie Dede von bem Plan meggezogen, moritber er schon Jahre lang in geheimnifvoller Stille gebrutet hatte. Auch lehrten alle Umftanbe, daß zu Bollftredung beffelben feine Beit zu verlieren fei. Nur bas blinde Bertrauen gu bem Kriegsglud und bem überlegenen Benie des Herzogs von Friedland batte dem Raifer die Festigkeit eingeflößt, allen Borftellungen Baperns und Spaniens entgegen und auf Roften feines eigenen Unfebens biefem gebieterifchen Mann ein fo uneingeschränktes Commando zu übergeben. Allein dieser Glaube an die Unüberwindlichteit Wallensteins mar burch seine lange Unthätigkeit Hangit ericuttert worden und nach dem verungludten Treffen bei Luten beinahe ganglich gefallen. Aufs neue erwachten jett feine Geaner an Rerdinands Sofe, und die Ungufriedenheit des Raifers über den Reblichlag feiner Soffnungen verschaffte ihren Borftellungen ben gewünschten Gingang bei Diesem Monarchen. Das gange Betragen Des Bergogs murbe mit beißender Rritit von ihnen gemuftert, fein hochfahrender Trot und feine Widerfeylichteit gegen bes Raifers Befehle Diefem eiferfuchtigen Rürften in Erinnerung gebracht, Die Rlagen ber öfterreichischen Unterthanen über feine grengenlofen Bedrudungen gu Silfe gerufen, feine Treue verdächtig gemacht und iber feine geheimen Absichten ein foredhafter Wint bingeworfen. Diefe Antlagen, burch bas gange übrige Betragen bes Bergogs nur ju febr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Rerbinands Gemuth tiefe Burgeln gu folagen; aber ber Schritt mar einmal geschehn, und die große Bewalt, womit man ben Bergog befleidet hatte, tonnte ihm ohne große Befahr nicht entriffen werden. Gie unmerklich zu vermindern, war alles, was dem Raifer übrig bieb, und um bies mit einigem Erfolg zu konnen, mußte man fie zu theilen, por allen Dingen aber fich anger Abhangigteit von feinem guten Willen zu feben suchen. Aber selbst dieses Rechtes batte man fich in dem Bertrage be-

promorphism suspends 1, 7 8 F. F. adjust

geben, ben man mit ihm errichtete, und gegen jeden Bersuch, ihm einen andern General an die Seite zu setzen oder einen unmittelbaren Einsug auf seine Truppen zu haben, schütze ihn die eigenhändige Unterschrift des Kaisers. Da man diesen nachtheiligen Bertrag weder halten noch vernichten konnte, so mußte man sich durch einen Kunstgriff heraushelsen. Ballenstein war taiserlicher Generalissimus in Deutschland; aber weiter erstreckte sich sein Gebiet nicht, und über eine auswärtige Armee konnte er sich keine Herrichget anmaßen. Man läßt also Mailand eine spanische Armee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland sechen. Ballenstein ist also der Unentbehrliche nicht mehr, weil er ausgehört hat, der Einzige zu sein, und im

Rothfall hat man gegen ibn felbft eine Stute.

Der Bergog fühlte es ichnell und tief, woher biefer Streich tam und wohin er gielte. Umfonft protestierte er bei bein Cardinal-Infanten gegen bieje vertragswidrige Neuerung; bie italienische Armee rudte ein, und man zwang ibn, ibr ben General Altringer mit Berftartung guzusenden. Amar mußte er diesem durch ftrenge Berhaltungsbefehle die Banbe fo febr gu binben, bag bie italienische Armee in bem Elfag und in Schwaben wenig Ehre einlegte; aber diefer eigenmächtige Schritt bes hofes hatte ihn aus feiner Giderheit aufgeschredt und ihm über die näherkommende Gefahr einen warnenden Wint gegeben. Um nicht zum zweitenmal fein Commando und mit bemfelben die Frucht aller feiner Bemühungen zu verlieren, mußte er mit der Ausführung feines Anfchlags eilen. Durch Entfernung ber berbachtigen Officiere und burch feine Freigebigfeit gegen die andern hielt er fich ber Treue feiner Truppen verfichert. Alle andern Stände des Staats, alle Pflichten der Gerechtigkeit und Menschlichkeit hatte er dem Wohl ber Armee aufgeopfert, alfo rechnete er auf die Ertenntlichkeit derfelben. Im Begriff, ein nie erlebtes Beispiel bes Undants gegen ben Schöpfer zeines Gluds aufzuftellen, baute er feine gange Boblfahrt auf die Dantballeit, bie min an ibm beweisen follte.

Die Anführer der ichlesischen Armeen hatten von ihren Principalen teine Bollmacht, so etwas Großes, als Wallenstein in Borichlag brachte, für sich allein abzuschließen, und selbst den verlangten Wassensteilsen. Ehe sich der Herzog gegen die Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für rathsam gefunden, sich bei seiner tühnen Unternehmung des französischen Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für rathsam gefunden, sich bei seiner fühnen Unternehmung des französischen Schwes zu versichern. Zu dem Ende wurden durch den Grasen von Kinsty vei den französischen Bewollmächtigten Feuguieres zu Oresden geheinte Unterhandlungen, wiewohl nit sehr mißtrauischer Borsicht, angeknüpft, welche ganz seinem Wunsche gemäß ausstelen. Feuguieres erhielt Besehl von seinem Hose, allen Borschub von Seiten Frankreichs zu versprechen und dem herzog, wenn er deren benöthigt wäre, eine beträchtliche Gelbhilse an-

zubieten.

Aber gerade diefe überkluge Sorgfalt, fich von allen Seiten zu beden, gereichte ihm zum Berberben. Der frangofifche Bevollmächtigte entbedte mit großem Erstaunen, bag ein Anschlag, ber mehr als jeder andre bes Bebeimniffes bedurfte, den Schweden und ben Sachfen mitgetheilt worden fei. Das fachfische Ministerium war, wie man allgemein wußte, im Intereffe bes Raifers, und Die ben Schweden angebotenen Bedingungen blieben allzu weit binter ben Erwartungen berfelben qurud, um je ihren Beifall erhalten zu tonnen. Reuguieres fand es baber unbegreiflich, wie ber Bergog in vollem Ernfte auf die Unterftützung ber erftern und auf die Berichwiegenheit ber lettern batte Rechnung machen follen. Er entbedte feine Zweifel und Beforgniffe bem fcmebifden Rangler, ber in bie Abfichten Ballenfteius ein gleich großes Digtrauen feste und noch weit weniger Geschmad an feinen Borfolagen fand. Wiewohl es ibm tein Gebeimnig mar, dag ber Bergog icon ebebem mit Guftav Abolph in abnlichen Erattaten geftanben, so begriff er boch die Möglichkeit nicht, wie er die gange Armee jum Abfall bewegen und feine übermäßigen Berfprechungen murbe mabr machen können. Ein fo ausschweifender Blan und ein fo unbesonnenes Berfahren ichien fich mit der verschloffenen und mißtrauischen Gemüthsart des Bergogs nicht wohl zu vertragen, und lieber erflärte man alles für Maste und Betrug, weil es eber erlaubt war an feiner Redlichteit als an feiner Rlugbeit ju zweifeln. Drenftiernas Bedentlichfeiten ftecten endlich felbft Arnbeimen an, ber in vollem Bertrauen auf Ballenfteins Aufrichtigfeit gu bem Rangler nach Gelnbaufen gereist mar, ibn babin zu vermögen, bag er bem Bergog feine beften Regimenter jum Gebrauch überlaffen mochte. Dan fing an, gu argwohnen, bag ber gange Antrag nur eine fünftlich gelegte Schlinge fei, die Alliierten zu entwaffnen und ben Rern ihrer Kriegsmacht bem Raifer in die Bande zu fpielen. Ballenfteins befannter Charafter widerlegte biefen ichlimmen Berbacht nicht, und die Biderfpriiche, in bie er fich nachher verwickelte, machten, daß man endlich gang und gar an ihm irre marb. Indem er die Schweben in fein Bundnig zu gieben suchte und ihnen fogar ihre besten Truppen abforderte, außerte er fich gegen Arnheim, bag man bamit anfangen muffe, Die Schweben aus bem Reiche zu verjagen; und mabrend daß fich bie fachfischen Officiere, im Bertrauen auf Die Sicherheit bes Waffenftillftanbes, in großer Denge bei ibm einfanden, machte er einen verungludten Berfuch, fich ihrer Berfonen zu bemächtigen. Er brach zuerft ben Stillftanb, ben er boch einige Monate darauf nicht ohne große Dube erneuerte. Aller Glaube an seine Bahrhaftigfeit verschwand, und endlich glaubte man in feinem gangen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und niedrigen Kniffen zu fehen, um die Alliierten zu schwächen und fich felbft in Berfaffung zu feten. Diefes erreichte er zwar wirklich, indem feine Dacht fich mit jedem Tage vermehrte, Die Alliierten aber burch Defertion und ichlechten Unterhalt über bie Sälfte ihrer Truppen einbugten. Aber er

machte von seiner Ueberlegenheit den Gebranch nicht, den man in Wien erwartete. Benn man einem entscheidenden Borfall entgegensah, erneuerte er plöglich die Unterhandlungen; und wenn der Baffenstillfand die Allierten in Sicherheit flürzte, so erhob er sich plöglich, um die Feindseligteiten zu erneuern. Alle diese Bidersprüche flossen aus dem doppelten und ganz unvereinbaren Entwurf, den Kaiser und die Schweden zugleich zu verderben und mit Sachsen einen besondern Frieden zu schließen.

Ueber den ichlechten Fortgang feiner Unterhandlungen ungebulbig, beschloß er endlich, seine Dacht zu zeigen, da ohnehin die dringende Roth in dem Reiche und die fleigende Uugufriedenheit am faiferlichen Sofe teinen langern Aufschub gestatteten. Schon por bem letten Stillfand mar ber General von Solt von Bohmen aus in das Meifinische eingefallen, hatte alles, mas auf feinem Bege lag, mit Feuer und Schwert verwüftet, ben Rurfürften in feine Reftungen gejagt und felbft bie Stadt Leipzig erobert. Aber ber Stillftand in Schlefien fette feinen Berwuftungen ein Biel, und die Folgen feiner Ausschweifungen ftrecten ihn zu Aborf auf die Bahre. Dach aufgehobenem Stillftand machte Ballenftein aufs neue eine Bewegung, als ob er burch die Lanfit in Sachsen fallen wollte, und ließ aussprengen, daß Biccolomini fcon babin aufgebrochen fei. Sogleich verläßt Arnheim fein Lager in Schlefien, um ihm nachzufolgen und bem Rurfürstenthum zu Gilfe gu eilen. Daburch aber murben die Schweben entblößt, die unter bem Commando des Grafen von Thurn in fehr fleiner Angahl bei Steinau an ber Ober gelagert standen; und gerade dies mar es, mas der Herzog gewollt hatte. Er ließ ben fachfischen Beneral fechzehn Deilen voraus in bas Meifinische eilen und wendete fich bann auf einmal rugmerts gegen Die Ober, wo er die schwedische Armee in der tiefften Sicherheit inderrafchte. Ihre Reiterei murbe burch ben vorangeschickten General Schafgotich geschlagen und bas Fugvolt von ber nachfolgenden Armee bes Bergogs bei Steinan völlig eingeschloffen. Wallenftein gab bem Grafen von Thurn eine halbe Stunde Bedentzeit, fich mit britthalbtaufend Mann gegen mehr als zwanzigtaufend zu wehren ober fich auf Bnade und Ungnade zu ergeben. Bei folden Umftanden fonnte teine Babl ftattfinden. Die gange Armee gibt fich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift ber volltommenfte Sieg erfochten. Fahnen, Bagage und Beschütz fallen in bes Siegers Sand, die Officiere werben in Berbaft genommen, die Gemeinen untergestedt. Und jett endlich mar nach einer vierzehnjährigen Grre, nach ungabligen Gludswechseln, ber Anftifter bes bohmifchen Aufruhrs, ber entfernte Urheber biefes gangen verberblichen Krieges, ber berüchtigte Graf von Thurn, in ber Gewalt feiner Keinde. Mit blutdurftiger Ungeduld erwartet man in Wien die Antunft biefes großen Berbrechers und genießt ichon im Boraus ben fcredlichen Triumph, ber Gerechtigkeit ihr vornehmftes Opfer au Schlachten. Aber ben Jesuiten diese Luft zu verderben, mar ein viel füßerer Triumph, und Thurn erhielt feine Freiheit. Gin Glud für

ihn, daß er mehr wußte, als man in Wien erfahren durste, und daß Ballensteins Feinde auch die seinigen waren. Eine Niederlage hätte man dem Herzog in Wien verziehen; diese getäuschte Hossund war ihm nie. "Bas aber hätte ich denn sonst mit diesem Kasenden machen sollen?" schreibt er mit boshaften Spotte an die Ministert, den ihn über diese unzeitige Großmuth zur Rede stellen. "Bolte der himmel, die Feinde hätten lauter Generale, wie dieser ist! An der Spitze der schwedischen Hoere wird er uns weit bessere Dienste thun,

als im Gefangnig."

Auf den Sieg bei Steinau folgte in turzer Reit die Einnahme von Liegnit, Groß-Glogau und felbft von Frantfurt an ber Oder. Schafgotid, ber in Schlefien gurudblieb, um die Unterwerfung biefer Broving zu vollenden, blofferte Brieg und bedrängte Breslau vergebens, weil diese freie Stadt über ihre Brivilegien machte und ben Schweben ergeben blieb. Die Oberften Silo und Bot ichidte Ballenftein nach der Warthe, um bis in Bommern und an die Rifte der Offfee gu bringen, und Landsberg, ber Schluffel zu Bommern, murbe mirtlich auch von ihnen erobert. Indem der Rurfürft von Brandenburg und ber Bergog von Bommern für ihre Lanber gitterten. brach Ballenftein felbft mit bem Reft ber Armee in die Laufit, wo er Borlit mit Sturm eroberte und Bauten gur llebergabe gwang. Aber es war ihm nur barum zu thun , ben Rurfürften von Sachsen zu schreden, nicht bie erhaltenen Bortheile zu verfolgen; auch mit bem Schwert in ber Sand fette er bei Brandenburg und Sachsen seine Friedensantrage fort, wiewohl mit teinem beffern Erfolg, ba er burch eine Rette von Biberfpriichen alles Bertrauen verscherzt hatte. Jest wurde er feine gange Macht gegen bas ungludliche Sachfen gewendet und feinen Zwed burch bie Gewalt ber Waffen boch endlich noch durchgefett haben, wenn nicht ber Zwang der Umstände ihn genöthigt hätte, diese Gegenden zu verlassen. Die Siege Herzog Bernhards am Donaustrom, welche Desterreich felbft mit naber Gefahr bedrobten, forderten ihn bringend nach Bayern, und die Bertreibung ber Sachsen und Schweben aus Schlefien raubte ibm jeden Bormand, fich ben taiferlichen Befehlen noch langer zu miderfeben und den Rurfürften von Bayern hilflos zu laffen. Er gog fich alfo mit ber hauptmacht gegen die Oberpfalg, und fein Ruckgug befreite Oberfachien auf immer von diesem furchtbaren Reinde.

So lange es nur möglich war, hatte er Baberns Rettung verschoben und durch die gesuchtesten Ausstüchte die Ordonnanzen des Kaisers verböhnt. Auf wiederholtes Bitten schickte er endlich zwar dem Grafen von Altringer, der den Lech und die Donau gegen Horn und Bern- hard zu behaupten suchte, einige Regimenter aus Böhnen zu Hise, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, sich bloß vertheibigungsweise zu verhalten. Den Kaiser und den Kurfürsten wies er, so oft sie ihn um Hise ankehten, an Altringer, der, wie er öffentlich vorgab, eine uneingeschränkte Bollmacht von ihm erhalten habe, in geheim aber

The same of the sa

band er bemfelben burch die ftrengften Inftruktionen die Bande und bedrobte ihn mit dem Tode, wenn er seine Befehle überschreiten würde. Nachdem Bergog Bernhard vor Regensburg gerückt mar und ber Raifer sowohl als ber Rurfürst ihre Aufforderungen um Silfe bringenber erneuerten, ftellte er fich an, als ob er ben General Gallas mit einem ansehnlichen Seere an die Donau schiden murde; aber auch dies unterblieb, und fo gingen, wie vorber bas Bisthum Gichftabt, jest auch Regensburg, Straubing, Cham an die Schweben verloren. Als er endlich fclechterbings nicht mehr bermeiben tonnte, ben ernftlichen Befehlen bes Sofs zu gehorsamen, rudte er so langsam, ale er tonnte, an bie baberifche Grenze, wo er bas von ben Schweben eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht fo balb, bag man von ichwedischer Seite baran arbeitete, ihm burch die Sachsen eine Diversion in Bohmen zu machen, fo benutte er biefes Gerücht, um aufs ichleunigfte, und ohne bas Beringfte verrichtet gu haben, nach Bohmen gurudgutehren. Andre, gab er vor, muffe ber Bertheidigung und Erhaltung ber faiferlichen Erblande nachstehen; und fo blieb er in Bohmen wie angefesselt fteben und hütete dieses Ronigreich, als ob es jest schon sein Gigenthum ware. Der Raifer wiederholte in noch bringenberem Tone feine Mabnung, daß er fich gegen ben Donauftrom ziehen folle, die gefährliche Riederlaffung bes Bergogs von Weimar an Desterreichs Grengen gu hindern — er aber endigte ben Feldaug für diefes Jahr und ließ feine Truppen aufs neue ihre Winterquartiere in bem erschöpften Konigreich nebmen.

Ein fo fortgeführter Trot, eine fo beispiellose Geringichatung aller faiferlichen Befehle, eine fo vorfähliche Bernachlafftanna bes allgemeinen Beften, verbunden mit einem fo außerft zweideutigen Benehmen gegen ben Reind, mußte endlich ben nachtheiligen Berüchten, wovon längst schon ganz Deutschland erfüllt war, Glauben bei dem Raiser verichaffen. Lange Zeit mar es ihm gelungen, feinen ftrafbaren Unterhandlungen mit bem Reinbe ben Schein ber Rechtmäßigfeit gu geben und ben noch immer für ihn gewonnenen Monarchen zu überreben, bag ber 3wed jener geheimen Insammentunfte fein anderer fei, als Deutschland ben Frieden zu ichenten. Aber wie undurd ringlich er fich auch glaubte. fo rechtfertigte boch ber gange Rusammenhang feines Betragens Die Beschuldigungen, womit seine Gegner unaufhörlich bas Ohr bes Raifers bestürmten. Um fich an Ort und Stelle von bem Grund ober Ungrund berfelben zu belehren, hatte Ferdinand icon zu verschiebenen Reiten Rundichafter in bas Wallensteinische Lager geschickt, Die aber, ba ber Bergog fich hittete, etwas Schriftliches von fich zu geben, bloge Muthmagungen gurlichtrachten. Da aber endlich bie Minister felbft, feine bisberigen Berfechter am Sofe, beren Guter Ballenftein mit gleichen Laften gebrudt hatte, fich zur Partei feiner Feinde fclugen; da ber Aurfürst von Bapern die Drohung fallen ließ, fich, bei langerer Beibehaltung Diefes Generals, mit ben Soweben zu vergleichen; ba endlich auch ber

ipanische Abgesaubte auf seiner Absetung bestand und im Beigerungsfall die Subsiderigelber feiner Krone zurudzuhalten brohte: so sab fich ber Raifer zum zweitenmal in die Nothwendigteit gesett, ihn vom Commando

au entfernen.

Die eigenmächtigen und unmittelbaren Berfügungen des Kaisers bei der Armee belehrten den Herzog bald, daß der Bertrag mit ihm bereits als zerrissen betrachtet und seine Abdankung unvermeidlich sei. Siner seiner Unterseldherrn in Desterreich, dem Ballenstein bei Strase des Beils untersagt hatte, dem Hofen; an gehorsamen, empfing von dem Kaiser unmittelbaren Besehl, zu dem Kursursten von Bayern zu stoßen; und an Ballenstein seibst erging die gebieterische Beisung, dem Cardinal-Insanten, der mit einer Armee aus Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Berstärkung entgegen zu senden. Alle diese Anstalten sagten ihm, daß der Plan unwiderrusslich gemacht sei, ihn nach und nach zu ent wassen, um ihn alsdann schwach und wehrlos auf

Einmal zu Grund zu richten.

Bu feiner Gelbstwertheibigung mußte er jett eilen, einen Blan auszuführen, ber Anfangs nur ju feiner Bergrößernng bestimmt mar. Langer, als die Ringheit rieth, batte er mit ber Ausführung beffelben gezogert, weil ihm noch immer bie gunftigen Constellationen fehlten, ober, wie er gewöhnlich die Ungeduld feiner Freunde abfertigte, weil bie Beit noch nicht getommen war. Die Zeit war auch jest noch nicht getommen, aber die bringende Roth verstattete nicht mehr, die Bunft ber Sterne zu erwarten. Das Erfte mar, fich ber Befinnungen ber vornehmsten Anführer zu versichern und alsbann die Ereue ber Armee zu erproben, Die er fo freigebig vorausgesett hatte. Drei berfelben, Die Dherften Ringty, Teraty und Illo, maren icon langft in bas Geheimniß gezogen und die beiden ersten durch das Band der Berwandtschaft an fein Intereffe gefnupft. Gine gleiche Chrsucht, ein gleicher Saß gegen die Regierung und die Soffnung überschwänglicher Belohnungen verband fie aufe enafte mit Ballenftein, ber auch bie niebrigften Mittel nicht verschmäht hatte, die Zahl seiner Anhänger zu vermehren. Den Oberften Illo hatte er einsmals überredet, in Bien den Grafentitel zu fuchen, und ihm babei feine fraftigfte Gurfprache gugefagt. Beimlich aber ichrieb er an die Minister, ihm fein Gesuch abzuschlagen, weil fich fonft Mehrere melben bitrften, Die gleiche Berbienfte hatten und auf gleiche Belohnungen Anspruch machten. 218 3110 hernach gur Armee Burlidtam, mar fein Erftes, ihn nach bem Erfolg feiner Bemerbungen ju fragen; und da ihm biefer von bem ichlechten Ansgange berfelben Nadricht gab, fo fing er an, die bitterften Rlagen gegen den Sof auszustoffen. "Das also hatten wir mit unsern treuen Diensten verdient," rief er. "daß meine Berwendung fo gering geachtet und Euren Berbienften eine fo unbedeutende Belohnung verweigert wird! Wer wollte noch langer einem fo undantbaren herrn feine Dienfte widmen? Rein, was mich angeht, ich bin von nun an ber abgesagte Reind bes Saufes

Defterreich." Ilo ftimmte bei, und fo murbe zwischen Beiden ein enges

Blindniß gestiftet.

Aber mas biefe brei Bertrauten bes Bergoas muften, mar lange Reit ein undurchbringliches Geheimniß für die Uebrigen, und die Auversicht, mit ber 28 allenft ein von ber Ergebenbeit feiner Officiere fprach, grunbete fich einzig nur auf die Bobltbaten, die er ihnen erzeigt hatte, und auf ihre Unaufriedenheit mit bem Sofe. Aber diese ichwantende Bermuthung mußte fich in Gewißheit verwandeln, ebe er feine Maste abwarf und fich einen öffentlichen Schritt gegen ben Raifer erlaubte. Graf Biccolomini, berfelbe, ber fich in bem Treffen bei Luten burch einen beispiellosen Muth ausgezeichnet hatte, war ber Erfte, beffen Trene er auf die Brobe ftellte. Er batte fich biefen General burch große Gefchente verpflichtet, und er gab ibm ben Borgug por allen andern, weil Bicco-Iomini unter einerlei Conftellation mit ibm geboren mar. Diefem erflärte er, daß er, durch den Undant des Raisers und seine nahe Gefahr gezwungen, unwiderruflich entschloffen sei, die öfterreichische Bartei gu verlaffen, fich mit bem beften Theile ber Armee auf feindliche Seite gu ichlagen und bas Saus Desterreich in allen Grenzen feiner Berrichaft zu betriegen, bis es von ber Wurzel vertilgt fei. Auf Biccolomini habe er bei dieser Unternehmung porzuglich gerechnet und ihm schon in voraus die glangenoften Belohnungen augedacht. - Als diefer, um feine Bestürzung über biefen überrafchenben Antrag zu verbergen, von den hinderniffen und Gefahren fprach, die fich einem fo gewagten Unternehmen entgegenseben wurden, spottete Ballenftein feiner Furcht. "Bei folden Bageftuden," rief er aus, "fei nur ber Anfang fcmer; bie Sterne feien ihm gewogen, Die Belegenheit, wie man fie nur immer verlangen tonne, auch bem Glude muffe man etwas vertrauen. Gein Entschluß ftebe fest, und er wurde, wenn es nicht anders geschehen tonnte, an ber Spite von taufend Bferden fein Seil versuchen." Bicco-Iom in i butete fich febr, durch einen langern Widerfpruch bas Diftrauen bes Bergogs zu reigen, und ergab fich mit anscheinender Ueberzeugung bem Bewicht seiner Brunde. Go weit ging die Berblendung bes Berjogs, daß es ihm, aller Warnungen bes Grafen Terath ungeachtet. gar nicht einfiel, an ber Aufrichtigfeit biefes Mannes zu zweifeln. ber teinen Augenblick verlor, Die jest gemachte mertwürdige Entdeckung nach Wien zu berichten.

Um endlich den entscheidenden Schritt zum Ziele zu thun, berief er im Jänner 1634 alle Commandeurs der Armee nach Bilsen ausammen, wohin er sich gleich nach seinem Ritczug aus Bavern gewendet hatte. Die neuesten Forderungen des Kaisers, die Erblande mit Winterquartieren zu verschonen, Regensburg noch in der rauhen Jahreszeit wieder zu erobern und die Armee zur Berstärtung des Cardinal-Insanten um sechstausend Mann Reiterei zu vermindern, waren erheblich genug, um vor dem ganzen versammelten Kriegsrath in Erwägung gezogen zu werden, und dieser scheindere Borwand verbarg den Reugierigen den

wahren Zweck ber Zusammenberusung. Anch Schweben und Sachsen wurden heimlich dahin geladen, um mit dem Herzog von Friedland über den Frieden zu traktieren; mit den Besehlshabern entlegenerer Heere sollte schriftliche Abrede genommen werden. Zwanzig von den der rufenen Commandeurs erschienen; aber gerade die wichtigken, Gallas, Colloredo und Altringer, blieben aus. Der Herzog ließ seine Sinsabungen an sie dringend wiederholen, einstweilen aber, in Erwartung

ihrer naben Antunft, zu der Sauptfache ichreiten.

Es war nichts Beringes, was er jest auf dem Wege war zu unter-Ginen ftolgen, tapfern, auf feine Ehre machfam haltenben Abel ber schändlichsten Untreue fabig zu erklaren und in ben Angen Derjenigen, die bis jest nur gewohnt waren, in ihm den Abglang ber Majestät, den Richter ihrer Sandlungen, den Bewahrer der Gefete gu verehren, auf Ginmal als ein Niederträchtiger, als Berführer, als Rebell gu ericheinen. Nichts Geringes mar es, eine rechtmäßige, burch lange Berjahrung befestigte, burch Religion und Gefete geheiligte Gewalt in ibren Burgeln zu erschüttern; alle jene Bezauberungen ber Ginbildungstraft und ber Sinne, Die furchtbaren Wachen eines rechtmäßigen Throns. zu gerftoren; alle jene unvertilgbaren Gefühle der Bflicht, die in ber Bruft bes Unterthans für ben geborenen Beberricher fo laut und fo mächtig fprechen, mit gewaltsamer Sand zu vertilgen. Aber geblenbet von bem Blang einer Rrone, bemertte Ballenftein ben Abgrund nicht, ber gu feinen Rugen fich öffnete, und im vollen lebendigen Gefühl feiner Rraft verfaumte er - bas gewöhnliche Loos ftarter und fühner Seelen - bie Sinderniffe geborig zu wurdigen und in Berechnung zu bringen. 28 a I-Lenftein fob nichts, als eine gegen ben Sof theils gleichgultige, theils erbitterte Armee - eine Armee, Die gewohnt war, feinem Ansehen mit blinder Unterwerfung zu huldigen, vor ibm, als ihrem Gesetgeber und Richter, zu beben, feine Befehle, gleich ben Aussprüchen bes Schicfals, mit gitternder Chrfurcht zu befolgen. In den übertriebenen Schmeicheleien, womit man feiner Allgewalt hulbigte, in ben frechen Schmähungen gegen hof und Regierung, die eine zügellose Goldatesta fich erlaubte und die wilbe Licenz bes Lagers entschuldigte, glaubte er die mabren Gefinnungen der Armee zu vernehmen, und die Kühnheit, mit der man felbft die Sandlungen bes Monarchen zu tadeln magte, burgte ibm für die Bereitwilligkeit der Truppen, einem fo fehr verachteten Dberherrn die Bflicht aufzukundigen. Aber, was er fich als etwas fo Leichtes gedacht batte, ftand als der furchtbarfte Gegner wider ihn auf; an dem Bflichtgefühl feiner Truppen icheiterten alle feine Berechnungen. Berauscht pon dem Anseben, bas er über so meifterlose Schaaren behanptete, fdrieb er alles auf Rechnung feiner perfonlichen Große, ohne zu unterscheiden, wie viel er fich felbit, und wie viel er ber 28 urde bantte, die er befleibete. Alles gitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Bewalt ausibte, weil ber Gehorsam gegen ihn Pflicht, weil sein Ansehen an die Majestät des Thrones befestigt mar. Größe für fich allein fann wohl Bewunderung

und Schreden, aber nur die legale Broge Chrfurcht und Unterwerfung erzwingen. Und diefes enticheidenden Bortheils beranbte er fich felbst in

bem Angenblide, ba er fich als einen Berbrecher entlarbte.

Der Feldmaricall von Illo übernahm es, bie Befinnungen ber Commandeurs zu erforichen und fie auf ben Schritt, ben man von ihnen erwartete, vorzubereiten. Er machte ben Anfang bamit, ihnen die neuesten Forderungen bes hofs an ben General und die Armee vorzutragen: und burch bie gehäffige Wendung, bie er benfelben gu geben wußte, mar es ihm leicht, ben Born ber gangen Bersammlung gu entflammen. Rach biefem mohlgemahlten Gingang verbreitete er fich mit vieler Berediamfeit über Die Berbienfte ber Armee und bes Kelbherrn und über ben Undant, womit ber Raifer fie ju belohnen pflege. "Spanischer Einfluß," behauptete er, "leite alle Schritte bes Sofes; bas Minifterium ftebe in fpanischem Golbe, nur ber Bergog von Friedland habe bis jett biefer Eprannei miderftanden und befimegen ben tobtlichften Sag ber Spanier auf fich gelaben. Ihn bom Commando gu entfernen ober gang und gar wegguräumen," fuhr er fort, "war langft icon bas eifrigfte Riel ihrer Bestrebungen, und bis es ihnen mit einem von beiben gelingt, fucht man feine Dacht im Felde ju untergraben. Aus feinem andern Grunde ift man bemüht, dem König von Ungarn das Commando in Die Bande zu fpielen, bloß damit man biefen Bringen, als ein williges Drgan fremder Eingebungen, nach Gefallen im Relbe berumführen, Die spanifche Macht aber besto beffer in Deutschland befestigen fonne. Blog um die Armee gu vermindern, begehrt man fechstaufend Mann für den Cardinal-Infanten; bloß um fie durch einen Winterfeldaug aufzureiben . bringt man auf die Wiebereroberung Regensburg in ber feindlichen Sahrszeit. Alle Mittel zum Unterhalt erschwert man ber gemee. mahrend daß fich die Jesuiten und Minister mit dem Schweiß ber Bropingen bereichern und die für die Truppen bestimmten Belber verschwenben. Der General befennt fein Unvermogen, ber Armee Wort zu halten, weil ber Sof ihn im Stiche läßt. Für alle Dienfte, Die er innerhalb zweiundzwanzig Jahren bem Saufe Desterreich geleistet, für alle Diubfeligfeiten, die er übernommen, für alle Reichthumer, die er in faiferlichem Dienfte von bem Seinigen zugesett, erwartet ihn eine zweite ichimpfliche Entlaffung - aber er ertlart, bag er es bagu nicht tommen laffen will. Bon freien Studen entfagt er bem Commando, ehe man es ihm mit Bewalt aus ben Sanden windet. Dies ift es," fuhr ber Redner fort, "was er ben Oberften burch mich entbietet. Jeber frage fich nun felbit. ob es rathfam ift, einen folden General zu verlieren. Jeder febe nun gu, wer ihm die Summen erfete, die er im Dienfte bes Raifers aufgewendet, und mo er ben verdienten Lobn feiner Tapferfeit ernte wenn Der bahin ift , unter beffen Augen er fie bewiesen hat."

Ein allgemeines Geschrei, daß man den General nicht ziehen laffen burfe, unterbrach den Redner. Bier der Bornehmsten werden abgeordnet, ihm den Bunsch der Bersammlung vorzutragen und ihn siehentlich zu bitten, daß er die Armee nicht verlassen möchte. Der Herzog weigerte sich zum Schein und ergab sich erft nach einer zweiten Gesandtschaft. Diese Rachgiebigkeit von sein er Seite schien einer Gegengefälligkeit von ber ihrigen werth. Da er sich anheischig machte, ohne Bissen von Billen der Commandeurs nicht ans dem Dienste zu treten, so fordette er von ihnen ein schristliches Gegenversprechen, tren und fest an ihm zu halten, sich nimmer von ihm zu trennen oder trennen zu lassen und für ihn den letzen Blutstropfen auszusehen. Ber sich von dem Bunde absondern würde, sollte für einen treuvergessenen Berräther gelten und von den Uebrigen als ein gemeinschaftlicher Feind behandelt werden. Die ausdrücklich angehängte Bedingung: So lange Ballen stein die Armee zum Dienste des Kaisers gebrauchen würde, entsernte jede Misseutung, und keiner der versammenten Commandeurs trug Bedenken, einem so unschulch schenen nu b b billigen Begehren

feinen vollen Beifall zu ichenten.

Die Borlefung Diefer Schrift geschah unmittelbar bor einem Gaftmahl, welches ber Feldmarfchall Ilo ausbrücklich in diefer Abficht veranftaltet batte; nach aufgehobener Tafel follte Die Unterzeichnung vor fich geben. Der Birth that bas Seinige, Die Befinnungstraft feiner Bafte durch ftarte Betrante abzuftumpfen, und nicht eber, als bis er fie von Beindlinften taumeln fah, gab er ihnen die Schrift gur Unterzeichnung. Die meiften malten leichtfinnig ihren Ramen bin, ohne zu wiffen, was fie unterschrieben; nur einige wenige, welche neugieriger ober mißtrauischer waren, burchliefen bas Blatt noch einmal und entbedten mit Erftaunen, daß Die Kluufel: "Go lange Ballenftein die Armee gum Beften bes Raijers gebrauchen wilrbe," hinweggelaffen fei. Illo nämlich hatte mit einem geschickten Caschenspielerfniff bas erfte Eremplar mit einem andern ansgetauscht, in bem jene Klausel fehlte. Der Betrug wurde laut, und Biele weigerten fich nun, ihre Unterschrift zu geben. Biccolomini, ber ben gangen Betrug burchichaute und bloß in ber Abficht, bem Bofe bavon Nachricht zu geben, an biefem Auftritte Theil nahm, vergaß fich in ber Truntenheit fo, daß er die Gefundheit bes Raifers ausbrachte. Aber jest ftand Graf Tergty auf und erflarte Alle für meineibige Schelmen. Die gurfidtreten wurden. Geine Drobungen, Die Borftellung ber unvermeidlichen Gefahr, ber man bei langerer Beigerung ausgesett mar, bas Beifpiel ber Menge und Allos Beredfamfeit übermanden endlich ihre Bebenklichkeiten, und bas Blatt wurde von Jebem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Ballenstein hatte nun zwar seinen Zwed erreicht; aber die ganz unerwartete Bidersetzung der Commandeurs riß ihn auf einmal aus dem lieblichen Bahne, in dem er disher geschwebt hatte. Zudem waren die mehresen Kamen so unleserlich gekritzelt, daß man eine unredliche Absicht dahinter vermuthen nutze. Anstatt aber durch diesen warnenden Bink des Schickfals zum Nachdenken gebracht zu werden, sieß er seine gereizte Empsindlichkeit in unwürdigen Klagen und Berwilnschungen überströmen. Er berief die Commandeurs am folgenden Morgen zu sich und übernahm es in eigener Person den ganzen Juhalt des Vortrags zu wiederholen, welchen Flo den Tag vorher an sie gehalten hatte. Nachdem er seinen Unwillen gegen den Hof in die dittersten Vorwürse und Schmähungen ausgegossen, erinnerte er sie an ihre gestrige Widerselsslichkeit und erklärte, daß er durch diese Entdeckung bewogen worden sie, sein Verspechen zurückzunehmen. Stumm und betreten entsernten sich die Obersten, erschienen aber, nach einer kurzen Verathschlaftagung im Vorzimmer, auss neue, den Vorsall von gestern zu entschuldgagung im Vorzimmer, auss neue, den Vorsall von gestern zu entschuldgagung im

ju einer neuen Unterschrift anzubieten.

Sett fehlte nichts mehr, als auch von den ausgebliebenen Beneralen entweder eine gleiche Berficherung zu erhalten oder fich im Beigerungsfall ihrer Berfonen zu bemächtigen. Wallenftein erneuerte baber feine Einladung und trieb fie bringend an, ihre Antunft au beichlennigen. Aber noch ehe fie eintrafen, hatte fie ber Ruf bereits bon bem Borgange ju Bilfen unterrichtet und ihre Gilfertigfeit ploplich gehemmt. Altringer blieb unter bem Bormand einer Rrantheit in bem feften Schloß Frauenberg liegen. Gallas fand fich zwar ein, aber bloß um als Augenzeuge ben Raifer von ber brobenben Gefahr befto beffer unterrichten gu tonnen. Die Auffchluffe, welche er und Biccolomini gaben, bermanbelten bie Beforgniffe bes Sofs auf einmal in bie fdredlichfte Wewißheit. Aehnliche Entbedungen , welche man zugleich an andern Orten machte, ließen feinem Zweifel mehr Raum, und bie ichnelle Beranderung ber Commandantenstellen in Schlefien und Defterreich ichien auf eine bochft bedentliche Unternehmung zu deuten. Die Befahr mar bringend, und die Silfe mußte ichnell fein. Dennoch wollte men nicht mit Bollgiehung des Urtheils beginnen, fondern ftreng nach Gerechtigfeit verfahren. Man erließ alfo an die vornehmften Befehlshaber, deren Trene man fich verfichert hielt, geheime Befehle, ben Bergog von Friedland nebft seinen beiden Unbangern, Illo und Tergty, auf mas Art es auch fein mochte, zu verhaften und in fichre Bermahrung gu bringen, bamit fie gebort werden und fich verantworten tonnten. Gollte bies aber auf fo rubigem Bege nicht zu bewirten fein, fo fordere die öffentliche Befahr, fie todt ober lebendig zu greifen. Bugleich erhielt Beneral Ballas ein offenes Batent, worin allen Oberften und Officieren biefe taiferliche Berfügung befannt gemacht, die gange Armee ihrer Bflichten gegen ben Berrather entlaffen und, bis ein neuer Generaliffimus aufgeftellt fein wurde, an ben Benerallieutenant von Gallas verwiesen murbe. Um den Berführten und Abtrunnigen die Rudtehr zu ihrer Bflicht gu erleichtern und die Schuldigen nicht in Bergmeiflung gu fturgen, bewilligte man eine gangliche Amnestie über alles, mas zu Biljen gegen bie Majestät des Raifers begangen worden mar.

Dem General von Gallas war nicht wohl zu Muthe bei ber Ehre, die ihm widersuhr. Er befand sich zu Pilsen, unter den Augen Desienigen, bessen Schiefall er bei sich trug, in der Gewalt seines Kein-

bes, ber hundert Augen hatte, ibn zu beobachten. Entbedte aber Ballenftein das Bebeimniß feines Auftrags, fo tonnte ibn nichts vor ben Wirfungen feiner Rache und Bergweiflung fougen. Bar es icon bedenklich, einen folden Auftrag auch nur zu verheimlichen, fo mar es noch weit miglicher, ihn gur Bollziehung zu bringen. Die Wefinnungen ber Commandenrs maren ungewiß, und es ließ fich wenigstens zweifeln, ob fie fich bereitwillig wurden finden laffen, nach dem einmal gethanen Schritt ben faiferlichen Berficherungen zu trauen und allen glangenden Soffnungen, die fie auf Ballenfte in gebaut hatten, auf einmal zu entsagen. Und bann, welch ein gefährliches Bageftud, Sand an die geheiligte Berfon eines Mannes zu legen, ber bis jett für unverletlich geachtet, burch lange Ausübung ber bochften Gewalt, burch einen gur Gewohnheit gewordenen Behorfam gum Begenstand ber tiefften Ehrfurcht geworden und mit allem, was außere Majestat und innere Große verleiben tann, bewaffnet war - beffen Anblid icon ein tnechtisches Rittern einjagte, ber mit einem Binte über Leben und Tob enticied ! Ginen folden Mann, mitten unter ben Bachen, die ihn umgaben, in einer Stadt, die ihm ganglich ergeben ichien, wie einen gemeinen Berbrecher ju greifen und ben Wegenstand einer fo lang gewohnten tiefen Berehrung auf einmal in einen Gegenstand bes Mitleibens ober bes Spottes gu verwandeln, war ein Auftrag, der auch den Muthigsten gagen machte. Go tief batten fich Rurcht und Achtung por ibm in bie Bruft feiner Soldaten gegraben. bak felbit bas ungebeure Berbrechen bes Sochverraths biefe Empfindungen nicht gang entwurzeln fonnte.

Gallas begriff die Unmöglichfeit, unter ben Augen bes Bergogs feinen Auftrag zu vollziehen , und fein fehnlichster Wunsch mar, fich, eh' er einen Schritt gur Ausführung magte, porber mit Altringern gu besprechen. Da bas lange Augenbleiben bes Lettern icon anfing Berbacht bei bem Bergog zu erregen, fo erbot fich Gallas, fich in eigner Berfon nach Frauenberg zu verfügen und Altringern, als feinen Bermandten, gur Berreife gu bewegen. Wallenftein nahm diefen Beweiß feines Gifers mit fo großem Bohlgefallen auf, daß er ihm feine eigene Equipage zur Reise bergab. Frob über die gelungene Lift, verließ Ballas ungefaumt Bilfen und überließ es bem Grafen Biccolomini, Bal-Ienfteins Schritte zu bewachen; er felbft aber zogerte nicht, von bem faiferlichen Batente, wo es nur irgend anging, Gebrauch ju machen, und bie Erflärung ber Truppen fiel gunftiger ans, als er je hatte erwarten tonnen. Anftatt feinen Freund nach Pilfen mit zurudzubringen, ichidte er ibn vielmehr nach Wien, um ben Raifer gegen einen gebrobten Ungriff zu ichitgen, und er felbft ging nach Dber-Defterreich, wo man von ber Mabe bes Bergogs Bernbard von Beimar bie größte Gefahr beforgte. In Bohmen wurden die Stadte Budweiß und Tabor aufs neue für ben Raifer befett und alle Anstalten getroffen, den Unternehmungen bes Berrathers ichnell und mit Rachdrud zu begegnen.

Da auch Gallas an feine Rudfehr zu benten ichien, fo magte ca

1. 10 mm 10

Biccolomini, die Leichtgläubigfeit bes Bergogs noch einmal auf die Brobe zu ftellen. Er bat fich von ibm die Erlaubnik aus, den Ballas gurfidguhrlen, und Ballenftein ließ fich gum zweitenmal überliften. Diese unbegreifliche Blindheit wird uns nur als eine Tochter seines Stolzes erflarbar, ber fein Urtheil über eine Berfon nie gurildnahm und die Möglichkeit, zu irren, auch fich felbft nicht gesteben wollte. Unch ben Grafen Biccolomini ließ er in seinem eigenen Bagen nach Ling bringen, wo diefer fogleich dem Beispiel des Gallas folgte und noch einen Schritt weiter ging. Er hatte Ballenftein verfprochen, guritdgutebren; biefes that er, aber an ber Spite einer Armee, um ben Bergog in Bilfen zu überfallen. Gin anderes Beer eilte unter bem General von Suns nach Brag, um biefe Sauptstadt in faiferliche Pflichten gu nehmen und gegen einen Angriff ber Rebellen zu vertheidigen. Bugleich fündigt fich Gallas allen gerftrenten Armeen Defterreichs als ben eingigen Chef an, von dem man nunmehr Befehle angunehmen habe. In allen faiferlichen Lagern werden Platate ausgestreut, die den Bergog nebst vier seiner Bertrauten für vogelfrei erflaren und die Armeen ihrer

Bflichten gegen ben Berrather entbinden.

Das zu Ling gegebene Beispiel findet allgemeine Nachahmung; man verflucht das Andenten bes Berrathers, alle Armeen fallen von ihm ab. Endlich, nachdem auch Biccolomini fich nicht wieder feben läßt, fällt bie Dede von Ballenfteins Augen, und fcredlich erwacht er aus seinem Traume. Doch auch jett glaubt er noch an die Bahrhaftigleit ber Sterne und an die Ereue ber Armee. Gleich auf die Nachricht von Biccolominis Abfall läßt er ben Befehl befannt machen, bag man ins fünftige feiner Orbre ju gehorchen habe, die nicht unmittelbar von ihm felbft oder von Tergty und Silo herrühre. Er ruftet fich in aller Gile, um nach Brag aufzubrechen, wo er Willens ift, endlich feine Maste abzuwerfen und fich öffentlich gegen ben Raifer zu ertlaren. Bor Brag follten alle Truppen fich versammeln und von da aus mit Blitesschnelligfeit über Defterreich herfturgen. Bergog Bernhard, ber in die Berichwörung gezogen worden, follte bie Operationen bes Bergogs mit schwedischen Truppen unterftuten und eine Diverfion an ber Donau machen. Schon eilte Tergty nach Brag voraus, und nur Mangel an Bferben hinderte den Bergog, mit dem Reft der trengebliebenen Regimenter nachzufolgen. Aber indem er mit der gespannteften Erwartung ben Nachrichten von Brag entgegenfieht, erfahrt er ben Berluft biefer Stadt, erfahrt er ben Abfall feiner Generale, Die Defertion feiner Eruppen, die Enthüllung feines ganzen Complots, ben eilfertigen Unmarich bes Biccolomini, ber ihm ben Untergang geschworen. Schnell und schrecklich fturgen alle seine Entwurfe gusammen, tauschen ibn alle feine Soffnungen. Ginfam ftebt er ba, verlaffen von Allen, benen er Butes that, verrathen von Allen, auf die er baute. Aber folche Lagen find es, die den großen Charafter erproben. In allen feinen Erwartungen bintergangen, entjagt er feinem einzigen feiner Entwurfe; nichts gibt er verloren, weil er fich felbst noch übrig bleibt. Jett mar die Zeit gefommen, wo er bes fo oft verlangten Beiftands ber Schweben und ber Sachsen bedurfte, und wo aller Ameifel in die Aufrichtigkeit seiner Befinnungen verschwand. Und jest, nachdem Drenftierna und Arnheim feinen ernftlichen Borfat und feine Noth erfannten, bedachten fie fich auch nicht langer, die gunftige Gelegenheit ju benuten und ihm ihren Schut jugufagen. Bon fachfischer Geite follte ibm Bergog Frang Albert von Sachsen-Lauenburg viertausend, von ichwedischer Bergog Bernhard und Bfalggraf Christian von Birtenfeld fechstaufend Mann geprlifter Truppen guführen. Ballenftein verließ Bilfen mit bem Tergin'ichen Regiment und ben Wenigen, die ihm tren geblieben waren ober fich boch ftellten, es zu fein, und eilte nach Eger an die Grenze bes Ronigreichs, um ber Oberpfalz naber ju fein und die Bereinigung mit Bergog Bernhard zu erleichtern. Doch war ihm bas Urtheil nicht bekannt, das ihn als einen öffentlichen Feind und Berrather erflarte; erft zu Eger follte ibn biefer Donnerstrahl treffen. Roch rechnete er auf eine Armee, die General Schafgotich in Schleffen für ibn bereit hielt, und schmeichelte fich noch immer mit ber hoffnung, daß Biele, felbst von Denen, die langft von ibm abgefallen maren, beim erften Schimmer feines wieder auflebenden Gludes zu ihm umfehren wurden. Selbst auf ber Flucht nach Eger - so wenig hatte bie niederschlagende Erfahrung feinen verwegenen Diuth gebandigt - beschäftigte ihn noch ber ungeheuere Entwurf, ben Raifer zu entthronen. Unter Diefen Umständen geschah es, daß Giner aus seinem Gefolge fich die Erlaubniß ausbat, ihm einen Rath zu ertheilen. "Beim Raifer," fing er an, "find Eure fürftliche Gnaben ein gewiffer, ein großer und hoch aftimirter Berr; beim Reinde find Sie noch ein ungewiffer Ronig. Es ift aber nicht weise gehandelt, das Bewiffe zu magen für das Ungewiffe. Der Feind wird nd Eurer Gnaden Berfon bedienen, weil die Gelegenheit gunftig ift; Ihre Berfon aber wird ihm immer verbachtig fein, und fets wird er fürchten, daß Sie auch ihm einmal thun mochten, wie jest bem Raifer. Degwegen tehren Sie um, bieweil es noch Zeit ift." - "Und wie ift da noch zu helfen?" fiel ber Bergog ihm ins Bort. - "Gie haben," erwieberte jener, "vierzigtaufend Arm ierte (Dufaten mit geharnischten Dannern) in der Truben. Die nehmen Sie in die Sand und reisen geraden Wegs damit an den taiferlichen Sof. Dort erflaren Sie, daß Gie alle bisberigen Schritte bloß gethan, die Treue ber faiferlichen Diener auf die Brobe zu stellen und die Redlichgefinnten von den Berdachtigen zu untericeiben. Und ba nun die meiften fich jum Abfall geneigt bewiefen, fo feien Sie jest getommen, Seine taiferliche Dajeftat vor diefen gefährlichen Denichen zu warnen. Go werden Gie Jeden zum Berrather machen, ber Gie jest zum Schelm machen will. Um taiferlichen Sof wird man Sie mit den vierzigtaufend Armierten gewißlich willfommen beißen , und Gie werden wieder ber erfte Friedlander werden." "Der Borfchlag ift gut," antwortete Wallen fein nach einigem Rachbenten, "aber ber Teufel traue!"

Indem der Bergog von Eger aus die Unterhandlungen mit dem Reinde lebhaft betrieb, die Sterne befragte und frijchen Hoffnungen Raum gab, wurde beinahe unter seinen Augen der Dolch geschliffen, Der feinem Leben ein Ende machte. Der faiferliche Urtheilsspruch, ber ibn für vogelfrei erklärte, hatte feine Wirkung nicht verfehlt, und die rächende Remefis wollte, daß der Undantbare unter den Streichen des Unbants erliegen follte. Unter feinen Officieren hatte Ballenfte in einen Brlander, namens Leglie, mit vorzüglicher Gunft beehrt und bas gange Glud diefes Mannes gegrundet. Eben biefer war es, ber fich bestimmt und berufen fühlte, bas Todesurtheil an ihm zu vollstreden und den blutigen Lohn zu verdienen. Nicht fobald mar diefer Lefflie im Gefolge bes Bergogs zu Eger angelangt, als er bem Commandanten Diefer Stadt, Dberften Buttler, und bem Oberftlieuenant Gordon, zweien protestantiichen Schottlanbern, alle ichlimmen Anschläge bes Bergogs entbedte, welche ihm dieser Unbesonnene auf der Herreise vertraut hatte. Leglie fand hier zwei Manner, die eines Entschlusses fabig waren. Man hatte bie Bahl zwischen Berratherei und Pflicht, zwischen bem rechtmäßigen Berrn und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl ber lettere ber gemeinschaftliche Bohlthater mar, fo tonnte die Bahl boch teinen Augenblick zweifelhaft bleiben. Man verbindet fich fest und feierlich zur Treue gegen ben Raifer, und diefe forbert die ichnellften Magregeln gegen ben öffentlichen Reind. Die Belegenheit ift gunftig, und fein bofer Genius hat ihn von felbst in die hande der Rache geliefert. Um iedoch der Gerechtigfeit nicht in ihr Amt gu greifen, beschließt man, ihr bas Opfer lebendig zuzuführen, und man scheidet bon einander mit dem gewagten Entschluß, ben Feldheren gefangen zu nehmen. Diefes Beheimniß umhullt biefes ichwarze Complot, und Ballenftein, ohne Uhnung bes ihm fo nahe ichwebenden Berberbens, ichmeichelt fich vielmehr, in der Befatung von Eger feine tapferften und treueften Berfechter zu finden.

Um eben diese Zeit werden ihm die katserlichen Patente siberbracht, die sein Urtheil enthalten und in allen Lagern gegen ihn bekannt gemacht sind. Er erkennt jett die ganze Größe der Gesahr, die ihn umlagert, die gänzliche Unmöglichteit der Rückehr, seine fürchterliche verlässen Lagert, die Nothwendigkeit, sich auf Treu und Glauben dem Feinde zu überliesern. Gegen Le flie ergießt sich der ganze Unmuth seiner verwundeten Seele, und die Hestlieser des Affelts entreißt ihm das letze noch übrige Geheimniß. Er entdekt diesem Officier seinen Entschlich, Eger und Elnbogen, als die Pässe des Königreichs, dem Pfalzgrasen von Virkenfeld einzuräumen, und unterrichtet ihn zugleich von der nahen Ankunst des Herzogs Bernhard in Eger, wovon er noch in eben dieser Nacht durch einen Eilboten benachrichtigt worden. Diese Entbekung, welche Leßlie seinen Mitverschwornen auß schleunigste mitteilt, ändert ihren ersten Entschluß. Die dringende Gesahr erlaubt keine Schonung mehr. Eger konnte seden Augenblick in seindliche Hände fallen

und eine ichnelle Revolution ihren Gefangenen in Freiheit feten. Diefem Unglud guvorzukommen, beschließen fie, ihn fammt feinen Ber-

trauten in ber folgenden Macht zu ermorben.

Damit dies mit um fo weniger Geräusch geschehen möchte, sollte die That bei einem Gastmable vollzogen werden, welches der Oberft Buttler auf dem Schloffe zu Eger veranstaltete. Die Andern alle erichienen; nur Ballenftein, ber viel zu bewegt mar, um in frohliche Gesellschaft zu taugen, ließ fich entschuldigen. Man mußte alfo, in Unfebung feiner, ben Blan abandern; gegen die Andern aber befchloß man ber Abrede gemäß zu verfahren. In forglofer Sicherheit erschienen die brei Oberften 3110, Teraty und Bilbelm Ringty und mit ihnen Rittmeifter Reumann, ein Officier voll Fähigfeit, beffen fich Tergty bei jedem verwidelten Beschäfte, welches Ropf erforderte, zu bedienen pflegte. Man batte vor ihrer Antunft bie zuverläffigsten Goldaten aus ber Besatzung, welche mit in bas Complot gezogen mar, in bas Schloß eingenommen, alle Ausgange aus bemfelben mobl befett und in einer Rammer neben bem Speifesaal feche Buttlerische Dragoner verborgen, die auf ein verabredetes Signal hervorbrechen und die Berrather niederstoßen sollten. Ohne Ahnung ber Gefahr, die über ihrem Saupte fcwebte, überließen fich bie forglofen Gafte ben Bergnugungen ber Dablzeit, und Wallenfteins, nicht mehr bes faiferlichen Dieners, fonbern bes fouveranen Fürften, Gefundheit murbe aus vollen Bechern getrunten. Der Wein öffnete ihnen die Bergen, und 3110 entbedte mit vielem Uebermuth, daß in brei Tagen eine Armee bafteben werde, bergleiden Ballenftein niemals angeführt habe. - "Ja," fiel Deumann ein, "und bann hoffe er, feine Bande in ber Defterreicher Blut zu mafchen." Unter diefen Reden wird bas Deffert aufgetragen, und nun gibt Le flie bas verabredete Beichen, die Aufzugbrude zu sperren, und nimmt felbst alle Thorschluffel zu fich. Auf einmal füllt fich ber Speifesaal mit Bewaffneten an, die fich mit bem unerwarteten Gruge: Bivat Ferdinandus! hinter die Stuble ber bezeichneten Gafte pflangen. Befturgt und mit einer üblen Abnung fpringen alle vier zugleich von ber Tafel auf. Ringto und Terato merben fogleich erftochen, ebe fie fich gur Webr feten tonnen: Neumann allein findet Gelegenheit, mabrend ber Berwirrung in ben Sof zu entwischen, wo er aber von ben Bachen ertannt und fogleich niedergemacht wird. Rur 3110 hatte Begenwart bes Beiftes genug, fich zu vertheidigen. Er ftellte fich an ein Fenfter, von wo er bem Gorbon feine Berratherei unter ben bitterften Schmabungen porwarf und ibn aufforderte, fich ehrlich und ritterlich mit ihm zu schlagen. Erft nach ber tapferften Gegenwehr, nachdem er zwei seiner Feinde todt babin geftredt, fant er, übermältigt von ber Bahl und von gebn Stichen burchbohrt, zu Boben. Gleich nach vollbrachter That eilte Lefilie nach ber Stadt, um einem Auflauf zuvorzufommen. Als die Schildmachen am Schlogthor ibn außer Athem baber rennen faben, feuerten fie, in bem Wahne, daß er mit zu den Rebellen gehöre, ihre Flinten auf ihn ab,

TO THE PERSON NAMED IN COMPANY

voch ohne ihn zu treffen. Aber diese Schüsse brachten die Wachen in der Stadt in Bewegung, und Leß ließ schnelle Gegenwart war nöthig, sie zu beruhigen. Er entdecke ihnen nunmehr umständlich den ganzen Ziammenhang der Friedländischen Berschwörung und die Waßregeln, die dagegen bereits getrossen worden, das Schicksal der vier Rebellen, so wie dassenige, welches den Ansührer selbst erwartete. Als er sie bereitwillig sand, seinem Borhaben beizutreten, nahm er ihnen aus neue einen Sid ab, dem Kaiser getren zu sein und für die gute Sache zu leben und zu herben. Nun wurden hundert Buttlerische Vagoner von der Burg aus in die Stadt eingelassen, die alle Straßen durchreiten mußten, um die Anhänger des Herzogs im Zaum zu halten und jedem Tumult vorzubeugen. Zugleich besetzt man alle Thore der Stadt Eger und jeden Zugang zum Friedländischen Schosse, das an den Markt stieß, mit einer zahlreichen und zuverlässigen Wannschaft, daß der Herzog weder entkommen, noch Hise von außen erhalten konnte.

Bevor man aber zur Ausführung ichritt, murbe von den Berichmornen auf der Burg noch eine lange Berathichlagung gehalten, ob man ibn wirklich ermorben ober fich nicht lieber begnügen follte, ihn gefangen zu nehmen. Befpritt mit Blut und gleichsam auf den Leichen feiner erichlagenen Benoffen, ichauberten biefe milben Seelen gurud vor ber Grauelthat, ein fo mertwurdiges Leben zu enden. Gie faben ibn, ben Führer in der Schlacht, in feinen gludlichen Tagen, umgeben von feiner flegenden Armee, im vollen Glang feiner Berrichergröße; und noch einmal ergriff die langgewohnte Furcht ihre zagenden Bergen. Doch balb erftidt die Borftellung der bringenden Gefahr biefe flichtige Regung. Man erinnert fich ber Drohungen, welche Reumann und 3110 bei ber Tafel ausgestoßen, man fieht die Sachfen und Schweden ichon in ber Rabe von Eger mit einer furchtbaren Armee und feine Rettung als ir bem ichleunigen Untergange bes Berrathers. Es bleibt alfo bei bem erften Entidluß, und der icon bereit gehaltene Morder, Sauptmann Deberour, ein Brlander, erhalt ben blutigen Befehl.

Während daß jene Drei auf ber Burg von Eger fein Schidfal be-

stimmten, beschäftigte sich Wallenstein in einer Unterredung mit Seni, es in den Sternen zu lesen. "Die Gesahrift noch nicht vorüber," sagte der Aftrolog mit prophetischem Geiste. "Sie ist es," sagte der Herzog, der an dem Himmel selbst seinen Willen wollte durchgeseth haben. "Aber daß du mit nächstem wirst in den Kerfer geworfen werden," suhr er mit gleich prophetischem Geist fort, "das, Freund Seni, steht in den Sterenen geschrieben." Der Aftrolog hatte sich beursaubt, und Walsenstein war zu Bette, als Hauptmann Deb er our mit sechs Helbardreren vor seiner Wohnung erschien und von der Wache, der es nichts Ausgerordent-

liches war, ihn zu einer ungewöhnlichen Zeit bei bem General aus- und eingehen zu sehen, ohne Schwierigkeit eingelassen wurde. Ein Page, der ihm auf der Treppe begegnet und Lärm machen will, wird mit einer Bike durchstochen. In dem Borzimmer stoßen die Mörder auf einen

Kammerbiener, ber aus bem Schlafgemach seines herrn tritt und ben Schliffel zu bemselben so eben abgezogen hat. Den Finger auf den Mund legend, bebeutet sie der erschrodne Stlav, keinen Lärm zu machen, weil der herzog eben eingeschlafen sei. "Freund, "rust Deveroux ihn an, "jeht ist es Zeit, zu lärmen!" Unter diesen Worten rennt er gegen die verschlossen Ehsire, die auch von innen verriegelt ist, und sprengt

fie mit einem Ruftritte. Ballenftein mar durch ben Knall, den eine losgebende Flinte erregte, aus bem erften Schlaf aufgepocht worden und ans Kenfter geiprungen, um der Bache zu rufen. In diesem Augenblid borte er aus ben Kenstern bes anftogenden Gebaudes bas Beulen und Wehtlagen ber Grafinnen Tergty und Ringty, die fo eben von dem gewaltfamen Tod ihrer Manner benachrichtigt worden. Che er Beit hatte, Diefem fcredlichen Borfalle nachzudenten, ftand Deverour mit feinen Mordgehilfen im Zimmer. Er war noch im blogen Bembe, wie er aus bem Bette gesprungen war, junadit an bem Tenfter an einen Tisch gelehnt. "Bift bu ber Schelm," fcreit Deverour ihn an, "ber bes Raifers Bolt zu bem Beind überführen und Geiner Majeftat Die Rrone vom haupte herunter reißen will? Jest mußt bu fterben." Er halt einige Augenblide inne, als ob er eine Antwort erwartete; aber Ueberraschung und Trot verschließen Ballensteins Mund. Die Arme weit auseinander breitend, empfängt er vorn in der Bruft den tobtlichen Stoß ber Bartifane und fällt babin in feinem Blut, ohne einen Laut auszuftogen.

Den Tag dorauf langt ein Expresser von dem herzog von Lauenburg ar, der die nahe Ankunft diese Prinzen berichtet. Man verkeit sich seiner Person, und ein anderer Latai wird in Friedländischer Livree an den herzog abgeschickt, ihn nach Eger zu loden. Die List gelingt, und Franz Albert überliesert sich selbst den händen der Feinde. Benig sehtte, daß herzog Bernhard von Weimar, der schon auf der Reise nach Eger begriffen war, nicht ein ähnliches Schicksal ersahren hätte. Zum Glüd erhielt er von Wallensteins Untergang noch früh genug Nachricht, um sich durch einen zeitigen Rückzug der Gesahr zu entreißen. Ferdin and weihte dem Schicksale seines Generals eine Thräne und ließ für die Ermordeten zu Wien dreitausend Seelmessen lesen; zugleich aber vergaß er nicht, die Mörder mit goldenen Gnadenketten, Kammerherrnschlüsseln, Dignitäten und Rittergütern zu belohnen.

So endigte Wallenstein in einem Alter von fünfzig Jahren sein thatenreiches und außerordentliches Leben; durch Ehrgeiz emporgehoben, durch Ehrsucht gestürzt, bei allen seinen Mängeln noch groß und bewundernswerth, unilbertrefsich, wenn er Maß gehalten hätte. Die Tugenden des herrschers und helden, Alugheit, Gerechtigkeit, Festigfeit und Muth, ragen in seinem Charakter kolossalisch hervor; aber ihren die sen helden zieren und dem herrscher Tugenden des Menschen, die den helden zieren und dem herrscher Liebe erwerben. Kurcht war der Talisman, durch den

er wirfte; ausschweifend im Strafen wie im Belohnen, mußte er ben Eifer seiner Untergebenen in immermahrender Spannung zu erhalten, und gehorcht zu fein wie er , tonnte tein Felbherr in mittlern nit neuern Beiten fich rithmen. Dehr als Tapferfeit galt ihm die Unterwürfigfeit gegen feine Befehle, weil burch jene nur ber Golbat, burch biefe ber Keloberr handelt. Er übte die Kolgsamkeit der Truppen durch eigenfinnige Berordnungen und belohnte die Willigfeit, ihm zu gehorchen, auch in Rleinigfeiten mit Berichwendung, weil er ben Behorfam hoher als ben Wegenftanbichatte. Einsmals ließ er bei Lebensftrafe verbieten, baß in ber gangen Armee feine andere als rothe Felbbinden getragen werden follten. Ein Rittmeifter hatte biefen Befehl taum vernommen, als er seine mit Gold burchwirkte Feldbinde abnahm und mit Filgen trat. Ballenftein, dem man es binterbrachte, machte ihn auf der Stelle gum Dberften. Stets mar fein Blid auf bas Ganze gerichtet, und bei allem Scheine der Willfür verlor er boch nie ben Grundfat ber Zwedmäßigfeit aus ben Augen. Die Räubereien ber Soldaten in Freundes Land hatten geschärfte Berordnungen gegen bie Marobeurs veranlagt, und ber Strang mar jedem gedroht, ben man auf einem Diebstahl betreten murbe. Da geschah es, bag Ballenftein felbft einem Golbaten auf bem Felbe begegnete, ben er ununtersucht als einen Uebertreter bes Befetes ergreifen ließ und mit bem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches teine Ginwendung ftatt fand: "Lagt bie Bestie bangen!" jum Balgen berbammte. Der Soldat betheuert und beweist feine Unichulb - aber die unwiderrufliche Senteng ift heraus. "Go bange man bich unschulbig," fagte ber Ummenfoliche; "besto gewiffer wird ber Couldige gittern." Schon macht man die Anstalten, Diefen Befehl zu vollziehen, als ber Solbat, ber fich ohne Rettung verloren fieht, ben verzweifelten Ente folug faßt, nicht ohne Rache zu fterben. Buthend fällt er feinen Richter an, wird aber, ebe er feinen Borfat ausführen tann, von der überlegenen Angabl entwaffnet. "Jett lagt ibn laufen," fagte ber Bergog, "es wird Schreden genug erregen." - Seine Freigebigfeit murbe burch unermegliche Gintunfte unterftutt, welche jahrlich auf brei Millionen geschätt murben, die ungeheuern Summen nicht gerechnet, die er unter bem Namen von Brandschatzungen zu erpreffen wußte. Gein freier Ginn und beller Berftand erhob ihn über die Religionsvorurtheile feines Sahrhunderts, und bie Jesuiten vergaben es ibm nie, bag er ihr Spftem burchschaute und in dem Papfte nichts als einen romischen Bischof fab.

Aber wie schon seit Samuels des Propheten Tagen Reiner, der sich mit der Kirche entzweite, ein glückliches Ende nahm, so vermehrte auch Ballen ftein die Zahl ihrer Opfer. Durch Mönchsintriguen verlor er zu Regensburg den Commandostab und zu Eger das Leben; durch mönchsiche Künste verlor er vielleicht, was mehr war als beides, seinen ehreichen Namen und seinen guten Ruf vor der Nachwelt. Denn endlich muß man zur Steuer der Gerechtigkeit gestehen, daß es nicht ganz treue Kebern sind, die uns die Geschücht dieses außervordentlichen Nannes

Kammerbiener, ber aus bem Schlafgemach seines Herrn tritt und ben Schlüffel zu bemselben so eben abgezogen hat. Den Finger auf den Mund legend, bedeutet sie der erschrodne Stav, keinen Larm zu machen, weil der Herzog eben eingeschlafen sei. "Freund, "ruft De veroux ihn an, "jett ist es Zeit, zu lärmen!" Unter diesen Worten rennt er gegen die verschlossene Thüre, die auch von innen verriegelt ist, und sprengt sie mit einem Kustritte.

Ballenftein mar burch ben Knall, ben eine losgebenbe Flinte erregte, aus bem erften Schlaf aufgepocht worden und aus Tenfter gesprungen, um der Bache zu rufen. In diesem Augenblick hörte er aus ben Kenftern bes anftogenden Gebandes bas Beulen und Wehtlagen ber Grafinnen Tergto und Ringto, Die fo eben von dem gewaltfamen Tod ihrer Manner benachrichtigt worden. Ghe er Reit hatte, Diefem foredlichen Borfalle nadzudenten, ftand Deverour mit feinen Mordgehilfen im Bimmer. Er war noch im blogen Bemde, wie er aus bem Bette gesprungen war, junachft an bem Tenfter an einen Tifch gelehnt. "Bift bu ber Schelm," fcreit Deverour ihn an, "ber bes Raifers Bolt zu bem Reind überführen und Geiner Majeftat Die Rrone vom Saupte herunter reißen will? Jest mußt du fterben." Er halt einige Augenblide inne, als ob er eine Antwort erwartete; aber Ueberraschung und Trot verschließen Ballenfteins Mund. Die Arme weit auseinander breitend, empfängt er vorn in ber Bruft ben tobtlichen Stoff ber Bartifane und fallt babin in feinem Blut, ohne einen Laut auszuftoken.

Den Tag boruuf langt ein Expresser von bem Herzog von Lanenburg ar, der die nahe Ankunst dieses Prinzen berichtet. Man ver-Kell sich seiner Person, und ein anderer Lakai wird in Friedländischer Livree an den Herzog abgeschickt, ihn nach Eger zu locken. Die List gelingt, und Franz Albert überliefert sich selbst den Händen der Feinde. Benig sehlte, daß Herzog Bernhard von Weimar, der schon auf der Reise nach Eger begriffen war, nicht ein ähnliches Schicksal ersahren hätte. Zum Glüd erhielt er von Wallensteins Untergang noch früh genug Nachricht, um sich durch einen zeitigen Rückzug der Gesahr zu entreißen. Ferd in and weihte dem Schicksale seines Generals eine Thräne und ließ für die Ermordeten zu Wien breitausend Seelmessen sengtheten, zugleich aber vergaß er nicht, die Mörder mit goldenen Gnadenketten, Kammerherrnschlässellen, Dignitäten und Rittergütern zu besohnen.

So endigte Wallenstein in einem Alter bon fünfzig Jahren sein thatenreiches und außerordentliches Leben; durch Ehrgeiz emporgehoben, burch Ehrsucht gestürzt, bei allen seinen Mängeln noch groß und bewundernswerth, unilbertrefstich, wenn er Maß gehalten hätte. Die Tugenden des herrschers und helben, Alugheit, Gerechtigkeit, Festigfeit und Muth, ragen in seinem Charakter kolossalich hervor; aber ihretten die sanstern Tugenden des Menschen, die den helden zieren und bem herrscher Liebe erwerben. Kurcht war der Talisman, durch ben

er wirfte; ausschweifend im Strafen wie im Belohnen, mußte er ben Eifer feiner Untergebenen in immermahrender Spannung ju erhalten, und gehorcht zu fein wie er, tonnte tein Feldberr in mittlern und neuern Beiten fich rühmen. Mehr als Tapferfeit galt ihm die Unterwürfigfeit gegen seine Befehle, weil burch jene nur ber Golbat, burch biese ber Kelbherr handelt. Er übte die Folgsamteit der Truppen durch eigenfinnige Berordnungen und belohnte die Willigfeit, ihm zu gehorchen, auch in Rleinigfeiten mit Berichwendung, weil er ben Behorfam hoher als ben Wegenftand ichatte. Ginsmals ließ er bei Lebensftrafe verbieten, baß in ber gangen Armee feine andere als rothe Feldbinden getragen werden follten. Ein Rittmeifter hatte biefen Befehl taum vernommen, als er seine mit Gold burchwirfte Feldbinde abnahm und mit Fugen trat. Ballenftein, bem man es hinterbrachte, machte ihn auf ber Stelle gum Dberften. Stets mar fein Blick auf bas Bange gerichtet, und bei allem Scheine ber Willfur verlor er boch nie ben Grundfat ber Zwedmäßigfeit aus ben Augen. Die Räubereien ber Solbaten in Freundes Land hatten geschärfte Berordnungen gegen die Marodeurs veranlaßt, und ber Strang mar jedem gebroht, ben man auf einem Diebstahl betreten murbe. Da geschah es, daß Ballenftein selbst einem Golbaten auf dem Felbe begegnete, ben er ununtersucht als einen Uebertreter bes Befetes ergreifen ließ und mit dem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches teine Ginwendung ftatt fand: "Lagt bie Beftie hangen!" gum Balgen berbammte. Der Soldat betheuert und beweist feine Unschuld - aber die unwiderrufliche Sentenz ift heraus. "So hange man bich unschuldig," fagte ber Ummenfoliche; "befto gewiffer wird ber Schuldige gittern." Schon macht man die Anstalten, diefen Befehl zu vollziehen, als ber Solbat, ber fich ohne Rettung verloren fieht, ben verzweifelteit Ente ichluß faßt, nicht ohne Rache zu fterben. Wuthend fallt er feinen Richter an, wird aber, ebe er feinen Borfat ausführen fann, von der überlegenen Angabl entwaffnet. "Jett lagt ibn laufen," fagte ber Bergog, "es wird Schreden genug erregen." - Seine Freigebigfeit murbe burch unermegliche Ginfunfte unterftutt, welche jahrlich auf brei Millionen geschätzt wurden, die ungeheuern Summen nicht gerechnet, die er unter bem Namen von Brandichatungen zu erpreffen mußte. Gein freier Ginn und heller Berftand erhob ihn über die Religionsvorurtheile feines Sahrhunderts, und Die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr System burchicaute und in dem Bapfte nichts als einen romifchen Bifchof fab.

Aber wie schon seit Samuels des Propheten Tagen Keiner, der sich mit der Kirche entzweite, ein glückliches Ende nahm, so vermehrte auch Wallen stein die Zahl ihrer Opfer. Durch Mönchsintriguen verlor er zu Regensburg den Commandostab und zu Eger das Leben; durch mönchsiche Künste verlor er vielleicht, was mehr war als beides, seinen ehrschen Namen und seinen guten Ruf vor der Nachwelt. Denn endlich muß man zur Steuer der Gerechtigkeit gestehen, daß es nicht ganz treue Kebern sind, die uns die Geschüchte dieses außervordentssichen Mannes

überliefert haben; daß die Berratherei des Herzogs und sein Entwurf auf die bobmifche Rrone fich auf feine ftreng bewiesene Thatsache, bloß auf wahrscheinliche Bermuthungen grunden. Roch hat fich das Dofument nicht gefunden, bas uns die geheimen Triebfebern feines Sanbelne mit historischer Zuverläffigfeit aufdedte, und unter feinen öffentlichen, allgemein beglaubigten Thaten ift feine, die nicht endlich aus einer unschuldigen Quelle konnte gefloffen fein. Biele feiner getadeltften Schritte beweisen bloß feine ernftliche Reigung jum Frieden; die meiften andern erflart und entschuldigt bas gerechte Migtrauen gegen ben Raifer und bas verzeihliche Bestreben, feine Bichtigkeit zu behaupten. Bwar zeugt fein Betragen gegen ben Rurfürsten von Bayern von einer unedeln Rachlucht und einem unversöhnlichen Beifte; aber feine feiner Thaten berechtigt uns, ibn ber Berratherei für überwiesen zu halten. Wenn endlich Noth und Berzweiflung ibn antreiben, das Urtheil wirklich ju verdienen, bas gegen den Unschuldigen gefällt mar, fo tann biefes bem Urtheil felbft nicht zur Rechtfertigung gereichen. Go fiel Ballenftein, nicht weil er Rebell mar, sondern er rebellierte, weil er fiel. Ein Unglud für ben Lebenben, bag er eine fiegenbe Bartei fich jum Reinde gemacht hatte - ein Unglud für ben Tobten, daß ihn biefer Feind überlebte und feine Geschichte fcrieb.

## Fünftes Buch.

Ballensteins Tob machte einen neuen Generalissimus nothmenbig, und ber Raifer gab nun endlich bem Bureben ber Spanier nach, feinen Sohn Rerbinand, Ronig von Ungarn, gu biefer Burbe gu erheben. Unter ihm führte ber Graf von Gallas das Commando, ber die Funktionen des Feldherrn ausubt, mahrend daß ber Bring biefen Boften eigentlich nur mit feinem Namen und Ansehen schmudt. Bald sammelt fich eine beträchtliche Dacht unter Ferbinands Kahnen, ber Bergog von Lothringen führt ihm in Berfon Bilfsvoller gu, und aus Stalien ericeint ber Cardinal-Infant mit zehntaufend Mann, feine Armee zu verstärken. Um den Feind von der Donau zu vertreiben, unternimmt ber neue Feldherr, was man von seinem Borganger nicht hatte erhalten konnen, die Belagerung der Stadt Regensburg. Umfonst dringt Bergog Bernhard von Beimar in bas Innerfte won Bayern, um ben Reind von diefer Stadt megguloden; Ferbinand betreibt die Belagerung mit ftandhaftem Ernft, und die Reichsftadt öffnet ihm, nach ber hartnädigsten Gegenwehr, die Thore. Donauworth betrifft bald barauf ein ähnliches Schicffal, und nun wird Nördlingen in Schwaben belagert. Der Berluft fo vieler Reichsstädte mußte der ichwedischen Bartei um fo empfindlicher fallen, da die Freundschaft diefer Städte für bas Glud ihrer Baffen bis jest fo entscheidend war, also Gleichgültigkeit gegen bas Schicffal berfelben um fo weniger verantwortet werben fonnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschlichen Schande, ihre Bundesgenoffen

Military and the state of a designation of the state of t

in der Noth zu verlaffen und der Rachfucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben. Durch biese Gründe bewogen, sett sich die schwedische Armee unter der Anführung horns und Bernhards von Beimar nach Nördlingen in Bewegung, entschlossen, auch wenn es eine Schlacht

toften foute, Diefe Stadt gu entfeten.

Das Unternehmen war nißlich, ba die Macht des Feindes der schwedischen merklich überlegen war, und die Klugheit rieth um so mehr an, unter diesen Umständen nicht zu schlagen, da die seindliche Macht sich in kurzer Zeit trennen mußte und die Bestimmung der italienischen Truppen sie nach den Niederlanden rief. Man konnte indessen eine solche Stellung erwählen, daß Nördlingen gedeckt und dem Feinde die Zusuhr genommen wurde. Alle diese Gründe machte Gustav Horn in dem schwedischen Kriegsrathe geltend; aber seine Borstellungen kanden keinen Eingang bei Gemüthern, die, von einem langen Kriegsglücke trunken, in den Rathschägen der Klugheit nur die Stimme der Furcht zu vernehmen glaubten. Bon dem höhern Ansehen Herzog Bernhard überstimmt, mußte sich Gustav horn wider Willen zu einer Schlacht entschließen, deren unglücklichen Ausgang ihm eine schwarze Ahnung vorder schon verkündiate.

Das gange Schichal bes Treffens ichien bon Befetung einer Anbobe abzuhängen, die das taiferliche Lager beherrichte. Der Berfuch , diefelbe noch in der Nacht zu erfteigen, war miglungen, weil der mubfame Transport des Geschilbes burch Sohlwege und Geholze den Marich ber Truppen verzögerte. Als man gegen die Mitternachtsftunde bavor erfcien, hatte der Feind die Anbobe icon befett und burch ftarte Schangen vertheidigt. Man erwartete alfo ben Anbruch bes Tags, um fie im Sturme zu ersteigen. Die ungestume Tapferteit ber Schweben machte fich burch alle Binderniffe Bahn, die mondförmigen Schangen werben von jeder ber bagu commandierten Brigaben gludlich erftiegen; aber ba beibe zu gleicher Zeit von entgegengesetten Seiten in die Berichangungen bringen, fo treffen fie gegen einander und verwirren fich. In biefem ungludlichen Augenblick geschieht es, daß ein Bulverfag in die Luft fliegt und unter ben schwedischen Bolfern die größte Unordnung anrichtet. Die taiferliche Reiterei bricht in die gerriffenen Glieber, und bie Flucht wird allgemein. Rein Zureden ihres Generals tann die Rliebenben bewegen, den Angriff zu erneuern.

Er entschließt sich also, um diesen wichtigen Bosten zu behaupten, frische Bölfer dagegen anzusühren; aber indessen haben einige spanische Regimenter ihn besetzt, und jeder Bersuch, ihn zu erobern, wird durch die heldenmilihige Tapferkeit dieser Truppen vereitelt. Ein von Bern- hard herbeigeschickes Regiment setzt siebenmal an, und siebenmal wird es zurückgetrieben. Bald empfindet man den Nachtheil, sich diese Postens nicht bemächtigt zu haben. Das Feuer des seindlichen Geschützes von der Anhöhe richtet auf dem angrenzenden Flügel der Schweden eine fürchterliche Niederlage an, daß Gu flav Horn, der ihn ansithrt, sich

in der Noth zu verlaffen und der Rachfucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben. Durch biese Gründe bewogen, sett sich die schwedische Armee unter der Anführung horns und Bernhards von Beimar nach Nördlingen in Bewegung, entschlossen, auch wenn es eine Schlacht

toften follte, Diefe Stadt zu entfeten.

Das Unternehmen war mißlich, da die Macht des Feindes der schwedischen merklich überlegen war, und die Klugheit rieth um so mehr an, unter diesen Unständen nicht zu schlagen, da die seindliche Macht sich in kurzer Zeit trennen mußte und die Bestimmung der italienischen Eruppen sie nach den Riederlanden rief. Man konnte indessen eine solche Stellung erwählen, daß Nördlingen gedeckt und dem Feinde die Zusuhr genommen wurde. Alle diese Gründe machte Gustaw Honr in dem schwedischen Kriegsrathe geltend; aber seine Borstellungen sanden keinen Eingang dei Gemüthern, die, von einem langen Kriegsglücke trunken, in den Rathschägen der Klugheit nur die Stimme der Furcht zu vernehmen glaubten. Von dem höhern Ansehen Herng Bernh ard kilberstimmt, mußte sich Gustaw Horr wieden zu einer Schlacht entschließen, deren unglücklichen Ausgang ihm eine schwarze Ahnung vorder schon verkündigte.

Das gange Schickfal bes Treffens ichien von Besetzung einer Anbobe abzuhängen, die das taiferliche Lager beherrichte. Der Berfuch , diefelbe noch in der nacht zu ersteigen, war miglungen, weil ber mubfame Transport des Gefdilbes durch Sohlwege und Geholze ben Marich ber Truppen verzögerte. Als man gegen die Mitternachtsftunde babor erfchien, hatte der Feind die Anhöhe icon befett und burch ftarte Schangen vertheidigt. Man erwartete alfo ben Anbruch bes Taas, um fie im Sturme zu erfteigen. Die ungestüme Tapferfeit ber Schweben machte fich burch alle Sinderniffe Bahn, die mondformigen Schangen werben von jeder ber bagu commandierten Brigaden gludlich erstiegen; aber ba beibe zu gleicher Zeit von entgegengesetten Seiten in bie Bericangungen bringen, fo treffen fie gegen einander und verwirren fich. In biefem ungludlichen Augenblick geschieht es, bag ein Bulverfag in Die Luft fliegt und unter den schwedischen Boltern die größte Unordnung anrichtet. Die taiferliche Reiterei bricht in die gerriffenen Blieber, und bie Flucht wird allgemein. Rein Bureden ihres Generals tann die Flieben-

ven bewegen, den Angriff zu erneuern.
Er entichließt sich also, um diesen wichtigen Posten zu behaupten, frische Böller dagegen anzusübren; aber indessen haben einige spanische Regimenter ihn besetzt, und jeder Bersuch, ihn zu erobern, wird durch die helbenmüttige Tapserkeit dieser Truppen vereitelt. Ein von Bern- hard herbeigeschickes Regiment setzt siebenmal an, und siebenmal wird es zurückgetrieben. Bald empfindet man ben Nachtheil, sich dieses Postens nicht bemächtigt zu haben. Das Feuer des seindlichen Geschützes von ber Unhöbe richtet auf dem angrenzenden Flügel der Schweden eine fürchterliche Niederlage an, daß Entad Horn, der ihn ansicht, sich

jum Riidzug entschließen muß. Anstatt biesen Riidzug seines Gehilfen beden nut den nachsehenden Feind ausbatten zu können, wird Herzog Bernhard selbst von der überlegenen Macht des Feindes in die Sene berabgetrieben, wo seine flüchtige Reiterei die Hornischen Boller mit in Berwirrung bringt und Riederlage und Riucht allgemein macht. Beinahe die ganze Insanterie wird gefangen oder niedergehauen; mehr als zwösstausend Mann bleiben todt auf dem Bablplatz; achtzig Kanonen, gegen viertausend Bagen und dreihundert Standarten und Fahnen sallen in taiserliche Hände. Gust av Horn selbst geräth nebst drei andern Generalen in die Gesangenichaft. Herzog Bernhard rettet mit Müße einige schwache Ersummer der Armee, die sich erst zu Franksurt wieder

unter feine Kahnen versammeln. Die Nordlinger Riederlage toftete bem Reichstangler die zweite ichlaflose Racht in Deutschland. Unübersehbar groß mar ber Berluft, ben fie nach fich zog. Die Ueberlegenheit im Felde war nun auf einmal für die Schweden verloren und mit ihr das Bertrauen aller Bundesgenoffen, die man ohnehin nur dem bisherigen Rriegsglude verbantte. Gine gefährliche Trennung brobte bem gangen protestantischen Bunde ben Untergang. Furcht und Schreden ergriffen die gange Partei, und die tatholifche erhob fich mit übermuthigem Triumph aus ihrem tiefen Berfalle. Schwaben und die nächsten Rreife empfanden die erften Folgen ber Nordlinger Niederlage, und Wirtenberg besonders murde von der fiegenden Armee überschwemmt. Alle Mitglieder bes Beilbronnischen Bundes gitterten por ber Rache bes Raifers; was flieben tonnte, rettete fich nach Strafburg, und die hilflofen Reichsftadte erwarteten mit Bangigfeit ihr Schidial. Etwas mehr Mäßigung gegen die Befiegten wurde alle Diese fcmachern Stande unter Die Berrichaft bes Raifers gurudgeführt haber. Aber die Barte, die man auch gegen diejenigen bewies, welche fich freiwillig unterwarfen, brachte die librigen zur Berzweiflung und ermunterte fie zu bem thatigften Wiberftande.

Alles suchte in dieser Berlegenheit Rath und Hilfe bei Oxenstierna. Oxenstierna sinchte sie bei den deutschen Ständen. Es sehlte an Armeen; es sehlte an Geld, neue aufzurichten und den alten die ungestüm gesorderten Rückstände zu bezahlen. Oxenstierna wendet sich an den Aureberten Rückstände zu bezahlen. Oxenstierna wendet sich an den Kurchten von Sachsen, der die schwedische Sache verläßt, um mit dem Kaiser zu Pirna über den Frieden zu traktieren. Er spricht die niedersächsischen Stände um Beistand an; diese, schon längst der schwedischen Geldsorderungen und Ansprücke müde, sorgen jetzt bloß für sich selbst, und Herzog Georg von Lüneburg, anslatt dem obern Deutschland zu hilfe zu eilen, belagert Minden, um es für sich selbst zu behalten. Bon seinen deutschen Alüserten hilfsos gelassen, bemüht sich der Kanzler um den Beistand auswärtiger Mächte. England, Holland, Benedig werden um Geld, um Truppen angesprochen, und von der änsersten Roth getrieben, entschließt er sich endlich zu dem Lange vermiedenen

fauern Schritt, fich Frantreich in die Armee gu merfen.

Endlich mar ber Zeitpuntt erschienen, welchem Richelien langft mit ungeduldiger Sehnsucht entgegenblidte. Rur die völlige Unmöglichfeit, fich auf einem andern Wege zu retten, tonnte Die protestantischen Stande Deutschlands vermögen, Die Ansprüche Frantreichs auf bas Elfaß zu unterftugen. Diefer außerfte Nothfall mar jest vorhanden; Frantreich war unentbehrlich, und es ließ fich ben lebhaften Antheil, ben es -von jett an an dem deutschen Kriege nahm, mit einem theuern Breife bezahlen. Boll Glanz und Ehre betrat es jest ben politischen Schauplat. Schon hatte Drenftierna, bem es wenig toftete, Deutschlands Rechte und Befigungen zu verschenten, Die Reichsjestung Philippsburg und Die noch übrigen verlangten Blate an Richelien abgetreten; jest ichidten die oberdeutschen Protestanten auch in ihrem Namen eine eigene Gesandtfchaft ab, das Elfaß, die Festung Breifach (Die erft erobert werden follte) und alle Blate am Oberrhein, die ber Schluffel zu Deutschland maren, unter frangofischen Schut zu geben. Bas ber frangofische Schut bebeute, hatte man an den Bisthumern Det, Toul und Berdun gefehen, welche Frantreich schon seit Jahrhunderten, selbst gegen ihre rechtmäßigen Eigenthumer beschütte. Das Trierische Gebiet hatte icon frangofische Beschungen; Lothringen mar so gut als erobert, ba es jeden Augenblick mit einer Armee überschwemmt werden und seinem furchtbaren Nachbar burch eigene Rraft nicht widerstehen tonnte. Jest mar die mahrscheinlichste Soffnung für Franfreich vorhanden, auch bas Elfaß zu feinen weitläuftis gen Besitzungen zu schlagen und, da man sich bald darauf mit den Hollanbern in die spanischen Riederlande theilte, den Rhein zu seiner natürlichen Grenze gegen Deutschland zu machen. Go schimpflich murben Deutschlands Rechte von beutschen Ständen an diese treutoje, babfüchtige Macht vertauft, die unter ber Larve einer uneigennutigigen Freundimaft nur nach Bergrößerung ftrebte und, indem fie mit frecher Stirne Die ehrenvoue Benennung einer Beschützerin annahm, blog barauf bedacht mar, ihr Net auszuspannen und in der allgemeinen Berwirrung fich felbft zu verforgen.

Für diese wichtigen Cessionen machte Frankreich sich anheischig, ben schwedischen Wassen durch Bekriegung der Spanier eine Diversion zu machen und, wenn es mit dem Kaiser selbst zu einem össentlichen Bruch kommen sollte, diesseits des Rheins eine Armee von zwölstausend Mann zu unterhalten, die dann in Bereinigung mit den Schweden und Deutschen gegen Desterreich agieren wirde. Zu dem Kriege mit den Spaniern wurde von diesen selbst die erwisnichte Beranlassung gegeben. Sie ilberssielen von den Niederlanden aus die Stadt Trier, hieben die französische Besatung, die in derselben besindlich war, nieder, bemächtigten sich, gegen alle Rechte der Bölser, der Person des Kursusssschaften, der sich unter französischen Schutz der weich auch sich ver gefangen nach Flandern. Als der Cardinal-Insant, als Statthalter der spanischen Niederlande, dem König von Frankreich die geforderte Genugthuung abschlug und sich weigerte, den gefangenen Fürsten ihreiheit zu setzen, kündigte ihm Richten, nach altem Brauche durch einen Wappenherold, zu

Brüffel förmlich ben Krieg an, ber auch wirklich von drei verschiedenen Armeen, in Mailand, in dem Beltlin und in Flandern eröffnet wurde. Beniger Ernst schien es dem französischen Minister mit dem Kriege gegen den Kaiser zu sein, wobei weniger Bortheile zu ernten und größere Schwierigkeite zu bestegen waren. Dennoch wurde unter der Anführung des Cardinals von la Balette eine vierte Armee über den Rhein nach Deutschland gesendet, die in Bereinigung mit Herzog Bernbard, ohne vorhergegangene Kriegserklärung, gegen den Kaiser zu Felde zog.

Ein weit empfindlicherer Schlag, als felbst die Nördlinger Rieberlage, mar für bie Schweben bie Ausfohnung bes Rurfürsten von Sachfen mit bem Raifer, welche, nach wiederholten wechselseitigen Bersuchen, fie zu hindern und zu befördern, endlich im Jahr 1634 zu Birna erfolgte und im Dai des barauf folgenden Jahres zu Brag in einem formlichen Krieden befestigt murbe. Die batte der Kurfürst von Sachlen die Anmakungen ber Schweben in Deutschland verschmerzen können, und seine Abneigung gegen biefe ausländische Macht, die in dem beutschen Reiche Befete gab, mar mit jeder neuen Forderung, welche Drenftierna an die beutiden Reichsftanbe machte, gestiegen. Diese üble Stimmung gegen Schweben unterflutte aufs fraftigfte die Bemuhungen bes fpaniichen Sofs, einen Frieden zwischen Sachsen und bem Raifer zu ftiften. Ermüdet von den Unfällen eines fo langen und verwüftenden Rrieges, ber bie fachfischen gander vor allen andern zu feinem traurigen Schauplate machte, gerührt von bem allgemeinen und schrecklichen Elende, bas Freund und Feind ohne Unterschied über feine Unterthanen häuften, und burch die verführerischen Antrage des Saufes Defterreich gewonnen, ließ endlich ber Rurfürft bie gemeine Sache im Stich, und weniger beforgt um bas Loos feiner Mitstände und um deutsche Freiheit, dachte er nur barauf, feine eigenen Bortheile, war's auch auf Untoften bes Gangen, ju befördern.

Und wirklich war das Elend in Deutschland zu einem so ausschweifenden Grade gestiegen, daß das Gebet um Frieden von tausendmaltaufend Aungen ertonte und auch der nachtheiligste noch immer für eine Wohlthat des himmels galt. Wiisten lagen da, wo jonft taufend frobe und fleifige Menichen wimmelten, wo die Natur ihren berrlichften Segen ergoffen und Wohlleben und Ueberfluß geherrscht hatte. Die Felder. pon der fleißigen Sand des Pflügers verlaffen, lagen ungebaut und verwilbert, und mo eine junge Saat aufschoß ober eine lachende Ernte mintte. ba gerftorte ein einziger Durchmarich ben Fleiß eines gangen Jahres. Die lette Soffnung bes verschmachtenben Bolts. Berbrannte Schlöffer. permuftete Felber, eingeafcherte Dorfer lagen meilenweit berum in grauenvoller Zerftorung, mabrend daß ihre verarmten Bewohner bingingen, die Bahl jener Mordbrennerheere zu vermehren und, was fie felbit erlitten hatten, ihren verschonten Mitburgern schrecklich zu erstatten. Rein Schutz gegen Unterbrudung, als felbft unterbruden zu helfen. Die Stabte feufaten unter ber Beifel gugellofer und rauberifcher Be-

.

satzungen, die bas Eigenthum bes Bürgers verschlangen und die Freibeiten des Krieges, die Licenz ihres Standes und die Borrechte der Noth mit bem grausamften Muthwillen geltend machten. Wenn ichon unter bem turgen Durchzug einer Armee gange Landftreden gur Ginode murben, wenn andere durch Winterquartiere verarmten, ober durch Brandichatungen ausgesogen murben, fo litten fie boch nur vorübergebende Blagen, und ber Fleiß eines Jahres fonnte Die Drangfale einiger Monate vergeffen machen. Aber feine Erholung murbe Denjenigen zu Theil, bie eine Befatzung in ihren Mauern ober in ihrer Nachbarschaft hatten, und ihr ungludliches Schidfal tonnte felbft ber Bechfel bes Gluds nicht verbeffern, ba ber Sieger an ben Blat und in die Jufftapfen bes Befiegten trat und Freund und Feind gleich wenig Schonung bewiesen. Die Bernachläffigung ber Felder, die Berftorung ber Saaten und die Bervielfältigung ber Armeen, die über die ausgesogenen gander baherstürmten , batten Sunger und Theurung gur unausbleiblichen Folge, und in ben letten Sahren vollendete noch Digwachs das Elend. Die Anhäufung ber Menschen in Lagern und Quartieren. Mangel auf der einen Seite und Bollerei auf der andern brachten peftartige Senchen hervor, Die mehr als Schwert und Feuer die Lander verodeten. Alle Bande ber Ordnung lösten in diefer langen Zerrüttung fich auf, die Achtung für Menschenrechte, Die Furcht vor Gefeben, Die Reinheit der Sitten verlor fich, Treu und Glaube verfiel, indem die Starte allein mit eifernem Scepter herrichte; uppig ichoffen unter bem Schirme ber Anarchie und ber Straflofigfeit alle Lafter auf, und die Menichen verwilderten mit ben Lanbern. Rein Stand war dem Muthwillen zu ehrwurdig, fein fremdes Gigenthum ber Noth und ber Raubsucht beilig. Der Golb at (um bas Elend jener Zeit in ein einziges Wort zu preffen), bet Solbat berrichte, und biefer brutalfte der Despoten ließ feine eignen Gubrer nicht felten feine Obermacht fühlen. Der Befehlshaber einer Armee mar eine wichtigere Berson in bem Lande, worin er fich feben ließ, als ber rechtmäßige Regent, ber oft babin gebracht war, fich vor ihm in seinen Schlöffern zu verfriechen. Bang Deutschland wimmelte von folden fleinen Thrannen, und die Lander litten gleich hart von dem Feinde und von ihren Bertheidigern. Alle diefe Bunden schmerzten um fo mehr, wenn man fich erinnerte, bag es frembe Machte waren, welche Deutschland ihrer Sabsucht aufopferten und die Drangsale des Rrieges vorfatlich verlangerten, um ihre eigennützigen Zwede zu erreichen. Damit Soweben fich bereichern und Eroberungen machen tonnte, mußte Deutschland unter der Beißel des Rrieges bluten; bamit Richelieu in Frantreich nothwendig blieb, durfte die Sadel ber Zwietracht im beutschen Reiche nicht erlöschen.

Aber es waren nicht lauter eigennützige Stimmen, die sich gegen ben Frieden erklärten, und wenn sowohl Schweden als deutsche Reichststände die Fortdauer des Kriegs aus unreiner Absicht wünschten, so sprach eine gesunde Staatskunst für sie. Konnte man nach der Nördlinger

Brüffel förmlich ben Krieg an, ber auch wirklich von drei verschiedenen Armeen, in Mailand, in dem Beltlin und in Flandern eröffnet wurde. Beniger Ernst schien es dem französischen Minister mit dem Kriege gegen den Kaiser zu sein, wobei weniger Bortheile zu ernten und größere Schwierigkeiten zu bestegen waren. Dennoch wurde unter der Anführung des Cardinals von la Balette eine vierte Armee über den Rhein nuch Deutschland gesendet, die in Bereinigung mit Herzog Bernhard, ohne vorhergegangene Kriegserklärung, gegen den Kaiser zu Felde zog.

Ein weit empfindlicherer Schlag, als felbft die Nördlinger Dieberlage, mar für bie Schweden die Ausfohnung bes Rurfürsten von Sachfen mit bem Raifer, welche, nach wiederholten wechselseitigen Bersuchen, fie ju hindern und ju beforbern, endlich im Jahr 1634 ju Birna erfolgte und im Mai bes barauf folgenden Jahres zu Brag in einem formlichen Frieden befeftigt murbe. Die hatte ber Rurfurft von Sachsen die Anmaßungen ber Schweben in Deutschland verschmerzen tonnen, und feine Abneigung gegen biefe ausländische Dacht, die in dem beutschen Reiche Befete gab, mar mit jeder neuen Forderung, welche Drenftierna an die beutichen Reichsstände machte, gestiegen. Diese üble Stimmung gegen Schweden unterflutte aufs traftigfte die Bemuhungen bes fpaniichen hofs, einen Frieden zwischen Sachsen und bem Raiser zu ftiften. Ermübet von den Unfällen eines fo langen und verwüftenden Rrieges, ber die fachfischen Lander vor allen andern zu feinem traurigen Schauplate machte, gerührt von bem allgemeinen und schrecklichen Elenbe, bas Freund und Feind ohne Unterschied über feine Unterthanen häuften, und burch bie verführerischen Antrage des Saufes Defterreich gewonnen, ließ endlich ber Rurfürst die gemeine Sache im Stich, und weniger besorgt um bas Loos feiner Mitftande und um deutsche Freiheit, dachte er nur barauf, feine eigenen Bortheile, mar's auch auf Untoften bes Bangen, gu befördern.

Und wirklich war das Elend in Deutschland zu einem so ausschweifenden Grade gestiegen, daß das Gebet um Frieden von taufendmaltau= fend Rungen ertonte und auch der nachtheiligste noch immer für eine Wohlthat bes himmels galt. Biffen lagen da, wo jouft taufend frobe und fleifige Menichen wimmelten, wo die Natur ihren berrlichften Segen ergoffen und Bohlleben und Ueberfluß geherrscht hatte. Die Felder, pon ber fleißigen Sand bes Pflügers verlaffen, lagen ungebaut und verwildert, und wo eine junge Saat aufschoß ober eine lachende Ernte winfte. ba gerftorte ein einziger Durchmarich den Fleiß eines gangen Jahres, bie lette Soffnung bes verschmachtenben Bolts. Berbrannte Schlöffer. vermuftete Felber, eingeascherte Dorfer lagen meilenweit berum in grauenvoller Berftorung, mabrend daß ihre verarmten Bewohner bingingen, die Bahl jener Mordbrennerheere zu vermehren und, was fie selbit erlitten hatten, ihren verschonten Mitburgern schrecklich zu erstatten. Rein Schutz gegen Unterbrudung, als felbft unterbruden zu helfen. Die Städte feufzten unter ber Beigel gugellofer und rauberifder Be-

satzungen, die das Gigenthum des Bürgers verschlangen und die Freiheiten bes Krieges, Die Licenz ihres Standes und Die Borrechte der Noth mit bem graufamften Muthwillen geltend machten. Wenn ichon unter bem furgen Durchzug einer Armee gange Landftreden gur Ginobe murben, wenn andere durch Winterquartiere verarmten, oder durch Brandichatungen ausgesogen murben, fo litten fie boch nur vorübergebende Blagen, und ber Fleiß eines Jahres tonnte die Drangfale einiger Monate vergeffen machen. Aber feine Erholung wurde Denjenigen zu Theil, die eine Befatung in ihren Mauern ober in ihrer Nachbarschaft hatten, und ihr ungludliches Schidfal tonnte felbft der Wechsel des Gluds nicht verbeffern, ba ber Sieger an ben Blat und in die Rugftapfen des Befiegten trat und Freund und Feind gleich wenig Schonung bewiesen. Die Bernachläffigung ber Felber, Die Berftorung ber Saaten und Die Bervielfältigung ber Armeen, Die über Die ausgesogenen Länder baherstürmten, hatten hunger und Theurung gur unausbleiblichen Folge, und in ben letten Jahren vollendete noch Digwachs bas Glend. Die Anhäufung ber Menschen in Lagern und Quartieren, Mangel auf ber einen Seite und Bollerei auf der andern brachten pestartige Senchen hervor, Die mehr als Schwert und Feuer die Lander verodeten. Alle Bande ber Ordnung lösten in diefer langen Berrüttung fich auf, die Achtung für Menschenrechte, Die Furcht vor Gefegen, Die Reinheit ber Sitten verlor fich, Treu und Glaube verfiel, indem Die Starte allein mit eifernem Scepter herrichte; uppig ichoffen unter dem Schirme ber Anarchie und ber Straflofigfeit alle Lafter auf, und die Menfchen verwilderten mit ben Lanbern. Rein Stand mar bem Muthwillen zu ehrwurdig, fein fremdes Eigenthum ber Roth und ber Raubsucht beilig. Der Golb at (um bas Elend jener Zeit in ein einziges Wort zu preffen), ber Galbat herrichte, und dieser brutalfte der Despoten ließ seine eignen Fuhrer nicht felten feine Obermacht fühlen. Der Befehlshaber einer Armee mar eine wichtigere Person in bem Lande, worin er fich seben ließ, als ber rechtmäßige Regent, ber oft babin gebracht mar, fich bor ihm in feinen Schlöffern zu verfriechen. Bang Deutschland wimmelte von folden fleinen Tyrannen, und die Länder litten gleich hart von dem Feinde und von ihren Vertheidigern. Alle diefe Bunden schmerzten um fo mehr, wenn man fich erinnerte, daß es frembe Machte waren, welche Deutschland ihrer habsucht aufopferten und die Drangsale des Rrieges vorfatlich verlangerten, um ihre eigennützigen Zwede ju erreichen. Damit Schweben fich bereichern und Eroberungen machen tonnte, mußte Deutschland unter der Beißel des Rrieges bluten; damit Richelieu in Frantreich nothwendig blieb, burfte die Sadel ber Zwietracht im beutschen Reiche nicht erlöschen.

Aber es waren nicht lauter eigennützige Stimmen, die sich gegen ben Frieden erflärten, und wenn sowohl Schweden als deutsche Reichsftände die Fortdauer des Kriegs aus unreiner Absicht wünschten, so sprach eine gesunde Staatskunst für sie. Konnte man nach der Nördlinger

Nieberlage einen billigen Frieben von dem Raifer erwarten? Und wenn man bies nicht tonnte, follte man fiebzehn Jahre lang alles Ungemach bes Rrieges erbulbet, alle Rrafte verschwendet haben, um am Ende nichts gewonnen oder gar noch verloren zu haben? Wofür fo viel Blut vergoffen, wenn alles blieb, wie es gewesen, wenn man in feinen Rechten und Ansprüchen um gar nichts gebeffert mar? wenn man alles, mas fo faner errungen worden, in einem Frieden wieder herausgeben mußte? Bar es nicht munichenswerther, Die lange getragene Laft noch zwei ober drei Jahre langer zu tragen, um für zwanzigjahrige Leiben endlich boch einen Erfat einzuernten? Und an einem bortheilhaften Frieden mar nicht zu zweifeln, fobalb nur Schweden und beutiche Brotestanten, im Felde wie im Rabinet, ftandhaft jusammen hielten und ihr gemeinschaftliches Intereffe mit wechselfeitigem Antheil, mit vereinigtem Gifer beforgten. Ihre Trennung allein machte ben Feind machtig und entfernte die hoffnung eines dauerhaften und allgemein begludenden Friebens. Und Diefes größte aller Uebel fügte ber Rurfürft von Sachfen ber protestantischen Sache gu, indem er fich burch einen Separatvergleich mit Defterreich verfohnte.

Schon vor der Nördlinger Schlacht hatte er die Unterhandlungen mit dem Kaiser eröffnet, aber der unglückliche Ausgang der erstern beschleunigte die Abschließung des Bergleichs. Das Bertrauen auf den Beistand der Schweden war gefallen, und man zweiselte, ob sie sich von
diesem harten Schlage je wieder aufrichten würden. Die Trennung
unter ihren eigenen Ansührern, die schlechte Subordination der Armee
und die Entkräftung des schwedischen Reichs ließ keine großen Thaten
mehr von ihnen erwarten. Um so mehr glaubte man eilen zu müssen,
sich die Großmuth des Kaisers zu Nutze zu machen, der seine Anerdieeungen auch nach dem Nördlinger Siege nicht zursächahn. Oxenkierna, der die Stände in Frankfurt versammelte, sorderte; der
Kaiser bingegen gab: und so bedurkte es keiner langen leberlegung.

The state of the s

welchem von beiden man Bebor geben follte.

Indessen wollte man doch den Schein vermeiden, als ob man die gemeine Sache hintansetzte und bloß auf seinen eignen Ruten bedacht wäre. Alle deutschem Reichskände, selbst die Schweden, waren eingeladen worden, zu diesem Frieden mitzuwirken und Theil daran zu nehmen, obgleich Kursachsen und der Kaiser die einzigen Mächte waren, die ihn schlossen und sich eigenmächtig zu Gesetztern über Deutschland auswarten. Die Beschwerden der protestantischen Stände kamen in demsselben zur Sprache, ihre Berhältnisse und Rechte wurden vor diesem willkurlichen Tribunale entschieden und sechte wurden vor diesem willkurlichen Tribunale entschieden und selbst das Schickal der Religionen ohne Zuziehung der dabei so sehr interessierten Elieder bestimmt. Es sollte ein allgemeiner Friede, ein Reichsgesetz sein; als ein solches bekannt gemacht und durch ein Reichserzeutionsheer, wie ein förmlicher Reichsschluß, vollzogen werden. Wer sich dagegen aussehnte, war ein Feind des Reiches, und so mußte er, allen ständischen Rechten zuwider,

ein Gesetz anerkennen, das er nicht selbst mit gegeben hatte. Der Pragische Friede war also, schon seiner Form nach, ein Werk der Willfür; und

er war es nicht weniger burch feinen Inhalt.

Das Restitutionsedift hatte ben Bruch zwischen Rursachsen und bem Raifer vorzüglich veranlaßt; also mußte man auch bei der Wiederausföhnung zuerst darauf Rudficht nehmen. Ohne es ausbrudlich und förmlich aufzuheben, fette man in bem Bragischen Frieden fest, daß alle unmittelbaren Stifter und unter ben mittelbaren biejenigen, welche nach bem Baffauischen Bertrage von ben Protestanten eingezogen und beseffen worden, noch vierzig Jahre, jedoch ohne Reichstagsstimme, in demjenigen Stande bleiben follten, in welchem das Restitutionseditt fie gefunden habe. Bor Ablauf diefer vierzig Jahre follte bann eine Commission von beiderlei Religionsverwandten gleicher Anzahl friedlich und gesetymäßig barüber verfügen und, wenn es auch bann gu feinem Endurtheil tame, jeder Theil in den Befit aller Rechte gurudtreten, die er vor Ericheinung des Restitutionseditts ausgeübt habe. Dieje Austunft alfo, weit entfernt, den Samen der Zwietracht zu erftiden, fuspen bierte nur auf eine Beit lang feine verderblichen Wirfungen, und ber Runder eines neuen Krieges lag icon in diefem Artitel bes Pragifchen Friedens.

Das Erzstift Magdeburg bleibt dem Brinzen Au gust von Sach fen und Halberstadt dem Erzherzog Leopold Wilhelm. Bon dem Magdeburgischen Gebiet werden vier Aemter abgeriffen und an Aursachsen verschenkt; ber Administrator von Magdeburg, Christian Bilhelm von Brandenburg, wird auf andere Art abgefunden. Die Bergoge von Medlenburg empfangen, wenn fie biefem Frieden beitreten, ihr Land gurud, bas fie gludlicherweise langft icon burch Buffan Abolphs Großmuth befigen; Donauwörth erlangt feine Reichsfreiheit wieder. Die wichtige Forderung der pfälzischen Erben bleibt, wie wichtig es auch dem protestantischen Reichstheile mar, biese Rurstimme nicht zu verlieren, ganglich unberührt, weil - ein lutherischer Fürft einem reformierten feine Gerechtigkeit schuldig ift. Alles, mas die protestantischen Stände, Die Lique und ber Raifer in dem Kriege von einander erobert haben, wird zurudgegeben; alles, mas die auswärtigen Mächte Schweden und Frankreich fich zugeeignet, wird ihnen mit gejammter Sand wieder abgenommen. Die Rriegsvolle: aller contrabierenden Theile werden in eine einzige Reichsmacht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, Diefen Frieden mit gewaffneter Band zu vollstreden hat.

Da ber Pragische Friede als ein allgeneines Reichsgeset gelten sollte, so wurden diesenigen Bunkte, welch it dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Nebenvertrage beigesügt. In diesem wurde dem Kursursten von Sachsen die Laufit als ein bohmisches Lehen zuerkannt und über die Religionsfreiheit dieses Landes und Schleftens noch be-

fonders gehandelt.

Alle evangelischen Stande waren zu Annahme bes Pragischen Friebens eingeladen und unter biefer Bedingung ber Amneftie theilhaftig existierten, tam nicht als triegsührende Macht, desto mehr aber als triegsührender General in Betrachtung, und in beiderlei Rücksicht tonnte er den Prager Frieden nicht anders als mit Absche verwerfen. Sein ganzer Reichthum war seine Tapferkeit, und in seinem Degen lagen alle seine Länder. Nur der Krieg machte ibn groß und bedeutend; nur der Krieg fonnte die Entwürse sehrgeizes zur Zeitigung bringen.

Aber unter Allen, welche ihre Stimme gegen ben Bragifchen Frieben erhoben, erklärten fich bie Schweben am heftigften bagegen, und Niemand batte auch mehr Urfache bagu. Bon ben Deutschen felbft in Deutschland bereingerufen. Retter ber protestantischen Rirche und ber ftandischen Freiheit, die fie mit fo vielem Blute, mit dem heiligen Leben ihres Ronigs ertauften, faben fie fich jest auf einmal ichimpflich im Stiche gelaffen, auf einmal in allen ihren Blanen getäuscht, ohne Lohn, ohne Dantbarteit aus bem Reiche gewiesen, für welches fie bluteten, und von den nämlichen Zürften, die ihnen alles verdantten, dem Sohngelachter bes Zeindes preisgegeben. An eine Genugthung für fie, an einen Erfat ihrer aufgewandten Roften, an ein Aequivalent für die Eroberungen, welche fie im Stiche laffen follten, war in bem Brager Frieden mit teiner Spibe gebacht worden. Nadter, als fie getommen waren, follten fie nun entlaffen und, wenn fie fich bagegen ftraubten, burch biefelben Bande, welche fie hereingerufen, aus Deutschland hinausgejagt werden. Endlich liek awar ber Kurfürst von Sachsen ein Wort von einer Genugthuung fallen, die in Geld bestehen und die fleine Summe von britthalb Millionen Gulden betragen follte. Aber die Schweben hatten weit mehr von ihrem Eigenen zugesett; eine fo ichimpfliche Abfindung mit Geld mußte ihren Eigennut franten und ihren Stolz emporen. "Die Rurfürften von Bayern und Sachfen," antwortete Dren ftierna, "ichen fich ben Beiftand, ben fie bem Raifer leifteten und als Bafallen ihm fculibig waren, mit wichtigen Provinzen bezahlen, und uns Schweden, uns die wir unfern Konig fur Deutschland babingegeben, will man mit ber armseligen Summe von dritthalb Millionen Gulden nach Saufe weisen?" Die getäuschte Hoffnung schmerzte um so mehr, je gewiffer man barauf gerechnet hatte, fich mit bem Bergogthum Bommern, beffen gegenwartiger Befiger alt und ohne Succession war, bezahlt zu machen. Aber die Anwartschaft auf dieses Land wurde in dem Prager Frieden dem Kurfürsten von Brandenburg zugefichert, und gegen die Festsetung der Schweben in diesen Grenzen des Reichs emporten fic alle benachbarten Mächte.

Nie in dem ganzen Kriege hatte es schlimmer um die Schweden gestanden, als in diesem 1635sten Jahre, unmittelbar nach Bekanntmachung des Pragischen Friedens. Biele ihrer Alliierten, unter den Reichsstädten besonders, verließen ihre Partei, um der Wohlthat des Friedens thein haftig zu werden; andere wurden durch die siegereichen Waffen des Kaifers dazu gezwungen. Augsburg, durch Hunger besiegt, unterwarf sich unter harten Bedingungen; Wärzburg und Koburg gingen an die Oester-

reicher verloren. Der Seilbronnische Bund murbe formlich getrenut. Beinahe gang Oberdeutschland, ber hauptfit ber schwedischen Macht, ertannte die Berrichaft bes Raifers. Sachfen, auf den Pragifchen Rrieben fich frügend, verlangte die Räumung Thuringens, Salberftabts, Magbeburgs. Bhilippsburg, ber Baffenplat ber Frangofen, war mit allen Borrathen, die barin niedergelegt waren, von den Defterreichern überrumpelt worden, und diefer große Berluft hatte die Thatigfeit Frankreichs geschwächt. Um die Bedrangniffe ber Schweden volltommen gu machen, mußte gerabe jett ber Stillftand mit Bolen fich feinem Ende nabern. Mit Bolen und mit dem deutschen Reiche gugleich Rrieg gu führen, überftieg bei weitem bie Rrafte bes ichwebischen Staats, und man hatte bie Bahl, welches von diesen beiden Feinden man fich entledigen follte. Stols und Chrgeis entschieden für die Fortfetung bes beutschen Rriegs, welch ein hartes Opfer es auch gegen Polen toften möchte; boch eine Armee toftete ce immer, um fich bei ben Bolen in Achtung gu feten und bei ben Unterhandlungen um einen Stillftand ober Frieden feine Freiheit nicht gang und gar zu verlieren.

Allen diesen Unfallen, welche zu gleicher Reit über Schweden bereinstürmten, sette fich ber standhafte, an hilfsmitteln unerschöpfliche Beift Drenftiernas entgegen, und fein burchbringenber Berftanb lehrte ibn felbst die Bibermartigfeiten, die ibn trafen, ju feinem Bortheile febren. Der Abfall fo vieler deutschen Reichsftande von der schwebischen Partei beraubte ihn zwar eines großen Theils seiner bisberigen Bundesgenoffen, aber er überhob ibn auch jugleich aller Schonung gegen fie; und je größer die Rahl feiner Reinde murde, über besto mehr Lander tonnten fich feine-Armeen verbreiten, defto mehr Magazine offneten fich ihm. Die ichreiende Undantbarteit ber Stande und die ftolge Berachtung, mit ber ihm von dem Raifer begegnet wurde (ber ihn nicht einmal murdigte, unmittelbar mit ihm über den Frieden zu trattieren), entründete in ihm ben Muth ber Berzweiflung und einen eblen Trop, es bis aufs Meugerfte zu treiben. Gin noch fo unglücklich geführter Rrieg tonnte die Sache ber Schweben nicht fclimmer machen, als fie mar: und wenn man bas beutiche Reich raumen follte, fo mar es weniaftens anständiger und rühmlicher, es mit dem Schwert in ber band gu thun und der Dacht, nicht der Furcht zu unterliegen.

In der großen Extremität, worin die Schweben sich durch die Desertion ihrer Alliierten besanden, warsen sie ihre Blide zuerst auf Frankreich, welches ihnen mit den ermunternosten Anträgen entgegen eilte. Das Interesse beider Kronen war auss engste aneinander gesettet, und Frankreich handelte gegen sich selbst, wenn es die Macht der Schweden in Deutschland gänzlich versallen ließ. Die durchaus hilstose Lage der letztern war vielmehr eine Aufsorderung für dasselbe, sich sester mit ihnen zu verbinden und einen thätigern Antheil an dem Kriege in Deutschland zu nehmen. Schon seit Abschleibung des Allianztraktats mit den Schweden zu Bärwalbe im Jahr 1631 hatte Frankreich den Kaiser durch

bie Waffen Guftav Abolphs befehdet, ohne einen öffentlichen und förmlichen Brud, blog burd bie Beldhilfe, Die es ben Begnern beffelben leiftete , und burch feine Geschäftigfeit, die Bahl ber lettern zu vermehren. Aber, beunruhigt von dem unerwartet schnellen und außerordentlichen Blud ber ichwedischen Waffen, ichien es feinen erften Zwed eine Reit lang aus ben Augen zu verlieren; um bas Gleichgewicht ber Dacht wieder berguftellen, bas burch die Ueberlegenheit ber Schweden gelitten batte. Es fucte die tatbolifden Reichsfürsten durch Neutralitätsvertrage gegen ben ichwedischen Eroberer ju fougen und mar icon im Beariff, Da diefe Bersuche miglangen, fich gegen ibn selbst zu bewaffnen. Nicht sobald aber hatte Gu ftav Ab olphs Tod und die Silflofigfeit ber Schweben biefe Rurcht gerftreut, als es mit frischem Gifer gu feinem erften Entwurf gurudtehrte und ben Ungludlichen in vollem Dage ben Schut angebeiben ließ, ben es ben Gludlichen entzogen batte. Befreit bon bem Wiberftande, ben Guftav Abolphs Ehrgeis und Bachfamteit feinen Bergrößerungsentwürfen entgegen festen, ergreift es ben gunftigen Augenblid, ben das Nördlinger Unglud ihm barbietet, fich bie Berrichaft bes Rriegs gugueignen und Denen, Die feines machtigen Schutes bedürftig find, Gefete vorzuschreiben. Der Zeitpunkt begunftigt feine tubnften Entwurfe, und mas vorher nur eine icone Chimare mar, lagt fich von jest an als ein überlegter, burch die Umftande gerechtfertigter Zwed verfolgen. Jest also widmet es dem deutschen Kriege seine ganze Ausmerksamteit, und sobald es durch seinen Traktat mit den Deutschen feine Privatzwede ficher gestellt fieht, erscheint es als handelnbe und berrichende Dacht auf der politischen Buhne. Während daß fich die friegführenden Dachte in einem langwierigen Rampf ericopften, hatte es seine Kräfte geschont und zehen Jahre lang ben Krieg bloß mit feinem Belbe geführt; jest, ba bie Zeitumftande es gur Thatigleit rufen, greift. es jum Schwert und ftrengt fich ju Unternehmungen an, die gang Europa in Bermunderung feten. Es lagt zu gleicher Beit zwei Flotten im De freugen und ichidt feche verfchiebene Beere aus, mabrend bag es feinem Gelbe noch eine Rrone und mehrere deutsche Fürften befolbet. Belebt burch bie Soffnung feines machtigen Schutes, raffen fich bie Schweden und Deutschen aus ihrem tiefen Berfall empor und getrauen fich, mit bem Schwert in ber Band einen rühmlichern Frieden als ben Bragifchen zu erfechten. Bon ihren Mitftanben verlaffen, Die fich mit bem Raifer verfohnen, ichließen fie fich nur besto enger an Frankreich an, bas mit ber machsenden Roth feinen Beiftand verdoppelt, an bem beutschen Rrieg immer größern, wiewohl noch immer verstedten Antheil nimmt, bis es zulett gang feine Maste abwirft und ben Raifer unmittelbar unter seinem eignen Namen befehbet.

Um den Schweden volltommen freie Hand gegen Desterreich zu geben, machte Frankreich den Anfang damit, es von dem polnischen Kriege zu befreien. Durch den Grafen von Avaux, seinen Gesandten, brachte es beide Theile dahin, daß zu Stuhmsdorf in Preußen der Wassenstilltand auf sechsundzwanzig Jahre verlängert wurde, wiewohl nicht ohne großen Berlust sir die Schweden, welche beinahe das ganze polnische Preußen. Gustav Abolphs thener erkämpste Eroberung, durch einen einzigen Federzug einbüßten. Der Bärwalder Traktat wurde mit einigen Beränderungen, welche die Umstände nöttig machten, ansangs zu Compiegne, dann zu Wismar und Hamburg auf entserntere Zeiten erneuert. Mit Spanien hatte man schon im Nai des Jahrs 1636 gebrochen und durch den selbhaften Angriss dieser Macht dem Kaiser seinen wichtigsten Beistand aus den Riederlanden entzogen; zeht verschasste man, durch Unterstützung des Landgrasen Wilhelm von Kasselund herzogs Bernhard von Weimar, den schwedischen Wasselund der Elbe und Donan eine größere Freiheit und nöthigte den Kaiser,

burch eine ftarte Diverfion am Rhein, feine Macht zu theilen.

heftiger entzündete fich alfo ber Krieg, und ber Raifer hatte burch ben Bragifchen Frieden gwar feine Gegner im beutschen Reiche verminbert, aber zugleich anch ben Gifer und die Thätigkeit feiner auswärtigen Feinde vermehrt. Er hatte fich in Deutschland einen unumschräntten Ginfluß erworben und fich, mit Ausnahme weniger Stande, jum herrn bes gangen Reichstörpers und ber Krafte beffelben gemacht, bag er von jett an wieder als Raifer und herr handeln tonnte. Die erfte Wirtung davon mar die Erhebung feines Cobnes Ferdinand bes Dritten zur romifden Konigswilrbe, bie, ungeachtet bes Widerfpruchs von Seiten Triers und ber pfälzischen Erben, burch eine entscheidende Stimmenmehrheit zu Stande tam. Aber die Schweden hatte er zu einer verzweifelten Gegenwehr gereigt, Die gange Macht Frankreichs gegen fich bewaffnet und in bie innersten Ungelegenheiten Deutschlands gezogen. Beide Kronen bilben von jest an mit ihren deutschen Alliierten eine agene fest geschloffene Dacht, ber Raifer mit ben ihm anhängenben beutschen Staaten die andere. Die Schweben beweisen von jetzt an teine Schonung mehr, weil fie nicht mehr für Deutschland, sondern für ihr eigenes Dafein fechten. Sie banbeln rafcher, unumschränfter und fühner, weil sie es überhoben find, bei ihren deutschen Alliierten berum zu fragen und Rechenschaft von ibren Entwurfen zu geben. Die Schlachten werben hartnäckiger und blutiger, aber weniger entscheibend. Größere Thaten ber Tapferteit und ber Kriegstunft geschehen; aber es find einzelne Sandlungen, die, von feinem übereinstimmenden Blane geleitet, von teinem alles lentenden Beifte benutt, für die gange Partei ichwache Folgen baben und an dem Laufe bes Kriegs nur wenig veränbern.

Sachsen hatte sich in dem Pragischen Frieden verbindlich gemacht, die Schweden aus Deutschland zu verjagen; von jetzt an also vereinigen sich die sächsichen Fahnen mit den kaiferlichen, und zwei Bundesgenossen haben sich in zwei unverschulche Feinde verwandelt. Das Erzstied Wagdeburg, welches der Pragische Friede dem sächsichen Prinzen zusprach, war noch in schwedischen Handen, und alle Versuche, sie auf einem

The state of the s

friedlichen Wege zu Abtretung deffelben zu bewegen, maren ohne Wirtung geblieben. Die Feindseligkeiten fangen alfo an, und ber Rurfürst von Sachsen eröffnet fie damit, durch sogenannte Avocatorien alle sachfischen Unterthanen von ber Bannerijden Armee abgurufen, Die an ber Elbe gelagert fteht. Die Officiere, längst ichon wegen bes rudftanbigen Goldes ichwierig, geben dieser Aufforderung Gebor und raumen ein Quartier nach bem anbern. Da bie Sachfen zugleich eine Bewegung gegen Medlenburg machten, um Domit weggunehmen und ben Feind von Bommern und von ber Offfee abgufchneiden, fo gog fich Banner eilfertig babin, entfette Domit und ichlug ben fachfichen General Baubiffin mit fiebentaufend Mann aufe Saupt, daß gegen taufend blieben und eben fo viel gefangen murben. Berftartt burch bie Truppen und Artillerie, welche bisher in Bolnisch-Preugen geftanden, nunmehr aber burch ben Bertrag zu Stubmeborf in Diefem Lande entbebrlich murben, brach biefer tapfere und ungestime Rrieger im folgenden 1636ften Jahr in bas Rurffirstenthum Sachjen ein, wo er seinem alten Saffe gegen die Sachsen die blutigsten Opfer brachte. Durch vieljährige Beleidigungen aufgebracht, welche er und feine Schweben mabrend ihrer gemeinschaftlichen Feldzüge von dem Uebermuth der Sachfen hatten erleiden muffen, und jest burch ben Abfall bes Rurfürsten aufs angerfte gereizt, ließen fie bie ungludlichen Unterthanen beffelben ihre Rachfucht und Erbitterung fühlen. Begen Desterreicher und Bayern hatte ber ichwedische Goldat mehr aus Pflicht gefochten; gegen die Sachien tampfte er aus Privathaß und mit perfonlicher Buth, weil er fie als Abtrunnige und Berratber verabscheute, weil ber haß zwischen zerfallenen Frennden gewöhnlich ber grimmigfte und unversöhnlichfte ift. Die nachbrifdliche Diversion, welche dem Raifer unterbeffen von dem Bergog von Beimar und bem Landgrafen von Seffen am Rhein und in Westphalen gemacht murbe,. hinderte ihn, den Sachsen eine hinlängliche Unterstützung zu leiften, und fo mußte bas gange Rurfürftenthum von Banners ftreifenden Borben die ichredlichfte Behandlung erleiden. Endlich gog ber Rurfürft den taiferlichen General von Satfeld an fich und rudte vor Magbeburg, meldes ber berbeieilende Banner umfonft gu entfeten ftrebte. Run verbreitete fich die vereinigte Armee ber Raiferlichen und Sachfen durch die Mart Brandenburg, entriß ben Schweben viele Städte und mar im Begriff, fie bis an die Oftfee zu treiben. Aber gegen alle Erwartungen griff ber icon verloren gegebene Banner die alliierte Armee am 24ften September 1636 bei Wittstod an, und eine große Schlacht murbe geliefert. Der Angriff mar fürchterlich, und die gange Macht des Keindes fiel auf den rechten Flügel ber Schweden, ben Banner felbft anführte. Lange Reit fampfte man auf beiben Seiten mit gleicher Bartnadigfeit und Erbitterung, und unter ben Schweben mar feine Schwadron, Die nicht zehnmal angerückt und zehnmal geschlagen worden wäre. Als endlich Banner ber Uebermacht der Feinde zu weichen genöthigt mar, fette fein linter Flügel bas Treffen bis jum Ginbruch ber Racht fort

und das schwedische Hintertreffen, welches noch gar nicht gesochten hatte, war bereit, am folgenden Morgen bie Schlacht zu erneuern. Aber Diefen zweiten Angriff wollte ber Kurfürst von Sachfen nicht abwarten. Seine Armee mar burch bas Treffen bes vorhergebenben Tages ericopft, und die Rnechte hatten fich mit allen Pferben davon gemacht, daß die Artillerie nicht gebraucht werden tonnte. Er ergriff alfo mit bem Grafen von Satfeld noch in derselben Nacht die Flucht und überließ bas Schlachtfeld ben Schweben. Begen fünftaufend von den Alliierten waren auf der Bablftatt geblieben, Diejenigen nicht gerechnet, welche von den nachsebenden Schweden erschlagen wurden ober bem ergrimmten Landmann in die Bande fielen. Sundertundfünfzig Standarten und Kabnen, breiundzwanzig Ranonen, Die gange Bagage, bas Silbergeichirr bes Rurfürften mitgerechnet, wurden erbeutet und noch außerdem gegen zweitaufend Befangene gemacht. Diefer glangenbe Sieg, über einen weit überlegenen und vortheilhaft poftierten Feind erfochten, fette die Schweden auf einmal wieder in Achtung; ihre Feinde gagten, ihre Freunde fingen an, frifden Muth ju icopfen. Banner benutte bas Blud, bas fich jo entscheibend für ihn ertfart hatte, eilte über die Elbe und trieb die Raiferlichen burch Thuringen und Beffen bis nach Weftphalen. Dann tehrte er gurlid und bezog die Binterquartiere auf fachfifdem Boben.

Aber ohne die Erleichterung, welche ihm burch die Thatigkeit Bergog Bernhards und ber Frangojen am Rhein verschafft murbe, murbe es ihm fower geworben fein, diefe herrlichen Bictorien zu erfechten. Gergog Bernhard batte nach ber Rordlinger Schlacht bie Erimmer ber geichlagenen Armee in der Wetterau versammelt; aber verlaffen von dem Beilbennnischen Bunde, dem der Prager Friede bald darauf ein völliges Ende machte, und von den Schweden zu wenig unterftutt, fab er fich außer Stand gefett, bie Armee zu unterhalten und große Thaten an ihrer Spite zu thun. Die Rordlinger Rieberlage hatte fein Bergogthum Franken verschlungen, und die Ohnmacht der Schweden raubte ihm alle Soffnung, fein Glud burch biefe Rrone ju machen. Bugleich auch bes Amanges milbe, ben ihm bas gebieterische Betragen bes ichwebischen Reichstanglers auferlegte, richtete er seine Augen auf Frankreich, meldes ihm mit Belb, bem Gingigen, mas er brauchte, aushelfen fonnte und fich bereitwillig bagu finden ließ. Richelien wünschte nichts fo fehr, als ben Ginfluß der Schweben auf ben beutschen Rrieg ju vermindern und fich selbst unter fremdem Namen die Führung beffelben in bie Bande ju fpielen. Bu Erreichung biefes 3wedes tonnte er fein befferes Mittel erwählen, als bag er ben Schweben ihren tapferften Relbberrn abtrunnig machte, ihn aufs genaueste in Frankreichs Intereffe gog und fich, gn Ausführung feiner Entwürfe, feines Armes verficherte. Bon einem Fürften wie Bernhard, ber fich ohne ben Beiftand einer fremben Macht nicht behaupten tonnte, hatte Frankreich nichts zu beforgen, da auch ber gliidlichfte Erfolg nicht hinreichte, ihn außer Abbangigfeit

von diefer Rrone gu feten. Bernhard tam felbft nach Franfreich und ichloß im October 1635 au St. Germain en Lape, nicht mehr als Schwedischer General, sondern in eigenem Ramen, einen Bergleich mit biefer Krone, worin ihm eine jährliche Benfion von anderthalb Millionen Livres für ihn felbst und vier Millionen gu Unterhaltung einer Armee, bie er unter königlichen Befehlen commandieren follte, bewilligt wurden. Um feinen Gifer defto lebhafter angufeuern und die Eroberung von Elfaß burch ihn zu beschleunigen, trug man fein Bebenten, ihm in einem gebeimen Artifel diese Broving gur Belohnung angubieten; eine Großmuth. von der man febr weit entfernt mar und welche ber Bergog felbst nach Bürden zu ichaten wußte. Aber Bernhard vertraute feinem Gludund feinem Arme und fette der Arglift Berftellung entgegen. War er einmal machtig genug, bas Elfaß bem Feinde zu entreißen, fo verzweifelte er nicht baran, es im Nothfall auch gegen einen Freund behaupten gu tonnen. Nett alfo ichuf er fich mit frangofischem Gelbe eine eigene Armee, die er zwar unter franzöfischer Hobeit, aber doch so gut als unumschränkt commandierte, ohne jedoch feine Berbindung mit ben Schweben gang und gar aufzuheben. Er eröffnete feine Operationen am Rheinstrom, wo eine andere frangofische Armee unter bem Cardinal La Balette die Reindsetigfeiten gegen ben Raiser icon im Rahr 1635 eröffnet hatte.

Begen biese hatte fich bas öfterreichische Sauptheer, welches ben großen Sieg bei Rordlingen erfochten hatte, noch Unterwerfung Schwabens und Frankens unter der Anführung des Gallas gewendet und sie auch glücklich bis Met zurückgescheucht, den Rheinstrom befreit und bie von den Schweben besetten Stabte Mainz und Frankenthal erobert. Aber die Hauptablicht dieses Generals, die Winterquartiere in Frantreich gu beziehen, murbe burch ben thatigen Widerstand ber Frangofen vereitelt, und er fab fich genöthigt, feine Truppen in bas ericopfte Elfag und Schwaben gurudguführen. Bei Gröffnung bes Reldgugs im folgen! ben Rabre paffierte er zwar bei Breifach ben Rhein und ruftete fich, ben Krieg in das innre Frankreich zu spielen. Er fiel wirklich in die Graf-Schaft Burgund ein, mabrend bag bie Spanier von ben Nieberlanden aus in ber Bicardie gludliche Fortichritte machten und Johann von Berth, ein gefürchteter General ber Lique und berühmter Parteiganger, tief in Champagne ftreifte und Baris felbst mit seiner brobenben Antunft erschreckte. Aber die Tapferteit der Raiserlichen scheiterte por einer einzigen unbeträchtlichen Festung in Franche Comté, und jum zweiten Mal mußten fie ihre Entwürfe aufgeben.

Dem thätigen Geiste Herzog Bernhards hatte die Abhängigkeit von einem französischen General, der seinem Priesterrod mehr als seinem Commandostad Shre machte, disher zu enge Fessell angelegt, und ob er gleich in Berbindung mit demselben Essabern eroberte, so hatte essich doch in den Jahren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten können. Der schlechte Fortgang der französischen Waffen in den Niederlanden hatte die Thätigkeit der Operationen im Essas und Breisgau gehemmt; aber

im Rahr 1638 nahm ber Krieg in biefen Gegenden eine besto glanzendere Wendung. Seiner bisherigen Feffeln entledigt und jest volltommener Berr feiner Truppen, verließ Bergog Bernharb icon am Anfang bes Rebruars die Rube ber Winterquartiere, die er im Bisthum Bafel genommen hatte, und ericbien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in dieser rauben Rahreszeit nichts weniger als einen Angriff vermutbete. Die Balbstädte Laufenburg, Balbshut und Sedingen werben burch Ueberfall weggenommen und Rheinfelben belagert. Der dort commandierende faiferliche General, Bergog von Savelli, eilt mit beschlennigten Darichen biefem wichtigen Ort zu Gilfe, entfest ihn auch wirklich und treibt ben Bergog von Weimar nicht ohne großen Berluft gurud. Aber gegen aller Menichen Bermuthen ericbeint Diefer am britten Tage (ben 21sten Februar 1638) wieder im Geficht ber Raiserlichen, die in voller Sicherheit über ben erhaltenen Sieg bei Rheinfelben ausruhen, und folägt fie in einer großen Schlacht, worin die vier taiferlichen Benerale Savelli, Johann von Werth, Enteford und Speerenter nebst zweitaufend Mann zu Gefangenen gemacht werden. Zwei berfelben, von Berth und von Enteford, ließ Richelien in ber Folge nach Frantreich abführen, um ber Gitelfeit bes frangofischen Bolts burch ben Anblid fo berühmter Gefangenen ju fcmeicheln und bas öffentliche Elend durch das Schaugepränge der erfochtenen Siege zu hintergeben. Much die eroberten Standarten und Fahnen wurden in biefer Abficht unter einer feierlichen Proceffion in die Rirche be notre Dame gebracht, breimal vor bem Altar geschwungen und bem Beiligthum in Bermahrung gegeben.

Die Einnahme von Rheinfelden, Röteln und Freiburg war die nadfte Rolge bes burd Bernbard erfochtenen Sieges. Gein Beer wuchs beträchtlich, und jo wie bas Blud fich für ihn erklärte, ermeiterten fich feine Entwürfe. Die Reftung Breifach am Oberrhein murbe als die Beherrscherin dieses Stromes und als der Schlüffel zum Elfaft betrachtet. Rein Ort war bem Raifer in Diesen Gegenden wichtiger, auf feinen hatte man fo große Sorgfalt verwendet. Breifach zu behaupten, war die vornehmfte Bestimmung der italienischen Armee unter Feria gewefen; die Festigkeit seiner Werte und ber Bortheil feiner Lage boten jedem gewaltsamen Angriffe Erot, und die faiserlichen Generale, welche in biefen Begenben commandierten, hatten Befehl, alles für die Rettung biefes Blates zu magen. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und beichloß ben Angriff auf diese Restung. Unbezwingbar burch Gewalt, tonnte fie nur burch Sunger befiegt werben; und bie Sorglofigfeit ibres Commandanten, ber, feines Angriffs gewärtig, feinen aufgehäuften Getreidevorrath zu Gelbe gemacht batte, beschleunigte biefes Schicffal. Da fie unter biefen Umftanden nicht vermögend mar, eine lange Belagerung auszuhalten, fo mußte man eilen, fie zu entjegen oder mit Broviant zu verforgen. Der taiferliche General von Got naberte fich baber aufs eilfertigfte an ber Spite von zwölftaufend Mann, von breitau-

1

send Proviantwagen begleitet, die er in die Stadt werfen wollte. Aber von Herzog Bernhard bei Bittenweier angegriffen, versor er sein ganzes Corps, bis auf dreitausend Mann, und die ganze Fracht, die er mit sich führte. Ein ähnliches Schicksal widersuhr auf dem Ochsenfelb bei Khann dem Herzog von Lothringen, der mit fünf- dis sechstausend Mann zum Entsat der Festung heranridete. Nachdem auch eindritete Bersuch des Generals von Götzu Breisachs Rettung missungen war, ergab sich diese Festung, von der schrecklichsten Hungersnoth geängstigt, nach einer viermonatlichen Belagerung, am 7ten December 1638

ihrem eben fo menichlichen als beharrlichen Gieger.

Breifachs Eroberung eröffnete bem Chrgeiz bes Bergogs von Beimar ein grenzenlofes Weld, und jest fängt der Roman feiner Soffnungen an, fich ber Bahrheit zu nabern. Beit entfernt, fich ber Fruchte feines Schwerts gu Franfreichs Bortheil gu begeben, bestimmt er Breifach für fich felbft und fündigt biefen Entichluß icon in der Gulbigung an, die er, ohne einer andern Dacht zu erwähnen, in feinem eigenen Ramen von den Uebermundenen fordert. Durch bie bisberigen glangenden Erfolge beraufcht und zu den ftolgesten Soffnungen hingeriffen, glaubt er von jest an fich felbst genug zu sein und die gemachten Groberungen, felbst gegen Frankreichs Willen, behaupten gu fonnen. Bu einer Beit, wo alles um Lapferteit feil mar, wo perfonliche Rraft noch etwas galt und heere und heerführer bober als lander geachtet murben, mar es einem Belben, wie Bernhard, erlaubt, fich felbst etwas zuzutrauen und an der Spite einer trefflichen Armee, Die fich unter feiner Anführung unüberwindlich fühlte, an feiner Unternehmung zu verzagen. Um fich unter ber Menge von Feinden, benen er jett entgegen ging, an einen Freund anzuschließen, marf er feine Augen auf die Landgräfin Amalie von Seffen, die Wittme des fürglich verftorbenen Landgrafen Bilbelms, eine Dame von eben fo viel Beift als Entschloffenheit, Die eine ftreitbare Armee, icone Eroberungen und ein beträchtliches Fürftenthum mit ihrer Sand zu verschenten hatte. Die Eroberungen der Beffen mit feinen eigenen am Rhein in einen eingigen Staat und ihre beiberfeitigen Armeen in eine militarifche Dacht verbunden, tonnten eine bedeutende Macht und vielleicht gar eine britte Partei in Deutschland bilben, die ben Ausschlag bes Rrieges in ihren Banden hielt. Aber diesem vielversprechenden Entwurf machte ber Tod ein frühzeitiges Enbe.

"Herz gefaßt, Pater Joseph! Breisach ift unser!" schrie Richelien bem Capuciner in die Ohren, der sich schon zur Reise in jene Welt ansichickte, so sehr hatte ihn diese Freudenpost berauscht. Schon verschlang er in Gedanken das Essaß, das Breisgau und alle öfterreichischen Borlande, ohne sich der Zusage zu erinnern, die er dem Herzog Bern hart gethan hatte. Der ernstliche Entschluß des Lettern, Breisach für sich zu behalten, den er auf eine sehr unzweideutige Art zu erkennen gab, fürzte den Cardinal in nicht geringe Berlegenheit, und alles wurde hervorges

baren Ziele; aber Männer seiner Art siehen unter andern Klugheitsgelegen, als diejenigen sind, wornach wir den großen Hausen zu messen psiegen; fähig, mehr als andere zu vollbringen, durste er auch verwegenere Plane entwersen. Bernhard sieht in der neuern Geschichte als ein schönes Bild jener traftvollen Zeiten da, wo persönliche Größe noch etwas ausrichtete, Tapserseit Länder errang und Heldentugend

einen deutschen Ritter selbst auf den Raiserthron führte.

Das beste Stud aus der hinterlaffenschaft bes herzogs mar feine Armee, bie er, nebft dem Elfaß, feinem Bruder Bilhelm vermachte. Aber an eben diese Armee glaubten Schweden und Frankreich gegrunbete Rechte zu haben; jenes, weil fie im Ramen diefer Krone geworben war und ihr gehuldigt hatte; biefes, weil fie von feinem Gelb unterhalten worden. Auch ber Rurpring von ber Pfalz trachtete nach dem Befit berfelben, um fich ihrer ju Biebereroberung feiner Staaten gu bedienen, und versuchte anfangs durch seine Agenten und endlich in eigner Berfon, fie in fein Intereffe gu gieben. Gelbft von taiferlicher Seite geschah ein Bersuch, Diese Armee zu gewinnen; und bies barf uns zu einer Beit nicht wundern, wo nicht bie Berechtigfeit ber Sache, nur der Preis der geleifteten Dienfte in Betrachtung tam und die Capferteit, wie jede andere Baare, bem Meistbietenden feil mar. Aber Frantreich, vermögender und entschloffener, überbot alle Mitbewerber. Es ertaufte ben General von Erlach, ben Befehlshaber Breisachs, und bie übrigen Oberhaupter, die ihm Breifach und die ganze Armee in die Banbe fpielten. Der junge Bfalggraf Rarl Ludwig, ber icon in ben porbergebenden Jahren einen ungludlichen Felbzug gegen ben Raifer gethan batte, fab auch bier feinen Unichlag fcheitern. Im Begriff, Frantreich einen fo folimmen Dienft zu erzeigen, nahm er unbesonnener Beife feinen Weg durch diefes Reich und hatte den unglücklichen Ginfall, feinen Namen zu verschweigen. Dem Cardinal, ber die gerechte Sache bes Bfalggrafen fürchtete, war jeder Bormand willtommen, feinen Anschlag gu vereiteln. Er ließ ihn alfo gu Moulins gegen alles Bolterrecht anhalten und gab ihm feine Freiheit nicht eher wieder, als bis der Antauf ber Weimarischen Truppen berichtigt war. So sah sich Frankreich nun im Befit einer beträchtlichen und wohlgeubten Rriegsmacht in Deutschland, und jest fing es eigentlich erst an, den Raiser unter seinem eigenen Namen zu bekriegen.

Aber es war nicht mehr Ferbinand ber Zweite, gegen ben es jetzt als ein offenbarer Feind ausstand; diesen hatte schon im Februar 1687, im neunundssinfzigsten Jahre seines Alters, der Tod von dem Schauplatz abgerusen. Der Krieg, den seine Herrschlücht entzündet hatte, überlebte ihn; nie hatte er während seiner achtzehnsährigen Regierung das Schwert aus der Hand gelegt; nie, so lang er das Reichsscepter sihrte, die Wohlthat des Friedens geschmedt. Mit den Talenten des guten Herrschers geboren, mit vielen Lugenden geschmidt, die das Glück der Bölker begründen, sanft und menschlich von Natur, sehen wir ihn.

aus einem übel verstandenen Begriff von Monarchenpflicht, bas Bertgeng zugleich und bas Opfer frember Leidenschaften, feine wohlthatige Bestimmung verfehlen und ben Freund ber Gerechtigfeit in einen Unterbriider ber Menschheit, in einen Feind bes Friedens, in eine Beifel feiner Bolter ausarten. In feinem Brivatleben liebensmurdig, in feinem Regentenamt achtungswerth, nur in feiner Bolitit fclimm berichtet, vereinigte er auf feinem Saupte ben Segen feiner tatholischen Unterthanen und bie Flüche ber protestantischen Welt. Die Geschichte stellt mehr und ichlimmere Defpoten auf, als Ferdinand ber 3meite gewefen, und boch hat nur Giner einen breißigjahrigen Rrieg entgundet; aber ber Ehrgeig biefes Ginzigen mußte ungtudlicherweise gerade mit einem folden Jahrhundert, mit folden Borbereitungen, mit folden Reimen ber Zwietracht gusammentreffen, wenn er von fo verberblichen Folgen begleitet fein follte. In einer friedlichern Zeitepoche hatte dieser Funke keine Nahrung gefunden, und die Ruhe des Jahrhunderts batte ben Shrgeiz bes Ginzelnen erftidt; jest fiel ber ungludliche Strahl in ein boch aufgethurmtes, lange gesammeltes Brenngerathe, und Europa entzündete fich.

Sein Sohn, Ferdin and ber Dritte, wenige Monate vor seines Baters hintritt zur Burbe eines römischen Königs erhoben, erbte seine Throne, seine Grundsate und seinen Krieg. Aber Ferdin and ber Oritte hatte ben Jammer ber Bölker und die Berwissung ber länder in der Nähe gesehen und das Bedürfniß des Friedens näher und seuriger gefühlt. Beniger abhängig von den Jesuiten und Spaniern und billiger gegen fremde Religionen, konnte er leichter als sein Bater die Stimme der Mäßigung hören. Er hörte sie und schenkte Europa den Frieden; aber erst nach einem eilssährigen Kampse mit dem Schwert und der Feder, und nicht eher, als bis aller Widerstand fruchtlos war und

Die zwingende Roth ibm ihr hartes Befet biftierte.

Das Glud begunftigte ben Antritt feiner Regierung, und feine Waffen waren siegreich gegen die Schweden. Diese hatten unter Banners fraftvoller Anführung nach bem Siege bei Wittftod Sachfen mit Winterquartieren belaftet und ben Feldzug bes 1637ften Jahrs mit ber Belagerung Leipzigs eröffnet. Der tapfere Wiberftand ber Befatung und die Annaherung ber furfürftlich-taiferlichen Bolfer retteten biefe Stadt, und Banner, um nicht von ber Elbe abgeschnitten zu merden, mußte fich nach Torgan gurudziehen. Aber die Ueberlegenheit ber Raiferlichen verscheuchte ibn auch von hier, und umringt von feindlichen Schwarmen, aufgehalten von Stromen und vom Sunger verfolgt, mußte er einen höchft gefährlichen Rudjug nach Bommern nehmen, beffen Rubnheit und gludlicher Erfolg ans Romanhafte grenzt. Die gange Armee burchwatete an einer seichten Stelle die Der bei Fürstenberg . und ber Soldat, bem bas Baffer bis an ben hals trat, ichleppte felbft bie Ranonen fort, weil die Pferde nicht mehr gieben wollten. Banner batte barauf gerechnet, jenseits ber Ober feinen in Bommern ftebenden Unter-

general Brangel zu finden und, burch biefen Bumache verftartt, bem Keind alsdann die Spite zu bieten. Wrangel erschien nicht, und an feiner Statt hatte fich ein taiferliches Beer bei Landsberg postiert, ben fliehenden Schweden ben Beg ju verlegen. Banner entbedte nun, daß er in eine verderbliche Schlinge gefallen, woraus fein Entfommen war. Hinter fich ein ausgehungertes Land, die Raiferlichen und die Ober ; bie Ober gur Linten, Die, von einem faiferlichen Beneral Bucheim bewacht, feinen Uebergang gestattete, vor sich Landsberg, Ruftrin, die Barthe und ein feindliches Beer, gur Rechten Bolen, bem man, bes Stillftanbes ungeachtet, nicht wohl vertrauen tonnte, fab er fich ohne ein Bunder verloren, und icon triumphierten die Raiserlichen über feinen unvermeidlichen Fall. Banners gerechte Empfindlichkeit flagte die Franzosen als die Urheber dieses Unglücks an. Sie hatten die versprochene Diversion am Rhein unterlassen, und ihre Unthätigkeit erlaubte bem Raifer, feine ganze Macht gegen die Schweben zu gebrauchen. "Gollten wir einft," brach ber aufgebrachte General gegen ben frangofischen Residenten aus, ber bem schwedischen Lager folgte, "follten wir und die Deutschen einmal in Gesellschaft gegen Frantreich fechten, fo werden wir nicht fo viel Umftande machen, ebe wir den Rheinstrom paffieren." Aber Borwürfe maren jett vergeblich verschwendet. Entschluß und That forberte die bringende Noth. Um ben Zeind vielleicht durch eine faliche Spur von der Ober hinmeg zu loden, ftellte fich Banner, als ob er durch Bolen entfommen wollte, schickte auch wirklich den größten Theil ber Bagage auf biefem Bege voran und ließ feine Bemablin sammt ben übrigen Officiersfrauen Diefer Marschroute folgen. Sogleich brechen Die Raiferlichen gegen die polnische Brenze auf, ihm bielen Bag zu verfperren, and Bucheim verläßt feinen Standort, und bie Dber wird entblößt. Raich wendet fich Banner in der Dunkelheit der Nacht gegen biefen Strom gurud und fett feine Truppen, sammt Bagage und Beichut, eine Meile oberhalb Ruftrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorher bei Fürstenberg, über. Ohne Berluft erreichte er Bommern, in beffen Bertheidigung er und hermann Brangel fich theilen.

Aber die Kaiserlichen, von Gallas angesührt, dringen bei Tribses in dieses herzogthum und überschwemmen es mit ihrer überlegenen Macht. Usedo m und Wolg ast werden mit Sturm, Dem min mit Accord erobert und die Schweden bis tief in hinterpommern zurückgebrück. Und jetzt gerade kan es mehr als jemals darauf an, sich in diesem Lande zu behaupten, da herzog Bogisla der Bierzehnte in eben diesem Jahre stirbt und das schwedische Reich seine Ansprücke auf Vonmern geltend machen soll. Um den Kursürsten von Brandenburg zu verhindern, seine auf eine Erdverbrüderung und auf den Pragischen Frieden gegründeten Rechte an dieses herzogthum geltend zu machen, strengt es setzt alle seine Kräste an und unterstützt seine Generale aufs nachbrücklichte mit Geld und Soldaten. Auch in andern Gegenden des Reichs gewinnen die Angelegenheiten Schwedens ein günstigteres Ans

feben, und fie fangen au, fich von dem tiefen Berfalle zu erheben, worein fie durch die Unthätigkeit Frankreichs und durch den Abfall ihrer Alliierten versunten waren. Denn nach ihrem eilfertigen Rudzuge nach Bommern hatten fie einen Plat nach bem andern in Oberfachsen verloren; bie medlenburgifchen Fürften, von den taiferlichen Baffen bedrangt, fingen an, fich auf die öfterreichische Seite zu neigen, und felbft Bergog Beorg von Luneburg erflärte fich feindlich gegen fie. Ehren breitftein, durch hunger besiegt, öffnete dem baberifchen General von Berth feine Thore, und die Desterreicher bemächtigten fich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schangen. Frantreich hatte gegen Die Spanier eingebüßt, und der Erfolg entsprach ben prablerischen Anstalten nicht, womit man ben Rrieg gegen diese Krone eröffnet hatte. Berloren mar alles, mas bie Schweben im innern Deutschland besagen, und nur bie Sauptpläte in Bommern behaupteten fich noch. Gin einziger Felbaug reißt fie aus biefer tiefen Erniedrigung, und durch die machtige Diberfion, welche ber flegende Bernbard ben taiferlichen Baffen an ben Ufern bes Rheins macht, wird ber gangen Lage bes Rriegs ein ichneller

Umfdwung gegeben.

Die Frrungen zwischen Frankreich und Schweden waren endlich beigelegt und ber alte Traftat zwischen beiben Rronen zu Samburg mit neuen Bortheilen für die Schweden bestätigt worden. In Beffen übernahm die faatstluge Landgrafin Amalia mit Bewilligung ber Stände, nach bem Absterben Wilhelms, ihres Gemahls, die Regierung und behauptete mit vieler Entschloffenheit gegen ben Wiberspruch bes Raifers und ber Darmstädtischen Linie ihre Rechte. Der schwedischprotestantischen Bartei schon allein aus Religionsgrundsäten eifrig ergeben, erwartete fie blog bie Bunft ber Belegenheit, um fich lant und thacig bafür zu erklären. Unterbeffen gelang es ihr, burch eine kluge Burüdhaltung und listig angesponnene Traktate den Raiser in Unthätigfeit zu erhalten, bis ihr gebeimes Bundnig mit Frantreich gefchloffen war und Bernhards Siege den Angelegenheiten ber Brotestanten eine gunftige Wendung gaben. Da warf fie auf einmal die Maste ab und erneuerte die alte Freundschaft mit der schwedischen Rrone. Auch den Rurpringen von ber Pfalz ermunterten Bergog Bern barbs Triumphe, fein Blud gegen ben gemeinschaftlichen Feind zu versuchen. Mit englifdem Belbe marb er Boller in Solland, errichtete gu Meppen ein Magazin und vereinigte fich in Weftphalen mit schwedischen Truppen. Sein Magazin ging zwar verloren, feine Armee wurde von bem Grafen Satfeld bei Blotho gefclagen; aber feine Unternehmung batte boch ben Reind eine Beitlang beschäftigt und ben Schweben in andern Begenben ihre Operationen erleichtert. Roch manche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Glud fich zu ihrem Bortheile erklärte, und es mar icon Gewinn genug für fie, daß die niederfachfischen Stande die Reutralität ergriffen.

Bon diesen wichtigen Bortheilen begunftigt und durch vierzehn-

tausend Mann frischer Truppen ans Schweden und Livland verstärkt. eröffnete Banner voll guter Soffnungen im Sahr 1638 ben Feldgug. Die Raiferlichen, welche Borpommern und Diedlenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Bosten ober liefen schaarenweise ben schwebischen Jahnen gu , um bem hunger , ihrem grimmigften Feind in biefen ausgeplünderten und veramten Gegenden, zu entfliehen. Go ichredlich hatten die bisherigen Durchzlige und Quartiere das ganze Land zwischen ber Elbe und Ober verobet, daß Banner, um in Sachsen und Bohmen einbrechen zu konnen und auf dem Wege bahin nicht mit feiner gangen Armee zu verhungern, von hinterpommern aus einen Umweg nach Riebersachsen nabm und bann erft burch bas Salberftädtische Gebiet in Rurfachfen einruckte. Die Ungebuld ber niederfachfischen Staaten . einen so hungrigen Gaft wieder los zu werden, versorgte ihn mit dem nöthigen Broviant, bag er für feine Armee in Magdeburg Brod hatte, - in einem Lande, wo ber Sunger icon ben Abichen an Menichenfleifch überwunden batte. Er erschreckte Sachsen mit feiner verwuftenden Antunft; aber nicht auf diefes erichöpfte Land, auf die faiferlichen Erblander mar feine Abficht gerichtet. Bernharbs Siege erhoben feinen Muth, und Die wohlhabenden Provinzen des Hauses Desterreich lockten seine Raubfucht. Rachbem er ben taifenlichen General von Galis bei Elfterberg geschlagen, die sachfische Armee bei Chemnit gu Grunde gerichtet und Birna erobert hatte, drang er in Bohmen mit unwiderstehlicher Macht ein, fette über die Elbe, bedrohte Brag, eroberte Brandeis und Leitmerit, foling ben General von Soffirchen mit gehn Regimentern und verbreitete Schreden und Berwuftung burch bas gange unvertheis bigte Königreich. Beute ward alles, was fich fortschaffen ließ, und gerftort wurde, was nicht genoffen und geraubt werden konnte. Um besto mehr Korn fortzuschleppen, schnitt man bie Aehren von ben Salmen und verderbte den Ueberreft. Ueber taufend Schlöffer, Fleden und Dorfer wurden in die Asche gelegt, und oft sab man ihrer hundert in einer einzigen Racht auflobern. Bon Böhmen aus that er Streifzüge nach Schlefien, und felbft Mahren und Desterreich follten feine Raubsucht empfinden. Dies zu verhindern, mußte Graf Satfelb aus Weftphalen und Piccolomini aus ben Niederlanden herbeeilen. Erzherzog Leopold, ein Bruder bes Raifers, erhalt ben Commandoftab, um die Ungeschicklichkeit seines Borgangers Gallas wieder gut zu machen und Die Armee aus ihrem tiefen Berfalle gu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte die getroffene Beränderung, und der Feldzug des 1640sten Jahres schien für die Schweden eine sehr nachtheilige Wendung zu nehmen. Sie werden aus einem Quartier nach dem andern in Böhmen vertrieben, und nur bemüht, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, ziehen sie sich eilsertig über das meisnische Gebirge Aber auch durch Sachsen von dem nacheilenden Feinde verfolgt und bei Blauen geschlagen, müssen sie nach Ehüringen ihre Zuslucht nehmen. Durch einen einzigen Sommer zu Meistern des Feldes gemacht, stürzen

fie eben fo ichnell wieder zu ber tiefften Schwäche herab, um fich aufs neue zu erheben und so mit beständigem raschem Wechsel von einem Meugerften zum andern zu eilen. Banners geschwächte Dacht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergang nabe, erhebt fich auf einmal wieder. Die Bergoge von Lüneburg verlaffen den Bragischen Frieben und führen ihm jest die nämlichen Truppen zu, die fie wenige Jahre vorber gegen ihn fechten ließen. Beffen schickt Bilfe, und ber Berzog von Longueville ftößt mit ber nachgelaffenen Armee Bergog Bernhards zu seinen Fahnen. Den Raiferlichen aufs neue an Dracht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfeld ein Treffen an; aber ihr Anführer Biccolomini vermeidet es fluglich und bat eine zu gute Stellung gemablt, um bagn gezwungen zu werden. Als endlich die Bapern fich von ben Raiferlichen trennen und ihren Marich gegen Franken richten, verfucht Banner auf biefes getrennte Corps einen Angriff, ben aber bie Rlugheit bes baperischen Anführers von Mercy und die schnelle Annäherung der kaiserlichen hauptmacht vereitelt. Beide Armeen ziehen sich nunmehr in das ausgehungerte Hessen, wo sie sich, nicht weit von einander, in ein festes Lager einschließen, bis endlich Mangel und raube Rahreszeit fie aus biefem verarmten Landstrich verscheuchen. Picco-Iomini ermählt fich die fetten Ufer ber Wefer zu Winterquartieren; aber überflügelt von Bannern, muß er fie ben Schweden einräumen und bie frantischen Bisthumer mit feinem Befuche beläftigen.

Um eben biese Zeit wurde zu Regensburg ein Reichstag gehalten, wo die Klagen der Stände gehört, an der Beruhigung des Reiches gearbeitet und über Krieg und Frieden ein Schluß gefaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, der im Fürstencollegium präsidierte, die Mehrheit der fatholischen Stimmen im Kursurstene, die überlegene Awgust der Bischöse und der Abgang von mehrern evangelischen Stimmen leitete die Berhandlungen zum Bortheil des Kaisers, und es sehlte viel, daß auf diesem Reichstage das Reich repräsentiert worden wäre. Nicht ganz mit Unrecht betrachteten ihn die Protestanten als eine Zummenverschwörung Desterreichs und seiner Kreaturen gegen den protestantischen Theil, und in ihren Augen konnte es Berdienst scheines

Diefen Reichstag zu foren ober auseinander zu icheuchen.

Banner entwarf diesen verwegenen Anschilag. Der Ruhm seiner Wassen hatte bei dem letten Rückzug aus Böhmen gelitten, und es bedurste einer unternehmenden That, um seinen vorigen Glanz wieder herzustellen. Ohne Jemand zum Bertrauten seines Anschlags zu machen, verließ er in der strengsten Kälte des Winters im Jahr 1641 seine Quartiere in Lüneburg, sobald die Wege und Ströme gestoren waren. Begleitet von dem Marschall von Guebriant, der die französische und weimarische Armee commandierte, richtete er durch Thüringen und das Bogtland seinen Marsch nach der Donau und stand Regensburg gegenüber, ehe der Reichstag vor seiner Ankunst gewarnt werden konnte. Unbeschöftengroß war die Bestürzung der versammelten Stände, und in der ersten

Angst ichidten fich alle Gefandten gur Flucht an. Nur ber Raifer erflärte, daß er bie Stadt nicht verlaffen wilrde, und ftartte durch fein Beifpiel bie Anbern. Bum Unglud ber Schweben fiel Thauwetter ein, daß bie Donan aufgieng und weder trodnen Rufes, noch megen des ftarten Gisgangs zu Schiffe paffiert werben tonnte. Um boch eiwas gethan zu haben und ben Stola bes beutschen Raifers gu franten, beging Banner bie Unhöflichkeit, die Stadt mit fünfhundert Ranonenichuffen zu begrugen, die aber wenig Schaben anrichteten. In Diefer Unternehmung getänscht, beschloß er nunmehr, tiefer in Bapern und in bas unverthei-Digte Mahren zu bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere feine bedürftigen Truppen erwarteten. Aber nichts tonnte den frangofiichen General bewegen, ihm bis babin zu folgen. Guebriant fürchtete, daß die Absicht ber Schweden fei, die weimarische Armee immer weiter vom Rhein zu entfernen und von aller Gemeinschaft mit Frantreich abzuschneiben, bis man fie entweder ganglich auf feine Seite gebracht ober boch außer Stand gesett habe, etwas Eigenes zu unternehmen. Er trennte fich also von Bannern, um nach dem Mainstrom qurückzutehren, und dieser sab sich auf einmal der ganzen taiserlichen Macht bloggefiellt, die, zwischen Regensburg und Ingolftabt in aller Stille verfammelt, gegen ihn anrudte. Jest galt es, auf einen ichnellen Rudzug au benten, ber im Angeficht eines an Reiterei überlegenen Beeres, ami. ichen Stromen und Waldern, in einem weit und breit feindlichen Lande, taum anders als durch ein Wunder möglich schien. Gilfertig zog er fich nach bem Bald, um burch Bohmen nach Sachien zu entfommen; aber brei Regimenter mußte er bei Neuburg im Stiche laffen. Diese hielten burch eine fpartanifche Wegenwehr hinter einer ichlechten Mauer die feindliche Macht vier gange Tage auf, bag Banner ben Borfprung gewinnen fonnte. Er entfam über Eger nach Annaberg; Biccolomini fette ihm auf einem nahern Weg über Schladenwald nach, und es fam bloß auf den Bortheil einer fleinen halben Stunde an, daß ihm der taiferliche General nicht bei bem Baffe gu Priesnit zuvor tam und bie gange ichwedische Macht vertilgte. Bu Zwidan vereinigte fich Buebriant wieder mit dem Bannerischen Beer, und beide richteten ihren Marich nach halberftadt, nachbem fie umfonft versucht hatten, Die Saale gu vertheidigen und ben Defterreichern den Uebergang zu verwehren.

Bu halberstadt fand endlich Banner (im Mai 1641) das Ziel seiner Thaten, durch kein andres als das Gift der Unmäßigkeit und des Berdruffes getödtet. Mit großem Ruhme, obgleich mit abwechselndem Glück, behanptete er das Ansehen der schwedischen Bassen in Deutschland und zeigte sich durch eine Kette von Siegesthaten seines großen Lehrers in der Kriegskunst werth. Er war reich an Anschlägen, die er geheimnisvoll bewahrte und rasch vollstreckte, besonnen in Gefahren, in der Widerwärtigkeit größer als im Glück und nie mehr furchtbar, als wenn man ihn am Rande des Verderbens glaubte. Aber die Tugenden des Kriegs-helben waren in ihm mit allen Unarten und Lastern gepaart, die das

Baffenhandwert erzeugt ober boch in Schutz nimmt. Eben fo gebieterisch im Umgang als por ber Fronte feines heers, rauh wie fein Gewerbe und ftolg wie ein Eroberer, brudte er die deutschen Fürften nicht weniger burch feinen Uebermuth als burch feine Erpreffungen ihre Lander. Für bie Beichwerben bes Kriegs entschädigte er fich burch bie Freuden der Tafel und in den Armen der Wolluft, die er bis jum Uebermaße trieb und endlich mit einem frühen Tod bugen mußte. Aber uppig, wie ein Alexander und Dahomed der Aweite, flurzte er fich mit gleicher Leichtigfeit aus ben Armen ber Wolluft in Die hartefte Arbeit bes Rriegs, und in seiner gangen Feldberrngröße ftand er ba, als die Armee über ben Beichling murrte. Gegen achtzigtaufend Mann fielen in ben gablreichen Schlachten, Die er lieferte, und gegen fechshundert feindliche Standarten und Kabnen, die er nach Stocholm fandte, beurfundeten feine Siege. Der Berluft biefes großen Rührers murbe von ben Schweben balb aufs empfindlichfte gefühlt, und man fürchtete, bag er nicht zu erfegen fein murbe. Der Beift ber Emporung und Bugellofigfeit, burch bas überwiegende Anfeben biefes gefürchteten Generals in Schranten gehalten, erwachte, sobald er babin mar. Die Officiere fordern mit furchtbarer Ginftimmigfeit ihre Rudftande, und feiner ber vier Benerale, bie fich nach Bannern in das Commando theilen, befitt Anfeben genug, biefen ungeftumen Mahnern Gentige zu leiften ober Stillschweigen zu gebieten. Die Kriegszucht erschlafft, ber zunehmenbe Mangel und die kaiferlichen Abrufungsichreiben vermindern mit jedem Lage die Armee; die frangofifd-weimarifden Bolter beweisen wenig Gifer; die Lüneburger verlaffen bie ichwedischen Kahnen, ba bie Kurften bes Saufes Braunfcweig nach bem Tobe Bergogs Beorg fich mit bem Raifer vergleichen; und endlich fondern fich auch die Beffen von ihnen ab, um in Weftphalen beffere Duartiere zu suchen. Der Seind benutt biefes verberbliche Zwischenreich, and obgleich in zwei Aftionen aufs Saupt geschlagen, gelingt es ibm, beträchtliche Fortschritte in Riebersachsen zu machen.

Endlich erschien der neu ernannte schwedische Generatsfilmus mit frischem Geld und Soldaten. Bernhard Torftenson war es, ein Bögling Gustav Abolphs und der glücklichstenson war es, ein Bögling Gustav Abolphs und der glücklichstenson beieß Helden, dem er schon in dem polnischen Kriege als Page zur Seite stand. Bon dem Podagra gelähmt und an die Sänste geschmiedet, bestegte er alle seine Gegner durch Schnelligkeit, und seine Unternehmungen hatten Flügel, während daß sein Körper die schrecklichste aller Fessellung. Unter ihm verändert sich der Schauplatz des Krieges, und neue Maximen herrschen, die die Roth gebietet und der Ersolg rechtsertigt. Erschöpft sind alle Länder, um die man disher gestritten hatte, und in seinen hintersten Landen unangesochten, sühlt das Haus Desterreich ein Jammer des Krieges nicht, unter welchem ganz Deutschland blutet. Torsten son verschasst ihm zuerst diese bittre Ersahrung, sättigt seine Schweden an dem setten Tisch Oesterreichs und wirst den Feuerbrand

bis an ben Thron bes Raifers.

In Schlefien hatte ber Feind beträchtliche Bortheile über ben ichmebifden Anführer Stalbantid erfochten und ihn nach der Neumart gejagt. Torftenfon, ber fich im Luneburgifden mit ber ichwedischen Hauptmacht vereinigt hatte, zog ihn an sich und brach im Jahr 1642 durch Brandenburg , bas unter bem großen Rurfürsten angefangen hatte, eine gewaffnete Neutralität zu beobachten , ploglich in Schlesien ein. Glogau wird ohne Approche, ohne Breiche, mit bem Degen in ber Fauft erftiegen, ber Bergog Frang Albrecht von Lauenburg bei Schweidnit geschlagen und felbft erschoffen, Schweidnit, wie fast bas gange bieffeits ber Dber gelegene Schlefien, erobert. Run brang er mit unaufhaltsamer Gewalt bis in bas Innerste von Mahren, wohin noch tein Feind bes Saufes Desterreich getommen war, bemeisterte fich ber Stadt Dlmiit und machte felbft die Raiferstadt beben. Unterdeffen batten Biccolomini und Erzherzog Leopold eine überlegene Macht versammelt, die den schwedischen Eroberer aus Mahren und bald auch, nach einem vergeblichen Berfuch auf Brieg, aus Schlefien verscheuchte. Durch Wrangeln verftartt, magte er fich zwar aufs neue bem überlegnen Reind entgegen und entfette Grogglogau; aber er tonnte weber ben Reind zum Schlagen bringen, noch feine Absicht auf Böhmen ausführen. Er überschwemmte nun die Laufig, mo er im Angesichte bes Feindes Rittau wegnahm und nach einem furzen Aufenthalt jeinen Marich burch Meißen an die Elbe richtete, die er bei Lorgau paffierte. Jest bedrohte er Leipzig mit einer Belagerung und machte fich hoffnung, in diefer moblhabenden, feit gehn Rahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Borrath an Lebensmitteln und farte Brandschatzungen zu erheben.

Sogleich eilen die Raiferlichen unter Leopold und Biccolomini über Dresten gum Entfat berbei, und Torftenfon, um nicht zwischen ber Armee und ber Stadt eingeschloffen gu werden, rudt ihnen bebergt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen wunderbaren Rreislauf ber Dinge traf man jest wieder auf dem nämlichen Boden Bufammen, ben Buftav Abolph eilf Sahre vorher durch einen entscheibenden Sieg mertwürdig gemacht hatte, und ber Borfahren Belbentugend erhitte ihre Rachfolger zu einem edeln Wettstreit auf Diefer beiligen Erbe. Die ichwedischen Generale Stalbantid und Billenbera werfen fich auf ben noch nicht gang in Ordnung gestellten linken Flügel ber Defterreicher mit foldem Ungeftum, daß die gange ibn bededende Reiterei über den Saufen gerannt und jum Treffen unbrauchbar gemacht wird. Aber auch dem linten ber Schweden drobte icon ein abnliches Schicffal, als ihm ber fiegende rechte zu hilfe tam, bem Seind in ben Ruden und in die Flanten fiel und feine Linien trennte. Die Infanterie beider Theile ftand einer Mauer gleich und wehrte fich, nachdem alles Bulver verschoffen war, mit umgekehrten Musketen, bis endlich bie Raiferlichen, von allen Seiten umringt, nach einem breiftunbigen Gefechte bas Feld raumen mußten. Die Anführer beiber Armeen batten ihr Meugerstes gethan, ihre fliebenden Bolter aufzuhalten, und Erzbergog Shiller, Werte. III. 47

Leopold war mit seinem Regimente ber erfte beim Angriff und ber Lette auf der Flucht. Ueber breitaufend Mann und zwei ihrer beften Benerale, Schlangen und Lilienhoet, toftete ben Schweden diefer blutige Sieg. Bon den Raiferlichen blieben fünftaufend auf dem Blate, und beinahe eben fo viele wurden zu Gefangenen gemacht. Ihre gange Artillerie von fechsundvierzig Ranonen, bas Gilbergeschirr und bie Ranglei bes Erzberzogs, bie gange Bagage ber Armee fiel in ber Sieger Bande. Torftenfon, ju febr geschwächt burch seinen Sieg, um den Feind verfolgen zu tonnen, rudte vor Leipzig, die geschlagene Armee nach Bohmen, wo die flüchtigen Regimenter fich wieder fammelten. Erzherzog Leopold tonnte biefe verlorne Schlacht nicht verschmerzen, und bas Cavallerieregiment, bas burch feine friihe Flucht bagu Anlaß gegeben, erfnhr die Wirtungen seines Grimms. Ru Ratonit in Böhmen erklärte er es im Angesicht der übrigen Truppen für ehrlos, beraubte es aller feiner Pferbe, Baffen und Infignien, ließ feine Standarten gerreißen, mehrere feiner Officiere und bon ben Gemeinen ben gebenten Mann gum Tobe

verurtbeilen.

Leipzig felbft, welches brei Wochen nach bem Treffen bezwungen wurde, war die iconfte Beute bes Siegers. Die Stadt mußte bas gange schwedische Beer nen befleiben und fich mit brei Tonnen Golbes. wozu auch die fremden Sandlungshäuser, die ihre Baarenlager barin hatten, mit Taren beschwert wurden, von ber Blunderung lostaufen. Lorften fon rudte noch im Winter vor Freiberg, trotte vor biefer Stadt mebrere Bochen lang bem Grimm ber Witterung und hoffte burch feine Beharrlichteit ben Muth ber Belagerten zu ermüben. Aber er opferte nur feine Eruppen auf, und bie Annaberung bes faiferlichen Generals Piccolomini nöthigte ihn endlich, mit feiner gefcmachten Armee fic zurudzuziehen. Doch achtete er es icon für Gewinn, daß auch ber Beind bie Rube ber Winterquartiere, beren er fich freiwillig beraubte, zu entbehren genöthigt ward und in biefem ungunftigen Winterfeldzug über dreitausend Pferde einbufte. Er machte nun eine Bewegung gegen Die Ober, um fich burch bie Garnisonen aus Bommern und Schleffen 311 verstärken: aber mit Blibesichnelligkeit fand er wieber an der bobmischen Grenze, burchflog dieses Ronigreich und - entsette Olmus in Mähren, das von den Raiferlichen bart geangftigt murbe. Aus feinem Lager bei Tobitschau, zwei Meilen von Olmut, beherrschte er gang Mabren, brudte es mit schweren Erpreffungen und ließ bis an die Bruden von Wien feine Schaaren ftreifen. Umfonft bemubte fich ber Raifer, zu Bertheidigung biefer Proving ben ungarischen Abel zu bewaffnen; diefer berief fich auf feine Privilegien und wollte außerhalb feinem Baterlande nicht bienen. Ueber biefer fruchtlofen Unterhandlung verlor man die Zeit für einen thätigen Widerstand und ließ die gange Broving Mahren ben Schweben gum Raube werden.

Bährend daß Bernhard Torstenson durch seine Märsche und Siege Freund und Feind in Erstaunen setze, hatten sich die Armeen The state of the state of

ber Alliierten in andern Theilen bes Reichs nicht unthätig verhalten. Die Hessen und Beimarischen unter dem Grasen von Eber ft ein und dem Marschall von Gue driant waren in das Erzstift Köln eingefallen, um dort ihre Binterquartiere zu beziehen. Um sich dieser räuberischen Gäste zu erwehren, rief der Kursürst den kaiserlichen General von Hatzeld der der der Grussen der Kursturft den kaiserlichen General von Hatzeld der der der der der der der Kursturft den kaiserlichen General von Hatzeld kambon. Diesen griffen die Alliierten (im Jänner 1642) bei Kempen an und schlugen ihn in einer großen Schlacht, daß zweitausend dieben und noch einmal so viel zu Gesangenen gemacht wurden. Dieser wichtige Sieg öffinete ihnen daß ganze Aursürstenthum und die angrenzenden Lande, daß sie nicht nur ihre Quartiere darin behaupteten, sondern auch große Berstärtungen an Soldaten und Pferden darauß zogen.

Gne briant überließ den hessischen Bölkern, ihre Eroberungen am Niederrhein gegen den Grasen dom Hatzeld zu vertheidigen, und näherte sich Thüringen, um Torstensons Unternehmungen in Sachsen zu unterstützen. Aber anstatt seine Macht mit der schwedischen zu vereinigen, eilte er zurick nach dem Main- und Rheinstrom, von dem er sich schon weiter, als er sollte, entsernt hatte. Da ihm die Bayern unter Mercy und Johann von Werth in der Martgrasschaft Baden zuvorgekommen waren, so irrie er viele Wochen lang, dem Grinm der Witterung preisgegeben, ohne Obdach umher und mußte gewöhnlich auf dem Schnee campieren, dis er im Breisgau endlich ein kümmerliches Unterkommen sand. Zwar zeigte er sich im solgenden Sommer wieder im Felde und beschäftigte in Schwaben das baherische heer, daß es die Stadt Ehionwille in den Niederlanden, welche Cond 6 belagerte, nicht entsehen sollte. Aber bald ward er von dem überlegenen Feind in als Elsas

gurudgebrudt, wo er eine Berftartung erwartete. Der Tob bes Cardinals Richelien, ber im November bes Jahrs 1642 erfolgt war, und der Thron und Ministerwechsel, den das Absterben Ludwigs des Dreizebnten im Mai 1643 nach fich zog, batte bie Aufmerkfamkeit Frankreichs eine Beit lang von bem beutichen Rrieg abgezogen und diefe Unthatigfeit im Relde bewirft. Aber Dagarin, ber Erbe von Richeliens Macht, Grundfaten und Entwürfen, verfolgte ben Blan feines Borgangers mit erneuertem Gifer, wie theuer auch ber franzöfische Unterthan diese politische Größe Frankreichs bezahlte. Wenn Richelien die Sauptftarte ber Armeen gegen Spanien gebrauchte, fo fehrte fie Magarin gegen ben Raifer und machte burch bie Gorgfalt, die er dem Rriege in Dentschland widmete, feinen Musspruch mahr, daß die beutsche Armee ber rechte Arm seines Ronigs und ber Ball ber frangbfifden Staaten fei. Er ichidte bem Relbmaricall von Guebriant, gleich nach ber Ginnahme von Thionville, eine beträchtliche Berftartung ins Elfaß; und bamit die Truppen fich ben Mühfeligfeiten bes beutschen Rriegs besto williger unterziehen möchten, mußte ber berühmte Sieger bei Rocrop, Bergog von Enghien, nachheriger Prinz von Condé, sie in eigner Person dahin führen. Jetzt fühlte sich Guebriant ftart genug, um in Deutschland wieder mit Ehren auftreten zu können. Er eilte über den Rhein zurück, um sich in Schwaben bessere Winterquartiere zu suchen, und machte sich auch wirklich Meisten von Rottweil, wo ihm ein bayerisches Magazin in die Hände stelle Werbeiefer Platz wurde theurer bezahlt, als er werth war, und schneller, als er gewonnen worden, wieder verloren. Guebriant erhielt eine Wunde im Arm, welche die ungeschiefte Hand seines Bundarztes tödtlich machte, und die Größe seines Berlustes wurde noch selbst an dem Tage seines Todes kund.

Die frangofische Armee, burch bie Expedition in einer so rauben Jahreszeit mertlich vermindert, hatte fich nach ber Ginnahme von Rottweil in die Gegend von Tuttlingen gezogen, wo fie, ohne alle Ahnung eines feindlichen Besuchs, in tiefer Gicherheit raftet. Unterbeffen versammelt ber Feind eine große Dacht, Die bedenfliche Festsetzung ber Frangofen jenfeits bes Rheins und in einer fo großen Nabe von Bavern ju hindern und biefe Wegend von ihren Erpreffungen gu befreien. Die Raiserlichen , von Satfelb angeführt, verbinden fich mit der baverischen Macht, welche Mercy befehligt, und auch ber Bergog von Lothringen, ben man in biefem gangen Rrieg überall, nur nicht in feinem Bergogthum findet, flößt mit seinen Truppen gu ihren vereinigten Fahnen. Der Anichlag wird gefaßt, die Quartiere ber Frangofen in Zuttlingen und ben angrenzenden Dorfern aufgufolagen, b. i. fie unvermuthet zu überfallen; eine in diesem Kriege fehr beliebte Art von Expeditionen, bie, weil fie immer und nothwendig mit Berwirrung verfnüpft mar, gewöhnlich mehr Blut toftete, als geordnete Schlachten. hier war fie um fo mehr on ihrem Plate, ba ber frangofifche Solbat, in bergleichen Unterschmungen unerfahren, von einem beutschen Winter gang andere Bestiffe begte und burch bie Strenge ber Jahrszeit fich gegen jebe Uderrafdung für hinlänglich gefichert hielt. Johann von Werth, ein Meifter in biefer Art, Rrieg gu führen, ber feit einiger Beit gegen Guftab Sorn mar ausgewechselt worben, führte die Unternehmung an und brachte fie auch über alle Erwartung gludlich zu Stande.

Man that ben Angriff von einer Seite, wo er ber vielen engen Bässe und Walbungen wegen am wenigsten erwartet werden konnte, und ein sarter Schnee, der an eben diesem Tage (den 24sten des Rovembers 1643) siel, verdarg die Annäherung des Bortrads, dis er im Angesichte von Tuttlingen Halt machte. Die ganze außerhalb des Orts verlassen stellenend Artillerie wird, so wie das nahe liegende Schloß Hondurg, ohne Widerstand erobert, ganz Tuttlingen von der nach und nach eintressend Armee umzingelt und aller Jusammenhang der in den Börsern umher zerstreuten seindlichen Quartiere still und plöglich gehemmt. Die Franzosen waren also schon besiegt, ehe man eine Kanone abbrannte. Die Reiterei dankte ihre Rettung der Schnelligseit ihrer Pferde und den wenigen Minuten, welche sie vor dem nachlesenden

Afternas Sin . 1.

Feinde vorans hatte. Das Fußvoll ward zusammengehauen oder firectte freiwillig das Gewehr. Gegen zweitausend bleiben, siebentausend geben sich mit sünsunzzig Stabsossischen und neunzig Capitans gesangen. Dies war wohl in diesem ganzen Kriege die einzige Schlacht, welche auf die verlierende und die gewinnende Partei ohngefähr den nämlichen Eindruck machte; beide waren Deutsche, und die Franzosen hatten sich beschimpst. Das Andenken dieses unholden Tages, der hundert Jahre später bei Roßbach erneuert ward, wurde in der Folgezwar durch die Helbenthaten eines Turenne und Condé wieder ausgelösscht, aber es war den Deutschen zu gönnen, wenn sie sich für das Elend, das die französische Bolitik über sie häuste, mit einem Gassen

hauer auf die frangofifche Tapferteit bezahlt machten.

Diese Niederlage ber Franzosen hätte indessen ben Schweden sehr verderblich werden können, da nunmehr die ganze ungetheilte Macht des Kaisers gegen sie losgelassen wurde und die Zahl ihrer Feinde in dieser Zeit noch um einen vermehrt worden war. Torsten son in dieser Zeit noch um einen vermehrt worden war. Torsten son hit Mähren im September 1643 plösslich verlassen und sich nach Schlessen gezogen. Niemand wußte die Ursache seines Ausbrucks, und die oft veränderte Richtung seines Marsches trug dazu bei, die Ungewisheit zu vermehren. Bon Schlessen aus näherte er sich unter mancherlei Krümmungen der Elbe, und die Kaiserlichen folgten ihm bis in die Laufit nach. Er ließ bei Torgau eine Bride iber die Elbe schlagen und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Bayern dringen wiste. Auch bei Barby stellte er sich an, als wollte er diesen Strom passieren, zog sich aber immer weiter die Elbe hinab, dis Hauelberg, wo er seiner erstaunten Armee bekannt machte, daß er sie nach

Solftein gegen die Danen führe.

Langft icon batte bie Barteilichfeit, welche Ronig Chriftian ber Bierte bei bem von ihm übernommenen Mittleramte gegen die Schweben bliden ließ, die Gifersucht, womit er dem Fortgang ihrer Baffen ent gegenarbeitete, die Sinderniffe, Die er ber ichwedischen Schifffahrt im Sund entgegenfette, und die Laften, mit benen er ihren aufblubenben Sandel beschwerte, den Unwillen dieser Krone gereizt und endlich, ba ber Krantungen immer mehrere wurden, ihre Rache aufgeforbert. Bie gewagt es auch schien, sich in einen neuen Krieg zu verwickeln, während bag man unter ber Laft bes alten, mitten unter gewonnenen Giegen, beinahe zu Boben fant, fo erhob boch bie Rachbegierde und ein berjährter Nationalbaß ben Muth ber Schweben über alle biefe Bebenflichfeiten, und die Berlegenheiten felbft, in welche man fich burch ben Rrieg in Deutschland verwickelt fab, waren ein Beweggrund mehr, fein Gliid gegen Danemart zu versuchen. Es war endlich so weit gekommen, baf man ben Krieg nur fortfette, um ben Truppen Arbeit und Brod zu verichaffen, daß man fast bloß um ben Bortheil ber Winterquartiere ftritt und, die Armee gut untergebracht zu haben, bober als eine gewonnene Sauntidlacht ichatte- Aber faft alle Provinzen bes beutichen Reichs

Lettere burch einen Angriff auf Meißen nach Sachfen gezogen. Aber Torften fon brang burch ben unbefetten Bag zwischen Schleswig und Stavelholm, ging mit feiner neugestärften Armee bem Gallas entgegen und brudte ihn ben gangen Elbstrom hinauf bis Bernburg, mo Die Raiserlichen ein festes Cager bezogen. Corftenfon paffierte Die Saale und nahm eine folche Stellung, bag er ben Feinden in ben Ruden tam und fie von Sachsen und Bohmen abschnitt. Da rif ber Sunger in ihrem Lager ein und richtete ben größten Theil ber Armee gu Grunde; ber Rudzug nach Magbeburg verbefferte nichts an biefer verzweifelten Lage. Die Cavallerie, welche nach Schlefien zu entfommen fuchte, wird von Dorftenfon bei Buterbod eingeholt und gerftreut, die übrige Armee, nach einem vergeblichen Berfuch, fich mit bem Schwert in ber Sand burchzuschlagen, bei Magbeburg fast gang aufgerieben. Bon feiner großen Dacht brachte Gallas bloß einige taufend Mann und ben Ruhm gurud, daß tein größerer Meifter zu finden fei, eine Armee zu ruinieren. Nach biefem verungluckten Berfuch zu feiner Befreiung suchte ber Ronig von Danemart ben Frieden und erhielt ihn ju Bromfebro im Jahre 1645 unter harten Bedingungen.

Torftenfon verfolgte feinen Sieg. Babrend bag einer feiner Untergenerale, Arel Lilienftern, Rurfachfen angstigte und Ronia &mart gang Bremen fich unterwürfig machte, brach er felbft an ber Spite von fechzehntaufend Mann und mit achtzig Ranouen in Bohmen ein und suchte nun ben Krieg aufs neue in die Erbstaaten Defterreichs gu verpflanzen. Ferdinand eilte auf diefe Nachricht felbst nach Brag, um durch feine Gegenwart ben Muth feiner Bolter zu entflammen und, ba es fo fehr an einem tuchtigen General und ben bielen Befehlshabern an Uebereinstimmung fehlte, in ber Rabe ber Rriegsscenen besto ichneller und nachbrudlicher wirfen zu tonnen. Auf feinen Befehl verfammelte Sat feld die ganze öfterreichische und baperische Macht und ftellte fie bas lette Beer bes Raifers und ber lette Wall feiner Staaten — wider feinen Rath und Willen, bem eindringenden Feinde bei Jantan oder Santowit am 24ften Februar 1645 entgegen. Ferdinand verließ fich auf seine Reiterei, welche breitausend Pferde mehr als die feindliche gahlte, und auf die Zusage ber Jungfrau Maria, die ihm im Traum erschienen und einen gewiffen Sieg versprochen hatte.

Die Ueberlegenheit der Kaiserlichen schreckte Torften son nicht ab, der nie gewohnt war, seine Feinde zu zählen. Gleich beim ersten Angriff wurde der linke Flügel, den der lignistische General von Götz in eine sehr unvortheilhafte Gegend zwischen Teichen und Wäldern verwickelt hatte, völlig in Unordnung gebracht, der Anssührer selbst mit dem größten Theil seiner Völker erschlagen und beinahe die ganze Kriegsmunition der Armee erbeutet. Dieser unglückliche Ansang entschied das Schicksal des ganzen Treffens. Die Schweden bemächtigten sich, immer vorwärts dringend, der wichtigsen Anhöben, und nach einem achtlikindigen blutigen Gesechte, nach einem wüthenden Anlauf der kaiserlichen

Reiterei und bem tapfersten Biberstand bes Fußvolls waren sie Meister vom Schlachtselbe. Zweitausend Desterreicher blieben auf dem Platze, und hatzelb selbst mußte sich mit dreitausend gefangen geben. Und so war denn an einem Tage ber beste General und das letzte Heer des

Raifers verloren.

Dieser entscheibenbe Sieg bei Nantowit öffnete auf einmal bem Teind alle öfterreichischen Lande. Ferdinand entfloh eilig nach Bien, um für die Bertheibigung biefer Stadt ju forgen und fich felbft, feine Schäte und feine Familie in Sicherheit zu bringen. Auch mahrte es nicht lange, fo brachen bie fiegenden Schweben in Mahren und Defterreich wie eine Wafferfluth berein. Nachdem fie beinahe bas ganze Mähren erobert, Brunn eingeschloffen, von allen festen Schlöffern und Städten bis an bie Donau Besit genommen und endlich felbft die Schanze an ber Bolfsbrude, unfern von Wien, erftiegen, fteben fie endlich im Beficht biefer Raiferstadt, und die Sorgfalt, mit ber fie bie eroberten Blate befestigen, icheint keinen kurzen Besuch anzubeuten. Nach einem langen verberblichen Umweg burch alle Provinzen bes beutschen Reiches frummt sich endlich ber Rriegsstrom rudwärts zu seinem Anfang, und ber Rnall bes schwebischen Geschützes erinnert die Ginmobner Wiens an jene Rugeln, welche Die bohmischen Rebellen vor siebenundzwanzig Rabren in die Raiserburg warfen. Diefelbe Kriegsbubne führt auch biefelben Wertzeuge des Ungriffs gurud. Wie Bethlen Gabor von ben rebellischen Bobmen, fo wird jest fein Nachfolger Ragoty von Torftenfon jum Beiftand berbei gerufen; schon ift Ober-Ungarn von feinen Truppen überschwemmt, und täglich fürchtet man feine Bereinigung mit ben Schweben. Nohann Beorg von Sachfen, burch die ichwebischen Ginquartierungen in feinem Londe aufs Meugerfte gebracht, hilflos gelaffen von bem Raifer, ber ka nach dem Jankauischen Treffen selbst nicht beschützen kann, ergunt endlich bas lette und einzige Rettungsmittel, einen Stillftand mit ben Schweben zu ichließen, ber von Jahr zu Jahr bis zum allgemeinen Frieden verlängert wird. Der Raifer verliert einen Freund, indem an ben Thoren seines Reichs ein neuer Feind gegen ihn aufsteht, indem feine Rriegsbeere fcmelgen und feine Bundesgenoffen an andern Enden Deutschlands geschlagen werben. Denn auch die frangofische Armee batte ben Schimpf ber Tuttlinger Nieberlage burch einen glanzenden Feldzug wieber ausgeloscht und bie gange Macht Baperns am Rhein und in Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frankreich verstärkt, die ber große und jest ichon burch seine Siege in Italien verherrlichte Turenne dem Bergog von Enghien guführte, ericbienen fie am 3ten August 1644 por Freiburg, welches Merch turz porber erobert batte und mit feiner gangen, aufs beste verschangten Armee bebedte. Das Ungeftum ber frangofischen Capferteit icheiterte zwar an ber Standhaftigfeit ber Bayern, und ber Bergog von Enghien mußte fich jum Rudzug entichließen, nachdem er bei fechstaufend feiner Leute umfonft bingefchlachtet hatte. Magarin vergoß Thranen über biefen großen Berluft, ben

aber ber herzlose, für den Ruhm allein empfindliche Conde nicht achtete. "Eine einzige Nacht in Baris," hörte man ihn sagen. "gibt mehr Menschen das Leben, als diese Aktion getödtet hat." Indessen hatte doch diese mörderische Schlacht die Bahern so sehr entkräftet, daß sie, weit entsent, das bedrängte Desterreich zu entsepen, nicht einmal die Rheinuser wertheidigen konnten. Speper, Worms, Mannheim ergeben sich, das seste Philippsburg wird durch Mangel bezwungen, und Mainz selbst eilt, durch eine zeitige Unterwersung den Sieger zu entwassien.

Bas Desterreich und Mähren am Ansang des Krieges gegen die Böhmen gerettet hatte, rettete es auch jetzt gegen Torstenson. Ragogh war zwar mit seinen Böllern, fünsundzundzigtausend an der Zahl, dis an die Donan in die Nähe des schwedischen Lagers gedrungen; aber diese undisciplinirten und rohen Schaaren verwissteten nur das Land und vermehrten den Mangel im Lager der Schweden, anstatt daß sie die Unternehmungen Torstensons durch eine zwedmäßige Wirksamkeit hätten besörbern sollen. Dem Kaiser Tribut, dem Unterthan Geld und Gut abzuängstigen, war der Zwed, der den Ragogh wie Bethsen Gaborn ins Feld rief, und beide gingen heim, sobald sie dies Wosisch erreicht hatten. Ferdinand, um seiner los zu werden, bewilligte dem Barbaren, was en nur immer sorderte, und besteite durch ein geringes

Opfer feine Staaten von biefem furchtbaren Reinde.

Unterdeffen hatte fich die Sauptmacht der Schweden in einem langwierigen Lager bor Brunn aufs außerfte geschwächt. Corftenfon, ber felbst babei commandierte, erschöpfte vier Monate lang umfonst feine gange Belagerungstunft; ber Biberftand mar bem Angriff gleich, und Berzweiflung erhöhte ben Muth bes Commanbanten de Souches, eines schwedischen Ueberläufers, ber feinen Bardon gut hoffen hatte. Die Buth ber Seuchen, welche Mangel, Unreinlichfeit und ber Benug unreifer Frlichte in seinem langwierigen verpesteten Lager erzeugte, und ber ichnelle Abzug bes Siebenburgers nothigte endlich ben ichmedischen Befehlshaber, die Belagerung aufzuheben. Da alle Baffe an ber Donau befett, feine Armee aber burch Krantheit und hunger icon febr geschmolgen war, so entsagte er seiner Unternehmung auf Desterreich und Mahren, begnitgte fich, burch Burudlaffung femedischer Besatzungen in ben eroberten Schlöffern einen Schlüffel zu beiden Brovingen gu behalten, und nahm feinen Weg nach Bohmen, wohin ihm die Raiferlichen unter bem Ergherzog Leopold folgten. Belde ber verlorenen Blate von bem Lettern noch nicht wieder erobert waren, wurden nach feinem Abzuge von bem taiferlichen General Bucheim bezwungen, bag bie öfterreichische Grenze in bem folgenden Rahr wieder völlig von Reinden gereinigt mar und bas gitternbe Wien mit bem blogen Schreden bavon tam. Auch in Böhmen und Schlesien behaupteten sich bie Schweden nur mit febr abwechselndem Blud und durchirrten beibe Länder, ohne fich barin behaupten zu konnen. Aber wenn auch der Erfolg der Torftenfonischen Unternehmung ihrem vielversprechenden Anfang nicht gang gemäß war, so hatte sie boch für die schwedische Partei die entschienbeiten Folgen. Dänemark wurde dadurch zum Frieden, Sachsen zum Stillstand genöthigt, der Kaiser bei dem Friedenscongresse nachgiebiger, Frankreich gefälliger und Schweden selbst in seinem Betragen gegen die Kronen zuversichtlicher und kihner gemacht. Seiner großen Pflicht so glänzend entsedigt, trat der Urheber dieser Bortheile, mit Lorbeern geschwilcht, in die Stille des Brivatstandes zurück, um gegen die Qualen

feiner Rrantheit Linderung gu fuchen.

Bon ber bobmischen Geite amar sab fich ber Raifer nach Torftenfons Abzug vor einem feindlichen Ginbruch gefichert; aber balb naberte fich von Schwaben und Bapern ber eine neue Gefahr ben öfterreichischen Grenzen. Turenne, ber fich von Condé getrennt und nach Schwaben gewendet hatte, mar im Rahr 1645 unweit Mergentheim von Merch aufs Saupt geichlagen worben, und bie flegenben Bapern brangen unter ihrem tapfern Anführer in heffen ein. Aber ber Bergog bon Engbien eilte fogleich mit einem beträchtlichen Succurs aus bem Elfag, Ronigsmart aus Mabren, die Seffen von dem Rheinstrom berbei. bas geschlagene Beer zu verflarten, und die Bapern murben bis an bas außerfte Schwaben gurud gebrudt. Bei bem Dorf Allersheim unweit Rordlingen bielten fie endlich Stand, bie Grenze von Bayern zu vertheidigen. Aber der ungestume Muth bes Herzogs von Enghien ließ fich burch tein Sinbernig ichreden. Er führte feine Bolter gegen bie feindlichen Schangen, und eine große Schlacht geschah, bie ber belbenmuthige Biberftand ber Babern zu einer ber bartnadigften und blutigften machte und endlich ber Tob bes vortrefflichen Mercy, Turenne's Besonnenheit und die felsenfefte Standhaftigfeit der Beffen gum Bortbeil ber Allijerten entschieb. Aber auch biefe zweite barbarifche Sinopferung pon Meniden hatte auf ben Gang bes Kriegs und ber Friedensunterbandlungen wenig Ginfluß. Das frangofifche Beer, burch biefen blutigen Sied entfraftet, verminderte fich noch mehr burch ben Abzug ber Seffen, und den Bayern führte Leopold taiferliche hilfsvölter gu, daß Durenne aufs eilfertigste nach bem Rhein zurückslieben mußte.

Der Rückzug der Franzosen erlaubte dem Feind, seine ganze Macht jett nach Böhmen gegen die Schweden zu kehren. Gustav Brangel, kein unwürdiger Nachfolger Banners und Torften son 8, hatte im Jahre 1646 das Obercommando über die schwedische Macht erhalten, die anser Königs marks sliegendem Corps und den vielen im Reiche zerstreuten Besatungen ungefähr noch achtausend Pserde und sünfzehntausend Mann Fusvoll zählte. Nachdem der Erzherzog Leopold seine vierundzwanzigtausend Mann starke Macht durch zwölf baperische Cavalleries und achtzehn Insanterie-Regimenter verstärft hatte, ging er auf Brangeln los und hoffte ihn, ehe Königs mark zu ihm ließe oder die Franzosen eine Diversion machten, mit seiner überlegenen Macht zu erdrücken. Aber dieser erwartete ihn nicht, sondern eilte durch Obersachsen an die Weser, wo er hörter und Baderborn wegnahm.

Bon da wendete er sich nach Hessen, um sich mit Turenne zu vereinigen, und zog in seinem Kager zu Betglar die sliegende Armee des Königsmart an sich. Aber Turenne, gefesselt durch Mazarins Beselble, der dem Kriegsglüd und dem immer wachsenden Uebermuth Schwedens gern eine Grenze gesetzt sab, entschuldigte sich mit dem dringendern Bedürsniß, die niederländischen Grenzen des französischen Reichs zu vertheidigen, weil die Holländer ihre versprochene Diversion in diesem Jahr unterlassen hätten. Da aber Brangel sortsuhr, auf seiner gerechten Jorderung mit Nachbruck zu bestehen, da eine längere Widerseltslickseit bei den Schweden Berdacht erwecken, ja ste vielleicht gar zu einem Privatsrieden mit Oesterreich geneigt machen konnte, so ershielt endlich Turenne die gewünschte Erlaubniß, das schwedische Heer

zu perftarten.

Die Bereinigung geschah bei Giegen, und jett fühlte man fich machtig genug, bem Feinde bie Stirn ju bieten. Er war ben Schweben bis heffen nachgeeilt, wo er ihnen bie Lebensmittel abschneiben und bie Bereinigung mit Turenne verhindern wollte. Beides miglang, und die Raiserlichen saben fich nun selbst von dem Main abgeschnitten und nach bem Berluft ihrer Magazine bem größten Mangel ausgesett. Brangel benutte ihre Schwäche, um eine Unternehmung auszuführen, die dem Rrieg eine gang andere Wendung geben follte. And er hatte die Maxime feines Borgangers adoptiert, ben Rrieg in die öfterreichischen Staaten zu fpielen; aber von bem ichlechten Nortgange ber Torftensonischen Unternehmung abgeschredt, hoffte er benselben Awed auf einem andern Wege ficherer und grundlicher zu erreichen. Er entichloß fich, bem Laufe ber Donau zu folgen und mitten burch Bayern gegen die öfterreichischen Grenzen hereinzubrechen. Ginen abnlichen Blan batte icon Gnftav Abolph entworfen, aber nicht gur Ausführung bringen konnen, weil ihn die Wallensteinische Macht und Sachsens Gefahr von seiner Siegesbahn ju frubzeitig abriefen. In feine Rufftapfen mar Bergog Bernhard getreten, und gludlicher als Buftan Abolph batte er icon zwischen ber Sfar und bem Inn seine fiegreichen Rabnen ausgebreitet; aber auch ihn zwang bie Menge und die Rabe ber feindlichen Armeen, in feinem Belbenlaufe ftill ju fteben und feine Bolter gurudzuführen. Bas biefen Beiden miglungen mar, hoffte Brangel jett um fo mehr zu einem gludlichen Ende zu führen, ba die taiferlich-baperischen Bölker weit hinter ihm an ber Lahn ftanden und erft nach einem fehr weiten Marich durch Franten und die Oberpfalz in Bapern eintreffen tonnten. Gilfertig gog er fich an die Donau, idlug ein Corps Bapern bei Donauworth und paffierte biefen Strom, fo wie ben Lech, ohne Widerftand. Aber burch bie fruchtlofe Belagerung von Augsburg verschaffte er ben Raiferlichen Zeit, sowohl biefe Stadt zu entseben, als ihn felbst bis Lauingen gurudgutreiben. Rachbem fie fich aber aufs neue, um den Krieg von den baverischen Grenzen zu entfernen, gegen Schwaben gewendet hatten, erfah er die Belegenheit, ben unbesetzt gelassen Lech zu passieren, ben er nunmehr ben Kaiserlichen selbst versperrte. Und jetzt lag Babern offen und unvertheidigt vor ihm da; Franzosen und Schweden überschwemmten es wie eine reißende Fluth, und der Soldat besohnte sich durch die schrecklichsen Gewaltthaten, Räubereien und Erpressungen für die iberstandnen Gesahren. Die Antunst der kaiserlich-baberischen Bölker, welche endlich bei Thierhaupten den Uebergang über den Lechssten, vermehrte bloß das Elend des Landes, welches Freund und Keind ohne Unterschied plünderten.

Sett endlich — jett, in diesem ganzen Kriege zum ersten Mal, wankte der standhafte Muth Maximilians, der achtundzwanzig Jahre lang bei den härtesten Proben unerschüttert geblieben. Ferd in and der Bweite, sein Gespiele zu Ingolstadt und der Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit dem Tode dieses Freundes und Wohlthäters war eins der stärksen Bande zerrissen, die den Kursürsten an Desterreichs Interesse geschssten. An den Bater hatte ihn Gewohnheit, Neigung und Dankbarkeit gekettet; der Sohn war seinem Herzen fremd, und nur das Staatsinteresse fonnte ihn in der Treue gegen diesen Fürsten er-

halten.

Und eben biefes Lettere war es, mas die frangofische Arglist jett wirten ließ, um ibn von der öfterreichischen Alliang abzuloden und gu Nieberlegung ber Waffen zu bewegen. Richt ohne eine große Abficht batte Magarin feiner Gifersucht gegen bie wachsenbe Dacht Schmebens Stillichweigen auferlegt und ben frangofifchen Boltern geftattet , Die Schweben nach Bayern zu begleiten. Bayern follte alle Schredniffe bes Rrieges erleiden, bamit endlich Roth und Berzweiflung die Standhaftigfeit Darimilians besiegten und ber Raifer ben erften und letten feiner Allijerten verlore. Brandenburg hatte unter feinem großen Regenten Die Neutralität erwählt, Sachsen aus Noth ergreifen müffen, ben Spaniern unterfagte ber frangofifche Rrieg jeben Antheil an bembentiden; Danemart hatte ber Friede mit Schweden von ber Rricgsbuhne abgerufen, Bolen ein langer Stillftand entwaffnet. Betung es auch noch, ben Rurfürsten von Bayern von dem öfterreichischen Bündniß loszureißen, fo hatte ber Raifer im gangen Deutschland feinen Berfechter mehr, und schutslos stand er da, ber Willfür ber Kronen preisgegeben.

Ferdinand der Dritte erkannte die Gefahr, worin er schwebte, und ließ kein Mittel unversucht, sie abzuwenden. Aber man hatte dem Kurfürsten von Bayern die nachtheilige Meinung beigebracht, daß nur die Spanier dem Frieden entgegen ständen, und daß bloß spanischer Sinfuß den Kaiser vermöge, sich gegen den Stillstand der Wassen zu erklären; Maximilian aber haßte die Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm bei seiner Bewerbung um die pfälzische Kur entgegen gewesen waren. Und dieser seindseligen Macht zu Gesallen sollt er jetzt sein Bolk ausgeopfert, seine Laude verwüsset, sich selbst zu Grunde gerichtet sehen, da er sich durch einen Stillstand aus allen Bedrängserichtet sehen, da er sich durch einen Stillstand aus allen Bedräng-

Salabation ......

nissen reißen, seinem Bolle die so nöthige Erholung verschaffen und durch bieses Mittel zugleich den allgemeinen Frieden vielleicht beschleunigen konnte? Jede Bedenklichkeit verschwand, und von der Nothwendigkeit dieses Schrittes überzeugt, glaubte er seinen Pslichten gegen den Kaiser genug zu thun, wenn er auch ihn der Wohlthat des Wassenstillfandes

theilhaftig machte.

Bu Ulm versammelten sich die Deputierten der drei Kronen und Baperns, um die Bedingungen des Stillsandes in Richtigkeitzu bringen. Aus der Instruktion der österreichischen Abgesandten ergab sich aber bald, daß der Kaiser den Congreß nicht beschickt hatte, um die Abschließießung desselben zu besördern, sondern vielmehr, um sierlädgängig zu machen. Es kam darauf an, die Schweden, die im Bortheile waren und von der Fortsetzung des Krieges mehr zu hossen als zu sürchten hatten, sür den Stillstand zu gewinnen, nicht ihnen denselben durch harte Bedingungen zu erschweren. Sie waren ja die Sieger; und doch maßte der Kaiser sich an, ihnen Gesetz vorzuschen. Auch sehlte wenig, daß ihre Gesandten nicht im ersten Zorn den Congreß verließen, und um sie zurüczuschaten,

mußten die Frangofen zu Drohungen ihre Buflucht nehmen.

Nachdem es bem guten Willen bes Rurfürften von Bapern auf biefe Beife miglungen war, ben Raifer mit in ben Stillftand einzuschlie-Ben, fo hielt er fich nunmehr für berechtigt, für fich felbft gu forgen. Go theuer auch ber Breis mar, um welchen man ihn ben Stillftand ertaufen ließ, so bebachte er fich boch nicht lange, benselben einzugehen. Er überließ den Schweden, ihre Quartiere in Schwaben und Franken auszubreiten, und war zufrieden, die seinigen auf Bapern und auf die pfalziichen Lande einzuschränfen. Bas er in Schwaben erobert hatte, mußte ben Alliierten geräumt werben, die ihm ihrerfeits, was fie von Bapern inne hatten, wieber auslieferten. In ben Stillftand mar auch Roln und Beffen - Raffel eingeschloffen. Nach Abichliegung biefes Traftats, am 14. Marg 1647, verließen die Frangofen und Schweden Bayern und mablten fich, um fich felbft nicht im Wege zu fteben, verschiedene Quartiere; jene im Bergogthum Wirtenberg, diese in Oberschwaben, in Der Nahe bes Bobenfees. An bem außerften nördlichen Ende biefes Sees und Schwabens sublichster Spite trotte die öfterreichische Stadt Bregeng burch ihren engen und fteilen Bag jebem feindlichen Anfall, und aus ber gangen umliegenden Gegend hatte man feine Guter und Berfonen in biese natürliche Festung geflüchtet. Die reiche Beute, Die ber aufgehäufte Borrath barin erwarten ließ, und ber Bortheil, einen Baf gegen Tirol. bie Schweiz und Stalien zu befiten, reigte ben fcmebischen General, einen Angriff auf diese für unüberwindlich gehaltene Rlause und die Stadt felbft zu versuchen. Beides gelang ihm, des Widerftands ber Landleute ungeachtet, Die, fechstaufend an der Bahl, ben Bag gu vertheibigen ftrebten. Unterbeg hatte fich Turenne, ber getroffenen Uebereintunft gemäß, nach bem Wirtenbergischen gewendet, von wo aus er ben Landgrafen von Darmstadt und ben Rurfürsten von Mainz burch bie Gemalt

feiner Baffen gwang, nach bem Beifpiel Bayerns bie Neutralitat gu er-

greifen.

Und jest endlich ichien bas große Biel ber frangofischen Staatstunft erreicht ju fein, ben Raifer, alles Beiftands ber Lique und feiner protestantischen Alliterten beraubt, ben vereinigten Baffen ber beiben Rronen ohne Bertheidigung bloß zu ftellen und ihm mit bem Schwert in ber Sand ben Frieden zu biftieren. Gine Armee von hochftens zwölftaufend Mann war alles, was ihm von feiner Furchtbarkeit übrig war, und über biefe mußte er, weil ber Rrieg alle feine fabigen Generale babin gerafft hatte, einen Calvinisten, ben bestijden Ueberläufer Delanber, jum Befehlshaber fegen. Aber wie biefer Rrieg mehrmals bie überrafchendften Bludswechsel aufftellte und oft burch einen plöglichen 3mischenfall alle Berechnungen ber Staatstunft zu Schanden machte, fo strafte and bier ber Erfolg bie Erwartung Lugen, und bie tief gesunkene Macht Defterreichs arbeitete fich nach einer turzen Krise aufs neue zu einer brobenben Ueberlegenheit empor. Frantreichs Giferfucht gegen bie Schweben erlanbte biefer Krone nicht, ben Raifer zu Grunde zu richten und die schwedische Macht in Deutschland baburch zu einem Grade zu erheben, ber für Frantreich felbft julest verberblich werden tonnte. Defterreichs hilflose Lage murbe baber von bem frangofischen Minister nicht benutt, die Armee bes Tureune von Brangeln getrennt und an bie nieberlandischen Grenzen gezogen. Amar versuchte Brangel, nachbem er fich von Schwaben nach Franken gewendet, Schweinfurt erobert und die dortige taiferlice Befatung unter feine Armee gestect batte. für fich felbft in Bohmen einzubringen, und belagerte Eger, ben Schluffel au diesem Ronigreich. Um biese Festung ju entjeten, ließ ber Raifer feine lette Armee marfcbieren und fand fich in eigner Berfon bei berfelben ein. Aber ein weiter Umweg, ben fie nehmen mußte, um die Guter bes Rriegerathsprafibenten von Schlid nicht zu betreten, verzögerte ibren Mas, und ehe fie anlangte, war Eger schon verloren. Beide Armeen nähetten sich jetzt einander, und man erwartete mehr als einmal eine entsweibenbe Schlacht, ba beibe ber Mangel brildte, bie Raiserlichen bie grö-Bere Rabl für fich batten und beibe Lager und Schlachtordnungen oft nur burch bie aufgeworfenen Werte von einander geschieben maren. Aber bie Raiferlichen beantigten fich, bem Feind gur Seite gu bleiben und ihn burch fleine Angriffe, Sunger und folimme Marice gu ermuben, bis bie mit Bapern eröffneten Unterhandlungen bas gemunichte Riel erreicht haben würden.

Bayerns Neutralität war eine Wunde, die der kaiferliche hof nicht verschmerzen konnte, und nachdem man umsonft versucht hatte, sie zu hindern, ward beschlossen, den einzig möglichen Vortheil davon zu ziehen. Mehrere Officiere der baherischen Armee waren über diesen Schritt ihres heern entrüstet, der sie auf einmal in Unthätigkeit verseigte und ihrem hange zur Ungebundenheit eine lästige Fessel anlegte. Selbst der tapfere Johann von Werth stand an der Spige der Migvergnügten, und auf-

gemuntert von dem Kaiser, entwarf er das Complot, die ganze Armee don dem Kursürsten abtrünnig zu machen und dem Kaiser zuzusühren. Ferdinand erröthete nicht, diese Berrätheret gegen den treuesten Allierten seines Baters heimlich in Schutzu nehmen. Er ließ an die kursürstlichen Böller förmliche Abrusungsbriese ergehen, worin er sie erinnerte, daß sie Reichstruppen seien, die der Kursürst bloß in kaiserlichem Namen besehligt habe. Zum Glück entdeckte Maximilian das angesponnene Complot noch zeitig genug, um durch schnelle und zwecknäßige

Anftalten ber Ausführung beffelben gubor gu tommen.

Der unwürdige Schritt bes Raifers hatte ihn zu Repreffalien berechtigt; aber Maximilian war ein zu grauer Staatsmann, um, wo bie Rlugheit allein sprechen burfte, bie Leidenschaft zu hören. Er hatte von bem Waffenstillstand die Bortheile nicht geerntet, die er fich bavon verfprochen hatte. Weit entfernt, zu ber Befchleunigung bes allgemeinen Kriedens beigntragen, batte biefer einseitige Stillftand vielmehr ben Negociationen zu Münfter und Osnabrud eine icablice Bendung gegeben und bie Alliierten in ihren Forderungen breifter gemacht. Die Franzofen und Schweben waren aus Bayern entfernt worden; aber burch den Berluft ber Quartiere im schwäbischen Rreise sab er fich nun felbst babin gebracht, mit seinen Truppen sein eigenes Land auszusaugen, wenn er fich nicht entschließen wollte, fie gang und gar abzudanten und in diefer Zeit bes Fauftrechts unbesonnen Schwert und Schild wegzulegen. Che er eins biefer beiben gemiffen Uebel ermählte, entschloß er fich lieber zu einem britten, bas zum wenigsten noch ungewiß war, ben Stillftand aufzukundigen und aufs neue zu ben Baffen zu greifen.

Sein Entschluß und bie schnelle Silfe, Die er bem Raifer nach Böhmen ichidte, brobte ben Schweben hochft verberblich zu werden, und Brangel mußte fich aufs eilfertigfte aus Bohmen gurudziehen. Er ging burch Thuringen nach Weftphalen und Luneburg, um die fraugofifche Armee unter Eurenne an fich ju ziehen, und unter Melander und Gronsfeld folgte ihm die taiferlich-baperifche Armee bis an ben Lotferftrom. Sein Untergang war unvermeiblich, wenn ber Feind ihn erreichteehe Turenne gu ihm fließ; aber was ben Raifer guvor gerettet hatte, erhielt jest auch die Schweben. Mitten unter ber Buth bes Rampfes leitete talte Rlugheit ben Lauf bes Rrieges, und bie Wachsamfeit ber Bofe vermehrte fich, je naber ber Friede herbeirudte. Der Kurfürst von Bapern durfte es nicht geschehen laffen, daß sich das Uebergewicht der Macht so entscheibend auf die Seite des Raisers neigte und durch biesen plöglichen Umschwung ber Dinge ber Friede verzögert wurde. nabe an Abschließung ber Traktate war jebe einseitige Gludsveranberung angerft wichtig, und bie Anfhebung bes Gleichgewichts unter ben traftierenben Kronen tonnte auf einmal bas Wert vieler Sabre, bie theure Frucht der schwierigsten Unterhandlungen zerftoren und die Rube bes gangen Europa verzögern. Wenn Franfreich feine Alliierte, die Rrone Schweben, in beilfamen Reffeln hielt und ihr, nach Maggabe ihrer Bortheile und Berluste, seine Hilfe zuzählte, so übernahm der Kurfürst von Bayern stillschweigend dieses Geschäft bei seinem Allierten, dem Kaiser, und suchte durch eine weise Abwägung seines Beistandes Meister von Oesterreichs Größe zu bleiben. Jett droht die Macht des Raisers auf einnal zu einer gefährlichen Höhe zu steigen, und Maximilian hält plöglich inne, die schwedische Armee zu verfolgen. Auch slücchtete er die Repressalien Frankreichs, welches schon gedroht hatte, die ganze Macht Turennes gegen ihn zu senden, wenn er seinen Trup-

pen erlauben würde, über die Befer gu feten.

Melander, burch bie Bagern gehindert, Brangeln weiter gu verfolgen, wendete fich über Jena und Erfurt gegen Beffen und ericheint jest als ein furchtbarer Reind in bemfelben Lande, bas er ehemals vertheibigt hatte. Benn es wirflich Rachbegierbe gegen feine ehemalige Gebieterin mar, mas ibn antrieb, Beffen jum Schauplat feiner Berwüftung zu erwählen, fo befriedigte er biefe Luft auf bas ichrecklichfte. Beffen blutete unter feiner Beifel, und bas Elend biefes fo bart mitgenommenen Landes murbe durch ibn aufs Aeugerste getrieben. Aber balb hatte er Urfache, zu bereuen, daß ihn bei der Bahl der Quartiere die Rachgier ftatt ber Klugheit geleitet hatte. In bem verarmten Beffen brudte ber angerfte Mangel die Armee, mabrend bag Wrangel in Luneburg frijche Rrafte fammelte und feine Regimenter beritten machte. Biel gu fdmach, feine ichlechten Quartiere zu behaupten, als ber ichmedifche General im Winter bes 1648ften Jahres ben Feldzug eröffnete und gegen Beffen anrudte, mußte er mit Schanden entweichen und an ben Ufern ber Donau feine Rettung fuchen.

Frantreich hatte die Erwartungen der Schweden aufs neue getäuscht und die Armee des Eurenne, aller Aufforderungen Wrangels ungeachtet, am Pheinstrom zurückehalten. Der schwedische Heerstührer hatte sich badurch gerächt, daß er die weimarische Reiterei an sich zog, die dem französischen Tienst entsagte, durch eben diesen Schritt aber der Eisersucht Frankreichs neue Nahrung gegeben. Endlich erhielt Eurenne die Erlaubniß, zu den Schweden zu stoßen, und nun wurde von beiden vereinigten Armeen der letzte Feldzug in diesem Kriege eröffnet. Sie trieben Melan der n bis an die Donau vor sich her, warfen Lebensmittel in Eger, das von den Kaiserlichen belagert war, und schlugen jenseits der Donau das kaiserlich bahreische Heer, das dei Zusmarshausen sich ihnen entsegen stellte. Melan der erhielt in dieser Attion eine tödtliche Bunde, und der baherische General von Gron sell postierte sich mit der übrigen Armee jenseits des Lechstroms, um Bahern vor einem seindlichen Ein-

bruche ju ichüten.

Aber Gronsfeld war nicht gliddlicher als Tilly, der an eben diejem Posten für Bayerns Mettung sein Leben hingeopfert hatte. Brang el und Turenne wählten dieselbe Stelle zum Uebergang, welche durch den Sieg Gustav Abolphs bezeichnet war, und vollendeten ihn mit Hölfe besselben Bortheils, welcher jenen begünstigt hatte. Jest wurde Bapern aufs Neue überschwemmt und der Bruch des Stillstandes durch die graufamste Behandlung des baverischen Unterthans geabndet. Marimilian vertroch fich in Salaburg, indem die Schweden über die Rfar fetten und bis an ben Inn vordrangen. Gin anhaltender ftarter Regen, ber biesen nicht fehr beträchtlichen Fluß in wenigen Tagen in einen reißenden Strom verwandelte, rettete Desterreich noch einmal aus ber brobenden Gefahr. Behnmal versuchte ber Beind, eine Schiffbrude über ben Inn ju ichlagen, und gehnmal vernichtete fie ber Strom. Die im gangen Kriege mar bas Schreden ber Ratholischen fo groß gewesen als jett, ba bie Feinde mitten in Bapern ftanden und fein General mehr vorbanden mar, ben man einem Turenne. Wrangel und Roniasmart gegenüber ftellen durfte. Endlich ericbien ber tapfere Beld Bicco-Iomini aus ben Riederlanden, ben ichwachen Reft ber faiferlichen Beere anzuführen. Die Alliierten hatten burch ihre Berwuftungen in Bapern fich felbst ben langeren Aufenthalt in biefem Lande erschwert, und der Mangel nöthigt fie, ihren Rudzug nach ber Oberpfalz gu nehmen, wo die Friedenspost ihre Thätigfeit endigt.

Mit feinem fliegenben Corps batte fich Roniasmart nach Bohmen gewendet, wo Ernft Dbowalsty, ein abgebantter Rittmeifter, ber im faiferlichen Dienft jum Rruppel gefchoffen und bann ohne Benugthunng verabschiedet ward, ihm einen Blan angab, die fleine Seite von Braa gu überrumpeln. Konigsmart vollführte ihn gludlich und erwarb fich baburch ben Ruhm, ben breißigjährigen Rrieg burch bie lette glangenbe Altion beschloffen zu haben. Nicht mehr als Ginen Tobten foftete ben Schweben biefer entscheibenbe Streich, ber endlich bie Unentschloffenheit bes Raifers besiegte. Die Altstadt aber, Brags größere Galfte, Die burch die Moldan davon getrennt war, ermtidete burch ihren lebhaften Widerstand auch den Pfalzgrafen Rarl Gustab; ben Thronfolger ber Chriftina, ber mit frijden Bollern aus Schweben angelangt mar und die gange ichwedische Macht aus Bohmen und Schlefient por ihren Mauern versammelte. Der eintretende Winter nothigte endlich die Belagerer in die Winterquartiere, und in diesen erreichte fie die Bok aft bes zu Osnabrud und Münfter am vierundzwanzigsten October unt. zeichneten Friedens.

Was für ein Riesenwerk es war, diesen unter dem Namer des Westphälischen berühmten, unverletzlichen und heiligen Frieden zu schließen,
welche unendlich scheinende Hindernisse zu bekämpsen, welche streitende
Interessen zu vereinigen waren, welche Reihe von Zusällen zusammen
wirken nutzte, dieses mithsame, theure und dauernde Werk der Staatskunst zu eröffnen, was es fostete, die schon eröffneten unter den wechselnden Spielen des immer fortgesetzen Krieges im Gange zu erhalten, was
es kostete, dem wirklich vollendeten das Siegel aufzudrücken und den
seierlich abgeklindigten zur wirklichen Vollziehung zu bringen — was
endlich der Inhalt dieses Friedens war, was durch dreißigsährige An-

strengungen und Leiben von jedem einzelnen Kämpser gewonnen oder verloren worden ist, und welchen Bortheil oder Nachtheil die europäische Gesellschaft im Großen und im Ganzen dabei mag geerntet haben — muß einer andern Feder vordehalten bleiben. So ein großes Ganze die Kriegsgeschichte war, so ein großes und eignes Ganze ist auch die Geschichte des Westhällschen Friedens. Ein Abris davon würde das interessantelte und daraktervolleste Werk der menschlichen Weisheit und Leidenschaft zum Stelet entstellen und ihr gerade Dasjenige rauben, wodurch sie dusmerksamkeit desjenigen Publikums sessenze, sür das ich schrieb und von dem ich hier Abschied nehme.

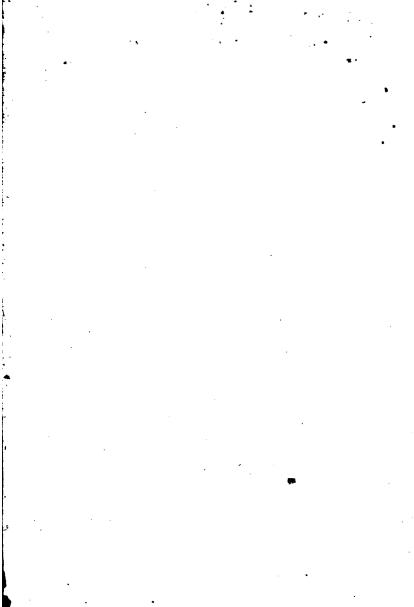

.